





142.58





Prenßisches Banpolizeirecht

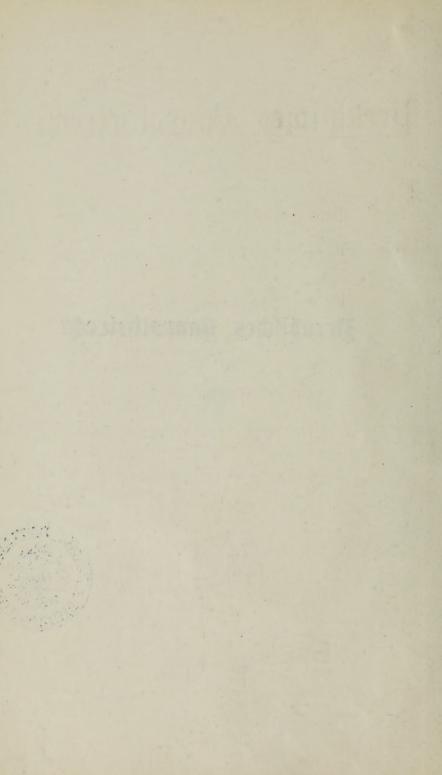

# Preußisches Baupolizeirecht

Unter besonderer Berücksichtigung der Baupolizeiordnung für den Stadtkreis Berlin

für den praktischen Gebrauch

H42.58

dargestellt

von

Dr. jur. Constanz Baltz

Regierungs-Präsident vordem Dirigent der Bauabteilung des Agl. Polizei-Präsidiums zu Berlin

Dritte vermehrte und verbefferte Auflage



THE SUSTINE STATE OF THE STATE

Berlin

Carl Heymanns Verlag

Gebruckt bei Julius Sittenfelb in Berlin W. 8

### Vorwort zur dritten Auflage.

Die vorliegende dritte Auflage ist eine fast durchgängig wesentlich ergänzte, in nicht wenigen Teilen auch ganz neu bearbeitete. Wenn auch die Anordnung des Werkes im großen und ganzen dieselbe geblieben ist, so machte doch die Fülle des Stosses, welche seit dem Erscheinen der zweiten Auflage von neuem zugeströmt war, im Interesse der Übersichtlichseteit eine mehr systematische Gruppierung namentlich im dritten Teile notwendig. Das wesentlichste Material auch sür die Darlegung der allegemeinen rechtlichen Grundsäße und ihrer Anwendung sindet sich nach wie vor in den Anmerkungen der Berliner Baupolizeiordnung und ihrer Ergänzungen. Die ansängliche Besürchtung, daß durch diese Anordnung das Publikum, sür welches das Buch geschrieben ist, außerhalb Berlins zu dem Irrtum versührt werden möchte, daß das Werk doch nur sür Berlin bestimmt sei, hat sich ersreulicherweise als unbegründet erwiesen. Umsomehr nußte auch bei der neuen Auslage an der gewählten Art der Bearbeitung sestgehalten werden.

Das bestehende Baupolizeirecht ift mit Ausnahme der in dem ersten und zweiten Teile des Werkes behandelten allgemeinen Bestimmungen fein einheitliches. Jede größere Stadt, fast jeder Regierungsbezirk und auch zahlreiche Kreise haben ihre eigene Baupolizeiverordnung. buntes Gemisch von zwecknäßigen und unzwecknäßigen Bestimmungen und Regelungen, von gut und schlecht redigierten Borschriften, bei denen die Grenzen des Rechtsquittigen und der polizeilichen Gesichtspunkte oft überschritten sind, das Wollen oft weit über dem Können steht, tritt uns da entgegen, und es wäre weder lohnend, noch nach mancher Richtung hin ausführbar, das Material zu sichten, unter gemeinsame Gesichtspunkte zu ordnen und so auch einer Prüfung zu unterziehen. Die wichtigften Gefichtspuntte finden fich ja in jeder einigermaßen ausgiebigen und forgfältig bearbeiteten Baupolizeiverordnung. Es erscheint deshalb richtiger, übersichtlicher und gewinnbringender, wenn an der Sand einer bestehenden, ausführlichen und gut verjaßten Bauordnung die Materie erörtert wird. Dazu eignet fich aus den am Schlusse des Borworts zur ersten Auflage

angegebenen Gesichtspunkten die Berliner Baupolizeiordnung, sowie die zu ihrer Aussührung und Ergänzung ergangenen zahlreichen baupolizeislichen und bautechnischen Borschriften des Königlichen Polizeisprässiums in Berlin in hervorragendem Maße, zumal letztere, insbesondere die in den Abschnitten IV und V des dritten Teiles enthaltenen, zum großen Teile auf allgemeinen, seitens der Hersportminister erlassenen Ansordnungen beruhen.

Gleichwohl hat bei der dritten Auflage auch der allgemeine Teil eine wesentliche Erweiterung erfahren. Hier haben unter anderem die Außführungsanweisung zur Gewerbeordnung vom 1. Mai 1904, die Bestimmungen über die Denkmalspflege, sowie die die Baufreiheit beschränkenden Borschriften des Deichgesetzs und des Feld- und Forstpolizeigesetzs und schließlich das Ansiedlungsgesetz vom 10. August 1904 neue Aufnahme gefunden.

Auf die einschlägige Literatur ist in umfassenderem Maße als bisher verwiesen.

Die Rechtssprechung des Kgl. Oberverwaltungsgerichts ist bis einschließelich des 44. Bandes der Entscheidungen sowie der ersten Hälfte des 26. Jahrganges des Preußischen Verwaltungsblattes berücksichtigt.

Auch in der erweiterten Gestaltung ist der Zweck des Werkes der alte geblieben, ein praktisches Handbuch und ein rechtskundiger Wegweiser zu sein für die wichtigsten allerorten wiederkehrenden Fragen des Bau-polizeirechts.

Magdeburg, im Mai 1905.

Der Verfaller.

### Vorwort zur ersten Auflage.

Aus der Praxis heraus für die Praxis ist das vorliegende Buch geschrieben. Das Preußische Baupolizeirecht, das es in einer allgemein leicht verständlichen Fassung zur Darstellung bringen will, bildet ein literarisch bisher wenig bearbeitetes Gebiet des öffentlichen Rechtes, aber doch ein Gebiet von allgemeinster Bedeutung und allgemeinstem Interesse. jeher hat sich die verwaltungsrechtliche und praktische Beurteilung der diesem Rechtsgebiete angehörenden Fragen als besonders schwierig erwiesen, nicht nur vermöge des fast unlösbaren Zusammenhanges der Baupolizei mit anderen Gebieten der polizeilichen Tätigkeit und ihrer innigen Berührung mit der nach eigenen Gesetzen und Regeln schaffenden Bautechnif, sondern vor allem wegen der auf diesem Rechtsgebiete besonders scharf einander widerstreitenden privaten und öffentlichen Interessen. Allerdings vermindert sich diese Schwierigkeit dank der stetig fortschreitenden Rechtssprechung Des Dberverwaltungsgerichts je langer je mehr, benn wohl kaum auf irgend einem anderen Gebiete des öffentlichen Rechts hat die Rechtssprechung des höchsten Berwaltungsgerichtshofes jo grundlegend und so aufbauend, ja man kann geradezu jagen jo Recht bildend gewirkt, wie auf demjenigen der Banvolizei.

Gleichwohl herrscht auch jest noch in vielen an der Handhabung der Baupolizei beteiligten oder interessierten Kreisen eine nicht selten zu schweren wirtschaftlichen Schädigungen sührende Unkenntnis der maßgebenden Bestimmungen und Rechtsgrundsäße und infolgedessen eine bedenkliche Unssicherheit in der Beurteilung baupolizeilicher Fragen. Neben der unsverkennbaren Schwierigkeit der Materie trägt hieran zweiselloß das Fehlen eines geeigneten Handbuches Schuld, das, bei strenger Scheidung der privatsrechtlichen und össentlich-rechtlichen Nechtsnormen, neben der verwaltungserechtlichen Seite der baupolizeilichen Fragen auch ihre praktische Beshandlung nach dem Gesichtspunkte der Angemessenheit und Zweckmäßigkeit, neben dem baupolizeilichen Charakter der einzelnen Bestimmungen auch wenigstens dis zu einem gewissen Grade ihren bautochnischen Inhalt

berücksichtigt.

Ginen Beitrag zur Ausfüllung dieser Lücke der Literatur zu liesern, ist die Aufgabe, die sich der Verfasser gestellt hat. Das vorliegende Wert soll ein Handbuch sein zur Orientierung über die wichtigsten allerorten wiederkehrenden Fragen des Baupolizeirechts für die zur Verwaltung der Baupolizei im Preußischen Staate berusenen Vehörden, wie für das bauende

Bublifum, für Bauherren, Architekten und Bauunternehmer, für Rechts-

anwälte und Richter.

Die Darstellung des in Preußen geltenden Baupolizeirechts erforderte naturgemäß auch ein Eingehen auf die in dies Gebiet eingreisenden Rechtsnormen des Deutschen Reiches, während andererseits die Besprechung materieller landesrechtlicher Bestimmungen baupolizeilichen Inhalts im wesentlichen auf diesenigen des Allgemeinen Landrechts beschränkt werden konnte, da in den Gebieten des gemeinen und des französischen Rechtskeine speziellen Normen über die Bebauung von Grundstücken vorhanden sind und sich demnach in den betressenden Landesteilen die Gültigkeit baupolizeilicher Vorschriften lediglich nach dem § 10 II 17 des Allgemeinen Landrechts und dem Polizeiverwaltungsgesetze richtet. . . . .

Für die Gestaltung der örtlichen Baupolizeirechte im Preußischen Staate und vielleicht auch über dessen Grenzen hinaus wird aller Wahrscheinlichkeit nach die neue für den Stadtkreis Berlin erlassene Baupolizeiordnung vom 15. August 1897 auf lange Jahre hinaus von bestimmendem Einfluß sein. Schon der Umstand allein, daß sie das Ergebnis der eingehendsten zwischen den beteiligten Ministerien gepflogenen Verhandlungen darstellt, an denen neben den Vertretern des Magistrats, sowie der namhaftesten baukunsterischen und baugewerblichen Vereinigungen der Reichshauptstadt auch der Versassen vermöge seiner dienstlichen Stellung teilnehmen durste, verleiht ihr eine über den begrenzten Kreis ihrer Gültigkeit weit hinausgehende vorbildliche Bedeutung und ließ sie besonders geeignet erscheinen, einem auch für die Baupolizeibehörden und Bauinteressenten außerhalb Verlins bestimmten Handbuche des Baupolizeirechts als Grundlage zu dienen.

Berlin, im August 1897.

Dr. jur. Constanz Balk.

# Inhalt.

|    | Einleitung.                                                                                                                                                                                                                                           | ~ !!    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | I. Begriff und Begrenzung der Baupolizei                                                                                                                                                                                                              | Seite 1 |
|    | Reichsrecht, Landesrecht, Ortsrecht.                                                                                                                                                                                                                  | 10      |
|    | I. Teil.                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|    | Reichsrechtliche Bestimmungen.                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 3. | I. Bestimmungen bes Bürgerlichen Gesethuches (BGB.)                                                                                                                                                                                                   | 17      |
| 4. | II. Bestimmungen des Reichsstrafgesetzbuches (StGB.) über die strasbare<br>Berletzung baupolizeilicher und bautechnischer Borschriften unv. §§ 222,<br>305, 330, 367 Nr. 12—15, 368, Nr. 3 und 4, 369 Nr. 3                                           | 25      |
| 5. | III. Bestimmungen der Reichsgewerbeordnung (RGD.).  1. Anlagen, welche einer besonderen (Genehmigung bedürfen, §§ 16—27  49, 147. — Prüfung derselben nach den bestehenden baus usw. polizeilichen Vorschriften. — Baupolizeiliche Prüfung der Tanups |         |
|    | fesselligenehmigungsgesuche                                                                                                                                                                                                                           | 29      |
| 6. | Ausführungsanweisung (AU.) zur Gewerbeordnung für das Deutsche<br>Reich vom 1. Mai 1904 Ziffer 11 bis 35 und 277                                                                                                                                      | 42      |
| 7. | 2. Die Errichtung von Privat-Kranken-, Entbindungs- und Freu-<br>anstalten, insbesondere die bauliche Einrichtung derselben. § 30.<br>Dazu AU. Zisser 36                                                                                              | 53      |
|    | Ginrichtung ber öffentlichen und Privat-Rrantenanftalten                                                                                                                                                                                              | 55      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | b) Die im Anschluß an die Sigmaringer Polizeinerordnung für die Proving Brandenburg und den Stadtbezirk Berlin erlassene Pol.=                                                                                                                                                                                                              | Sene       |
|     | Ber. vom 8. Juli 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55         |
| 8.  | 20. September 1895 (§§ 18 und 31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61         |
|     | stimmten Räume. § 33. AN. Zisser 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61         |
| 9.  | und Schankwirtschaften zu stellen sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63         |
| 10. | richtungen. §§ 120a bis e, 139b, 147 Ziffer 4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65         |
|     | gebruckt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7</b> 0 |
|     | II. Leil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|     | Landesrechtliche Bestimmungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|     | A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 11. | Das Recht ber Baufreiheit und seine Beschränkung burch Geset, Berord-<br>nung und Berfügung                                                                                                                                                                                                                                                 | 71         |
|     | § 65 I 8 ALM. — Beschränfung der Baupolizeiverordnungen auf das im össentlichen Interesse unbedingt Notwendige; das Schwanken dieses Begriffs nach Art, Zeit und Berhältnissen. — Art. 9 der Bersassungszurkunde. — Nechtliche Zulässigskeit baupolizeiticher Versügungen im Verzhältnis zu den Bestimmungen örtlicher Baupolizeiordnungen. |            |
|     | В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 12. | Die gesetzlichen Beschränkungen ber Baufreiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81         |
|     | §§ 33, 35 bis 59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81         |
|     | beren wissenschaftlichen, historischen ober Kunstwert haben                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82         |
| 13. | §§ 36 und 37. Erhaltung ber Gebände in einem polizeimäßigen Zu-<br>stande; an wen biesbezügliche Berfügungen zu richten sind<br>§§ 38 bis 59. Zwangsweise Wiederherstellung und Abbruch von Ge-                                                                                                                                             | 86         |
|     | höuben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90         |

| 14. | II. Errichtung neuer Gebäube (ALR. I 8 §§ 65 bis 72).                                                                                     | Seite |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | §§ 65, 66. Berbot einen Bau jum Schaben ober gur Unficherheit bes<br>gemeinen Wejens ober zur groben Berunstaltung ber Städte und öffent- |       |
|     | lichen Plätze auszuführen                                                                                                                 | 95    |
|     | §§ 67, 68. Berpstichtung zur Nachsuchung der Baugenehmigung §§ 69 bis 72. Genehmigung neuer Feuerstellen, Abanderung schädlicher          | 97    |
|     | ober gefährlicher Bauten                                                                                                                  | 99    |
|     | Die Lehre von der Baugenehmigung                                                                                                          | 99    |
| 15. | I. Begriff und rechtliche Bedeutung der Baugenehmigung                                                                                    | 100   |
|     | Erteilung unbeschadet der Privatrechte Dritter                                                                                            | 101   |
|     | II. Die zuständige Behörde                                                                                                                | 101   |
|     | Berhältnis der Orts- und Landespolizeibehörde                                                                                             | 102   |
|     | III. Bon der Berechtigung und von der Berpstichtung eine Baugeneh-<br>migung nachzusuchen:                                                |       |
|     | 1. Bon der Berechtigung des Eigentümers, Rächters, Nießbrauchers                                                                          |       |
|     | usw. der ausländischen Korporationen                                                                                                      | 104   |
|     | Baupolizeiliche Behandlung fiskalischer Bauten                                                                                            | 105   |
|     | IV. Die Banbedingungen                                                                                                                    | 103   |
|     | Begriff und Bedeutung, Anfechtbarkeit, Befriftung, Widerruflich=                                                                          | 101   |
|     | feit, Bebeutung für ben Besitznachsolger.                                                                                                 |       |
|     | V. Zurücknahme oder Widerruf der erteilten Bangenehmigung vor                                                                             | 100   |
|     | bem Baubeginn und nach bemselben                                                                                                          | 109   |
|     | VI. Bersagung ber Baugenehmigung                                                                                                          | 112   |
|     | Die Versagung als polizeiliche Verfügung, Begründung berselben,                                                                           |       |
|     | bedingungsweise oder zeitweilige Versagung, Wiederholung eines                                                                            |       |
|     | abgelehnten Baugesuchs, Bersagung zu einer feiner Genehmigung                                                                             |       |
|     | bedürfenden Anlage. Unzulässig auf Grund grundbuchlicher Gin=                                                                             |       |
|     | tragungen oder wegen privatrechtlicher Streitpunfte, Entschädigungs:-<br>anspruch wegen zu Unrecht versagter Bauerlaubnis.                |       |
|     | VII. Rechtsmittel gegen die Erteilung und Versagung von Baugeneh-                                                                         |       |
|     | migungen. Zwed und Erfolg. Für bie Entscheidung maggeben-                                                                                 |       |
|     |                                                                                                                                           | 115   |
|     | VIII. Polizeiliches Ginschreiten gegen nicht genehmigte, an sich geneh-                                                                   |       |
|     |                                                                                                                                           | 117   |
|     | Die Bebeutung des Grundsates: ne bis in idem. § 68 Berück-                                                                                |       |
|     | sichtigung der nachbarlichen Berhältnisse, Rachbarprotokoll                                                                               |       |
|     |                                                                                                                                           |       |
| 16. | III. Spezielle Beschränfungen ber Baufreiheit (MR. I. 8 §§ 73 bis 82) .                                                                   |       |
| LU. | \$\$ 73 bis 80. Bortreten von Bauteilen usw. vor die Straßenfront.                                                                        |       |
|     |                                                                                                                                           | 122   |
|     |                                                                                                                                           | 123   |
|     | (IV-VII. Sonftige die Baufreiheit beschränkenbe gesehliche Bestimmungen.)                                                                 | 120   |
| 17. | IV. Geseth betr. die Gründung neuer Ansiedlungen in den Propinzen Dit-                                                                    |       |
|     | preußen, Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien,                                                                             |       |

| /   |      |                                                                         | Seite |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| /   |      | Sachsen und Westfalen vom 10. August 1904 (GS. S. 227) nebst            |       |
|     |      | Ausführungsanweisung von 28. Dezember 1904                              | 125   |
| 18. | V.   | Gesetz über bas Deichwesen vom 28. Januar 1848 (GE. S. 54) nebit        |       |
|     |      | bem Entwurf eines neuen Gesetzes betr. die Freihaltung bes Uber-        |       |
|     |      | schwemmungsgebietes der Wasserläufe                                     | 143   |
| 19. | VI.  | Felb= und Forstpolizeigeset vom 1. April 1880 (GS. S. 230)              | 145   |
|     |      | §§ 47 bis 52 betr. Errichtung von Feuerstellen in der Nähe von          |       |
|     |      | Walbungen.                                                              |       |
| 20. | V11. | Gesetz betr. die Anlegung und Beränderung von Straßen und Rläten        | 1.40  |
|     |      | in Städten und ländlichen Ortschaften vom 2. Juli 1875 (GS. S. 561)     | 149   |
|     |      | · C.                                                                    |       |
| 21. |      | Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883           |       |
|     |      | (ੴ. ७. 195).                                                            |       |
|     |      | 1. §§ 127 bis 131. Rechtsmittel gegen (bau=) polizeiliche Verfügungen   | 153   |
|     |      | 2. §§ 132 und 133. Zwangsbesugnisse                                     | 158   |
|     |      | D                                                                       |       |
| 22. |      | Gefet über die Buftandigfeit ber Bermaltungs- und Bermaltungsgerichts-  |       |
|     |      | behörden vom 1. August 1883.                                            |       |
|     | XX.  | Titel. Baupolizei §§ 143 bis 146                                        | 160   |
|     |      | Berordnung betr. Die Anwendung ber in den Städten geltenden feuer=      |       |
|     |      | und baupolizeilichen Borichriften bei Gebäuden auf folchen gum platten  |       |
|     |      | Lande gehörigen Grundstücken, welche innerhalb ber Städte ober im       |       |
|     |      | Gemenge mit städtischen bebauten Grundstücken liegen, vom 17. Juli 1846 |       |
|     |      | (5) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7              | 161   |
|     |      | Berordnung betr. die bei dem Bau an Gijenbahnen beschäftigten Hand=     |       |
|     |      | arbeiter, vom 21. Dezember 1846. (GS. 1847 S. 21)                       | 161   |
|     |      | Behandlung ber Dispense von baupolizeilichen Bestimmungen               | 162   |
|     | ,    | III. Teil.                                                              |       |
|     |      | Das örtliche Baupolizeirecht der Stadt Berlin.                          |       |
|     |      | A.                                                                      |       |
|     |      | Die örtliche Strafen-Baupolizei.                                        |       |
| 00  | Y    |                                                                         | 100   |
| 23. |      | Buständigkeit ber örtlichen Straßenbau-Polizeiverwaltung                | 168   |
|     | 11.  | Bauen an nicht regulierten Straßen                                      | 171   |
| 24. |      | § 12 des Gef. vom 2. Juli 1875 und Ortsftatut I vom 8. Oftober 1875     | 171   |
| 25. |      | Polizeiverordnung vom 12. September 1879, betr. die Beschaffenheit      |       |
|     |      | ber für ben Unbau als fertig hergeftellt gu erachtenben Stragen         | 176   |
|     | III. | Anlage und Unterhaltung neuer Straßen                                   | 177   |
| 26. |      | § 15 des (Ref. vom 2. Juli 1875 und Ortsstatut II vom 7./19. März 1877  | 177   |
|     | IV.  | Strafenarbeiten und Anlage von Bürgersteigen und Rinnsteinen            | 181   |
| 27. |      | Polizeiverordnung vom 12. November 1866, betr. die Ausführung von       |       |
| 0/- |      | Straßenarbeiten                                                         | 181   |
| 28. |      | Polizeiverordnung vom 17. Januar 1873, betr. die Unlage der Bürger=     |       |
|     |      | steige und Rinnsteine                                                   | 183   |

| 29.         | Bekanntmachung vom 12. August 1882, betr. Aufnahme und Wieber=                                                        | Sette      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             |                                                                                                                       | 186        |
| 30.         | Bekanntmachung vom 6. November 1884, betr. das Aufbrechen bes                                                         |            |
|             | Straßendammes behufs Aufstellung von Baugerüften                                                                      | 187        |
|             | V. Die Durchsührung ber Kanalisation, ortsstatutarische und polizeiliche                                              | 105        |
| 31.         | Borschriften über kommunale Entwässerungen                                                                            | 187        |
| ,1.         | örtlichen Straßenbau-Polizeiverwaltung, Abt. II                                                                       | 187        |
| 32.         | Polizeiverordnung vom 14. Juli 1874, betr. ben Zwang zum Anschlusse                                                   |            |
|             | an die Kanalisation                                                                                                   | 189        |
| 33.         | Ortsstatut vom 4./8. September 1874, betr. die Durchführung ber                                                       |            |
|             | Ranalisation und die dadurch bebingte Berpstichtung zum Anschlusse                                                    | 404        |
| 34.         | an die städtische Wasserleitung                                                                                       | 191        |
| 94.         | und 14                                                                                                                | 192        |
| 35.         | Polizeiverordnung vom 11. Dezember 1875, betr. das Verbot der Ab-                                                     | 102        |
|             | trittsgruben                                                                                                          | 193        |
| 36.         | Erfordernisse ber Entwässerungsprojekte                                                                               | 194        |
|             | В.                                                                                                                    |            |
|             | Die allgemeine Baupolizei.                                                                                            |            |
|             | I.                                                                                                                    |            |
| <b>37</b> . | Organisation und Zuständigkeit des Rgl. Polizei-Prafidiums zu Berlin,                                                 |            |
|             | insbesondere der Abteilung III desselben                                                                              | 196        |
|             | Die Polizei-Bauinspektionen zu Berlin und Charlottenburg.                                                             |            |
|             | II.                                                                                                                   |            |
| 38.         | Baupolizeiordnung für den Stadtfreis Berlin vom 15. Aug.                                                              |            |
|             | 1897 (BBD.)                                                                                                           | 197        |
|             | Borbemerkung. Geschichte und Bebeutung                                                                                | 197<br>201 |
|             |                                                                                                                       |            |
|             | Eitel I.                                                                                                              |            |
|             | Bolizeiliche Anforderungen und Beschränkungen bei Bauten.<br>§ 1. Berbindung mit der Straße                           | 203        |
|             | Öffentliche und Privatstraße, Begriff des Baugrundstücks, Zu-                                                         |            |
|             | gänglichkeit besselben, Bauten an Privatfluffen, Ginfriedigung,                                                       |            |
|             | Durchfahrten.                                                                                                         |            |
|             | § 2. Zulässige Bebauung ber Grundstücke                                                                               | 213        |
|             | Dic Streifeneinteilung. Ermittelung der bebaubaren Fläche.<br>Haupthöfe. Nebenhöfe. Glasilberdachung eines Teiles der |            |
|             | Saupthöfe bei Geschäftshäusern. Feststellung der unbebaut                                                             |            |
|             | zu lassenden Fläche. Gartenanlagen auf Höfen (vgl. auch                                                               |            |
|             | Nr. 44).                                                                                                              |            |
|             | § 3. Söhe                                                                                                             | 226        |
|             | höhe ber Gebäube an ber Strafe, Begriff ber Strafenbreite,                                                            |            |
|             |                                                                                                                       |            |

| Gette       | Grundstücke an verschiedenen Straßen. Eckgrundstücke. Zu-<br>rücktreten des Vordergebäudes hinter die Baufluchklinie. Höhe<br>der hinteren Gebäude an einem Hofe und zwischen zwei oder<br>mehreren Höfen. Durchschnittsberechnung bei ungleich ge-<br>staltetem Hofe. Gemeinsame Durchschnittshöhe der Fronten<br>der hintergebäude eines und desselben Hauses. Nichtberück-<br>sichtigung kleinerer Baulichkeiten bei der höhenbestimmung.<br>Dachneigungswinkel. Frontausbauten. |       |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 242         | Zusammenhängende Haupthöfe (Hofgemeinschaft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.    | S  |
| 249         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | §  |
| 252         | Konstruktion und Baustoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.    | §  |
| 256         | Massive Wände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.    | §  |
| 262         | Gebäude in Holzsachwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.    | §  |
| 263         | Schuppen, Buden usw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | §  |
| 264         | Richtbelastete Scheibewände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.   |    |
| <b>2</b> 65 | Decken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.   |    |
| 267         | Dachbeckung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.   | \$ |
| 268         | Vortretende Bauteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.   | \$ |
| 269         | Vortreten von Bauteilen über die Umfassungemände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 14. | §  |
| 276         | Kellerlichtöffnungen, Rellerftufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.   |    |
| 276         | Treppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | § 16. | S  |

|    |            | fanntmachungen vom 21. April 1885 u. vom 31. Oftober 1890. — Bez. der Treppenkonstruktionen aus Eisenbeton vgl. Nr. 59.     | Sette |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| S  | 17.        | Lichtichachte                                                                                                               | 283   |
|    | 18.        | Fenerstätten                                                                                                                | 284   |
| 0  |            | Rechtsverhältnis älterer Feuerstätten, polizeiliches Ginschreiten,                                                          | 201   |
|    |            | Beschaffenheit ber Feuerstätten, Feuerherbe, Sfen usw., der                                                                 |       |
|    |            | Deden unter benjelben, Entjernung von Banden. Große                                                                         |       |
|    |            | Keuerstätten.                                                                                                               |       |
| 8  | 19.        | Berbindung der Feuerstätten mit ben Schornfteinen.                                                                          |       |
| 8  | 10.        | Rauchrohre. Cadé-Öfen                                                                                                       | 289   |
| e  | 20.        | Schornsteine (Winddruckberechnung vgl. Nr. 58)                                                                              | 209   |
|    |            |                                                                                                                             | 290   |
|    | 21.<br>22. | Behälter für Absall und Asche                                                                                               | 294   |
|    | 23.        |                                                                                                                             |       |
|    | 24.        | Wasserversorgung                                                                                                            | 295   |
| 8  | 44.        | Entwässerung                                                                                                                | 296   |
|    |            |                                                                                                                             |       |
| Ç. | 05         | burch besondere Borkehrungen.<br>Babestuben und Bedürfnisanstalten                                                          | 000   |
| 8  | 25.        | ·                                                                                                                           | 298   |
|    |            | Berpflichtung zur herstellung genügender Bedürinisanstalten<br>burch Private, Gewerbetreibende, Gemeinden. Rechtsverhältnis |       |
|    |            | älterer Bedürfnisanstalten. Berschiedene Arten der in Berlin                                                                |       |
|    |            |                                                                                                                             |       |
| e  | 96         | polizeilich zuläffigen Bedürfnisanstalten. Abfuhr ber Fätalien.                                                             | 303   |
| S  | 26.        | Biehställe                                                                                                                  | 303   |
|    |            | Beschaffenheit. Ställe unter Näumen, welche zum dauernden<br>Aufenthalt von Menschen bestimmt sind.                         |       |
|    |            | anjentijati von menjajen veptimini jato.                                                                                    |       |
|    |            | Titel II.                                                                                                                   |       |
|    |            | Polizeiliche Prüfung und Aufsicht bei Bauten.                                                                               |       |
| S  | 27.        | Baupolizeiliche Genehmigung (vgl. Nr. 15)                                                                                   | 306   |
|    |            | Das geschäftliche Verfahren bei ber Prüfung, Genehmigung                                                                    |       |
|    |            | und Beaufsichtigung der Bauten. Die von dem Polizei-                                                                        |       |
|    |            | Präfidium, Abt. III, und die von den Königl. Polizei-Bau-                                                                   |       |
|    |            | inspektoren zu erteilenden Genehmigungen.                                                                                   |       |
|    |            | Begriff der "baulichen Anlagen".                                                                                            |       |
| ş  | 28.        | Banvorlagen                                                                                                                 | 313   |
|    |            | Bekanntmachung vom 15. August 1897. Einreichung, In-                                                                        |       |
|    |            | halt, Beschaffenheit der Bauvorlagen. Bezeichnung der ver-                                                                  |       |
|    |            | schiedenen Geschosse (AKD. vom 31. Januar 1847). Begriff                                                                    |       |
|    |            | von Keller= und Dachgeschoß. Anfertigung von Kopien.                                                                        |       |
| §  | 29.        | Bauscheine                                                                                                                  | 319   |
|    |            | Rechtliche Bedeutung derfelben sowie der zu benselben ge-                                                                   |       |
|    |            | hörigen Zeichnungen. Schriftliche Form. Berbleib. Gilltigkeits-                                                             |       |
|    |            | dauer. Erlöschen.                                                                                                           |       |
|    | 30.        | Beginn ber Bauarbeiten                                                                                                      | 323   |
| §  | 31.        | Baugerüste und Baugäune, vgl. Nr. 53 und 54                                                                                 |       |
| 8  | 32         | Sicherungsmaßregeln bei ber Baugusführung                                                                                   | 324   |

|                                                                      | Seite     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Strafrechtliche Bedeutung ber Bestimmungen. Berhä                    |           |
| zum Nachbargrundstück während ber Bauausführung.                     |           |
| § 33. Rohbanabnahme                                                  | 327       |
| § 34. Puparbeiten                                                    | 330       |
| § 35. Genehmigung zu geringfügigen Anlagen. Baububen und Baua        | borte 330 |
| § 36. Abbruch von Gebäuden, Abbruch bewohnter Gebäude                |           |
| Titel III.                                                           |           |
| Besondere Bestimmungen für die Benutung von Gebäuden.                |           |
| § 37. Zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmte Re            |           |
| (z. b. A. v. M. b. R.)                                               | 333       |
| Begriff und Bedeutung bes Ausbrucks. Rechtsverhal                    | tnisse    |
| älterer g. b. A. v. M. b. Räume insbesondere von Enti                | resol=    |
| wohnungen und Sängeböben. Polizeiliches Ginschreiten g               | gegen     |
| 3. d. A. v. M. nicht geeignete Raume, gegen ben Eigent               |           |
| und Mieter. Beschaffenheit, Lage, Sohe ber Raume. &                  |           |
| und Dachräume, Waschfüchen, Treppen usw.                             |           |
| § 38. Gewerbliche, nicht unter § 16 ber Reichsgewerbe=Ordnung fal    | Tenbe     |
| Betriebsstätten, stark besuchte Gebäude, Lagerräume                  |           |
| Bekanntmachung vom 28. April 1887, betr. die Herste                  |           |
|                                                                      | lizei=    |
| verordnung vom 7. Juni 1866, betr. die Anlage von Zwi                | 0         |
| beden (Bamelagen) in Tijchlerwerfstätten.                            | tayout-   |
| § 39. Gebrauchsahne                                                  | 355       |
| Poliz. Ginschreiten gegen vorzeitig in Gebrauch genom                |           |
| Gebäube.                                                             | mene      |
|                                                                      |           |
| Titel IV.                                                            |           |
| Allgemeine Bestimmungen.                                             | ,         |
| § 40. Anwendung ber vorstehenden Bestimmungen auf vorhan             |           |
| Gebäube                                                              |           |
| § 41. Grenzveränderungen                                             |           |
| § 42. Ausnahmen (bezügl. ber Dispense vgl. S. 160 ff.)               | 366       |
| § 43. Übergangsbestimmungen                                          | 367       |
| § 44. Strafen ,                                                      | 368       |
| III.                                                                 |           |
| Banpolizeiliche Beschränfungen bestimmter Teile und Geban            | he hea    |
| Stadtkreises Berlin.                                                 |           |
| 9. 1. Borbemerkung. Die sogenannte landhausmäßige Bebauung usw       |           |
| Berbot ber Errichtung von Fabrifen in einzelnen Gemeindeteilen .     |           |
| 0. 2. Polizeiverordnung vom 11. August 1899, betr. die Baubeschränku |           |
| ber Schöneberger Wiesen (Sansa-Biertel), bes früheren Albrechtshofes |           |
| Hoffager-Gtabliffements, der Hohenzollern=, Landgrafen= u. Regentenf |           |
| 1. 3. Polizeiverordnung vom 7. August 1903, betr. Bauten am Pariser  | Play      |
| in Berlin                                                            | 376       |
|                                                                      |           |

| <b>4</b> 2. | 4. Bon der Allerhöchsten Genehmigung Seiner Majestät des Königs ab-<br>hängige baupolizeiliche Genehmigungen                                                                                                                                                                   | Seite       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | IV.                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Bau         | polizeiliche Bestimmungen für besondere Arten baulicher Anlag<br>(Zum Teil gültig für den Umfang der Monarchie.)                                                                                                                                                               | en.         |
| 43.         | Anlage und Einfriedigung von Borgärten                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3</b> 79 |
| 44.         | Grundsätze betreffend die polizeiliche Behandlung der gärtnerischen An-<br>lagen und Einfriedigungen auf Höfen vom 30. Oktober 1895                                                                                                                                            | 384         |
| 45.         | Errichtung von Pulverhäusern und von Gehäuden in der Nähe derselben (A. Kab. Orbre vom 5. November 1822)                                                                                                                                                                       | 385         |
| 46.         | Errichtung von Gebäuben in der Nähe von Eisenbahnen. — Ministerialserlaß vom 23. Juli 1892 betreffend die Abwendung von Feuersgefahr bei der Errichtung von Gebäuden und bei der Lagerung von Materialien in der Nähe von Eisenbahnen nebst Entwurf zu einer Polizeiverordnung |             |
|             | (MBI. S. 351)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 386         |
| 47.         | Einrichtung und Betrieb von Aufzügen (Fahrstühlen).  1. Borbemerkung                                                                                                                                                                                                           | 389         |
|             | 2. Ministerieller Entwurf einer biesen Gegenstand regelnden Provinzials                                                                                                                                                                                                        | 389         |
|             | 3. Borschriften über die Ausbildung und Anstellung ber Fahrstuhlführer .  4. Obliegenheiten ber Fahrstuhlführer                                                                                                                                                                | 399<br>400  |
| 48.         | Polizeiverordnung betreffend die bauliche Anlage und die innere Gin-<br>richtung von Theatern, Zirkusgebäuden und öffentlichen Bersammlungs-                                                                                                                                   |             |
| 49.         | räumen (für Berlin vom 31. Oktober 1889)                                                                                                                                                                                                                                       | 401         |
|             | 6. Mai 1901, MBI. S. 166                                                                                                                                                                                                                                                       | 425         |
| 50.         | Bestimmungen für Gebäube, in benen sich seuergefährliche gewerbliche Betriebsstätten befinden ober in benen solche eingerichtet werden sollen .                                                                                                                                | 431         |
| 51.         | Grundsätze für die Einrichtung von Fleischereibetrieben mit Ausnahme ber Schlachthäuser. — MErl. vom 6. August 1901, MBl. f. H. u. G.                                                                                                                                          |             |
| 52.         | ©. 193                                                                                                                                                                                                                                                                         | 437         |
|             | Grundsätze für die Aufrechterhaltung der Sicherheit in den Baulichkeiten, welche teilweise ober ausschließlich für Gottesdienst bestimmt sind                                                                                                                                  | 439         |
| 7.          | Die Bestimmungen über die bauliche Einrichtung von Brivat-Kranken-,<br>-Entbindungs- und -Frrenanstalten, siehe Teil I Nr. 7                                                                                                                                                   | 53          |
| 8.          | Die Bestimmungen über die Beschassenheit der zum Gast: und Schant: wirtschaftsbetriebe bestimmten Räume, siehe Teil I Nr. 8                                                                                                                                                    | 61          |
| 9.          | Die Bestimmungen über die Beschaffenheit gewerdlicher Arbeitsräume, siehe Teil I Nr. 9                                                                                                                                                                                         | 65          |

|            |     | V.                                                                                                                                            | Seite |
|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            |     | Bestimmungen vorwiegend bautechnischen Inhalts.                                                                                               |       |
|            |     | (Zum Teil gültig für ben Umfang ber Monarchie.)                                                                                               |       |
| 53.        |     | Bauaeriifte.                                                                                                                                  |       |
| JJ.        | 1.  | Polizeiverordnung vom 14. September 1855 (Gerüftordnung) Leiter= rüftungen und dgl                                                            | 140   |
|            |     | Polizeiverordnung vom 26. Januar 1884 betreffend die Herstellung von                                                                          |       |
|            |     | Fahrbahnen zu Baustellen                                                                                                                      | 444   |
| 54.<br>55. | 2.  | Polizeiverordnung vom $16$ . August $1882$ , betreisend Hängegerüste Baumaterialien.                                                          | 446   |
|            |     | Bekanntmachung vom 21. Januar 1885 betreffend die Sicherung ber Stuckteile an ben Kassaben ber Gebäube                                        | 447   |
| 56.        |     | Befanntmachung vom 1. April 1887 betreffend die Berwendung und Besfeltigung von Zierteilen aus Stud usw. an Außenfronten der Gebäude          | 448   |
| 57.        |     | Bekanntmachung vom 21. Februar 1887 betreffend die Eigengewichte ber Baumaterialien, Eigengewichte und Bekastung von Bauteilen und zu=        |       |
| 58.        |     | lässige Beanspruchung der Saumaterialien                                                                                                      | 448   |
|            |     | 1902)                                                                                                                                         | 450   |
| 59.        |     | (Grundsätze betreffend die Prüfung und allgemeine Genehmigung beson-<br>berer Decken- und Treppenkonstruktionen aus Gisenbeton bei Hochbauten |       |
|            |     | (MErl. vom 16. April 1904 und 6. Mai 1904)                                                                                                    | 452   |
|            |     | IV. Teil.                                                                                                                                     |       |
|            |     | Baupolizeigebühren.                                                                                                                           |       |
| 60.        | 1.  | Allgemeines.                                                                                                                                  |       |
|            |     | a) Kommunale Baupolizeigebühren                                                                                                               | 455   |
| 61.        | 0   | b) Staatliche Baupolizeigebühren                                                                                                              | 458   |
| 62.        |     | Baupolizeigebührenordnung für die Stadtkreise Berlin und Charlottens burg vom 27. März 1896 (BGD.)                                            | 460   |
| 63.        | 3.  | Anweisung ber Polizeis Bauinspektoren gur Ausführung ber Baupolizeis gebührenordnung für bie Stadtkreise Berlin und Charlottenburg vom        |       |
|            |     | 27. März 1896                                                                                                                                 | 465   |
| 64.        | 4.  | Bekanntmachung des Polizeipräsidenten von Berlin vom 30. März 1896, betr. die BGO                                                             | 469   |
|            |     | V. Teil.                                                                                                                                      |       |
| 65.        |     | Baupolizeiordnung für die Stadt Charlottenburg und Teile von                                                                                  |       |
|            |     | Berliner Bororten vom 22. Angust 1898                                                                                                         | 470   |
| 66.        |     | Machtrag zu Nr. 65 vom 22. April 1904                                                                                                         | 474   |
|            |     | VI. Teil.                                                                                                                                     |       |
| 67.        |     | Arbeiterichntz im Bangewerbe                                                                                                                  | 476   |
| 68.        |     | Unhang                                                                                                                                        |       |
|            |     | Muster zum Bauschein                                                                                                                          |       |
| Sachr      | egi | fter                                                                                                                                          | 487   |

#### Literatur.

- 3. Biermann, Privatrecht und Polizei in Preugen (1897).
- 3. Bochmann, Die Baupolizei im Gebiete bes Allgemeinen Lanbrechts (Berlin 1887), ferner Rechtsgrundsähe aus ben in ber offiziellen Sammlung ber Entscheibungen bes DBG. nicht veröffentlichten Entscheibungen bieses Gerichtshofes für 1888 bis 1891 und Mitteilungen aus ber Rechtssprechung ber Verwaltungsgerichte.

Born, Das preußische Baupolizeirecht.

- M. v. Brauchitsch, Die neuen Preußischen Verwaltungsgesetze Band I, 19. Auflage (Berlin 1903).
- - Band IV, 14. Auflage (Berlin 1903).
- Doehl, Repertorium bes Baurechts und der Baupolizei (Berlin 1867).
- Förster, Theorie und Praxis des heutigen gemeinen Preußischen Privatrechts.
- R. Friedrichs, Das Gesetz über die Anlegung und Beränderung von Straßen und Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften vom 2. Juli 1875, 4. Auflage, herausgegeben von Dr. von Strauß und Torney.
- Grein, Die Rechtsverhältnisse ber Nachbarn in Banangelegenheiten, ferner Baurecht nach ben Vorschriften bes Allgemeinen Landrechts.
- R. Silfe, Baupolizeiordnung fur ben Stadtfreis Berlin vom 15. Januar 1887.
- B. Hoffmann, Die Gewerbeordnung, 4. Auflage (Berlin 1904).
- Jaeger, Die Bestimmungen über die Anlegung und den Betrieb von Dampfesseln usw. C. Jaeschke, Die Preußischen Bau-Polizeigesehre und Berordnungen, 5. Auslage, von F. Sendel.
- Jebens, Bur neueren Sicherheits- und Wohlsahrtspolizei in Städten (PBU. 23 625).
- Illing=Kaut, Handbuch für preußische Berwaltungsbeamte, 9. Auflage.
- Landmann, Die Gewerbeordnung für das deutsche Reich, 2. Auflage.
- Leuthold, Die Baupolizei in Stengels Börterbuch bes beutschen Berwaltungsrechts I, S. 126.
- B. Müller, Deutsches Bau- und Nachbarrecht, 2. Auflage (Berlin 1903).
- F. Münchgefang, Das Bauwejen.
- M. v. Desfeld, Die Rechtsgrundfähe in Preußischen Bausachen.
- Olshausen, Strafgesethuch, 6. Auflage, 1901.
- Oppenhoff, Das Strafgesethuch für das deutsche Reich, 12. Auflage.
- K. Paren, Die Baupolizeiordnung für den Stadtfreis Perlin vom 15. Januar 1887, und Rechtsgrundsätze des Königl. preußischen Oberverwaltungsgerichts.
- Dr. Plathner, Das private Baurecht in Preugen nach Infraftireten bes Burgerlichen Gesethuches, BBBI. 22 541 ff.

XX

- Dr. Plathner, Baupolizeiliche Mitteilungen, hannover, 1904/5, enthaltend auch gabl= reiche Angaben über einschlägige Literatur.
- 2. v. Rönne, Die Baupolizei bes Preußischen Staates, 3. Ausgabe.
- 5. Rofin, Das Polizeiverordnungsrecht in Preußen, 2. Auflage.
- E. Schepp, Das öffentliche Recht im Bürgerlichen Gefetbuche.
- Dr. Stier=Somlo, Die Pflicht bes Eigentümers zur Erhaltung seines Eigentums in polizeimäßigem Zustanbe, Pr. Berwaltungsarchiv 6 275.
- In Dr. Robert Buttke, Die deutschen Städte geschilbert nach den Ergebnissen der ersten deutschen Städteausstellung zu Dresden 1903 (Berlag von Fr. Brandstetter, Leipzig) der Aufsatz von Fruner über die Baupolizei.

# Einleitung.

1.

I.

# Begriff und Begrenzung der Baupolizei.

Die Baupolizei bildet einen besonderen, wenn auch nicht fest in sich abgeschlossenen und abgegrenzten Zweig der allgemeinen Polizei. erstreckt ihre Zuständigkeit nicht nur auf Hochbauten, sondern auf alle baulichen Anlagen im weitesten Sinne des Wortes, also auch auf Tiefbauten, Stragen= und Brückenbauten. In ihren Aufgaben und Zielen fort= schreitend wie die Baukunft mit der kulturellen Entwicklung des Landes, äußert sie ihre Wirkungen weit über den engen Rreis des bauenden Publikums hinaus unterschiedslos auf alle Schichten der Bevölkerung und die verschiedensten Gebiete ihrer materiellen und ethischen Interessen. Bermöge der allgemeinen Unentbehrlichkeit und des vergleichsweise hoben Wertes der ihrer Fürsorge unterstellten Objekte, der Bauwerke, und bei dem wesentlichen Einflusse, den die Errichtung und die Beschaffenheit dieser Objette auf die allgemeine Ordnung, Sicherheit und Gesundheit ausübt, greift die Baupolizei wie kaum ein anderer Zweig der polizeilichen Tätigkeit tief und vielseitig in die wirtschaftlichen und sanitären, und nicht in letter Linie auch in die sittlichen und sozialen Berhältnisse aller Klassen hinein.

In Preußen werden die Befugnisse der Polizei und damit auch der Baupolizei vornehmlich auf den § 10 II 17 NOR. gestützt, welcher lautet:

"Die nötigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung und zur Abwendung der dem Publiko oder einzelnen Mitgliedern desselben bevorstehenden Gefahr zu treffen, ist das Amt der Polizei,"

und zwar ist dieser § nicht nur eine Borschrift für die Landesteile, in welchen das NLR. Gültigkeit hat, sondern, wie das Oberverwaltungssegericht wiederholt anerkannt hat (DBG. 15 434, 30 213, 39 396 und vom 11. Dezember 1890 PBBl. 12 353, vom 22. April 1904

Ginleitung.

BBBl. 26 60), ebenso wie die in dem Gesetze über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (GS. S. 265) enthaltenen allgemeinen Grundfätze gemeines und allgemeines Preußisches Recht. Die in Praxis und Theorie gegenwärtig herrschende Meinung erblickt in jener landrechtlichen Beîtimmung eine allgemeine auf alle polizeilichen Funktionen bezügliche Be= griffsbestimmung der Polizei, deren Aufgabe sich demnach in der Gewährung von Sicherheit im allgemeinsten Sinne erschöpft. Auch in dem Gesetze über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (für die neuen Provinzen val. Verordnung vom 20. September 1867, GS. S. 1529, für Lauenburg das Lauenburgsche Gesetz vom 7. Januar 1870, offizielles Wochenblatt S. 13), ift von dem Gesetzgeber feineswegs beabsichtigt, die Befugniffe der Polizeibehörden über den bisherigen, im § 10 aaD. gegebenen Rahmen hinaus zu erweitern oder gar auf das gesamte Gebiet der Wohlfahrtspflege zu erstrecken. Weder in der grundlegenden landrechtlichen Bestimmung noch in dem Gesetze vom 11. März 1850 ist demnach eine allgemeine Ermächtigung der Polizei zur Pflege der Wohlfahrtsintereffen zu finden. 1) (Bgl. dagegen Rofin, das Polizeiverordnungsrecht in Preußen §§ 21 und 26.) Bielmehr ist daran festzuhalten, daß, soweit nicht Spezialgesetse Abweichendes beftimmen, zu den Gegenständen des polizeilichen Berfügungs= und Ber=

<sup>1)</sup> Von diesem Gesichtspunkte aus ist die Polizeiverordnung des Polizeipräsidiums Berlin vom 10. Märg 1879, welche für die Bebauung ber Umgebung bes National= benkmals auf dem Rreuzberge bei Berlin aus äfthetischen Rudfichten Söhenbeschränkungen einführte, durch das DBG. vom 14. Juni 1882 (Entsch. 9 353), welches für die Praxis ber Bermaltungsbehörden mesentlich bestimmend geworden ift, für rechtsungultig erklärt worden. Bgl. auch DBG. 26 349 betr. Berfagung bes Baufonfenfes jur Ummahrung funftigen Strafenlandes, 39 278, betreffend gemiffe gum Schute von Weinpflanzungen polizeilich getroffene Beschränkungen in ber Umfriedigung benachbarten Grundbefiges. Andererseits find die scheinbar jum Teil wenigstens in bas Gebiet der Wohlfahrtspflege hinübergreifenden Bestimmungen ber Baupolizeiordnung für bie Bororte von Berlin vom 5. Dezember 1892 über die landhausmäßige Bebauung für rechtsgültig erachtet worden (DBG. 26 323), besgleichen bie burch die Polizeiverordnung vom 27. April 1894 für einen größeren Kompler von Grunbstüden im Weften Berling (die fogenannten Schone= berger Wiesen usw.) eingeführten Baubeschränkungen (Rr. 40 bes Werkes.) Auch eine Polizeiverordnung ober polizeiliche Berfügung, welche die Berwendung einer ben Augen schädlichen Farbe gum Unftriche von Gebanden verbietet, beruht feineswegs auf rein äfthetischen Rudfichten, bewegt sich vielmehr burchaus auf bem ber Wirksamkeit ber Polizei burch § 10 II 17 ALR. bezw. § 6 bes Polizeiverwaltungsgesetes vom 10. März 1850 anvertrauten Gebiete, indem fie eine der Gefundheit drohende Gefahr abwenden will. Db ber Unftrich eines Webaudes die Bewohner ber gegenüberliegenden Saufer ober bie auf ber betreffenden Strafe verkehrenden Menschen blendet, ift allerdings lediglich eine Tat= frage, die nach sachverständigem (Autachten zu entscheiben ift. (DBG. v. 3. April 1891, प्रशस. 12 601.)

ordnungsrechts die Pflege und Förderung der Wohlfahrt überhaupt nicht gehört.2) Insbesondere ist demnach auch für das Baupolizeiwesen, soweit nicht eine einzelne gesetzliche Vorschrift mehr zuläßt, der Grundsatz maß= gebend, daß die Polizei das Bauwesen lediglich nach Rücksichten zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit zu regeln hat und sich ihre Tätigkeit nicht etwa auf die Abwendung von Beläftigungen ober gar nur wirtschaftlicher Nachteile für die Nachbarn erstrecken darf. (Bgl. DBG. 35 382, 39 278.) Eine solche auf Wohlfahrtspflege gerichtete Tätigkeit der polizeilichen Exekutive ist dieser nun allerdings für eine ganze Reihe spezieller Gebiete durch besondere Gesetze geräumt, jo beispielsweise durch das Gesetz gegen die Berunftaltung landschaftlich hervorragender Gegenden vom 2. Juni 1902 (GS. S. 1593) bas, wie in der Verfügung des Ministers des Innern vom 16. Juni 1902 (MBI. S. 132) ausdrücklich hervorgehoben wird, mit dem Grundfate bricht, daß der Schut äfthetischer Intereffen nicht Aufgabe der Polizeibehörde ist. Auch die in § 1 Absak 4 des Baufluchtengesetzes vom 2. Juli 1875) GS. S. 561) bezüglich der Zuläffigteit der Anordnung von Borgarten enthaltene Bestimmung hat neben gefundheitlichen auch afthetische Zwecke im Auge. Aus dem Baupolizeis recht gehören aber vor allem und in erster Linie hierher die rein ästhetische Biele verfolgenden Bestimmungen der SS 66 und 71 HR. I 8, welche der Polizeibehörde die Ermächtigung erteilen, gegen grobe Berunftaltungen der Städte und öffentlichen Plate einzuschreiten. Bei der innigen Berührung der Baupolizei mit der Baukunft, die nicht allein zur Befriedigung wirtschaftlicher Bedürsnisse, sondern nicht minder zur Pflege und Förderung idealer Interessen der Wohlfahrt, der Annut und Schönheit berufen ist, und bei der unverkennbaren und leicht erflärlichen Reigung der Ersteren, auch bei der Ersüllung der ihr gestellten Aufgaben ästhetischen Erwägungen und Rücksichten einen bestimmenden Ginfluß einzuräumen, gewinnt gerade auf dem baupolizeilichen Gebiete der Hinweis auf jene der polizeilichen Tätigkeit überhaupt gezogene Grenzlinie eine besondere praktische Bedeutung.

Ist somit die Baupolizei im allgemeinen nicht dazu berufen, Wohlsfahrts- und Wirtschaftsinteressen zu pflegen und zu fördern, so wird sie gleichwohl in der Sprachweise der neueren Gesetzgebung und Wissenschaft dem weiten Gebiete der Wohlfahrtspolizei und zwar gerade in erster Linie zugerechnet. Dieser scheinbare Widerspruch bedarf der Erklärung, um

<sup>2)</sup> Bgl. ben Auffatz von Jebens im PBBl. 23 625. "Bur neueren Gicherheitsund Wohlfahrtspolizei in Städten".

<sup>3)</sup> Bgl. DBG. 39 410, 44 392.

die Stellung des Baupolizeirechts im Spfteme des Polizeirechts überhaupt richtig zu erfassen und zu beurteilen. 4)

Wenn die ältere Doktrin und damit in Übereinstimmung die gesetzgeberischen Akte Sicherheits- und Wohlsahrtspolizei einander gegenüber stellen, wurde begrifflich der ersteren das gesamte Gebiet der Polizei übershaupt zugewiesen, wie es im § 10 II 17 ARR. gesetzlich festgelegt und umgrenzt war, während unter der Bezeichnung der Wohlsahrtspolizei (Kulturund Wirtschaftspolizei) die Pflege der wirtschaftlichen, ethischen und kulturellen Interessen der Staatsbürger, kurz die Förderung des Gemeinswohls überhaupt begriffen wurde. (Vgl. Könne, Staatsrecht der Preußischen Monarchie. 4. Aufl., Bd. I S. 550 ff., Bd. IV S. 95.) Demgegenüber haben sich die neueren Begriffe der Sicherheits- und der Wohlsahrtspolizei erst im Laufe der letzten 25 Jahre entwickelt.

Die Kreisordnung vom 12. Dezember 1872, welche im § 59 der an die Spitze gestellten Sicherheitspolizei eine ganze Reihe anderer polizeilicher Gebiete, darunter Gesundheits=, Bau= und Feuerpolizei solgen und unter den Worten "usw." der Einreihung noch weiterer Gebiete freien Raum läßt, scheint eine bestimmte Abgrenzung der einzelnen Gebiete noch nicht im Auge gehabt zu haben.

Nun hatte die Verordnung über die Polizeiverwaltung in den neuserworbenen Landesteilen vom 20. September 1867 im Anschluß an den § 2 des Gesess über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850, aber doch abweichend von demselben, soweit nach der in jenen Landesteilen bestehenden Gesetzgebung der Staatsregierung es vorbehalten war, die örtliche Polizeiverwaltung einem besonderen staatlichen Organe zu überstragen, bereits die Möglichkeit vorgesehen, daß in den Gemeinden, in denen eine solche Übertragung auf ein besonderes staatliches Organ tatsächlich erfolgt war, ihnen einzelne Zweige der örtlichen Polizeiverwaltung zur eigenen Verwaltung unter staatlicher Aussichen Polizeiverwaltung zur eigenen Verwaltung unter staatlicher Aussichen Werden konnten. Daran anknüpsend bestimmte der § 89 der Städteordnung für Schleswig-Holstein vom 14. April 1869:

"Dem Minister bes Junern . . . . fteht die Besugnis zu, in Festungen ober in Städten von mehr als 10 000 Einwohnern die Sicherheitspolizei, insbesondere die Versolgung von Kriminal- und Polizeivergehen, einer besonderen Staatsbehörde oder einem besonderen Staatsbeamten zu übertragen. — Im Falle der Teilung der Ortspolizei normiert ein von dem Minister sestzusehendes Regulativ die Grenzen der Kompetenz".

<sup>4)</sup> Die nachstehenden Ausführungen schließen fich im wefentlichen an ben bereits in Ann. 3 erwähnten Aussau von Sebens, Poul. 23 625 an.

Bei der Beratung der Regierungsvorlage zur Städteordnung von 1869, welche dem Minister des Innern noch in Bezug auf die gesamte Ortsepolizeiverwaltung die Besugnis zur Übertragung auf besondere staatliche Organe zuweisen wollte, wurde insbesondere von dem damaligen Abgevordneten Miquel der Standpunkt vertreten, daß jedenfalls die Verwaltung der Bohlsahrtse oder Munizipalpolizei, zu der vornehmlich die Gesundheitse, Baue, Gewerbes und Feuerpolizei gerechnet wurden, im Gegensaße zu der zu verstaatlichenden Sicherheitspolizei den Städten vorzubehalten sei. Die Vershandlungen über den im Jahre 1876 von der Regierung vorgelegten erneuerten Entwurf einer Städteordnung führten, anknüpfend an die Städteordnung für Schleswigeholstein und die vorerwähnten Verhandlungen aus dem Jahre 1869 zu einer weiteren Ausgestaltung des neuen Begrifses der Sichersheitspolizei, indem die Kommission folgenden § 110 a zur Annahme empfahl:

"Der Minister des Innern ist befugt, in Städten mit mehr als 25 000 Einwohnern sowie in Festungen die Sicherheitspolizei einer besonderen Staatsbehörde zu übertragen. Ein von dem Minister zu erlassendes Regulativ bestimmt die Grenzen der Zuständigkeit. Den Stadtgemeinden verbleibt jedoch in allen Fällen die Bau- und Feuerpolizei sowie die polizeiliche Aussicht über gewerbliche Anlagen und über das Versicherungswesen."

Der Begriff der Sicherheitspolizei war auch damit zwar noch nicht festgelegt, immerhin aber doch durch die Gegenüberstellung einzelner bestimmter Gebiete wenigstens nach dieser Richtung hin begrenzt, auch gewährte das vorgesehene Regulativ die Möglichkeit weiterer positiver Zuständigsteitsbestimmungen. Zum Gesetz führten allerdings auch die damaligen Berhandlungen nicht.

Bezogen sich die bisherigen Vorgänge lediglich auf die Ansprüche der Stadtgemeinden, daß ihnen einzelne Zweige der örtlichen Polizeiverwalstung unter allen Umständen zur eigenen Verwaltung belassen bleiben möchten, so hängen die nächsten zur Abgrenzung des Gebietes der neueren Sicherheitspolizei führenden Schritte mit der von den gesetzgebenden Körperschaften erörterten Frage zusammen, ob bezw. inwieweit der Erlaß ortspolizeilicher Vorschriften hinausgehend über die bereits in dem Polizeisgesetz vom 10. März 1850 und der Verordnung vom 20. September 1867 vorgesehene Beratung mit dem Gemeindevorstande von der positiven Zustimmung desselben abhängig zu machen sei. Anlaß zur Erörterung dieser Frage gab die Beratung des § 79 des Organisationsgesetzes vom 26. Juli 1880, des jetzigen § 143 des Landesverwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883. Dabei vertrat die Regierung mit aller Entschiedenheit den Standpunkt, daß die Polizei auf "sicherheitspolizeilichem" Gebiete unter allen Umständen freie Hand behalten müsse und auf diesen

daher dem Gemeindevorstande irgend ein Recht zur Mitwirkung, geschweige denn zur Buftimmung nicht eingeräumt werden könne. Die Schwierigfeiten, die sich für eine sichere Umgrenzung Dieses Gebietes unbestrittener= maken ergeben würden, würde die Praxis schon zu lösen wissen, fofern sie nur, wie der Minister des Innern hervorhob, an dem entscheidenden Gesichtspunkte - dem nämlich, ob es die Abwehr einer Berletung des bestehenden Rechtszustandes oder doch die Wiederherstellung des Verletten gelte — festhalte. (Bgl. insbesondere die Berhandl. des Abgeordnetenhauses vom 1. Juni 1880.) Denfelben Standpunkt, daß die Pragis beffer wie Die theoretische Erörterung Die Grenze zwischen den Gebieten der Sicherheits- und der Wohlfahrtspolizei zu finden wiffen werde, hat die Staatsregierung auch bei der letten Behandlung, die dieser Gegenstand auf legislativem Felde gefunden hat, nämlich bei den Borbereitungen zu dem Die Rosten Königlicher Polizeiverwaltungen in Stadtgemeinden regelnden Gefetz vom 20. April 1892 vertreten. Wenn der § 6 diefes Gefetzes, der von der "auf Antrag der Gemeinden einzuleitenden Reuregelung der Berwaltung der Bohlfahrtspolizei" fpricht, dieser letteren auch kein anderes bestimmtes Polizeigebiet gegenüberstellt, so laffen doch die Begründung des Gesetzentwurfs (Abgeordnetenhaus, Aftenstück Nr. 8) sowie insbesondere die Erklärungen des Ministers keinen Zweifel darüber, einerseits, daß das neue Gesetz keineswegs mehr mit der alten Wohlfahrtspolizei rechnet, andererseits aber, daß seit dem Sahre 1869 die Gesetze sämtlich mit dem= felben neuen Begriffe der Wohlfahrts- wie der Sicherheitspolizei gerechnet haben und daß schließlich nicht nur die Baupolizei selbst, sondern auch Die mit derfelben auf das engste gusammenhängenden Gebiete der Stragenbaupolizei, der Feuer=, der Gefundheit3= und der Berkehrspolizei5) zur Wohlfahrtspolizei im neueren Sinne oder wie diefelbe im Gegensate zu der mit Rechtspolizei bezeichneten neueren Sicherheitspolizei heutigen Tages auch genannt zu werden pflegt, zur Verwaltungspolizei gehören.

Es liegt auf der Hand, daß, abgesehen von den Fällen der singulären Ordnung des Rechtsmittelversahrense) die Fragen, ob ein bestimmtes polizeiliches Gebiet zur Sicherheits- oder zur Wohlsahrtspolizei im neueren Sinne gehört und des weiteren insbesondere auf welchem speziellen polizeilichen Gebiete ein einzelner polizeilicher Verwaltungsakt sich bewegt, nur dort eine praktische Vedeutung gewinnen, wo die örtliche Polizeiverwaltung nicht einheitlich von einer Behörde geführt wird, dieselbe

<sup>5)</sup> Lgl. MErl. vom 9. September 1883, PBBI. 4 410.

<sup>6)</sup> Bgl. § 56 und § 66 bes Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 1888 (GS. S. 237) betr. Weges und Wasserpolizei.

vielmehr zwischen einer staatlichen und einer kommunalen Behörde geteilt ist. Wenn nun aber die eine derartige Teilung einführenden Bekannts machungen und Regulative der Ressortminister sich ganz naturgemäß nur darauf beschränken können und müssen, zu bestimmen, daß und welche einzelnen polizeilichen Gebiete der staatlichen, welche der städtischen Behörde zur Verwaltung überwiesen werden, daß beispielsweise wie in Stettin der letzteren die Hochbaupolizei sowie die Fenerpolizei übertragen, die Handshabung der ganzen Sicherheitspolizei aber, soweit sie nicht der Stadtsgemeinde übertragen ist, der ersteren verbleibt, so ist damit allerdings für die tatsächliche Abgrenzung der beiden Zuständigkeitsgebiete noch nicht viel gewonnen.

Denn zweisellos ist, was hier zunächst in Betracht kommt, das Gebiet der Baupolizei ebensowenig wie das des privaten Baurechts ein scharf begrenztes. Dasselbe berührt sich vielmehr vielsach auf das Innigste mit anderen Gebieten des Berwaltungsrechtes, da der Zweck der baupolizeilichen Rechtsnormen zum großen Teil auf eine solche Herstellung der baulichen Anlagen gerichtet ist, wie sie im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege, der öffentlichen Ordnung und des Berkehrs, sowie der Sicherheit gegen Feuersgesahr gesordert werden muß. Wenn insbesondere im § 6 des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 11. März 1850:

- a) der Schutz der Personen und des Eigentums;
- b) Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit des Berkehrs;
- e) das öffentliche Interesse in Bezug auf die Aufnahme und Beherbers gung von Fremden; die Weins, Biers und Kasses-Wirtschaften usw.;
- f) Sorge für Leben und Gesundheit;
- g) Fürsorge gegen Feuersgefahr bei Bauansführungen;

als zu den Gegenständen der ortspolizeilichen Vorschriften gehörig bezeichnet werden, so liegt auf der Hand, daß die Baupolizei nicht nur auf den beiden zuletzt bezeichneten Gebieten ihre Tätigkeit zu entwickeln hat, daß dieselbe vielmehr auch auf all' jenen übrigen der ortspolizeilichen Fürsorge unterstellten Gebieten öffentlich-rechtlicher Interessen bald mehr, bald weniger, bald direkt, bald indirekt zur Mitwirkung berusen erscheint. Dieser innere sachliche Zusammenhang der Baupolizei mit zahlreichen anderen polizeilichen Gebieten ist ein geradezu unlösdarer, sodaß sich eine strenge Scheidung dessen, was zur Baupolizei und was zur übrigen Polizei gehört, kann aufstellen läßt. (DVG. 23 315 und 27 386.) In den Baupolizeiordnungen treten im allgemeinen sogar die rein baupolizeilichen Vorschriften, d. h. diesenigen, welche sich auf die technische Konstruktion und die Festigkeit der Bauten beziehen, wesentlich hinter diesenigen

Bestimmungen zurud, welche vorzugsweise auf gesundheits= oder feuer= polizeilichen Rückfichten beruhen. Fallen doch in diese Gebiete gerade die grundliegenden Borschriften über die zulässige Bebauung der Grund= ftücke, über die Höhe der Gebäude, über Licht und Luft, über die Be= schaffenheit der zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmten Räume, ferner die Bestimmungen über Brandmauern, Feuerstätten, Schornsteine usw. Und doch gehört gerade die Handhabung dieser Beftimmungen so recht eigentlich zum Ressort der Baupolizei. Auch mit dem Ressort der Wegepolizeibehörde hat die Baupolizeibehörde mancherlei Berührungspuntte. Wenn jene bei ihren den Bau und die Unterhaltung der öffentlichen Wege betreffenden Anordnungen die Intereffen des Berkehrs und der Sicherheit vorzugsweise zu berücksichtigen hat, so verfolgt doch auch diese in gang erheblichem Mage Zwecke der Berkehrs=, Sicherheits= und Ordnungspolizei. So würde die Baupolizeibehörde als folche zweifellos befugt sein, die Erlaubnis zu einem Bau mitten auf einer unbestritten öffentlichen Straße zu versagen. Anders liegt allerdings die Sache, wenn der Untragfteller behauptet, das zu bebauende Gelande fei nicht Teil eines öffentlichen Weges, sondern stehe in seinem unbeschränkten Brivateigentum. Dann enthält die den Baufonfens verfagende Berfügung inhaltlich eine Inanspruchnahme des Plates für den öffentlichen Berkehr. Bum Erlaß einer derartigen Berfügung ift nach § 55 des Buftandigkeits= gesetzes nur die Wegepolizeibehörde befugt, und murde gegen eine der= artige Verfügung derselben das im § 56 aaD. geordnete singuläre Rechtsmittelverfahren Plat zu greifen haben. Wo also die Wege= und die Baupolizei von verschiedenen Behörden verwaltet werden, würde in Fällen der vorbezeichneten Art zunächst die erstere sich über das Baugesuch schlüffig zu machen und entweder felbst auf Grund des § 56 zu verfügen haben, oder aber es könnte nunmehr im Einverständnisse mit ihr die Baupolizeibehörde den Konfens versagen, allerdings unter der ausdrücklichen Hervorhebung, daß die Konfensverweigerung auf einer (mit den Rechtsmitteln des § 56 aaD. angreifbaren) Verfügung der Wege= polizeibehörde beruhe. DBG. 32 338.7) Schon dies eine Beispiel läßt erkennen, daß die Frage, welchem besonderen polizeilichen Gebiete eine einzelne Berfügung oder Anordnung reffortmäßig zuzurechnen ift, an denjenigen Orten eine besondere Bedeutung gewinnt, wo die verschiedenen Zweige der örtlichen Polizei verschiedenen Organen (einerseits

<sup>7)</sup> Aus bem gleichen Erunde find baher aus einer Baugenehmigung grundfählich solche Bedingungen fortzulassen, welche sich inhaltlich als eine unter Zisser 1 des § 56 36. sallende Anordnung ber Wegepolizeibehörde daritellen.

föniglichen, anderseits städtischen Behörden) übertragen find; bier greifen entsprechend den vielfach in einander greifenden Zweigen der Polizei über= haupt auch die Reffortverhältnisse jener verschiedenen, zur Handhabung der Ortspolizei berufenen Organe so mannigfach in einander über, daß die Abgrenzung der besonderen Buftandigkeit sich nicht immer ohne Schwierigkeit bestimmen läßt. Und doch fann bei der Teilung der ört= lichen Polizeigewalt unter mehrere Behörden regelmäßig immer nur eine der in Betracht fommenden Behörden jum Erlaß einer bestimmten orts= polizeilichen Verfügung für zuständig erachtet werden. (Bgl. DBG. 5 366, 23 315, 27 386.) Unter allen Umständen ist neben der amtlichen Tätigkeit der eigentlich berufenen Bau-, Wege- usw. Polizeibehörde ein mit dieser Tätigkeit konkurrierendes Ginschreiten eines andern polizeilichen Organs für unzuläffig zu erachten (vgl. DBG. vom 25. November 1891 I 1298) und entbehren danach die auf einer derartigen Kompetenzüber= ichreitung beruhenden polizeilichen Berfügungen der an sich unzuftandigen Polizeibehörde der rechtlichen Gültigkeit. (DBG. 39 368.)

Bei der Teilung der örtlichen Polizeigewalt unter mehrere Behörden wird nun die Entscheidung für die Abgrenzung der Baupolizei (ein= schließlich der Straßenbaupolizei) von der übrigen Polizei bei dem un= lösbaren sachlichen Zusammenhange der ersteren mit zahlreichen ander= weiten polizeilichen Gebieten, im Ginzelfalle nicht daraus entnommen werden fonnen, ob ausschließlich oder vorzugsweise baupolizeiliche oder gesundheitspolizeiliche oder ficherheitspolizeiliche oder anderweite polizeiliche Motive maßgebend für den Erlaß der angefochtenen Verfügung gewesen find. Denn baupolizeilichen Anordnungen liegt, wie bereits oben vermerkt, häufig genug ein gesundheitspolizeiliches oder sicherheitspolizeiliches Motiv zu Grunde, ohne daß man deshalb an dem Charafter der Anordnung als einer baupolizeilichen zweifeln könnte. Anderseits kann wiederum nicht entscheidend sein, daß gerade eine bauliche Magnahme vorgeschrieben daß eine bauliche Anlage verlangt oder eine bauliche Abanderung aufgegeben — wird; denn die Notwendigkeit einer solchen kann sich auch auf Gebieten ergeben, die nicht zur Baupolizei gehören, fodaß dann die für das betreffende Gebiet zuständige Behörde unter Umständen auch bauliche Magnahmen vorschreiben könnte. Hiernach kommt einer polizei= lichen Berfügung nicht schon allein um deswillen der Charafter einer baupolizeilichen Anordnung zu, weil sie eine bauliche Magnahme betrifft (vgl. DBG. 27 386, 41 362), während anderseits eine polizeiliche Unordnung, 3. B. zur Freihaltung einer, nach den Bestimmungen der Baupolizeiordnung in einer bestimmten Breite notwendigen Durchfahrt von

Schaufästen ober sonstigen beweglichen Gegenständen sich als eine baus polizeiliche charatterisiert, ohne daß irgend eine bauliche Maßnahme verslangt wird. (DBG. vom 22. Januar 1903, PBBl. 25 29.)

Bas allerdings die positive Begrenzung des Gebietes der Baupolizei anbetrisst, so wird dieselbe im wesentlichen nur aus dem Begrisse und den Aufgaben der Letzteren abzuleiten sein; und hiervon ausgehend, wird im einzelnen Zweiselssfalle zu bestimmen sein, welche der in Betracht kommenden örtlichen Polizeibehörden gerade zum Erlasse einer tatsächlich erlassenen Bersügung zuständig war.

Wie nun die Aufgabe der Polizei im allgemeinen sich auf die Abwehr der durch Naturereignisse oder Rechtsverletzungen herbeigeführten Gefahren und Nachteile erstreckt, - eine Aufgabe, die sie teils vor= beugend (präventiv), teils beseitigend (repressiv) erfüllt, — so liegt der Baupolizei im besonderen ob, solche Anordnungen und Einrichtungen zu treffen, daß nicht allein die das Leben, die Gefundheit und das Eigentum der Staatsbürger aus baulichen Beranftaltungen und Beränderungen drohenden Gefahren und Unglücksfälle vermieden und abgewendet werden, fondern daß auch jeder Berletzung sonstiger öffentlicher Interessen vor= gebeugt werde. Über diese allgemeine Bestimmung der Aufgaben der Baupolizei hinaus laffen fich besondere Grundfate für die Abgrenzung ihres Gebietes anderen polizeilichen Gebieten gegenüber nicht aufstellen. Es er= übrigt daher nur in jedem Einzelfalle zu prüfen, ob die fragliche Anord-nung sich auf dem Gebiete der Baupolizei bewegt (DVG. 27 387, 391, 41 366), wobei, wie oben ausgeführt, weder auf die der Anordnung zu Grunde liegenden Motive, noch auf den Umftand, ob gerade eine bauliche Magnahme verlangt wird, ohne weiteres ein ausschlaggebendes Gewicht gelegt werden darf; wohl aber werden die in den Ginzelfällen bisher feitens des Oberverwaltungsgerichts oder der Ressortminister getroffenen Ent= scheidungen geeignet sein, unser Urteil auf dem fraglichen Gebiete zu bilden und zu schärfen.

Für die Prazis kommt insbesondere in Betracht die Abgrenzung gegenüber denjenigen anderweiten polizeilichen Gebieten, mit denen die Baupolizei sich vorwiegend und besonders innig berührt, und aus deren spezieller Interessenschläre sie besonders häufig die Motive für ihr Gingreifen zu entnehmen pflegt: es sind dies die Sicherheits= und Feuer= polizei, die (Besundheitspolizei, die Wege-, Verkehrs= und Chaussepolizei.

Für die Frage, ob eine einzelne polizeiliche Maßnahme sich als eine baupolizeiliche, nicht als eine sicherheitspolizeiliche charakterisiert, kann, um dies vorweg klarzustellen, jedenfalls nicht der Umstand entscheidend sein, ob sie sich auf eine besondere Bestimmung der lokalen Baupolizeiverordnung und nicht auf die im § 10 II 17 ALR. enthaltene allgemeine Ermächtigung der Polizeibehörde stügt. Denn die sämtlichen Baupolizeiordnungen sind lediglich Aussührungen und Spezialisierungen der Allgemeinen Vorschrift des § 10 a. a. D. und es gibt keine Baupolizeiordnung, die den § 10 erschöpft, vielmehr wird jede durch § 10 ergänzt. Die Baupolizeiverordnungen und § 10 II 17 ALR. bilden daher eine Einheit, nicht aber Gegensähe, die an sich die Zuständigkeit verschiedener polizeilicher Beshörden zu begründen vermöchten (DVG. 39 369).

Bei Übertragung der Bau- und Feuerpolizei auf die städtische Polizeiverwaltung unter Belassung der gesamten Sicherheitspolizei in Händen
der Königlichen Behörde (Stettin) gehört die an einem Hausbesitzer gerichtete Aufsorderung, Käume in seinem Hause nicht mehr als Wohnund Schlafräume benußen zu lassen, weil sie nach ihrer Lage bei außbrechendem Feuer äußerst gefährdet seien, und ferner zur Verringerung
der bei der jezigen Veschassenheit des Hauses sür die Bewohner der Dachgeschosse bei außbrechendem Feuer bestehenden Gesahren eine Reihe baulicher Veränderungen vorzunehmen, zur Zuständigseit der ersteren; aber
selbst wenn nur die Baupolizei nicht auch die Feuerpolizei der städtischen
Vehörde übertragen wäre, würden Versügungen der vorliegenden Art außschließlich zu ihrer Zuständigseit gehören (DVG. 39 368).

In jedem Falle werden von den auf der Grenze liegenden, hinfichtlich der verwaltungsrechtlichen Charakterifierung zweifelhaften Fälle diejenigen noch dem Bereich der Baupolizei hinzugurechnen sein, bei welchen die feuer= und sicherheitspolizeilichen Gesichtspunkte zu polizeilichen Anforde= rungen an die konstruktive Beschaffenheit von Gebäuden und Gebäude= teilen Anlag geben. Die Gasleitungen in den öffentlichen Versammlungs= räumen sind lediglich als Bestandteile der Gebäude anzusehen, die Rontrolle über ihren gefahrlosen Zustand ist deshalb — wenngleich auch aus dem Bedürfnis einer präventiven Feuerpolizei hervorgegangen — im wesentlichen ein baupolizeiliches Geschäft (MErl. vom 21. Juni 1895, MBl. S. 170). — Aufgabe der Baupolizei, nicht der Sicherheitspolizei ift es, im Intereffe der Sicherheit, des Berkehrs und der Ordnung nicht nur bei Säufern mit Garten oder Sofen nach der Strafe, fondern jedenfalls auch für noch unbebaute Baupläte an der Strafe Anordnungen über die Abgrenzung durch Ginfriedigung zu treffen; denn zwischen den bebauten Grundstücken und den Bauplätzen besteht in dieser Beziehung ein untrennbarer Zusammenhang, sodaß ihre Begrenzung nach den Straßen einheitlich dem Gebiete der Baupolizei zugewiesen werden muß. Es

handelt sich dabei immer um die polizeiliche Gestaltung und Einrichtung der Baugrundstücke, also um Aufgaben, die zur Zuständigkeit der Baupolizei gehören. (Magdeburg, Hannover, DBG. v. 25. November 1891 und v. 28. April 1902, 41 362.) Zum Erlasse einer Anordnung zur Einfriedigung von Grundstücken, welche nicht als Baugrundstücke anzupprechen sind, würde allerdings die Sicherheitspolizeibehörde zuständig sein; charakterisiert sich die gewählte Einfriedigung alsdann aber als eine bauliche Anlage, zu der es nach Maßgabe der lokalen Baupolizeiverordnung der Baugenehmigung bedars, wird diese bei der zuständigen Baupolizeisbehörde nachzusuchen sein.

Nicht zur Gefundheits= sondern zur Baupolizei gehört die Entwässerung der bebauten Grundstücke, wie wohl sie vorzugsweise gefund= heitspolizeilichen Zwecken dient (DBG. 27 386 und vom 16. Oftober 1903, PBBl. 25 627), während andererseits bei einer Kanalisation einzelner Stadtteile mittelft Tonrohrleitungen zur Abführung des Tages= und Wirtschaftswassers aus den öffentlichen Stragen und den angrenzenden Grundstücken in öffentliche Flußläufe die baupolizeilichen Intereffen in der Regel hinter die felbständigen wasser-, straßen-, gesundheitspolizeilichen Intereffen soweit zuruckzutreten pflegen, daß eine konkurrierende Buftandigfeit der Baupolizeibehörde ausgeschlossen erscheint. (DVG. 5 360.) Die aus gefundheitlichen Rücksichten sich ergebende Fürsorge, das die Wohnungen trocken sind und daß nur zum dauernden Aufenthalt von Menschen wirtlich geeignete Räume auch zu diesem Zwecke verwendet werden, ift in zahlreichen Baupolizeiordnungen ausdrücklich der Baupolizeibehörde zu= gewiesen. Wo es an einer diesbezüglichen, die Buftandigkeit der Baupolizei begründenden Bestimmung fehlt, werden die die Räumung oder Inftand= setzung von Wohnräumen bezweckenden Verfügungen sofern die Unbewohn= barfeit auf Mangel der baulichen Anlage und Ginrichtung guruckzuführen ist oder sofern zur Beseitigung des gesundheitsschädlichen Zustandes bauliche Vorfehrungen zu treffen sind, von der Baupolizeibehörde, andernfalls, beispielsweise, wenn Räume infolge von Feuchtigfeit oder üblen Gerüchen sich als unbewohnbar erweisen, von der die Gesnndheitspolizei verwalten= den Polizeibehörde zu erlaffen fein.

Wenn bei einer Teilung der Polizeiverwaltung die Wegebaupolizei der städtischen Behörde übertragen ist, so gehört auch die Inanspruchsnahme von Wegen für den öffentlichen Verkehr sowie die Einziehung und Verlegung öffentlicher Wege zu deren Zuständigkeit, selbst wenn die Wegepolizei dem Polizeipräsidenten (der Kgl. Behörde) ausdrücklich vorbehalten ist. Wenn in solchem Falle die Wegebaupolizeibehörde der von dem

Polizeipräsidenten im Interesse des Berkehrs gegebenen Anregung nicht nachkommen sollte, so hat die Aufsichtsbehörde einzugreisen. (Min.-Erl. vom 21. August 1894 an den Regierungspräsidenten in Köln und vom 11. Oktober 1902 an den Regierungs-Präsidenten in Breslau.)

Verkehrspolizeiliche, nicht baupolizeiliche Interessen kommen bei der Frage in Betracht, ob es zulässig ist, an den Straßenfronten des Hauses Schaufes Schaufästen anzubringen. (DVG. vom 8. Juli 1901, PVBl. 23 316, 329.)

Zum Gebiet der Chausseepolizei, nicht dem der Baupolizei, gehört die in vielen Baupolizeiverordnungen wiederkehrende Bestimmung, wonach Gebäude nur in einem gewissen Abstande von der Chaussee errichtet werden dürsen. (DBG. 11 374, 43 370.) Hieraus folgt, daß, sosern ein Gebäude ohne polizeiliche Erlaubnis zu nahe an die Chaussee gebaut worden ist, die die Wiederbeseitigung des Gebäudes anordnende Verfügung nicht von der Baupolizeis, sondern von der Chausseepolizeibehörde zu erslassen ist.

Aus den angeführten Einzelbeispielen wird sich auch für die Behandlung anderer hinsichtlich der verwaltungsrechtlichen Charakterisierung zweifelhafter Fälle leicht ein zutreffender Anhalt gewinnen lassen.

Nun sind allerdings auch Fälle denkbar, wo die besondere Natur eines polizeilich zu ordnenden Gegenstandes es mit sich bringt, daß Anordnungen durchaus verschiedener Art miteinander verbunden werden und ihr innerer Zusammenhang sowie die Notwendigkeit einer einheitlichen Entscheidung dazu führt, über dieselben, obwohl sie einzeln genommen einer abweichend geordneten Nontrolle unterliegen, in einem Versahren zu besinden. Für dieses wird alsdann bestimmend sein müssen, welche Anordnung als die hauptsächlichste, den Charakter der ganzen Maßnahme beherrschende erscheint; diese Anordnung ist bei geteilter Polizeiverwaltung entscheidend für die Bestimmung der zuständigen Behörde sowie für das gegen die von dieser erlassene Gesamtverfügung zu ergreisende zulässige Rechtsmittel. (DVG.

Ist die Zuständigkeit der Baupolizei aber einmal begründet, bewegt sich die polizeiliche Anordnung auf dem Gebiete der Baupolizei, handelt es sich insbesondere um die Erteilung einer nachgesuchten baupolizeilichen Genehmisgung, dann ist die Baupolizeibehörde nicht etwa nur auf die Wahrnehmung rein baupolizeilicher Interessen oder bautechnischer Rücksichten beschränkt. Die Schranken der Baupolizei sind vielmehr nur diesenigen, welche das Geset (§ 10 II 17 NLR.) der Handhabung der Polizei überhaupt zieht. Es steht ihr also auch hier der Schutz der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Ruhe in vollem Umfange zu (DBG. 36 403) und sie hat alles zum

Schaden oder zur Unficherheit des gemeinen Wejens dienende zu hindern. (Bgl. DBG. 5 360, 366, 13 389, 304, 23 421, 9 353, 377.) Hierans folgt insbesondere auch ihre Pflicht und ihr Recht, unter allen Umständen jedem Versuche, die öffentliche Ruhe und Sicherheit durch die Bilege und Stärfung revolutionarer Gefinnung ju gefährden, foweit entgegenzutreten, als ihr die Gesetze die Mittel dazu in die hand geben. Bon diesem Gesichtspunkte aus ist die von dem Polizei-Prafidium zu Berlin erfolgte Berfagung der Baugenehmigung zur Errichtung eines Portalbaues für den im Eigentum der Stadt Berlin ftehenden Friedhof im Friedrichshain, auf welchem die in den Strafenkämpfen des 18. März 1848 gefallenen Zivilpersonen beerdigt sind, seitens des DBG. (E. 35 403) für begründet erachtet worden, weil der geplante Bau sehr wohl als eine Chrung der Revolution und der in ihr Gefallenen aufgefaßt werden fonnte und jo geeignet war, durch die Belebung und Stärfung revolutionärer Gefinnung die öffentliche Ordnung, Rube und Sicherheit unmittelbar zu Aus demselben Grunde fann die Baupolizeibehörde felbst die Beseitigung eines von der Strage aus sichtbaren Anstriches eines Gebäudes verlangen, sofern derselbe sich als eine ftaatsfeindliche Demonstration kennzeichnet, die geeignet ift, die öffentliche Sicherheit und Ordnung gu gefährden, denn durch den Zustand der Gebäude dürfen in feiner Sinsicht Die öffentliche Ordnung gefährdet oder Gefahren hervorgerufen werden. (DBG. 41 432.)

In Berlin, wo mit Ausnahme der Straßenbaupolizei die gesamte Polizei und mit ihr die Baupolizei von dem Kgl. Polizei-Präsidium verwaltet wird, gibt nur die Abgrenzung der Zuständigkeiten der beiden Baupolizeibehörden (des Königlichen Polizei-Präsidiums, Abteilung III, und der Örtlichen Straßenbau-Polizeiverwaltung) in Sinzelfällen zu Schwierigkeiten Beranlassung, wenn auch die Grenzlinien beider durch Anweisungen und Praxis im allgemeinen scharf gekennzeichnet sind. (Bgl. Nr. 23 des Werkes.)

Schließlich mag, um auch nach dieser Richtung hin den Wirkungsfreis und die Aufgaben der Baupolizei zu begrenzen, darauf hingewiesen werden, wie eine ganze Reihe von Säßen des privaten Nachbarrechts inhaltlich auf dasselbe gerichtet sind, wie gewisse analoge baupolizeiliche Bestimmungen z. B. hinsichtlich unzulässiger oder gefahrdrohender Anlagen auf dem Grundstücke des Nachbarz, der Vertiesung des Nachbarzundstücks, der Einräumung eines Notweges (Bürgerl. Gesethuch §§ 907, 908, 909, 917), hinsichtlich der Entsernung der baulichen Anlangen von der Nachbarzgrenze, der Ausnuhung gemeinsamer Mauern, des Fensterrechts usw. (vgl.

NOR. I 8 §§ 120—191, I 9 §§ 340—342, I 22 §§ 55—62 in Versbindung mit Art. 124 des Einführungsgesetzes zum BGB.). Sie untersicheiden sich von einander nur dadurch, daß diese der öfsentlichen Gewalt, jene dem Einzelnen die betressenden Besugnisse einräumen und daß Erstere dem Einzelnen gegenüber ohne Ansehen der Person durchgesührt werden müssen (vgl. NGE. VII. Zivils. vom 3. November 1899 PBBl. 21 282), während es dem Einzelnen freisteht, ob und in welchem Umsange er von seinem privaten Nechte dem beteiligten Dritten gegenüber Gebrauch machen will oder nicht.

2.

Π.

# Die Quellen des Baupolizeirechts.

Das Baupolizeirecht (öffentliches Baurecht im objektiven Sinne) umfaßt die Nechtsgrundsätze der öffentlichen Gewalt gegenüber den Bauenden wie den Bauten.

Der Natur der Sache nach liegen die Quellen des Baupolizeirechts vorzugsweise im Ortsrechte, in Ortspolizeiverordnungen und Ortsstatuten; die verschiedenartige historische Entwicklung des Gesamtanbaues einer Ortschaft, die Verschiedenheit des Klimas, der zur Verfügung stehenden Baustoffe, der Lebensgewohnheiten und Bedürfnisse und nicht in letzter Linie auch der wirtschaftlichen Berhältnisse weisen von vornherein auf eine mehr örtliche Regelung der Baupolizei hin, denn nur hier können jene Berschiedenheiten und Eigenarten gebührende Berückfichtigung finden. 1) Aus diesen Gründen hat auch die Königliche Staatsregierung die wiederholt gegebene Unregung, ein allgemeines Baupolizeigejet für die Monarchie zu erlassen, stets als weder dem Bedürfnisse entsprechend noch zweckmäßig abgelehnt, zumal da ein solches Gesetz doch nur ganz allgemeine Gesichtspunkte und Grundsätze kaum hinausgehend über die vom Minister ber öffentlichen Arbeiten bereits zusammengestellten?) würde enthalten fönnen, auch die Gesetgebung den vielfach neu und schnell auftretenden Bedürsnissen nicht in genügender Weise zu folgen vermöchte. Nach wie vor bleiben daher die Ortsrechte die vornehmlichsten Quellen des Bau-

<sup>1)</sup> Abg.H. 1899 Nr. 309 S. 15, Verh. AG. 99 S. 2481.

<sup>2)</sup> Zusammenstellung von Gesichtspunkten für die etwaige Abanberung bestehenber und für den Erlaß neuerer, örtlicher oder provinzieller Bauordnungen, mitgeteilt den Oberspräsidenten durch Bersügung des Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 28. August 1880, III. 14323, abgedruckt in F. Münchgesang, Das Bauwesen S. 372.

polizeirechts. Neben den Ortsrechten, und gleichzeitig die gemeinsame Rechtsgrundlage für dieselben bildend, kommen als weitere Quellen des Baupolizeirechts in Preußen die allgemeinen landesrechtlichen, und zwar vorzugsweise die landrechtlichen Bestimmungen in Betracht, während sich das Reichsrecht, insbesondere auch das Bürgerliche Gesetzlich, mit diesem Gebiete nicht in grundsätzlicher Beise, sondern nur in gelegentlicher Bersbindung mit andern Rechtsmaterien beschäftigt hat.

Dieser Einteilung der Rechtsquellen folgt die Anordnung des Werkes, wenn auch in umgekehrter Neihenfolge, indem dasselbe im ersten Teile die reichsrechtlichen, im zweiten die landesrechtlichen Bestimmungen beshandelt, während der dritte Teil das gesamte örtliche Baupolizeirecht der Stadt Berlin, insbesondere die neue Baupolizeiordnung für den Stadtsfreis Berlin zur Darstellung bringt. Im vierten Teile folgen das Bauspolizeigebührenrecht, im fünften die Baupolizeiordnung der Stadt Charslottenburg und einzelner Teile der Berliner Bororte, im letzten schließlich Bestimmungen über den Arbeiterschutz im Baugewerbe.

Der Umstand, daß die Bestimmungen der Berliner Baupolizeiordnung aus den eingehendsten Verhandlungen der fämtlichen beteiligten Ministerien unter Bugiehung der berufensten Vertreter des Baugewerbes wie der Baufunft hervorgegangen find, verleihen dieser Berordnung eine weit über die Grenzen Berling hinausgehende allgemeine vorbildliche Bedeutung. Die in ihr enthaltenen Vorschriften werden zwar nicht für alle Städte ohne weiteres maßgebend sein können, sie werden aber bei dem Entwurfe ahn= licher Verordnungen als Anhalt dienen können und insofern von Wert sein, als danach der Umfang der polizeilichen Ginwirkung ermessen und eine entsprechende Fassung gewählt werden kann. (Bgl. Min.-Grl. vom 6. Oftober 1853, MiBl. S. 243.) Da sodann zur Erläuterung von Begriff und Inhalt der einzelnen Bestimmungen des Berliner Baupolizei= rechts die gesamte das Bauwesen betreffende Rechtssprechung des Oberverwaltungsgerichts eine umfassende Berücksichtigung gefunden hat, werden auch außerhalb Berlins jowohl die zur Handhabung der Baupolizei berufenen Behörden als auch das bauende Bublikum in jenen Erläuterungen nicht nur ein erwünschtes Material zur Beurteilung und Auslegung der dort geltenden baupolizeilichen Bestimmungen finden, sondern aus ihnen auch die Unregung zu Abanderungen und Verbefferungen des heimischen Baurechts entnehmen fönnen.

## I. Teil.

# Reichsrechtliche Bestimmungen.

3.

T.

# Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches.1)

Die in den §§ 903 bis 924 des am 1. Januar 1900 in Kraft gestretenen Bürgerlichen Gesetzbuches über den Inhalt des Eigentums gesebenen Bestimmungen bilden in Zukunft auch für das preußische Staatssgebiet die Grundlagen des privaten wie des öffentlichen Baurechts. Das Recht zum Bauen, mit dessen Inhalt und dessen Beschränkungen sich das private Baurecht wie das Baupolizeirecht beschäftigen, ist ein Ausfluß des Eigentumsrechts an Grund und Boden.

## § 903.

Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz?) oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben versahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen.

## § 904.

Der Eigentümer einer Sache ist nicht berechtigt, die Einwirkung eines anderen auf die Sache zu verbieten, wenn die Einwirkung zur Abwendung einer gegenwärtigen Gefahr notwendig und der drohende Schaden gegenüber dem aus der Einwirkung dem Eigentümer entstehenden Schaden unverhältnismäßig groß ist. Der Eigentümer kann Ersat des ihm entstehenden Schadens verlangen.

<sup>1)</sup> Bgl. den Auffat von Dr. Plathner: "Das private Baurecht in Preußen nach Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches", PBBI. 22 541.

<sup>2)</sup> Unter Geset ist nach Art. 2 GG, jebe Rechtsnorm zu verstehen, also nicht nur Reichsrecht sowie privates und öffentliches Landesrecht (Mot. III 258sf.), sondern auch die auf gesehlicher Delegation beruhenden Ortsstatuten und Polizeiverordnungen (j. Nosin, Polizeiverordnungsrecht S. 12sf.). Gine "gesehliche" Schranke des privatrechtlichen Bersfügungsrechts des Gigentümers eines Grundstücks bildet demnach auch die öffentlichsrechtliche Berpflichtung, das Grundstück in einem polizeimäßigen, insbesondere auch in einem gesundseitliche Gesahren sur Oritte ausschließenden Zustande zu erhalten. ORG. v. 16. Oktober 1903, PBBI. 25 627.

#### § 905.

Das Recht des Eigentümers eines Grundstücks erstreckt sich auf den Raum über der Oberfläche bis auf den Erdförper unter der Oberfläche. Der Eigentümer kann jedoch Einwirkungen nicht versbieten, die in solcher Höhe oder Tiefe vorgenommen werden, daß er an der Ausschließung kein Interesse hat. 4)

#### § 906.

Der Eigentümer eines Grundstücks kann die Zusührung von Gasen, Dämpsen, Gerüchen, Rauch, Ruß, Wärme, Geräusch, Erschütterungen und ähnliche von einem anderen Grundstücke<sup>5</sup>) ausgehende Einswirkungen insoweit nicht verbieten, als die Einwirkung die Benutzung seines Grundstücks nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt oder durch eine Benutzung des andern Grundstücks herbeigeführt wird, die nach den örtlichen Verhältnissen bei Grundstücken dieser Lage geswöhnlich ist. Die Zusührung durch eine besondere Leitung ist unszulässig.

#### § 907.

Der Eigentümer beines Grundstücks kann verlangen, daß auf den Nachbargrundstücken nicht Anlagen hergestellt oder gehalten werden, von denen mit Sicherheit vorauszusehen ist, daß ihr Bestand oder ihre Benutung eine unzulässige Einwirkung auf sein Grundstück zur Folge hat. Genügt eine Anlage den landesgesetzlichen Vorschriften, die einen bestimmten Abstand von der Grenze oder sonstige Schutzmaßregeln vorschreiben, so kann die Beseitigung der Anlage erst verslangt werden, wenn die unzulässige Einwirkung tatsächlich hervortritt.

Bäume und Sträucher gehören nicht zu den Anlagen im Sinne dieser Borschriften.

<sup>3)</sup> Das aus dem § 905 sich ergebende Eigentumsrecht schließt die Besugnis in sich, Bäume bis zu unbegrenzter Höhe und Dichtigkeit über der Oberstäche des Grundflücks zu haben. OBG. 34 396. — Das Ziehen elektrischer Leitungsdrähte kann von polizeilicher Genehmigung abhängig gemacht werben. OBG. v. 18. November 1901, PBBI. 23 377; Telegraphenwege-Geset v. 18. Dezember 1899, RGB. S. 705 § 12.

<sup>4)</sup> Hierbei tommt nicht nur Bermögensintereffe in Betracht.

<sup>5)</sup> Es braucht nicht das unmittelbar benachbarte zu sein. Plathner aad. S. 543, auch Jurisch, Das Luftrecht in der deutschen Gewerbeordnung.

<sup>6)</sup> Ob barunter auch Grundstücke zu verstehen sind, die bem öffentlichen Verkehr bienen, wie Straffen, Pläge ift zweifelhaft.

<sup>7)</sup> NLN. I 8 §§ 125—186. NG. 3. BGB. Art. 89, auch Polizeiverordnungen nach Anm. 2.

<sup>\*)</sup> Bgl. die weitere Einschränfung burch § 26 RGD. bez. der nach §§ 16, 23 und 24 genehmigungspflichtigen Anlagen.

#### § 908.

Droht einem Grundstücke die Gesahr, daß es durch den Einsturz eines Gebäudes oder eines anderen Werkes, das mit einem Nachbars grundstücke verbunden ist, oder durch die Ablösung von Teilen des Gebäudes oder des Werkes beschädigt wird, so kann der Eigentümer von demjenigen, welcher nach dem § 836 Abs. 1 oder den §§ 837, 838 für den eintretenden Schaden verantwortlich sein würde, verslangen, daß er die zur Abwendung der Gesahr ersorderliche Borskehrung trifft.

## § 909.

Ein Grundstück darf nicht in der Weise vertieft werden, daß der Boden des Nachbargrundstücks die erforderliche Stütze verliert, es sei denn, daß für eine genügende anderweitige Befestigung gesorgt ist.

#### § 912.

Hat der Eigentümer eines Grundstücks bei der Errichtung eines Gebäudes über die Grenze gebaut, ohne daß ihm Borsat oder grobe Fahrlässigteit zur Last fällt, so hat der Nachbar den Überbau zu dulden, es sei denn, daß er vor oder sofort nach der Grenzübersichreitung Widerspruch 10) 11) erhoben hat.

Der Nachbar ist durch eine Geldrente zu entschädigen. Für die Höhe der Rente ist die Zeit der Grenzüberschreitung maßgebend.

# § 913.

Die Rente für den Überbau ist dem jeweiligen Sigentümer des Nachbargrundstücks von dem jeweiligen Sigentümer des anderen Grundstücks zu entrichten.

Die Rente ist jährlich im voraus zu entrichten.

<sup>9) 3.</sup> B. bei ber Ausschachtung von Brunnen, Kalkgruben, Graben insbesondere für Basserleitungs= oder Kanalisationsröhren.

<sup>10)</sup> Der Widerspruch ift an keine Form gebunden.

<sup>11)</sup> Die Bestimmung sinbet auch auf den überbau an öffentlichen Straßen und Pläten Anwendung, die in der Regel im Eigentume der Gemeinde stehen. Es muß angenommen werden, daß sofern sich diese überbauten über die Baufluchtlinie hinaus in denjenigen Grenzen halten, wie sie in der unter Zustimmung des Magistrats erlassenen Baupolizeiverordnung bestimmt sind, der Magistrat für derartige Fälle ein sür alle Mal auf die Ausübung seines Widerspruchsrechtes verzichtet hat. Hat die betreffende Gemeindebehörde bei dem Erlaße der Baupolizeiordnung (Kreise oder Provinzialverordnung) nicht mitgewirkt, wird ihr ein unbeschränktes Widerspruchsrecht eingeräumt werden müssen. (Bgl. Plathner aad. S. 545 und Münchgesang aad. S. 250.) Für polizeilich an sich zulassige überbauten kann die Gemeinde als Straßeneigentümerin eine Gebühr erheben, die dann aber einen privatrechtlichen Charafter trägt.

#### § 914.

Das Recht auf die Rente geht allen Rechten an dem belasteten Grundstück, auch den älteren, vor. Es erlischt mit der Beseitigung des Überbaues.

Das Recht wird nicht in das Grundbuch eingetragen. Zum Berzicht auf das Recht sowie zur Feststellung der Höhe der Rente durch Bertrag ist die Eintragung ersorderlich.

Im übrigen finden die Vorschriften Anwendung, die für eine zu Gunften des jeweiligen Eigentümers eines Grundstücks bestehende Reallast gelten.

§ 915.

Der Kentenberechtigte kann jederzeit verlangen, daß der Rentenspflichtige ihm gegen Übertragung des Eigentums an dem überbauten Teile des Grundstücks den Wert erset, den dieser Teil zur Zeit der Grenzüberschreitung gehabt hat. Macht er von dieser Befugnis Gebrauch, so bestimmen sich die Rechte und Verpflichtungen beider Teile nach den Vorschriften über den Kauf.

Für die Zeit bis zur Übertragung des Eigentums ist die Rente fortzuentrichten.

§ 916.

Wird durch den Überbau ein Erbbaurecht oder eine Dienstbarkeit an dem Nachbargrundstücke beeinträchtigt, so finden zu Gunsten des Berechtigten die Vorschriften der §§ 912 bis 914 entsprechende Answendung.

§ 917.

Fehlt einem Grundstücke die zur ordnungsmäßigen Benutung notwendige Verbindung mit einem öffentlichen Wege, <sup>12</sup>) so kann der Eigentümer von den Nachbarn verlangen, daß sie bis zur Hebung des Mangels die Benutung ihrer Grundstücke zur Herstellung der erforderlichen Verbindung dulden. Die Richtung des Notweges und der Umfang des Benutungsrechts werden erforderlichenfalls durch Urteil bestimmt.

Die Nacharn, über deren Grundstücke der Notweg führt, sind durch eine Geldrente zu entschädigen. Die Vorschriften des § 912 Abs. 2 Sat 2 und der §§ 913, 914, 916 finden entsprechende Anwendung.

§ 918.

Die Verpflichtung zur Duldung des Notwegs tritt nicht ein, wenn die bisherige Berbindung des Grundstücks mit dem öffentlichen

<sup>12)</sup> Pgl. Baupolizeiordnung für Berlin Rr. 38 des Werkes Anm. 2 und 3 zu § 1.

Wege durch eine willfürliche Handlung des Eigentümers aufgehoben wird.

Wird infolge der Veräußerung eines Teiles des Grundstücks der veräußerte oder der zurückbehaltene Teil von der Verbindung mit dem öffentlichen Wege abgeschnitten, so hat der Eigentümer desjenigen Teiles, über welchen die Verbindung bisher stattgesunden hat, den Notweg zu dulden. Der Veräußerung eines Teiles steht die Versäußerung eines von mehreren demselben Eigentümer gehörenden Grundstücken gleich.

§ 919.

Der Eigentümer eines Grundstücks kann von dem Eigentümer eines Nachbargrundstücks verlangen, daß dieser zur Errichtung sester Grenzseichen und, wenn ein Grenzzeichen verrückt oder unkenntlich geworden ist, zur Wiederherstellung mitwirkt.

Die Art der Abmarkung und das Versahren bestimmen sich nach den Landesgesetzen; enthalten diese keine Vorschriften, so entscheidet die Ortsüblichkeit.

Die Kosten der Abmarkung sind von den Beteiligten zu gleichen Teilen zu tragen, sofern nicht aus einem zwischen ihnen bestehenden Rechtsverhältnisse sich ein Anderes ergibt.

§ 920.

Läßt sich im Falle einer Grenzverwirrung die richtige Grenze nicht ermitteln, so ist für die Abgrenzung der Besitzstand maß= gebend. Kann der Besitzstand nicht festgestellt werden, so ist jedem der Grundstücke ein gleich großes Stück der streitigen Fläche zu= zuteilen.

Soweit eine diesen Vorschriften entsprechende Bestimmung der Grenze zu einem Ergebnisse führt, das mit den ermittelten Umständen, insbesondere mit der feststehenden Größe der Grundstücke, nicht überseinstimmt, ist die Grenze so zu ziehen, wie es unter Berücksichtigung dieser Umstände der Billigkeit entspricht.

§ 921.

Werden zwei Grundstücke durch einen Zwischenraum, Rain, Winkel, einen Graben, eine Mauer 13), Hecke, Planke oder eine andere Gin-

<sup>13)</sup> Grenzmauern stehen auf der Grenzlinie, teils auf dem einen, teils auf dem anderen Grundstück. Nach der Aussassischen des BGB. stehen sie nicht im Miteigentume der Eigentümer der beiden benachbarten Grundstücke, sondern jedem Grundstückseigenstümer gehört die Mauer soweit, als sie auf seinem Grundstück sich besindet und an dem anderen Teile, der auf dem Grundstück des Andern steht, hat er ein Benutzungsrecht.

richtung, die zum Vorteile beider Grundstücke dient, von einander geschieden, so wird vermutet, daß die Eigentümer der Grundstücke zur Benutzung der Einrichtung gemeinschaftlich berechtigt seien, sosern nicht äußere Merkmale 14) darauf hinweisen, daß die Einrichtung einem der Nachbarn allein gehört.

## § 922.

Sind die Nachbarn zur Benutzung einer der im § 921 bezeichneten Einrichtungen gemeinschaftlich berechtigt, so kann jeder sie zu dem Zwecke, der sich aus ihrer Beschassenheit ergibt, insoweit benutzen, als nicht die Mitbenutzung des anderen beeinträchtigt wird. Die Unterhaltungskosten sind von den Nachbarn zu gleichen Teilen zu tragen. Solange einer der Nachbarn an dem Fortbestande der Einrichtung ein Interesse hat, darf sie nicht ohne seine Zustimmung beseitigt oder geändert werden. Im übrigen bestimmt sich das Rechtsverhältnis zwischen den Nachbarn nach den Vorschriften über die Gemeinschaft.

Als besonders wichtig auch für das Baupolizeiwesen muffen ferner die §§ 93 bis 96, betreffend das rechtliche Berhältnis des Gebäudes zum Grund und Boden hervorgehoben werden:

# § 93.

Bestandteile einer Sache, die von einander nicht getrennt werden können, ohne daß der eine oder der andere zerstört oder in seinem Wesen verändert wird (wesenkliche Bestandteile), können nicht Gegenstand besonderer Rechte sein.

## § 94.

Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks gehören die mit dem Grund und Boden sest verbundenen Sachen 15), insbesondere Gebäude, sowie die Erzeugnisse des Grundstücks, solange sie mit dem Boden zusammenhängen. Samen wird mit dem Aussäen, eine Pflanze wird mit dem Einpflanzen wesentlicher Bestandteil des Grundstücks.

Bu den wesentlichen Bestandteilen eines Gebäudes gehören die zur Herstellung des Gebäudes eingesügten Sachen.

## § 95.

Bu den Bestandteilen eines Grundstücks gehören solche Sachen nicht, die nur zu einem vorübergehenden Zwecke mit dem Grund

<sup>14)</sup> Bgl. Münchgesang aaO. G. 252 Unm. 38.

<sup>15)</sup> Für ben baupolizeilichen Begriff einer baulichen Anlage ift die feste Berbindung mit bem (Urund und Boben kein unbedingtes Erfordernis. Bgl. BPO. § 27 Anm. 4a.

und Boden verbunden sind. Das Gleiche gilt von einem Gebäude oder anderen Werke, das in Ausübung eines Rechtes an einem fremden Grundstücke von dem Berechtigten mit dem Grundstücke verbunden worden ist.

Sachen, die nur zu einem vorübergehenden Zwecke in ein Gebäude eingefügt sind, gehören nicht zu den Bestandteilen des Gebäudes.

§ 96.

Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grundstücke verbunden find, gelten als Bestandteile des Grundstücks.

Schließlich verdient der Vollständigkeit wegen noch der besonderen Erwähnung der § 226:

"Die Ausübung eines Rechtes ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem Anderen Schaden zuzufügen."16)

Da die Aussührung von Bauten jeglicher Art stets die Ausübung eines Rechtes ist, wird hiermit auch die Herstellung sogenannter Schikanebauten verboten. In Anwendung auf das Baurecht würde der § 226 dennach lauten:

"Die Ausführung neuer, sowie die Veränderung bestehender baulicher Anlagen ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem Anderen Schaden zuzufügen."

Da dennach die Bauaussührung die Unmöglichkeit des Vorhandenseins anderer Zwecke erkennen lassen muß, so wird die Bestimmung auf dem Gebiete des Bauwesens kaum von erheblicher praktischer Bedeutung sein. Val. Plathner aad. S. 543.

Das Bürgerliche Gesethuch, welches in den oben zum Teil wiedersgegebenen §§ 906 bis 924 von den die tatsächliche Verfügung über das Grundstück betressenden Beschränkungen nur diesenigen berücksichtigt, welche die in dem Sigentum liegenden Vesugnisse im Interesse des privaten Rechtslebens begrenzen, will damit diese Materie nicht erschöpfend regeln, will vielmehr nur das für alle lokalen Verhältnisse geltende Maß von Sigentumsbeschränkungen sestschen und überläst es den landesgesetlichen Vorschristen, das Sigentum an Grundstücken zu Gunsten der Nachbarn nach anderen Beschränkungen zu unterwersen. (Art. 124 SG.) Diese Veschränkungen dürsen demnach nur anderartige sein, dürsen also nicht eine Erweiterung oder Verschärfung der Vorschristen des VGB. auf den hier fraglichen Gebieten enthalten. Hiernach sind also die privatsrechtlichen Vestimmungen des Allgemeinen Landrechts über das Nachbarsrechtlichen Vestimmungen des Allgemeinen Landrechts über das Nachbars

<sup>16)</sup> Bgl. ALR. § 37 I 6 und § 27 I 8.

recht, insbesondere die §§ 125, 127, 128, 131, 137—140, 142—144, 146, 148, 152, 153, 155, 156, 162, 167, 169—174 I 8, §§ 340—342 I 9, §§ 55—62 [I 22 insoweit aufrecht erhalten, als sie die im BGB. gestegelten Beschränkungen nicht verschärfen. (Prot. S. 3613 f. 8890.)<sup>17</sup>) Weiter geht jedoch die Zuständigkeit der Landesgesetzgebung hinsichtlich der privatrechtlichen Beschränkungen des Eigentums nicht, insbesondere also auch nicht hinsichtlich der baulichen Ausnutzung eines Grundstücks.

Etwas weitere Grenzen sind der Landesgesetzgebung hinsichtlich der im öffentlichen Interesse erfolgenden Eigentumsbeschränkungen gezogen.

Wenn auch die Behandlung der im Privateigentume stehenden Sachen im allgemeinen dem Belieben des Berechtigten freigegeben ist, so wird doch durch eine unzweckmäßige Benutzung oder eine ungenügende Bestämpfung der von der Sache ausgehenden Gesahren das Staatsinteresse in Mitleidenschaft gezogen. Wie weit der Staat in seiner Aufsicht über die private Sachherrschaft im Interesse der öffentlichen Berwaltung gehen soll, ist eine je nach der Zeitrichtung und den örtlichen Verhältnissen versichieden zu beantwortende Frage. Der einzelne Eingriss rechtsertigt sich durch Zweckmäßigseitsgründe, welche nach Zeit und Ort wechseln. Sine einheitliche Regelung ist deshalb von vornherein ausgeschlossen. (Bgl. Stenogr. Ber. des Reichstags 1895/97 Bd. I S. 838.) Auf diesen Erwägungen beruht der im Art. 111 EG. hinsichtlich der landesgeses lichen, öffentlichrechtlichen Eigentumsbeschränfungen gemachte Vorbehalt.

# Art. 111.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche im öffentlichen Interesse das Eigentum in Ansehung tatsächlicher Berstügungen beschränken.

Hiernach ist also auch da, wo es sich um das öffentliche Interesse handelt, der Landesgesetzgebung nicht die Macht eingeräumt, den rechtslichen Inhalt des Eigentums zu beschränken, also in den privaten Nechtsvertehr, dessen möglichste Einheitlichkeit das Bürgerliche Gesetzbuch erstrebt, einzugreisen. Nur in Ansehung tatsächlicher Verfügungen kann das Eigentum durch landesgesetzliche Vorschriften, d. h. durch Gesetz, Ortsstaut, Polizeiverordnung beschränkt werden; und zwar bleiben nach Art. 3 EG. nicht nur die diesbezüglichen bisher bestehenden landesserechtlichen Rechtsnormen in Kraft, sondern es können auch nene derartige Vorschriften erlassen werden. Solche im öffentlichen Interesse statuierte

<sup>17)</sup> Lgl. Art. 89 Ziff. 1 litt. b. AG. 3. LGB. vom 20. Sept. 1899, GS. S. 177, SBG. vom 18. Mai 1903. IV 914.

Beschränkungen in der tatsächlichen Verfügung über das Grundeigentum enthalten nun insbesondere die öffentlich-rechtlichen Gigentums= und Baubeschränkungen des Allgemeinen Landrechts, dessen in den §§ 35 bis 82 I 8 enthaltenen Bestimmungen somit nach wie vor auch nach dem Inkraft= treten des Bürgerlichen Gesethuches unverändert in Kraft bleiben, nicht minder die in Ausführung derselben erlassenen baupolizeilichen Bor= ichriften in ihrem lokalen Geltungsgebiet. Aber auch abgesehen von diesen speziellen, teils allgemein-landesrechtlichen, teils ortsrechtlichen Einschränkungen der Baufreiheit, ergibt sich die wesentlichste im öffentlichen Interesse allgemein gebotene Ginschränkung der tatsächlichen Verfügung über das Eigentum und damit auch über seine bauliche Ausnutzung aus dem im § 10 II 17 ALR. festgesetzten Inhalt der Polizeigewalt, ver= moge deren dem Gigentumer die öffentlichrechtliche Berpflichtung obliegt, sein Grundstück dauernd so zu unterhalten, daß polizeilich zu schützende öffentlich-rechtliche Interessen nicht beeinträchtigt oder gefährdet werden. (DBG. 39 399. Bgl. Aufjatz von Stier=Somlo im Berwaltungs= archiv Bd. 6 S. 275.) (Siehe hierzu Nr. 12 des Werkes Ann. 9 zu § 37 I 8 ALR.)

4.

II.

Bestimmungen des Reichsstrafgesetzbuches über die strafbare Verletzung baupolizeilicher und bautechnischer Vorschriften usw.

§ 222.

Wer durch Fahrlässigkeit1) den Tod eines Menschen verursacht, wird

mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft.

Wenn der Täter zu der Aufmerksamkeit, welche er aus den Augen setzte, vermöge seines Amtes, Berufes oder Gewerbes?) besonders verspflichtet war, so kann die Strafe bis auf fünf Jahre erhöht werden.

§ 305.

Wer vorsätzlich und rechtswidrig ein Gebäude, ein Schiff, eine Brücke, einen Damm, eine gebaute Straße, eine Gisenbahn oder ein anderes Bau-

2) Dazu gehört 3. B.: Errichtung von Gebäuden jum Berkauf, Berleihen von Leiterund hängegeruften, Ausführung von Dachbederarbeiten, Abbruch von Gebäuden (RG.

vom 23. April, 4. Mai 1880, Dishaufen aad. G. 792.)

<sup>1)</sup> Hiernach wird ein Baumeister strafbar, der es verabsäumt, für die Arbeiter genaue Borschriften über die Bauausführung in wesentlichen Punkten zu geben ober für ein sicheres Arbeitsgerüst zu sorgen, wenn baburch der Tod eines Menschen verursacht wird. (Olshausen, Strasgesethuch, 6. Aust. 1901 II 789.)

werk, welche fremdes Eigentum sind, ganz oder teilweise zerstört, wird mit Gefängnis nicht unter Einem Monat bestraft.

Der Versuch ist strafbar.

§ 330.

Wer bei der Leitung<sup>3</sup>) oder Ausführung<sup>4</sup>) eines Baues<sup>5</sup>) wider die allgemein anerkannten Regeln der Baukunst dergestalt handelt, daß hieraus für Andere Gesahr entsteht, wird mit Geldstrafe dis zu neunhundert Mark oder mit Gefängnis dis zu Einem Jahre bestraft.

#### § 367.

Mit Geldstrase bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft wird bestraft:

12. wer auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen, auf Sofen, in Säufern und überhaupt an Orten, an welchen Menschen verkehren,

<sup>3)</sup> Leiter eines Baues ist berjenige, nach bessen Anordnungen die Errichtung eines Baues als Ganzes geschieht. Wer nur einzelne für den Bau als Ganzes nebensächliche Arbeiten anordnet, ist nicht Leiter (RG. v. 13. Nov. 1890, Olshausen aad. II 1236, Oppenhoff, Das Strafgesethuch, für das deutsche Reich, 12. Aust. 1901 S. 823).

<sup>4)</sup> Die Aussührung ersolgt burch die Maurer, Zimmer-, Dachdecker- usw. meister, die die in ihr Gewerbe einschlagenden Bauarbeiten übernommen haben, sowie durch die Bau- arbeiter.

<sup>5)</sup> Der Ausbruck "Bau" ift nicht auf ben sog. Hochbau einzuschränken, er umfaßt auch die einen folden vorbereitenden Erdarbeiten, sowie überhaupt den Baffer=, Bruden= und Strafenbau, auch Abbrucharbeiten. RG. v. 23. Jan. 1894 (25 90), 27. April 1896 (28 318), 17. Sept. 1899 (29 71), 10. Nov. 1892 (23 277). Demgemäß find Fehler "bei ber Aussiührung eines Baues" auch die bei Ausschachtung der Baugrube begangenen. Much auf die Aufstellung der Baugerufte findet der § Anwendung. RG. v. 12. März 1888 (Dishausen aad. II 1237). Getroffen wird von dem g nicht blog der Baumeister ober Bauhandwerfer, sondern Seber, ber sich mit ber "Leitung ober Ausführung eines Baues" befagt, bezw. fich bei ber Ausführung ober Leitung eines Baues beteiligt, unter dieser Boraussehung also auch ber Bauherr. Erk. d. AG. I. Straff. vom 9. Ot= tober 1890 (1747/90). Das Sanbeln umfaßt auch Unterlassungen. Db "wider bie allgemein anerkannten Regeln ber Baukunft" gehandelt ist, ift eine tatsächliche, burch Gutadten von Sachverständigen flar zu stellende Frage. Die Gejahr muß "für Andere", b. h. für ihre Person (Leben, Gesundheit) entstanden sein, Gesahr für bas Eigentum genügt nicht. (Bgl. Oppenhoff aad., Unm. ju § 330.) Wenn ein Mauerwerk zwar nicht für sich allein, wohl aber in der Belastung mit dem Gebält gefährlich ift, jo fann ber Erbauer, ber von biefer bennachstigen Belaftung wußte, gemäß § 330 wegen Berstoßes gegen die Regeln der Baufunft strafbar sein (NG. v. 7. Märg 1898, Eger, Gisenbahnrechtl. Entich. 15 127). Db die Gefahr burch ben Bau felbst ober durch bas Rachbargebäube 3. B. bessen nicht genügend abgestütte Band herbeigeführt wird, ist unerheblich (Dishausen aad. II 1238). Bgl. Münchgefang aaD. 358. — Bezüglich ber Berantwortlichfeit ber Beamten ber Hochbauverwaltung für Die Sicherheit ber Baufonstruftionen vgl. Erl. d. Dt. d. ö. 21. v. 17. Nov. 1903, 의간대. ⓒ. 267.

Brunnen, Keller, Gruben, Öffnungen ) oder Abhänge dergestalt unverdeckt oder unverwahrt läßt, daß daraus Gefahr für andere entstehen kann;

13. wer trot der polizeilichen Aufforderung es unterläßt, Gebäude, 7) welche den Einsturz drohen, auszubessern oder niederzureißen; 8)

14. wer Bauten oder Ausbesserungen von Gebäuden, Brunnen, Brücken, Schleusen oder auderen Bauwerken vornimmt, ohne die von der Polizei angeordneten oder sonst erforderlichen Sicherungsmaßregeln zu tressen;<sup>9</sup>)

15. wer als Bauherr, 10) Baumeister oder Bauhandwerker einen Bau oder eine Ausbesserung, wozu die polizeiliche Genehmigung ers forderlich ist, ohne diese Genehmigung oder mit eigenmächtiger Abweichung von dem durch die Behörde genehmigten Bauplane aussführt oder aussführen läßt. 11)

<sup>6)</sup> Auch Gruben sowie durch Jehlen von Sprossen entstandene Lücken eines Treppensgeländers (Olshausen II S. 1372).

<sup>7)</sup> b. h. jedes Baumerk, 3. B. auch eine Mauer, ein Gerüft (Oppenhoff S. 956).

<sup>8)</sup> Die Nichtbesolgung ber von ber zuständigen Ortspolizeibehörde ausgegangenen individuellen Aufforderung ist als solche strafbar; der Strafrichter hat nicht zu unterpuchen, ob die angeordnete Maßregel nach dem baulichen Zustande notwendig war. (Bgl. § 38 I 8 ARN., Oppenhoff S. 956, dagegen Olshausen II 1373.)

<sup>9)</sup> Die Anordnung fann allgemein burch PB. ober für ben Ginzelfall burch polizeiliche Berfügung auch burd Bebingung im Baufchein getroffen fein. Unter Gicherungsmaßregeln find folde zu verstehen, welche bestimmt find, bas Bublifum ober auch Die Arbeiter (beispielsweise bei Dachbederarbeiten) por Unfallen gu ichuten, g. B. bas Unbringen von Planken, Ummehrungen, Warnungszeichen ufm. Die Saftpflicht bes Bauenben infolge Berletzung ber Borichrift bes § 367 Rr. 14 RStBB. erstredt fich nicht nur auf Unterlassung ber erforberlichen Sicherungsmaßregeln bei ber eigentlichen Bautätigfeit, fondern überhaupt auf die Unterlaffung von Sicherungsmagregeln, ju benen auch bie Unfallverhütungsvorschriften ber Baugewerksberufsgenoffenschaften zu rechnen find (MGrl. vom 24. Juli 1903, MBl. G. 200), bemgufolge ein Schaben, welcher auf ben Bau als Urfache gurudguführen ift, eingetreten ift. (Erf. b. RG. III. Zivilf. vom 23. September 1887 u. des VI. Ziviss. v. 9. Jebr. 1888, PBBs. 9 255). Bernachläffigung biefer Gejetesbestimmung macht ihn gemäß § 823 BGB. (f. a. § 32 3BD.) für allen Schaben verantwortlich, welcher burch Beobachtung bes Gejebes hatte vermieben werden können. (Erf. b. RG. vom 27. November 1890 - IV 190/90 -PBBI. 12 188.)

<sup>10)</sup> Der Begriff "Bauherr" ist nicht auf den Grundeigentümer zur Zeit des Baues beschränkt. Bauherr kann auch ein anderer als der Grundeigentümer sein, sosern dieser Andere infolge seiner Rechts= oder Bertragsverhältnisse zu dem Grundeigentümer tatsjächlich die Berfügung über den Bau hat.

<sup>11)</sup> Eine außerordentlich wichtige Bestimmung, um die Baupolizeibehörbe bauernd von bem jeweiligen Zustande ber in ihrem Bezirke vorhandenen Bauwerke in Renntnis

#### § 368.

Mit Geldstrafe bis zu sechzig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn Tagen wird bestraft: 12)

zu erhalten. Jebe der genannten Personen hastet selbständig; die Übernahme der Berantwortlichkeit durch eine derselben, sowie die Zusage des Einzelnen, das Mangelnde nachzuholen, macht die anderen nicht strassrei. Dagegen trisst die Strasandrohung nur den den Bau "aussishrenden" (leitenden) Bauhandwerker, nicht den unter Leitung eines Meisters arbeitenden Gesellen.

Gehlt die polizeiliche Genehmigung, so begründet icon ber Beginn der Bauarbeiten bie Strafbarkeit aus Dr. 15 bes § 367 RStBB. und nicht bloß einen ftraflofen Bersuch. Bezüglich ber Berjährung bieser Abertretung sprechen sich bie Urteile ber Gerichtshöfe verschieden aus. Ginerseits wird bie Berjährung ber Strafverfolgung nicht von der Vollendung des Baues, sondern erst von Beseitigung des durch den Bau ge= schaffenen, ordnungswidrigen Buftandes, insbesondere also von der nachträglichen Erteilung der Bauerlaubnis ab gerechnet. (Erf. b. Oberlandesger. Dresden vom 17. Februar 1890, PBBl. 11 563), das allerdings die Berjährung dem Baumeifter gegen= über mit bem Zeitpunkte beginnen läßt, mit bem seine Tätigkeit zum Abschluß gelangt ift (vgl. Plathner, Baupol. Mitt. 1904, S. 79). Andererseits — und bieser Auffassung tritt ber Berfasser bei - mird bedugiert, daß strafbar nicht bas Borhandensein eines ohne Genehmigung ber zuständigen Behörde aufgeführten Bauwerkes fei, sondern nur die Tätigkeit des Bauens ohne die erforderliche obrigkeitliche Genehmigung. Danach ist das Delikt mit der Vollendung des Baues abgeschlossen und beginnt von diesem Zeitpunkte ab die Berjährung (G. des Banr. Kass. 5. vom 24. November 1873 u. 7. August 1875, Stenglein Zeitschr. III 248 und V 267). Bgl. Oppenhoff aad., Anm. zu § 367 No. 15.

Ein Bauherr, welcher nach bem ihm erteilten Baukonsens baut, kann nicht besshalb zur strafrechtlichen Berantwortung gezogen werden, weil dieser Baukonsens infolge eines Bersehens der Polizeibehörde mit dem örtlichen Baurechte nicht im Einklange stand. Ein solcher Irrtum berechtigt zwar die Polizeibehörde, den Konsens zurückzusordern und zu berichtigen. So lange dies aber nicht geschehen ist, hat der Bauherr das Recht, nach dem Konsens zu dauen und kann sich durch den Gebrauch dieses Rechtes nicht strasbar machen. (Entsch. d. Kam. Ger. Strass. vom 11. April 1895.)

12) Die Borschriften der Zissern 3 und 4 ergänzen einander zu dem Zwecke, daß alle Feuerstätten, neu errichtete wie bereits bestehende, immer und unter allen Umständen in brandsicherem Zustande erhalten werden. Unter der in Zisser 4 gesorderten "Unter haltung" ist daher nicht bloß die Reparatur, sondern überhaupt die Unterhaltung des vorgeschriedenen Zustandes dei Bornahme von Änderungen jeder Art zu verstehen. (Erk. d. RG. I. Strass. vom 26. Juni 1882, PBB. 3 383). Die Errichtung oder Berlegung einer Feuerstätte ohne polizeisiche Erlaubnis ist hiernach strassar, selbst wenn die örtliche Baupolizeiordnung eine solche Genehmigung nicht vorschreibt. Die nach Zisser 3 mit Strase bedrohte Übertretung verjährt in drei Monaten nach Errichtung oder Berlegung der Feuerstätte. Das Fortbestehen der neuen Anlage ist an sich nicht strassar. Dies schließt indes die zwangsweise polizeiliche Beseitigung nicht aus und läßt auch noch nach 3 Monaten die Anwendung von Zwangsmitteln aller Art zu. Erk. d. RG. IV. Strass. vom 29. März 1892.

- 3. wer ohne polizeiliche Erlaubnis eine neue Feuerstätte errichtet ober eine bereits vorhandene an einen anderen Ort verlegt;
- 4. wer es unterläßt, dafür zu sorgen, daß die Feuerstätten in seinem Hause in baulichem und brandsicherem Zustande unterhalten, oder daß die Schornsteine zur rechten Zeit gereinigt werden. 13)

§ 369.

Mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark oder mit Haft bis zu vier Wochen werden bestraft:

3. Gewerbetreibende, welche in Feuer arbeiten, wenn sie die Borsschriften nicht befolgen, welche von der Polizeibehörde wegen Unslegung und Verwahrung ihrer Feuerstätten, sowie wegen der Art und der Zeit, sich des Feuers zu bedienen, erlassen sind. 14)

#### III.

# Bestimmungen der Reichsgewerbeordnung.

5.

# 1. Anlagen, welche einer besonderen Genehmigung 1) bedürfen.

§ 16.

Zur Errichtung von Anlagen,2) welche durch die örtliche Lage oder die Beschaffenheit der Betriebsstätte für die Besitzer oder Bewohner der be-

- 13) Getroffen wird berjenige, ber zur Zeit die Berfügungsgewalt über das Haus hat. Das ist der Eigentümer selbst dann, wenn er den Besit durch einen Andern, z. B. einen Mieter ausüben läßt, oder wenn die Räume frast eines Ruhungsrechts von einem Dritten besessen werden, selbst wenn lehterer privatrechtlich verpslichtet sein sollte, die Räume in brandsicherem Zustande zu unterhalten. Das Maß der aufzuwendenden "Sorge" ist nach dem Begriffe eines "guten Hausvaters" zu bemessen. Bgl. BGB. § 276, serner Oppenhoff aad. Anm. zu § 368, 3 und 4, auch Nr. 12 des Werfes Anm. 1 zu § 37 I 8 ALM.
- 14) Diese Borschriften können burch Polizeiverordnung ober durch polizeiliche Bersfügung getrossen sein. Das Maß der Zuständigkeit richtet sich hierbei nach den für die Bolizeibehörde maßgebenden landesgesehlichen Bestimmungen, b. h. Anordnungen der Polizeibehörde, welche lediglich die Fernhaltung von Belästigungen der Nachbarsichaft durch Rauch bezwecken, sind unzulässig. (Bgl. Oppenhoff S. 972, dagegen Münchgesang aad. S. 360 u. Olshausen II S. 1386.)
- 1) Der Ausdruck "besondere Genehmigung" ist gewählt, um dem Migverständnisse vorzubengen, als sei bei den gewerblichen Anlagen, welche § 16 nicht aufgählt, die allegemeine baupolizeiliche Genehmigung fünstig nicht mehr nötig.
- 2) Durch die in der RGO., insbesondere in den §§ 16, 24, 27 enthaltenen Satungen sind die Polizeibehörden nicht behindert, im Rahmen ihrer landesgesetzlichen Befugnisse durch Berordnungen und Berfügungen die Herstellung solcher in jenen Paragraphen

nachbarten Grundstücke oder für das Publikum überhaupt erhebliche Nachsteile, Gefahren oder Belästigungen herbeiführen können, ist die Genehmigung der nach den Landesgesepen zuständigen Behörde<sup>3</sup>) erforderlich.

Es gehören dahin:

Schießpulverfabriken\*, Anlagen zur Feuerwerkerei\* und zur Bereitung von Zündstoffen aller Art\*,4) Gasbereitungs= und Gasbewahrungs= anstalten, Anstalten zur Destillation von Erdöl, Anlagen zur Bereitung von Braunkohlenteer, Steinkohlenteer und Koks, sofern sie außerhalb der Gewinnungsorte des Materials errichtet werden, Glas= und Kußhütten, Kalk-, Ziegel= und Gipsöfen, Anlagen zur Gewinnung

nicht aufgeführten Anlagen — gewerblicher und nicht gewerblicher Art - zu verbieten und zu beschränken, beren Betrieb gefahrbringend ober fur bas auf Stragen, Wegen und Bläten verkehrende Bublikum mit Nachteilen ober Beläftigungen verbunden ift. (DBG. 10 260, 11 318, 14 323, 18 302, 23 268.) Dagegen bürfen bie in § 16 erwähnten und gemäß ben Borschriften ber GD. genehmigten Anlagen weiteren polizeilichen Beschräntungen nicht unterworfen werben, als in ber Genehmigungs= urfunde enthalten find. Nur infofern find nachträgliche Underungen und Ergangungen ber speziellen Bedingungen bezüglich ber Ginrichtung und bes Betriebs ber Unlage quläffig, als es fich um ben Schut ber Arbeiter handelt, wie bies nunmehr burch § 120 d ber Gewerbeordnungsnovelle vom 1. Juni 1891 außer allen Zweifel gestellt ift. (Bgl. Landmann, Die Gewerbeordnung für bas beutsche Reich. 2. Aufl. G. 159.) 3m übrigen aber, also jum Schutze ber Nachbarn ober bes Bublifums konnen einer auf Grund bes § 18 RGD. genehmigten Unlage feine neuen erschwerenden Bebingungen, insbesondere also auch feine baupolizeilichen auserlegt werden, folange nicht eine ber im § 25 bes Geseichneten Unberungen eingetreten ift. Dagegen ift es julaffig, sofern sich die aus dem Betriebe der Anlage für das Publikum wie die Nachbarschaft möglicherweise entwickelnden Nachteile zur Zeit der Genehmigung noch nicht überseben laffen, den Borbehalt weiterer Bedingungen für den Fall, daß fich ein Bedürfnis hierzu ergeben hatte, in die Konzessionsurkunde unter besonderer Motivierung aufzunehmen. (MA. Zisser 28 Abs. 6. — DBG. 5 286, 10 260, 22 303, v. 16. April 1891, PBBI. 12 415; v. 17. September 1891, PBBI. 13 53; v. 16. April 1894, PBBI. 15 431; v. 1. Juli 1895, PBBl. 17 147, v. 10. April 1902, MBl. f. H. u. G. S. 23.)

<sup>3)</sup> D. h. Neuanlegung, nicht schon die Wiederherstellung einer zerktörten Anlage innerhalb ihrer stüheren Grenzen. DBG. 10 283. — In Preußen entscheiben in erster Instanz die Kreis-(Stadt-)Ausschüsse, Magistrate oder Bezirksausschüsse, und zwar sit die mit einem \* bezeichneten der Bezirksausschuß, für die übrigen der Kreis- oder Stadt-ausschuß und in den zu einem Landkreise gehörigen Städten mit mehr als 10000 Gin-wohnern der Magistrat, in zweiter Justanz der Minister sür Handel und Gewerbe. §§ 109, 110 113, 161 ZG., § 36 LBG., Zisser 11 si. der Ausschührungsauweisung vom 1. Mai 1904 (Beil. zu Nr. 9 des MBI. f. H. u. G. S. 123) zur Gewerbeordnung sür das deutsche Reich (KGBI. 1900 S. 871).

<sup>4)</sup> Betr. die Errichtung von Magazinen für brisante Sprengstofse vgl. MErl. vom 6. Februar 1900, MBI. S. 102 und Nr. 45 des Werkes.

roher Metalle\*, Röstöfen\*, Metallgießereien, sofern sie nicht bloke Tiegelgießereien<sup>5</sup>) sind, Hammerwerke, chemische Fabriken aller Urt\*.6) Schnellbleichen, Firnissiedereien, Stärkefabriken, mit Ausnahme der Kabriten zur Bereitung von Kartoffelstärke, Stärkefirupsfabriken. Bachstuch=, Darmsaiten=, Dachpappen= und Dachfilzfabriken, Leim=, Tran- und Seifensiedereien, Anochenbrennereien, Anochendarren, Knochenkochereien und Knochenbleichen, Zubereitungsanstalten für Tierhaare, Talgichmelzen, Schlächtereien, Gerbereien, Abdeckereien, Poudretten= und Düngpulverfabrifen\*, Stauanlagen für Waffer= triebwerke (§ 23), Hopfen-Schwefeldörren, Asphaltkochereien und Pechfiedereien, soweit sie außerhalb der Gewinnungsorte des Materials errichtet werden, Strohpapierstofffabriten, Darmzubereitungsanstalten, Kabrifen, in welchen Dampfteffel oder andere Blechgefäße durch Bernieten hergestellt werden, Kalifabriken und Unftalten zum Imprägnieren von Holz mit erhikten Teerölen, Runftwollefabriten, Anlagen gur Herstellung von Celluloid\* und Dégrasfabriken, Fabriken, in welchen Röhren aus Blech durch Vernieten hergestellt werden, sowie die An= lagen zur Erbauung eiserner Schiffe, zur Herstellung eiserner Brücken oder sonstiger eiserner Baukonstruktionen, 7) die Anlagen zur Destillation oder zur Berarbeitung von Teer und von Teerwasser, die Anlagen, in welchen aus Holz oder ähnlichem Fasermaterial auf chemischem Wege Papierstoff hergestellt wird (Cellulosefabriken)\*, die Anlagen, in welchen Albuminpapier hergestellt wird\*, die Anstalten zum Trocknen und Einfalzen ungegerbter Tierfelle, sowie die Berbleiungs=\*, Ber= zinnungs=\* und Berginfungsanftalten\*, die Anlagen gur Berftellung von Gußftahlfugeln mittels Rugelichrotmuhlen (Rugelfräsmaschinen), die Anlagen zur Serstellung von Zündschnüren\* und elektrischen Bündern\*.

Das vorstehende Verzeichnis kann, je nach Eintritt oder Wegfall der im Eingang gedachten Boraussetzung, durch Beschluß des Bundesrats, vorbehaltlich der Genehmigung des nächstfolgenden Reichstags, abgeändert werden.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. OTG. **37** 309.

<sup>6)</sup> Auch Anlagen zur Herstellung von Acetylengas, sofern sie fabrikmäßig betrieben werben. (MErl. vom 2. November 1897, MBl. S. 262.)

<sup>7)</sup> D. h. Hochbaus, in erster Linie Dachkonstruktionen, sowie von eisernen Trägern zu Baukonstruktionen, nicht aber Maschinens ober Wagenbaukonstruktionsanlagen, Gutsachten ber Kgl. Technischen Deputation sür Gewerbe vom 22. Dezember 1896, Erl. b. HW. vom 6. Februar 1897.

#### § 17.

Dem Antrage<sup>8</sup>) auf die Genehmigung einer folchen Anlage müssen die zur Erläuterung erforderlichen Zeichnungen und Beschreibungen beigefügt werden.

Ist gegen die Bollständigkeit dieser Borlagen nichts zu erinnern, so wird das Unternehmen mittels einmaliger Einrückung in das zu den amtlichen Bekanntmachungen der Behörde (§ 16) bestimmte Blatt zur öffentlichen Kenntnis gebracht, mit der Aufforderung, etwaige Einwendungen gegen die neue Anlage binnen vierzehn Tagen anzubringen. Die Frist nimmt ihren Aufang mit Ablauf des Tages, an welchem das die Bestanntmachung enthaltende Blatt ausgegeben worden, und ist für alle Sinswendungen, welche nicht auf privatrechtlichen Titeln beruhen, präslusivisch.

#### § 18.

Werden keine Einwendungen eingebracht, so hat die Behörde zu prüfen, ob die Anlage erhebliche Gefahren, Nachteile oder Belästigungen für das Publikum herbeiführen könne. Auf Grund dieser Prüfung, welche sich zusgleich auf die Beachtung der bestehenden bau-,9) 10) feuer- und gesundheits-

<sup>8)</sup> Zu §§ 16 bis 24 vgl. Ziffer 11 bis 28 ber Aussührungsanweisung vom 1. Mai 1904 (A.A.). (Siehe Kr. 6 bes Werkes.) Alle Anträge auf Erteilung der Genehmigung zur Errichtung oder Beränderung gewerblicher Anlagen (§§ 16, 25) und alle sich darauf beziehenden Eingänge sind als schleunige Angelegenheiten zu behandeln und im Geschästsgange als solche zu bezeichnen. — Der Antrag ist anzubringen, wenn die Anlage innershalb eines Landgemeindebezirks oder selbständigen Gutsbezirks errichtet werden soll, dei dem Landrat; wenn sie innerhalb eines Stadtbezirks errichtet werden soll, nud die Beschlußsassung dem Stadtausschuß oder dem Magistrat zusteht, dei dieser Behörde, andernsalls dei der Polzeibehörde des Stadtbezirks. (ZG. §§ 109, 110, 113, 161.) Bezüglich der Bollständigkeit der in drei Exemplaren einzureichenden Borlagen (Beschreibung, Situationszeichnung und Bauplan), welche von den Behörden, dei denen der Antrag eingereicht wird, zu prüsen ist, sind die Borschristen unter 12 dis 15 der 2021. Zu beachten.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Die Prüfung der Anträge ist nicht nur auf die Beachtung der gewerbepolizeilichen Borschristen (vgl. Technische Anleitung zur Wahrnehmung der den Kreis= (Stadt=)Ausschüfsen (Magistraten) durch § 109 des Gesetzes über die Zu= ftändigkeit der Berwaltungs= und Berwaltungsgerichtsbehörden vom 1. August 1883 hinsichtlich der Genehmigung gewerblicher Anlagen über= tragenen Zuständigkeiten vom 15. Mai 1895 (MBL. S. 196). Abänderung durch Bers. v. 9. Januar 1896 (MBL. S. 9), 16. März und 1. Juli 1898 (MBL. S. 98, 187)), sondern auch der bestehenden dau=, seuer= und gesundheitspolizeilichen, aber auch der sonstigen polizeilichen Vorschristen (verkehrspolizeilichen, wasservolizeilichen Rayonbeschränfungen), zu erstrecken. Aus dieser Bestimmung in Verdindung mit den Materialien zur RGO. ergibt sich, daß die Erteilung der gewerbepolizeilichen Genehmigung zugleich die Erteilung des Baukonsenjes in sich schließt, und daß die unter

§§ 16, 23, 24 RGD. fallenden Anlagen feines bejonderen Baukonsenies bedürfen (MErl. vom 14. Dezember 1877 IV 19555 und vom 2. März 1880, MBf. S. 80. Motive 3. Nov. 1900 S. 9 und DBG. 37 309), und bag bemnach den Berwaltungsbeschlußbehörben, welche nach §§ 109 und 110 3. über die Genehmigung gewerblicher Anlagen zu beschließen haben, insoweit auch die Sandhabung ber Baupolizei übertragen ist. Bur Prufung nach ben bezeichneten vielseitigen Gesichts= punkten wird (soweit es fich nicht um Dampftesselanlagen handelt, vgl. Anm. 22) das eine Exemplar der Borlagen bem Banbeamten, das zweite, sofern es fich nicht lediglich um ein Gefuch für eine Stauanlage handelt, bem Gewerbeauffichtsbeamten und das dritte (bei ben in Biffer 16 AU. bezeichneten Anlagen) bem Medizinal= beamten zur schleunigen Abgabe ihrer Gutachten und Bescheinigung der Prüfung auf ben Borlagen vorgelegt. Un Stelle bes Banbeamten ber allgemeinen Bauverwaltung fann ein Beamter ber Stadtgemeinde ober bes Rreisverbandes, welcher die gleiche Qualifitation befigt, zugezogen werden. In Städten mit Rgl. Baupolizeiverwaltung ift das für den Baubeamten bestimmte Exemplar der Baupolizeibehörde (in Berlin Polizei-Prafibium Abt. III) zu übersenden, welche es unter Bezeichnung event. gefundener Un= stände binnen acht Tagen gurudzusenden, event. im Borverfahren Ginspruch zu erheben hat. Die Gejuche find an ber Sand ber betreffenden Baupolizeiordnung zu prifen und find die etwaigen baupolizeilichen Bedingungen mit in die gewerbliche Konzeffionsurfunde aufzunehmen. Aber auch wenn dies nicht besonders geschehen ift, haben auch die gewerblichen Anlagen burchans ben allgemeinen baupolizeilichen Borichriften zu entsprechen. Bei Stauanlagen find gur bautechnifden Prufung ausichlieflich ber Bafferbaubeamte und der Meliorationsbaubeamte guständig; fie haben die Borlagen, soweit erforberlich, auch in baupolizeilicher Sinsicht auf Grund ber bestehenden Vorschriften zu prüfen (AU. Ziffer 16 und MErl. vom 14. April 1903, MBI. S. 117). — Bgl. BPO. § 28 Unm.

Da, wo zur herstellung der Baulichfeiten ein Dispens von den baupolizeilichen Borichriften erforderlich ift, wird die zur Erteilung der gewerbepolizeilichen Genehmigung berufene Behörde auch über den Dispens zu befinden haben. hieran muß auch gegen= über ber im PBBI. 23 474 vertretenen entgegenstehenden Unsicht festgehalten werden. Der Dispens ift nichts anderes als die baupolizeiliche Genehmigung für bestimmt vorgesehene Ausnahmefälle und er unterscheidet sich sachlich in keiner Beise von den in ber örtlichen Baupolizeiordnung vorgesehenen, der Baupolizeibehörde zur eigenen Entscheidung überlaffenen Ausnahmen. Es handelt fich lediglich um eine Berichiebung ber Buftandigfeit, für die nicht einmal in jedem einzelnen in der Banordnung vorgesehenen Dispensfalle besondere Grunde geltend zu machen sein werden. Wenn die gewerbepolizeiliche Genehmigung die baupolizeiliche mit in sich schließt, lettere aber nach Maggabe ber allgemeinen baupolizeilichen Borschriften ju erteilen ift, zu benen boch zweifellos auch bie in benselben vorgesehenen Ausnahmen und Dispense gehören, so bedeutet auch bies im Grunde genommen nur eine Übertragung der Buftandigfeit der einen Behörde auf eine andere. Nach ber Gewerbeordnung ift überdies die Erteilung ber baupolizeilichen Genehmigung als Banges auf die Beschlußbehörbe übertragen worden, nicht nur insoweit fie von der Ortspolizeibehörde zu erteilen ift, b. h. einschließlich der von der Dispens= behörde in Gestalt eines Dispenses zu erteilenden baupolizeilichen Genehmigung für einen besonderen Teil der baulichen, gewerblichen Anlage. Die Notwendigkeit eines Dispenfes, b. h. ber Abweichung von ben bie Regel bildenden Bestimmungen ber lokalen Baupolizeiordnung, wird vielfach grade durch die Beachtung der in der "Technischen polizeilichen Vorschriften <sup>11</sup>) erstreckt, ist die Genehmigung zu versagen, oder, unter Festsetzung der sich als nötig ergebenden Bedingungen, zu erteilen. Zu den letzteren gehören auch diesenigen Anordnungen, welche zum Schutze der Arbeiter gegen Gesahr für Gesundheit und Leben notwendig sind. <sup>12</sup>) Der Bescheid ist schriftlich auszusertigen und muß die festgesetzten Be-

Anleitung" für die betreffende Art gewerblicher Anlagen enthaltenen Bestimmungen hervortreten. Soll alsdann die Beschlüßbehörde ihre Genehmigung erteilen unter der Bedingung, daß Dispens von der oder jener baupolizeilichen Bestimmung von der Dispensbehörde erteilt wird oder soll sie einen diesbezüglichen Zwischenbescheid erlassen? Beides würde nicht den Bestimmungen der Gewerbeordnung entsprechen (vgl. § 19), auch in hohem Grade unprastisch sein. Sieht die BD. eine Ausnahme oder einen Dispens sür den fraglichen Fall überhaupt nicht vor, so darf auch die zur gewerbepolizeilichen Krüsung zuständige Behörde keine Abweichungen von den Bestimmungen der lokalen Baupolizeis ordnung genehmigen. Wenn die neue Al. in Zisser 16 am Schlusse besohichtigt werden, gemäß Absch. 1 des Teichgeselses vom 20. Januar 1848 (GS. S. 54) noch die deichpolizeiliche Genehmigung des Bezirksausschusses herbeizusühren ist, so spricht dies eher sür als gegen die diesseitige Aussausschusses herbeizusühren ist, so spricht dies eher sür als gegen die diesseitige Aussausschusses herbeizusühren ist, so spricht dies eher sür als gegen die diesseitige Aussausschussen werden, nicht aber die beichpolizeiliche Genehmigung in sich.

Die Beschlußfassung über bas Gesuch erfolgt stets burch bas Kollegium ber Besschlußbehörde. — Die Genehmigungen unterliegen nicht ber Baupolizeigebührenordnung (vgl. Nr. 60 bis 64 b. W.), sind indes stempelpslichtig nach Tarisstelle 22d bes Pr. Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 1895 (GS. S. 413).

- 10) Ob die nach § 16 genehmigungspflichtigen Anlagen baupolizeilich abgenommen werden müssen, beantwortet sich nach den einschlägigen Bestimmungen der Baupolizeisordnungen, welche über die Abnahme der Bauten überhaupt Bestimmung treffen. Die Borschrift des § 18 der NGO. beschränkt sich lediglich auf die Genehmigung dieser Anlagen und läst die allgemein gültigen Normen der Bauordnungen über Abnahme unberührt. MErl. vom 23. Juni 1900, M. d. ö. A. III 7957 und AA. Zisser 31 Abs. 6.
- 11) Diese Vorschriften brauchen ihren Ausdruck nicht etwa in allgemein bekannten, publizierten Vorschriften ober Polizeiverordnungen finden, um rechtlich zur Grundlage bes Prüfungsversahrens dienen zu können, vielmehr fallen hierunter auch die in Erlassen der zuständigen Ausschädebehörden niedergelegten Grundsähe und Vorschriften für die Handhaung der Bau-, Feuer- und Gesundheitspolizei. Wo solche nicht ergangen sind, d. B. hinsichtlich der Wandstärke der Dampstessel, hat der Sachverständige die Zulässigskeit der Anlage nach anerkannten Regeln der Technik und seiner Ersahrung zu prüsen. Der Schutz gegen zu weitgehende Ansorderungen liegt in dem Beschlüßversahren vor der genehmigenden Behörde und in dem Resursversahren. MErl. vom 12. März 1901, MBl. S. 139.
- 1º) Insbes. §§ 120a bis e und die auf Grund des § 120e RGO. erlassenen Vorzichristen. Der Gewerbetreibende hat diese Vorschriften aus eigenem Antriebe zu beachten, auch wenn in der Genehmigung nicht darauf verwiesen ist. NG. St. 18 73. Die Richtbeachtung ist strafbar. § 147 Abs. 1 Zisser 2.

dingungen enthalten; er muß mit Gründen versehen sein, wenn die Genehmigung versagt oder nur unter Bedingungen erteilt wird.

#### § 19.

Einwendungen, welche auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, sind zur richterlichen Entscheidung zu verweisen, ohne daß von der Erledigung berselben die Genehmigung der Anlage abhängig gemacht wird.

Andere Einwendungen dagegen sind mit den Parteien vollständig zu erörtern. Nach Abschluß dieser Erörterung erfolgt die Prüfung und Entsicheidung nach den in § 18 enthaltenen Vorschriften. Der Bescheid ist sowohl dem Unternehmer, als dem Widersprechenden zu eröffnen.

#### \$ 19 a.

(RG. vom 30. Juni 1900, RGBI. S. 321, Art. 1. I.)

In dem Bescheide kann dem Unternehmer auf seine Gefahr unbeschadet des Rekursversahrens die unverzügliche Ausführung der baulichen Anlagen gestattet 18) werden, wenn er dies vor Schluß der Erörterungen beantragt. Die Gestattung kann von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden.

#### § 20.

Gegen den Bescheid ist Refurs an die nächstvorgesetzte Behörde zulässig, welcher bei Verlust desselben binnen 14 Tagen, vom Tage der Eröffnung des Bescheides an gerechnet, gerechtsertigt werden nuß. 14)

Der Refursbescheid ist den Parteien schriftlich zu eröffnen und muß mit Gründen versehen sein.

# $\S 21.15$ )

Die näheren Bestimmungen über die Behörden und das Versahren, sowohl in der ersten als in der Refurs-Instanz, bleiben den Landesgesetzen vorbehalten.

Es find jedoch folgende Grundfätze einzuhalten:

1. In erster oder zweiter Instanz muß die Entscheidung durch eine kollegiale Behörde erfolgen. Diese Behörde ist besugt, Untersuchungen an Ort und Stelle zu veranlassen, Zeugen und Sachverständige zu

<sup>13)</sup> Bon der für die Genehmigung der gewerblichen Anlage zuständigen Behörde, da diese neben der gewerbepolizeilichen auch die baupolizeiliche Prüsung vorzunehmen hat; Mot. 3. Nov. v. 1900 S. 9. — Wegen der Sicherheitsleistung vgl. die Begründung im Attenstütk Nr. 165 des Reichstages S. 1233 sf.

<sup>14)</sup> Der Refurs an den Handelsminister ist bei der Behörde erster Instanz einzulegen. 2A. Ziff. 30. — Betr. die Einreichung von Lageplänen dei Refursbeschwerden gegen die Beschlüsse auf Genehmigung von Anlagen gemäß der §§ 16 und 25 der Gewerdes ordnung vgl. ME. vom 14. Juli 1896, MBI. S. 145.

<sup>15)</sup> LBG. und AA. Ziffer 11—35, Ar. 6 des Werkes.

laden und eidlich zu vernehmen, überhanpt den angetretenen Beweis in vollem Umfange zu erheben.

- 2. Bildet die kollegiale Behörde die erste Instanz, so erteilt sie ihre Entscheidung in öffentlicher Sitzung, nach erfolgter Ladung und Anhörung der Parteien, auch in dem Falle, wenn zwar Sinwendungen nicht angebracht sind, die Behörde aber nicht ohne weiteres die Genehmigung erteilen will, und der Antragsteller innerhalb 14 Tagen nach Empfang des, die Genehmigung versagenden oder nur unter Bedingungen erteilenden Bescheides der Behörde auf mündliche Vershandlung anträgt.
- 3. Bildet die kollegiale Behörde die zweite Instanz, so erteilt sie stets ihre Entscheidung in öffentlicher Sitzung, nach erfolgter Ladung und Anhörung der Parteien.
- 4. Als Parteien find der Unternehmer (Antragsteller), sowie diejenigen Bersonen zu betrachten, welche Sinwendungen erhoben haben.
- 5. Die Öffentlichkeit der Sitzungen kann unter entsprechender Anwendung der §§ 173 bis 176 des Gerichtsverfassungsgesetzes ausgeschlossen oder beschränkt werden.

#### § 21a.

(MG. vom 30. Juni 1900, AGBI. S. 321, Art. 1. II.)

Die Sachverständigen (§ 21 Ziffer 1) haben über die Tatsachen, welche durch das Versahren zu ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Nachahmung der von dem Unternehmer geheim gehaltenen, zu ihrer Kenntnis gelangten Betriebseinrichtungen und Vetriebs= weisen, solange als diese Vetriebsgeheimnisse sind, zu enthalten.

## § 22.16)

Die durch unbegründete Einwendungen erwachsenden Kosten fallen dem Widersprechenden, alle übrigen Kosten, welche durch das Verfahren entstehen, dem Unternehmer zur Last.

In den Bescheiden über die Zulässigkeit der neuen Anlage wird zugleich die Verteilung der Kosten festgesetzt.

## § 23.

Bei den Stauanlagen für Waffertriebwerke 17) find außer den Beftimmungen

<sup>16)</sup> A.A. Ziffer 33.

<sup>17)</sup> Basserräber und Turbinen sind Teile der Stananlagen und bedarf es zu ihrem Eindau der gewerbepolizeilichen Genehmigung, die die baupolizeiliche in sich schließt. Lgl. AU. Zisser 13. Refursbescheid d. M. f. L. u. f. H. u. G. vom 22. Juli 1894. WBl. 1897 S. 173, NG. v. 5. Oktober 1901, Reger, Entsch. 22 153, DBG. 10 282, PBBl. 20 34, 25 452, desgl. sind Bestandteile einer Stananlage, die Schützen vor den

der §§ 17 bis 22 die dafür bestehenden landesgesetzlichen Vorschriften anzuwenden. 18)

Der Landesgesetzgebung bleibt vorbehalten, die ferneren Benutzung bestehender und die Anlage neuer Privatschlächtereien in solchen Orten, für welche öffentliche Schlachthäuser 19) in genügendem Umfange vorhanden sind oder errichtet werden, zu untersagen.

Soweit durch landesrechtliche Vorschriften Bestimmungen 20) getroffen werden, wonach gewisse Anlagen oder gewisse Arten von Anlagen in einzelnen Ortsteilen gar nicht oder nur unter besonderen Beschränkungen zugelassen sind, finden diese Bestimmungen auch auf Anlagen der in § 16 erwähnten Art Anwendung.

# § 24.<sup>21</sup>)

Zur Anlegung von Dampftesseln,22) dieselben mögen zum Maschinensbetriebe bestimmt sein oder nicht,23) ist die Genehmigung der nach den

Räbern (Turbinen), beren Öffnen und Schließen ben Abfluß bes Oberwassers regelt. (OBG. v. 4. Dezember 1897, PBBI. 20 34), serner ber Obers und Untergraben, die bas Wasser sur bur Trebmerk zus und absühren. RG. E. s. 49 85.

18) Bgl. hoffmann, Gewerbeordnung G. 48.

19) Geset betr. die Errichtung öffentlicher, ausschließlich zu benutzender Schlachthäuser vom 18. März 1868 (GS. S. 277), abgeändert durch Geset vom 9. März 1881 (GS. S. 273), Geset vom 29. Mai 1902 (GS. S. 162) und AG. zum Fleischbesschaus. vom 28. Juni 1902 (GS. S. 229; s. a. ZG. § 131.

20) Diese Bestimmungen können auch burch Baupolizeiverordnungen getroffen werden (Mot. 3. Novelle von 1900, ⊗. 11). Lgl. RG. 3. 48 71; im übrigen Nr. 39 bes Berkes.

21) 21.21. 34.

22) Bgl. für Preußen Geseth, den Betrieb der Dampstessel betr., v. 3. Mai 1872 (GS. S. 515), den MErl. nebst Anweisung betr. die Genehmigung und Untersuchung der Dampstessel, nebst Gedührenordnung vom 9. März 1900, MBl. S. 139, und MErlasse v. 12., 22. März 1900 (MBl. S. 169, 181) sowie MErl. betr. den Umsang der technischen Borprüsung bei Anlegung von Dampstesseln v. 25. März, 18. Mai, 28. November 1897 (MBl. S. 277); sür das Reich Bek. des Reichskanzlers, betr. allgemeine polizeisiche Bestimmungen über die Anlegung von Dampskesseln vom 5. August 1890 (RGBl. S. 163); die auf einer Bereinbarung der verbündeten Regierungen des Reichs in der Bundesratssitzung v. 3. Juli 1890 beruhenden Bestimmungen über die Genehmigung, Prüsung und Revision der Dampskessel, dez. der Stempelpsicht der Dampskesselssonen usw. Pr. Stempelsteuergeset vom 31. Juli 1895, GS. S. 413, Tarisstelle 22 e.

23) Nicht als Dampftessel zu betrachten sind Dampftochgefäße, Dampfüberhiger, Dampfbehälter und Dampftochkessel, § 22 Bek. v. 5. August 1890, die Zulässigkeit der Aufitellung solcher Dampfapparate bemißt sich nach den landesrechtlichen allgemeinen baus, seuers usw. polizeilichen Vorschriften. Bil. MErl. v. 14. April 1888 und v. 11. August 1889, betr. Sicherheitsvorrichtungen bei Anlegung von Dampftocheinrichtungen, MBI.

Landesgesetzen zuständigen Behörde<sup>24</sup>) erforderlich. Dem Gesuche sind die zur Erläuterung erforderlichen Zeichnungen und Beschreibungen beizufügen.

Die Behörde hat die Zulässigkeit der Anlage nach den bestehenden bau=,25) feuer= und gesundheitspolizeilichen Vorschriften,26) sowie nach

Die von den Ingenieuren der Dampffesselüberwachungsvereine (ME. vom 22. März 1897, MBI. S. 81) vorzunehmende technische Vorprüfung der Genehmigungsgesuche (§ 11 ber Anweisung v. 9. Mär; 1900 und Begleiterlaß) hat sich auch auf die bau= polizeiliche Prüfung zu erstreden, wobei die Bestimmungen ber örtlichen Baupolizei= ordnung besonders zu berücksichtigen find. (Ziff. 7 des ME. v. 28. Nov. 1897 S. 277, vgl. auch Jaeger, Die Bestimmungen über die Aulegung und ben Betrieb von Dampffesseln usw. 2. Aufl. S. 97.) Glaubt der Resselprüfer (und zwar auch der Gewerbeaufsichts= beamte bei ber nachprufung), daß seine Sachfunde gu einer berartigen Prufung nicht hinreiche, so hat er von diesem Teile der Untersuchung abzusehen und der Beschlußbehörde (ev. in seinem Gutachten) zur weiteren Veranlassung entsprechende Mitteilung zu machen (Biff. 7 aaD.). Der Bereinsingenieur, ber bie technische Borprüfung vorgenommen hat, hat die vorgeprüften und bescheinigten Vorlagen zur Prüfung in gewerbe- oder (berg) polizeilicher (feuer= und gefundheitspolizeilicher) Hinsicht (MG. v. 9. Febr. 1902, MBI. d. H. u. G. S. 100), an ben guftandigen Gewerbe-Inspettor (oder Bergrevierbeamten) weiterzugeben, ber sie nach erfolgter Prüfung und Bescheinigung der Beschlußbehörde vorzulegen hat. (§ 11 Unw. v. 9. März 1900.) Die von den Gewerbeauffichtsbeamten vorzunehmenden Nachprüfung hat sich grundsätlich auch auf bas baupolizeiliche Gebiet (Schornfteine, Dachkonstruktionen ufm.) zu erstrecken, wenn in bieser Beziehung auch Stichproben für ausreichend zu erachten find. (Ziff. 7 d. M.G. v. 28. November 1897, siehe oben, und M.G. v. 21. April 1904, IIIa 351.) Bon der Zuziehung der Kreisbaubeamten bei der Prüfung der Dampf= fejfelgenehmigungsgejuche ift grundfählich abzusehen; dies fann aber die Beschlußbehörde nicht daran hindern, in zweifelhaften Fällen ihrerseits eine gutachtliche Außerung bes Kreisbaubeamten herbeizuführen. Die von den Resselprüjern vorzunehmende baupolizeiliche Prüfung hat sich auf den Aufstellungsraum des Kessels (Resselhaus) und den Schornstein zu beschränken, mahrend bezüglich aller anderen Gebäude, gleichviel ob fie in mehr oder weniger bireftem Busammenhange mit bem Reffelgebaube fteben, bie Ortspolizeibehörde zuständig ift (§ 10, IV Anw. v. 9. März 1900, Erl. v. 1. Juni 1877 an das Oberbergamt in Salle bei Jaeger aad. G. 102).

26) Auch hinsichtlich ber zu Dampffesselanlagen auf Bergwerken und Ausbereitungssanstalten gehörigen Baulichkeiten bebarf es keiner ortspolizeilichen Bauerlaubnis, weil die Genehmigung gemäß § 59 bes Berggesetes vom 24. Juni 1865 sich auf den ganzen Bestand ber Anlage, also auch auf die baulichen Zubehörungen erstreckt. Erl. b. M.

S. 137, v. 16. August 1893, betr. die Anbringung von Standrohren bei Dampstochsteffeln, MBl. 1894 S. 90, betr. Einrichtung und Betrieb von Dampffässern, ME. v. 29. Oktober 1898, MBl. 1900 S. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Bgl. Zuständigkeitsgeset §§ 109 und 110. Danach beschließt der Bezirksausschuß über Anträge auf Genehmigung zur Errichtung oder Beränderung gewerblicher Anlagen, soweit die Beschlußnahme darüber nicht nach § 109 ZG. dem Kreiss (Stadts) Ausschusse, in den einem Landkreise angehörigen Städten mit mehr als 10000 Einswohnern dem Magistrat überwiesen ist. Für Berlin ist demnach der Stadtausschuß, bezw. der Bezirksausschuß zuständig (§ 161 ZG.)

denjenigen allgemeinen polizeilichen Bestimmungen zu prüsen, welche von dem Bundesrat über die Anlegung von Dampskesseln erlassen werden. Sie hat nach dem Besunde die Genehmigung entweder zu versagen, oder unbedingt zu erteilen, oder endlich bei Erteilung derselben die erforderslichen Borkehrungen und Einrichtungen vorzuschreiben.

Bevor der Kessel in Betrieb genommen wird, ist zu untersuchen, ob die Aussührung den Bestimmungen der erteilten Genehmigung entspricht. Wer vor dem Empfange der hierüber auszufertigenden Bescheinigung den Betrieb beginnt, hat die im § 147 angedrohte Strase verwirft.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für bewegliche Dampf= kessel.27)

Für den Refurs und das Berfahren über denselben gelten die Borschriften der §§ 20 und 21.

#### § 25.

Die Genehmigung zu einer der in den §§ 16 und 24 bezeichneten Anlagen bleibt solange in Kraft, als keine Anderung 28) in der Lage oder

f. H. U. u. d. ü. A. v. 6. November 1874 — 10215 —, vgl. auch § 16 Abs. V ber Kesselanweisung v. 9. März 1900.

<sup>26)</sup> Bgl. Anm. 9 und 10.

<sup>27)</sup> Bezüglich ber beweglichen Dampffessel (b. h. solcher, die gum Betrieb ohne feste Betriebsstätte fonstruiert werben) ist unter Nr. II 4 ber Bestimmungen vom 3. Juli 1890 (fiebe Unm. 22) folgendes verordnet. "Bevor ein beweglicher Reffel in dem Bezirke einer Ortspolizeibehörde in Betrieb genommen wird, ift ber leteren von bem Betriebsunternehmer oder bessen Stellvertreter unter Angabe ber Stelle, an welcher ber Betrieb stattfinden foll, Anzeige zu erstatten." Lgl. auch Bef. v. 5. August 1890 V. Giner polizeilichen Genehmigung bedarf es alfo gur Inbetriebnahme eines beweglichen Dampfteffels an einem veränderten Standorte nicht mehr. Es wird jedoch in Berlin vorausgesett, daß ber Schornstein mit einem wirtsamen Funkenfänger und bie Feuerung mit einem verfchliegbaren, mahrend bes Betriebes mit Baffer gefüllten Afchtaften verfeben ift, bag nicht rauchbelästigendes Brennmaterial (Kots, Anthracitfohle) verwendet und die Bebienung ber Lokomobile einem zuverläffigen und sachtundigen Barter übertragen wirb. Die Nichterfüllung einer dieser Boraussegungen murbe unter Umftanden ein polizeiliches Ginschreiten auf Grund bes § 10 II 17 A.L.R. rechtfertigen. In Berlin werden bie bie beweglichen Dampfteffel, insbesondere also die Lokomobilen, betreffenden Angelegenheiten von ben Polizei-Sauptmannschaften bearbeitet.

<sup>28)</sup> Die Anderung muß eine wesentliche sein. DBG. 10 277, 24 317, 29 309. — Die Entscheidung der berusenen Beschlüßbehörde darüber, ob eine genehmigungspflichtige Beränderung der Betriebssstätte oder des Betriebes vorliegt, ist sowohl für die Polizei als für den Berwaltungsrichter maßgebend. DBG. 37 309. Gine Berwendung anderen Materials bei der Erneuerung stellt an sich noch keine wesentliche Änderung dar. DBG. v. 24. März 1902, PBBI. 23 793. — Der nachträgliche Eindau eines Dampsüberhitzers in eine genehmigte Dampsssssslange ist je nach der Beschaffenheit des Überhitzers als

Beschaffenheit der Betriebsstätte vorgenommen wird, und bedarf unter dieser Voraussehung auch dann, wenn die Anlage an einen neuen Erswerber übergeht, einer Erneuerung nicht. Sobald aber eine Beränderung der Betriebsstätte vorgenommen wird, ist dazu die Genehmigung der zuständigen Behörde nach Maßgabe der §§ 17 bis 23 einschließlich, besiehungsweise des § 24 notwendig. Eine gleiche Genehmigung ist ersforderlich bei wesentlichen Veränderungen in dem Betriebe einer der im § 16 genannten Anlagen. Die zuständige Behörde kann jedoch auf Antrag des Unternehmers von der Bekanntmachung (§ 17) Abstand nehmen, wenn sie die Überzeugung gewinnt, daß die beabsichtigte Veränderung für die Besitzer oder Bewohner benachbarter Grundstücke oder das Publikum überhaupt neue oder größere Nachteile, Gesahren oder Belästigungen, als mit der vorhandenen Anlage verbunden sind, nicht herbeisühren werde. <sup>29</sup>)

Diese Bestimmungen finden auch auf gewerbliche Anlagen (§§ 16 und 24) Anwendung, welche bereits vor Erlaß dieses Gesetze bestanden haben. 30)

#### § 26.

Soweit die bestehenden Rechte zur Abwehr benachteiligender Einwirkungen, welche von einem Grundstück aus auf ein benachbartes Grundstück geübt werden, dem Eigentümer oder Besitzer des letzteren eine Privatklage geswähren, kann diese Klage einer, mit obrigkeitlicher Genehmigung errichteten gewerblichen Anlage gegenüber niemals auf Einstellung des Gewerbebetriebes, sondern nur auf Herstellung von Einrichtungen, welche die benachteiligende Einwirkung ausschließen, oder, wo solche Einrichtungen untunlich oder mit einem gehörigen Betriebe des Gewerbes unvereinbar sind, auf Schadloshaltung gerichtet werden. 31)

## § 27.

Die Errichtung oder Verlegung solcher Anlagen, deren Betrieb mit ungewöhnlichem Geräusch verbunden ist, muß, sofern sie nicht schon nach

eine wesentliche Beränderung der Bauart oder der Betriebsstätte des Kessels anzusehen und bedarf zutressenden Falles der Genehmigung nach § 25 RGD. Erl, des M. f. H. u. G. vom 12. März 1900 — B. 1834.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Bgl. MErl. v. 4. Januar 1880, MBl. S. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Über die Bedeutung dieser Bestimmung vgl. RG. Z. 19 353, DBG. v. 15. Mai 1893, BBBl. 14 499; v. 20. Mai 1901, BBBl. 23 229.

<sup>31)</sup> Bgl. BGB. §§ 906 u. 907, die durch § 26 eine wesentliche Einschränkung ersahren, EG. Art. 32 sowie die nachbarrechtlichen Bestimmungen des ARR., soweit sie noch in Krast sind; oben S. 14. Bgl. Neukamp im Verw. Archiv 5 233; Hörle, Die Beeinträchtigungen des Eigentums durch gewerbliche Anlagen nach BGB. u. GD. aaD. 10 366; Jurisch, Das Lustrecht in der deutschen Gewerbeordnung; Schepp, Das öfsentliche Recht im BGB. S. 70. — Der § 26 bezieht sich nur auf die Anlagen nach §§ 16 u. 24 RGD.

den Vorschriften der §§ 16 bis 25 der Genehmigung bedarf, der Orts= polizeibehörde angezeigt werden. Letztere hat, wenn in der Nähe der ge= wählten Betriedsstätte Kirchen, Schulen oder andere öffentliche Gebäude, Krankenhäuser oder Heilanstalten vorhanden sind, deren bestimmungs= mäßige Benutung durch den Gewerbebetrieb auf dieser Stelle eine er= hebliche Störung erleiden würde, die Entscheidung der höheren Ver= waltungsbehörde darüber einzuholen, ob die Ausübung des Gewerbes an der gewählten Betriedsstätte zu untersagen oder nur unter Bedingungen zu gestatten sei. 32)

\$ 49.

Bei Erteilung der Genehmigung zu einer Anlage der in den §§ 16 und 24 bezeichneten Arten, imgleichen zur Anlegung von Privat-Aranken-, Privat-Entbindungs- und Privat-Frrenanstalten, zu Schauspielunter- nehmungen, sowie zum Betriebe der im § 33 gedachten Gewerbe, kann von der genehmigenden Behörde den Umständen nach eine Frist seste werden, binnen welcher die Anlage oder das Unternehmen bei Bermeidung des Erlöschens der Genehmigung begonnen und ausgesührt, und der Gewerbebetrieb angesangen werden muß. Ist eine solche Frist nicht bestimmt, so erlischt die erteilte Genehmigung, wenn der Inhaber nach Empfang derselben ein ganzes Jahr verstreichen läßt, ohne davon Gebrauch zu machen. 33)

<sup>32)</sup> Dieser  $\S$  bezieht sich nur auf solche gewerbliche Anlagen, welche in den  $\S\S$  16 und 25 nicht erwähnt sind. Nach  $\S$  111  $\S G$ . beschließt der Bezirksausschuß (und zwar auch für den Stadtkreis Berlin.  $\S$  161  $\S G$ .) auf Antrag der Ortspolizeibehörde darsüber, ob die Ausübung eines Gewerbes in Anlagen, deren Betrieb mit ungewöhnlichem Geräusch verbunden ist, an der gewählten Betriebsstätte zu untersagen oder nur unter Bedingungen zu gestatten ist. Der Beschluß des Bezirksausschusses bildet die Borausssetung für ein polizeiliches Einschreiten. — Die verbotswidrige Ausübung des Gewerbes kann durch die polizeilichen Zwangsmittel verhindert werden. (OBG. 25 393).

Die die baulichen Beränderungen betreffenden, seitens der Ortspolizeibehörde auf Erund des Beschlusses des Bezirksausschusses gemachten Auflagen sind nicht dahin zu verstehen, daß diese Beränderungen unter allen Umständen auszuführen sind, sondern dahin, daß der Gewerbebetrieb bei Aussührung der baulichen Beränderungen vorläusig weiter gestattet, im anderen Falle verboten werde. DBG. v. 23. April 1898, PBBl. 20 37. Bgl. BBB. § 906.

Die unterlassene Anzeige fann die Ortspolizeibehörde nicht nachträglich erzwingen, sie hat in einem solchen Falle vielmehr nur die nachträgliche Entscheidung der höheren Berwaltungsbehörde zu veranlassen. OBG. 14 319, 18 302, 9 344; v. 18. Okt. 1890, PBBI. 12 199; RG. 3. 6 218.

<sup>33)</sup> Wird nur ein Teil der Anlage ausgeführt, so gilt die Genehmigung für den noch unvollendeten Teil nicht als erloschen, da die Genehmigung unteilbar ist, DBG. 20 334. Wegen der Berechnung der Frist s. BGB. §§ 186 ff.

Eine Verlängerung der Frist fann von der Behörde bewilligt werden, sobald erhebliche Gründe nicht entgegenstehen.

Hat der Inhaber einer solchen Genehmigung seinen Gewerbebetrieb während eines Zeitraums von drei Jahren eingestellt,<sup>34</sup>) ohne eine Fristung nachgesucht und erhalten zu haben, so erlischt dieselbe.

Für die im § 16 aufgeführten Anlagen darf die nachgesuchte Friftung so lange nicht versagt werden, als wegen einer durch Erbfall oder Konkurserklärung entstandenen Ungewißheit über das Eigentum an einer Anlage oder, infolge höherer Gewalt, der Betrieb entweder gar nicht oder nur mit erheblichem Nachteile für den Inhaber oder Eigentümer der Anlage stattsinden kann.

Das Verfahren für die Fristung ist dasselbe, wie für die Genehmigung neuer Anlagen.

# § 147.

Mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark und im Unvermögensfalle mit Haft wird bestraft:

2. Wer eine gewerbliche Anlage, zu der mit Rückficht auf die Lage der Beschasseineit der Betriebsstätte oder des Lokals eine besondere Genehmigung erforderlich ist (§§ 16 und 24), ohne diese Genehmigung ersichtet, oder die wesentlichen Bedingungen, unter welchen die Genehmigung erteilt worden, nicht inne hält oder ohne neue Genehmigung eine wesentsliche Beränderung der Betriebsstätte oder eine Berlegung des Lokals oder eine wesentliche Beränderung in dem Betriebe der Anlage vornimmt.

(Absat 3.) In dem Falle zu 2 kann die Polizeibehörde die Wegschaffung der Anlage oder die Herstellung des den Bedingungen entsprechenden Zustandes derselben anordnen. 35)

6.

# Ausführungsanweifung zur Gewerbeordnung für das Deutsche Reich (RGBl. 1900 S. 871) vom 1. Mai 1904

(MBI. der Handels: und Gewerbeverwaltung S. 123 ff.).

Bu Titel II.

B. Berfahren bei Errichtung oder Beränderung genehmigungspflichtiger Anlagen. Antrag (§ 17).

(§§ 16ff.)

<sup>34)</sup> Über den Begriff "einstellen" f. Erl. v. 30. Juni 1892 (MBl. S. 348); eine Einstellung des Gewerbebetriebes liegt nicht vor, wenn nur ein Teil desselben sortbetrieben wird. DBG. 9 300.

<sup>35)</sup> j. NN. Ziffer 200; auch SVG. v. 10. Jan. 1887, PVK. 13 202.

<sup>11.</sup> Anträge auf Erteilung ber Genehmigung zur Errichtung ber im § 16 bezeichneten Anlagen und zu ihrer Beränberung (§ 25) und alle sich

barauf beziehenden Eingänge find als schleunige Angelegenheiten zu behandeln und im Geschäftsgang als solche zu bezeichnen.

Der Antrag ift anzubringen :

- a) wenn die Anlage innerhalb eines Landgemeindebezirkes oder selbständigen Guts= bezirkes errichtet werden soll, bei dem Landrat;
- b) wenn die Unlage innerhalb eines Stadtbezirkes errichtet werden soll und die Besichlußfassung bem Stadtausschuß ober bem Magistrate busteht, bei dieser Behörde, andernfalls bei der Polizeibehörde des Stadtbezirks.

Handelt es sich um die Genehmigung einer Stauanlage für ein zum Betrieb auf Bergwerken oder Aufbereitungsanstalten bestimmtes Wassertriebwerk, so ist der Antrag bei dem Revierbeamten anzubringen.

Soll eine unter ben § 109 3G. sallende Anlage von einer Stadtgemeinde über 10000 Einwohner oder von einem Landfreis in ihren Bezirken errichtet werden, so ist der Antrag bei dem Regierungspräsidenten (im Stadtkreise Berlin dei dem Oberpräsidenten) anzubringen. Dieser bezeichnet auf Grund des § 59 LVG. die Beschlußbehörde und gibt an diese den Antrag mit dem Auftrag ab, mit der Leitung des Borversahrens einen geeigneten Beamten zu beaustragen.

12. Aus dem Antrage müssen der vollständige Name, der Stand und der Wohnort des Unternehmers ersichtlich sein. Dem Antrage sind in drei Eremplaren eine Beschreisbung, eine Situationszeichnung und der Bauplan der Anlage beizusügen.

Mus biefen Borlagen muffen hervorgeben:

- a) die Größe des Grundstückes, auf dem die Betriebsstätte errichtet werden soll, seine Bezeichnung im Grundbuch oder im Kataster und ber etwaige besondere Rame;
- b) die gleichartige Bezeichnung der umliegenden Grundstücke und die Ramen ihrer Sigentumer;
- c) die Entfernung, in der die zum Betriebe bestimmten Gebäude oder Einrichtungen von den Grenzen der benachbarten Grundstüde und den darauf besindlichen Gebäuden, sowie von den nächsten öffentlichen Wegen liegen sollen;
- d) die Höhe und Bauart ber benachbarten Gebäude, sofern zu der Betriebsstätte Feuerungsanlagen gehören;
- e) bie Lage, Ausbehnung und Banart ber Betriebsstätte, bie Bestimmung ber eins gelnen Räume und ihre Ginrichtung im allgemeinen;
- t) der Gegenstand des Betriebs, die Erundzüge des Bersahrens und der anzuwendenden Apparate, die ungesähre Ausdehnung des Betriebs, die Arten der sich entwickelnden Gase und die Borkehrungen, durch die das Entweichen der Gase verhindert werden soll, die Beschaffenheit der sesten und slüssigen Absallprodukte, sowie die Art ihrer Beseitigung, insbesondere, wenn diese durch Ableitung in Wasserläuse ersolgen soll.

Bei Schießpulver- und Sprengstoffabrifen sowie bei Anlagen zur Feuerwerkerei und zur Bereitung von Zündstoffen aller Art sind genaue Angaben
über die Bestimmung und Einrichtung der einzelnen Räume, sowie über den hergang
der Fabrikation ersorderlich. Auch ist für jeden einzelnen Raum das Marimum der darin
zu verarbeitenden oder zu lagernden Stoffe anzugeben.

#### Stauanlagen.

13. Bei Stauanlagen ist eine Zeichnung aller Stauvorrichtungen einschließlich ber Gerinne und Wasserräber (Turbinen) beizubringen. Außerdem ist ein Nivellement erforderlich, in dem dargestellt sein muß

- a) das Längenprofil bes zum Betriebe bestimmten Bafferlaufes und bes Mutterbaches,
- b) eine Angahl von Querprofilen beider,
- c) eine Anzahl Talquerprofile

und bas soweit auszubehnen ift, als die Wirkungen ber anzulegenden Stauwerke bei Hochwasser reichen; auch müssen die Wirkungen ber übrigen Bassersührungen erkennbar gemacht werden. Die Prosile sind auf eine und dieselbe Horizontale zu beziehen; diese ist an einen unverrückbaren Festpunkt anzuschließen.

Es bedarf ferner einer Angabe der Höhe des gewöhnlichen, des niedrigsten und des höchsten Wasserstands sowie der Wassermengen, die der Wassersauf bei den verschiedenen Wasserstanden führt, und einer Mitteilung darüber, welche Stauwerke sich unmittelbar ober- und unterhalb der projektierten Anlage befinden.

In dem Situationsplane sind die Grundstücke, die an den Wasserlauf stoßen, soweit der Rückstau reicht, mit der Nummer, die sie im Grundbuch oder Kataster sühren, und mit dem Namen des Eigentümers zu bezeichnen.

#### Beichnungen.

14. Für die erforderlichen Zeichnungen ist ein Maßstab zu mählen, der eine demtsliche Anschauung gewährt; der Maßstab ist stets auf den Zeichnungen einzutragen, auch sind die Himmelsrichtungen anzugeben. Für die Zeichnungen ist haltbares auf Leinwand aufgezogenes Zeichenpapier oder durchsichtige Zeichenleinwand zu verwenden.

Nivellements und die dazu gehörigen Situationspläne find von vereibeten Feldmessern ober von Baubeamten anzusertigen. Alle anderen Ausmesser und Zeichnungen können von ben mit der Ausführung betrauten Technikern und Werkmeistern angesertigt werden.

Beschreibungen, Zeichnungen und Nivellements sind von demjenigen, welcher sie ansgesertigt hat, und von dem Unternehmer zu unterschreiben.

#### Betriebsgeheimniffe.

15. Mitteilungen über Betriebseinrichtungen ober Betriebsweisen, beren Geheimhaltung ber Antragsteller für erforberlich hält, find, getrennt von ben zur öffentlichen Auslegung bestimmten Borlagen, in besonderen Schriftstäden und Zeichnungen vorzulegen, die mit bem Bermerke "Betriebsgeheimnis" zu versehen sind.

Die Behörden und Beamten, die bei ber Prüfung der Borlagen oder im weiteren Berlaufe des Genehmigungsversahrens von Betriebsgeheimnissen bes Antragstellers Kennte nis erhalten, haben darüber strengste Berschwiegenheit zu beobachten.

#### Prüfung ber Borlagen.

16. Die Behörden, bei benen ber Antrag eingereicht wird, — in ben Fällen ber Zisser 11 Abs. 4 der mit ber Leitung bes Vorwersahrens beaustragte Beamte — haben bie Bollständigkeit ber Vorlagen zu prilsen.

Das erste Eremplar der Borlagen ist sodann dem zuständigen Laubeamten, das zweite, sosern es sich nicht lediglich um ein Genehmigungsgesuch für eine Stauanlage handelt, dem zuständigen Gewerbeaufsichtsbeamten und das dritte, wenn es sich um Gasbereitungsund Gasbewahrungsanstalten, Glas= und Rußhütten, Anlagen zur Gewinnung roher Metalle, Köstösen, Metallgießereien, sofern sie nicht bloße Tiegelgießeren sind, chemische Fabriken aller Art, Schnellbleichen, Firnisssiedereien, Stärkestrien, mit Ausnahme der Fabriken zur Bereitung von Kartosselhärke, Stärkestripfabriken, Leim=, Tran= und Seisensiedereien, Knochenbernnereien, Knochenbarren, Knochenbochereien und Knochensbleichen, Talgschmelzen, Schlächtereien, Gerbereien, Abbeckereien, Foudretten= und Düng=

pulversabriken, Strohpapierstoffabriken, Darmzubereitungsanstalten, Kalisabriken, Kunstewollesabriken, Anlagen zur Herstellung von Celluloid, Dégrassabriken, Anlagen zur Lestillation ober zur Berarbeitung von Teer und von Teerwasser, Anlagen, in denen aus Holz oder ähnlichem Fasermaterial auf chemischem Wege Papierstoff hergestellt wird (Cellulosefabriken), und Anstalten zum Trocknen und Einsalzen ungegerbter Tierselle handelt, dem zuständigen Wedizinalbeamten vorzulegen.

Erscheint es im hinblick auf die Natur der Anlage ersorberlich, der Situationszeichnung eine weitere Ausdehnung zu geben, oder sinden sich sonstige Mängel, so ist der Unternehmer von dem Sachverständigen zur Ergänzung auf kürzestem Wege, d. h. durch mündliche Verhandlung oder durch unmittelbaren Schriftwechsel zu veranlassen.

Die Beamten haben die Abgabe ihrer Gutachten nach Möglichkeit zu beschleunigen; bie ersolgte Prufung ift auf jedem losen Stücke ber Borlagen zu bescheinigen.

Un Stelle bes Banbeamten ber allgemeinen Banverwaltung fann ein Beamter ber Stabtgemeinbe ober bes Rreisverbands mit gleicher Qualififation jugezogen werden.

In Städten, in denen die Verwaltung der Baupolizei einer Königlichen Behörde zusteht, ist das für den Baubeamten bestimmte Eremplar der Borlage, sosern ein anderes nicht verfügdar ist, der Baupolizeibehörde zu übersenden. Diese hat die Vorlage unter Bezeichnung der bei der Prüsung gesundenen Anstände binnen acht Tagen zurückzusenden und nötigenfalls im Borversahren Einspruch zu erheben.

Bei Stauanlagen find zur bautechnischen Prüfung ausschließlich ber Wasserbaubeamte und ber Meliorationsbaubeamte zuständig; sie haben die Vorlagen, soweit ersorberlich, auch in baupolizeilicher Hinsicht auf Grund ber bestehenden Vorschriften zu prüfen.

Sofern Erhöhungen im Überschwemmungsgebiete beabsichtigt werden, ist gemäß Meschnitt I bes Deichgesetzes vom 28. Januar 1848 (G.S. S. 54) noch die deichpolizeiliche Genehmigung des Bezirksausschusses herbeizuführen.

Bekanntmachung bei Beränderung von Anlagen.

17. Wird bei Beränderungen bestehender Anlagen (§ 25) der Antrag gestellt, von der öffentlichen Bekanntmachung Abstand zu nehmen, so haben sich der Baubeamte, der Gewerbeaussischente und der Medizinalbeamte (Ziffer 16) bei Rückgabe der Vorlagen auch hierüber auszusprechen. Der Antrag wird der Regel nach dann zu bestürworten sein, wenn es sich um eine offendare Berbesserung handelt oder die Unschädlichkeit der besabsichtigten Beränderung klar zu Tage liegt. Seine Besürwortung kann auch dann schon zulässig sein, wenn neue oder größere Nachteile, Gesahren und Belästigungen, als mit der vorhandenen Anlage verdunden sind, durch die beabsichtigte Beränderung nicht hersbeigeführt werden können.

Demnächst werben bie Aften ber zuständigen Beschlußbehörbe vorgelegt. Gegen ben Beschluß, durch den der Antrag abgelehnt wird, sindet ein Rechtsmittel nicht statt.

Bekanntmachung (§ 17 Abf. 2).

18. Die Bekanntmachung des Unternehmens und die Erörterung der erhobenen Sinwendungen ersolgen durch die Behörde, bei der der Antrag angebracht ist, in den Fällen der Zisser 11 Abs. 4 durch den mit der Leitung des Borversahrens beauftragten Beamten. Der Landrat ist besugt, beide Geschäfte der Ortspolizeibehörde oder einer anderen geeigneten Unterbehörde zu übertragen. Will die Ortspolizeibehörde eines Stadtbezirkes im össentlichen Interesse gegen das Unternehmen Ginspruch erheben, so hat die Beschlußbehörde einen anderen Beamten mit der Leitung des Vorwersahrens zu beauftragen.

Das Gleiche gilt, wenn ber Bürgermeister die Ortspolizei verwaltet und entweber die Gemeindeverwaltung gegen das Unternehmen Einwendungen erheben will, oder — abgesehen von den Fällen der Zisser 11 Abs. 4 — das gewerbliche Unternehmen von einer Stadtgemeinde in ihrem Bezirk ausgeführt werden soll.

- 19. Die Bekanntmachung bes Unternehmens muß enthalten:
- a) Namen, Stand und Wohnort des Unternehmers, den Gegenstand des Unternehmens, die Bezeichnung des Grundstückes, auf dem die Anlage aufgeführt werden soul, sowie eine Bezeichnung der Wasserläufe, in die die Abwässer abgeleitet werden sollen;
- b) die Aufforderung, etwaige Einwendungen binnen 14 Tagen bei der unterzeichneten Behörbe schriftlich in zwei Eremplaren ober zu Protofoll anzubringen;
- c) die Verwarnung, daß nach Ablauf der Frist Einwendungen in dem Versahren nicht mehr angebracht werden können;
- d) die Angabe, wo die Beschreibungen, Zeichnungen und Pläne zur Einsicht ausliegen;
- e) bie Anberaumung eines (nicht über 10 Tage nach bem Ablaufe ber 14tägigen Biberspruchsfrist anzuseßenden) Termins zur mündlichen Erörterung bee rechtzeitig erhobenen Ginwendungen vor dem die Bekanntmachung erlassenden Beamten, sofern aber die Bekanntmachung von dem Stadtausschuß oder Magistrat erlassen wird, vor einem namhaft zu machenden Kommissar dieser Behörde;
- f) die Eröffnung, daß im Falle des Ausbleibens des Unternehmers oder der Wideriprechenden gleichwohl mit der Erörterung der Ginwendungen werde vorgegangen werden.

20. Die Bekanntmachung ist nur einmal, und zwar burch das Publikationsorgant ber zuständigen Beschlußbehörde zu veröffentlichen. In den Fällen der Ziffer 11 Abs. 4 hat die Bekanntmachung in dem amtlichen Publikationsorgane desjenigen Magistrats, Kreis- oder Stadtaussichusses zu erfolgen, in dessen Bezirke die gewerbliche Anlage errichtet werden soll. Dafür, daß von den Borlagen bis zum Ablause der Frist innerhalb der Dienststunden an geeigneter Stelle Einsicht genommen werden kann, hat die Behörde Sorge zu tragen.

Ein Belagblatt ber Befanntmachung ift zu ben Aften zu bringen.

Gine Bekanntmachung in anderen Blättern darf nicht auf Koften des Unternehmers erfolgen. Um das beabsichtigte Unternehmen in den beteiligten Kreisen genügend bekannt zu machen, empsiehlt es sich jedoch, namentlich bei bedeutenderen Anlagen, den Redaktionen der Kreisblätter und anderer geeigneter Zeitungen eine kurze Notiz über den wesentlichen Inhalt der Bekanntmachung mit dem Ersuchen um unentgeliliche Aufnahme zu übersenden.

Beschreibungen, Zeichnungen und Plane, die vom Untragsteller als "Betriebs= geheimnis" (Zisser 15) bezeichnet sind, dursen nicht zur Einsicht ausgelegt werden.

#### Ginmenbungen (§ 19).

21. Aussihrliche Ginwendungen sind dem Unternehmer noch vor dem Erörterungs= termine burch Übersendung des beigefügten Duplikats oder einer Abschrift mitzuteilen.

Sind innerhalb der Widerspruchsfrist Einwendungen nicht erhoben, so wird ber Unternehmer hiervon sowie von dem Wegfalle des Erörterungstermines in Kenntnis gesetzt und mit Vorlegung der Utten an die Beschlußbehörde nach Ziffer 24 versahren.

22. Erscheinen im Erörterungstermine beibe Teile, fo ift junachft eine gutliche

Einigung zu versuchen. Gelingt ber Bersuch nicht, so werben die Erklärungen über die beiderseitigen Behauptungen zu Protokoll genommen.

Nur solche Nachteile, Gefahren ober Belästigungen, welche in ber physischen Ginwirkung ber Anlage auf ihre Umgebung ihren Grund haben, können ben Gegenstand
von Einwendungen im Genehmigungsversahren bilden. Diese Einwendungen sind jedoch
in allen Fällen und auch dann zu prüfen, wenn der Widerspruch nur durch hinweis
auf wirtschaftliche Folgen begründet wird. Die nur auf die Besorgnis nachteiliger
Folgen anderer, z. B. wirtschaftlicher Art gestührten Ginwendungen sind ebensowenig zur Erörterung zu ziehen, wie Einwendungen, welche auf besonderen privatrechtlichen Titeln
(wie Bertrag, Berjährung, Privilegium, letztwillige Verfügung) beruhen.

Hat der Unternehmer vor Schluß der Erörterung den Antrag gestellt, daß ihm die unverzügliche Ausführung der baulichen Anlagen gestattet werde, so sind die Biderssprechenden darüber zu hören, ob sie gegen diesen Antrag Ginwendungen geltend zu machen haben. Ihre Erklärungen und die Entgegnungen des Unternehmers sind in das Protokoll aufzunehmen.

Macht ber Verlauf ber Verhandlungen bie Ansehung weiterer Termine nötig, so sind biese unverzüglich anzuberaumen und ben Parteien mündlich bekannt zu machen.

#### Bevollmächtigter.

23. Sind mehrere Widersprechende vorhanden, welche ein gleiches Interesse haben, so ist zur Bereinsachung des Bersahrens darauf Bedacht zu nehmen, daß sie zu ihrer Beretretung bei den weiteren Berhandlungen einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten bestellen. Soll er zur Empfangnahme der Bescheide, zur Einlegung des Rekurses oder zur vergleichsweisen Einigung mit dem Unternehmer nicht besugt sein, so ist dies ausdrücklich zu erklären.

#### Abichluß ber Berhandlungen.

- 24. Nach bem Abschlusse ber Erörterungen sind die Verhandlungen, wenn es ersforderlich erscheint, dem Baubeamten, dem Gewerbeaussichtsbeamten und dem Medizinalsbeamten (Zisser 16) zur Abgabe eines neuen Gutachtens mitzuteilen. Ist der zuständige Medizinalbeamte noch nicht gehört, so ist in geeigneten Fällen die Abgabe eines Gutsachtens nunmehr herbeizusühren. Bei Stauanlagen sind die in Zisser 16 Abs. 7 bezeichneten Beamten immer nochmals zu hören. Demnächst werden die Verhandlungen mit einer Außerung über die Zulässisseheit der Anlage und über die etwa erhobenen Ginswendungen auf dem vorgeschriebenen Wege der Beschlußbehörde vorgelegt. Handelt es sich um die Genehmigung der Stauanlage für ein zum Betrieb auf Bergwerken und Ausbereitungsanstalten bestimmtes Wassertiebwerk, so sind die Verhandlungen zunächst dem Oberbergamte vorzulegen und von diesem mit seiner Außerung an den Bezirkssaussschuß zu beförbern.
- 25. Die technische Anleitung zur Wahrnehmung ber ben Kreis: (Stabt:) auße schüssen (Magistraten) durch § 109 bes Z. hinsichtlich ber Genehmigung gewerbe licher Anlagen übertragenen Zuständigkeiten vom 15. Mai 1895 (MBI. b. i. B. S. 196), abgeändert durch Erl. v. 9. Januar 1896 (MBI. b. i. B. S. 9), vom 16. März und 1. Juli 1898 (MBI. b. i. B. S. 98, 187), erörtert die Gesichtspunkte, die von diesen Beschlüßbehörden im allgemeinen und bei den einzelnen Arten der von ihnen zu gesnehmigenden Anlagen in technischer Hinsicht zu beachten sind.

In gleicher Beise find für die Entscheidungen der Bezirksausschüfse von Bedeutung:

a) bei ber Genehmigung von Bulver- und Sprengstofffabriten (fiehe Anweisung);

b) bei ber Genehmigung von chemischen Fabriken (siehe Unweisung).

#### Beichlußfassung (§ 18).

26. Die Veschlußfassung über bas Genehmigungsgesuch erfolgt burch bas Kollegium ber Beschlußbehörbe; ber Erlaß eines Vorbescheibs burch ben Vorsitzenden (§ 117 LBG.) ift ausgeschlossen.

Bei Anlagen, die von einem Bergwerksbesitzer im örtlichen oder betrieblichen Zussammenhange mit bem Bergwerk errichtet werden sollen, ist vor der Beschlufiassinng bem zuständigen Bergrevierbeamten Gelegenheit zur Außerung zu geben.

Sind Einwendungen gegen die Anlage nicht erhoben, ober die etwa erhobenen Einwendungen zurückgezogen worden, so ersolgt die Beschlußfassung ohne vorgängige mindliche Berhandlung. Wird dabei die Genehmigung nach dem Antrage des Unternehmers
ohne Bedingungen oder Einschränkungen oder unter solchen Bedingungen erteilt, mit
denen sich der Unternehmer unter Berzicht auf den Rekurs schriftlich oder zu Protokoll
einverstanden erklärt hat, so sertigt die Behörde alsbald die Genehmigungsurkunde
(Zisser 31)\*) aus. In allen übrigen Fällen erläßt die Beschlußbehörde zunächst einen
schriftlichen Bescheid an den Unternehmer. Bei Stauanlagen, deren Zulässighuß und
durch das Oberbergamt zu prüsen ist, ist der Bescheid von dem Bezirksausschuß und
dem Oberbergamte gemeinschaftlich zu erlässen.

Der Unternehmer fann innerhalb 14 Tagen nach Zustellung bes Bescheibs ben Refurs einlegen. Er fann aber auch zunächst bei ber Beschlusbehörde auf mundliche Berhandlung ber Sache antragen. Auf das bemnächst statisindende Versahren sinden die Bestimmungen der Ziffern 27 bis 29 sinngemäße Anwendung.

27. Sind Einwendungen gegen die Anlage erhoben, so ist nach Eingang der Berhandlungen das mündliche Versahren einzuleiten. Der Unternehmer sowie diesenigen, welche Einwendungen erhoben und diese in dem Vorversahren nicht zurückgenommen haben, sind zur mündlichen Verhandlung zu laden. Die Ladung derselben erfolgt schriftlich gegen Zustellungsurkunde und mit der Verwarnung, daß beim Ausbleiben nach Lage der Verhandlungen werde Beschluß gefaßt werden.

Hinsichtlich der mündlichen Berhandlung sowie der Erhebung und Würdigung des Beweises sinden die Vorschriften der §§ 68, 71, 72, 73, 75, 76 bis 79, 118, 120 L.B.G. sinngemäße Anwendung.

Die Sachverständigen sind vor ihrer Bernehmung darauf hinzuweisen, daß sie über die Tatsachen, welche durch das Bersahren zu ihrer Kenntnis kommen, Berschwiegenheit zu beobachten und sich der Nachahmung der von dem Unternehmer geheim gehaltenen, zu ihrer Kenntnis gelangten Betriebseinrichtungen und Betriebsweisen, solange diese Betriebsgeheimnisse find, zu enthalten haben (§ 21 a).

für die Ausschließung ober Beschräntung ber Sffentlichkeit find die §§ 173 bis 176 bes Gerichtsverfassungsgesetes maggebend.

hat ber Unternehmer ben Antrag auf Gestattung ber unverzüglichen Ausführung ber baulichen Anlagen rechtzeitig, b. h. vor Schluß ber Erörterung über bie Ginwendungen

<sup>\*)</sup> Diese Genehmigungen ersorbern, wenn ihnen eine gleichsautende vom Vorsübenden der Behörde unterzeichnete Urschrift zu Grunde liegt — was unerläßlich ift — nach Tarisstelle 10 des Stempelstenergesetes vom 31. Juli 1895 (GS. S. 413) den Ausfertigungsstempel von 1,50 Mf. Werk. vom 30. September 1904.

(Ziffern 21, 22) gestellt, so ist die Berhandlung auch auf diesen Antrag auszubehnen. Dem Antrage darf nur dann Folge gegeben werden, wenn anzunehmen ist, daß der Unternehmer die von ihm nachgesuchte Erlaubnis ohne wesentliche Anderung des Plans der baulichen Anlagen erhalten wird und seine Interessen die hinausschiedeng der Bauaussührungen bis zur Rechtstraft des Bescheides erustlich gefährdet werden würden.

Liegt die Möglichkeit vor, daß im Falle der Ablehnung des Antrages auf Erteilung der gewerbepolizeilichen Genehmigung berechtigte Interessen der Nachdarn oder des Publikums durch die Aussiührung der Bauten gefährdet werden, so darf die unverzügliche Aussiührung der Bauten nur gegen Sicherheitsleistung gestattet werden. Die höhe der Sicherheit ift auf den Betrag zu bemessen, den die Beseitigung der baulichen Anlagen vorausssichtlich erfordert.

Der Beschluß ist den Beteiligten in dem Termine zu verkünden. Erscheint die Aussiehung desselben notwendig, so erfolgt die Berkündung in einer sofort anzuberaumenden und den Parteien bekannt zu machenden Sitzung. Der Bescheid ist, salls er bei der Verkündung noch nicht in vollständiger Form abgesaßt war, vor Ablauf einer Woche vom Tage der Verkündigung ab schriftlich abzusehen und mit tunlichster Beschleunigung zuzustellen.

## Beicheib (§ 19).

28. In bem Bescheibe find der Unternehmer sowie die Wibersprechenden namentlich zu bezeichnen. Die Beschlufformel, welche von den Gründen zu sondern ift, muß die Entscheidung über den Antrag des Unternehmers enthalten und, falls die Genehmigung unter Bedingungen erteilt wird, diese in ihrem vollen Vortlaute wiedergeben und darüber Bestimmung treffen, von wem die Kosten zu tragen sind.

Ift rechtzeitig der Antrag auf Gestattung der unverzüglichen Ausssührung der baulichen Anlagen gestellt, so ist auch die Entscheidung über diesen Antrag in den Bescheid aufszunehmen. Einer Begründung dieser Entscheidung bedarf es nicht. Wird dem Antragestattgegeben, so ist in dem Bescheide hervorzuheben, daß die Bauaussührung auf Gesahr des Unternehmers unbeschadet des Rekursverfahrens erfolgt.

Wird die Gestattung von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht, so ist die Höhe der Sicherheit und die Kasse, bei der sie zu bestellen in, in dem Bescheid anzugeben. Gleichzeitig mit der Zustellung des Bescheides ist die Kasse unter Mitteilung einer Absichrift der Beschlußsormel um Annahme der Sicherheit zu ersuchen.

Die Bestellung der Sicherheit erfolgt durch hinterlegung bei der Regierungshauptstasse nach Maßgabe der Borschriften der hinterlegungsordnung vom 14. März 1879 in der Fassung des Artifels 84 des Auss. Jum Bürgerlichen Gesehbuche vom 20. Sepstember 1899 (GS. S. 177).

Mit der Aussührung der baulichen Unlagen barf der Unternehmer erst baun beginnen, wenn er die hinterlegung der angeordneten Sicherheit der Baupolizeibehörde nachgewiesen hat.

Bringt die Anlage Gefahren ober Belästigungen für die Nachbarn in besonderem Maße mit sich und kann die genehmigende Behörde beim Mangel ausreichender Ersfahrungen eine Sicherheit darüber nicht sosort gewinnen, ob die zunächst vorgeschriebenen Bedingungen ausreichend sein werden, um die zur Zeit der Genehmigung schon bestehenden Interessen hinlänglich zu schützen, so kann sich die Behörde vorbehalten, die Bedingungen, unter denen die Genehmigung erteilt worden ist, abzuändern oder zu ergänzen, salls sich sein Bedürsnis hierzu ergeben sollte. In derartigen Ausnahmefällen ist aber der Unters

nehmer auf den beabsichtigten Borbehalt und dessen mögliche, den Fortbetrieb der Anslage in Frage stellende Folgen im voraus und in aktenmäßig nachweisdarer Form aufsmerksam zu machen. In den Bescheid ist alsdann die Bemerkung aufzunehmen, daß die Beschlußfassung über die Abänderung oder Ergänzung der Bedingungen auf Antrag der Ortspolizeibehörde in dem für die Beschlußfassung über Genehmigungsgesuche vorzgeschriebenen Bersahren unter Zuziehung der in dem vorangegangenen Bersahren zus gezogenen Parteien ersolgt.

In bem Bescheib ist stets barauf hinzuweisen, daß ber Unternehmer erst mit ber Rechtskraft bes Beschlusses die Besugnis zur Ausführung ber Anlage erhält.

Unzulässig ift die Bedingung, daß der Betrieb nicht eher eröffnet werden bürfe, als bis eine Bescheinigung des Gewerbeaufsichtsbeamten vorliege, daß die gewerbliche Anlage in allen Teilen ben Borschriften der Genehmigungsurfunde (Ziffer 31) entspreche.

29. Der Bescheib ist einmal sür den Unternehmer und einmal für die Widersprechenden auszusertigen. Die Aussertigung für die letzteren wird dem gemeinschaftlichen Bevollmächtigten, oder, wenn ein solcher nicht bestellt ist, einem der Widersprechenden zugestellt; die übrigen erhalten in diesem Fall Abschrift der Beschlußsormel und zugleich Nachricht, wem die Aussertigung übersandt worden ist. Behörden, die gegen die Anlage Einspruch erhoben haben, ist stets vollständige Abschrift des Bescheids zuzustellen. Die Übersendung ersolgt in allen Fällen gegen Zustellungsurfunde.

## Refurs (§ 20).

30. Die Refursfrist beginnt mit Zustellung des Beschlusses der ber Beschlusiormel. Gur die Berechnung der Krift sind die Borichrijten der Zivilprozehordnung maggebend.

Auf die Einlegung des Rekurses und auf das weitere Berfahren findet der § 122 LBG. Anwendung. Unbeschadet der in Zisser 11 Abs. 1 getroffenen Bestimmung kann in einzelnen Fällen zur Begründung des Rekurses sowie zur Gegenerklärung eine Nachsfrist gewährt werden.

Die Rekursschrift ist, falls eine Gegenpartei vorhanden ist, die Rekursbeantwortung in allen Fällen in zwei Eremplaren einzureichen. Bon mehreren Gegnern des Rekurzrenten erhält jeder eine vollständige Abschrift der Rekursschrift.

Der Refursbescheib wird der Beschlußbehörde erster Instanz für ihre Aften zusgesertigt. Diese teilt ihn in Aussertigung dem Unternehmer und denjenigen Gegnern mit, welche an dem Refursversahren teilgenommen haben, wobei wie dei Mitteilung des Bescheides erster Instanz (Zisser 29) zu versahren ist. Die Herstellung der Aussesertigungen und Abschriften obliegt der Beschlußbehörde erster Instanz.

## Genehmigungsurfunde.

31. Sind gegen die Anlage Einwendungen nicht erhoben ober die etwa erhobenen Einwendungen zurückgezogen worden, und soll die Genehmigung zur Ausstührung ohne weitere Bedingungen nach dem Antrage des Unternehmers oder unter solchen Bedinsgungen erteilt werden, mit denen der Unternehmer sich einwerstanden erklärt hat (Ziffer 26), so sertigt die Beschlüßehörde alsbald die Genehmigungsurkunde aus. In allen anderen Fällen erfolgt die Aussertigung nach Abschlüß des Bersahrens, sodald der Beschlüß erster Instanz rechtskräftig geworden oder der Rekursbescheid ergangen ist. Zu Stauanlagen sür ein zum Betried aus Bergwerken und Ausbereitungsanstalten bestimmtes Wassertriedwerk wird die Genehmigungsurkunde von dem Bezirksausschuß und dem Sberbergamte gemeinschaftlich ausgesertigt.

In der Urkunde sind alle Bedingungen, unter welchen die Anlage genehmigt worden ist, aufzusishren und die von dem Unternehmer eingereichten, dem Versahren zugrunde gelegten Beschreibungen, Zeichnungen und Pläne außführlich zu bezeichnen, auch, soweit angängig, durch Schnur und Siegel damit zu verbinden. Aus Karten und Zeichnungen, die in dieser Art mit der Urkunde nicht verdunden werden können, ist die Zugehörigkeit zu vermerken. Dabei ist darauf zu achten, daß die verschiedenen Eremplare der Beschreibungen, Zeichnungen und Pläne miteinander übereinstimmen, und daß die auf einzelnen Eremplaren vorgenommenen Berichtigungen und Ergänzungen (Ziss. 16 Abs. 3) aus die übrigen Eremplare übertragen werden.

Bei Stauanlagen ist die Setzung und dauernde Unterhaltung eines Merkzeichens (Merk-, Begel-, Spiegel-, Meß-, Eichpfahl, Sichmarke), an dem die zulässigen Stauhöhen deutlich bezeichnet sein mussen, dem Unternehmer zur Psticht zu machen.

Die Genehmigungsurfunde ist bem Unternehmer zuzusenden. Je eine weitere Aussfertigung der Genehmigungsurfunde mit ihren Anlagen erhält der Gewerbeaussichtssbeamte (bei Stauanlagen der Meliorationsbeamte) und die Ortspolizeibehörde. Diese beiden Aussertigungen sind stempelirei.

Bor Erteilung der Genehmigungsurfunde ist die Aussührung der Anlage nicht zus lässig, sofern sie nicht etwa auf Grund des § 19 a ausdrücklich gestattet ist.

Soweit burch die bestehenden Baupolizeivorschriften Rohbaus ober Gebrauchsabnahmen u. dergl. für Reus oder Umbauten vorgeschrieben sind, gelten diese Borschriften auch für die Bauten der auf Grund der §§ 16 ff. genehmigten Anlagen.

Bon ber Inbetriebsetung einer jeden genehmigten Anlage hat die Ortspolizeibehörde dem zuständigen Gewerbeaussichtsbeamten (bei Stauanlagen dem zuständigen Meliorations-banbeamten) sofort eine Benachrichtigung zugehen zu lassen.

## Auszahlung ber Sicherheit.

32. Ift gemäß § 19a eine Sicherheit gestellt worben, so ist, wenn burch ben rechtsfräftig gewordenen Beschluß erster Instanz ober burch den Resursbescheid die Aussührung der baulichen Anlagen endgültig genehmigt ist, gleichzeitig mit der Erteilung der Genehmigungsurkunde die Kasse um Auszahlung der hinterlegten Sicherheit an den Unternehmer zu ersuchen. Wenn durch den Resursdescheid der Antrag auf Erteilung der Emembigung zur Errichtung oder zur Beränderung der gewerblichen Anlage abgesehnt oder unter der Bedingung der Abänderung der baulichen Anlagen genehmigt ist, so entscheitet die Behörde, von der die Sicherheiteleistung angeordnet worden ist, auf Antrag des Unternehmers darüber, unter welchen Bedingungen die Auszahlung der Sicherheitzu ersolgen hat. Waren von den Widersprechenden im Erörterungstermine Bedeusen gegen die Gestattung der unverzüglichen Aussichrung der baulichen Anlagen geltend gemacht (Zisser 22 Abs. 3), so sind die Widersprechenden geeignetensals vor der Beschlussfassung zu hören.

Sobald von bem Unternehmer bie Erfüllung ber Bedingungen nachgewiesen ift, hat die Behörde bie Kaffe um Auszahlung ber hinterlegten Sicherheit an den Unternehmer zu ersuchen.

Roften (§ 22).

33. Ift eine Partei gemäß § 22 in die Kosten des Verfahren & verurteilt worden, so fallen ihr außer den baren Auslagen der Behörde auch die baren Auslagen des Gegners zur Last, soweit sie nach dem Ermessen der Behörde zur zweckentsprechenden Wahrnehmung des Parteiinteresses notwendig waren.

Anträge auf Festsehung der einer Partei zu erstattenden Kosten sind nach Beendigung des Beschlußversahrens dei der Beschlußbehörde erster Instanz anzubringen und von dieser zunächst der Gegenpartei zur Erklärung mitzuteilen. Gegen den Festsehungsbeschluß steht beiden Teilen innerhalb 14 Tagen die Beschwerde an die Rekursbehörde zu, auf welche die Bestimmungen der Zisser 30 Anwendung sinden.

Für die Gebühren ber Zeugen und Sachverständigen gelten die in Zivilprozessen zur Anwendung kommenden Borschriften.

Ist die Annahme eines Rechtsbeistands zur zwedentsprechenden Wahrnehmung des Parteiinteresses für notwendig erachtet, so gelten auch die hierdurch erwachsenen Kosten als Kosten des Bersahrens. Ihre Höhe seht die Behörde nach freiem Ermessen sest. Die Borschriften der Gebührenordnung sür Rechtsanwälte sinden hierbei keine Anwendung.

## Dampfteffelanlagen (§ 24).

34. Für Dampfkesselanlagen behält es bei den Borschriften der zur Ausstührung der §§ 24, 25 und auf Grund des § 3 des Gesetzes vom 3. Mai 1872 (GS. S. 515) erlassenen Anweisung, betreffend die Genehmigung und Untersuchung der Dampskessel, vom 9. März 1900 (MBl. d. i. B. S. 139) sowie bei den Bestimmungen der Erlasse vom 9., 12., 22. März 1900 (MBl. S. 139, 181) und vom 28. November 1897 (MBl. d. i. B. S. 277) sein Bewenden.

## Geräuschvolle Anlagen (§ 27).

35. Bei ber Errichtung ober Berlegung von Anlagen, beren Betrieb mit ungewöhnlichem Geräusche verbunden ift (§ 27), ist eine Aussertigung bes Beschlusses der Ortspolizeibehörde, bem Unternehmer und dem Bertreter des Gebäudes oder dem Borsteher der Anstalt, zu beren Schutze ber Beschluß gesaßt worden ist, gegen Zustellungsurfunde zu übersenden.

In dem Beschluß ist die Bemerkung auszunehmen, daß dem Borbezeichneten innershalb zwei Wochen die Beschwerde an den Minister für Handel und Gewerde zusieht (§ 113 ZG., § 121 LBG.) und daß dem Unternehmer erst mit der Rechtstraft des Beschlusses die Besugnis zur Aussührung der Anlage und zu ihrer Inbetriebsetung zusteht.

Auf das Beschwerdeversahren finden die Borschriften der Ziffer 30 finngemäße Anwendung.

277. Die Aussiührung tritt am 1. Juni 1904 an die Stelle der Aussührungssanweisungen zur Gewerbeordnung vom 26. Februar und 10. Juni 1892 (MBL d. i. V. S. 89, 198), vom 11. März 1895 (MBL d. i. V. S. 46), vom 1. März 1898 (MBL d. i. V. S. 45), vom 22. März und 9. August 1899 (MBL d. i. V. S. 65, 127) und vom 24. August 1900 (MBL d. i. V. S. 288), der Aussührungsanweisung zur Verordnung vom 31. Mai 1897, vom 16. Juli 1897 (MBL d. i. V. S. 199), der Aussührungsanweisung zur Verordnung vom 9. Juli 1900 und Vekanntmachung des Keichskanzlers vom 13. Juli 1900, vom 6. Dezember 1900 (MBL d. i. V. 1901 S. 13) sowie der Vestanntmachungen vom 4. März 1892 (MBL d. i. V. S. 115) und vom 15. August 1897 (MBL d. i. V. S. 173).

Berlin, ben 1. Mai 1904.

Der Minister für handel und Gewerbe.

Der Finangminister.

Der Minister bes Innern.

Der Minister ber geistlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Der Minister ber öffentlichen Arbeiten.

7.

# 2. Die Errichtung von Brivat-Kranken-, Brivat-Enthindungs- und Brivat-Frrenanstalten, insbesondere die bauliche Einrichtung derselben. 1)

§ 30.

(Absatz c und d, Reichsgesetz vom 6. August 1896, R.G.Bl. S. 685.) Unternehmer von Privat-Kranken-2), Privat-Entbindungs- und Privat-Irrenanstalten bedürsen einer Konzession der höheren Berwaltungsbehörde.3) Die Konzession ist nur dann zu versagen:

- a) wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des Unternehmers in Beziehung auf Leitung oder Verwaltung der Anstalt dartun,
- b) wenn nach den von dem Unternehmer einzureichenden Beschreibungen und Plänen die baulichen und die sonstigen technischen Einrichtungen der Anstalt den gesundheitspolizeilichen Ansorderungen<sup>4</sup>) s) nicht entsprechen.

Die Unternehmer (bie aber keine juristischen Personen sein bürsen, DBG. 11 286) von Anstalten der fraglichen Art bedürsen neben der gewerbepolizeilichen rein persönlichen Konzession auch der besonderen baupolizeilichen, ev. gebührenpflichtigen Genehmigung, sosern neue bauliche Anlagen geschaffen oder an bestehenden Veränderungen vorgenommen werden. Die baulichen Anlagen müssen den baupolizeilichen Bestimmungen in vollem Umfange genügen.

§ 115.

über die Antrage auf Erteilung:

a) der Konzession zu Privat-Kranten-, Privat-Entbindungs- und Privat-Irrenanstalten (§ 30 Absat 1 der Reichsgewerbeordnung) beschließt der Bezirksausschuß. Gegen den die Konzession (Erlaubnis) versagenden Beschluß findet innerhalb zwei Bochen der Antrag auf mündliche Berhandlung im Verwaltungsstreitversahren statt. Für die im Berwaltungsstreitversahren in den Fällen zu a zu tressenden Entsicheidungen sind die von den Medizinalaussichsbehörden innerhalb ihrer gesehlichen Zuständigkeit getrossenen allgemeinen Anordnungen über die gesundheitspolizeilichen Ansordnungen, welche an die baulichen und sonstigen technischen Einrichtungen der unter a bezeichnenden Anlagen zu stellen sind, maßgebend.

4) Damit ist nicht nur diesenige Prüfung angeordnet, welche schon nach allgemeinen polizeilichen Grundsätzen — § 10 II 17 ALR. — Aufgabe der Baupolizeibehörde ist und vor Erteilung der neben der gewerbepolizeilichen Genehmigung ersorderlichen Bauserlaubnis ohnehin stattfindet, vielmehr soll die ganze Anstalt, wo und wie sie errichtet

<sup>1)</sup> Alle öffentlichen und privaten Kranken- und Jrrenanstalten unterstehen der Aufsicht bes Staates (§ 2 Ziss. 3 der Regierungs-Instruktion v. 23. Oktober 1817; Erl. v. 23. Februar 1893 (MBI. S. 128; Erl. d. M. d. g. A. v. 26. Juli 1900).

<sup>2)</sup> Eine Privatkrankenanstalt ist nur anzunehmen, wenn Betten für die darin zu behandelnden Kranken vorhanden sind. DBG. 31 284, 288.

<sup>3)</sup> Die nähere Bestimmung trifft § 115 3.G., welcher lautet:

- c) wenn die Anstalt nur in einem Teile eines auch von andern Personen bewohnten Gebäudes untergebracht werden soll und durch ihren Betrieb für die Mitbewohner dieses Gebäudes erhebliche Nachteile oder Gefahren hervorrusen kann,
- d) wenn die Anstalt zur Aufnahme von Personen mit ansteckenden Krankheiten oder von Geisteskranken<sup>5</sup>) bestimmt ist und durch ihre örtliche Lage für die Besitzer oder Bewohner der benachbarten Grundstücke erhebliche Nachteile<sup>6</sup>) oder Gesahren hervorrusen kann.

Bor Erteilung der Konzession sind über die Fragen zu c und d die Ortspolizeis und die Gemeindebehörden zu hören. 7)

werden soll, vom Standpunkte der Gesundheitspolizei darauf geprüft werden, ob dem Gesundheitsinteresse der später in der Anstalt unterzubringenden Kranken durch die Anstaltseinrichtungen genügt wird. DBG. v. 30. September 1901, PBBI. 23 393.

Diese (siehe Unm. 3) allgemeinen Anforderungen können nicht in ber Form einer Polizeiverordnung ergeben und können entweder nur ausnahmslofe Borfchriften treffen, ober muffen falls fie Ausnahmen zulaffen, beren Anwendung ber konzeffionierenden Dies Erkenntnis macht keinen Unterschied DVG. 35 342. Behörde überlaffen. zwischen öffentlichen und privaten Anstalten, und boch unterliegen nur lettere ben Beftimmungen bes § 30. Für bie fongessionsfreien Anstalten bietet bie Bolizeiverordnung bie gesetlich gegebenen Rorm, um bie Erfüllung ber aus gesundheits- ober baupolizeilichen Gründen an ben Bau ober bie Ginrichtung biefer Anstalten zu stellenden Anforderungen (M.G. v. 26. Juli 1900.) Für die konzessionsfreien Unstalten behalten bemnach die erlassenen bezüglichen Bol.=Berord. — (siehe Anm. 8) einstweilen ihre Gültigkeit, im übrigen find die Reg.=Bräfibenten angewiesen, ben sachlichen Inhalt jener Pol.=Berord, in Form einer allgemeinen Anordnung im Sinne bes Buft Gef. § 115 Abs. 3 den Bezirksausschüffen zur Rachahmung bei der Konzessinierung der (konzessions= pflichtigen) Anstalten mitzuteilen. D.G. v. 26. Juni 1900. DBG. 40 307, 44 360. Diese Anordnungen sind für die konzessionierende Behörde und den Berwaltungsrichter bindend, und dürfen baber an die baulichen und sonstigen technischen Ginrichtungen einer Unftalt feine größeren Unforderungen gestellt werden, als die allgemeinen Unordnungen verlangen, andererseits jedoch auch feine geringeren, soweit nicht Dispens ausdrücklich zugelaffen ift. DBG. 44 360.

- 5) Die Genehmigung zur Errichtung einer Irrenanstalt auf einem Grundstück, welches einem Eisenbahnhof so nahe liegt, daß der Eisenbahnbetrieb die Anstaltskranken zu chädigen geeignet ist, kann versagt werden. Bei der Versagung auf Grund des § 30 d NGO. können auch Vermögensnachteile der benachbarten Besitzer oder Vewohner in Betracht kommen. OBG. v. 30. September 1901, PBBI. 23 393.
- 6) Zu den erheblichen Nachteilen für die Besitzer der benachbarten Grundstücke, können auch die Bermögensverluste gehören, welche den Nachbarn durch Berminderung des Wertes ihrer Grundstücke und ihrer Unternehmungen auf diesen deshalb entstehen würden, weil nach der allgemeinen Auffassung der Betrieb der Irvenanstalt den Wert der benachsbarten Grundstücke herabbrikkt. DBG. 11 307.
- 7) AN. zur Gewerbeordnung für das Deutsche Reich. (RGBl. 1900, S. 871) v. 1. Mai 1904. Zu Titel II, Ziffer 36:

"Bor der Beschlußiassiung über die Anträge auf Erteilung der Konzession zu Privat= Kranken=, Entbindungs= und Jrrenanstalten (§ 30 Ubs. 1) ist durch gutachtliche Außerung des zuständigen Medizinalbeamten sestzustellen, ob die von dem Unternehmer eingereichten Beschreibungen, Pläne usw. den im § 115 ZG. erwähnten gesundheits= polizeilichen Anordnungen entsprechen. In die Konzessionsurfunde ist eine Bestimmung auszunehmen, daß der Betriebsunternehmer verpflichtet ist, die von den zuständigen Medizinal-Aussichtsbehörden über den Betrieb erlassenen Borschriften zu besolgen."

- 8) Maßgebend ist hierfür der M.Erl. vom 19. August 1895 (a), betr. Anlage, Bau und Einrichtung von öffentlichen und Privat-Kransen-, Entbindungs- und Frren-Anstalten (MBI. S. 211). Nach Maßgabe des dem Erlasse beigefügten Entwurses wurde zunächst die "Sigmaringer Polizeiverordnung" vom 13. November 1895 erlassen, der inzwischen weitere, sast gleichsautende Polizeiverordnungen sür sämtliche Provinzen der Monarchie, gesolgt sind:
- a) Grlaß vom 19. August 1895, betreffend die Anlage, den Ban und die Einrichtung der öffentlichen und Privat-Aranten-Anstalten [M.B. 216] (auszausweise).

..... Wir haben uns daher bewogen gesunden, diejenigen Borschriften, welche für Anlage, Bau und Einrichtung der bezeichneten Anstalten in Zukunft maßgebend sein sollen, in dem beisolgenden Entwurfe zu einer Polizei-Berordnung (siehe unter b) zus sammenstellen zu lassen.

Für Privat-Irren-Unstalten werben Ew. pp. bennächst weitere Vorschriften zugehen, bie indessen nicht im Wege der Polizeiverordnung getrossen werden sollen. (Siehe unter c.) Ew. pp. ersuchen wir ergebenst, die Zustimmung des Provinzialrats zu einer sich tunlichst an den Bortlaut des Entwurfs anschließenden Polizeiverordnung herbeizzusühren.

Bei ber hohen Bebeutung ber Sache wollen Ew. pp. ferner gefälligst bafür sorgen, daß die Ortspolizeibehörden die Genehmigung zum Neubau, Umbau oder zur Erweiterung einer nicht unter § 30 der Gewerbeordnung fallenden Anstalt niemals eher erteilen, als bis sie hierzu die — in Landkreisen durch Vermittelung der Landräte einzuholende — Zustimmung der Regierungspräsidenten erhalten haben.

Berlin, ben 19. August 1895.

Der Minister für Handel und Gewerbe. Der Minister ber geistlichen, Unterrichtsund Medizinal-Angelegenheiten. Der Minister der öffentlichen Arbeiten. Der Minister des Innern.

Die nachstehende (b) für Umfang der Provinz Brandenburg und den Stadtfreis Berlin unter dem 8. Juli 1898 erlassene Pol.B. ist allerdings durch DBG. v. 27. Mai 1899 (35 342) für ungültig ertlärt worden, sie hat indes ebenso wie die sür andere Provinzen erlassenen gleichartigen Polizeiverordnungen doch ihre Bedeutung in dem in Anm. 4 angegebenen Umfange behalten.

b) Polizeiverordnung über Anlage, Bau und Ginrichtung von öffentlichen und Privat-Kranken-, Entbindungs- und Irrenanstalten:

Auf Grund der §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (GS. S. 265) und der §§ 137, 139 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (GS. S. 195) wird hiermit für den Umfang

ber Provinz Brandenburg unter Zustimmung des Provinzialrats und für den Stadt= bezirk Berlin nachstehende Polizeiverordnung erlassen:

Im Sinne dieser Berordnung werben die in der Überschrift genannten Anstalten unterschieden:

als große Anstalten mit mehr als 150 Betten,

mittlere mit 150 bis 50 Betten,

fleine mit weniger als 50 Betten.

Für die Anlage, den Bau und die Einrichtung von öffentlichen und Privat-Kranken-, Entbindungs- und Jeren-Anstalten, sowie für den Umbau und die Erweiterung bestehender Anstalten dieser Art gelten folgende Borschriften:

## I. Anlage und Bau.

#### \$ 1.

- 1. Die Krankenanstalt muß tunlichst frei und entfernt von Betrieben liegen, welche geeignet sind, den Zweck der Anstalt zu beeinträchtigen. 1) Der Baugrund muß in gesundsheitlicher Beziehung einwandfrei sein.
- 2. Die Frontwände der Krankengebäude mussen untereinander mindestens 20 m und von anderen Gebäuden mindestens 10 m entsernt bleiben.
- 3. Bor ben Fenstern ber Krankenzimmer muß mindestens ein solcher Freiraum verbleiben, daß die Umfassumände und Dächer gegenüberliegender Gebäude nicht über eine Lustlinie hinausgehen, welche in der Fußbodenhöhe der Krankenzimmer von der Frontwand aus unter einem Neigungswinkel von 45 Grad gegen die Horizontale gezogen wird.

Wenn diese Fenster benachbarten, nicht zur Anstalt gehörigen Grundstücken gegenüberliegen, so sind an der Grenze dieser Grundstücke Gebäude von der größten, nach den örtlichen Bauordnungen zulässigen Höhe auch dann als vorhanden anzunehmen, wenn die Grenzen unbebaut oder nicht dis zur zulässigen Höhe bebaut sind.

- 4. Wenn für große und mittlere Anstalten die geschlossene Bauweise -- nicht das Pavillonsystem gewählt wird, müssen die Höse, auch soweit eine etwaige Bebauung an der Nachbargrenze in Frage kommt, mindestens nach einer Seite offen bleiben.
- 5. Bei kleinen Anstalten burfen feine Krankenraume an ringsumbaute Sofe gelegt werben.

## § 2.

Flure und Gänge mussen minbestens 1,80 m breit sein, die Gänge in der Negel<sup>2</sup>) einseitig angelegt werden. Mittelgänge sind nur unter der Bedingung zulässig, daß sie reichliches Licht unmittelbar von außen erhalten, mindestens 2,50 m breit und gut lüstbar sind.

In Privatkranken- usw. Anstalten mit nicht mehr als 30 Betten genügt eine Breite von 2 m für die Mittelgänge.

## § 3.

1. Die für die Aufnahme von Kranken bestimmten Räume müssen mindestens 1 m über dem höchsten befannten Grundwasserstande liegen und in der ganzen Grundsläche gegen das Eindringen von Bodenseuchtigkeit gesichert sein.

1) Lgl. DBG. v. 30. September 1901. PBBl. 23 394.

<sup>2)</sup> Diese Mittelgänge sind nicht ohne weiteres bei Erfüllung ber Bedingungen zulässig, sondern nur auf Grund eines Dispenses in Gemäßheit bes § 28. DBG. 44 357.

- 2. Räume, deren Jugboden unter der anschließenden Erboberfläche liegt, durfen mit Kranken nicht belegt werden.
- 3. Krankenzimmer, welche bas Tageslicht nur von einer Seite erhalten, burfen nicht nach Norben liegen.

Die Bände in Operations- und Entbindungszimmern sowie in solchen Käumen, in welchen Personen mit anstedenden Krankheiten untergebracht werden, sind zur Erleichterung der Desinsektion glatt und bis zu einer Höhe von mindestens 2 Metern abwaschbar herzustellen.

§ 4.

- 1. Die Treppen sollen minbestens 1,30 m breit sein, die Stufen minbestens 28 cm Auftrittsbreite und höchstens 18 cm Steigung haben. In großen und mittleren Anstalten müssen die Treppen feuersicher hergestellt werden. Die Treppenhäuser müssen Licht und Luft unmittelbar von außen erhalten.
- 2. Die Fußböden aller von Kranken benutten Räume find möglichst masserbicht her= zustellen.

§ 5.

Die Krankenzimmer, alle von ben Kranken benuhten Nebenräume, Flure, Gänge und Treppen muffen mit Fenstern versehen werben; die Fensterstäche soll in Krankenzimmern minbestens ein Siebentel ber Bobenfläche betragen.

§ 6.

- 1. Die Bobe ber Zimmer foll in ber Regel wenigstens 3,5 m betragen.
- 2. In Bimmern für mehrere Rrante ift für jedes Bett
  - a) eines Erwachsenen ein Luftraum von mindestens 30 cbm,
- b) eines Kindes ein Luftraum von mindestens 25 cbm

In Ginzelzimmern nuß ber Luftraum mindestens 40 cbm betragen.

In gemeinsamen Krankenzimmern von 4 m Sohe und mehr mussen wenigstens 7,5 qm, in Einzelzimmern von dieser Sohe mindestens 10 qm Bodenstäche auf jedes Bett (Lagersftelle) entiallen.

3. Mehr als 30 Betten (Lagerstellen) burfen in einem Krankenzimmer nicht aufsgestellt werben.

## II. Innere Ginrichtung.

8 7.

- 1. In jeder Krankenanstalt muß für jede Abteilung oder für jedes Geschoß mindestens ein geeigneter Tageraum für zeitweise nicht bettlägerige, in gemeinsamer Pflege bessindliche Kranke eingerichtet werden, dessen Größe auf mindestens 2 am für das Krankensbett zu bemeisen ist.
- 2. Außerdem muß in großen und mittleren Anstalten ein mit Gartenanlagen versehener Erholungsplatz 3) von mindestens 10 am Fläche für jedes Krankenbett vorgesehen werden.

§ 8.

Für Frrenanstalten gilt anstatt der Bestimmungen in dem § 6 Mr. 1 und 2 und § 7 folgendes:

- 1. In Anstalten mit mehr als 10 Betten muffen ausnahmslos Tageräume und Ersholungsplätze vorgesehen werden.
- 3) Bgl. DBG. 31 284. Hiernach fann auf Grund bes § 30 RGD. ein Garten gesforbert werben.

2. Bei Anstalten, welche Tageräume haben, barf bie Größe bes Luftraumes in ben Schlafzimmern für den Kopf nicht unter 20 cbm bei 3 bis 4,50 m lichter höhe betragen; außerdem muffen in den Tageräumen bei gleicher höhe mindestens 4 qm Grundstäche für den Kopf vorhanden sein.

Bei Kranken unter 14 Jahren genügen für ben Kopf in ben Schlafzimmern 15 ebm Luftraum, in ben Tageräumen 3 qm Grunbfläche.

- 3. Anstalten, welche feine Tageräume haben, mussen für jeden Kranken mindestens 30 obm Luftraum, bei Personen unter 14 Jahren mindestens je 25 obm Luftraum darbieten.
- 4. Bettlägerigen Kranfen (welche bei Berechnung bes Bebarfs an Tageraum in Begfall fommen können) ift im Schlafzimmer minbestens 30 obm Luftraum zu gemähren. Fiir jeben lauten, sich vernachlässigenben ober nicht sauberen Kranken muffen
  - a) wenn er bettlägerig ift, in den Schlafzimmern mindeftens 30 cbm Luftraum,
  - b) wenn er nicht bettlägerig ift, minbestens 5 am Grundsläche in ben Tageräumen vorhanden sein.

Bei Kranken solcher Art unter 14 Jahren genügen für ben Kopf in ben Schlafseinmern 25 obm Luftraum und für jeden nicht Bettlägerigen in den Tageräumen 4 am Grundfläche.

- 5. Zur Absonderung störender Kranker muß mindestens ein Einzelraum vorhanden sein, bessen Luftraum nicht unter 40 obm betragen barf.
- 6. Auf dem Erholungsplat (§ 7, Ziffer 2), welcher mindeitens 30 am Fläche für ben Kopf enthalten muß, ist für schattige Pläte Sorge zu tragen.

#### § 9.

Allen Krankenzimmern muß mährend der Heizperiode frische Luft in einer die Kranken nicht belästigenden Weise zugeführt werden. Die verbranchte Luft muß in geeigneter Beise abgeführt werden.

## § 10.

Die Fenster ber Krankenzimmer, der von den Kranken benutzten Rebenräume, der Flure, Gänge und Treppen müssen leicht zu öffnen sein und mit Lüstungseinrichtungen versehen werden.

#### § 11.

Für alle Krankenzimmer, von Kranken benutten Nebenräume, Flure und Gänge muß eine genügende Erwärmung und Lufterneuerung vorgesehen werden. Hierbei ist der Belästigung durch strahlende Wärme, jeder Überhitzung der Lust an den Heizstächen und jeder Beimengung von Rauchgasen vorzubeugen, sowie die Staubentwicklung bei der Bedienung der Heizeinrichtung möglichst zu verhüten.

## § 12.

- 1. Für jedes Krankenbett muffen mindestens 200 Liter gesundheitlich einwandfreies Wasser täglich geliesert werden können.
- 2. Die Wasserbezugsquelle, sowie die dazu gehörige Leitung find nach Lage und Fassung gegen jede Berunreinigung durch Krankheits- oder Absallstoffe zu sichern.

#### § 13.

- 1. Die Entwässerung und die Entfernung der Absallstoffe muß in gesundheitlich unsichäblicher Beise erfolgen.
  - 2. Die Fätalien sind entweder mittels Absuhr oder mittels Schwemmung unter

Wahrung ber Reinheit ber Luft in ben Gebäuden und unter Berhütung ber Bobens verunreinigung zu beseitigen.

- 3. Abtrittsgruben, sofern beren Anlage nach den Vorschriften der jeweilig bestehenden Baupolizeiverordnungen überhaupt gestattet ist, sind nur für kleine Anstalten in einem Abstand von wenigstens 5 m von dem Krankengebäude und wenigstens 10 m von jedem Brunnen unter der Bedingung zulässig, daß ihre Sohle und ihre Umsassunds aus Klinkern mit Zementmörtel gemauert, sowie mit einer Schicht setten Tones in einer Stärke von wenigstens 25 cm umgeben werden, oder daß gußeiserne Tanks in die Abtrittsgrube eingelassen sind.
- 4. Trocene Abfälle und Kehricht sind in dichten verschließbaren Gruben ober Behältern zu sammeln und so oft abzusahren, daß keine Überfüllung der Behälter eintritt.
  - 5. Unstedungsverbächtige Auswurfsstoffe muffen sofort unschädlich beseitigt werden.

#### § 14.

Die Aborte sind von den etwa anstoßenden Krankenzimmern durch Doppelküren oder durch einen Vorraum zu trennen, welcher, wie der Abort selbst, hell, lüstbar und heizbar sein muß.

In Privatfranten= usw. Unstalten mit nicht mehr als 30 Betten ist die Heizbarkeit bes Abortes und seines Borraumes nicht ersorberlich.

#### § 15.

In jeder Krankenanstalt ist bei einer Belegzahl bis zu 30 Betten mindestens ein Baderaum für ein Bollbad, bei einer größeren Belegzahl für mindestens je 30 Betten ein Baderaum zu beschaffen.

## § 16.

- 1. In Krankenanstalten, in welchen chirurgische Operationen ausgeführt zu werden pflegen, ist bei einer Belegzahl von mehr als 50 Betten mindestens ein besonderes Operationszimmer einzurichten.
- 2. Gin solches fann auch bei kleineren Anstalten nach Lage ber Berhältnisse vers langt werden.

## § 17.

In Entbindungsanstalten mit mehr als vier Betten ist ein besonderes Entbindungs= zimmer einzurichten.

## III. Rebengebände.

## § 18.

Für große und mittlere Anstalten sind die Wirtschaftsräume in einem besonderen Gebäude unterzubringen.

## § 19.

- 1. Jebe Krankenanstalt muß eine eigene, ausschließlich für beren Insassen bestimmte Bajchtüche haben.
- 2. Insizierte Basche barf ohne vorherige Desinsektion nicht außerhalb ber Unstalt gereinigt werden.

## § 20.

Für große und mittlere Unstalten ift eine geeignete Desinfektionseinrichtung vors zusehen, sofern nicht am Orte ober in bessen Nachbarschaft eine öffentliche Desinfektions: anftalt zur Berfügung steht.

## § 21.

- 1. Zur Umerbringung von Leichen ist in allen Anstalten ein besonderer Raum hers zustellen, welcher lediglich diesem Zweck dient und dem Anblick der Kranken möglichst entzogen ist.
- 2. Für große und mittlere Unstalten ift ein besonderes Leichenhaus mit Sektionss gimmer ersorberlich.

## IV. Unterbringung der Kranken.

#### § 22.

In allen Anstalten mussen männliche und weibliche Kranke, abgesehen von Kindern bis zu zehn Jahren, in getrennten Käumen, in großen und mittleren Anstalten in getrennten Abteilungen untergebracht werden.

## § 23.

- 1. Für Kranke, welche an ansteckenden, insbesondere akuten Krankheiten leiden, sind in großen und mittleren Krankenanstalten ein ober mehrere Absonderungshäuser, in kleinen Anstalten, soweit in diese solche Kranke ausgenommen werden, mindestens absgesonderte Räume, wenn möglich in besonderen Stockwerken, vorzusehen.
- 2. In Frren anstalten muß minbestens ein Zimmer für anstedenbe Rrankheiten gu Gebote fteben.

## § 24.

In öffentlichen, sowie in großen und mittleren Privat-Krankenanstalten muß für die vorübergehende Unterbringung eines Geisteskranken ein geeigneter Raum mit der ersforderlichen Einrichtung vorhanden sein.

## § 25.

Zur Feststellung von ansteckenden Krankheiten ist in großen und mittleren öffentlichen Anstalten eine eigene Beobachtungsstation einzurichten.

#### § 26.

Auf bestehende Anlagen erstrecken sich die Bestimmungen dieser Verordnung nicht, sie sollen auch bei einem Umbau oder einer Erweiterung bestehender Anlagen auf vorhandene Teile, welche vom Umbau nicht berührt werden, keine Anwendung sinden. Ein Umbau oder Erweiterungsbau ist unzulässig, wenn dadurch in den vorhandenen Teilen die den vorstehenden Bestimmungen nicht entsprechenden Zustände verschlechtert werden.

## V. Schluß= und Strafbestimmungen.

#### § 27.

Die Vorschriften der örtlichen Baupolizeiverordnungen bleiben insoweit in Krast, als sie nicht durch die vorstehenden Bestimmungen abgeändert werden.

#### § 28.

Von den Bestimmungen des § 1 Zisser 1—5, der §§ 2, 3 Zisser 3, §§ 4, 7, 12 Zisser 1, §§ 16, 18, 19 Zisser 1 und des § 21 Zisser 2 kann der Regierungspräsident (für Berlin und Charlottenburg der Polizei-Präsident in Berlin), von den Bestimmungen des § 6 Zisser 1 der Minister der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten im Einverständnis mit dem Minister des Innern in besonderen Fällen Ausnahmen zulassen.

Für die in der Stadt Berlin zu errichtenden Privat-Kranken= usw. Anstalten mit nicht mehr als 30 Betten kann der Polizeipräsident in Berlin auch Ausnahmen von der Bestimmung im § 8 Zisser 6 zulassen.

## § 29.

Buwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden, sofern nach ben bestehenden Geseine höhere Strafe verwirft ift, mit Gelostrafe bis zu 60 Mf. geahndet.

Daneben bleibt die Polizeibehörde befugt, die Gerstellung vorschriftsmäßiger Zustande berbeizuführen.

Potsbam, ben 8. Juli 1898.

Der Oberpräsident, Staatsminister.

von Uchenbach.

e) Anweisung über die Aufnahme und Entlassung von Geistestranken, Idioten und Epileptischen in und aus Privatirrenanstalten (§ 30 Gewd.) sowie über die Einrichtung, Leitung und Beaufsichtigung solcher Anstalten vom 20. September 1895 (D. R. u. Staatsanzeiger Nr. 259).

In Betracht fommen hier nur:

- § 18 Sat 1. Die Privatanstalten für Geisteskranke, Ibioten und Epileptische unterstiegen ben allgemeinen gesundheitspolizeilichen Borschriften über die baulichen und technischen Einrichtungen von Krankenanstalten.
- § 31. Auf die beim Inkrafttreten dieser Anweisung bereits bestehenden Anstalten, beren Einrichtungen der Zirkularversügung vom 19. August 1895 (oben unter a) und dem derselben angehängten Entwürse zu einer Polizeiverordnung (oben unter b) über Anlage, Bau und Einrichtung von öffentlichen und Privat-Kranken-, Entbindungs- und Irrenanstalten (M.B. 261) nicht entsprechen, kommen die dort getrossenen Bestimmungen erst dann zur Anwendung, wenn ein Neubau, Umbau ober Erweiterungsbau statisindet.

Soweit die Bestimmungen des vorher erwähnten Entwurfes einer Polizeiverordnung (§ 8) nicht Platz greifen, bewendet es für die Bemessung des jedem Kranken zu gewährenden Luftraumes und für die Bersorgung der Anstalt mit Badeeinrichtungen bei den bestehenden Bestimmungen.

Jedoch dürsen neue Krauke nicht eher ausgenommen werden, bis infolge der Berminderung des Bestandes durch Abgang und Entlassung die im § 8 des Entwurfs der Polizeiverordnung vorgeschriebenen Maße des für den Kopf zu gewährenden Raumes auch in diesen Anstalten erreicht worden ist.

#### 8.

## 3. Weschaffenheit der zum Gast- und Schankwirtschaftsbetriebe bestimmten Räumlichkeiten.

§ 33.

Wer Gastwirtschaft, Schankwirtschaft oder Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus betreiben will, bedarf dazu der Erlaubnis. 1)2)

<sup>1)</sup> AN. zur Gewerbeordnung vom 1. Mai 1904 zu Titel II:

<sup>47.</sup> Den Anträgen auf Erteilung ber Erlaubnis zum Betriebe ber im § 33 erwähnten Gewerbe ist eine Handzeichnung nebst Beschreibung von dem zum Betriebe bes Gewerbes bestimmten Lokal in zwei Eremplaren beizufügen.

Die Beifügung kann unterbleiben, wenn die den nachstehenden Borschriften ents sprechenden Unterlagen aus Anlaß einer früher erteilten Genehmigung bei der gesnehmigenden Behörde bereits vorhanden sind.

Diese Erlaubnis ist nur dann zu versagen:

- 1. wenn gegen den Nachsuchenden Tatsachen vorliegen, welche die Unnahme rechtfertigen, daß er das Gewerbe zur Förderung der Böllerei, des verbotenen Spiels, der Hehlerei oder der Unsittlichkeit mißbrauchen werde,
- 2. wenn das zum Betriebe des Gewerbes bestimmte Lokal wegen seiner Beschaffenheit oder Lage den polizeilichen Ansorderungen<sup>3</sup>)<sup>4</sup>) nicht genügt.

Aus den Borlagen muß hervorgehen:

- a) ber vollständige Name, ber Stand und ber Wohnort bes Untragftellers,
- b) die Bezeichnung bes Grunbstüdes, auf dem das Lotal fich befindet, nach Orischaft, Strafe, hausnummer ober in sonst ortsüblicher Beise,
- c) die Lage, Beschaffenheit der zum Gewerbebetriebe bestimmten Räume, insbesondere auch nach Flächeninhalt und Höhe, serner die Zweckbestimmung der einzelnen Räume und deren Einrichtung im allgemeinen.

Für die handzeichnung ist ein Maßstab zu wählen, welcher eine deutliche Anschauung gewährt; der Maßstab ist auf der Zeichnung einzutragen. Die Zeichnungen sind von dem Antragsteller zu unterschreiben.

Der Antrag ist bei ber Ortspolizeibehörbe einzureichen. Diese hat nötigenfalls nach Anfrage bei ber genehmigenden Behörde zu prüsen, ob gegen die Bollständigkeit der Borlagen etwas zu erinnern ist; finden sich Mängel, so ist der Antragsteller zur Ersgänzung zu veraulassen. Da, wo die Prüsung der Bedürfnisstrage ersorderlich ist, kann die Borlage eines Lageplans des zum Gewerbebetrieb bestimmten Hanses verlangt werden.

Über ben Antrag hat sich unter Mitteilung ber Vorlagen bie Gemeindebehörde und sobann bie Ortspolizeibehörbe gutachtlich zu äußern.

Betreffs der an das Lokal zu stellenden Anforderungen verbleibt es bei den bestelhenden Borschrijten.

- 2) Wenn das Lokal wesentlichen Ünderungen unterworsen wird, ist ein neuer Antrag und eine neue Prüsung ersorderlich. DVG. 2 328, 4 314, 8 275 und 278, 10 247, auch darf der Betrieb nicht auf weitere Mäumlichseiten ausgedehnt werden. DVG. 5 278, Erlaß vom 11. Juli 1884 (MBI. S. 240). Wegen Ünderung oder wegen Mangels der bei der Genehmigung vorausgesetzter Eigenschaften des Betriedslofales kann nur die Fortsehung des Betriebes untersagt, nicht die Erlaudnis entzogen werden. DVG. 31 291, und vom 28. April 1904, PBBI. 25 796. Die Lage des Lokals darf die Unsübung der ersorderlichen polizeilichen Kontrolle nicht übermäßig erschweren. DVG. 7 292. Die Konzessionierung zum Gast= und Schankwirtschaftsbetriebe vor Fertigstellung des Lokales ist rechtsgrundsätzlich keineswegs ausgeschlossen. DVG. 1 291.
- 2) S. DBG. 1 291, 301, 4 305, 5 286, 7 292. Nach ber DBG. vom 19. Januar 1898 33 341, würde die Regelung der polizeilichen Anforderungen zwar durch die Landesgesetzgebung, nicht aber im Wege einer Polizeiverordnung ersfolgen können. Demgemäß ist die diesbezügliche für Berlin erlassene Polizeiversordnung vom 19. September 1891 für ungültig erklärt worden, welche die polizeislichen Anforderungen an Gastwirtschaftse usw. Lokale in Berlin zu dem Zwecke regelt, um den Stadts und den Bezirksausschuß so zu binden, daß im einzelnen Falle die

Konzession von ihnen versagt werden muffe, wenn jenen Anforderungen nicht genügt und nicht von ber Polizeibehörde eine Ausnahme zugelassen sei.

Der Erlaß bes Reffortministers vom 26. August 1886 (MBI. S. 182), betreffend "bie Anforderungen, welche in baulicher und gesundheitlicher Beziehung an die Gaft= und Schantwirtschaften gu ftellen find", fiehe unter Unm. 4, foll ben gur Erteilung ber Rongeffion berufenen Behörden nur gum Unhalt bienen, nicht aber bie gleich= mäßige, von der Berichiedenheit der tatfächlichen Berhältniffe völlig absehende Unwenbung unabanderlicher Normen vorschreiben. Bgl. auch MErl. vom 1. Märg 1890, MBI. S. 51, DBG. 19 324 und PBBI. 16 44. Ift somit ber Bermaltungsrichter an die Bestimmungen etwaiger die polizeilichen Anforderungen an Gastwirtschafts= usw. Lotale regelnden Polizeiverordnungen nicht gebunden, sodaß er bieselben bei seinen Entscheidungen nicht nur überschreiten (vgl. DBG. vom 3. Dezember 1883, PBBl. 5 300 und vom 25. September 1884, PBBl. 6 35), sonbern auch unter bieselben berabgeben barf, fo hat ber Erlaß berartiger Bolizeiverordnungen im Grunde genommen feinen Zwed mehr. Es genügt vielmehr eine öffentliche Bekanntmachung ber Polizei= behörbe, burch welche bas Bublifum von ben Grundfagen Renntnis erhält, nach benen bie Polizeibehörde im Unhalt an ben MErl. vom 26. August 1886 (MErl. S. 182) bei ber Begutachtung (MGD. § 33, Abs. 3) ber Antrage auf Erlaubnis jum Betriebe ber Gaftwirtschaft usw. verfährt. Den baupolizeilichen Borichriften bes Ortes muß indes auch jedes zum Gastwirtschafts= usw. Betriebe bestimmte Lokal entsprechen. 4 309. Da bie jum Gaft= und Schanfwirtschaftsbetrieb bestimmten Raume zweisellos als jum bauernben Aufenthalte von Menichen bestimmte Raume anzusehen find, fo muffen fie auch ben an folche Raume in ber örtlichen Baupolizeiordnung gestellten Un= forderungen genügen; benn biefe charafterifieren fich nicht als gewerbepolizeiliche, zur Regelung bes Schantgewerbebetriebes oder seiner Boraussetzungen bestimmte. Trifft bie Bauordnung nur besondere Bestimmungen fur Wohnungen, so finden diese auf lediglich jum Schantwirtschaftsbetriebe bestimmte Räume, die nicht unter den Begriff "Bohnungen" fallen, feine Anwendung. DBG. 4 305.

4) Anlage a zum MErl. v. 21. August 1886, (MBl. S. 182) erneut in Erinnerung gebracht durch MErl. v. 10. Januar 1902 (MBl. S. 32):

# Anforderungen, welche in bauticher und gefundheitlicher Beziehung an die Saft= und Schankwirtschaften zu stellen find.

§ 1.

Gast= und Schankwirtschaften dursen sowohl in den Städten, wie auch auf dem platten Lande nur auf solchen Grundstücken errichtet werden, welche an öffentlichen Wegen belegen sind und einen Zugang zu den letzteren haben. In Städten ist die Errichtung von Gast= und Schankwirtschaften an unbesestigten und unbeleuchteten Straßen oder Straßenkillen nicht zu gestatten. Die Errichtung von Gast= und Schankwirtschaften ist serner ausgeschlossen:

in Häusern, welche Schlupswinkel gewerbsmäßiger Unzucht sind, beziehungsweise in welchen ber gewerbsmäßigen Unzucht ergebene Frauenspersonen wohnen ober verkehren,

in Räumlichkeiten, welche bem Besitzer ober britten Personen zu Wohn- ober Wirtschaftszwecken bienen, ober in welchen noch andere fremdartige Gewerbe bestrieben werden,

in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Pfarrhäusern, Unterrichts- und Krankenanstalten.

## § 2.

Die Gebäube, in welchen Gast: und Schankwirtschaften eingerichtet werden sollen, muffen seuersichere Bedachung haben. Der Zugang zu den für dieselben bestimmten Räumen muß ein gesahrloser und bequemer sein, insbesondere ist darauf zu achten, daß etwaige Treppen genügend breit, nicht zu steil, mit einem sesten Geländer versehen, und daß die Zugänge zu den Treppen von außen her nicht schmaler sind, als die Treppenläuse selbst.

Die Türen zu den Gaft= und Schanklokalen muffen eine entsprechende Breite haben

und nach außen aufschlagen.

## § 3.

In Gast: und Schankwirtschaften muffen die Gastzimmer, in ersteren auch die Schlafzräume, durchaus trocken, mit gedielten Fußböden, sowie mit verschließbaren Türen und mit gut schließenden, zum Össen eingerichteten Fenstern, welche einen hinreichenden Zutritt von Luft und Licht unmittelbar von der Straße oder vom Hoje aus gestatten und, soweit nötig, mit sonstigen zur Herstellung eines genügenden Lustwechsels erforderzlichen Einrichtungen (vgl. bez. der Bentilation M.G. v. 10. Januar 1902, MBI. S. 32) versehen und überhaupt ihrer ganzen Anlage nach so beschaffen sein, daß sie die menschseliche Gesundheit in keiner Weise gesährden.

An den in diesen Zimmern vorhandenen Ofen dursen Verschlusvorrichtungen, welche den Abzug des Rauches nach dem Schornsteine zu verhindern geeignet sind, als Klappen, Schieber oder bergleichen nicht vorhanden sein.

Sämtliche Räumlichkeiten find mit ben erforberlichen Ausstattungsgegenständen zu verseben.

Rellergeschoffe bürfen als Schlafraume für Gäste überhaupt nicht, als Schanklokale aber nur unter ben Bedingungen benutzt werden, daß die Fußböden nicht tieser als einen Meter unter der Oberkante der vorbeisührenden Straße belegen und daß die bezüglichen Räume gegen das Eindringen und Aussteigen der Erdseuchtigkeit geschützt sind.

Die Gaste und Frembenzimmer mussen ferner allen Anforderungen entsprechen, welche burch die an den betreffenden Orten geltenden baupolizeilichen Borschriften an solche Räume gestellt werben.

§ 4.

In jeder Gast- und Schankwirtschaft muß sich ein Zimmer von mindestens 25 Quadratmetern Bobenfläche zum gemeinschaftlichen Aufenthalte der Gäste besinden, und es müssen ferner in jeder Gasiwirtschaft mindestens drei wohl eingerichtete Schlafzimmer für Fremde vorhanden sein.

Gur famtliche Gaft= und Schlafzimmer wird eine lichte Bobe von minbeftens 2,80 Metern erforbert.

Für die Schlafzimmer find mindestens 3 Quadratmeter Bodenfläche und 12 Rubikmeter Luftraum auf jeden einzelnen Gast zu rechnen.

Gast- und Schankwirtschaften dürsen nur auf solchen Grundstüden errichtet werden, welche entweder an eine öffentliche Wasserleitung angeschlossen sind, oder einen eigenen Brunnen mit völlig ausreichender Wassermenge haben.

#### 8 5.

Bei jeber Gaft: und Schankwirtschaft muß die nötige Anzahl mit den erforderlichen Ginrichtungen für Abfluß und Luftreinigung versehener Pisioirs und Abtritte vorhanden

fein, zu welchen ber Zugang nicht burch Wohn= ober Wirtschaftsräume, noch über bie Strafe führen und niemals behindert sein barf.

Diese Bedürfnisanstalten durfen feinen unmittelbaren Zugang zu ben Schlafräumen haben, und ihre Einrichtung muß eine berartige sein, daß eine Berunreinigung der Luft in ben Gastzimmern ausgeschlossen ift. Im übrigen fommen hinsichtlich der Entleerung, Reinhaltung usw. derselben die in dieser Beziehung an dem betreffenden Orte bestehenden polizeilichen Borschriften zur Anwendung.

9.

## 4. Beschaffenheit der Arbeitsräume gewerblicher Arbeiter.

§ 120 a.

Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, die Arbeitsräume, Betriebs= vorrichtungen, Maschinen und Gerätschaften so einzurichten und zu unter= halten und den Betrieb so zu regeln, daß die Arbeiter gegen Gesahren für Leben und Gesundheit soweit geschützt sind, wie es die Natur des Betriebs gestattet.

Insbesondere ist für genügendes Licht, ausreichenden Luftraum und Luftwechsel, Beseitigung des bei dem Betriebe entstehenden Staubes, der dabei entwickelten Dünste und Gase, sowie der dabei entstehenden Abfälle Sorge zu tragen.

Ebenso sind diejenigen Vorrichtungen herzustellen, welche zum Schutze der Arbeiter gegen gefährliche Berührungen mit Maschinen oder mit Maschinenteilen oder gegen andere in der Natur der Vetriebsstätte oder des Betriebes liegende Gefahren, namentlich auch gegen die Gefahren, welche aus Fabritbränden erwachsen können, erforderlich sind.

Endlich sind diejenigen Vorschriften über die Ordnung des Betriebes und das Verhalten der Arbeiter zu erlassen, welche zur Sicherung eines gesahrlosen Betriebes ersorderlich sind.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Die auf Grund des § 120a polizeilicherseits zu stellenden Anforderungen werden nur in verhältnismäßig seltenen Fällen bereits bei Erteilung der Baugenehmigung zum Ausdruck gebracht werden können, denn einerseits wird die Baugenehmigung dem Grundstückseigentümer, bezw. dem Bauherrn erteilt, während die auf Grund des § 120a zu stellenden Anforderungen an den Gewerbeunternehmer zu richten sind, andererseits sind aber Grundstückseigentümer und Gewerbeunternehmer keineswegs immer dieselbe Person. Bielsach werden auch Gebäude und Räume ganz allgemein sür gewerbliche Betriebe irgend welcher Art errichtet, ohne daß der Bauherr im vorauß weiß, welcher Art daß gewerbliche Unternehmen sein wird, das demnächst in den gemieteten Räumen betrieben werden soll. Abgesehen von benjenigen Gesundheitsschädigungen und Gesahren, welche auf die Eigenart des besonderen gewerblichen Betriebes zurückzusühren sind, bieten indes in Berlin wenigstens die zwingenden Bestimmungen der BPD. über die Beschasseich der zum dauernden

## § 120 b.

Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, diejenigen Sinrichtungen zu treffen und zu unterhalten und diejenigen Vorschriften über das Verhalten der Arbeiter im Betriebe zu erlassen, welche erforderlich sind, um die Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes zu sichern.

Insbesondere muß, soweit es die Natur des Betriebes zuläßt, bei der Arbeit die Trennung der Geschlechter durchgeführt werden, sosern nicht die Ausrechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes durch die Einrichtung des Betriebes ohnehin gesichert ist.

In Anlagen, deren Betrieb es mit sich bringt, daß die Arbeiter sich umkleiden und nach der Arbeit sich reinigen, müssen ausreichende, nach Geschlechtern getrennte Ankleides und Waschräume vorhanden sein.<sup>2</sup>)

Aufenthalt von Menschen bestimmten Räume, sowie bie nach polizeilichem Ermessen an bie Beschaffenheit gewerblicher Betriebsstätten zu ftellenden, über die Borschriften bes Titels I ber BPO. hinausgehenden Unforderungen ber Baupolizeibehörde immerhin eine genügende Sandhabe, um bei ber Berftellung einer für gewerbliche Zwecke bestimmten baulichen Anlage die Erfüllung der wesentlichsten Bedingungen bes § 120a der RGO. vor allem die Schaffung von Luft und Licht, von vornherein ficher zu ftellen und auf biefe Beife späteren, mit erheblichen Roften verbundenen Abanderungen der gewerblichen Betriebsstätten tunlichst vorzubeugen. Sandelt es sich um größere gewerbliche Unlagen für einen im voraus bestimmten besonderen Betrieb, wird es sich gleichwohl empfehlen, ben Gewerbeinspektionen das baupolizeilich geprüfte Projekt vor Erteilung der Baugenehmigung zur Begutachtung und Bezeichnung ber auf Grund bes § 120a RGO. vom gewerbepolizeilichen Standpunkte aus noch etwa gu ftellenden Bedingungen vorzu= legen, die, soweit sie zugleich baupolizeilichen Inhalts find, in den Bauschein aufzu-Jebenfalls liegt es im eigenen Interesse ber Arbeitgeber, bei Errichtung ober Beränderung ihrer Unlagen bie Gewerbeaufsichtsbeamten zu Rate zu giehen, bamit gur Bermeibung nachträglicher Beiterungen und unnötiger Roften bie erforberlichen Gin= richtungen von vornherein getroffen werden können. Erl. d. M. f. H. u. G. vom 25. Januar 1897 — B. 11923/96.

2) Seitens bes Polizeipräsibenten zu Berlin sind unter bem 26. November 1901 auf Grund ber §§ 120 a-d NGD. bezüglich ber Mortanlagen auf gewerblichen Anlagen solgende Borschriften erlassen, welche bei ber Prüfung von Neubaus und wesentlichen Umbaus Projekten, welche gewerbliche Anlagen betreffen, zu beobachten sind:

Für die Arbeiter muffen — tunlichst in jedem Stodwerke — ohne Erkältungszgesahr erreichbare, nach Geschlechtern getrennte, jederzeit gut gelüstete und erleuchtete Abortanlagen vorhanden sein, die, sofern sie von den Arbeitsräumen aus zugängig sind, von diesen durch dichte Wände und einen nach den Abortzellen wie nach dem Arbeitsraum vollkommen abgeschlossenen und für sich entlüsteten Vorraum zu sondern sind. Die Türen muffen selbsttätig zusallen.

Für je 20 Personen ist minbestens ein Sit mit fraftiger Wasserspüllung und hinreichenber Beleuchtung in abgetrennter, verschließbarer Einzelzelle, vorzusehen. Die Türen ber Zellen sind mit Schlöffern und Innenriegeln, sowie je nach Be-

Die Bedürsnisanstalten müssen so eingerichtet sein, daß sie für die Zahl der Arbeiter außreichen, daß den Ansorderungen der Gesundheitsspflege entsprochen wird und daß ihre Benutung ohne Verletzung von Sitte und Anstand erfolgen kann.

## 120 c.

Gewerbeunternehmer, welche Arbeiter unter achtzehn<sup>3</sup>)<sup>4</sup>) Jahren beschäftigen, sind verpflichtet, bei der Einrichtung der Betriebsstätte und bei der Regelung des Betriebes diejenigen besonderen Rücksichten auf Gesundheit und Sittlichefeit zu nehmen, welche durch das Alter dieser Arbeiter geboten sind.

## § 120 d.

Die zuständigen<sup>5</sup>) Polizeibehörden sind besugt, im Wege der Versügung für einzelne Anlagen die Ausssührung derjenigen Maßnahmen anzuordnen, welche zur Durchführung der in den §§ 120 a bis 120 c enthaltenen Grundsätze ersorderlich und nach der Beschaffenheit der Anlage aussührbar erscheinen. Sie können anordnen, daß den Arbeitern zur Einnahme von Mahlzeiten außerhalb der Arbeitsräume angemessen, in der kalten Jahresziet geheizte Näume unentgeltlich zur Versügung gestellt werden.

Soweit die angeordneten Maßregeln nicht die Beseitigung einer dringensten, das Leben oder die Gesundheit bedrohenden Gesahr bezwecken, muß für die Ausführung eine angemessene Frist gelassen werden.

Den bei Erlaß dieses Gesetzes bereits bestehenden Anlagen gegenüber können, so lange nicht eine Erweiterung oder ein Umbau eintritt, nur Anforderungen gestellt werden, welche zur Beseitigung erheblicher, das Leben, die Gesundheit oder die Sittlichkeit der Arbeiter gesährdender Mißstände ersorderlich oder ohne unverhältnismäßige Auswendungen ausstührbar erscheinen.

Gegen die Verfügung der Polizeibehörde steht dem Gewerbeunternehmer binnen zwei Wochen die Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde 6)

stimmung mit den äußeren Anschriften "Für Männer" und "Für Frauen" zu versehen. Außer den Aborten sind für Männer noch Bissoire einzurichten, welche entweder mit reichlicher Wasserspüllung oder mit einem geeigneten Stanstrich zu versehen und hell, peinlich sauber zu halten und gut zu lüften sind.

<sup>3)</sup> Die Prüsung, ob die vorhandenen Einrichtungen den gesetzlichen Ersordernissen entsprechen, ist den Polizeibehörden übertragen. Bgl. § 147 4. Kammerg. vom 12. Oktober 1896, PBU. 18 98.

<sup>4)</sup> Kinder unter 13 Jahren, sowie noch schulpstichtige Kinder über 13 Jahre dürsen bei Bauten aller Art überhaupt nicht beschäftigt werden. Ges. betr. Kinderarbeit in gewerbl. Betrieben vom 30. März 1903, RGBI. S. 113. LgI. Anm. 9.

<sup>5)</sup> b. h. Ortspolizeibehörden.

<sup>6)</sup> D. h. Reg. Prafident, für Berlin Oberprafibent, Bek. v. 4. Marz 1892, MBI. S. 115.

zu. Gegen die Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde ist binnen vier Wochen die Beschwerde an die Zentralbehörde zulässig; diese entscheidet endgültig. Widerspricht die Verfügung den von der zuständigen Verussgenossenschaft erlassenen Vorschriften zur Verhütung von Unfällen, so ist zur Sinlegung der vorstehend bezeichneten Rechtsmittel binnen der dem Gewerbeunternehmer zustehenden Frist auch der Vorstand der Verussegenossenschaft befugt.

## § 120 e.

Durch Beschluß des Bundesrats können Vorschriften darüber erlassen werden, welchen Ansorderungen in bestimmten Arten von Anlagen zur Durchführung der in den §§ 120 a bis 120 c enthaltenen Grundsätze zu genügen ist.\*)

Soweit solche Vorschriften durch Beschluß des Bundesrats nicht erlassen sind, können dieselben durch Anordnung der Landes-Zentralbehörden oder durch Polizeiverordnungen der zum Erlaß solcher berechtigten Behörden erlassen werden. Vor dem Erlaß solcher Anordnungen und Polizeiver-

201. In allen Polizeiverordnungen, die gemäß § 120e zwecks Unfalls ober Krantheitsverhitung erlassen werden, ift ausdrücklich zum Ausdrucke zu bringen, daß ben Borständen der beteiligten Berufsgenossenischen oder Sektionen Gelegenheit zu einer gutsachtlichen Außerung gegeben worden ift. — Bgl. Münchgesang aaD. S. 427 Anm. 49.)

202. Bei der Ausführung der §§ 120d und 120e find außer den in Ziffer 25 Abs. 2 (siehe Seite 47) erwähnten Erlassen die besonderen Anordnungen zu beachten, die für einzelne Betriebszweige getrossen worden sind, insbesondere

- b) Grlasse, betressend die Aufzüge (Fahrstühle), vom 4. September 1899 (MVI. d. i. B. S. 167), vom 6. Juli 1901 (III a 5041), vom 27. Juli 1901 (III a 5543), vom 20. November 1901 (III a 9084), vom 3. März 1903 (MVI. S. 73) und vom 20. April 1903 (MVI. S. 145), (vgl. Nr. 47 des Werfes).
- c) Erlasse, betressend die baupolizeiliche Genehmigung gewerblicher Anlagen, vom 28. Februar 1889 (MBI. d. i. B. S. 41), vom 28. April 1896 (B. 1666) und vom 25. Januar 1897 (B. 11923/96), (vgl. Anm. 9 zu § 18 RGD. oben).
- f) Erlasse, betreffend elektrische Anlagen, vom 20. September 1897 (MBI. d. i. B. S. 266), vom 28. Oktober 1898 (MBI. d. i. B. S. 230) und vom 20. März 1900 (MBI. d. i. B. S. 194),
- n) Erlaß, betr. die Sauggas-Kraftanlagen, vom 17. Januar 1903 (MBl. S. 14),
- s) Erlasse, betreffend Feuersgefahr in Spinnereien, vom 14. Februar 1894 (MV. d. i. B. S. 30) und vom 24. November 1894 (MVI. d. i. B. S. 219).

<sup>7)</sup> Demnach ist gegen polizeiliche Verfügungen, die zur Durchsührung der in den §§  $120a-120\,\mathrm{c}$  RGD. enthaltenen Grundsätze erlassen sind, die Einlegung der Rechtsmittel des LVG. (§ 127) insbesondere die Verwaltungsklage nicht zulässig und selbst dann nicht, wenn sie ihre Grundlage nicht direkt in den gesetzlichen Bestimmungen selbst, sondern in einer den Gegenstand für bestimmte Arten von Anlagen allgemein regelnden Polizeiverordnung haben. CVG. 39 297, auch 36 382. Siehe AU. zur Gewerbesordnung vom 1. Mai 1904, Zisser 198—200. Bgl. im übrigen Ann. 10.

<sup>8)</sup> AA. zur Gewerbeordnung vom 1. Mai 1904:

ordnungen ist den Vorständen der beteiligten Verufsgenossenschaften oder Berufsgenossenschafts-Settionen Gelegenheit zu einer gutachtlichen Außerung zu geben. Auf diese sinden die Vestimmungen des § 113 Abs. 2, 4 und des § 115 Abs. 4 Sat 1 des Gewerbe-Unsalversicherungsgesetzes (RGV. 1900, S. 573, 585) Anwendung.

Durch Beschluß des Bundesrats können für solche Gewerbe, in welchen durch übermäßige Dauer der täglichen Arbeitszeit die Gesundheit der Arbeiter gefährdet wird, Dauer, Beginn und Ende der zulässigen täglichen Arbeitszeit und der zu gewährenden Pausen vorgeschrieben und die zur Durchführung dieser Borschriften ersorderlichen Anordnungen erlassen werden.

Die durch Beschluß des Bundesrats erlassenen Vorschriften sind durch das Reichs-Gesethlatt zu veröffentlichen und dem Reichstage bei seinem nächsten Zusammentritt zur Kenntnisnahme vorzulegen.

## § 139 b.

Die Aufsicht über die Aussührung der Bestimmungen der §§ 105a, 105b Absat, der §§ 105c dis 105h, 120a dis 120e, 134 dis 139a ist aussichließlich oder neben den ordentlichen Polizeibehörden besonderen von den Landesregierungen zu ernennenden Beamten) zu übertragen. Densselben stehen bei Ausübung dieser Aussicht alle amtlichen Besugnisse der Ortspolizeibehörden, 10) insbesondere das Recht zur jederzeitigen Revision der Anlagen zu. Sie sind, vorbehaltlich der Anzeige von Gesetwidrigseiten, zur Geheimhaltung der amtlich zu ihrer Kenntnis gelangenden Geschäftssund Betriebsverhältnisse der ihrer Kevision unterliegenden Anlagen zu verpstichten.

Die Ordnung der Zuständigkeitsverhältnisse zwischen diesen Beamten und den ordentlichen Polizeibehörden bleibt der versassunäßigen Regelung in den einzelnen Bundesstaaten vorbehalten.

<sup>9)</sup> AN. zur Gewerbeordnung vom 1. Mai 1904 Ziffer 253 bis 258. Den Beamten sieht die Beaufsichtigung der Bauten nicht zu, denn § 139b sindet auf Bauten gemäß § 154 Abs. 4 um deswillen keine Anwendung, weil die hierzu ersorderliche mit Zustimmung des Bundesrats zu erlassende Kaiserliche Verordnung disher nicht ergangen ist. Erl. des Reichskanzlers vom 4. November 1896. — Bei Bauten aller Urt (UN. Zisser 142 Abs. 3) dürsen Kinder, d. h. Knaben und Mädchen unter dreizehn Jahren, sowie solche Knaben und Mädchen über dreizehn Jahren, welche noch zum Besuche der Bolksschule verpstichtet sind, nicht beschäftigt werden. Ges. betr. die Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben v. 30. März 1903, NGBI. S. 113, § 4, 12, 1.

<sup>10)</sup> Bezüglich des Erlasses polizeilicher Versügungen durch die Gewerbeaufsichtsbeamten vgl. AN. Abschnitt F Ziffer 198 bis 200 sowie Erl. des Ministers f. H. u. G. betr. § 8 der Dienstanweisung für Gewerbeaussichtsbeamte v. 17. Juni 1904 (MVI d. H. u. Gewverw. S. 343).

Die erwähnten Beamten haben Jahresberichte über ihre amtliche Tätigkeit zu erstatten. Diese Jahresberichte oder Auszüge aus denselben find dem Bundesrat und dem Reichstag vorzulegen.

Die auf Grund der Bestimmungen der §§ 105a bis 105h, 120a bis 120e, 134 bis 139a auszuführenden amtlichen Revisionen müssen die Arbeitgeber zu jeder Zeit, namentlich auch in der Nacht, während des Betriebes gestatten.

Die Arbeitgeber sind ferner verpflichtet, den genannten Beamten oder Polizeibehörde diejenigen statistischen Mitteilungen über die Verhältnisse ihrer Arbeiter zu machen, welche vom Bundesrat oder von der Landesse Zentralbehörde unter Festsetzung der dabei zu beobachtenden Fristen und Formen vorgeschrieben werden.

## § 147.

Mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark und im Unvermögensfalle mit Haft wird bestraft:

4. wer den auf Grund der §§ 120 d, 139 g endgültig erlassenen Berstügungen oder den auf Grund der §§ 120 e, 139 h erlassenen Borsschriften zuwiderhandelt.

Absat 4:

In dem Falle zu 4 kann die Polizeibehörde bis zur Herstellung des, der Verfügung oder der Vorschrift entsprechenden Zustandes die Einstellung des Betriebs, soweit derselbe durch die Verfügung oder die Vorschrift getroffen wird, anordnen, falls dessen Fortsetzung erhebliche Nachteile oder Gefahren herbeizusühren geeignet sein würde. 11)

## 10.

## IV.

Reichsgesetz betr. die Beschränkungen des Grundeigentums in der Umgebung von Festungen vom 21. Dezember 1871 (RGBI. S. 469) (Reichsravongesetz),

von dessen Abdruck und Besprechung mit Rücksicht auf das beschränkte Gebiet seiner Anwendbarkeit an dieser Stelle abgesehen wird.

(Bezügliche Kollisionsfälle zwischen den Anforderungen einer Baupolizeis verordnung und den Anforderungen des Reichsrahongesetzes s. DBG. v. 20. März 1895, PBBl. 16 599.)

<sup>11)</sup> Wegen Schließung gewerblicher Anlagen siehe AN. z. Gewerbeordu. v. 1. Mai 1904 Ziffer 9, 200, 273, NBG. v. 10. Januar 1887, PBBI. 13 202.

## II. Teil.

# Landesrechtliche Bestimmungen.

11.

A.

Das Recht der Baufreiheit und seine Beschränkungen durch Gesetz, Derordnung und Verfügung.

Die allgemeinen landesgesetzlichen Grundlagen des Baupolizeirechts finden sich in den  $\S\S$  35 bis 82 des Titels 8 Teil I des Allgemeinen Landrechts. Der  $\S$  65 daselbst, welcher lautet:

"In der Regel ist jeder Gigentumer seinen Grund und Boden mit Bebäuden1) zu besetzen oder seine Gebäude zu verändern wohl befugt", enthält den fundamentalen Rechtsgrundsatz, auf dem das preußische private wie öffentliche Baurecht sich aufbaut: das Recht der Baufreiheit. befindet fich in voller Übereinstimmung mit dem § 903 des Bürgerlichen Gesethuches, wonach der Eigentümer einer Sache, soweit nicht das Geset oder die Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben ver= fahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen kann (j. S. 17). Die Berechtigung des Eigentümers, den Grund und Boden zur Errichtung von Gebäuden (im weitesten Sinne) zu benuten oder vorhandene Ge= bäude beliebig zu verändern, wird als die Baubefugnis oder das Baurecht im subjektiven Sinne bezeichnet. Wer bauliche Anlagen mit dem Grund und Boden dauernd in Verbindung bringen will, muß über den Grund und Boden mit Ausschließung Anderer, aus eigener Macht zu verfügen berechtigt sein. Dies ist zunächst nur der Eigentumer und infolgedeffen ift auch die Baubefugnis ein Husfluß des Gigentums an Grund und Boden. Sie kann sich deshalb auch nicht weiter erstrecken als das Eigentum felbst, d. h. die Baubejugnis des Grundeigentumers reicht nicht

<sup>1)</sup> Bgl. § 27 BPD. Ann. 4.

weiter als sein Eigentumsrecht. Das Recht des Eigentümers eines Grund= ftückes erstreckt sich aber nicht nur auf den Raum über der Oberfläche, sondern auch auf den Erdförper unter der Oberfläche. Dagegen kann der Eigentümer Einwirkungen nicht verbieten, die in solcher Söhe oder Tiefe vorgenommen werden, daß er an der Ausschließung kein Interesse hat (BGB. § 905; s. S. 19). Daneben bleibt das öffentliche Recht maßegebend, soweit es den Grundeigentümer zu Gunsten gewisser öffentlicher Einrichtungen, z. B. Telegraphen- oder Telephoneinrichtungen noch weiter beschränkt (vgl. Telegraphenwegegesetz vom 18. Dezember 1899, RGBs. S. 705 § 12). Mit der Überschreitung der ihm hiernach gezogenen Grenzen auf, unter oder über der Oberfläche des Grundstücks überschreitet er die Grenzen seines Rechts und greift in die Rechtssphäre eines Dritten ein. Dagegen wird er, wenn er in Benutzung seines Eigentums und durch die ihm als Eigentümer zustehende Beränderung seines Grundstücks zugleich die Integrität des Nachbars gefährdet, lediglich hieraus demfelben nicht verantwortlich (Erk. d. RG. vom 24. März 1881, Gruchot, Beitr. **26** 99), es sei denn, daß es sich um die Überschreitung gesetzlicher Eigentumssebeschränkungen (vgl. BGB. §§ 904 bis 924, S. 17 bis 22) und die nachbarrechtlichen Bestimmungen des Allg. Landrechts handelt (S. 15). Privatrechtlichen Einschränkungen der Baufreiheit kann sich der einzelne Hauseigentümer selbstverständlich unterwerfen und zwar sowohl im Interesse der Nachbarn als auch der Stadtgemeinde, sowohl aus vermögensrechtlichen wie aus ideal-ästhetischen Rücksichten (RG. X. Zivils. v. 25. September 1901, PBBI. 23 218).

Innerhalb der Grenzen seines Eigentums kann der Eigentümer nach den aus dem Eigentum an Grund und Boden fließenden Befugnissen so nahe an die Grenze und so hoch bauen, als er es für gut findet (§ 141 ALR. I 8) und soweit er nicht in seiner Baubefugnis rechtlich beschränkt ist.

Die Vermutung, daß das Eigentum im allgemeinen uneingeschränkt ist (VGV. § 903), trifft, soweit es sich um die aus dem Eigentumsrecht fließende Baubesugnis handelt, nicht zu. Bei der weitgehenden Bedeutung, welche die Errichtung der Gebäude für die Sicherheit und Gesundheit der Staatsbürger nicht minder wie für die verschiedensten Gebiete ihrer materiellen und ethischen Interessen hat, und bei dem wesentlichen Sinsslusse der Bebauungsart des einzelnen Grundstücks auf die Gesamtverhältenisse der benachbarten und umgekehrt, kann es nicht gänzlich in die Willkür des Grundeigentümers gestellt bleiben, wo und wie er auf seinem Grundstücke dauen will, vielmehr erfordern das Gemeinwohl wie die nachbarlichen Interessen eine gewisse Sinschränfung der Baufreiheit zu ihren Gunsten.

Von den gesetzlichen Grundeigentumsbeschränkungen des Allgemeinen Landrechts, welche auch nach dem Inkrasttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches die Grundlagen für das preußische Baupolizeirecht bilden, kommen hier nur die "zum Besten des gemeinen Wesens", d. h. also die im öffentlichen Interesse gegebenen, somit öffentlich=rechtlichen in Betracht, welche in den §§ 35 bis 82 ALR. I 8 enthalten sind.

Diese Baubeschränkungen zum Besten des gemeinen Wesens untersicheiden sich von denen zum Besten des Nachbars wesentlich dadurch, daß sie Rechtsverdindlichkeiten und zwar öffentlich-rechtlicher Natur nur zwischen dem Staat und dem eingeschränkten Eigentümer begründen, und nur der Staat kann durch seine Behörden den Eigentümer anhalten, bei der Außsführung eines Baues die zum Besten des gemeinen Wesens gesetzlich statuierten Beschränkungen innezuhalten, ohne daß einem Dritten, insbesondere dem Nachbar des Bauenden, ein Widerspruchssoder Klagerecht gegen einen unter Verletzung derartiger Beschränkungen ausgesührten Bau zustände.

Die landrechtlichen Beschränkungen der Baufreiheit zum Besten des gemeinen Wesens zerfallen in drei Gruppen:

- 1. Pflichten des Eigentümers wegen Unterhaltung und Wiederherstellung von Gebäuden (§§ 35 bis 64 ALR. I 8). Siehe Abschnitt B I.
- 2. Einschränkungen des Eigentümers bei der Errichtung neuer und der Beränderung bestehender Gebäude (§§ 66 bis 72 aaD.). Siehe Abschnitt B II.
- 3. Spezielle Beschränkungen der Baufreiheit (§§ 73 bis 82 aaD.). Siehe Abschnitt B III.

Im übrigen enthalten wichtige Beschränkungen der Baufreiheit, abgessehen von dem bereits oben (S. 70) erwähnten Reichsrahongesetz vom 21. Dezember 1871 (NGBl. S. 459), welches die Grundstücke in der Umgebung von Festungen hinsichtlich der Bebauung gewissen Beschränskungen unterwirft, die nachstehenden Gesetze:

- Das Gesetz betreffend die Gründung neuer Ansiedlungen in den Provinzen Dstpreußen, Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen und Westfalen vom 10. August 1904 (GS. S. 227) (Nr. 17 d. W.).
- 2. Das Gesetz über das Deichwesen vom 28. Januar 1848 (GS. S. 54) (Nr. 18 d. W.).
- 3. Das Felds und Forstpolizeigesetz vom 1. April 1880 (GS. S. 230) §§ 47 und 48 (Nr. 19 d. W.).

4. Gesetz betr. die Anlegung und Veränderung von Straßen und Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften vom 2. Juli 1875 (GS. S. 561) (Nr. 20 d. W.).

Wie die Polizei in Preußen (vgl. S. 2ff.) überhaupt nicht zur Pflege und Förderung der Wohlfahrtsintereffen berufen ift, jo muffen auch die Baupolizeiordnungen ebenso wie andere Polizeiverordnungen fich auf die Anordnung des im öffentlichen Interesse unerläklich Notwendigen beschränken, und durfen darüber hinausgehend bloß munschenswerte, wenn auch vielleicht durchaus zweckmäßige Maßnahmen nicht in den Bereich ihrer Bestimmungen ziehen. Gleichwohl fann eine Baupolizeiordnung, welche dem von ihr zuläffigerweise mahrzunehmenden Interesse in vollem Maße Rechnung trägt, mittelbar sehr wohl auch zur Förderung wirtschaftlicher oder ästhetischer Interessen wirksam beitragen und dadurch auch zu einer Quelle von Segen und steigender Wohlfahrt werden.2) Der Begriff des Notwendigen ist kein ein für allemal feststehender, er schwantt nach Ort, nach Zeit und Berhältniffen. Industriestädte mit dicht gedrängter Bevölferung und enger Bebauung, mit ihren vielartigen, die Gefundheit ichädigenden Ginfluffen erheischen schärfere Bestimmungen als rein ländliche Bezirke, in denen die Bewohner weniger Gefundheits= gefahren ausgesetzt zu sein pflegen. Die Umwandlung des Charafters einer Gegend, nicht minder aber auch die mit den Fortschritten der Wiffenschaft zunehmende Erkenntnis des unbedingt Notwendigen, insbesondere auf gesundheitspolizeilichem Gebiete, läßt heute baupolizeiliche Bestimmungen als unzulänglich erscheinen, die gestern noch für ausreichend, ja vielleicht für ganz besonders wertvoll erachtet wurden. Auch Abstufungen der Bestimmungen der BD. sind oftmals innerhalb ein und desfelben Polizeibezirks zuläffig und geboten. Maßgebend kann hierfür fein, ob die Baugrundstücke bereits früher bebaut waren oder nicht, ob fie an eine Kanalisation angeschlossen sind oder der ordnungsmäßigen Abwäfferung entbehren, ob die zu errichtenden Gebäude an der Straße oder auf Hinterland liegen, ob sie zum dauernden Aufenthalte von Menschen oder anderen Zwecken dienen follen, ob Wohn- oder Fabritgebäude in Frage stehen, ob fleine Familienhäuser oder große Mietskasernen errichtet werden sollen u. a. Auch fann die bisherige oder mit Bestimmtheit zu erwartende bauliche Entwicklung der einzelnen Teile einer Gemeinde eine verschiedene Behandlung bedingen, indem gewisse Bezirke als Wohn-, Landhaus- oder Fabritviertel abzugrenzen sind oder aber Bestimmungen getroffen werden,

<sup>2)</sup> Bgl. Münchgesang aad. S. 373.

die vom Mittelpunkt der Stadt aus zur Peripherie eine immer offener und freier werdende Bebauung sichern (DBG. 23 349, 26 323, 41 360). Die Durchführbarkeit des an sich unbedingt Notwendigen hängt aber auch auf dem Gebiete der Baupolizei vielfach von den wirtsichaftlichen Berhältnissen, der sinanziellen Leistungsfähigkeit ab, sei es der Grundeigentümer, deren freies Eigentum am Grund und Boden und das daraus sich ergebende Recht der Baufreiheit seitens der Polizei zum Bohle des Ganzen beschränkt werden soll, sei es des Bohnung suchenden Teiles der Bevölkerung, der in der gesteigerten Miete die versminderte Ausnutzbarkeit des Baugrundstückes mitzutragen hat. Sine verständnisvolle, aber auch nicht zu engherzige und schwächliche Kücksichtsnahme auf jene Momente ist daher beim Erlasse von Baupolizeisordnungen von vornherein im Interesse ihrer Durchführbarkeit unbedingt geboten.

Die durch die Baupolizeiordnungen ohne Anspruch auf Entschädigung eingesührten Eigentumsbeschränkungen stehen in keinem Widerspruche zu der durch den Art. 9 der Verfassungsurkunde gewährleisteten Unverletzlichskeit des Eigentums.

Wenn in diesem Artifel, welcher lautet:

"Das Eigentum ist unverletzlich. Es kann nur aus Gründen des öffentlichen Wohls gegen vorgängige, in dringenden Fällen wenigstens vorläufig festzustellende Entschädigung nach Maßgabe des Gesetzes entzogen oder beschränkt werden"

von einer Beschräntung des Eigentums die Rede ist, so können darunter nur solche Maßregeln der Verwaltung verstanden werden, welche den Eigentümer in der Ausübung einer an sich in seinem Eigentumsrechte liegenden Besugnis hindern. Bgl. DVG. v. 9. Juni 1886, PVBl. 7352, v. 18. Juni 1892 — I 666, v. 10. Mai 1895, — I 652, v. 16. Oktober 1896 — I 833. Daß jedoch diesenigen Anordnungen, welche von der Polizei im sicherheitspolizeilichen Interesse und insbesondere zum Schutze gegen Gesahren für Gesundheit oder Leben innerhalb ihrer durch das Gesetz gewährten Besugnisse getrossen werden, auch dann, wenn sie die Beseitigung eines polizeiwidrigen Zustandes der Sache oder die Unterslassung derartiger Benutzungshandlungen verlangen, als Beschräntungen des Eigentums im Sinne des Art. 9 der Versassung oder des § 2 des Enteignungsgesetzes nicht anzusehen sind, ist in den Entscheidungen des OVG. wiederholt eingehend dargelegt (vgl. OVG. 8 329, 11 367, 13 314, 19 372, 21 413, 23 349) und ist in der Besolgung ders

artiger zwingender gesetzlicher Anordnungen demnach auch keine einen Entschädigungsanspruch (§ 75 Einl. zum ALR.) rechtsertigende Aufsopferung besonderer Rechte und Vorteile zum Wohle des gemeinen Wesens zu finden. (RG. IV. Zivils. v. 7. Februar 1901, PBK. 22 397.) "Das Privatrecht und insbesondere das versassungsmäßig garantierte Eigentum schließt als solches und an und für sich ein polizeiliches Einsschreiten keineswegs aus." (DBG. 23 351.) Denn mag immerhin das Eigentum die volle Berfügung über den betreffenden Gegenstand nach allen denkbaren Richtungen hin in sich schließen, so sind für die Aus= übung dieses vollen Verfügungsrechts dem Eigentümer doch Grenzen ge= zogen und muffen naturgemäß gezogen sein, weil der Mensch nicht für sich allein, sondern neben anderen Menschen und innerhalb einer größeren sich allein, sondern neben anderen Menschen und innerhalb einer größeren Gemeinschaft lebt. Insolgedessen berühren sich einesteils die Rechtssphären verschiedener Personen oder Rechtssubjekte und anderenteils tressen höhere allgemeinere Interessen mit denen des Privateigentums zusammen. Nur innerhalb der dadurch der Ausübung des Eigentumsrechts gesteckten Schranken erkennt die Rechtsordnung, insbesondere auch die durch das Bürgerliche Gesetzbuch geschassen, das Eigentum als Recht an. Dennach fallen einerseits Maßregeln der Verwaltungsbehörden, welche den Eigentümer in diese rechtlich bestehenden Schranken zurüchweisen, nicht unter den Begriff von Beschränkungen des Eigentums im Sinne des Art. 9. Andererseits folgt das Recht der Polizeibehörde, für die Ausübung der im Sigentum liegenden Besugnisse diesenigen Normen porzuschreiben. Indererseits solgt das Recht der Polizeivendorde, sur die Auswahrg der im Eigentum liegenden Befugnisse diesenigen Normen vorzuschreiben, deren Innehaltung der Schutz der Polizei anvertrauten Interessen erheischt, nicht nur aus dem Inhalte der Polizeigewalt an sich, wie er eine für das ganze Staatsgebiet zutressende Begrissbestimmung im § 10 II 17 ARR. gesunden hat, sondern ist auch im Gesetz über die Polizeisverwaltung vom 11. März 1850 (GS. S. 265) ausdrücklich anerkannt, wenn dasselbe im § 6 unter den Gegenständen der ortspolizeilichen Vorsichriften die "Sorge für Leben und Gesundheit" (Buchstabe f) sowie die "Fürsorge gegen Feuersgefahr und sonstige Unsicherheit bei Baus ausführungen" (Buchstabe g) aufzählt. (Bgl. DVG. 8 327, 11 365 23 349, Förster, Theorie und Praxis des heutigen gemeinen Preußischen Privatrechts, 3. Aufl. Bd. 3 S. 144, Könne, Staatsrecht der Preußischen Monarchie, 4. Aufl. Bd. II S. 100 Ann. 2, Rosin aaD. § 23.) Auf diese letzte Bestimmung stützt sich also insbesondere das Recht der Polizeibehörden, allgemein geltende Einschränfungen des Eigentümers bei dem Bauen vermittels Polizeiverordnung einzuführen. Alle demgemäß für einzelne Orte oder größere Bezirke erlassenen Baus

polizeiordnungen 3) enthalten demnach begrifflich eine mehr oder weniger scharf einschneidende Beschränkung der aus dem Eigentumsrechte an Grund und Boden sich ergebenden Baufreiheit. (DVG. 24 351.)

Bur Durchführung ihres Rechts und ihrer Pflicht, für die Ausübung der im Gigentum liegenden Befugniffe Diejenigen Normen vorzuschreiben, beren Innehaltung der Schutz der der Polizei anvertrauten Interessen erheischt, ist dieselbe indes keineswegs auf den Erlaß allgemein gültiger Polizeiverordnungen beschränkt, vielmehr kann eine durch die Wahrnehmung berechtigter polizeilicher Interessen überhaupt begründete polizeiliche Unordnung auch in der Form einer polizeilichen Berfügung getroffen werden, d. h. einer Verfügung polizeilichen Inhalts, welche im Gegensate zu den Polizeiverordnungen, an eine bestimmte (physische oder juristische) Person gerichtet ist. (Bgl. DBG. 2 431, 11 366, 370, 12 391, vom 29. Juni 1889, PBBl. 10 602.)4) Es entspricht dies auch dem all= gemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsate, daß alles, was Gegenstand einer Polizeiverordnung fein tann, auch zum Gegenstande einer polizeilichen Verfügung gemacht werden fann (DBG. 1 322, 2 432, 11 365, 12 384, 13 395, 18 411). Bezüglich der Boraussetzungen für die Anwendbarkeit einer Bestimmung einer Polizeiverordnung auf den einzelnen Fall und für den Erlaß einer polizeilichen Berfügung ift an folgender Unterscheidung festzuhalten, die bei der handhabung der Baupolizei besondere Beachtung verdient:

Die in einer Polizeiverordnung enthaltenen Gebote und Verbote sind mit gesetzlicher Kraft außgerüftet; infolgedessen müssen alle Fälle, die von den aufgestellten Normen getrossen werden, unbedingt und ausnahmslosnach diesen Normen beurteilt und erledigt werden, auch wenn sie an und

³) Bezüglich ber zur Rechtsgültigkeit ersorberlichen Form ber Polizeiverordnungen vgl. Brauchitsch aad. Bd. I Anm. 275 zu § 140 LB., jest vor allem Rosin aad. S. 254ff. Die Bezeichnung als "Baupolizeiordnung" statt "Baupolizeiverordnung" ober "Bolizeireglement" genügt, gleichwohl empfiehlt sich die Bezeichnung Baupolizeiversordnung (DBG. 27 414), anders indessen KGE. v. 13. November 1893 (Erl. v. 9. Januar 1893, MBI. S. 30) und unter gewissen Boraussetzungen DBG. 31 355. Die Berwaltungsgerichte sind zur Prüsung der Rechtsgültigkeit auch der Baupolizeiordnungen berusen, insbesondere auch in Beziehung daraus, ob die verordnende Behörde in den Grenzen ihrer sachlichen Zuständigkeit verblieb. (DBG. 8 327, 9 353.) Die Prüsung der Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit ist auch hier ausgeschlossen. (DBG. 11 376, 24 355. Über die Ungültigkeit einer BBD., die im Widerspruche mit der Verordnung einer höheren Instanz steht, vol. DBG. 24 351.

<sup>4)</sup> Bgl. auch Rofin, Der Begriff der Polizei usw.; berselbe Berw. Archiv III 249; Bornhaf, Berw. Archiv V 137.

für sich betrachtet, ein polizeiliches Einschreiten mangels der Boraussetzungen des § 10 II 17 ALR. nicht rechtsertigen würden. Derartige allgemein gultige Anordnungen zu treffen, ist gerade Zweck und Aufgabe der Polizei; für ihren Erlaß können daber auch völlig andere Rückfichten als für den Erlaß einer Polizeiverfügung maßgebend fein; es erscheint nicht bloß zulässig, sondern oft genug auch geboten, eine Regel aufzustellen, welche das öffentliche Interesse bloß für die Mehrzahl der vorkommenden Fälle fordert oder welche erft vermöge ihrer allgemeinen Un= wendung eine Bedeutung für das allgemeine Wohl erlangt. (DBG. vom 18. März 1896, PVBl. 7 236 ff., vom 15. Dezember 1903, PVBl. 25 783, auch DVG. 1 322, 2 432, 11 365, 12 384, 13 395.) Im Gegensate dazu sett der Erlag einer polizeilichen Berfügung das Vorhandensein eines polizeilichen Interesses im einzelnen Falle voraus, ausgenommen hiervon sind aber, wie sich aus dem Borftehenden ergibt, diejenigen polizeilichen Verfügungen, welche lediglich zu dem Zwecke erlaffen werden, die Unwendung einer Bestimmung einer Polizeiverordnung im einzelnen Falle durchzuführen.

Bezüglich des positiven Rechtsgrundes, auf den sich die polizeiliche Berfügung bei ihrem Gingriffe in die Rechtssphäre des einzelnen ftugen muß, ist daran festzuhalten, daß im Rechtsstaate die Verwaltung eine Handlung, Leiftung oder Unterlaffung nur unter den im Gefet festgestellten Boraussehungen und nur im Umfange des Gesetzes fordern darf. (Bgl. Rofin aad. S. 18.) Allerdings fann die Ermächtigung der Berwaltungsbehörden zu gebietenden und verbietenden Berfügungen nicht bloß durch ein spezielles, die Verfügung nach Voraussetzung und Inhalt wörtlich deckendes Gesetz, sondern auch in umfassenderer Abstraktion durch allgemeinere Rechtsgrundfäße, welche dem behördlichen Ermeffen freieren Spielraum lassen, ja, wie besonders auf dem Gebiete der Polizei, durch weitreichende Generalklauseln begründet sein. Gine derartige Generalklausel für Die Polizeibehörden ift, soweit es sich um die Verwaltung der Sicherheits= polizei und die Durchführung der Polizeigesetze handelt, in dem § 10 II 17 ADR. enthalten. Demnach bildet auch diese Generalklausel, soweit ihre Tragweite reicht, für sich ein ausreichendes positives Fundament für polizeiliche Verfügungen (vgl. DVG. 12 400, 39 368 und vom 29. Juni 1889, BBBl. 10 602, Rofin aaD. S. 23).

Aus dem Borstehenden ergibt sich, daß, sofern eine baupolizeiliche Berstügung sich nicht direkt auf ein besonderes Gesetz oder eine besondere Polizeiverordnung zu stützen vermag, sie nach Gegenstand und Inhalt der im § 10 II 17 ADR. bezw. § 6 des Polizeiverwaltungsgesetzes ge-

gebenen gesetzlichen Vorschrift entsprechen muß oder mit anderen Worten, daß die Voraussetzungen gegeben sein müssen, unter welchen jene allgemeine gesetzliche Ermächtigung das polizeiliche Einschreiten überhaupt für zulässig erklärt.

Ist allerdings auf einem Gebiete das Maß und der Umsang der Beschränkungen des einzelnen im öffentlichen Interesse durch Polizeiverordnung derart bestimmt worden, daß der betreffende Gegenstand in jener Versordnung eine erschöpfende Regelung gesunden hat, so müssen sich die zur Durchführung der Polizeiverordnung erlassenen polizeilichen Versügungen auch im Rahmen derselben bewegen, und es darf mittels polizeilicher Versügung im Einzelfalle nicht über jenes allgemein bestimmte Maß hinausgegangen und die Versügung nicht auf die im § 10 II 17 ALR. enthaltene allgemeine Ermächtigung der Polizeibehörde zum Einschreiten gestützt werden. (DVG. 10 26, 29 359, auch 1 399, PVB. 17 157, 25 489, 661; Viermann, Privatrecht und Polizei in Preußen S. 164.)

Anknüpfend an diesen Rechtsgrundsatz ist über die rechtliche Zulässigkeit baupolizeilicher Verfügungen im Verhältnis zu den Vestimmungen der örtlichen Baupolizeiordnungen auf zweierlei hinzuweisen:

Ginmal ist in der für einen bestimmten Ort oder Bezirk erlassenen Baupolizeiordnung feineswegs im allgemeinen oder auch nur in der Regel eine vollständige Zusammenfassung des gesamten Baupolizeirechts ihres Geltungsbereichs zu finden; auch enthält eine Baupolizeiordnung feines= wegs eine behördliche Rundgebung in dem Sinne, daß die Polizei zur Erfüllung ihrer Aufgabe im Gebiet des Bauwesens mit den daselbst aufgestellten Grundsätzen in jeder Hinsicht auszukommen vermöge, sodaß also ein Zurückgreisen der Polizei auf ALR. § 10 II 17 nicht nur bezüglich der durch die Baupolizeiordnung geordneten, sondern auch bezüglich der durch fie zu ordnen gewesenen, aber tatsächlich nicht geordneten Berhältnisse grundfählich ausgeschloffen wäre. (Bgl. dagegen Silfe, Baupolizeiordnung für den Stadtfreis Berlin vom 15. Januar 1887, Ginleitung S. 7.) Eine derartige Auffassung würde die Aufgabe der Polizei verkennen; die in einer Baupolizeiordnung nicht erfolgte Regelung eines einzelnen an sich der baupolizeilichen Einwirfung unterliegenden Gebietes fann die Polizeibehörde in ihren auf allgemeinen Gesetzen beruhenden Besugnissen nicht beschränken. (DBG. 7 314, 321.) Gewisse sicherheitspolizeiliche Rücksichten, wie beispielsweise soiche, welche das Bewohnen eines bestimmten Grundstücks von vornherein als mit einer unmittelbaren Gefahr für Leben und Gesundheit verbunden erscheinen lassen und welche demnach die Polizei sowohl zur Versagung der Baugenehmigung wie auch später zu einem jederzeitigen Einschreiten berechtigen (vgl. DBG. aaD. und 29 390), entziehen sich einer speziellen Aufzählung und allgemeinen Regelung durch Polizeiverordnung naturgemäß überhaupt völlig. Selbst bei konssentierten und konsensmäßig ausgeführten Baulichkeiten darf die Polizeisbehörde demnach auch noch nachträglich diejenigen Vorkehrungen fordern, welche sich im Interesse der Fürsorge gegen Feuersgefahr sowie überhaupt zum Schuße der ihr anvertrauten Interessen als notwendig erweisen. (DBG. v. 22. April 1904, PBBI. 26 60.)

Andererseits behandeln die Baupolizeiordnungen die von ihnen an sich berührten Gediete keineswegs in jedem Falle auch erschöpfend. Soweit letteres der Fall, darf allerdings, wie schon oben ausgesührt, auch durch eine einzelne polizeiliche Berfügung nicht über das allgemein für ausereichend erachtete Maß der Beschränkung hinausgegangen werden. Ob ein in einer BPD. an sich geregeltes Gediet als erschöpfend geregelt anzusehen ist, kann allerdings unter Umständen zweiselhaft sein. Im allgemeinen wird indes davon auszugehen sein, daß es in der Absicht des Gesetzgebers gelegen hat, eine erschöpfende Behandlung der von einer BPD. überhaupt berührten Materie insoweit eintreten zu lassen, als es sich um die Anwendung der baupolizeilichen Borschriften auf regelmäßig oder häusiger wiederkehrende und mit größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit vorauszusehende Berhältnisse handelt. Abnorme, nur ganz ausnahmsweise vorsommende Beranstaltungen und Einrichtungen liegen dagegen außerhalb des Rahmens der durch die BPD. geregelten Materie. Bon diesem Gesichtspunkte aus hat das DBG, beispielsweise das Polizeispräsidium zu Berlin sür berechtigt erachtet, sür Ställe in Hospiuntertellerungen auf Grund der subssidiern Bestimmung des § 10 II 17 ALR. Forderungen zu stellen, welche über die in den §§ 20 bezw. 23 der BPD. vom 15. Fanuar 1887 allgemein sür Stallanlagen getrossen Bestimmungen hinausgingen. (DBG, 10 269 und v. 25. Ottober 1892, FBBl. 14 163.)

Besteht nach den gegebenen Darlegungen die Aufgabe der Baupolizei wesentlich in der Ausübung der staatlichen Aussicht hinsichtlich der Inne-haltung der der Baufreiheit durch Gesetz oder Berordnung im öffentslichen Interesse auserlegten Beschränfungen (vgl. DVG. 9 262) und in der Ergreifung der hierzu ersorderlichen Maßregeln, so werden die zur Handhabung der Baupolizei berufenen Behörden sich doch bei ihrer Gesichäftsssührung stets gegenwärtig halten müssen, daß die Baufreiheit und nicht die Baubeschränfung der das preußische Baurecht beherrschende Rechtssgrundsat ist. Nur wenn sie sich voll und ganz von dieser Rechtsauffassung durchdringen lassen, wenn sie des weiteren bestrebt sind, ihrer Aufgabe

Hand in Hand mit der Baukunst, mit ihren Fortschritten und ihrer Entwicklung, nicht im Gegensaße zu ihr gerecht zu werden, werden sie dieselbe im Geiste des Gesetzgebers zu erfüllen vermögen.

B.

## Die gesetzlichen Beschränkungen der Zaufreiheit.

I bis III die auf dem Allgemeinen Landrecht beruhenden Beschränkungen der Baufreiheit.

12.

I.

## Unterhaltung und Wiederherstellung bestehender Gebäude.

Allgemeines Landrecht Teil I Titel 8 §§ 33 und 35 bis 59.1)

Bom Gigentum.

Gejegliche Ginichränfungen zum Besten des gemeinen Wefens.

§ 33.

So weit die Erhaltung einer Sache auf die Erhaltung und Beförderung des gemeinen Wohls erheblichen Einfluß hat, so weit ist der Staat<sup>2</sup>) deren Zerstörung oder Vernichtung zu untersagen berechtigt.

<sup>1)</sup> Diese Paragraphen sind auch jett noch in vollem Umfange geltend (DBG. 10 315, 13 402), s. a. AG. z. BGB. Art. 89 Zisser 1 b.

<sup>2)</sup> Im § 33 hanbelt es sich lediglich um die Ausstellung eines allgemeinen Grundssates für die Einzelgesetzgebung, nicht aber etwa um eine Umschreibung der Machtbefugnisse ber Polizeigewalt, insbesondere der Ortspolizeibehörden (vgl. DBG. 7 361, 23 395). — Einen derartigen Aft der Einzelgesetzgebung bildet die AKO. v. 20. Juni 1830 (GS. S. 113) betr. die Erhaltung der Stadtmauern, Tore, Türme und Wälle, und Verf. der Minister des Krieges, der Finanzen, des Innern und der Polizei vom 31. Oktober 1830. Instruktion hinsichtlich des Versahreus wegen Abtragung städtischer Mauern, Tore und anderer Anlagen (Abgedruckt dei Münchgesang aaO. S. 269). Bgl. auch Erl. v. 5. Kovember 1854 (MBl. 1855 S. 2), v. 28. August 1857 (MBl. S. 144) und v. 21. März 1881 (MBl. 1883 S. 20). Aus der AKO. v. 31. Oktober 1830 ist die Zuständigkeit der Regierungen (jeht Regierungspräsidenten) als Landesspolizeibehörde abzuleiten, DBG. 32 422, 44 394.

Die Regierungspräsibenten bürsen die Erlaubnis zur Abtragung solcher Stabtmauern nur erteilen, wenn das Generalkommando und bei schlacht- und mahlsteuerpslichtigen Städten der Provinzialsteuerdirektor sich damit einverstanden erklärte. Benn ein Einsverständnis mit diesen Behörden nicht erzielt wird, so ist an die betressenden Ministerien zu berichten und desgleichen auch wenn im architektonischen ober historischen Interesse Bedenken obwalten. Bgl. Anm. 3.

## § 35.

Statuen und Denkmäler,3) die auf öffentlichen Pläten errichtet4)5) worden, darf niemand, wer er auch sei,6) beschädigen, oder ohne obrig= feitliche Erlaubnis?) wegnehmen oder einreißen.

3) Denfmalspflege.

a) Buftandige Behörden. Die Sorge für die Erhaltung ber Baudenfmaler liegt bem Minifter ber geiftlichen Angelegenheiten ob. AG. v. 7. Marg 1835. Bestellung eines Konfervators und Inftruktion für benfelben vom 24. Januar 1844 (MBI. 38, 39, BEI. f. b. UB. 1888 S. 153). Über bas Berhältnis ber Bauorbnung jur Dentmalspflege vgl. ben Auffat von Prof. Frengen in Plathner, Baupol. Mitteil. 1904 S. 137 und über "Baupolizei in ber Denkmalspflege" ben Auffat von Bubben, aad. 1905 S. 2. Reuerdings ift zur Forderung der Denkmalspflege fowie gur Regelung ber Buftandigkeit ber bei berselben beteiligten Inftangen ber nachftebenbe DE. v. 6. Mai 1904 ergangen:

Berlin W. 64, ben 6. Mai 1904.

Bur Förderung der Denkmalspflege und namentlich zur Regelung der Buftandigkeit

ber bei ihr beteiligten Instanzen bestimmen wir das Folgende:

1. Da der Begriff "Dentmal" nicht immer feststeht, und auch nicht alle wichtigeren, namentlich nicht alle aus jungerer Zeit stammenben Denkmäler in ben von ben Brovinzialverwaltungen herausgegebenen Denkmalverzeichnissen ausgeführt find, so ift zu beachten, daß zu ben Denkmälern alle Refte vergangener Runftperioden ge= hören, wenn sie entweder rein geschichtlich (wie z. B. Inschrifttafeln) ober zum Berftanbniffe ber Rultur und ber Runftauffaffung vergangener Zeitläufe wichtig find (vorgeschichtliche Graber, Baffen u. bergl.), ebenio auch wenn fie von malerischer Bedeutung find für das Bilb eines Ortes ober einer Landschaft (Turme, Tore ufm.), ober wenn fie fur das Schaffen ber Begenwart auf bem Gebiete ber bildenden Kunst, der Technik und des Handwerks vorbildlich erscheinen. Bert eines Denkmals liegt nicht immer in seiner Bedeutung für die Runft oder Die Geschichte des gangen Landes, sondern nicht felten in der Bedeutung für einen enger begrengten Landesteil oder für den Ort, an dem es errichtet ift (Mauern, Wälle usw.).

Der Schutz der Denkmalpflege erstreckt sich auf die Werke aller abgeschlossenen Kulturepochen. Die lette biefer Epochen rechnet etwa bis jum Jahre 1870. Sollen Denkmäler in bem oben angebeuteten Sinne von bem Schutze ber

Denkmalpflege ausgeschloffen werden, jo ist dazu das Einverständnis des Provinzial=

fonservators einzuholen.

2. Der Provingialfonservator ift amtlich bagu berusen, Behörben und Beamten, Rorporationen und Brivaten auf bem Gebiete ber Denkmalpflege mit seinem Rate und seiner Silfe gur Seite gu fteben. Es ift baber babin gu wirken, daß er in Fällen, wo die Beräußerung, Beränderung oder Wiederherstellung eines Denkmals im Sinne ber Rummer 1 in Frage fommt, vorher gehort, bei Aufstellung ber bezüglichen Beränderungs-, Biederherstellungs- oder Bauprogramme beteiligt und zu örtlichen Besichtigungen und Beratungen hinzugezogen wird. Dies gilt auch dann, wenn über die Frage, ob Intereffen der Denkmalpflege in Betracht tommen, Zweifel bestehen, und wenn es sich um die Beranderung oder Ergangung ber inneren Einrichtung, um Unftrich von Banden, um Bugarbeiten, um Dach= bedungen und bergleichen handelt.

In allen solchen Fällen haben fich die Lokalbaubeamten und die Provinzial= konservatoren zu rechter Zeit wechselseitig und mit ben beteiligten Korporationen usw. ins Benehmen zu seten, ohne daß es zuvor einer besonderen Ermächtigung

ber vorgesetten Behörden bagu bedarf.

3. Rostenanschläge und Entwürfe für Bauaussührungen, indem es fich um Aufgaben ber Denkmalpflege (Rummer 1) handelt, find mit allen zum Berftandniffe Diefer Borarbeiten nötigen Aftenstücken, Lageplänen und Aufnahmezeichnungen dem Provinzialkonservator zur Begutachtung im Sinne des Absates 51 der Instruktion für den Konservator der Kunstdenkmäler vom 24. Januar 1844 (von Bussow, Die Erhaltung der Denkmäler" Band II S. 34) vorzulegen.

Der Provinzialkonservator kann die Bervollitändigung etwa unzureichender Borlagen und erforderlichensalls die Prüfung der von Gemeinden und sonstigen Korporationen vorgelegten Entwürfe und Anschläge bei dem Regierungspräsidenten in Antrag bringen.

In den zeichnerischen Borlagen ist zwischen den Aufnahmezeichnungen und ben Entwursszeichnungen sorgfältig zu unterscheiden.

Für die Beigabe bilblicher Anlagen jum Kollenanschlage ist für kirchliche Bauten ber Runderlaß vom 3. März 1901 M. d. g. Ang. GI c 10279 I M. d. öff. Arb. III 2081 (Zentralblatt der Bauverwaltung 1901, Seite 125) maßgebend. Er sindet fortan auch auf Denkmäler im weiteren Sinne Anwendung.

Das Plattensormat von Photogrammen barf nur ausnahmsweise kleiner sein als 13:18 cm. Die Kosten sür photographische Ausnahmen solcher Bauwerke, für deren Um-, Un- und Neubauten der Staat auch die sonstigen Vorarbeitskosten trägt, sind dei dem auf dem Etat des Minisperiums der öffentlichen Arbeiten ktehenden Borarbeitskostensonds Kapitel 65 Titel 13a I zu verrechnen. Bei Umskellung von Ausstatungstücken sind, salls dadurch das Bild des Raumes verändert wird, schematische Etizen der geplanten Beränderung mit Angabe der Hauptabmessungen beizusügen.

Bemerkungen ber Provinzial-Konservatoren, welche sich auf alle die Form und das innere Wesen des Denkmals berührenden Fragen zu erstrecken haben, sind in ber Regel unter Bezugnahme auf die Anschlagspositionen in einem Gutachten niederzulegen, welches ersorderlichenfalls durch Randstizzen oder besondere Zeichenungen zu erkautern ift. Doch sind auch kurze Ginzelbemerkungen in Blei im Anschlage selbst zulässig, hinweise auf das Gutachten sogar erwinischt.

Bei besonders schwierigen Arbeiten, beren Gelingen die Heranziehung eines auf ben bezüglichen Gebiete bewährten Künstlers oder Werkmeisters usw. erfordert, bleibt es dem Provinzialkonservator überlassen, für die Wahl geeigneter Kräfte entsprechende Anregungen zu geben.

Bei Sachen, welche bestimmungsmäßig ber Entscheidung ber Zentralinstanz zu unterbreiten sind, ist bas Gutachten bes Provinzialkonservators mit einzureichen.

Dortseitige Entscheidungen in Denkmalpflege-Angelegenheiten find bem Provinzialkonservator abschriftlich mitzuteilen.

4. Bon der Bestellung der Gauleitung und dem Beginne der Bauaussührung ist dem Provinzialkonservator Nachricht zu geben. Beabsichtigt letzterer einen Besuch der Baustelle, so hat er den Baudepartementsrat und die örtliche Bauleitung vorher rechtzeitig entsprechend zu verständigen. Die Bauleitung hat ihm auf Bunsch alle Unterlagen, welche die künstige Gestaltung des Bauwerks erkennen lassen, zur Einsichtnahme vorzulegen. Der Provinzialkonservator ist berechtigt und verpstichtet, für die Bauaussührung, soweit die Interessen der Denkmalpslege in Frage kommen, Ratschläge zu erteilen und ersorderlichensalls auf die bestehenden Bestimmungen hinzuweisen.

Auf rein technische und konstruktive, sowie auf künstlerische und architektonische Fragen hat er sich nur insoweit einzulassen, als dieselben den alten Bestand nach Form und innerem Wesen zu beeinflussen geeignet sind. Die Entwurssbearbeitung und Ausführung ist Sache der Bauleitung.

<sup>1)</sup> welcher lautet: Der Konservator hat serner über die bei dem Ministerium einsgebenden, auf Restauration der Kunstdenkmäler gerichteten Anträge sich gutachtlich zu äußern, die Borichläge zur Aufstellung der Pläne und Kostenauschläge, sosen iolche von ihm gesordert werden, vorzulegen und die dennächst eingehenden vollständigen Pläne und Auschläge vor der Mitteilung an die betressenden Behörden, denen hierauf eine Einwirkung zukommt, zu revidieren.

Entscheidungen ift ber Provinzialkonservator nicht zu treffen befugt. Doch behalt es beireffs der Sistierung etwa schon getroffener Maßregeln bei der Instruction vom 24. Januar 1844 sein Bewenden.2)

Über wichtigere Besuche hat der Provinzialtonservator einen Reisebericht abzusassen und dem Regierungspräsidenten in Abschrift zuzustellen. Eiwaige Ansträge hat er bestimmt zu sormulieren. Glaubt der Regierungspräsident diesem nicht beistimmen zu können, oder wird eine Berständigung nicht erzielt, so ist ber Bentralinftang unter Ginreichung ber Borgange gu berichten. Unberenfalls ift Die Erfüllung der von dem Provinzial-(Bezirts)-Ronfervator gestellten Untrage anzuordnen, auf dem letteren Abschrift der bezüglichen Berfügung zuzustellen.

Sollte den Borftellungen und Ratschlägen des Provinzialkonservators fein Gehör gegeben werden, so fann auch von ihm durch Bermittelung des Konservators ber Runftbenfmaler die Entscheibung ber Zentralinftang angerufen werben.

5. Der Abschluß der Bauaussilhrung ist dem Provinzialkonservator mitzuteilen.

Benn Aufnahme= und Entwurfszeichnungen in doppelter Ausfertigung por= handen find, so find die Duplikate nach Beendigung ber Bauausführung bem Denkmäler-Archive des Provinzialkonservators zuzuführen, ebenso sämtliche etwa verfügbaren photographischen und zeichnerischen Aufnahmen von Denkmälern, welche zum Abbruch fommen.

Das Gleiche gilt von den betreffenden Aktenbeständen.

Die Benutung des Denkmäler-Archivs bezüglich folcher Aufnahmen fteht ber Röniglichen Regierung und ihren Beauftragten jederzeit frei.

Alle im vorstehenden Erlasse bezüglich der Provinzialkonservatoren getrossenen

Anordnungen erstrecken sich auch auf die Bezirkskonservatoren.

Ew. Hochwohlgeboren ersuchen wir ergebenft, gefälligst bahin zu wirken, baß an der Sand vorstehender Direktiven im Interesse ber Denkmalpflege ein gebeih-liches Zusammenwirken aller Beteiligten und namentlich der Ihnen unterstellten Beamten mit dem Provinzial=(Bezirks)=Ronservator stattfinde. Letterer ift meiner= seits ebenfalls mit entsprechender Anweisung versehen worden.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten.

Der Minister ber öffentlichen Arbeiten.

- b) Die Denkmalspflege betreffende technische Vorschriften:
- 1. Unter Berufung auf ben Erl. v. 28. Nov. 1892, betr. bie Bauart bes von ber Hanbelsbauverwaltung aufzufürrenden Gebäude unter besonderer Berudfichtigung ber Berkehrssicherheit kann die Abänderung monumentaler Türen von Bauwerken, namentlich Rirchen nicht ohne weiteres gefordert werden. Es ift vielmehr in jedem einzelnen Kalle zu prüfen, wie sich die Rücksichten auf die Verkehrssicherheit ohne Schädigung der alten Bauwerke erfüllen lassen. Wenn bie Durchführung einer aus Gründen ber Berkehrssicherheit nötig erscheinenden Magregel Abanderungen an monumentalen Portalen und Turen bedingt, ift guvor ftets ber Provingialkonjervator zu hören. M.G. v. 4. Febr. 1903 (MBI. S. 36).
- 2. Erlag betr. teilweise Reueinbedung ber Dacher an alten Baubenfmälern vom 3. Januar 1896 (CBI. f. d. UB. S. 197).
- 3. Beg. bes Formats von Ziegeln für monumentale Badftein=Staatsbauten vgl. MG. v. 10. Oktober 1902, MBI. S. 191 (28,5:13,5:8,5 cm).

<sup>2) 1,</sup> Abs. 2. In Fällen, wo Gefahr im Berzuge ist, hat er das Recht, die gedachten Unterbehörden unter gleichzeitiger Anzeige an die betreffende Regierung zur Siftierung etwa ichon angegriffener Magregeln auf fo lange zu veranlassen, bis auf seinen dessalls schleunigit zu erstatter den Bericht eine Bestimmung von seiten des Ministeriums ersolgt ist. Es versteht sich von selbst, daß von diesem Recht nur in höchst bringenben Fällen Gebrauch gemacht werden barf.

- 4. Rübersborfer Kalkstein wird zur Quaberverblendung von Bauwerken empfohlen. MG. v. 17. Nov. 1903.
- c) Berbot ber Beräußerung ober mesentlichen Beränderung von im Gemeindebesit befindlichen historischen ober Kunstgegenständen ohne behördliche Genehmigung.

Grundlegend ist die AKO. v. 4. Oftober 1815 betr. die zur Beränderung an öffents lichen Gebäuden und Denkmälern einzuholende Genehmigung (GS. S. 206) und die in den §§ 16 und 30 des Zuständigkeitsgesetzes enthaltene und dadurch auf das gestante Staatsgebiet ausgedehnte altländische Borschrift:

"Gemeindebeschlüsse über die Beräußerung ober wesentliche Beränderung von Sachen, welche einen besonderen wissenschaftlichen, historischen oder Kunstwert haben, insbesondere von Archiven oder Teilen berselben, unterliegen der Genehmisgung des Regierungspräsidenten."

Bezüglich der Beschränfung der evangesischen Kirchengemeinden vgl. Art. 24 No. 2 des Gesets betr. die evang. Kirchenversassung in den acht östlichen Provinzen der Monarchie vom 3. Juni 1876 (GS. S. 125) und Art. 1 der Allerh. Berordn. detr. die Ausübung der Rechte des Staates gegenüber der evang. Landesstirche der acht älteren Provinzen der Monarchie vom 9. September 1876 (GS. S. 395), wonach die "Berzäußerung von Gegenständen (d. h. nicht nur beweglichen), welche einen geschichtlichen, wissenschaftlichen oder Kunstwert haben," an die Genehmigung des Ministers der geistslichen Angelegenheiten gebunden ist, desgl. bezügl. der kath. Kirchengemeinden § 50 No. 2 des Gesets über die Bermögensverwaltung in den kath. Kirchengemeinden v. 20. Juni 1875 (GS. S. 241) und Art. 1 No. 1 der Allerh. Verordn., detr. die Ausübung der Aussichte des Staats dei der Bermögensverwaltung in den kath. Kirchengemeinden vom 27. September 1875. (GS. S. 571.) Die Beachtung dieser Vorschritten ist neuerdings den Behörden durch MG. vom 3. April 1896 (PVBl. 17 389) eingeschärst.

— Die Veräußerung ohne Genehmigung ist nichtig. Bgl. Polenz "Zur Lage der Dentsmalspssege in Preußen" in "Die Denkmalspssege" Bd. IV S. 33.

Bu ben Sachen, welche einen besonderen wissenschaftlichen, historischen oder Kunstwert haben, gehören gegebenensalls auch Bauwerte. Aus dem in den Gesehen vorgesichriebenen Ersordernisse staatlicher Genehmigung zu Gemeindebeschlüssen über die Beräußerung oder wesentliche Beränderung derartiger Sachen solgt von selbst die den Gemeinden obliegende Pflicht berartige Sachen auch zu erhalten und die Kosten, deren es dazu bedarf, auszuhringen; in der Pflicht zur Erhaltung ist jedoch nicht auch die Pflicht zur Wiederherstellung bereits zerstörter oder versallener Sachen eingeschlossen.

Bur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung zur Erhaltung kann die Gemeinde von der Kommunalaufsichtsbehörde angehalten werden (vgl. Otto Mayers Deutsches Verwaltungsrecht Bb. II S. 424). Zu diesem Zwecke kann letzere nach ihrem Ermessen die zur Erhaltung ersorberlichen baulichen Mahnahmen bestimmen, die auf die Erhaltung zu verwendenden Kosten vollstreckbar sestischen und nötigensalls die Zwangsetatisserung derselben versügen. DVG. 43 416.

Die Ortspolizeibehörben können aber ebensowenig wie die Landespolizeibehörben ihre Zuständigkeit, für den Denkmalsschutz einzutreten, auf die Bestimmungen des § 33 ober des § 35 stügen, denn die Erhaltung von Bauwerken aus dem Gesichtspunkte der Denksmalspstege liegt außerhalb der polizeilichen Aufgaben, wie sie der § 10 II 17 ALK. umgrenzt (OBG. 44 388). Die Polizeibehörde darf daher auch Gesichtspunkte

# Erhaltung der Gebäude in polizeimäßigem Zustande.

§ 36.8)

Noch weniger dürsen ohne dergleichen Erlaubnis, Gebäude in den Städten, die an Straßen oder öffentliche Plätze stoßen, zerstört oder ver= nichtet werden.

ber Denkmalspsiege bei ber Prüfung von Baugenehmigungsgesuchen nicht mit in Betracht ziehen, insbesondere auch nicht eine nachgesuchte Bauerlaubnis auf Anweisung des Regierungs-Präsidenten aus Denkmalsrücksichten versagen oder an Bedingungen knüpsen. Wohl aber hat zur Wahrung der Interessen der Denkmalspsiege bei baulichen Bersänderungen an Kirchen (vgl. Erl. vom 6. März 1897, EBI. f. d. UB. S. 365) sowie an anderen historischen oder kunstwerten Gebäuden nach der EB. vom 24. Januar 1844 (s. oben) der Reg.-Präsident das Recht, die Ortspolizeibehörden anzuweisen, daß alle Bauprosekte, welche auf Um- und Erweiterungsbauten, auf teilweisen oder gänzlichen Ubbruch, überhaupt auf irgend eine Beränderung jener Bauwerke sich beziehen, vor Erteilung des Baukonsense ihm zur Kenntnisnahme eingereicht werden. Dann ev. Bericht an den Minister. Bor erfolgtem Bescheide darf zur Ausführung nicht geschritten werden.

d) Statuen und Denkmäler im engeren Sinne:

Die Statuen und Denkmäler bes § 35 stehen im Gegensahe zu ben "Gebäuben", von benen ber § 36 handelt (DBG. 44 391).

Zur Aufitellung von Denkmälern für Mitgeieder des Kgl. Hauses allerorten sowie überhaupt zur Ausstellung von öffentl. Denkmälern in Berlin, Potsdam und Charlottensburg bedats es der Allerhöchsten Genehmigung. (Gutes wetterbeständiges Material.) Bgl. ME. v. 17. Juni 1897, MB. d. i. B. S. 107 v. 29. Juni 1898, setterer ist abgeändert durch ME. v. 13. Januar 1902. Danach werden Denkmäler in Hohle, aber nicht in Kern-Galvanoplasitst zugelassen. — Bon besonderen Ausnahmen abgesehen, kann außerdem die Errichtung von mehreren Denkmälern für ein Mitglied des Kgl. Hauses nach einem und demselben Modell als der Bedeutung eines solchen Werkes entsprechend nicht erachtet werden; es ist vielmehr grundsählich daran seitzuhalten, daß Berke dieser Art eine jedesmalige künstlerische Reuschassung verlangen.

M. d. J. Ia 112 M. d. g. AU. IV 502

- 4) Vgl. Anm. 3b.
- 5) Tgl. Anm. 3d.
- 6) Das Berbot trifft bemnach auch die Gemeinde felbst, welche auf gemeine Kosten ein Denkmal hat errichten laffen.
- 7) Bgl. Ann. 3c. Die Erteitung ber obrigkeitlichen Erlaubnis ist jeht durch §§ 16 und 20 Zuständigkeitsgesets geregelt.
- 8) Die §§ 36—58 handeln nach ihrer Stellung in der Gesantheit der §§ 33—72, nach ihrem Zusammenhange und inhaltlich lediglich von der Erhaltung und Wiedersherstellung schon vorhandener Gebäude, und bieten deshalb keine Handhabe dafür, die Errichtung neuer Gebäude auf disher unbebauten oder anderweitig bebaut gewesenen Grundstücken im Wege obrigkeitlichen Zwanges der Bollendung entgegenzussühren. Die auf die Bebauung solcher Grundstücke bezüglichen Bestimmungen sind vielmehr erst in dem solgenden, mit § 65 beginnenden Abschnitte zu sinden. DBG 6 318. Bgl. 3FD. § 36.

#### § 37.

Dergleichen Gebäude<sup>9</sup>) nuß der Eigentümer, soweit es zur Erhaltung der Substanz und Verhütung alles Schadens und Nachteils für das Publikum<sup>10</sup>) notwendig ist, in baulichem Stande unterhalten.<sup>11</sup>)

<sup>9)</sup> a) Das Mecht und die Pflicht der Polizeibehörde, dem unveränderten Fortbestande eines Grundstücks, welches etwa durch seine Feuergefährlichkeit oder durch die Baufälligskeit eines darauf besindlichen Hauses oder durch seine sonstige Beschafsenheit das Publikum mit Gesahr bedroht, in dieser das Gemeinwohl schädigenden Bersassung mit zweckdienslichen Maßregeln entgegen zu treten, solgt aus der allgemeinen Bestimmung des § 10 II 17 ALR., und soweit es sich um die äußere Erhaltung der an Straßen oder öffentlichen Plätzen stehenden Gebände in baulichem Justande handelt — denn nur auf solche bezieht sich der § 37 I 8 ALR. (MGZ. VI v. 27. Januar 1887 VI 327/86 PBB. 8 293) — speziell aus diesem §. DBG. v. 28. März 1896 IV 583 und vom 8. März 1896, PBB. 18 163, auch DBG. 6 321.

b) Diese Magregeln können fich in erster Linie gegen ben Gigentümer - ben Inhaber ber tatfächlichen und rechtlichen Herrschaft über bas Grundstück — richten, ber auch nach außen hin überall als beffen Bertreter erscheint und fich überdies ichon burch ben Befit eines das Publikum ichabigenden Objekts, innerhalb bes Gemeinwesens mit bem Gemeinwohl in Kollifion fett und biefem zu weichen gezwungen werden kann (§§ 73, 74 der Einleitung jum ALR.) (Bgl. RG3. V v. 25. Januar 1899, PBBl. 20 322). Dem Eigentümer als solchem liegt die öffentlich-rechtliche Pflicht ob, sein Grundftud in einem folchen Buftanbe gu erhalten begie, umgugeftalten, bag polizeilich ju ichütende öffentliche Intereffen nicht beeintrachtigt ober gefahrbet werben, mag bie unguläffige Beschaffenheit burch ben Gigentumer felbit, burch Dritte ober burch Bufall entstanden fein. Diefer Gat bat in diefer allgemeinen Raffung gwar eine ausbrudliche Bestätigung burch die Wejetgebung nicht gefunden; es ergibt fich indes ohne weiteres aus der Erwägung, daß ohne ihn eine geordnete menschliche Gemeinschaft überhaupt nicht bestehen fann; er liegt übrigens aber auch unverfennbar einer Reihe von positiven gesetlichen Borichriften, wie 3. B. insbesondere auch ben §§ 37ff. und 66ff. (Bal. RG3. v. 10. Juni 1896, 37 331, DBG. 7 321, ALR. I 8 zu Grunde. 8 330, 10 180, 12 310, 13 326, 16 393, 18 414, 30 213, 33 413, 39 396 unb v. 24. Juni 1886 PBBl. 8 1.13. v. 21. April 1888 das. 10 80, v. 23. Rovember 1889 das. 11 287, v. 10. September und 2. Dezember 1891 das. 13 66 und 247, v. 27. Juni 1894 das. 16 186.) (Bgl. Abhandlung von Stier=Somlo "Die Pflicht bes Gigentumers zur Erhaltung feines Gingentums in polizeimäßigem Buftande" im Bermaltungsarchiv 6 275.) Aus ber vorbezeichneten Berpflichtung bes Eigentumers läßt fich aber nicht bie weitere Berpflichtung für ihn folgern, fein Gigentum Bunften bes Gewerbebetriebes britter Personen in Stand zu setzen und zu erhalten. DBG. v. 20. November 1897 BBBl. 19 271. Auch kann polizeilicherseits nicht verlangt werden, bag ber Gigentumer mit feinen aus bem Gigentum folgenden Befugniffen Einschränkungen erleibe, damit ein anderes Grundstüd in einem polizeimäßigen Buftanbe bleibt, dafür hat nur beffen Eigentumer zu forgen. CBG. 39 396. Wohl aber muß fich der Grundstückseigentumer es gefallen laffen, daß die Polizeiverwaltung, fofern für fie Beranlaffung zur Annahme eines polizeiwidrigen Buftandes auf einem Grundftude vorliegt, an Ort und Stelle burch beauftragte Beamte mittels Ginnahme bes Mugen-

scheins biejenigen Feststellungen trifft, beren fie jum Zwede ihrer Entschließung über ein polizeiliches Ginschreiten bebarf. OBG. 43 414.

Der vorentwickelte Nechtsgrundsatz findet bei der Anwendung auf Verhältnisse, für welche die öffentlich=rechtlichen Pflichten des Eigentümers als solchen durch spezial=gesetzliche Bestimmungen geregelt sind, an diesen seine Schranke. (DBG. 16 321, 18 414, 30 216, 36 400 und PVBI. 19 271.)

Der Eigentümer, der für die Legalität der Bauten auf seinem Grundsstücke verantwortlich ist, wird von dieser Berantwortlichkeit nicht dadurch entlastet, daß illegale Anslagen nicht von ihm, sondern von seinem Borbesißer herrühren. DBG. v. 13. November 1903, PBBl. 25 682. — Über die zivilrechtliche Frage, ob der Käuser eines Grundstückes Entschädigung beanspruchen kann, wenn auf demselben insolge des Eigentumswechsels nach der maßgebenden Boupolizeiordnung bauliche Beränderungen vorgenommen werden müssen. Bgl. NG3. V v. 8. Juli 1899, PBBl. 21 37.

Der Eigentumer ift übrigens nicht nur verpflichtet, sich felbst jeder einen polizei= mäßigen Zustand störenden Sandlung zu enthalten, sondern auch verpflichtet, seine Wohnungsgenoffen und, fofern es fich um vermietete Raume handelt, die Mieter und beren Saus- und Wirtschaftsgenoffen an ber Störung bes gebotenen Buftanbes ju hindern und in biefer Begiehung zu fontrollieren. Er braucht felbstverftandlich nur Diligeng gu präftieren und alles in seinen Rräften ftebende zur Aufrechterhaltung bes polizeimäftigen Buftandes zu tun, um fich vor einer etwa angebrobten Erekutivftrafe zu ichniten. (DBG. 16 391 und vom 27. Juni 1894, PBBl. 16 186.) Strafrechtlich wird ber Eigentümer eines Grundstücks burch bie feinen Bebiensteten erteilte ausbrudliche Weisung gur Befolgung einer auf seinem Grundstücke zu beachtenden Polizeiverordnung noch nicht von Strafe befreit, wenn bie Berordnung von feinen Bediensteten übertreten wird. Bon feiner Berantwortlichkeit für die burch Richtbefolgung feiner Anweisung begangenen Polizeinbertretungen murbe er fich nur burch ben nachweis befreien konnen, bag er seiner Überwachungspflicht in vollem Umfange genügt habe ober bag ihm bies burch von seinem Willen unabhängige Umstände unmöglich gemacht worden ist. Als ein folder Umftand fann es aber nicht betrachtet werben, bag er in einem anderen Stadt= teile wohnt und bort fein Geschäft betreibt. (Erk. b. Rammergerichts, Straff. vom 20, Dezember 1888, Jahrb. f. Entich, b. RG. 9 Nr. 50 S. 167.)

Das Polizeipräsibium zu Berlin hat bezüglich ber Verfolgung von Übertretungen, welche ben Hauseigentumer als solchen treffen, folgende allgemeine auch für die Hand-habung ber Baupolizei in Berlin maßgebende Versügung erlassen:

"Die Verfolgung von Übertretungen der Vorschriften, welche nach den bestehenden Gesehen oder Polizeiverordnungen den Hauseigentümer als solchen tressen, ist vielsach verschiedenartig behandelt worden, indem ohne eine bestimmte Scheidegrenze teils die Hausbesitzer, teils die Hausverwalter bezw. Bizewirte zur Verantwortung gezogen wurden. Um eine Gleichartigkeit zu schaffen, die sich mit der in letzer Zeit seisstehenden Rechtsprechung der Strasgerichte deckt, sind die Polizeireviere neuerdings angewiesen worden, die Anzeigen grundställich gegen den eingetragenen Eigentümer zu richten, außzgenommen wenn derselbe: I. nicht in dem betressender Hauseigen grundzeinen Verschlichen Verwalter zu kichten, außzgenwalter bestellt hat, 3. diesen unter seiner Zustimmung der Polizeibehörde bezw. dem Polizeivevier als verantwortlichen Bertreter namhast gemacht hat. Tressen diese Voraussetzungen sämtlich zu. so ist die Anzeige gegen den Verwalter zu richten. — Wohnt der Eigentümer in seinem Hause, so kann er, wie das Kammerzgericht entschieden hat, nicht als besutz gelten, die ihn tressend öffentlichzechtliche

Berantwortlichfeit durch die Bestellung eines Verwalters, also burch einen Privatvertrag von sich abzuwälzen."

c) Neben dem Eigentümer ist die Polizei aber auch besugt, sich an den Urheber des polizeiwidrigen Zustandes zu halten und ihm die Beseitigung desselben aufzugeben, also unter dieser Voraussehung unter Umständen auch an den Mieter. (PVBI. 26 138.) Der Urheber hastet auch der Polizei gegenüber für die Folgen seiner Tat. (OBG. v. 10. September 1891, PVBI. 13 351, OBG. 11 234, auch 3 340.) Hieraus solgt die Besugnis der Polizeibehörde, die Abstellung der Baufälligkeit eines Gebäudes, auch wenn solche erst insolge des Abbruches des Nachdargebäudes erkennbar geworden ist, wahlweise von dem, der den gesahrbrohenden Zustand herbeigeführt hat oder von dem Eigentümer des Grundsstückes zu sordern. OBG. 36 400. Dagegen hat die Baupolizeibehörde die Beseitigung von Baumängeln in der Regel nicht von dem Baumaternehmer, sondern von dem Grundstückseigentümer zu sordern (OBG. 43 383), auch ist ein polizeiliches Einschreiten gegen den unbeteiligten Nachdar — abgesehen von dem Falle eines Notstands — nicht zulässig. (OBG. 12 306.) Bgl. BGB. §§ 904, 907 bis 909, 917.

Auch bemjenigen, ber, ohne Gigentumer ju fein, verfügungsberechtigt über ein Grund= ftud ift, wie der Bachter (vgl. BBD. § 1 Unm. 4c) besselben, fann eine baupolizei= liche Berfügung bie ordnungsmäßige Berstellung von Baulichkeiten aufgeben. Beguglich bes Mieters vgl. DBG. v. 27. Januar 1888 II 121. 2113 verfügungsberechtigt in biefem Ginne wird ferner in ber Regel auch ber Bauherr anzusehen fein, felbft menn er nicht Grundstückseigentumer ift. Lebt ber Gigentumer eines Grundstücks im Muslande und ift ber Polizeibehörde bekannt, bag er die Ausübung feiner tatjächlichen und rechtlichen Berrichaft einem Berwalter ober Bevollmächtigten übertragen hat, jo fann es amedbienlicher fein, wenn bie Polizeibehörbe von ihrer Befugnis, ben Gigentumer perfönlich in Anspruch zu nehmen, keinen Gebrauch macht, sondern fich an benjenigen hält, welcher in Vertretung bes Eigentumers bie tatjächliche und rechtliche Gerrichaft ausübt. (DBG. 28 389.) Bgl. oben unter b. Der in Konkurs geratene Eigentumer bat nach Ernennung bes Ronfurspermalters die Befugnis, fein Gigentum ju vermalten und bamit auch die tatjächliche und rechtliche Gerrichaft über ein gur Konfursmaffe gehöriges Grundstud verloren, und wird bies Bermaltungs: und Berfügungsrecht feitbem von bem Konkursverwalter ausgeübt. (§ 6 ber Konkursordnung vom 20. Mai 1898, NGBI. 612.) Zwedmäßigerweise wird baber eine baupolizeiliche Berfügung, welche auf ein jur Konfursmaffe gehöriges Grundstüd fich bezieht, an ben Konfursverwalter und nicht an ben Gigentumer gerichtet, ber givilrechtlich bie Befugnis, bauliche Beranderungen an feinem Grundstüde vorzunehmen, nicht mehr befitt. DBG. v. 18. Januar 1886, PBBI. 7 213, DBG. 13 399.) Bezüglich ber Saftung ber Konkursmaffe vgl. DBG. 26 400. Aus bem gleichen Grunde ift eine baupolizeiliche Berfügung, welche ein gemäß § 326 ber Strafprozegordnung beichlagnahmtes ober ein unter Zwangsverwaltung fiehenbes Grundftud betrifft, an ben gerichtlich bestellten Bfleger bezw. Zwangsverwalter besselben ju richten. DBG. 32 335. Die an ben Zwangsverwalter eines haujes gerichteten polizeilichen Berfügungen behalten indes, wenn die Zwangsverwaltung aufgehoben wird, bem Eigentumer des Saufes gegenüber ihre Geltung DBG. v. 17. Mai 1897, PBBI. 18 524. Die öffentlich-rechtliche Berpflichtung bes Berwalters, ber polizeilichen Berfügung ju genügen, wird burch bie icheinbar entgegenstehenben, indes rein privatrecht= lichen Bestimmungen ber §§ 151 und 155 bes Reichsgesetzes über bie Zwangsverwal= tung vom 24. März 1897, RGBl. 97 nicht berührt. Wenn fich ein Grundstück im

#### 13.

# Zwangsweise Wiederherstellung und Abbruch baufälliger Gebäude. § 38.

Bernachlässigt er diese Pflicht bergestalt, daß der Einsturz des ganzen Gebäudes oder eine Gefahr für das Publikum zu besorgen ist, so muß

Miteigentum mehrerer befindet, so genügt es, wenn eine die dauliche Instandhaltung des Grundstücks betressende polizeiliche Bersügung lediglich an denjenigen Miteigentümer gerichtet wird, welcher disher als der verwaltende oder die Benutung tatjächlich aussübende Eigentümer ausgetreten ist. (Bgl. DBG. 26 393, 33 444 und v. 11. November 1896, IV 1516 bei Bochmann, Mitt. 3. Jahrg. S. 284.) Bezüglich der Berechtigung zur Einlegung von Rechtsmitteln seitens eines Miteigentümers voll. Anm. 6 zu § 127 LBG. Nr. 21 d. W. Auch an eine ossene handelsgesellschaft kann eine polizeiliche Ansordnung unter Androhung einer Geldstrasse (nicht von Haft erlassen, auch kann die Geldstrasse gegen die Firma vollstreckt werden. DBG. v. 15. Ostober 1896, PBBl. 18 187. Polizeiliche Versügungen, welche ein zum Eingebrachten der Frau gehöriges Grundstück betressen, sind an den Mann als Nießbraucher desselben zu richten, solange als das Nießbrauchsrecht währt. (DBG. v. 12. November 1887 I 1253, vgl. auch Endurteil des Obertribunals vom 6. November 1763, Entsch. 50 262, sowie DBG. v. 10. Januar 1885, PBBl. 6 251.)

d) Ift es nach ben vorstehenden Ausstührungen unter Umständen an sich rechtlich zustässig, eine baupolizeiliche Verfügung an mehrere öffentlicherechtlich Verpslichtete zu richten, so hängt die Entschliehung der Behörde über die Frage, an welchen derselben die Verssügung tatsächlich zu richten ist, davon ab, auf welchem Wege das Ziel des polizeilichen Eingriffs unter den obwaltenden Umständen am leichtesten erreichdar erscheint. Führt die erste Versügung gegen den einen Verpslichteten aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nucht zum Ziel, so ist es nicht ausgeschlossen, nunmehr den anderen Verpslichteten polizeilicherseits in Auspruch zu nehmen. Vgl. OVG. 21 416, 24 395. Dasgegen muß sich die Polizei zur Abstellung eines polizeiwidrigen Zustandes an die zur Vorkehrung des Ersorderlichen verpslichtete Einzelperson halten und ist nicht besugt, da wo es zur vollen Erreichung des von ihr angestrebten Ersolges des gleichartigen und gleichzeitigen Vorgehens gegen mehrere einzelne, unabhängig von einander bestehende Verpslichtete bedarf, diese ohne gesetzliche Unterlage zu einer solidarisch verpslichteten Gemeinschaft zusammenzusassen.

Bei der Wahl der Mittel zur Abstellung eines polizeiwidrigen Zustandes hat die Polizei im übrigen dasjenige zu mählen, das möglichst wenig in privatrechtliche Streitigkeiten eingreift. DBG. 38 447.

- 10) Auch gegen benjenigen kann polizeilich eingeschritten werben, welcher sich burch Ungehorsam gegen die gesetzlichen Bestimmungen selbst gesährdet. (DBG. v. 17. Juni 1890, IV 627.)
- 11) Darüber, was unter der Erhaltung im baulichen Zustande zu verstehen ist, entsicheiben, sosern über den gerade fraglichen Gegenstand durch Gesetz ober Berordnung Bestimmungen getrossen sind, diese Bestimmungen, andernfalls das polizeiliche Ermessen, das indes an die der polizeilichen Tätigkeit durch den § 10 II 17 AR. überhaupt geszogenen Grenzen auch hier gebunden ist. Bgl. RG. v. 27. Januar 1887, PBBl. 8 293.

die Obrigkeit<sup>12</sup>) ihn zur Veranstaltung der notwendigen Reparatur, innershalb einer nach den Umständen zu bestimmenden billigen Frist, allenfalls durch Zwangsmittel anhalten. <sup>13</sup>)

§ 39.

Sind diese fruchtlos, so ist die Obrigkeit den notwendigen Bau auf seine Kosten zu veranstalten berechtigt. 14)

Eine Entschließung bes Eigentümers' besefter Gebäube bezüglich ber herbeischaffung ber Kosten ber notwendigen Erneuerung ist unmöglich, solange es sür deren Betrag an jedem Anhalt sehlt, und ebensowenig sind das Ausgebot des Grundstücks, dann der Zuschlag unter der Bedingung der Wiederherstellung der Gebäude, und endlich die Ermittelung des dem Eigentümer oder dessen Gläubigern zu gute kommenden Kausgelbersbetrages möglich, solange diesenigen Faktoren nicht erhellen, nach denen der notwendige Bau in Gestalt eines bestimmten Geldwertes in Rechnung gestellt werden kann. (Bgl. DBG. v. 2. Dezember 1883, PBBI. 5 153.)

<sup>12)</sup> b. i. die Ortspolizeibehörde.

<sup>13)</sup> b. h. durch Erlaß einer polizeilichen Verfägung, vgl. DBG. v. 8. Mai 1896 PBBl. 18 164. Sofern die Baupolizeibehorde die Baufälligkeit bezw. den Ginfturg eines Gebäudes befürchten zu muffen glaubt, ift fie verpflichtet, fich auf ihre eigenen Roften über ben Zuftand Gewißheit zu verschaffen, um festzustellen, daß die Boraus= setzung für ihr Ginschreiten tatsächlich besteht. Sie hat die Rosten ber ersorberlichen Untersuchung felbst bann zu tragen, wenn bieselbe ergibt, bag ber Berbacht ber Baufälligkeit begründet war. Bgl. DiE. v. 10. Januar 1897 III 17356 M. b. ö. A. II 281 M. d. J. — Die zulässigen Zwangsmittel ergeben sich aus § 132 DBG. und zwar ift unter biesen in erster Linie gerade berjenige Weg vorgezeichnet, auf ben auch ber § 39 in Berbindung mit § 43 I 8 MM. hinweift, b. h. die Ausführung ber für not= wendig erachteten Reparatur burch einen Dritten und Ginziehung des vorläufig zu beftimmenben Roftenbetrages im Zwangswege von bem Berpflichteten. Die Unwendung ber Bestimmung bes § 40 hat bas Vorhandensein nicht nur einer bie Vornahme eines Baues verlangenden Anordnung, sondern auch gerade einer Androhung gur Boraus= fekung, welche die Bornahme des Baues auf Roften des Eigentilmers in Aussicht ftellt. Gegen bie Anordnung und Androhung der zwangsweisen Ausführung finden die Rechts= mittel aus §§ 127, 128 LBG. ftatt. Falls bas Grundftud im Gigentum mehrerer fteht, muß die Aufforderung an alle Miteigentumer ergangen fein, fonit fehlt eine mefent= liche Boraussetzung ber Subhastation. DIrib. E. Striethorst 8 358. Mit der Berbeiichaffung ber Roften ber Zwangsansführung bagegen beginnt bie Ausführung bes 3mangsmittels, mogegen nach § 133 Abf. 2 LBG. in allen Gallen nur die Beichwerbe im Auffichtswege stattfindet. (Bgl. DBG. 9 385.) Cobald zu ber Ausführung ber Berfügung und zur herbeischaffung ber Roften geschritten wird, hat ber Eigentumer, um bie 3mangevollstredung in sein übriges Bermögen abzumenden, auf Grund bes § 40 das Recht zu erklären, daß er bie Rosten bes polizeilich angeordneten notwendigen Baues nicht herbeischaffen könne ober wolle. Die Befugnis bes Gigentumers aus § 40 betrifft also lediglich die Aussührung des Zwangsmittels und ift der verwaltungsrichterlichen Kontrolle entzogen. DBG. v. 15. April 1886, PBBl. 8 325.

<sup>14)</sup> Berechtigt, aber nicht verpflichtet; sie kann zur Erreichung bes im öffentlichen Interesse Ersorberlichen auch andere Wege einschlagen; daraus folgt, daß die Polizeis

# § 40.15)

Kann oder will 16) er die Kosten nicht herbeischaffen, so kann die Obrigkeit dergleichen Gebäude zum öffentlichen Berkaufe ausbieten. 17)

#### § 41.

Dem Käufer eines solchen Gebäudes muß allemal die Wiederherstellung desselben zur Bedingung gemacht werden. 18)

#### § 42.

Das außerdem erlegte Kaufgeld kommt dem bisherigen Eigentümer oder dessen Gläubiger zu gute.

# § 43.

Doch nuß davon dasjenige, was die Obrigfeit etwa schon auf einste weilige Veranstaltungen zur Abwendung dringender Gefahr<sup>19</sup>) hat verewenden müssen, zuvor abgezogen werden.

behörde, sofern der Eigentümer der Aufsorderung der Instandsetzung nicht nachkommt, auch besugt ist, derselben dadurch Nachdruck zu geben, daß sie das Bewohnen des bestreffenden Gebäudes verbietet oder verhindert, wobei allerdings vorausgesetzt wird, daß durch diese Maßnahme die die Menschen bedrohende Gesahr tatsächlich beseitigt wird. (Vgl. DVG. v. 2. Dezember 1890 IV 1246.)

<sup>15)</sup> Die §§ 40 ff. bestimmen, welche Folgen für das Eigentum aus der Vernachlässigung der Pflichten entspringen, die dem Eigentümer obliegen, regeln aber nicht die Besugnisse, welche der Polizei dem Eigentümer gegenüber zustehen. Für letztere ist der § 10 II 17 ALR. maßgebend. DVG. v. 8. Mai 1896, PVBl. 18 164. — Für das Rheinische Recht besteht eine solche Vorschrift nicht; ob für das Gemeine Recht ist fraglich. Münchgesang aad. S. 258/59.

<sup>16)</sup> Eine folche Erklärung befreit nicht von ber Berbindlichfeit zum Erfat bes Schabens, ben etwa ber Nachbar burch ben Ginfturz bes Haufes erleibet.

<sup>17)</sup> Ob die Polizei nach § 40 versahren will, steht in ihrem Ermessen. Die Entschließung darüber ist nicht Gegenstand der verwaltungsrichterlichen Prüjung. OBG.

13 402. Dies Außbieten geschieht in den Formen und mit den Wirfungen einer notzwendigen Subhastation und deshalb notwendigerweise durch den Nichter der belegenen Sache. Dem Antrage auf Subhastation braucht keine Klage voranzugehen, vielmehr genügt die Requisition der zuständigen Polizeibehörde an den zuständigen Richter unter Nachweisung, daß die gesehlichen Boraussezungen für die Anwendung des § 40 ersüllt sind. (Bgl. Restript des Justizministers v. 5. März 1838, JWBI. S. 377 und OTrib. Erf. III v. 14. März 1853, Striethorst Archiv 8 358.) — Versahren AG. v. 23. Sepztember 1899 (GS. S. 291) Art. 28—32 zum RG. v. 24. März 1897 über Zwangsperfeigerung und Zwangsverwaltung (RGBI. S. 97). — CG. v. 24. März 1897 (RGBI. S. 135) § 2 Ubs. 1. Bgl. auch den Aussach von Gürich im PVBI. 25 791.

<sup>18)</sup> AG. (Anm. 17) Art. 31.

<sup>19)</sup> Darüber, ob die Gefahr eine bringende gewesen ift, steht bem Richter kein Urteil zu. Im übrigen aad. Art. 30.

#### § 44.

Findet sich kein Känser, so müssen die auf dem Grundstücke versicherten Gläubiger über die Mittel zur Erhaltung und Wiederherstellung des Gesbäudes vernommen werden. 20)

# $\S 45.^{21}$

Können diese sich darüber nicht vereinigen, so muß das Gebäude demsjenigen unter ihnen, welcher, außer der Wiederherstellung desselben, die vorteilhastesten Bedingungen für seine Mitgläubiger und den Eigentümer anbietet, zugeschlagen werden.

### § 46.

Will auch kein Gläubiger das Gebäude als Meistbietender erstehen, so ist der erste unter ihnen den Zuschlag, gegen die bloße Übernahme der Wiederherstellung, zu verlangen berechtigt.

#### § 47.

Will dieser von seinem Rechte keinen Gebrauch machen, so geht dasselbe auf die folgenden, immer nach Ordnung der Priorität über.

#### § 48.

Will feiner von den Gläubigern die Wiederherstellung des Gebäudes übernehmen, so muß dasselbe der Kämmerei des Ortes zugeschlagen werden.

# § 49.

Der Magistrat ist alsdann berechtigt, dergleichen Gebäude einem Jeden, unter der Bedingung des zu vollführenden Baues, als sein freies Gigentum zu überlassen.

## § 50.

So lange jedoch der wirkliche Zuschlag an einen solchen dritten Übernehmer noch nicht erfolgt ist, behält der bisherige Eigentümer, sowie jeder Gläubiger desselben das Recht, sich annoch zur Ausführung des Baues zu melden.

#### § 51.

Doch müssen in einem solchen Falle der Eigentümer oder der Gläubiger, welche dem Zuschlage an einen Dritten widersprechen wollen, der Obrigkeit wegen wirklicher Vollführung des Baues genügsame Sicherheit sosort nachweisen.

<sup>20)</sup> Das ist Sache bes Subhastationsrichters. Bgl. Geset über die Zwangsversteigezung und die Zwangsverwaltung v. 24. März 1897 (RGBI. S. 97) § 10 Ziff. 1.

<sup>21)</sup> Zu §§ 45—48 aaD. Art. 32.

#### § 52.

Unter übrigens gleichen Umftänden hat der Eigentümer vor dem Gläubiger den Borzug.

## § 53.

Wenn in den Fällen der §§ 46, 47 und 50 das Gebäude einem der Gläubiger zugeschlagen wird, so verlieren die übrigen, und wenn dasselbe, in dem Fälle zu § 48, der Kämmerei anheim fällt, so verlieren alle Gläubiger ihr Recht an dergleichen Grundstücke. 22)

#### § 54.

Wenn also bei dem durch den Magistrat nach § 49 veranstalteten Zuschlage, außer der Übernahme der Widerherstellung, noch andere Borsteile bewilligt werden, so kommen dieselben der Kämmerei zu statten.

# § 55.

Dagegen wird aber auch der bisherige Eigentümer von der Zeit an, wo er nach § 48 das Gebäude der Kämmerci lassen und sich aller ferneren Nutzung desselben begeben muß, von der weiteren Entrichtung der darauf haftenden dinglichen Lasten frei.

# § 56.

Kann auch durch die Veranstaltungen des Magistrats dergleichen versfallenes Gebäude nicht wieder hergestellt werden, so ist, bei fortdauernder Gefahr für das Publikum, die Obrigkeit selbiges abbrechen<sup>28</sup>) und die Materialien an den Weistbietenden verkaufen zu lassen berechtigt.

#### § 57.

Das daraus gelöste Geld aber kommt der Kämmerei, welche bisher die notwendigen Unterhaltungskosten hat hergeben müssen, zu statten.

## § 58.

Was im § 36 sqq. von versallenen städtischen Gebäuden verordnet ist, gilt auch von solchen, die durch Feuer oder anderes Unglück zerstört worden, wenn der bisherige Eigentümer dieselben, innerhalb einer von der Obrigkeit zu bestimmenden Frist, nicht wieder herstellen kann oder will.

<sup>22)</sup> aad. Art. 28. Zwangsverwaltungsgeset § 91 Abs. 1.

<sup>23)</sup> Gegen Anordnungen der Polizeibehörde, durch welche der Abbruch eines Hauses wegen drohender gemeiner Gefahr verfügt wird, ist der Rechtsweg unzulässig. (Erk. d. Komp. Gh. v. 5. Juni 1852, JWBl. 1852 €. 277.) Auch ein Entschädigungsanspruch des Eigentümers dafür, daß der Abbruch eines Gebäudes wegen irreparabler Bausälligfeit von der Polizei angeordnet und bewerkstelligt ist, ist ausgeschlossen. (Erk. d. RGZ. V. v. 14. Juni 1890 in Sachen Dickmann c. Gemeinde Altendorf. Rep. V 47/90. PBBl. 11 493.)

#### § 59.

Die für einen solchen Unglücksfall ausgesetzten Feuer-Sozietätsbeiträge und andere dergleichen Vergütungen kommen alsdann nicht dem bisherigen Sigentümer oder dessen Konkursmasse, sondern dem Übernehmer des Bausplates zu statten.

§ 60 bis 64.24)

14.

Π.

# Errichtung neuer Gebäude.

Allgemeines Landrecht, Teil I Titel 8 §§ 65 bis 72.1)

§ 65.

In der Regel ist jeder Eigentümer seinen Grund und Boden mit Gebäuden zu besetzen oder sein Gebäude zu verändern wohl befugt.2)

#### § 66.

Doch foll zum Schaden oder Unsicherlieit des gemeinen Wesens3) oder zur Verunstaltung4) der Städte und öffentlichen Pläte fein Ban und feine Beränderung vorgenommen werden.5)6)7)

<sup>24)</sup> Diese Bestimmungen sind mit der alten Agrarversassung, welche sich die Erhaltung der bestehenden bäuerlichen Stellen zum Ziele machte (Ed. v. 14. September 1811, Dekl. v. 19. Mai 1816, GS. S. 172, Art. 76, 77), weggesallen. Bgl. Dernburg, Lehrbuch des Preußischen Privatrechts, Aufl. II, Bd. I S. 498 Anm. 6, und DBG. v. 8. Mai 1896, PBBl. 18 165; § 180 Abs. 2 Zisser 4 des Zwangsvollstreckungszgesetzes v. 13. Juli 1883, GS. S. 134, setzte die fortdauernde Geltung voraus, desgl. Gürich in dem Anm. 17 angegebenen Aussatze.

<sup>1)</sup> Das Marginale bes ALR. lautet: Beschränfung bes Gigentums bei bem Bauen.

<sup>2)</sup> Bezüglich bes bamit für bas preußische Necht aufgestellten Grundsages ber Baufreiheit vgl. S. 71 ff.

<sup>3)</sup> Bei einem Ban "zum Schaben ober Unsicherheit bes gemeinen Wesens" wird vorausgesetzt, daß Schaben ober Gesahr bes Publikums die notwendige Folge bes Baues seiner Art (Bestimmung) und Konstruktion ist, daß der Ban als solcher gemeinschältich ober gemeingefährlich ist, nicht etwa nur ein Schaben, der seine spätere misbräuchliche Benutung verursacht. Bgl. DBG. 9 377 und v. 14. Juni 1882, PBBI. 3 361, v. 18. Februar 1886 ebenda 7 206, v. 19. Oktober 1886 ebenda 8 362 und v. 28. März 1893 ebenda 14 429. Nur dann würde § 66 Anwendung sinden können, wenn der Ban selbst eine solche Birkung notwendigerweise ausüben müßte, daß durch ihn eine Schädigung ober Gesahr für das össentliche Interesse erwächse. DBG. 24 340. Die bloße Möglichkeit einer berartigen Schädigung ober Gesährdung würde also einen hinreichenden Grund zur Bersagung der Baugenehmigung nicht abgeben, während andererseits eine unmittelbar bevorstehende, gewissernaßen bereits hereinbrechende Gesahr

nicht zu fordern ift. Bgl. Biermann aad. S. 18ff. Wenn eine Bauordnung erlaffen ift, sind für die Frage, ob ein Bau zum Schaden ober zur Unsicherheit des gemeinen Wesens gereicht, zunächst beren Borschriften maßgebend. (DBG. 29 354.)

Unter einem Bau ift hier wie in §§ 65, 67, 68 ein Gebäube, nicht auch eine Einsfriedigung zu verstehen. (DBG. 26 353.)

4) Der § 66 betont im Anschluß an § 65, daß ber Eigentümer die ihm im § 65 gewährte Baufreiheit nicht zum Schaben des allgemeinen Wesens mißbrauchen dürse, keineswegs aber will § 66 die sich aus der Natur des Eigentums ergebende Haftung des Eigentümers für die polizeimäßige Beschafsenheit der Gebäude einschränken. Und wenn nun nach §§ 66, 71 die grobe Berunstaltung der Straßen auch als ein polizeiwidriger Zustand auszusassen ist, so solgt daraus, daß der Eigentümer stets auch für die Beseitigung dieses Zustandes der Polizei haftet, ohne Nücksicht darauf, ob er den Zustand verschuldet hat. (DBG. 40 391, 398, welches mit der in der 2. Aust. des Werkes S. 50 entwickelten Aussassium übereinstimmt.) Damit ist der Behörde die Besugnis gewährt, einer solchen Beränderung — sei es hindernd, wo diese erst beabsichtigt wird, sei es Abhilse sorden, wo sie bereits stattgesunden hat — entgegenzutreten. Der Regel nach kommt polizeilich nur eine Berunstaltung össentlicher Straßen in Betracht. (DBG. 35 387 und 37 404.) Teiche und Seen fallen nicht allgemein unter den Bezgriff der Bläße im Sinne des § 71. LBG. v. 18. Hebruar 1886, BBBI. 7 206.

Unter Berunftaltung im Ginne bes § 66 aaD. ift nur eine "grobe Berunftaltung" gu verstehen. Gine solche liegt nicht schon bann vor, wenn nur eine vorhandene Form= schönheit vermindert wird oder auch gang verloren geht. Die fünftlerische Anlage einer Strafe ober eines Plages fann auf bas Riveau bes Gewöhnlichen herabgebrudt merben. Das ist noch keine Berunftaltung, geschweige benn eine "grobe". Auch nicht schon jebe Störung ber architektonischen Sarmonie fällt unter jenem Begriff. Unerläglich ift vielmehr jum Begriffe ber Berunftaltung im Ginne ber hier in Frage ftehenden gesetlichen Bestimmung die Berbeiführung eines positiv haflichen, jedes offene Auge verlegenden Bustandes. DBG. 9 353, 380, 32 341, v. 19. Oftober 1886, BBBl. 8 363, v. 26. Juni 1888, ebenda, 10 96 und v. 24. März 1898, Rr. IV 374, vgl. auch Biermann, Privatrecht und Polizei, S. 129 ff. Der gleiche Buftand fann an einer Stelle eine grobe Berunstaltung barftellen, an einer anderen bagegen nicht. DBG. 33 407, vgl. Nr. 41 b. 28. Das Burudbleiben eines Gebäudes hinter ber Bauflucht ift feine Berunftaltung im Sinne des § 66 DBG. v. 11. September 1891, PBBI. 13 165, vgl. auch DBG. v. 20. Oftober 1894, PBBI. 16 185, ebensowenig eine Mietskaserne mit zwei nachten Giebelwänden und einem ichlitartigen Sofe. DBG. v. 26. Juni 1888, PBBl. 10 96.

Dagegen hat das OBG. eine Berunstaltung im Sinne des § 66 beispielsweise barin gesunden, daß seiner Zeit an den Häusern des alten Mühlendammes Nr. 1 bis 7 in Berlin ein großer Teil des die Pfeiler der Kolonnaden bekleibenden Putes entsernt und nicht wieder ersett worden war, so daß die Ziegelsteine sich nackt dem Auge zeigten. DBG. v. 12. Oktober 1882 — BBBI. 4 22.

Über die Berunstaltung ber Strafe burch einen unvollendet gelaffenen Ban vgl. DBG. 6 322.

Da die Besugnisse ber Polizeibehörben nicht weiter reichen, als ber Zweck bes Einsichreitens bedingt, darf die Erlaubnis zur Aufführung eines für sich bestehenben hinterzgebändes, um eine Berunstaltung der Straße abzuwenden, zwar an die Bedingung geknüpft werden, daß nach der Straße zu das Gebäude burch eine Maner oder bergl. verbeckt

#### § 67.

Wer also einen Bau8) in Städten 9) anlegen will, muß davon zuvor der Obrigkeit 10) zur Beurteilung Anzeige machen. 11)

werbe, nicht aber an die Bedingung, ein Wohngebäude an der Straße zu errichten. DBG. 4 378. Berpflichtet zur Beseitigung des die Straße verunstaltenden Zustandes einer an der Grundsücksgrenze stehenden Giebelmauer ist nicht der Nachbar, dessen handlung die verunstaltende Beschaffenheit zwar sichtbar gemacht hat, aber nicht verzursacht hat, sohern der Eigentümer aad. — Auch das Andringen eines Draftes über einer städtischen Straße mag unter Umständen eine grobe Verunstaltung der Straße zur Folge haben können. DVG. 36 246.

Borschriften über das Aussugen und Abputsen der Bände können rechtswirksam erlassen werben. DBG. 20 399. Zulässig ift es auch, wenn das Abputsen nicht nur für die Bände an der Straßenfront, sondern für alle Bände, soweit sie von der Straße sichtbar sind, gesfordert wird. DBG. 40 393. Bgl. Ann. 4 zu § 34 der Berliner BBD. Ar. 38 d. B.

- Es liegt auf der Hand, daß nach dem dargelegten Inhalte der fraglichen gesetzlichen Bestimmung ihre Anwendbarkeit sich auf eine verhältnismäßig außerordentlich geringe Anzahl von Fällen beschränkt. Unschönheiten, ja selbst Verunstaltungen der Straßen und Pläte, welche den verseinerten Geschmack des gebildeten Publikums unangenehm berühren, das künstlerische Auge verletzen, vermag die Banpolizeibehörde im Rahmen der ihren Besugnissen gezogenen Grenzen leider nicht zu verhindern.
- 5) Bird der dem gemeinen Wesen drohende Schaben oder die Gesahr, bzw. die Berunstaltung nicht in Gemäßheit der polizeilichen Versügung beseitigt, so hat die Polizeisbehörde ihre Anordnung durch Anwendung der gesetzlichen Zwangsmittel zur Durchsührung zu bringen. Der Anspruch der Eigenumer einer auf polizeiliche Anordnung abgeänderten oder beseitigten baulichen Anlage ift gegen die Polizeibehörde im Rechtswege nicht zu versolgen. (Erk. des Kompetenz-Gr. vom 2. November 1850, JWBl. 1851 ©. 59.)
- 6) Aus biefer Bestimmung wurde vor dem Erlasse bes Baufluchtengesetzes vom 2. Juli 1875 die Besugnis der Polizeibehörden zur Anordnung von Fluchtlinien abgeleitet. Bgl. DBG. 8 303, 30 67.
- 7) Das Verbot ber groben Verunstaltung ber Stäbte und öffentlichen Plätze beschräft sich im wesentlichen auf das landrechtliche Gebiet. Im französischen Rechtszgebiete sehlt es an einer entsprechenden Rechtsnorm, aus der die Möglichseit einer Einwirkung der Polizeibehörde auf die dem ästhetischen Gebiete angehörende Gestaltung der Frontmauern der Gebäude herzuleiten wäre. DBG. 20 395. Im ähnlichen Sinne DBG. v. 25. März 1901, Nr. IV 618 sür das Gebiet des gemeinen Rechts und die ehemaligen, nicht landrechtlichen hannoverschen Landesteile. Sine Ausnahme innerhalb des französischen Rechtsgebietes besteht für das vormalig Großherzoglich Bergische Gebiet in Gemäßheit des Desrets vom 16. Juli 1807, dessen in Nr. 3 f. enthaltene Borschrift sich mit dem Berunstaltungsverbot im § 66 I 8 UR. im wesentlichen deckt. DBG. v. 27. September 1892, PBBI 14 164. Abgesehen hiervon ist nur noch nach dem sür das vormalige Ferzogtum Nassaugelehen Necht die Polizei besugt, der Berunstaltung der Straßen durch Gebäude entgegenzutreten. DBG. 35 387, 39 419. Desgl. in Franksut a. M. DBG. 40 399. Bgl. Biermann aad. S. 188 ss.
- 8) Bezüglich der Begriffe "Bau", "Bauwert", "Gebäude" vgl. BPD § 27. Welche baulichen Ausführungen genehmigungspflichtig sind, ist in den einzelnen Ortsbaupolizeis ordnungen bestimmt; für Berlin vgl. BPD. § 27.

## § 68.

Bei der anzustellenden Prüfung muß die Obrigkeit zugleich dahin sehen, daß durch eine richtige und vollständige Beschreibung des abzutragenden Gebäudes, nach seiner Lage, Grenzen und übrigen Beschaffenheit, künftigen Streitigkeiten bei dem Wiederausbau, in Ansehung des Winkelrechts, und sonst<sup>12</sup>) möglichst vorgebeugt werden.

<sup>9)</sup> Durch Polizeiverordnungen ist diese Pflicht allgemein auf das platte Land auszgebehnt. Eine berartige Polizeiverordnung steht mit den Borschriften des ALR. über das Ersordernis polizeilicher Genehmigung zu Bauten nicht im Widerspruch, sondern bestimmt nur deren Anwendung und dehnt sie auf analoge Fälle aus. (Erf. d. Trib. v. 15. März 1877, JWBI. S. 137, WR. v. 30. September 1834 und v. 25. November 1837, Könne, Baupolizei, S. 457 und 465). Rechtlich sindet die Auszehnung der Genehmigungspsticht auf das platte Land ihre Grundlage im § 10 II 17 NLR.

<sup>10)</sup> d. h. der Ortspolizeibehörde, vgl. im übrigen ben Abschnitt "Die zuständige Behörde S. 101.

<sup>11)</sup> d. h. die Erteilung der Baugenehmigung (Bauerlaubnis, Baukonsens) beantragen. Siehe die Lehre von der Baugenehmigung S. 104.

<sup>12)</sup> Mit Rücksicht auf § 68 I 8 ALR. ist in bem Reffripte bes M. b. Innern und ber Polizei v. 6. April 1835 (Rampt Unnalen 19 497 und Rönne, Baupolizei III. Ausa. S. 643), allerdings die Verpflichtung der Polizeibehörben abgeleitet worden, bei Be= urteilung der Bangesuche die nachbarlichen Berhältniffe nicht unberücksichtigt zu laffen. Aber ichon in jenem Restripte ift es nur als Aufgabe ber Polizei bezeichnet, kunftigen Streitigkeiten vorbehaltlich beffen, mas nur Begenftand ber gerichtlichen Entscheidung fein kann, vorzubeugen und daß, wenn es nicht gelingt, die in Ansehung folder Bunkte ftreitenden Intereffenten zu vereinigen, Dieselben an Die Gerichte zu verweisen find, bas Baugesuch aber im übrigen nach ben bestehenden baupolizeilichen Bestimmungen zu prufen und zur Erledigung zu bringen ift. DBG. 2 448, 5 350, 6 304. Mit jenem Restript steht im Ginklange die seit bem Jahre 1865 auch in Berlin übliche Aufnahme ber sogenannten "Nachbarprotofolle"; b. h. jedes Projekt, welches Neubauten, erheb= lichere Umbauten oder Borbauten vor der Front betrifft, wird in der Regel den Gigen= tumern ber angrengenden Grundftude auf bem Polizeirevier gur Renntnisnahme und jur Erklärung, ob fie etwas gegen basfelbe einzuwenden haben, vorgelegt. Recht, über ein Bauprojekt seines nachbars gebort zu werden, hat indes kein Grund= ftudseigentumer, und ift er nicht gehort, so hat auch biese Unterlassung keine weiteren Rechtsfolgen, benn bie Unhörung ber Rachbarn geschieht, wie fich aus bem oben angeführten ergibt, nicht zu bem 3mede, bamit bie Polizeibehorbe in eine Erörterung ober gar in die ihr nicht zustehende Entscheidung über die privatrechtlichen Ginwendungen eintreten könne, sondern lediglich aus praktischen und Billigkeitsrücksichten, um einerseits ben Unternehmer bes Baues möglichst vor Nachteilen zu bewahren, welche ihm aus ber Berletzung entgegenstehender Privatrechte Dritter (Genfterrechte, Servituten, grundbuchliche Eintragungen usw.) erwachsen könnten, andererseits um ben benachrichtigten Nachbar in die Lage zu versetzen, seine Privatrechte alsbald geltend zu machen und den Unternehmer zu veranlaffen, von der etwa erteilten Bauerlaubnis feinen Gebrauch zu machen. Sat bie Baupolizeibehörbe nach ber Meinung bes Nachbars bessen Brotest gegen bie von

#### § 69.

Vorzüglich ist eine besondere obrigkeitliche Erlaubnis notwendig, wenn, es sei in Städten oder auf dem Lande, eine neue Feuerstelle<sup>18</sup>) errichtet, oder eine alte an einen andern Ort verlegt werden soll.

§ 70. (Aufgehoben.)14)

### § 71.

In allen Fällen, wo sich findet, daß ein ohne vorhergegangene Anzeige unternommener Bau schädlich oder gefährlich für das Publikum sei oder zur groben Verunstaltung einer Straße oder eines Plates gereiche<sup>15</sup>), muß derselbe nach der Anweisung der Obrigkeit geändert werden.

#### § 72.

Findet die Ünderung nicht statt, so muß das Gebäude wieder abgetragen, und alles, auf Kosten des Bauenden, in den vorigen Stand gesetzt werden. 16)

#### 15.

# Die Cehre von der Baugenehmigung.

- I. Begriff und rechtliche Bedeutung ber Baugenehmigung.
- II. Die zuständige Behörde.
- III. Bon ber Berechtigung und von ber Verpflichtung eine Baugenehmigung nachzusuchen.
- IV. Die Baubedingungen.
  - V. Burudnahme ober Biberruf ber erteilten Baugenehmigung.
- VI. Bersagung ber Baugenehmigung.
- VII. Rechtsmittel gegen die Erteilung und Berfagung einer Baugenehmigung.
- VIII. Polizeiliches Ginschreiten gegen nicht genehmigte, an sich genehmigungspflichtige Bauten.

seinem Nachbar geplante bauliche Anlage zur Ungebühr unberücksichtigt gelassen, so kann nur die der ersteren vorgesetzte Aussücksbehörde um Abhilse angegangen werden. (PBBL 8 261, 9 143, 174, 11 411, 12 570, 13 262, DBG. v. 4. Oktober 1889 Kr. IV 461 und v. 5. Mai 1891 Kr. IV 449.)

- 13) Bgl. BGB. §§ 904—909, 912, 919—922. Feuerstelle heißt jedes Gebäube mit einer zur Unterhaltung bes Feuers bestimmten Stätte ober Einrichtung, vgl. BPO. § 18 und § 47 des Feld= und Forspolizeigeselses v. 1. April 1880 bezüglich der Erzichtung von Feuerstellen in der Nähe von Waldungen (Nr. 19 d. W.) und RStGB. § 368 Nr. 3, S. 28.
- 14) Die Strafbestimmung bes § 70 ist burch RStGB. § 367 Nr. 14 und 15 ersett. S. 27.
- 15) Bgl. S. 95, 96 Ziffer 3 und 4. Die §§ 71—82 find nach Art. 89 AG. 3. BGB. auch soweit sie privatrechtlicher Natur, noch in Gültigkeit.
- 16) d. h. erst wenn die Umänderung nach Maßgabe der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen nicht zu erreichen gewesen ist oder sich als unmöglich erweist (DBG. 6 292). Lehre von der Baugenehmigung unter VIII.

# I. Begriff und rechtliche Bedeutung der Baugenehmigung.

1. Die Beurteilung ber vorgelegten Projekte hat, wie aus ben Worten und aus bem Zwecke bes Gesetzes (§§ 65—67 I 8 ALR.) hervorgeht, sich barauf zu erstrecken, ob das Unternehmen, wenn es in ber projektierten Art zur Aussührung gelangt, nicht mit solchen allgemeinen oder besonderen, in Geltung befindlichen Vorschriften in Widerspruch tritt, welche Schaben und Unsicherheit bes gemeinen Wesens oder Verunstaltungen der Straßen und öffentlichen Plätze abzuwenden oder sonstige der polizeilichen Fürsorge ansvertraute Interessen zu schähren bestimmt sind. Die darauf erteilte Bauerlaubnis ist bennach begrifflich nichts anderes als

bie Erflärung ber zuständigen Behörde, daß dem beabsichtigten Bau Gindernisse in dem zur Zeit der Entscheidung geltenden öffentlichen Rechte nicht entgegenstehen.

(DGG 2 353, 5 367, 12 369, 13 394, 19 376, 20 395, 24 364, 32 343, PBBI. 7 236, 15 525). Eine dem Antrage entsprechende, bedingungslos erteilte Baugenehmigung ist demnach auch an sich keine Anordnung im Sinne des § 132 LBG., auch keine polizeiliche Verfügung, durch welche dem Empfänger selbständige Verpstichtungen auferlegt werden könnten. Bohl aber kann jene Erkfärung der Behörde bedingt erfolgen und ihre Virksamkeit davon abhängig gemacht werden, daß, wenn anders der Antragsteller von der Genehmigung Gebrauch machen will, er gewisse Anordnungen der Behörde erssüllen nuß. (DBG. 23 321.) Bgl. auch unter Ziffer IV "Die Baubedingungen".

- 2. Die rechtliche Bebeutung ber Baugenehmigung ergibt fich aus ihrer Begriffs: bestimmung. Sie gestattet ben Bau in der beabsichtigten Beije auszuführen, ichafft aber keine Berpflichtung gur Ausführung ber genehmigten Anlage, befindet auch nicht barüber, inwieweit der Banunternehmer auch unter Abweichung von dem genehmigten Projette zu einer anderen Ausführung bes Baues befugt fein würde und gewährt aljo auch ber Polizeibehörde nicht ohne weiteres ein Recht, eine Abweichung von bem gegenehmigten Projette zu hindern, wenn diese dem bestehenden Baurechte nicht wider= Selbstverständlich bedarf aber auch eine berartige Abweichung ber vorherigen polizeilichen Genehmigung, b. h. ber behördlichen Erflärung, daß auch das abgeanderte Projekt bem öffentlichen Rechte nicht zuwiderläuft. (DBG. 13 393, 20 395, 40 376.) Insbesondere hat die Baugenehmigung nur Gultigfeit zur Errichtung bes genehmigten Baues genan an der aus den Banvorlagen erfichtlichen Stelle. Jede Berichiebung bes Baues an eine andere Stelle bes Grundstuds macht ben Bau zu einem völlig anderen, nicht genehmigten und folgeweise einer besonderen Genehmigung bedürfenden. Sieraus folgt, daß auch eine Bertauschung ber für mehrere bestimmte Grundstücke erteilten Bauscheine untereinander unzulässig ift. (Bgl. DBG. v. 2. Januar 1897 - IVb - in Bochmanns Mitteilungen, III. Jahrg. S. 362.) Bgl. bezüglich ber ftrafrechtlichen Folgen ber eigenmächtigen Abweichung von bem genehmigten Bauplane, § 367, Biff. 15 RStGB. S. 27 bezüglich ber Wirkung ber Baubedingungen S. 107ff.
- 3. In Betracht zu ziehen sind bei der Prüsung der Baugenchmigungsgesuche, sosern die Zuständigkeit der Baupolizeibehörde an sich begründet ist, keineswegs bloß daupolizeiliche Interessen bezw. Bestimmungen des öffentlichen Baupolizeirechts, vielmehr sind die Schrauken der Baupolizeibehörde nur diejenigen, die das Geset (§ 10 II 17 ALR.) der Handhabung der Polizei überhaupt zieht. (Bgl. des Näheren S. 13 f.)

In Betracht kommt serner bas gesamte öffentliche Recht, nicht nur basjenige bes Bezirks, in bem gebaut werben soll. Soll beispielsweise ein Wohnhaus an einem in

einer anderen Gemeinde belegenen Wege mit einem Ausgange nach diesem erbaut werben, 'so richtet sich die Andausähigkeit dieses Weges nach dem Rechte desjenigen Orts, in welchem er liegt, und dies Recht muß auch von jeder anderen Polizeibehörde beachtet werden. OBG. 40 389.

Aus dem Begriffe der Baugenehmigung, d. h. der Erklärung der zuständigen Vehörde, daß aus dem bestehenden öffentlichen Rechte ein Hindernis sür die Aussührung
des vorgelegten Projektes nicht zu entnehmen ist, solgt, daß dieselbe die Privatrechte
dritter Personen underührt läßt und demnach in allen Fällen, auch wenn dies in der Genehmigungsurkunde, dem Bauschein, nicht ausdrücksich ausgesprochen ist, nur undeichadet der Privatrechte Dritter erteilt wird. (DBG. 40 413.) Demnach kann auch
ein Baukonsens dritte Personen, an welche eine polizeiliche Bersügung gar nicht ergangen ist, niemals verpsichten, sich im Interesse des Bauenden ihrer Rechte zu begeben;
insoweit ist also ein Baukonsens als eine den Rechtsweg ausschließende polizeiliche Bers
sügung nicht zu erachten. (Erk. d. DTrib. v. 18. August 1856, 35 279 und Erk.
des KompGH. v. 9. März 1872, IMBI. S. 135.) Daraus, daß die Polizei eine Anlage
undeschadet etwaiger Rechte dritter Personen genehmigt hat, solgt nicht die Psticht der
Polizei, gegen die genehmigte Anlage im Interesse von Privatrechten, welche durch sie
geschädigt sind, einzuschreiten. DBG. vom 16. Dezember 1897, PBBI. 19 334,
DBG. 42 353.

# II. Die juständige Behörde.

1. Die Baupolizei ist ein Zweig ber allgemeinen Polizei und wird daher wie biese grundsäslich von der Ortspolizeibehörde verwaltet. (Bgl. §§ 1 und 2 Geset über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850, GS. S. 365, § 59 Kreisordnung v. 13. Dezember 1872.) Diese ist daher zusändig für den Erlaß baupolizeilicher Berfügung überhaupt, wie zur Erteilung bzw. Bersagung der Baugenehmigung insbesondere, und zwar auch dann, wenn es sich um Bauten an Chaussen oder Eisenbahnen oder um den Wiederzausban einer Mehrheit von abgebrannten Gebäuden handelt. (DBG. 43 370.) Da wo der Bürgermeister als Polizeibehörde eine Genehmigung zu erteilen hat, kann die ersolgte Genehmigung nicht dadurch bewiesen werden, daß der Bürgermeiner einen Magistratssbeschluß mit vollzogen hat, durch welchen aus dem Gesichtspunkte der Stadtverwaltung jene Genehmigung erteilt ist. RG. v. 23 März 1901. PBBI. 22 570.

Bor Erteilung der Banerlaubnis zu Bauten an Chausseen und Eisenbahnen haben jedoch die Amtsvorsteher den Antrag den Landräten vorzulegen, damit diese durch Bersfügung an die Amtsvorsteher über die Bedingungen besinden, welche vom Standpuntte der chaussees und eisenbahnpolizeilichen Interessen zu stellen sind. DBG. v. 25. November 1889 28 390, 24 347, ME. v. 4. April 1890 MBs. S. 64.

Begen Mitwirkung ber Königl. Baubeamten bei Erteilung einer Bauerlaubnis burch ben Umtsvorsteher ober bie stäbtische Polizeiverwaltung, vgl. M.G. v. 11. Dezember 1875 (MBI. S. 285).

Bezüglich ber Berechtigung ber Ortspolizeibehörbe, unter Umnanben zur Erfüllung ihrer polizeilichen Obliegenheiten sich ber Beihilse technischer Kräfte (wie Bauslachverständiger) von Amts wegen ober auf Anweisung ber Aufsichtsbehörbe zu bedienen, vgl. OBG. 5 76.

Begen der Zuständigkeit der Orts= und Landespolizeibehörde gegenüber der Zuständigkeit der Eisenbahnpolizei vgl. DBG. 23 369, MR. v. 1. Juli 1889 (MBI. S. 136) und DBG. 24 395.

Hinsichtlich ber Stellung ber Gemeindebehörben und ihrer eventuellen Mitwirfung bei ber Handhabung ber Baupolizei vgl. DBG. 3 281, 10 207, 19 371, auch ME. v. 15. Februar 1887 (MBI. S. 70).

2. Wenn die Ortspolizei bei der Erteilung oder der Bersagung einer Baugenehmigung nicht aus eigener Entschließung, sondern auf Anweisung oder Ermächtigung einer vorzesesten Behörde, immerhin aber frast eigener Zuständigkeit gehandelt hat, ist und bleidt die an Bedingungen geknüpste Baugenehmigung oder die Versagung derselben eine mit den Rechtsmitteln der §§ 127 st. LBG. angreisdare ortspolizeiliche Versügung. DBG. 4 347, 5 358, 8 246, 331, 379, 9 344, 14 306, 22 409. Im Verwaltungsstreitversahren hat der Vertreter der Ortspolizeibehörde alsdann lediglich nach Maßgabe der von der vorgesetzten Behörde erteilten Anweisungen die Sache zu vertreten. DBG. v. 14. Februar 1885 Nr. I 185.

An sich ziehen kann aber die höhere Polizeibehörde die Besugnis einer nachgeordneten Polizeibehörde nur dann, wenn ohne unmittelbares Einschreiten der höheren Instanz das zu erreichende Ziel des polizeilichen Einschreitens überhaupt nicht erreicht werden kann. DBG. v. 4. Jebruar 1895, PBBI. 16 386 und DBG. 2 424, 10 366, 20 302, 23 209. Nur unter der gleichen Voraussehung kann die Aufsichtsbehörde eine von der zuständigen Ortspolizei erteilte Baugenehmigung selbst zurückziehen. Bgl. DBG. 24 344.

Danach ift also die Landespolizeibehörde jum Erlag einer jur Zuftandigkeit ber Ortspolizeibehörde gehörigen Berfügung grundfählich nicht befugt und felbst bann, wenn beibe Behörden gu einer Tätigfeit berufen find, hat die Ermächtigung ber höberen Behörde, unter Umftanden Befugniffe ber untergeordneten Organe an fich ju gieben, regelmäßig gur Boransfetung, daß bie betreffende Angelegenbeit ber Ratur ber Sache nach in einem Verfahren erledigt werden muß. Um eine folche Angelegenheit handelt es fich bei ber Prüfung von Baugesuchen nicht; benn es steht nichts im Bege, die Erteilung ber Bautonjense beispielsweise auch bei Bauten an Chaussen ober an öffentlichen Aluffen ber Ortspolizeibehörde in ber Sauptsache zu belassen und die Mitwirkung bes Landrats ober ber Landespolizeibehörde babei auf die selbständige Wahrung ber ihnen anvertrauten chausse= ober strompolizeilichen Interessen zu beschränfen. Etwaigen Unguträglichkeiten, welche fich aus einer jolchen Behandlung der Baugesuche nach bem gegenwärtigen Aufbau ber gegen polizeiliche Berfügungen ftatthaften Rechtsmittel fur bie Beteiligten möglicher= weise ergeben fonnten, lagt fich ohne besondere Schwierigkeiten vorbeugen, wenn nur Fürsorge getroffen wird, daß bei Bersagung ber Bustimmung von seiten bes Landrats . bezw. ber Landespolizeibehörbe bie bezügliche Eröffnung an bie Beteiligten feinen Zweifel barüber läßt, von welcher Stelle die ber Konsensverweigerung gur Unterlage bienende polizeiliche Berfügung ausgegangen ift. DBG. 18 390. Gine bementsprechenbe Un= weisung ist burch MG. v. 25. November 1889 (MBI. 1890 S. 64) erteilt.

Bei Erledigung ber in ihren Geschäftsfreis fallenden Angelegenheiten ist die Ortsepolizeibehörde selbstverständlich nicht beiugt, sich über die einschlagenden von der Landesepolizeibehörde (3. B. in ihrer Eigenschaft als Chaussedaupolizeibehörde oder Strome baupolizeibehörde) getrossenen Anordnungen hinwegzuselzen und Versägungen zu erlassen, welche mit jenen in Widerspruch stehen. Die in der Baugenehmigung begrifslich entehaltene Erksärung der Polizeibehörde, daß der Ausführung des Baues nach den geltenden Borschriften des öfsentlichen Rechts ein hindernis nicht entgegensteht, kann nicht abegegeben werden, wenn die Landespolizeibehörde bereits das Gegenteil sestgestellt hat. Widerspricht also beispielsweise die Abteilung I des Polizeiprässiums zu Berlin in ihrer

Eigenschaft als Landespolizeibehörde einem bei der Abteilung III desselben vorgelegten Bauprojeft, so hat letztere unter Hervorhebung des Umstandes, daß die Konsensverweigerung auf einer Verfügung der Landespolizeibehörde beruhe, die Bauerlaubnis zu versagen. Eine auf einen landespolizeilichen Versagungsgrund sich stützende ortspolizeiliche Versfügung wird mit Erfolg im Verwaltungsstreitversahren nicht angesochten werden können, da der Verwaltungsrichter nicht auf Erteilung des Baukonsenses erkennen kann, wenn dieselbe durch eine landespolizeiliche Anordnung ausgeschlossen ist, die Frage aber, inwieweit Letzter sachlich begründet ist, seiner Prüfung entzogen ist. DVG. 8 331. Bgl. auch MErl. v. 12. Februar 1885 — 1747 HM., II 524 MdJ.

Benn indes in ber die nachgesuchte Baugenehmigung versagenden ortspolizeilichen Berfügung in Gemäßheit bes obenermähnten DiG. v. 25. November 1889 bie Ber= fügung ber Landespolizeibehörde, auf welche die Berjagung gurudzuführen ift, ausbrudlich als landespolizeiliche Berfügung bes Regierungspräsidenten oder in Berlin bes Bolizei= präfibenten bezeichnet ift, sobaß also bie Ortspolizeibehörbe lediglich als Organ ber Landespolizeibehörde auftritt, murde allerdings in Gemägheit bes § 130 LBG. innerhalb zwei Bochen von ber Zustellung jener ortspolizeilichen Berfügung ab gerechnet bie Beichwerbe an ben Oberpräfibenben und gegen ben vom Oberpräfibenten auf die Beschwerbe erlassenen Bescheid innerhalb gleicher Brift bie Rlage bei bem Oberverwaltungsgericht ftattfinden. Bgl. DBG. v. 3. Dezember 1896, Bochmann, Mitt. III. Jahrg. S. 323. Ift ein Regierungsprafibent gemäß § 138 aaD. als besondere Behorbe gur Bahrnehmung ber Strom: und Schiffahrtspolizei beftellt, jo murbe gegen'itrom: und ichiffahrtspolizeiliche Berfügungen besselben, auch in ben gällen, in benen bie Berfagung eines Bautonjenfes auf eine folche gurudguführen ift, nur die Beichwerde an den Minister für Sandel und Gewerbe zuläffig fein. DBG. 15 339. Beruht die Konfensverweigerung ber Ortspolizeibehorde auf einer Berfügung des Landrats als Chausseepolizeibehorde fo find die Rechtsmittel (Beschwerbe ober Rlage) gegen ben landrat und seine Berfügung au richten. DBG. 43 374.

Die Chaussebaupolizei steht, worauf zum Schluß besonders hingewiesen werden mag, dem Regierungspräsidenten zn. Die übrige Chaussepolizei steht im Geltungsbereiche des Regulativs, betr. das Versahren bei Chaussepolizei; und Chaussegeldübertretungen vom 7. Juni 1884 (GS. S. 117) in den Städten, auch wenn sie keinen Stadtkreis bilden, der betreffenden städtischen Ortspolizeibehörde, auf dem Lande dem Landrate zu. OBG. 33 279. Dazu MG. v. 5. Juli 1900. — III 6972 M. d. ö. A. — durch welchen die früheren, einen abweichenden Standpunkt vertretenden Erlasse ausgehoben worden sind.

3. In Berlin ist in Baupolizeisachen mit Ausnahme ber zur Zuständigkeit ber örtz lichen Straßenbau-Polizeiverwaltung gehörigen Angelegenheiten (vgl. All. Kab. Orbre vom 28. Dezember 1875, ABl. ber Regierung zu Potsdam 1876 S. 8 und Nr. 23 d. W.) bas Kgl. Polizeipräsibium, Abteilung III, zuständig.

Begen des Verhältnisses der die Geschäfte der Landespolizei wahrnehmenden I. Absteilung zu den übrigen Abteilungen des Polizei-Präsidiums zu Berlin und in Betreff der Voraussehungen, unter denen die Verfügungen des Polizeipräsidenten als ortspolizeiliche anzusehen sind, vgl. DVG. 8 331. Dier ist hervorzuheben, daß entsprechend der rein bureaukratischen und nicht follegialischen Organisation des Polizei-Präsidiums die Verfügungen der Abteilungen rechtlich lediglich als Verfügungen des Polizeipräsidenten aufzusassischen und zu behandeln sind. Bgl Nr. 37 d. W.

# III. Von der Berechtigung und von der Verpflichtung, eine Baugenehmigung nachzuluchen.

# 1. Bon der Berechtigung.

In erster Linie ift ber Grundstückseigentumer berechtigt, ber Beborbe ein Projekt für bie Bebauung bes ihm gehörigen Grundstücks bezw. für eine bauliche Beranderung auf bemfelben bereits vorhandener Baulichkeiten zur Prufung und Genehmigung einzureichen. Der Grundeigentumer ift indes nicht befugt, der Baupolizeibehorde gleichzeitig fur basfelbe Grundstück eine Angahl von Bauprojeften zur Prüfung vorzulegen und fich bemnächst die Auswahl vorzubehalten. Die auf § 67 1 8 ALR, sich gründende Prüfungspflicht ber Polizeibehörde erstreckt sich vielmehr lediglich auf ein einzelnes bestimmtes Bauvorhaben, beffen Musführung lediglich von ber Erteilung ober Bersagung ber Ge= nehmigung abhängig ift. Erl. des M. d. J., M. d. ö. A. v. 2. März 1887 II 2236, Danach fann die Bolizei insbesondere bann die Erteilung eines Baufonsenses ablehnen, wenn der Nachsuchende gar nicht die Absicht hat, im Laufe der Zeit, fur die ber Konsens gultig sein soll, mit bem Bau ernstlich zu beginnen. DBG. 30 370. Bon einem bestimmten Bauvorhaben wird auch bei Terraingesellichaften, die häufig gleich= zeitig gahlreiche Bauprojette fur eine ganze Reihe von Parzellen einreichen, in ben meiften Fällen tatfächlich nicht bie Rebe fein konnen, namentlich bann nicht, wenn bie betreffende Gesellichaft fich statutenmäßig überhaupt nicht mit ber Bebauung, sondern lediglich mit bem Berkaufe ber einzelnen Parzellen ihres Grundbesites bejaßt. (Bgl. DBG. v. 3. Mai 1887, PBBI. 8 364.) In berartigen und ähnlichen Fällen wird bie Baupolizeibehörbe für berechtigt zu erachten fein, von jeder Prüfung des Bauprojefts abzusehen, und zwar lediglich um beswillen, weil ihre Tätigkeit nur ber Ausführung von Bauten zu bienen, nicht aber barüber hinaus fich auch mit ber blogen Möglichfeit von Bauten zu befassen hat. DBG. 41 375. Gegen eine Berfügung ber Baupolizei= behörbe, wonach lettere es ablehnt, in die Brufung eines Bauprojektes überhaupt ein= gutreten, ift nicht nur die Beschwerde an die Auffichtsbehörde für gulaffig gu erachten, sondern unter Umftanden, wenn eine berartige Berfügung inhaltlich bie einstweilige Bersagung ber Baugenehmigung in sich schließt, auch bie Beschwerbe nach § 127 LBG. DBG. v. 28. Februar 1898 Mr. IV 408.

Daß ber Bauherr auch Eigentümer bes zu bebauenden Grundstücks ist, wird als Boraussehung für die Berechtigung, ein Bauprojekt zur Prüsung einzureichen, nicht in allen Fällen gefordert werden können; es genügt der Nachweiß, daß er ein rechtliches Interesse an der ordnungsmäßigen Erledigung seines Baugesuchs hat. DBG. v. 3. Mai 1887, PBBl. 8 364 und v. 9. Juni 1884 ebenda 5 318.) Die Erdringung diese Nachweise ist die Behörde zu verlangen berechtigt. Dagegen, daß die Baugesuche von dem mit der Bauausssührung beaustragten Bauunternehmer sür den Grundstückseigenztümer eingereicht werden, wird sich nichts zu erinnern sinden, sofern nicht die positiven Bestimmungen der Baupolizeiordnung entgegenstehen. (DBG. 41 372.) Die bloße Absicht, eventuell sür den Fall, daß ein bestimmtes Bauvorhaben die Genehmigung der Behörde sinden sollte, ein Grundssück zu kaufen, ohne einen eine derartige Bedingung enthaltenden Kausvertag wird zum Nachweise des vorhandenen rechtlichen Interesse nicht unter allen Umständen für genügend erachtet werden können. Dagegen sind Grundstückspächter oder Nießbraucher, Mieter, antichretische Pfandsläubiger, ja selbst der tatssächliche Inhaber von Grundsstächen in der Regel sür besugt zu erachten, Anträge auf

Baugenehmigung gu ftellen. In jebem Falle erfolgt bie Genehmigung vorbehaltlich ber Rechte Dritter und überhebt den Unternehmer nicht der Notwendigkeit, die etwa er= forberliche Buftimmung eines folchen Dritten herbeiguführen ober ein bestehendes Biber= fprucherecht zu beseitigen. Dag bei offenfundiger tatfächlicher ober rechtlicher Unmöglich= feit, über ben Bauplat zu verfügen, insbesondere bei bereits laut gewordenem Proteste bes Gigentumers, die Polizeibehorde für befugt zu erachten ift, die Prufung bes Projefts bis jur Beseitigung biefer Unftanbe abzulehnen, fann nicht zweifelhaft fein, benn von einem bestimmten wirklichen Bauvorhaben fann in berartigen Fällen nicht bie Rebe fein. In zweifelhaften Fällen empfiehlt es fich für die Polizeibehorde jedenfalls, die Erklarung bes Eigentümers über das von einem Nichteigentümer vorgelegte Bauprojekt herbeizuführen. Ja die Bestimmung einer Baupolizeiordnung, welche vorschreibt, daß Baugesuche bezw. Bauvorlagen, wenn ber Bauherr nicht zugleich Grundstückseigentumer ift, auch von letterem mitunterzeichnet fein muffen, wurde feine unzuläffige überschreitung ber polizeilichen Befugniffe in fich schließen, ließe fich vielmehr aus ber inhaltlichen Ber= bindung des § 67 I 8 ALR. mit bem § 65, ber lediglich von der Baufreiheit bes Gigentumers fpricht, burchaus rechtferigen.

Da eine jede baupolizeiliche Genehmigung, sobald sie, wie dies die Regel bildet, an bestimmte Bedingungen geknüpft wird, sich als eine polizeiliche Berfügung charakterisiert, muß sie auch an eine bestimmte (physische oder juristische) Person gerichtet sein und sie geht, wenn das Baugrundstück auf einen neuen Erwerber übergeht, keineswegs ohne weiteres auf diesen mit über. Baut der neue Erwerber aus Grund der alten, nicht ihm erzteilten Genehmigung, so daut er im Sinne des § 367 Zisser 15 NStB. jedensalls ohne Genehmigung und wird insolgedessen strafbar. Wenn vielsach bisher nicht demzgemäß versahren ist, so ist dies für die rechtsgrundsähliche Beurteilung der Frage jedenzfalls ohne Belang.

Ausländische Korporationen und andere juriftische Personen des Auslandes haben mit dem Antrage auf baupolizeiliche Genehmigung zu gewerblichen Anlagen die zum Erwerbe von Grundbesitz ersorderliche sandesherrliche Genehmigung nach AG. z. BGB. Art. 7 § 2 und die nach § 18 der GD. v. 17. Januar 1845 in der Fassung des Gesehres v. 22. Juni 1861 (§ 12 der RGD.) notwendige ministerielle Ersaubnis zum Geschäftsbetriebe in Preußen nachzuweisen. MG. v. 7. Februar 1897, MBI. S. 35, PBBI. 18 252, vgl. auch MG. v. 1. April 1902, MBI. S. 69.

# 2. Bon der Berpflichtung.

Der Einwirfung ber Polizeibehörben zur Erfüllung ihrer Aufgaben unterliegen nicht nur die physischen, sondern auch die juristischen Bersonen, die Gesellschaften des modernen Rechts sowie die eingetragenen Vereine, soweit dies nach der beschänkten Rechtssphäre der letteren überhaupt möglich ist; unter diesen nimmt der Staat als Subjekt von Privatrechten, der Fiskus als solcher, regelmäßig keine Sonderstellung ein. (DBG. 2 409, auch 3 195, 5 331/32, v. 29. Juni 1889 PBBl. 10 601 und andrerseits DBG. 2 407, 4 409, 5 363 und insbesondere 5 334 [Ausübung von Funktionen der Staatshoheit].) Demgemäß beschränkt sich auch das Erfordernis der baupolizeilichen Genehmigung grundsstaats und Reichsbauten. Auch diese bedürsen, sondern erstreckt sich auch auf Staats und Reichsbauten. Auch diese bedürsen, sosen ein nach Geseh, Verordnung oder Statut an sich konsenspssichtiges Bauwerk in Frage steht, der ortspolizeilichen Genehmigung und zwar selbst dann, wenn es sich um einen bereits ministeriell genehmigten

Hochbau (beispielsweise auf einem Eisenbahnhofe) handelt. Bal. DBG. p. 5. September 1878 5 324 mit Erlaß bes handelsministers v. 14. Juli 1870, abgebruckt auch im MBl. d. i. B. S. 213, vgl. auch Erlaß ber Minifter für handel und Gewerbe und bes Innern v. 12. Oktober 1872, MBI. S. 258, ber indes, nachdem bas DBG. v. 5. September 1878 ergangen mar, junadift für ben Geltungsbereich ber Rreisordnung v. 13. Dezember 1872 burch ben Erlag v. 15. Dezember 1878 wieder aufgehoben Nachdem indes das Gejet über die allgemeine Landesverwaltung für ben ganzen Umfang ber Monarchie Gültigkeit erlangt hat (zulet am 1. April 1890 in ber Proving Pojen) ist auch ber ME. v. 9. November 1887 (MBI. S. 274) ber in seinem erften Teile nur für die damaligen Nichtfreisordnungsprovinzen Bedeutung hatte, seitdem, mas biefen Teil anbetrifft, als aufgehoben zu betrachten. hiernach ist nunmehr im gangen Umfange ber Monarchie bie Frage, inwieweit eine Beschränkung ber polizeilichen Brufung fistalischer Bauprojette als julaffig anzusehen ift, nach bem jeweiligen ort= lichen Baupolizeirecht zu beurteilen. Wo die Baupolizeiordnungen, wie es vielfach ge= schehen ift, bestimmen, daß es bei auf Rechnung des Reichs ober Staats von Staats: beamten ausgeführten Bauten ber Ginholung ber formlichen baupolizeilichen Erlaubnis nicht bedarf, es vielmehr genügt, wenn bas Bauvorhaben vor ber Ausführung ber Polizeibehörde zur Erklärung barüber vorgelegt wird, ob und mas in baupolizeilicher Sinficht bagegen zu erinnern fei, ober auch bei folden Bauten bie Abnahme bes Rob= baus ober die Schlugabnahme gang nachlaffen, hat es dabei fein Bewenden. falls find die Vorschriften bes örtlichen Baurechts auch für fistalische Bauten maggebend. ME. v. 25. Mai 1898, MBI. S. 124, DBG. v. 26. Juni 1900, PBBI. 22 129. Die etwaige Anfechtung ber die Genehmigung versagenden ober an Bedingungen fnüpfenden Entscheidung fann auch hier nur burch die gegen polizeiliche Berfügungen gesetzlich julaffigen Rechtsmittel (§§ 127ff. LBG.) erfolgen. Bei staatlichen Bauten ift ber Bau= konsens von derjenigen Behörde einzuholen, welche den Bauherren, ben Fistus, vertritt. Beranwortlich ift ber Borfteber (ober Borftand) biefer Behörde. Ihm fällt es gur Laft, wenn der Bau begonnen wird, bevor die nach örtlichem Baurecht notwendige polizeiliche Genehmigung erteilt mar und er hat fich baburch einer Überichreitung feiner Umts= besugnisse schuldig gemacht. Der gegen eine bieserhalb erlassene polizeiliche Straiverfügung erhobene Ronflitt murbe baber nicht für begründet erachtet werden fonnen. DBG. v. 26. Juni 1900, PBBI. 22 129.

In Berlin erleidet das sonst übliche Versahren (vgl. § 42 BPD.) bei Bauten der preußischen Staatsverwaltung, bei reichssiskalischen Bauten (ME. v. 10. April 1891 — III 6391 —), bei Bauten der Reichspostverwaltung (ME. v. 8. März 1894 — III 4496 —), der Garnisonverwaltung und des Ministeriums des Kgl. Hauses insofern eine Abänderung bezw. Einschränkung, als:

- a) die Bauprojekte nicht mehr in bautechnischer, sondern nur noch in baupolizeilicher Sinsicht geprüft werden;
- b) Rohbau= sowie Gebrauchs-Abnahmeprüfungen nur bei wichtigeren, umsangreichen Bauten und zwar, abgesehen von Behinderungsfällen, durch die Polizei-Bau= inspettoren selbst vorgenommen werden; hierbei wird vorausgesetzt, daß die (Lokal-) Baubeamten der betreffenden Berwaltung den Rohbau= und Gebrauchs-Abnahme= Prüfungen persönlich beiwohnen;
- c) bie Rohbau- und Gebrauchs-Abnahme-Prüfungen sich nicht auf Konstruktion und Material erstrecken, ebensowenig auf solche Abweichungen von dem polizeilich ge-

nehmigten Bauprojekte, durch welche Vorschriften der BPD. nicht verletzt find; im wesentlichen wird bei den Rohbau- und Gebrauchs-Abnahme-Prüfungen viel- mehr nur darauf gesehen, ob den bau- und seuerpolizeilichen Bestimmungen, welche in dem Bauschein zum Ausdruck gebracht sind, oder in der BPD. ihre Begründung sinden, genügt ist;

d) wiederkehrende Revisionen ber Bauten durch die Polizei-Bauinspektoren nicht stattfinden.

Aber die Bauart der von der Staatsbauverwaltung auszusührenden Gebäude unter besonderer Berücksichtigung der Verkehrssicherheit vgl. die Bestimmungen des M. d. ö. A. v. 1. November 1892, MBl. 354. Bezüglich der Gebührenfreiheit der Bauten des Preußischen Staates und des Deutschen Neiches in Berlin und Charlottenburg vgl. Baupolizeigebührenordnung § 4, Nr. 62 d. W.

## IV. Die Baubedingungen.

1. Der Baugenehmigung, die an sich begrifflich feine polizeiliche Anordnung ift, fonnen in Form von Bedingungen auch "Anordnungen" sich auschließen, in ber Urt, bag ber Unternehmer, wenn anders er überhaupt von ber Genehmigung Gebrauch macht, hierbei an gemiffe - gleichviel ob feinen Planen entsprechende ober ihnen qu= widerlaufende - Schranken gebunden ift, und find biefe Anordnungen dann aufrecht zu erhalten, wenn fie fich mit bem bestehenden Baurcht in Übereinstimmung befinden. MIS folde Banbedingungen fonnen nun feineswegs nur folde Anordnungen bes Baufonsenses betrachtet werden, welche - ohne in besonderen gesetlichen Borschriften ihre Begründung ju finden - lediglich auf ben allgemeinen Befugniffen ber Polizei ober etwa auf einer fpeziellen, aber bem Ermeffen ber Behorbe einen weiteren Spielraum gestattenden Ermächtigung bernhen. Umgefehrt wird es vielmehr die Regel bilben, daß bie Beobachtung ausbrüdlich vorgesehener gesetzlicher Rormen, welche bei Aufftellung bes Bauplanes übersehen find ober beren Richtbeachtung bei ber bemnächstigen Banaus= führung bie Polizeibehörde befürchtet, bem Banunternehmer in der form von Baubedingungen zur Pflicht gemacht wird. (DBG. v. 26. November 1883, BBI. 5 116.) Auf berartige bezüglich bes Baues bestehende allgemeine Borschriften in bem Bauschein hinzuweisen und beren Befolgung zur Pflicht zu machen, ist die Polizeibehörde zwar völlig berechtigt, wenn auch eine Notwendigkeit gur Aufnahme allgemein gultiger und baher ohnehin unbedingt zu befolgender Bestimmungen als Baubidingungen in ben Bauschein nicht vorliegt. Gine unerläßliche Boraussegung für alle in Form von Baubedingungen erlaffenen Anordnungen ift aber, daß in dem Bauprojette felbst zu ihnen ein genügender praftischer Anlag gegeben ift, andernfalls hat ber Unternehmer ein Recht barauf, zu verlangen, daß er mit folden polizeilichen Berfügungen, zu benen fein Bauvorhaben keine Beranlassung bietet, nicht behelligt werde. (DBG. v. 24. Mai 1892, 23 321 und PBBI. 14 281, auch DBG. 2 353.) Bezüglich ber nachträglichen Auferlegung von Baubedingungen vgl. Abschnitt V.

2. Eine polizeiliche Anordnung (in Gestalt einer Bedingung bes Bauscheins) ift ansiechtbar wie jede andere polizeiliche Berfügung mit den in §§ 127 st. LBG. gegebenen Rechtsmitteln, also mit der Beschwerde ober der Klage im Berwaltungsstreitversahren binnen zwei Bochen von der Aushändigung des Bauscheins an gerechnet. (DBG. 40 363, 23 325, 341, 28 343, 34 416, 37 405.) Nach Berjäumung rechtzeitiger Anssechtung ist die Baubedingung für den Beteiligten verbindlich und bilbet insolgedessen

eine sichere Grundlage für das weitere Borgehen der Polizeibehörde. DVG. 12 366, PVBL 7 197. Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, die fragliche Bedingung, wenn ihre Ersülung seitens der Polizei im Zwangswege durchgesührt werden soll, noch nacheträglich zum Gegenstande des Angriss zu machen (vgl. § 133 Abs. 1 LVG.), sosen sie nicht bereits Gegenstand eines besonderen Beschweides oder Verwaltungsstreitversahrens gewesen ist. (DVG. 23 333, 27 405.) Der Bauunternehmer kann aber auch, wie er abgelehnte Anträge auf Erteilung der Baugenehmigung steis wiederhosen dars, jederzeit die Abänderung oder Zurücknahme der ihm in einem Baukonsens auserlegten Bedingungen nachsuchen, obgleich er den Bauschein zunächst unangesochten gelassen hat. In beiden Fällen stellt jede erneute Ablehnung des Antrages eine neue und auch von neuem ansechtbare polizeiliche Versügung dar. (DVG. 39 362 und Entsch. v. 23. Mai 1901, Nr. IV B. 23/01.)

- 3. Wenn ein Baufonsens seine Wirksamkeit selbst davon abhängig macht, daß vor dem Beginne des Baues die ortsstatutarische Zustimmung einer städtischen Behörde beisgebracht werden müsse, so debentet dies nichts anderes, als daß die Polizeibehörde den Konsens versagt, wosern nicht die Zustimmung der Gemeindebehörde vor dem Baubeginn beschafft wird. (Für Berlin vgl. das Ortsstatut vom 8. Ottober 3. Ossenber Bisser 24 des Wertes.) Aus dieser Bedeutung eines derartig erteilten Konsenses solgt, daß die Partei, die sich mit ihm nicht bescheiden will, weil sie der Meinung ist, daß die Polizeibehörde mit Unrecht das ortsstatutarische Bauverbot auf das vorgelegte Bauprojest zur Anwendung bringe, diesen Bescheid innerhalb der gesetzlichen Frist von zwei Wochen im Beschwerdesoder Klagewege anzugreisen hat und daß sie mit diesem Angriff nicht warten dars, die selfsteht, daß ihr die Gemeindebehörde ihre Zustimmung erteilen wird oder nicht. Denn die Entscheidung, daß das Bauwerdot an sich Anwendung sinde, liegt schon in dem unter der gedachten Beschränkung erteilten Baukonsens selbst.
- 4. Die Baupolizeibehörde ist unter Umständen berechtigt, für die herstellung gewisser nach dem genehmigten Bauplane oder nach den bei Genehmigung des Planes ergangenen besonderen Anordnungen vorzunehmenden Bauarbeiten eine Frist zu bestimmen, nach deren Ablauf sich die Unterlassung der herstellung dieser Arbeiten als eigenmächtige Abweichung von dem durch die Behörde genehmigten Bauplane darstellt. (§ 367 Nr. 15 NSt. 3 308.)
- 5. Die Hinzufügung von Bedingungen zu einer Baugenehmigung, die gänzlich hätte versagt werden können, verletzt den Bauunternehmer nicht in seinen Rechten (DBG. 39 359), denn die Baupolizeibehörde ist nicht verpstichtet, eine Baugenehmigung unter Bebingungen zu erteilen, wenn das Baugesuch gegen polizeiliche Borschriften verstößt, sie ist vielmehr besugt, direkt die Genehmigung des in der vorgelegten Form nicht genehmigungssähigen Projekts zu versagen. (DBG. v. 20. Juni 1890, PBBI. 11 575.) Bon dieser Besugnis der direkten Ablehnung, unter Umständen wegen nur geringfügiger Bersche bes Projekts gegen baupolizeiliche Borschriften, wird die Behörde selbstverständslich ebenso sehr im Interesse des Publikums wie im eigenen nur einen beschränkten Gebrauch machen können und dürsen. Die bedingungsweise Genehmigung wird seitens der Behörde in der Regel gewählt werden, wenn es sich um geringfügige, nicht das ganze Bauvorhaben als solches berührende Berschsen werd, wo das ganze Bauvorhaben an sich unzulässig ist oder aber so grobe Berstöße namentlich gegen die grundslegenden Bestimmungen der betressenden Baupolizeiordnung ausweift, daß eine umsanzelegenden Bestimmungen der betressenden Baupolizeiordnung ausweift, daß eine umsanzelegenden

reichere Umarbeitung geboten erscheint, um es mit jenen Bestimmungen in Übereinstimmung zu bringen. Stellt die Behörde aber Bedingungen, so muß sie dieselben ebenso wie jede andere polizeiliche Berfügung rechtlich und tatsächlich soweit begründen, daß dadurch dem Betrossenen die Möglichkeit gegeben wird, die Versügung in ihren Grundslagen durch das ihm zustehende Rechtsmittel anzugreisen. (DVG. 24 340, 9 231, 20 278, 283, 23 341.) Bezüglich der rechtlichen Bedeutung der auf den genehmigten Bausvorlagen polizeilicherseits vorgenommenen Abänderungen vol. BPD. § 29, Anm. 1 a.

- 6. Baubedingungen find wie andere polizeiliche Versügungen widerruflich, falls sie sich mit den für das polizeiliche Ermessen allein maßgebenden aus Gründen des öffentslichen Interesses durch Geset oder Veroidnung bestimmten Normen in Widerspruch bestinden. (Bgl. unter V.)
- 7. Der Besitznachsolger bes ursprünglichen Vauherrn eines Gebändes, bei bessen Erbauung von den Baubedingungen abgewichen ist, kann nur dann angehalten werden, den Bau der Genehmigung entsprechend umzugestalten, wenn die gestellte, aber nicht erfüllte Bedingung ihre rechtliche Basis nicht ausschließlich in den besonderen Satungen, welche der Baukonsens dem Unternehmer vorschreibt, sondern weiter in gemeingültigen, unmittelbar gesetzlichen oder doch denjenigen, dem Gesetze gleichstehenden baupolizeilichen Bestimmungen sand, auf Grund und nach Maßgade welcher der Baukonsens überhaupt erreilt worden ist. (DVG. 2 356, 12 366, 13 424, 20 398, v. 5. Oktober 1885, v. 17. Dezember 1890, v. 6. Januar 1891, PVVI. 7 197, 12 303, 511.) Demgemät ist z. B. die Polizeibehörde besugt, wenn ein Gebändekompler, dessen Pauf polizeilich als Bau Eines Hauses genehmigt ist, demnächst in mehreren räumlich und wirtschaftlich gesonderten Teilen versauft und hierdurch ein den baupolizeilichen Bestimmungen widersprechender Justand herbeigeführt ist, von den Erwerbern der einzelnen selbständigen Gebände zu sordern, daß sie diese in einen dem geltenden Baupolizeirecht entsprechenden Zustand versehen. DVG. 20 389, 23 409.
- 8. Über die Zwecknäßigseit und Angemessenheit der Bedingungen, an welche die Gewährung eines Baukonsenjes geknüpit ist, hat nicht der Verwaltungsrichter zu besinden, sondern sediglich die Beichwerdeinstanz, deren Entscheidung gegebenensolls herbeizussühren ist. (§ 127 LBG.) Andererseits hat aber alsdann auch die Beschwerdeinstanz das Recht und die Pssicht, die angesochtene Bersügung nach allen Seiten daraushin zu prüsen, ob sie mit dem össentlichen Baurechte im Einklange steht. (DBG. v. 17. Februar 1891 Nr. IV 167); sindet sie hierbei, daß das der Fall sei und die Anordnung sich aus einem anderen, als dem von der Polizeiwerwaltung angegebenen Grunde rechtsertigt, so hat sie keine Beranlassung, die Versügung auszuheben, selbst wenn der in der Bersügung angegebene Grund sich als hinsällig erwiesen haben sollte; mit der Angabe des neuen wird keine neue Versügung geschassen. SVG. v. 6. Oktober 1891, Nr. IV 915.

# V. Burücknahme oder Widerruf der erfeilten Baugenehmigung.

1. Die Baugenehmigung ist die Erklärung der Behörde, daß aus dem zur Zeit der Erteilung berselben geltenden öffentlichen Rechte ein Hindernis für die Ausführung des Projektes nicht zu entnehmen ist. Wenn das öffentliche Recht, auf Grund dessen sie erteilt war, vor Beginn der Bauaussiührung verändert worden ist, beispielsweise durch Erlaß einer neuen Baupolizeiordnung oder eines Ortsstatutes auf Grund des § 12 des Baufluchtengesets (OBG. 24 362ff.) oder durch Festsetzung einer neuen Baufluchtlinie,

kann die Baugenehmigung in jedem Falle unbedenklich zurückgenommen oder abgeändert werden. (Erk. des Neichsgerichts v. 17. Dezember 1891, PBBl. 14 138.) Damit sindet kein unzulässiger Eingriss in das Necht des Grundeigentümers statt, denn das aus dem Eigentum an Grund und Boden folgende Necht der Baufreiheit ist an die Beschränkung gebunden, daß Bauten nur unter Berücksichtigung der zur Zeit ihrer Aussführung gültigen baupolizeilichen Bestimmungen ausgesührt werden dürsen.

2. Anders stellt sich die Sache, wenn auf Grund der erteilten Baugenehmigung bereits mit dem Bau begonnen worden ist. In diesem Falle bietet die Genehmigung grundsätlich dem Bauherrn eine Gewähr und sichere Unterlage dafür, daß er sein Bauvorhaben in der von der Behörde gutgeheißenen Weise nunmehr auch tatsächlich aussführen dürse. Wird allerdings die Erfüllung einer bei der Erteilung der Baugenehmigung gestellten Bedingung abgelehnt, so ist die Polizeibehörde sehr wohl befugt, und zwar auch nach Errichtung des Baues die Genehmigung zurückzunehmen. DBG. 39 356. Im übrigen aber stehen selbst neue baurechtliche Borschriften (vgl. Ziffer 1) der Ausssührung und Bollendung von ordnungsmäßig genehmigten und bereits begonnenen Bauten in der Regel nicht entgegen. An diesem Grundsat hat das DBG. auch der entgegensstehenden Rechtsaufsassigning des Reichsgerichts gegenüber sestgehalten. DBG. 24 362, C. v. 4. Dezember 1895, BBB. 17 452, RGZ. v. 22. September 1894, 34 242 und BBB. 17 29, DBG. v. 28. September 1895, Nr. IV 1323.

Die durch Feftstellung von Fluchtlinien herbeizuführende Anderung des örtlichen Baurechts tritt — unbeschadet des Rechts der Polizeibehörde, unter Umständen schon während des noch schwebendes Versahrens Baubeschränkungen zur Geltung zu bringen — erst mit dem in § 11 des Gesetzes vom 2. Juli 1875 bezeichneten Zeitpunkt, d. i. mit der im § 8 aad. vorgesehenen Offenlegung des sörmlich sestgesellten Fluchtlinienplanes ein. Die Ausführung eines vor diesem Zeitpunkte bereits begonnenen Baues, wenn er ordnungsmäßig von der Polizeibehörde genehmigt war, kann nachher nicht mehr gehindert werden. DVG. 31 349. Bgl. den Aussah von Faeckel in Gruchot, 40 61.

Des Weiteren kann nach begonnener Banausführung keinesfalls ber einmal erteilte Bautonsens blog besmegen gurudgenommen werden, weil die Baupolizeibehorde nachträglich zu ber Überzeugung gelangt, daß fie fich bei bem ihr zustehenden freien Ermeffen geirrt hat und daß die Berhaliniffe anders, als geschehen, zu beurteilen seien. Dasselbe gilt von ber Rognition ber Auffichtsbehörde. Die Burudnahme einer Bauerlaubnis fann vielmehr ber Regel nach nur bann erfolgen, wenn bie Bauerlaubnis fich mit bem gur Beit ber Erteilung geltenden öffentlichen Polizeirechte in Biberfpruch gesetht hat Gin solcher Widerspruch liegt ba flar por, wo die Bauerlaubnis gegen positiv bindende, bas freie Ermeffen im Gingelfalle ausschließende Borichriften bes materiellen Polizeirechts erteilt ist, sei es, weil der Mangel des Projektes ohne weiteres überhaupt nicht erkennbar war, ober weil er tatsächlich nicht erfannt wurde. (Bgl. DBG. 2 422, 4 373, 6 322, 8 215, 11 370, 19 385, 24 344, 34 378, 40 377, v. 14. Dezember 1885 Mr. II 1235, v. 20. Juni 1894, PBBl. 15 526, v. 25. Oftober 1900, PBBl. 22 206.) Sierhin wird vor allem der Fall zu rechnen sein, daß die Bauvorlagen tatsächlich Unrichtigkeiten enthielten, 3. B. faliche Grundstücksmaße ober Sohenangaben, unrichtige Darftellungen auf bem Grundstüde bereits vorhandener baulicher Unlagen ufm., wenn bie richtigen Angaben zu einer Berfagung bes neu vorgelegten Projektes nach Lage ber gefetlichen Bestimmungen hatten führen muffen. Sier hat fich ber Bauberr bie Burudziehung ber erteilten Genehmigung felbst guguschreiben. Diefen Fällen mögen unter Umftanben auch

folde gleich ju ftellen fein, wo beim Mangel fonfreter Borichriften bie allgemeinen bem Ermessen ber Polizeibehörbe als Richtschnur gegebenen Normen bes Polizeirechts (§ 10 II 17 ALR. und dergl. mehr) maßgebend find und burch offenbar fach= und pflicht= widrige Sandhabung im Gingelfalle berartig verlett werden, daß das öffentliche Intereffe eine Remedur unabweisbar erheischt. DBG. 24 344, DBG. v. 19. Oftober 1886, PBBl. 8 70, v. 11. März 1887 ebenda 245, v. 19. April 1887 ebenda 268. Hiernach fann die Bauerlaubnis felbst noch nach teilweiser Ausführung bes Baues, beispielsmeise auch bann gurudgenommen werben, wenn bie Benugung bes letteren gu Bohngweden für die Bewohner mit dauernder Lebensgejahr verbunden ift, wenn alfo die Unsführung bes Baues folche Gefahren in sich birgt, daß das öffentliche Interesse unbedingt Abhilfe erheischt (Berbot von Bohnhäusern in der Umgebung von Unlagen gur Berftellung von Sprengstoffen), DBG. 29 360. Demnach gewährt bie Baugenehmigung bem Gigentumer feinen Schut, wenn fie von vornherein rechtswidrig ift, ba bas gesetlich geschützte öffentliche Interesse auch in bem Falle allein maggebend bleiben muß, wo die Polizei= behörde basjelbe früher nicht gehörig mahrgenommen hat, fie g. B. erft nachträglich erfannt, daß das genehmigte Vorhaben einen Umbau über die Fluchtlinie hinaus barftellt, DBG. 40 377; fie kann also zurückgenommen ober burch die nachträgliche Auferlegung von Baubebingungen abgeandert werden, falls fie fid, mit ben fur die polizeiliche Ent= schließung maßgebenden Normen in Widerspruch befindet. DBG. 6 322, 8 215, v. 30. Juni 1891, PBBl. 12 569, v. 25. Oftober 1900, PBBl. 22 206. Bezüglich ber Rechtsmittel gegen berartige Anordnungen ber Polizeibehörde vgl. DBG. 19 375ff., **28** 343.

In ben meiften Fällen ber Zurudnahme ber Baugenehmigung bezw. Baubebingung handelt es fich also barum, ein Bersehen ober eine Pflichtverfaumnis eines Beamten bezw. einer Behörde im öffentlichen Intereffe, aber meift zum Schaben bes von ber Burudnahme oder Abanderung ber Baugenehmigung oder Bedingung betroffenen Bauherrn wieder gut ju machen, ohne daß Letterer in ber Lage mare, irgend einen Regreganspruch gegen ben betreffenden Beamten oder die betreffende Behorde erheben gu konnen, ba ihm aus dem Irrtume der Letteren feine Rechte erwachjen fonnen. Gleichwohl verlett bie Burudnahme einer einmal erteilten Baugenehmigung in ben meiften Fällen bas natürliche Rechtsgefühl des fich auf die Gemiffenhaftigfeit und Genauigfeit ber Behörden verlaffenden Staatsbürgers und ichabet bem Unfeben ber Behörbe. Nimmt man bingu, daß bie burch Burudnahme ober Abanderung einer Baugenehmigung nach begonnener Ausführung hervorgerufenen Schädigungen und Bergogerungen unter Umftanben außerorbentlich ichwerwiegende und tief einschneidende find, bei benen neben bem Bauberen vielfach bie Unternehmer, Lieferanten und nicht in letter Linie die Arbeiter in Mitleibenschaft ge-Bogen werden, fo wird fich die Behörde, bevor fie eine einmal erteilte Baugenehmigung nach erfolgtem Baubeginn widerruft ober abandert, die ganze Tragweite ihrer dahin= gebenden Entichließung gemiffenhaft flar gu machen haben. In verftandnisvollem Gingeben auf die Lage des Ginzelfalles wird fie gu prufen haben, ob das öffentliche Intereffe so bringend Abhilfe erheischt, daß bemgegenüber bas durch ben ev. polizeilichen Gingriff geschädigte private Interesse gurudtreten muß. Dies wird im allgemeinen bann nicht nicht ber Fall fein, wenn bie tatfächlichen Berhältniffe bes Ginzelfalles an fich nicht bie Boraussetzungen für ben Erlag einer bem Inhalte ber allgemeinen polizeilichen Borfcrift entsprechenden polizeilichen Berfügung bieten murben. Denn in berartigen Fällen liegt bas öffentliche Interesse tatfächlich mehr auf formalem, als auf materiellem Gebiet. In jedem Falle wird aber, wenn eine gegen bas Gefet erteilte Baugenehmigung, trotbem die Behörde darauf ausmerksam geworden, nicht rückgängig gemacht wird, eine Gesetesverletzung gewissermaßen behördlich gutgeheißen und dasur bleibt die Behörde dweifellos allemal ihrer Aussichtsbehörde gegenüber verantwortlich, es sei denn, daß nachträglich Dispens erteilt wird. Bgl. dagegen bez. des Ginschreitens gegen konsensender und konsensios ausgeführte Bauten Abschnitt VIII Ziss. 4.

Zu unterscheiden von der Zurücknahme oder Widerruf einer erteilten Genehmigung ist übrigens, worauf besonders hinzuweisen ist, die Zurücknahme einer jederzeit widerzustlich erteilten Genehmigung. Dem Widerruf muß auch hier in jedem Falle ein objektiv erkennbares polizeiliches Motiv zu Grunde liegen. OBG. 39 365.

# VI. Versagung der Baugenehmigung.

1. Die Bersagung ber baupolizeilichen Genehmigung stellt sich im Gegensate zur Er= teilung berfelben in jedem Kalle als eine polizeiliche Berfügung bar, benn ber Begriff ber polizeilichen Berfügung wird nicht erschöpft burch Erlaffe, welche bem bavon Be= troffenen ein Tun oder Unterlaffen aufgeben; es find benfelben vielmehr auch folche amt= liche Außerungen ber Behörden beigugahlen, welche bas Gejet als Borbedingungen für bie Ausübung von Rechten durch die beteiligten Brivaten hinstellt. Benn demnach Gefete ober Polizeiordnungen bie Bornahme von Sandlungen, welche an fich ber Musflug bes Rechtes ber einzelnen Bersonen (bier ber Baufreiheit) find, aus Gründen bes öffentlichen Intereffes an die vorgängige polizeiliche Genehmigung knupfen, fo handelt es fich, wenn diese Genehmigung versagt wird, um einen Gingriff in die Rechtssphäre bes Gingelnen, gang ebenso, als wenn gegen ben Gingelnen ein Berbot erlassen ift, bas in ber Berfagung ber nachgesuchten Genehmigung tatfachlich mit enthalten ift. Die Rechtsfontrolle findet daher nach bem allgemeinen, ben §§ 127 ff. bes LBG. ju Grunde liegenben Pringipe ftatt, indem es fich barum handelt, die Grenzen zwischen der Polizeigewalt und bem Rechte bes Einzelnen zu ziehen. DBG. v. 16. Febr. 1885 12 363 und BBBI. 6 182; vgl. auch DBG. 4 229, 230, 9 204; Brauchitich 1, Anm. zu §§ 127ff. LBG.

Die Gründe für die Versagung von Baugenehmigungen sind nicht auf die Wahrenehmung baupolizeilicher Eesichtspunkte beschränkt, aber die sonstigen öffenklichen Interessen, welche dabei nach den Erkenntnissen DVG. 12 369, 13 394 und 27 386 zu berücksichtigen sind, müssen immer polizeiliche sein, sosern es nicht etwa, wie z. B. im § 12 des Bausluchtengesetses v. 2. Juli 1875, durch ein Gesetz ober einen dem gleichstehnen Rechtsakt ausnahmsweise gestattet wird, eine polizeiliche Genehmigung an die Ersüllung von Bedingungen zu knüpsen, welche nicht dem polizeilichen Gebiete angehören. DVG. v. 28. Februar 1898, Nr. IV 408; vgl. im übrigen oben S. 13, 14.

- 2. Wird eine nachgesuchte Baugenehmigung versagt, so hat die Behörde die betreffende Berfügung wie jede andere polizeiliche Berfügung nach der rechtlichen wie nach der tatssächlichen Seite hin soweit zu begründen, daß daraus dem Betroffenen die Möglichkeit erwächst, die Berfügung in ihren Grundlagen durch das zulässige und ihm für den gezgebenen Fall geeignet erscheinende Rechtsmittel anzugreisen. (DBG. 5 335, 7 255, BBU. 8 232, vgl. auch Ministerialreskript vom 30. Januar 1832, v. Kampt Ann. 16 232.) Die Berfügung muß klar erkennen lassen, was seitens des Betroffenen mindestens zu leisten ist, um einer weiteren Behelligung überhoben zu sein. (DBG. v. 17. Mat 1886, BBU. 8 208.)
  - 3. Die Ablehnung ober Berweigerung ber Baugenehmigung bis zu einem gemiffen Zeitpunfte ober bis zum Gintritte eines ungewiffen Ereignisses stellt ebenso wie eine

einstweilige Vorenthaltung bezw. einstweilige Versagung wegen ungenügender Bauvorslagen in allen Fällen eine Verweigerung dar und ist ebenso wie die bedingte Versagung oder bedingte Erfagung derselben eine zur Klage berechtigende Versägung. (DVG. 12 363, 33 414, v. 10. Mai 1904, Nr. VIII 705 und PVBI. 6 182, 14 266, 15 299.) Das Gleiche gilt, wenn die Polizeisbehörde sich weigert, überhaupt in eine Prüfung des Baugenehmigungsgesuches einzustreten. DVG. v. 28. Februar 1898, IV 408.

Auch gegen die Bersagung einer nach den maßgebenden baupolizeilichen Bestimmungen nur ausnahmsweise zu erteilenden Baugenehmigung ist unter Umständen die Klage im Berwaltungsstreitversahren nicht ausgeschlossen. (DBG. 6 296.)

- 5. Ein abgelehntes Baugesuch kann jederzeit wiederholt werden und kann die Polizeisbehörde sich einer erneuten Prüfung und Bescheidung auf dasselbe nicht entziehen; es kann also in dieser Hinsicht von einer res judicata mit den ihr zukommenden Wirskungen nicht füglich die Rede sein. (DVG. v. 10. Juni 1886 und v. 26. April 1892, PVBI. 8 30, 14 67, v. 3. März 1902, PVBI. 23 729, DVG. 39 362, 44 361, v. 4. Februar 1889 III 130, v. 23. Mai 1901, Nr. IV B. 23/01.
- 6. Im Falle ber Bersagung ist anzusechten, wie bei allen polizeilichen Verfügungen regelmäßig nur der eigentliche Inhalt der Verfügung, also die Verweigerung der Bauserlaubnis; die dafür angeführten Gründe entbehren eben als solche der Eigenschaft einer polizeilichen Verfügung und können deshalb auch an sich eine Unausechtbarkeit nicht erstangen. (DBG. 8 396, 40 363.)
- 7. Gegen eine polizeiliche Berfügung, welche bie Erteilung eines Baukonsenses für eine gar nicht genehmigungspflichtige Baugulage versagt, find, wie bas DBG. in ber Entscheidung 38 353ff. ausführt, nur wenn sie zugleich bas Berbot ber Errichtung ober bas Gebot ber Beseitigung ber Anlage enthält, die Rechtsmittel ber §§ 127 ff. LBG. gegeben. (Bgl. auch DBG. 43 375 und v. 18. Mai 1903, PBBl. 25 10.) Damit hat bas DBG. seine früher (8 311) und zwar gerade in einem ein birektes Bauverbot in sich schließendem Falle vertretene Auffassung, daß in jedem derartigen Falle — ohne Beichränfung auf die Verbotsfälle -- die auf Aufhebung einer eine nicht erforderliche Baugenehmigung versagenden Berjugung gerichtete Rlage gurudguweisen sei, einer wefent= lichen Ginschränkung unterzogen. Bielleicht sind die gegen die frühere Auffassung in der 2. Auflage bes Werkes S. 64 geltend gemachten Bebenken hierbei nicht ohne Ginfluß gewesen. (Bgl. 38 354.) Allerdings muß biegseits, wiewohl in ber Entscheibung ber DBG. 42 380 bereits jugegeben wirb, bag in ber Berfagung eines nicht erforberlichen Ronfenfes in ber Regel ein Berbot bes Unternehmens liegen wirb, baran festgehalten werben, daß die Berfagung eines nicht erforderlichen Bautonsenses in jedem Falle ein Bauverbot in sich schließt und zwar begrifflich, weil auch eine berartige Versagung immer die Erklärung der zuständigen Behorbe bleibt, daß bem betreffenden Banvorhaben öffentlich-rechtliche Sinderniffe entgegenstehen und daß aus diesem Grunde bie Ausführung, und zwar auch wenn fie ichon erfolgt fein sollte, unzuläsfig sei. Die eine berartige Erflärung abgebende Behörbe will in jedem Falle bamit ein Bauverbot ausfprechen und darin liegt der Gingriff in das bem Grundeigentumer zustehende Recht ber Baufreiheit. Um die Berletzung biefes subjektiven Rechtes handelt es fich, nicht barum, bag bem Gesuchsteller nach Maggabe bes Baupolizeirechts kein Unspruch auf die Erteilung bes Konfenses zusteht und er folglicherweise burch die Berfagung eines nicht er= forberlichen Ronfenfes auch in seinem Rechte (b. h. auf Erteilung eines folchen) nicht

verlett werben konnte. Andererseits charafterisiert sich die Versagung einer an sich nicht notwendigen Baugenehmigung als eine durch die gesetzlichen Besugnisse nicht gerechtsertigte Anordnung der Polizeibehörde und verlett auch von diesem Gesichtspunkte aus durch unrichtige Anwendung des bestehenden Rechts den Eigentümer in seinem Rechte der Bausreiheit. Schließlich — und auch dies ist nicht ohne Bedeutung — ist die gegen die Versagung einer an sich nicht notwendigen Baugenehmigung erhobene Klage nicht auf die Erteilung der Baugenehmigung, sondern auf die Aussehung der zu Unrecht, unter unrichtiger Anwendung des öffentlichen Rechts erlassenen Versügung gerichtet. (Bgl. Abschnitt VII Nr. 3, aber auch DVG. v. 29. Juni 1889, PVBI. 10 601.)

8. Nicht versagt werden darf die Baugenehmigung lediglich auf Erund einer die Baufreiheit beschränkenden Eintragung im Grundbuche, mag sie nun zu Gunsten der Stadtgemeinde oder Polizeibeihörde (DVG. 12 368, 23 353, 24 369) oder eines Privaten ersolgt sein, da aus einer solchen immer nur ein privatrechtlicher Anspruch hervorgehen kann. Die der Polizeibehörde überwiesene Prüfung der Baugesuche darf aber nicht dazu benutzt werden, um Privatrechte, welche einem Dritten oder auch der Behörde selbst zusstehen, zur Geltung zu bringen; die Behörde hat vielmehr bei der von ihr zu tressenden Entscheidung allein das öfsentliche Interesse wurch Privatrechte geschützt werden sollte, kann der Grund, auf welchen sich die Behörde stützt, nicht aus diesen Privatrechten, sondern sedizlich aus dem öfsentlichen Interesse sleicht, bezw. aus den in diesem Interesse gegebenen Bestimmungen des öfsentlichen Rechts genommen werden. (DVG. 12 366, 23 355 v. 5. Ostober 1885, PVBI. 7 197, v. 23. November 1886, PVBI. 8 110.)

So fann die Baugenehmigung insbesondere auch nicht an die Bedingung geknüpft werden, daß vorher die zum Straßenland benötigten Grundstücksslächen unentgeltlich an die Gemeinde abgetreten werden. (Bgl. DEr. II v. 15. September 1859, Entsch. 41 S. 95; Striethorst Archiv 35 S. 60.)

Auch um beswillen allein, weil das Recht zur Zwangsenteignung eines Grundstücks erteilt ist, kann die Bebauung besselben polizeilich nicht gehindert werden. (DBG. 23 361, 368.)

- 9. Die Versagung des Baukonsenses darf auch nicht auf privatrechtliche Streitpunkte oder ähnliche Gesichtspunkte gegründet werden, insbesondere nicht darauf, daß über das Eigentum an der Baustelle Streit besteht. (DVG. 5 350.) Bei einem solchen Streite muß sich die Polizeibehörde nach Lage des Falles für einen der Prätendenten aussprechen und die sich daraus ergebenden (öfsentlich) rechtlichen Folgerungen eintreten lassen, vorbehaltlich des Rechtes des Unterliegenden, auf der Grundlage einer etwaigen anderweitigen, ihm günstigeren endgültigen Feststellung seine Anträge zu erneuern. (DVG. 4 304.)
- 10. Ist das Bett eines Privatslusses durch Hochwasser erweitert, so kann die Polizeisbehörde den Wiederausbau eines dabei ganz oder teilweise zerstörten Gebäudes in seinen alten Grenzen insoweit untersagen, als dieses in das neue Flusbett hineinragen und den nötigen freien Ablauf des Wassers hemmen würde. (DBG. 18 361, vgl. auch 39 259.)
- 11. Die Erlaubnis zur Errichtung einer Baulichkeit an bem Ufer eines öffentlichen Stromes kann nicht beshalb von ber Landespolizeibehörde versagt werden, weil die Bau-lichkeit, wenn auch mit der bestehenden Userlinie verträglich, doch einer zunächst nur geplanten Flußregulierung und Festsehung einer anderweiten Userlinie hinderlich sei (DBG. 14 306.)

12. Bezüglich ber Frage, inwieweit nach Maggabe bes § 11 bes Baufluchtengefetes eine Berjagung ber Baugenehmigung erforderlich oder zuläsfig ift, vgl. Friedrichs a. a. D. Bier ift hervorzuheben, dag die Bauerlaubnis nicht allein beshalb versagt werden fann. weil die Festsetzung einer Baufluchtlinie nach dem Geset v. 2. Juli 1875 für den Bauplat noch nicht ftattgefunden hat (vgl. Anm. 2 ju § 1 BPD.) und, bag bloge Gin= friedigungen von künstigem Straßenterrain über die Baufluchtlinie hinaus von bem Berbote bes § 11 a. a. D. nicht getroffen werden (vgl. BBD. § 27 Anm. 4).

Beguglich ber Versagung ber Baugenehmigung wegen Berftog gegen ein auf Grund bes § 12 bes Baufluchtengesetzes erlassenes Orisstatut vgl. No. 24 b. W.

Die Bauerlaubnis ju einem Wohnhause fann auch nach Erteilung ber Unfiedlungs= genehmigung beshalb verfagt werben, weil aus jeiner Lage ben Bewohnern Gejahr er= machsen würde. (DBG. 7 314, 24 344, 29 390.) Bgl. Nr. 17 b. W. auf Grund bes § 10 II 17 MM. Die Genehmigung gur Errichtung von Wohnhäusern versagt werben, wenn burch bie Nabe eines Pulverichuppens ben Bewohnern bes Saujes Gejahr für Leben und Gesundheit erwächst. DBG. v. 16. Dezember 1897. PBBI. Jahrgang 19 334, DBG. 38 356. Bgl. Nr. 45 b. W.

Bezüglich ber Berfagung, weil ein Bau jum Schaben ober zur Unficherheit bes gemeinen Befens ober gur Berunftaltung ber Stäbte und öffentlichen Plate bient, vgl. oben § 66 ALR. I 8 Nr. 14 d. W.

- 13. Die Versagung ber Bauerlaubnis ist gerechtfertigt, wenn bas Lauwerf einer gewerbepolizeilichen Genehmigung (§§ 16ff. RGO.) bedarf. DBG. v. 7. Januar 1904. PVBI. **25** 472. Vgl. S. 32ff.
- 14. Bezüglich bes Entschädigungsanspruches wegen zu Unrecht verjagter Bauerlaubnis vgl. AG3. VI v. 8. Mai 1890, PBBl. 11 554, im übrigen LBG. § 127, Abs. 4 und § 131. Zur Anwendung bes § 6 bes Gejetes v. 11. Mai 1842 (GS. S. 192) bedarf es ber Aufhebung der polizeilichen Berfügung, fei es im Bege ber Beichwerde ober im Berwaltungsftreitverjahren, bezw. bes Ausspruches, bag bie polizeiliche Berfügung "für unzuläffig zu erachten". (DBG. 22 409.) Bis zur Aufhebung ber polizeilichen Ber= fügung ist ber Nechtsweg schlechthin unzulässig. Justiz-M.Bl. 1854 S. 16, 1855 S. 407, 1857 S. 363, MBI. f. b. i. B. 1876 S. 234. Entid, bes Gerichtshofes gur Entid, ber Rompetenzfonflitte v. 10. März 1900, Pr.L. Nr. 2474. Die Burudnahme ber Berfügung, insbesondere also auch ber Berjagung einer Baugenehmigung burch ben Beamten, welcher fie erlaffen hat, genügt nicht, um bas Regregverfahren gegen benfelben zuzulaffen. (Enifch. bes Gerichtsh. f. Kompetenzkonfl. v. 12. Januar 1884, MBI. S. 45.) Bgl. auch RGZ. VII v. 16. Februar 1904, PBBl. 25 784.

# VII. Rechtsmittel gegen die Erfeilung und Versagung von Baugenehmigungen.

Begüglich ber Rechtsmittel gegen baupolizeiliche Berfügungen im allgemeinen pal. Dr. 21 b. W. Sier ift folgendes hervorzuheben.

1. Baugenehmigungen werben unbeschabet ber Rechte Dritter erteilt. Gegen eine polizeiliche Berfügung, burch welche ein nachgesuchter Bautonsens erteilt wird, steht einem Dritten auf die Behauptung hin, die Zulassung bes Baues enthalte einen Eingriff in fein Rechtsgebiet und ju bem Zwede, die Behorde jur Berfagung bes Konsenses ober

zur Beifügung einschränkender Baubedingungen veranlagt zu sehen, ber Regel nach nur die Unrufung ber Auffichtsbehörde, nicht aber ber Beg ber formellen Beschwerde ober der Rlage offen. Nur wenn mit der Zulassung des Baues besondere polizeiliche Auflagen verbunden find, fo daß alfo die Entstehung bes Baues nicht sowohl in ber ge= buldeten freien Entichließung bes Unternehmers als vielmehr in ber positiven Anordnung der Polizei — freilich immer unter der Boraussetzung, daß der Unternehmer überhaupt bauen will — ihren Grund hat, wird auch ein Tritter unter Umftänden zur Einlegung ber Rechtsmittel aus § 127 LBG. zu verstatten fein. Im allgemeinen aber fonnen die in ben SS 127ff LBG. vorgesehenen Rechtsmittel nicht zu bem 3wede in Unspruch ge= genommen werben, ein paffives Berhalten ber Bolizeibehorbe gemigbilligt und beren positives Eingreifen in bas Recht eines Dritten ins Werk gesett zu seben. Regelmäßig ift es lediglich das öffentliche Interesse, auf bessen Bahrnehmung sich die polizeiliche Tätigfeit zu beschränken hat und wenn auch ber Einzelne barauf rechnen barf, fich polizeilich im Genuffe feiner Privatrechte geschütt zu feben, soweit fie mit bem unter ben Schutz ber Polizeigewalt gestellten öffentlichen Interesse zusammenfallen, so werben boch bamit die Privatintereffen nicht ohne weiteres fraft offentlichen Rechts verfolgbare. Gin fubjektives, durch die Rechtsmittel ber §§ 127ff. geschütztes und auf diesem Wege er= amingbares Recht bes einzelnen beteiligten Staatsangehörigen auf die feines Grachtens erforderliche polizeiliche Uftion ift bem bestehenden Rechte fremb. DBG. 14 378, vgl. 2 351, 5 265, 12 364, 15 423 p. 23. Juni 1891 Mr. IV 626.

- 2. Auch auf die Behauptung hin, ein Bau laufe dem öfsentlichen Rechte zuwider, kann nicht ein dritter Beteiligter auf Bersagung der Baugenehmigung klagen, denn zur Wahrung des öfsentlichen Interesses auf dem Gebiete des Baurechts beruft das Gesetz nicht jeden Beteiligten (DBG. v. 4. Ottober 1889, PBU. 11 411), vielmehr ist es die Polizeibehörde allein, welche unter allen Umftänden über die Erteilung von Baukonsensen zu befinden hat. (DBG. 3 281.) Demnach kann auch die Stadt, die sich durch die Erteilung einer Baugenehmigung verletzt sühlt, nicht im Berwaltungsstreitversahren klagen. (DBG. v. 23. Juni 1891 Nr. IV 626 und v. 27. Juni 1894, PBU. 15 509.)
- 3. Mit der Klage gegen eine Berweigerung des Bautonsenses fann, falls sich der er= hobene Unspruch als begründet erweift, in der Regel mehr als die Aufhebung der an= gegriffenen polizeilichen Berfügung und ber biefelbe aufrecht erhaltenben, im Beschwerbeverfahren ergangenen Bescheibe nicht erreicht werden. Die Berwaltungsgerichte haben nicht babin zu erkennen, bag eine versagte Bauerlaubnis zu erteilen sei. hierburch wird übrigens in bem ichlieflichen Ergebnisse etwas Wesentliches nicht geandert; benn es barf unbedenklich von der Annahme ausgegangen werden, daß die beteiligten Berwaltungs= behörben eine von den Berwaltungsgerichten getroffene Entscheidung soweit erforderlich in gleicher Weise beachten werben, mögen bie maßgebenden Grundsäte nun im Tenor jum Ausbrud gelangt ober blog in ben Gründen niedergelegt fein. (DBG. v. 16. Nov. 1886 Nr. II 1011, vgl. DBG. 3 288, 5 359, 6 294, 10 267, 23 315, 389, v. 2. Dez. 1890, PBBI. 12 266, 37 309, 40 363 und 371.) Allerdings barf die Polizei bei ber erneuten Prüfung bes Baugesuchs auf die von dem Berwaltungsrichter für rechts= ober fachmibrig erklärten Berfaqungsgründe nicht wieber gurudgreifen, aber es bleibt ihr un= benommen, bas Gesuch eintretenbenfalls aus anberen Grunden abzuweisen. DBG. v. 26. April 1898 (Kunge und Kaut 1904 S. 188.)
- 4. Im Berwaltungsstreitversahren darf ber Richter seiner Entscheidung kein anderes Bauprojekt zu Grunde legen, als dasjenige, welches ber Baupolizeibehörde zur Geneh=

migung vorgelegt und von berselben verworfen worden ift. (DBG. 22 372, PBBl. 13 566, 14 163.) Über die Zulässigleit etwaiger Abänderungen des Projekts, zu benen sich der Bauherr etwa insolge der Bersagung der Baugenehmigung veranlaßt gesehen hat, kann daher in dem gegen letztere sich richtenden Streitversahren nicht entschieden werden.

- 5. Bei einer Rlage megen versagter Bauerlaubnis hat ber Bermaltungsrichter gu ent icheiben, ob der Bau nach öffentlichem Rechte guläffig ift und fofern dies nicht gutrifft, bie Rlage abzuweisen, ohne Rudficht barauf, ob ber von ber Polizeibehörde angegebene Grund für bie Bersagung gutrifft. DBG. v. 17. April 1902, PBBl. 23 745. Dabet ift ein etwaiges Anerkenntnis einer Partei betreffend die Auslegung einer Norm bes objektiven Rechts völlig bedeutungslos. (DBG. v. 10. Mai 1904 Nr. VIII 705.) Die Rechtmäßigfeit ber Berjagung einer Bauerlaubnis ift von bem Berwaltungsrichter nach Lage der tatfachlichen Berhaltniffe zu beurteilen, die zur Zeit der Berfagung vorhanden waren. DBG. v. 7. Januar 1904, PBBl. 25 472. Bu entscheiben ift nur in Gemäß heit des öffentlichen Baurechts, wie es zur Zeit des Urteils besteht, insbesondere also ift für ben Bermaltungsrichter bei feiner Beurteilung bes Baugefuchs bie Lage ber Flucht= linienfestjegung gur Zeit ber Urteilsfällung maggebend. Diefem Grunbfage entsprechenb muffen baber Beschränkungen ber Baufreiheit, die erft nach Ginleitung bes Streitver= fahrens in Wirffamfeit getreten find, ebenfo ju Ungunften bes Banunternehmers berudsichtigt werben, wie umgekehrt Milberungen in biesen Beschränkungen bem Unternehmer zu gute fommen. (DBG. 5 378, 6 258, 8 291, 319, 10 269, 12 380, 23 425, 24 354, 30 374, 37 408, v. 3. Februar 1891 IV 115, v. 24. Februar 1891 IV 197, v. 17. April 1902, PBBl. 23 745, v. 29. September 1903, aaD. 25 609.) Ein in wesentlicher Abweichung von dem genehmigten Bauplan ausgeführter Bau ift als nicht genehmigt zu betrachten, mithin feine Bulaffigfeit, wenn inzwischen eine Underung ber baupolizeilichen Vorschriften eingetreten ist, nach bem neuen Baurecht zu beurteilen. DIG. 41 376.
- 6. Dadurch allein, daß eine die gesorderte Bauerlaubnis versagende polizeiliche Berzfügung demnächst von der Polizeibehörde selbst zurückgezogen oder der Baukonsens später bedingungslos erteilt ist, wird eine Klage mit dem Antrage, die Berfügung als zu der Zeit, wo sie erlassen, rechtswidrig auszuheben, nicht unstatthast. DBG. 28 343, 351, Bielmehr hat unter Umständen der Kläger auch ein Recht aus eine Entschung darzüber, od die Bersagung des Baukonsenses auch im Zeitpunkte des Erkasses der angessochtenen Bersügung berechtigt war (§ 6 des Gesehes über die Zulässigkeit des Rechtszweges usw. v. 11. Mai 1842, LBG. § 131, DBG. 41 372). Bgl. dagegen bezüglich der Bedeutung der Zurücknahme der Bersagung einer Baugenehmigung für die Erhebung von Regreßansprüchen oben Abschnitt VI Nr. 14.

# VIII. Polizeiliches Einschreifen gegen nicht genehmigte, an sich genehmigungspflichtige Bauten.

1. Zur Erzwingung einer burch polizeiliche Verfügung besohlenen Handlung ober Unterlassung ist die Anwendung der behördlichen Erekutivstrase (§ 132 Ziss. 2 LTG.) ausgeschlossen, wenn dieselbe Handlung oder Unterlassung durch eine allgemeine Polizeis vorschrift (Geset, Polizeiverordnung usw.) unter Strasandrohung geboten ist. Denn die Unbotmäßigkeit, in welcher der Vermögensnachteil bezw. die Veschränkung der Bewegungsfreiheit des Inkulpaten ihren Rechtsgrund sinden, ist nach dem Inhalte des durch sie

verletzen Gebotes inhaltlich die gleiche, wenn dies Gebot einerseits durch eine allgemeine Polizeivorschrift, andererseits durch eine spezielle Zwangsstrasversügung ausgesprochen sein sollte. Es würde demnach bei dem Zusammentressen von Strasgesetz und Zwangsstrasversügung praktisch in der Tat nur eine gegenseitige quantitative Erhöhung der staatzlichen Einwirkung auf die Rechtssphäre der Untertanen gegeben sein, die aus dem Grunde nicht statthaft ist, weil das Geret, welches die verwaltenden Funktionen der Behörde unz bedingt bindet, bereits das Maß der Geldz bezw. Freiheitseinduße zwingend bezeichnet hat, welches vor der Übertretung als allgemeine zum Gehorsam veranlassende Androhung und nach derselben als nachteilige Rechtssolge und zugleich als Sühne der verletzen Rechtsordnung zur Anwendung gesangen soll.

Neben der Joentität des Tatbestandes ist aber auch die Joentität der staatlichen Einwirkungsmittel für die Anwendung des obigen Grundsates vorausgesetzt, d. h. nur die Berwendung der erekutivischen Gelds bezw. Haftstrase ist durch jenes Prinzip den Polizeis behörden entzogen, nicht aber die Durchsehung ihrer Bersügung mittelst ihrer sonstigen, nicht in den Nahmen des ordentlichen Strasenspstems unseres Kriminalrechts fallenden gesetzlichen Zwangsbesuguisse: Die Aussiührung der zu erzwingenden Handlung durch einen Dritten auf Kosten des Berpstichteten (§ 132 Ziss.) und der "unmittelbare Zwang" (Zisser 3 daselbst) zur Herstellung eines der Versügung und damit der allgemeinen Polizeivorschrift entsprechenden Zustandes. (Bgl. Rosin aad. § 19, an den sich die solgenden Aussiührungen anschließen, serner DBG. v. 12. April 1878, MBl. S. 125, v. 26. Februar 1879, ebenda S. 232, DBG. 5 278, 7 218, 300, 8 363, 367, 23 388, v. 7. Januar 1889, PBBI. 10 387.)

- 2. Für das polizeisiche Einschreiten hinsichtlich nicht genehmigter, an sich genehmisgungspstichtiger baulicher Ausführungen ergeben sich aus den vorentwickelten Grundsfähen folgende wichtige Normen:
- a) Nach § 367 giffer 15 R StGB, wird mit Gelbstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark ober mit Saft bestraft, wer als Bauherr, Baumeifter ober Bauhandwerker einen Bau ober eine Ausbesserung, wozu die polizeiliche Genehmigung erforderlich ift, ohne die Genehmigung ober mit eigenmächtiger Abweichung von bem burch bie Behorbe genehmigten Bauplane ausführt ober ausführen lägt. Die Baupolizeiordnungen bagegen bezeichnen biejenigen baulichen Ausführungen, zu benen es vor ihrem Beginne ber Nachsuchung und ber Erteilung einer baupolizeilichen Gen hmigung bedarf. Mit Rudficht auf biefe Bestimmungen ist es ausgeschlossen, einem Bauberrn, Baumeister ober Bauhandwerker die Ausführung einer genehmigungspflichtigen baulichen Aulage vor erteilter Genehmigung ober die Abweichung von biefer, besgleichen die Fortfetung ber begonnenen Ausführung unter Androhung einer erefutiven Gelbstrafe ober entsprechender Saft zu verbieten. Denn es fann die bloge Bieberholung eines bereits in einem Gefete ober in einer Polizeiverordnung enthaltenen Berbotes unter Androhung von Exekutivstrafen ber Regel nach als ein statthaftes polizeiliches Mittel zur Berhutung gemeingefährlicher und beshalb unter Strafe gestellter Sandlungen nicht erachtet werben. (DBG. v. 12. April 1878, MB1. S. 125, vgl. MErl. v. 26. November 1884, MBl. S. 262.) Wohl aber hat die Polizeibehörde das Recht und, soweit es das öffentliche Interesse erfordert, die Pflicht, bem Beginn ober ber Fortsetzung einer noch nicht genehmigten ober überhaupt nicht genehmigungsfähigen baulichen Ausführung unter Anwendung des ihr gesetzlich zustehen= ben Zwangsmitie s, des unmittelbaren Zwanges, entgegenzutreten, d. h. die Banarbeiten zwangsweise zu verhindern ben Bau zu inhibieren. Die Aussührung durch einen Dritten fommt in berartigen Fallen, in benen es fich um die Erzwingung einer Unterlaffung handelt, nicht in Frage. Da der Anwendung unmittelbaren Zwanges feine schriftliche Androhung vorherzugehen braucht, kann auch die Inhibierung nicht genehmigter Bauten auf Anordnung der zuständigen Behörde burch beren Organe sofort und ohne weiteres bewirkt und durchgeführt werden, was indes an fich keineswegs die vorherige Anordnung

ber Unterlassung burch eine polizeiliche Berfügung ausschließt. Bendet bie Polizei ben unmittelbaren Zwang ber Bauinhibierung an, ohne zuvor die Unterlassung des Baus beginnes ober der Bausortsegung angeordnet zu haben, so enthält das Borgehen ber Polizei zugleich die Anordnung dessen, was erzwungen werden soll. Die Rechtsmittel in Diesem Falle hangen bavon ab, ob bie in bem Borgeben ber Polizei enthaltene Unordnung ober lediglich bie Zwangsausiührung angefochten wird. (DBG. 22 409.) Der unmittelbare auf die Inhibierung eines Baues gerichtete 3wang fann je nach Lage bes Falles auf verschiedene Beise ausgeübt werden, beispielsweise durch Schliegung bes Bau= grundftudes, Abichluß bes zum Mauern erforberlichen Baffers, Sperrung bes Zuganges, Berhinderung bes Abladens weiterer Baumaterialien in Fällen, in benen es fich um gesetlich überhaupt unzulässige Banausführungen handelt, aber auch durch unmittelbaren Zwang gegen die auf dem Grundstücke beichäftigten Bauarbeiter gum Berlassen der Baufielle. Der den Polizeibeamten in einem derartigen Falle geleistete Widerstand würde unter Umftanden ben Tatbestand ber Bergeben gegen §§ 113 und 114 RStBB. in fich ichließen. Daß die Polizeibehörde bei der Ausübung unmittelbaren Zwanges nicht über ben polizeilich zu erreichenben Zwed hinausgehen barf, ergibt fich aus allgemeinen recht= lichen Gesichtspunften. Ob fich, wenn beispielsweise nur ein einzelner Teil eines Baues ohne oder gegen die Genehminung ausgeführt wird, ber polizeiliche Zweck burch die Inhibierung der Beiterarbeit nur an diesem einzelnen Teile erreichen läßt, ift nur nach ben vorliegenden tatjächlichen Berhaltniffen zu beurteilen. Db es für die Polizeibeborde allerdings geboten ift, die Fortsetzung eines Baues, ber nicht genehmigt ift, ober ber in Abweichung von ber Genehmigung ausgesührt wird, zu inhibieren und bamit ben Bau ftill zu legen, oder aber ob es zur Wahrung ber öffentlichen Interessen für ausreichend zu erachten ift, die polizeilichen Zwangsmittel lediglich auf die Berbeiführung des nach= träglichen Genehmigungsgesuches sowie ber nachträglichen Brufung und Genehmigung ju beschränken, muß nach Lage bes einzelnen Kalles dem polizeilichen Ermeffen überlagen bleiben. Im allgemeinen wird indes bei jeder frivolen Außerachtlassung bes Gesetes icon zur Wahrung ber staatlichen Autorität mit aller Strenge vorzugehen und bas empfindlichfte Zwangsmittel, die Inhibierung bes Baues, anzuwenden fein, besgleichen felbstverständlich in allen benjenigen Fallen, in benen es fich um offensichtliche Berletzung wichtiger baupolizeilicher Borichriften handelt, beren nachherige Erfüllung bei weiter fort geschrittener Banausführung zu erheblichen und fojtipieligen Abanderungen führen murbe. Stervon abgesehen wird die Polizeibehörde indes, wenn nicht summum jus summa injuria werden soll, namentlich bei jeder Inhibierung größerer Bauten die schweren wirtichaftlichen Schaben nicht außer Ucht laffen burfen, Die burch eine folche in ben meiften Fallen nicht nur dem Bauherrn, dem Bauunternehmer und ben Sandwerts: meiftern, sondern auch - und nicht in letter Linie - ben an ber Gefetegubertretung burchaus unschuldigen Arbeitern zugefügt werden.

b) Soweit es das öffentliche Interesse erfordert, ist es Aufgabe ber Polizeibehörde, nach Bezehung ber Übertretung und unabhängig von der für dieselbe eintretenden Bestrafung für die Beseitigung der durch die Übertretung geschaffenen gesehwidrigen Zustände zu sorgen. Man wird hier zwischen den auf Bornahme einer Handlung oder auf eine

Unterlaffung gerichteten Vorschriften zu unterscheiden haben.

c) Wo die Gesetz oder Polizeiverordnungen die Vornahme einer Handlung dei Strase gebieten, kann, wenn dieselbe durch Unterkassung der gesorderten Handlung verwirkt ist, für die Polizeibehörde noch immer ein Interesse besiehen, auch abgesehn von der einstretenden Bestrasung die nachträgliche Vornahme sener Handlung herbeizussühren. Wenn also speziel auf dem Gebiete des Baupolizeirechts durch Baupolizeiordnung die Ginzreichung eines Baupolizeilichen Kenehmigung vorgeschrichen Bauworlagen zum Zwecke der Herbeissührung der baupolizeilichen Genehmigung vorgeschrieben ist, ist mit der durch die Unterslassung der gebotenen Handlung vor dem Baubeginne verwirkten Bestrasiung des Ubertreters dem össenlichen Interesse an der Vornahme sener Handlung, d. h. an der Ginzeichung des Baugesuchs zum Zwecke seiner Prüsung und Genehmigung noch nicht Genüge geleistet. Die Baupolizeibehörde nunß, wenn anders sie ihre Ausgade im Interesse der össenlichen Ordnung und Sicherheit ersüllen soll, unbedingt in die Lage versetz werden, wennigstens nachträglich das begonnene oder auch bereits vollendete Bauvorhaben an der Hand vorschriftsmäßiger Bauvorlagen und auf Grund der bezüglichen Bestimmungen des össentlichen Rechts auf seine Zulässigsett prüsen zu können. Der seitens der Polizeis

behörbe zu biesem Zweck eintretende Zwang gur nachträglichen Erfüllung ber gebotenen Sandlung, hier alfo ber Nachjuchung ber Baugenehmigung unter Beifugung porfchriftsmäßiger Bauvorlagen, ift auf die Beseitigung eines normwidrigen Buftandes, ber aller= bings seinem negativen Charafter gemäß außerlich nicht in die Erscheinung tritt, gerichtet und daher seinem Inhalte nach nicht mit dem die Bornahme der Nachsuchung der Baugenehmigung vor bem bereits verstrichenen Zeitpunkte des Baubeginns fordernden ftraf= gesetzlichen Gebote ibentisch. Daraus folgt, bag bie Polizeibehorbe zur Berbeiführung eines vorschriftsmäßigen Baugesuches sich uneingeschränkt ber ihr gesetzlich zustehenden Zwangsmittel, insbesondere also auch der Androhung und Festsetzung erekutivischer Gelbund haftstrafen bedienen fann (vgl. DBG. v. 27. Januar 1887, BBBl. 8 229). also ein ber baupolizeilichen Genehmiaung bedürfender Bau ohne eine folche begonnen ober auch ichon zu Enbe geführt, so ist ber Bauberr verpflichtet, ben zur nachträglichen Erteilung ber Genehmigung erforderlichen Antrag unter Beifugung ber vorgeschriebenen Bauvorlagen zu ftellen. Kommt er dieser Berpflichtung nicht von selbst nach, so wird er feitens ber Polizeibehorbe aufgeforbert, binnen einer angemeffenen Frift bas Gesuch nebst ben zur Prufung erforberlichen Bauvorlagen einzureichen und zwar entweber unter Androhung einer Geldstrafe (§ 132 Ziffer 2 LBG.) ober, was aus Rudficht auf ben zu erreichenden Zwed im allgemeinen angezeigter sein wird, unter der Androhung, daß die Bauvorlagen burch einen Dritten beschafft (d. h. also die erforderlichen Zeichnungen usw. angefertigt) und der vorläufig seiner Sobe nach bestimmte Kostenbetrag im Zwangswege von ihm eingezogen werben murbe (Ziffer 1 bafelbit). (DBG. v. 23. April 1903, Nr. IV 748.) Sobald die Banvorlagen beschafft, werden dieselben geprüft und wird alsdann je nach dem Ausfall ber Prüfung die baupolizeiliche Genehmigung versagt (vgl. bezüglich des an eine solche Bersagung fich anschließenden weiteren polizeilichen Einschreitens unter d) ober uachträglich erteilt. Die rechtliche Möglichkeit einer nachträglichen Baugenehmigung ergibt sich aus dem Begriffe der Baugenehmigung von selbst; benn dieser schließt an sich nicht aus, bag die Erklarung der Polizeibehorde, daß gegen eine bestimmte bauliche Un= lage aus Gründen bes öffentlichen Rechts sich nichts zu erinnern finde, nicht auch noch abgegeben werden fonnte, wenn die Unlage bereits in der Ausguhrung begriffen oder gar schon vollendet ift.

d) Wo die Gesets, bezw. die Polizeiverordnungen eine Unterlassung fordern, kann die trothem ersolgende Bornahme der verpönten Handlung einen äußeren Zustand hers beisühren, dessen Beseitigung im öfientlichen Interesse liegt. Ihre auf Beseitigung dieses normwidrigen äußeren Zustandes an den Übertreter gerichteten Berfügungen kann die Polizeibehörde mit allen ihr zu Gebote stehenden Zwangsmitteln durchsetzen.

Ein berartiger Fall liegt vor, wenn die nachträgliche Prüfung eines ohne vorangegangene Genehmigung begonnenen Baues auf seine öffentlich-rechtliche Julässigkeit ergibt, das derselbe gegen die öffentlich-rechtlichen baupolizeilichen Bestimmungen versößt. Alsban nunß der Bau nach der Anweisung der Obrigkeit geändert bezw. mit den Berkimmungen des öffentlichen Rechts in übereinstimmung gebracht (§ 10 II 17 AR. in Berbindung mit § 71 I 8, DBG. v. 18. März 1886, PBH. 7 236), ev. also auch wieder gänzlich beseitigt werden. (DBG. 11 374 und v. 24. Nov. 1903 PBB. 25 697, s. auch unter Zisser 3.) Zur Herbeitsührung dieses Eriolges ist die Polizeibehörde besugt, die Änderung des Baues durch sämtliche ihr gesehlich zustehenden Zwangsmittel, insbesondere also auch durch Erekutivstrasen gegen den Bauberrn zu erzwingen oder auf seine Kosten durch einen Dritten ausführen zu lassen. Die Kosten werden im Verwaltungszwangsversahren beigetrieben. Der Rechtsweg ist sowohl über die Berpstichtung zur Gestattung der Kosten, als auch über die Höche derselben ausgeschlossen. (Bgl. Ert. d. Komp. Ger.-Hofes vom 11. April 1868, JMBL S. 255.) Bezüglich des polizeilichen Einschritens gegen das weitere Bewohnen vor der Gebrauchsabnahme in Benutung genommener Käume vgl. BKD. § 39.

3. Sind die Anforderungen, denen bei der Ausstührung von Bauten zum Schute des Publikums oder anderer das öffentliche Interesse berührender Richtung genügt werden muß, ein für alle Mas durch spezielle Gesetze oder Posizeiverordnungen — Baupolizeisordnungen — geregelt, so bestimmen sich Maß und Umsang der den Unternehmer und der Baupolizeibehörde zustehenden Rechte und obliegenden Pflichten regelmäßig nicht

mehr nach ben allgemeinen im § 10 II 17 bez. § 71 I 8 ALR. hervorgehobenen Gesichtspunkten, vielmehr ist dann der aufgestellte Grundsatz, Zisser 2 d, dahin zu sommulieren, daß der Bau nach der Anweisung der Obrigkeit geändert werden muß, in allen Fällen, wo sich sindet, daß er den Borschriften des geltenden örtlichen Baurechts nicht entspricht und zwar unbedingt und ohne Rücksicht auf die Lage des einzelnen Falles, sosen nicht etwa die Zulassung von Ausnahmen besonders vorgesehen ist und die Polizeibehörde eine solche zubilligt oder aber der Dispens nachträglich erteilt wird. Bgl. DBG, v. 27. Nov. 1895, PBBl. 17 157, auch Nr. 22 d. W., DBG, v. 3. April 1888, Nr. II 375 u. v. 7. April 1902 Nr. IV 628.

Bei Errichtung eines Bauwerks ohne Genehmigung handelt es sich also regelmäßig nur um die Frage, ob die bereits freigestellten Anlagen gegen das geltende öffentliche Recht verstoßen und beshalb mit dem öffentlichen Interesse unvereindar sind, sodaß ihre Umwandlung in einen vorschriftsmäßigen Zustand bezw. ihre Beseitigung gesordert werden muß. DBG. 1 326, 5 389, 6 292, 323, 9 381, 11 374, 12 316, 13 393, 400, 19 375, 24 342, 30 286, PBBI. 6 28, 30, 7 36, 39, 213, 236, 9 382, 11 546, 15 27, 17 157, 186, 22 528.

Bei bem Vorhandensein eines polizeilich unzulässigen Bauwerks hat sich das polizeizliche Einschreiten zunächst nur auf eine Umänderung des Baues in einen den bestehenden gesetzlichen Vorschristen entsprechenden Zustand zu richten, während die Beseitigung des ganzen Werkes erst für den Fall gesordert werden kann, wenn der Bau auf keine andere Beise in einen dem Geset entsprechenden Zustand versehr werden kann. (Läch die vorsbezeichneten Entscheidungen; bezüglich des zwangsweisen Abbruches von Gebäuden wegen irreparabler Baufälligkeit vgl. §§ 56 fs. I 8 ARR. S. 94.)

4. Bezüglich ber Berpflichtung der Baupolizeibehörben zum Ginschreiten gegen fonsens= widrig oder konsenslos ausgeführte Anlagen spricht fich der Erlaß des Ministers d. ö. A. vom 21. Februar 1896 III 630 (PBBI. 17 275) bahin aus, daß auch bezüglich ber= artiger Anlagen bie Erfüllung ber fämtlichen einschlagenben baupolizeilichen Borichriften gu forbern und zu erzwingen fei, fofern nicht ben Baupolizeibehörden die Befugnis gur Gewährung von Ausnahmen eingeräumt fei. Nur in benjenigen Fällen werbe es fich rechtfertigen laffen, hiervon abzuweichen, wo die Berftoge gegen die Bestimmungen ber Baupolizeiordnung von gang geringfügiger Bedeutung feien und ben mit ihnen verfolgten Zweck ernstlich nicht in Frage stellen, andererseits aber die den Borschriften ent= fprechende herstellung einen unverhältnismäßig boben Rostenauswand erforbern murbe. Der Umstand bagegen, daß bie vorschriftsmäßige Berftellung ben Bauherrn zu erheblichen Aufwendungen nötigen murbe, fann allein feinen Grund geben, von der Forberung einer folden Berftellung abzuseben. - Ein Unspruch auf ausnahmsweise Belaffung eines gesetwidrigen Zustandes ift im Berwaltungsftreitverfahren nicht verfolgbar. DBG. vom 11. Januar 1896, 4 75, vgl. BPD. § 42.) Die Befugnis ber Polizeibehörbe, gegen einen mit ben gemeingültigen Bestimmungen in Biberspruch ftebenben Bau ein= Buschreiten, geht burch Zeitablauf nicht verloren. (DBG. 18 370, 29 359, 32 358, 34 410.) — Bezüglich bes polizeilichen Ginschreitens in einem Falle, wo ber Bersuch vorliegt, durch allmählichen Umban bes vorhandenen Gebäudes die polizeiliche Genehmigung zu bem notwendigen Neubau zu umgehen, vgl. DBG. v. 16. Oktober 1903, WBBI. 25 646.

16.

III.

# Spezielle Beschränkungen der Baufreiheit.

Allgemeines Landrecht Teil I Titel 8 §§ 73 bis 82.

§ 73.

Bauanlagen auf Straßen, wodurch Gehende, Reitende oder Fahrende Beschädigungen ausgesetzt werden, soll die Obrigkeit nicht dulden. 17)

§ 74.

Niemand darf in Gegenden, die zum Ab= und Zugang des Publikums bestimmt sind, vor seinen Fenstern oder an seinem Hause etwas aufstellen oder aufhängen, durch dessen Herabsturz Temand beschädigt werden könnte. 18)

§ 75.

Der Übertreter muß das Aufgestellte oder Angehängte sofort wegzuschaffen angehalten werden. 19)

§ 76.

Ohne Erlaubnis der Obrigfeit dürsen Bauftellen, die bisher besondere Nummern hatten, nicht in Eins gezogen werden. 20)

§ 77.

Auch die Zugestehung einer solchen Erlaubnis kann, in Ansehung der nach den Nummern verteilten oder noch zu verteilenden Lasten und Absgaben, weder dem gemeinen Wesen, noch andern Privat = Personen zum Nachteile gereichen.

§ 78.

Die Straßen und öffentlichen Plätze dürfen nicht verengt, 21) verunsreinigt oder fonst verunstaltet werden.

<sup>17)</sup> Die näheren Anordnungen finden sich in den Straßenpolizeiordnungen. Bgl. für Berlin BPO. §§ 13 und 14 und Straßenpolizeireglement vom 7. April 1867 nebst den zu bemielben ergangenen Abänderungen und Ergänzungen. DBG. 32 338.

<sup>18)</sup> Bal. Anm. 17.

<sup>19)</sup> Die an bieser Stelle noch folgende Strafbestimmung ist burch RStGB. § 366 Nr. 8 und 9 ersest.

<sup>20)</sup> Die Bestimmung gilt nach EG. 3, BGB. Art. 1193. — Eine Zuwiberhanblung ist nicht mit Strase bebroht. Die Bestimmungen über die Numerierung des Hauses zu tressen, ist Sache der Polizei. — Egl. sür Berlin PB. v. 25. Juli 1892, betr. die Ansbringung von Hausnummerschilbern. Die Anbringung fremdsprachlicher Straßenschilder Etraßenschilder fann polizeilich verboten werden. DBG. 21 421. Betr. die Beschaffung und Andringung von Straßenschildern, DBG. v. 17. Januar 1896, PBBI. 17 479.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Bgl. DBG 8 291 v. 21. Juni 1886, PBBl. 7 356.

#### § 79.

Befonders darf niemand ohne ausdrückliche Bewilligung der Obrigfeit einen Rellerhals 22) oder anderes dergleichen Rebengebäude auf die Strafe zu anlegen.

#### § 80.

Auch die Einrichtung von Reller= und Ladentüren, welche auf die Straße geben, die Anlegung neuer, oder Widerherstellung eingegangener Erter; 23) Löben und auf die Strage hinausgiegender Dachrinnen; 24) die Auffetzung von Wetterdächern und in die Strage hinein fich erftreckenden Schildern, 25) sowie die Errichtung von Bligableitern, 26) darf nur unter Erlaubnis der Polizeiobrigfeit 27) und nach den von dieser zu erteilenden Unweisungen vorgenommen werden.

#### § 81.

Übrigens aber kann jeder Hauseigentümer den sogenannten Bürger= fteig, 28) soweit er das Steinpflaster zu unterhalten hat, 29)30) unter den § 78 bestimmten Einschränkungen nuten. 31) 32)

<sup>22)</sup> Bal. BBD. § 14.

<sup>23)</sup> Bgl. BBD. § 14.

<sup>24)</sup> Gegen die Zuleitung des Regenwaffers aus den Abjallrohren auf die Bürgerfteige fann polizeilich im Intereffe ber Sicherheit, Leichtigkeit und Ordnung bes Berkehrs (§ 6 bes Polizeiverwaltungsgesetes v. 11. März 1850) eingeschritten werben, auch wenn foldes nicht burch Polizeiverordnung verboten ift. Der ordnungsmäßige Gebrauch bes Bürgersteiges muß gewährleiftet bleiben. DBG. 31 359.

<sup>25)</sup> Bgl. die Bekanntmachung des Polizei-Prafidiums betr. die Anbringung von Fahnenschildern usw. v. 8. Mai 1895.

<sup>26)</sup> Bgl. BBD. § 6 Unm. 5i. Bur Prüfung ber Blitableiter auf Staatsgebauten auf ihre Leiftungsfähigkeit foll burch einen Sachverständigen (Glettrotechnifer ober Mechanifer) jährlich einmal eine außere Besichtigung, nötigenfalls unter Zuhilfenahme bes Fernrohrs und alle 5 Jahre eine Kontrolle durch Messung bes Widerstandes ber Luftleitung und ber Erbleitung vorgenommen werden. (ME. v. 25. Dezember 1897, MBI. S. i. B. 1898 S. 3.)

<sup>27)</sup> Ift die Erlaubnis von der Baupolizeibehörde auf Grund der örtlichen Baupolizei= ordnung erteilt, fo hat der Gigentumer ber Strafe, in die berartige Bauteile vorspringen, fein Widerspruchsrecht gegen beren Unlegung. RGB. 30 245. Bgl. im übrigen bez. bes Rechts ber Strafeneigentumer in ben Luftraum ber Strafe eingreifende Gin= richtungen zu verhindern RGG3. 32 208; auch Telegraphenwegegesetz v. 18. De= ember 1899, RGBI. S. 705.

<sup>28)</sup> Unter Bürgersteigen sind biejenigen für ben Fuggangerverkehr (aber auch für Fahrverkehr von ber Straße nach ben anliegenden Privatgrundstücken, DBG. 39 225) bestimmten Teile ber öffentlichen Strafen (DBG. 8 180, § 1 Abs. 3 bes Baufluchten= gesethes) zu verstehen, welche an bie Saufer und Baugrundstüde stoßen, im Gegensat . zu sonstigen Fufimegen, wie fie innerhalb ber Städte über öffentliche Plate laufen ober

in der Mitte breiter Straßen als Promenaden oder sonst zu besonderen Verkehrszwecken angelegt sind. (OBG. v. 21. Dezember 1887, PBBI. 9 154, 24 465, RGZ. 24 249.)
— Bez. der Regelung nach gemeinem Märkischen Recht OBG. 25 203, nach der Wegesordnung für die Provinz Sachsen OBG. 25 239.

20) Durch diese Vorschrift wird nicht zugleich eine Verpflichtung der Hauseigentümer ausgesprochen, den Bürgersteig herzustellen und zu unterhalten. Vielmehr besteht eine bahingehende Verpflichtung der Hauseigentümer nur insoweit, als sie sich auf ein nötigenfalls von der Gemeinde als der in erster Linie Strasendaupflichtigen nachzuweisendes Ortsrecht begründen läßt und kann auch nur unter dieser Voraussetzung und in diesem Umfange in Polizeiverordnungen zum Ausdruck gebracht werden. (DVG. 10203, 1649, 1970 und WE. v. 2. Mai 1885, MBL. S. 103; AU. v. 14. Juli 1893 z. KUG. Art. 1 Nr. 3.)

Für Berlin besteht auf Grund des Ortsrechtes die öffentlich-rechtliche Berpstichtung der Hausdesster zur Anlegung und Unterhaltung der Bürgersteige. OBG. 6 212. Diese Berpstichtung ist keine Gemeindelast, sondern eine polizeiliche Wegedaulast und ist beschald durch § 15 des Ges. v. 2. Juli 1875 nicht beseitigt worden. Die observanzmäßige Verpstichtung zessiert auch nicht bei Grundstücken, welche in die Fluchtlinie einer projektierten Straße sallen und deshald den Baubeichränkungen des § 11 aad. unterliegen. OBG. v. 14. Oktober 1896, PBBI. 18 232.) Diese Verpstichtung geht auch auf neueingemeindete Grundstücke über, da die öffentlich-rechtlichen Verhältnisse nach den für den gesamten Stadtbezirk geltenden Normen zu regeln sind. Vyl. PB. v. 17. Januar 1873, Nr. 28 d. B. Der etwa freigelegte Vorgarten gehört nicht zum Bürgersteige im Sinne des Gesetzes und erstreckt sich aus ihn auch nicht die fragliche Verpstichtung. (Bgl. Nr. 43 d. W.)

30) Die Stadtgemeinden find im Bereiche ber Städteordnung v. 30. Mai 1853 nicht befugt, die Berpflichtung jur Anlegung und Unterhaltung ber Burgerfteige, soweit bieje nach ben Anordnungen ber Ortspolizeibehörbe und bemgemäß junächst auf Rosten ber Stadtgemeinde zu erfolgen hat, in ber Beife auf die einzelnen Sauseigentumer ju übertragen, daß biefe an Stelle ber Stadtgemeinde ber Polizeibehörde gegenüber verpflichtet werben (DBG. 16 48, 19 242, 247); auch barf bie Stadtgemeinbe ben angrenzenben Gigentumern nicht — und auch nicht burch Ortsstatut — bie eigene Gerstellung und Unterhaltung ber Bürgersteige als Raturalleiftung gur Laft legen. DBG. 19 70, MG. v. 5. November 1888, MBI. S. 213, DBG. v. 22. Mai 1899, PBBI. 21 26.) Wohl aber können zu bem fraglichen Zwecke auf Grund bes § 9 RUG. "Beiträge" als Boraus= leistungen von ben Grundeigentumern erhoben werben. In biefem Falle kann aber in ber Regel nur bas gange Stragennet einer Stadt (alfo nicht einzelne Stragen) bin= fichtlich ber herstellung und Unterhaltung als eine einheitliche Beranstaltung im Sinne bes § 9 gelten. Gin die Unterhaltung der Bürgersteige regelndes Ortsftatut muß baber nach bem Inhalte seiner Grundbestimmung gleiches Recht für jämtliche Interessenten ber einen großen Beranftaltung treffen. hierzu reicht eine generelle Bestimmung, daß bie an die Stragen grenzenden Erundeigentumer Beitrage ju ben Roften für Berftellung und Unterhaltung ber Strafen nach ben ihnen erwachsenden besonderen Borteilen auf= bringen sollen, aus. (DBG. v. 17. November 1899 PBBI. 21 173, DBG. 19 70). Alfsbann haben fich für die einzelnen herstellungs= und Unterhaltungsfälle besonbere Beschlüffe behufs Durchführung jener Berpflichtung abzuschließen.

Die Berpflichtung zur Unterhaltung ber Chausseen schließt nicht die Berpflichtung in

#### § 82.

Nähere Bestimmungen über die §§ 78—81 berührten Gegenstände bleiben den besonderen Polizeigesehen eines jeden Ortes vorbehalten.33)

fich, da, wo sie städtische Straßen bilben, an ihren Seiten Bürgersteige anzulegen und zu unterhalten (DBG. 14 272, 28 215, 33 276), denn ein Bürgersteig ist in der Regel kein Bestandteil der Chausse, wenn er neben einer solchen hersührt, sondern ein seiner Bestimmung, seiner Benuhung, seiner Bauart und seinen Nechtsverhältnissen nach von der Chaussee verschiedenes selbständiges Verkehrsmittel.

31) Jebe Benutzung des Bürgersteiges, welche mit dem öffentlichen Rechte im Widersspruche steht, kann die Ortspolizeibehörde untersagen. (ME. v. 22. September 1846, MBI. S. 61, vgl. auch OBG. 2 395 und v. 22. März 1889, PBU. 10 469.) Der ordentliche Rechtsweg gegen eine bahingehende polizeiliche Verfügung ist ausgeschlossen (Erk. d. Komp. GH. v. 30. Mai 1857, JMBI. 1858, S. 7).

32) Bgl. im übrigen ben Auffah: "Neueres vom Bürgersteige" im PBBl. 20 Nr. 35 und 36, ferner Friedrichs S. 70, 116, 204, 214, 249, 250.

33) Für die Rechtsverhältnisse bes Bürgersteiges ist die Ortspolizeibehörde die zusständige Wegepolizeibehörde. OBG. 14 280, 23 281. Die Polizeibehörden sind sowohl auf Grund der §§ 66 ff. dieses Titels, wie des § 10 II 17 UM. und des § 6 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung v. 11. März 1850 auch befugt, baupolizeiliche Borschriften, welche über die Gegenstände der §§ 78—81 hinausgreisen, zu erlassen. (OBG. 8 290), demgemäß sind z. B. auch Polizeiverordnungen, die da wo Baufluchtlinien nicht bestehen, für die Gebäude bestimmte Entsernungen von dem Stande öfsentlicher Wege vorschreiben, rechtsgültig. OBG. 39 356.

IV-VII. Sonftige die Baufreiheit beschränkende gesetzliche Bestimmungen.

17.

IV.

Gesetz, betreffend die Gründung neuer Ansiedlungen in den Provinzen Ostpreußen, Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen und Westfalen. Dom 10. August 1904.

(SS. S. 227).1)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen mit Zustimmung beider Häuser des Landtags Unserer Monarchie für die Provinzen Oftpreußen, Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen und Westfalen, was folgt:2)

<sup>1)</sup> Materialien: Herrenhaus 1904: Drucks. Ar. 40, zu 40, Ar. 60, 68, 69, 148, 157. Berhandl. S. 89—104, 157—203, 563—570, Abgeordnetenhaus 1904: Drucks. Ar. 180, zu 180, 424, 471/77, 484, 490, 492, 493, 503. Berhandl. S. 5167—5219, 5228—5264, 6381—6455, 6459—6519, 6550—6627. Bgl. auch Berwaltungsarchiv

#### Artifel I.

Der Abschnitt II des Gesetzes, betreffend die Verteilung der öffentlichen Lasten bei Grundstücksteilungen und die Gründung neuer Ansiedlungen in den Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen und Westfalen, vom 25. August 1876 — GesetzeSamml. S. 405— (Gründung neuer Ansiedlungen) erhält unter Berücksichtigung des Ergänzungsgesetzes vom 16. September 1899 (GesetzeSamml. S. 497) nachstehende Fassung:

#### § 13.3)

Wer außerhalb einer im Zusammenhange gebauten Ortschaft<sup>4</sup>) ein Wohnhaus<sup>5</sup>) errichten oder ein vorhandenes Gebäude zum Wohnhaus

Bb. 13, Heft 1/2 bie Materialien zum Ansiedlungsgesetze S. 114/206. Die Bershandlungen betreffen sasschließlich die politische Bedeutung des Gesetzes (§ 13 b). — In Lauenburg G. v. 4. November 1874 (Offiz.Wochendl. 291) und 22. Januar 1876 (ebenda 11), für Hannover G. v. 4. Juli 1887 (GS. S. 324), für Schleswig-Holstein G. v. 13. Juni 1888 (GS. S. 243), für Hessen Gesetze Gesetze Gesetzender 1899 (GS. S. 497). Für die Rheinprovinz und Hohenzollern sind keine entspr. Bestimmungen ergangen.

2) Ausschhrungsanweisung (AU.) vom 28. Dezember 1904 (MBI. 1905, S. 2). Um eine gleichmäßige Anwendung des Gesetses vom 10. August 1904 seitens der beteiligten Behörden zu sichern, bestimmen wir auf Grund von § 26 des Ges. vom 25. August 1876 (Gesetz-Samml. S. 405) in der Fassung des Artikels IV

bes Gesetzes vom 10. August 1904 folgendes:

Das neue Geset hat den Erundgedanken des früheren vom 25. August 1876 Abschnitt II unverändert beibehalten. Nach wie vor wird das Recht zur Ansiedlung anerkannt; sie zu sördern liegt im politischen, wirtschaftlichen und sozialen Interesse des Staates, namentlich auch im Hindlick auf die wünschenswerte Berbesserung des Bohnungswesens. Die Ansiedlungsfreiheit soll nur insoweit beschränkt werden als es die Bahrung berechtigter privater oder öffentlicher Interessen ersordert.

Bum Inhalte bes Gesetzes wird im einzelnen folgendes bemerkt:

3) AU. Zu Urt. I § 13:

1. Die nach den Erfahrungen der seitherigen Praxis nicht immer leicht zu tressende Unterschridung des Gesetzes vom 25. August 1876 zwischen Einzelanssedlung und Kolonie und die verschiedene Behandlung dieser beiden Arten der Ansiedlung ist ausgegeben. Das neue Gesetz hat den Begriff der "Kolonie" beseitigt und kennt nur den einheitlichen Begriff der "Ansiedlung". Die Entscheidung der Ansiedlungsgenehmigung besondere Maßnahmen zur Wahrung der öffentlicherechtlichen Interessen zu tressen sied, ist demgemäß von der in sedem einzelnen Kalle vorzunehmenden Pristung abhängig zu nachen, ob durch die geplante Wohnstättengründung ein wesentlicher Einfluß auf die öffentlicherechtlichen Berhältnisse zu erwarten ist oder nicht (Art. I § 17, Art. III § 17).

2. Die Beseitigung der Unterscheidung zwischen Einzelansiedung und Kolonie hat die weitere Folge, daß in Landkreisen nicht mehr verschiedene Behörden in Tätigkeit treten, je nachdem es sich um die eine oder die andere Art der Ansiedlung handelt, sondern daß eine einheitliche Genehmigungsbehörde für den regelmäßigen Kall der Ansiedlung (Art. I des Gesees) bestellt ist. Alls solche ist der Kreisausschuß geswählt. In Fällen, die keinen Ausschuß zulassen, oder in welchen das Sachs und Kechtsverhältnis klar liegt, ist nach § 117 des Gesetzes über die allgemeine Landessverwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetz-Samml. S. 195) der Landrat als Bors

einrichten bei will, bedarf einer vom Kreisausschuß, in Stadtkreisen von der Ortspolizeibehörde zu erteilenden Ansiedlungsgenehmigung. Dor deren Aushändigung darf die polizeiliche Bauerlaubnis ) nicht erteilt werden.

sitzender des Kreisausschusses besugt, in bessen Namen die Ansiedlungsgenehmigung zu erteilen oder zu versagen. Im Interesse eines möglichst beschleunigten und vereinsachten Geschäftsganges wird es sich empfehlen, von dieser Besugnis einen

tunlichst ausgebehnten Gebrauch zu machen.

überhaupt muß bei der in die Privatverhältnisse der Beteiligten tief einzreisenden Bedeutung der Entscheidung und bei deren Bichtigkeit für das össentliche Interesse allen zur Ausstührung des Gesetzes berusenen Behörden die Beschleunigung der Erledigung von Ansiedlungsanträgen zur Psticht gemacht werden. Diese Beschleunigung ist mit Kücksicht auf den Bechsel der Konjunkturen namentlich für die Ansiedlung gewerblicher Arbeiter und sür die ersolgreiche Durchsührung von Rentengutsgründungen von größter Bedeutung. Weitgehende Verwendung zwecknäßig eingerichteter Formulare wird zur raschen und glatten Abwicklung der Geschäfte nicht unerheblich beitragen.

Berden in zeitlichen Abständen wiederholt Anträge auf Erteilung der Ansfiedlungsgenehmigung gestellt und erscheint die Annahme berechtigt, daß es sich der Sache nach um Teilstücke eines einheitlich entworfenen Planes handelt, sokönnen die Anträge von der Genehmigungsbehörde in einem Berfahren be-

handelt werden.

- 4) Der Begriff einer im Zusammenhange gebauten Ortschaft ist tatsächlicher Natur; er beutet auf einen Häuserkompler, ber nicht notwendig eine Stadt- ober Landgemeinde bilben ober einen besonderen Ortsnamen zu führen braucht (OBG. 5 400, 9 340, 10 322, 11 359, 12 377, 19 401, 28 384, 36 418, 38 381, 43 399, PBK. 10 101, 11 275.
- 5) Auch Bahnwärterhäuser an ber freien Strecke (DVG. 5 392) bebürfen außer ber Genehmigung auf Grund des § 4 Eisenbahnges. v. 3. November 1838 (GS. S. 505) der AG., nicht aber Schutzäume für Arbeiter (DBG. 24 341) ober Fabrikgebäude ohne Wohnräume (DBG. 42 380).
  - 6) DBG. **37**, 422, **43** 399.
- 7) Der Ausstellung der Ansiedlungsgenehmigung bedarf es auch, wenn nach ursprüngslicher Versagung im Verwaltungsstreitversahren endgültig entschieden ist, daß die Gesnehmigung zu erteilen ist (AU. z. Ges. vom 25. August 1876, vom 10. März 1877, WBl. S. 103, § 14).
- s) Die AG. macht die Bauerlaubnis nicht entbehrlich; diese kann versagt werden, wiewohl jene erteilt ist (DBG. 7 314, 38 376). Andererseits macht der Mangel der nach Ansicht der Baupolizeibehörde ersorderlichen AG. die Versagung der Bauerlaubnis notwendig; glaubt der Baulustige, daß die Vorausssehungen sür die Forderung der Beisdringung der AG. nicht vorliegen, kann er die die Bauerlaubnis versagende Versügung mit den Rechtsmitteln des LBG. § 127 angreisen. Ist ein Wohngebäude, sür das es einer AG. bedurft hätte, ohne solche und zwar gleichviel ob mit oder ohne Bauerlaubnis errichtet worden, so hat die Polizeibehörde eine Frist zu stellen, binnen welcher die AG. beizubringen ist, und nach deren Ablauf die besonderen Einrichtungen zu Wohnzwecken insbesondere die Feuerstätten zu beseitigen sind. Die nachträgliche Erwirkung der Genehmigung kann nicht unmittelbar erzwungen werden (SBG. 7 399, 22 381, 388, 43 394), vielmehr nur mittelbar dadurch, daß die Polizeibehörde die aus dem Mangel der Genehmigung sich ergebenden Folgerungen zieht, d. h. gemäß § 20 d. G. erfährt.

Die Ansiedelungsgenehmigung ift nicht erforderlich für Wohnhäuser, die in den Grenzen eines nach dem Gesetze, betreffend die Anlegung und Beränderung von Straßen und Plätzen in Städten und in ländlichen Ortschaften, vom 2. Juli 1875 (Gesetz-Sammlung S. 561) sestgestellten Bebauungsplans<sup>9</sup>) oder die auf einem bereits bebauten Grundstück im Zusammenhange <sup>10</sup>) mit bewohnten Gebäuden <sup>11</sup>) errichtet oder eingerichtet werden sollen.

#### § 13 a.<sup>12</sup>)

Die Ansiedlungsgenehmigung ist ferner ersorderlich, wenn infolge oder zum Zwecke der Umwandlung eines Landguts oder eines Teils eines solchen in mehrere ländliche Stellen innerhalb einer im Zusammenhange gebauten Ortschaft oder in den Fällen des § 13 Abs. 2 ein Wohnhaus errichtet oder ein vorhandenes Gebäude zum Wohnhaus eingerichtet werden soll.

Zur Begichaffung ber errichteten Anlagen ist ber Eigentümer verpflichtet, die Aufforderung zur Räumung der Wohnungen an die Bewohner zu richten (DBG. 43 395). Sosiange ein Verfahren wegen Genehmigung der Ansiedlung schwebt, kann die Polizeibeh, in der Regel nur die Benutung zu Wohnzwecken verbieten (DBG. 36 424). Gegen derartige Verfügungen der Polizeibehörde finden nur die Rechtsmittel des § 127 LBG. statt. — Das Verfahren nach § 16 dieses Gesetzes setzt stets einen Antrag auf Erteilung der AG. voraus (DBG. 7 322, 8 352, 17 437, 22 382).

<sup>9)</sup> Die Errichtung eines Wohngebändes außerhalb ber Grenzen eines Bebauungs= planes macht allein noch nicht eine AG. notwendig (DBG. 9 340).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Der Zusammenhang muß räumlich und wirtschaftlich sein (DBG. 11 364, 36 422, vgl. auch 42 381).

<sup>11)</sup> Dazu gehören nicht Sommerhallen mit Kochgelegenheit für Restaurationszwecke, selbst wenn ber Kellner sich baselbst zur Nachtzeit aushält (PBBI. 4 365).

<sup>12)</sup> AU.: Bu Artifel I. § 13a:

<sup>3. § 13</sup>a füllt eine Lücke in der disherigen Gesetzgebung aus. Er trifft namentlich die häufig vorsommenden Fälle, daß ein Gut ganz oder teilweise zerschlagen wird und die vorhandenen Gutsgedäude zu Wohnhäusern für die Zwecke der auf diese Weize neu zu bildenden ländlichen Stellen eingerichtet werden, ohn daß neue Pohnhäuser entstehen, oder daß eine ländliche Besitzung parzelliert wird, die Wohnhäuser sür die neuen ländlichen Stellen aber nicht auf den außerhalb gelegenen Trennstücken, sondern innerhalb einer im Zusammenhange gedauten Ortschaft (worunter auch ein Gutshof oder Vorwerkshof verstanden werden kann) oder innerhald der Grenzen eines sestgestellten Bedauungsplanes errichtet werden. Derartige Fälle liegen in Ansehung der öffentlichen Interessen dern des § 13 durchaus gleich. Immer ist voranszesetzt, daß es sich um die Umwandlung, d. h. Zerzteilung zum Zweck der Eigentunnsübertragung oder etwa der Berpachtung eines Landguts im ganzen oder zu einem Teil in mehrere ländliche Stellen handelt. Zu "Landgütern" im Sinne dieser Vorschrift gehören nicht nur Güter im engeren Sinne (Gutsbezirfe, Rittergüter usw.), sondern auch däuerliche, kleinbäuerliche und ähnliche Besitzungen. Als "ländbliche Stellen" sind nachstetzingen Wohnstellensurd "zum Zweck" ersaßt den Kall, daß zunächst die Errichtung von Wohnstätten erst dem Erwähliche Stellen ersolzt.

#### § 13 b.13)

Die Ansiedlungsgenehmigung ist im Geltungsgebiete des Gesetzes, bestreffend die Beförderung deutscher Ansiedlungen in den Provinzen Bestspreußen und Vosen, vom 26. April 1886 (Gesetz-Samml. S. 131) zu

<sup>13)</sup> AA.: Zu Artifel I. § 13b:

<sup>4.</sup> a) Innerhalb ber im § 13b benannten Landesteile ist die Ansiedlungsgenehmisgung zu verjagen, jolange nicht eine Bescheinigung des Regierungspräsidenten vorliegt, daß die Ansiedlung mit den Zielen des Gesetzes vom 26. April 1886, betreisend die Besörderung deutscher Ansiedlungen in den Provinzen Westpreußen und Posen (GS. S. 131), nicht im Widerspruch steht.

Das Ziel dieses Gesetzes ist die "Stärkung des deutschen Elements" gegenüber Gesährdungen in nationaler Beziehung. Der Erreichung dieses Zieles
soll auch der § 13b dienen. Die Vorschrift bezweckt allgemein den Schutz und die Förderung des Deutschtums in den bezeichneten national gesährdeten Landesteilen und soll eine Handhabe gegen alle Bestrebungen und Masnahmen bieten, durch die auf dem Gediete des Ansiedlungsweiens das Deutschtum in diesen Landesteilen in seinem Bestande, in seiner Entwicklung oder Ausbreitung wenn auch nur mittelbar, gesährdet wird. Zur Abwehr solcher Gesährdungen ist von der Borichrift des § 13d überall ein nachdrücklicher und uneingeschränkter Gebrauch zu machen.

Eingehendere Anweisungen über ihre Anwendung im einzelnen können bei der Berichiedenartigkeit der Verhältnisse nicht erteilt werden. Den Regierungspräsidenten ist es überlassen, von Fall zu Fall pflichtmäßig zu entscheiden, ob die Ausführung eines Ansiedlungsunternehmens mit dem Ziele der Erhaltung und Starkung des Teutichtums unwerträglich und daher durch Versagung der Bescheinigung nach § 13b zu verhindern ist. Hieraus folgt, daß die Entscheinigung nach sachlichen Rücksichten zu tressen ist, nicht nach persönlichen. Es sollen weder Polen grundsählich von der Ansiedlung ausgeschlossen werden, noch haben Deutsche ohne weiteres Anspruch auf Erteilung der im § 13b vorzageschriebenen Bescheiniqung.

Die wesentliche Bebentung des § 13b liegt auf politischem Gebiete; eine Erweiterung der sachlichen Zuständigkeinen der Regierungspräsidenten über diese Gebiet hinaus enthält er nicht. Die Berhältnisse, für deren gehörige Ordnung andere Behörden zu sorgen haben, insbesondere die Einwirkungen des Ansied-lungsunternehmens auf die Gemeinder, Kirchen- und Schulverhältnisse, die wirtschaftliche Lage und die gemeinwirtschaftliche Ausstatung der Ansiedlung sind daher von den Regierungspräsidenten dei der Enischtung über die Erzeilung der Bescheinigung nur insoweit zu berücksichtigen, als sie sitr die Berwiedlung der Ansiedlung in nationalpolitischer Beziehung von Bedeutung sein können.

b) Dem Gegenstande nach sindet die Vorschrift des § 13b auf Ansiedlungen jeder Art Anwendung, zu deren Errichtung es der Ansiedlungsgenehmigung bedarf. Ausgenommen sind nur die im Abs. 4 des § 13b gedachten Fäue der Teilung von Erundstücken in der Familie. Diese Ausnahmevorschrift ist als solche und nach der Absicht des § 13b eng auszulegen.

e) Jun Wirkungsbereiche ber Ansiedlungskommission für Westpreußen und Posen bedarf es im hinblick auf die besonderen Aufgaben dieser Behörde einer fortzlausenden Verständigung zwischen den Regierungspräsidenten und dem Vorssigenden der Ansiedlungskommission über die Erteilung der Bescheinigung nach IId, insbesondere dann, wenn es sich um größere, nach einheitlichem Plan unternommene Ansiedlungen — um Kolonien nach disherigen Nechtsbegriffe — handelt. Die Regierungspräsidenten haben in solchen Fällen jedesmal den Vorsikenden der Ansiedlungskommission vor Erteilung der Bescheinigung zu erteilen heabssichtigen sollten, den Vorsikenden Außerung zu erteilen beabsichtigen sollten, den Vorsikenden der Ansiedlungskommission von ihrer

versagen, solange nicht eine Bescheinigung des Regierungspräsidenten vor= liegt, daß die Ansiedlung mit den Zielen des bezeichneten Gesetzes nicht im Widerspruche steht.

In den Provinzen Ditpreußen und Schlefien und den Regierungsbegirten Frankfurt, Stettin und Coslin findet Dieje Borichrift finngemäß Anwendung.

Wird die Bescheinigung verfagt, so findet nur die Beschwerde an den Dberpräsidenten statt, der endgültig entscheidet. Falls die Beschwerde für begründet erklärt wird, gilt die Bescheinigung als erteilt.

Vorstehende Vorschriften greifen nicht Platz, wenn es sich um die ein= malige Teilung eines Grundstücks zwischen gesetzlichen Erben oder um die einmalige Überlaffung eines Grundstücks im Wege der Teilung seitens der Eltern an ihre Kinder handelt.

#### § 14.14)

Die Ansiedlungsgenehmigung ist zu versagen, 15) wenn nicht nachgewiesen ist, daß der Platz, auf welchem die Ansiedlung gegründet werden joll,

> Absicht so früh zu benachrichtigen daß er in die Lage kommi, seinen Wider= fpruch gegen die Erteilung der Bescheinigung noch rechtzeitig im Beschwerdewege geltend zu machen. Bere unnötige Berzögerung ber Enischeidung ift babei jedoch im Interesse ber beteiligten Privatpersonen sorgfältig zu vermeiden. Es hat baher nicht nur ber Vorsitzende ber Anfiedlungskommission umgehend ben Regierungspräsidenten von einer etwa beabsichtigten Beichwerdeerhebung au benachrichtigen, sondern es ift auch jeder weitere Schriftweil I in dief n Fällen, wie überhaupt bei allen Berhandlungen über die Erteilung iber Ber= sagung der Bescheinigung nach § 136, möglichst zu beschlennigen. Inwieweit bei Ginzelansiedl ugen von der Anhörung des Borsitzenden ber

> Unfiedlungskommiffion abzuiehen fein wird, bleibt der Bereinbaiung zwischen

ben Regierungspräfidenten und ihm überlaffen.

Im Kalle ber Berfagung ber Beicheinigung findet eine Unhörung bes Bor-

figenden ber Unfiedlungstomminion nicht ftatt.

d) Für Unfiedlungen der Unfiedlungstommiffion ift den Genehmigungsbehörden die Beicheinigung allgemein zu erteilen. Für die unter Bernittlung der Beneralfommissionen zu grundenden genügt es, für jede Reniengutssache im gangen bei Beginn ber Berhandlungen die Beichemigung ju erteilen Gie ift im letteren Falle unter ber Bedingung zu erteilen dan das Berfahren vor ber Generalfommiffion zur Durchführung gelangt.

e) Wird der Untrag auf Erteilung der Bescheinigung bei ber Genehmigungs= behörde oder bei einer anderen Behörde als dem Regierungspräfiden en eftellt, so ift der Antrag alsbald von Amis wegen an den Regterungspräsischen ab-zugeben. Wird ein solcher Antrag nicht gerellt, so hat die Genebmigungs-behörde die Beschnigung, sosern sie erforderlich in, von Amis wegen einzuholen.

f) Beicheibe, mit benen bi Erteil ng ber B sceinigung verlagt wirb, find ben Untragitell zu zuzustellen und ber zuständigen Gerehmigungsbehorde mitzuteilen.

14) 2001.: Bu Urtifel I. § 14:

5. In § 14 ift das Erfordernis ber Sahrbarfeit bes Weges jum vermehrten Schute gegen Generagefahr nen eingefügt. Es foll badu d bi Beraufchaffung ber Loid= gerätschaften, insbesondere der Feneripiiten, erleichteit werden. Wie 21bf. 2 e gibt, ift die Fahrbarkeit zwar nicht unerläuliche Bedingung voll aber die Regel bilden. durch einen jederzeit <sup>16</sup>) offenen fahrbaren Weg <sup>17</sup>) zugänglich oder daß die Beschaffung eines solchen Weges gesichert ist. Kann nur der letzte Nachweis erbracht werden, so ist bei Erteilung der Ansiedlungsgenehmigung für die Beschaffung des Weges eine Frist zu bestimmen, nach deren fruchtlosem Ablause das polizeiliche Zwangsversahren eintritt.

Von der Bedingung der Fahrbarkeit des Weges kann unter besonderen Umständen abgesehen werden. 18)

Auch zur Erhaltung der ununterbrochenen Zugänglichkeit der Ansiedlung ist die Anwendung des polizeilichen Zwangsversahrens zulässig.

In Moorgegenden ist die Ansiedlungsgenehmigung zu verjagen, so lange die Entwässerung des Bodens, auf dem die Ansiedlung gegründet werden soll, nicht geregelt ist.

# § 15.19)

Die Ansiedlungsgenehmigung fann 20) versagt werden, wenn gegen die Ansiedlung von dem Eigentümer, dem Nutzungs- oder Gebrauchsberechtigten oder dem Pächter eines benachbarten 21) Grundstücks oder dem Vorsteher des Gemeinde-(Guts-) Bezirkes, 22) zu welchem das zu besiedelnde Grund-

Zu Absat 4 ist zu bemerken, daß diese Vorschrift aus den Ansiedlungsgeseten für Hannover und Schleswig-Holstein, wo sie sich bewährt hat, übernommen worden ist. Dem össentlichen Interesse wird es regelmäßig genügen, wenn die Entwässerung für das Grundstück, auf dem die neue Wohnstätte errichtet werden soll — also sür den Baugrund — sich rgestellt wird.

<sup>15)</sup> Zwingender von Umts wegen zu berücksichtigender Versagungsgrund. (DBG. 38 391.)

<sup>16)</sup> Es genügt nicht eine felbit für lange Zeit gesicherte Zugänglichkeit. (DBG. 31 398, 32 378, anch 23 330, 非形形. 5 222.)

<sup>17)</sup> Der Beg braucht kein öffentlicher zu sein, es genügt ein jeberzeit offener fahrsbarer Privatweg. (DBG. 5 392, 17 319.) Ein Leinpsad genügt ohne besondere Nechte bes Ansiedlers an ihm nich (DBG. 32 379), besgl. nicht ein gemeinschaftlicher Birtschaftsweg, der nur zur landwirtschaftlichen Benußung durch die Beteiligten bestimmt ist. (DBG. 37 418, PBBl. 23 329.) — Die zeitweilige polizeiliche Sperrung des Beges schließt die Annahme der Zugängtichkeit der A. nicht aus. DBG. 42 382.

<sup>18) 3.</sup> B. wenn eine Wasserstraße als offener Weg angesehen wird (DBG. 32 379), ba die Kahrbarkeit im Sinne des Gesetzes an sich die Möglichkeit, mit Wagen zu sahren, bedingt.

<sup>19)</sup> AU.: Zu Artifel I. § 15.

<sup>6.</sup> In § 15 ift die Wortfassung: Nutungen aus der "Landwirtschaft" an Stelle ber Ausbrucksweise des früheren Gesetzes: Rutungen aus dem "Feldbau" gewählt, um klar zu stellen, dan durunter auch die Rutungen der Wiesen und Biehweiden — worüber nach dem bisherigen Wortlaute Zweisel bestanden — zu verstehen sind.

<sup>20)</sup> b. h. die in Betracht fommenden öffentlichen und privaten Interessen sind gegen einander abzum igen. (DBG. 3 318, 6 330, 19 400.)

<sup>21)</sup> Das find nicht ausschlieftlich die unmittelbar angrenzenden. (DBG. 8 349, 42 378.)

<sup>29)</sup> ber nicht an die Zustimmung ber Gemeinde gebunden ist. (DBG. 38 38 und PBBI. 10 101.)

stück gehört, oder von einem Vorsteher derjenigen Gemeinde= (Guts)= Bezirke, an die es grenzt,23) Einspruch erhoben24) und der Einspruch durch Tatsachen25) begründet wird, welche die Annahme rechtfertigen, daß die Ansiedlung den Schutz der Nutzungen benachbarter Grundstücke aus der Land= oder Forstwirtschaft, aus dem Gartenbaue, der Jagd26) oder der Fischerei gefährden werde.

§ 15a.27)

Die Ansiedlungsgenehmigung kann ferner versagt werden, wenn gegen die Ansiedlung von dem Besitzer eines Bergwerkes, welches unter dem zu besiedelnden Grundstück oder in dessen Nähe belegen ist, Einspruch ershoben und durch Tatsachen begründet wird, welche die Annahme rechtsfertigen:

- a) daß durch den Betrieb des Bergwerkes in absehbarer Zeit Beschädisgungen der Oberfläche des zu besiedelnden Grundstücks eintreten können, denen im Interesse der persönlichen Sicherheit und des öffentlichen Verkehrs durch bergpolizeilich anzuordnendes Stehenlassen von Sicherheitspfeilern vorzubeugen sein würde,
- b) daß die wirtschaftliche Bedeutung des uneingeschränkten Abbaues der Mineralien die der Ansiedlung überwiegt.

# § 16.28)

Vor 29) Erteilung der Anfiedlungsgenehmigung find die beteiligten 30) Gemeinde-(Guts-) Vorsteher (§ 15) von dem Antrag in Kenntnis zu feten.

<sup>23)</sup> nämlich das zu besiedelnde Grundstück grenzt, nicht etwa derjenigen Bezirke, an welche der Bezirk grenzt, zu dem das zu besiedelnde Grundstück gehört (DBG. 42 378.)

<sup>24)</sup> Die Erhebung des Einspruchs ist die Boraussetzung für die Berücksichtigung ber in § 15 bezeichneten Tatsachen. (DBG. 38 391.)

<sup>25)</sup> nicht bloße Bermutungen (DBG. 5 393, 6 330, 335, (zu berücksichtigende Tatsfachen) 32 384, PBBl. 4 191). Bgl. DBG. 19 399, 413 (möglicher Schaben durch Bieh und Kinder genügt nicht). — Berhältnis dieser Bestimmung zu der in § 33 NGO. vorgeschriebenen Prüfung der Lage des für eine Gastwirtschaft bestimmten Lokales vgl. DBG. 29 415. Lgl. auch DBG. 25 399, 28 388, 29 413, 418, 37 419, 38 384.

<sup>26)</sup> Störung bes Wildes genügt nicht. (DBG. v. 7. Juli 1902, PBBl. 24 40.)

<sup>27)</sup> Gesels vom 16. September 1899 (GS. S. 497), besgl. § 16 Abs. 2 und 4, § 18 Abs. 7, § 19.

<sup>28)</sup> AA. Zu Artikel I § 16:

<sup>7.</sup> Wenn auch im § 16 ben beteiligten Gemeinder (Guts-) Vorstehern die Prüfung, ob für sie Anlaß zur Sinsprucherhebung vorliegt, ausdrücklich zur Pflicht gemacht wird, nachdem ihr selbständiges Einspruchsrecht bereits im § 15 anerkannt ist, so würde es doch nicht der Absicht des Gesetzes entiprechen, wenn hieraus Anlaß genommen werden sollte, der Ansiedlungstärigkeit underechtigte Schwierigkeiten zu bereiten. Es wird vielmehr erwartet, daß diese Prüfung sich streng in den Grenzen einer pflichtmäßigen Wahrung der im § 15 hervorgehobenen Interessen halten wird.

Diese haben zu prüsen, ob für sie Anlaß vorliegt, Einspruch gemäß § 15 zu erheben, wosür die im nächsten Saße vorgesehene Ausschlußfrist gilt. Sie haben serner den Antrag alsbald innerhalb ihrer Gemeinden (Gutsebezirte) auf ortsübliche 31) Art mit dem Bemerken bekannt 32) zu machen, daß gegen den Antrag von den Eigentümern, Nutzungse, Gebrauchsberechtigten und Pächtern der benachbarten Grundstücke innerhalb einer Ausschlußfrist von einundzwanzig Tagen bei der besonders zu bezeichnenden Genehmigungsbehörde Einspruch erhoben werden könne, wenn der Einspruch sich durch Tatsachen der im § 15 bezeichneten Art begründen lasse.

Geht Bergbau unter dem zu besiedelnden Grundstück oder in dessen Rähe um, so ist von dem Antrag auch der zuständige Bergrevierbeamte in Kenntnis zu seßen. Dieser hat den beteiligten Bergwertsbesitzern eine Mitteilung von dem Antrage zuzustellen, unter Hinweis auf die Besugnis, innerhalb einer Frist von einundzwanzig Tagen vom Tage der Zustellung ab Einspruch auf Grund des § 15 a bei der besonders zu bezeichnenden Genehmigungsbehörde zu erheben.

Die Einsprüche sind von der Genehmigungsbehörde, geeignetenfalls nach Anhörung des Antragstellers und derjenigen, welche Einspruch erhoben haben, sowie nach Ansnahme des Beweises zu prüsen.

Wenn der Einspruch auf Grund des § 15a erhoben wird, so ist die Genehmigungsbehörde zur Einholung einer gutachtlichen Außerung der zuständigen Bergpolizeibehörde verpflichtet.

Der Lauf ber Ausschlussprist rechnet sowohl für die Gemeinde: (Guts:) Vorsteher als auch für die Angehörigen der Gemeinde vom Tage der Bekanntmachung des Antrages. Daß, in welcher Form und wann die ortsübliche Bekanntmachung geschehen ist, haben daher die Gemeinde: (Guts:) Vorsteher in geeigneter Weise zu beurkunden. In gleicher Weise ist seitens der Genehmigungsbehörden sür die Beschaffung eines urkundlichen Nachweises Sorge zu tragen, daß und wann sie den Gemeinde: (Guts:) Vorstehern von dem Antrag kenntnis gegeben haben. Die Kosten der Bekanntmachung jallen nicht dem Antragsteller, sondern als Aufswendung für eine im össentlichen Interesse gesetzlich vorgeschriebene Auntshandlung der Gemeindekasse (bem Gutsbesitzer) zur Last.

<sup>29)</sup> Über die Notwendigkeit, dies Versahren auch dann einzuleiten, wenn die Genehmigungsbehörde die AG. versagen will, vgl. DVG. 31 404.

<sup>30)</sup> Nicht beteiligt sind diejenigen Gemeindes und Gutsbezirke, an welche zwar der Bezirk, zu dem das zu besiedelnde Grundstück gehört, nicht aber das Grundstück selbst grenzt. DBG. 42 378.

<sup>31)</sup> Mängel bei ber Befanntmachung berechtigen nicht zur Aussehung eines die A. genehmigenden Bescheibes DBG. 8 349, 18 238, 41 382.

<sup>32)</sup> Über ben Beginn ber Bekanntmachung burch Aushang im Gemeinbekaften, vgl. DBG. 19 414.

# § 17.33)

Ist anzunehmen, daß infolge der Ansiedlung eine Anderung ober Neuordnung der Gemeinde-, Kirchen- oder Schulverhältnisse erforderlich wird, so sind die beteiligten Gemeinde-(Guts-)Vorsteher und die Vorstände der

8. Wenn § 17 es in das Ermessen ber Genehmigungsbehörde stellt, ob anzunehmen ist, daß durch die Ansiedlung eine Anderung oder Neuordnung der öffentlicherechtelichen Verhältnisse bedingt wird, und ob infolgedessen die Bekanntgade des Antrages an die beteiligten Behörden ersorderlich erscheint oder nicht, so ist von der Boraussetung ausgegangen, daß den berechtigten Interessen der Gemeindes (Gutse), Kirchen und Schulverbände in vollem Umjange Nechnung getragen wird.

Bu diesem Behuse haben die Kreisausschüsse und Ortspolizeibehörden in allen Fällen, wo es nicht von vornherem zweisellos ist, daß die Verhältunsse des meindes, Kirchens und Schulverbände von der Ansiedlung underührt bleiben, namentlich also stets dann, wenn die Anlegung einer Kolonie im Sinne des disherigen Gesetzs in Frage steht, den Vorständen der genannten Verbände von der beabsichtigten Ansiedlung mit dem Erössen Kenntnis zu geben, daß etwaige Anträge auf Festsehung besonderer Leistungen des Antragsiellers für Zweck der Gemeindes, Kirchens und Schulverbände dinnen einer Ausschlußsrift von 21 Tagen

bei ber Benehmigungsbehörbe anzubringen seien.

Dhne Rudficht darauf, ob Unträge gestellt sind ober nicht, sind übrigens jene öffentlichen Intereffen burch die Genehmigungsbehörde von Umts wegen mahr= zunehmen. Demzufolge wird fie sich gegebenenfalls mit den zur Ordnung dieser Berhältniffe guftandigen Behörden ins Benehmen gu jegen haben. Un den Befugnissen dieser Behörden, zu bestimmen, was infolge der Ansiedlung zur Ordnung der Gemeindes, Kirchens und Schulverhältnisse, ersorderlich ist, wird durch das gegenwärtige Geset nichts geändert. Der Genehmigungsbehörde selbst liegt nur ob, über den Beitrag zu befinden, den der Unternehmer zu den Roften der Ren= regelung aufzubringen hat. hieraus folgt, daß ber Antragsteller nicht alle biefe Aufwendungen ohne weiteres allein gu tragen hat, sondern daß bas billige Er= messen ber Genehmigungsbehörde nach Lage ber gegebenen Berhältnisse und unter gemiffenhafter Abwägung aller in Betracht fommenben Intereffen, namentlich auch einer etwa zu erwartenden stärkeren Leistungsfähigkeit der Ansiedler, nur eine teilweise Juanspruchnahme des Unternehmers für genügend erachten kann. Dabei barf nicht außer acht bleiben, daß zu hohe Anforderungen geeignet find jede Anfiedlungstätigfeit zu unterbinden, mas der Absicht des Gesetzes zuwiderlaufen murde. Insbesondere wird als Grundsatz zu gelten haben, daß Kosten, die nur eine mitel= bare Folge ber Unfiedlung find und fich nicht als Rosten ber ersten Ginrichtung barstellen, regelmäßig nicht bem Antragsteller aufzubürden sein werden. Uberhaupt ist daran festzuhalten, daß Leistungen vom Unternehmer nur dann verlangt werden bürfen, wenn die geplante Unsiedlung einen finanziell erheblichen Ginfluß auf die bestehenden öffentlich=rechtlichen Verhältnisse auszuüben geeignet ist.

Läßt sich von vornherein übersehen, wie diese Berbältnisse geregelt werden sollen, und erscheint zu diesem Zwecke eine besondere Leistung des Antragstellers erforderlich, so wird die Festsehung einer solchen ohne weiteres ersolgen können. Andererseits kann, um nicht die Erteilung der Ansiedlungsgenehmigung zum Schaden des Unternehmers zu verzögern, ihre Festsehung vorbehalten bleiben. Sierbei mag darauf hingewiesen werden, daß nach dem fristeren Gesets sich in manchen Gegenden sir gewerbliche Kolonien die übung herausgebildet hatte, sür jede Ansiedlungsstelle dem Antragsteller als Leistung zu öffentlich-rechtlichen Zwecken eine bestimmte Geldiumme aufzuerlegen, die sich nach gewissen errobten Durchschnittssätzen berechnet, und das gegen ein derartiges Versahren in geeigneten Hällen nichts zu erinnern ist. Ob Sicherheit zu leinen ist, hängt vom Ermessen der Genehmigungsbehörde ab. Daß sie auch in undebentlichen Källen, namentlich da verlangt wird, wo die Person des Unternehmers oder seine dauernde Bes

<sup>33)</sup> AU. Zu Artifel I § 17:

beteiligten Kirchen= und Schulgemeinden (Schulverbände, Schulsozietäten usw.) von dem Antrage mit dem Eröffnen in Kenntnis zu sețen, daß sie binnen einer Ausschlußfrist von einundzwanzig Tagen bei der Genehmisgungsbehörde die Festsetzung besonderer Leistungen des Antragstellers für den Zweck dieser Anderung oder Neuordnung beantragen können.

Erachtet die Genehmigungsbehörde eine solche Leistung für erforderlich, so hat sie diese in dem Bescheide festzusetzen oder ihre Festsetzung einem weiteren Bescheide vorzubehalten. 34) Sie ist hierbei an die etwa gestellten Anträge nicht gebunden.

Die Ansiedlungsgenehmigung kann von dem Nachweise, daß die Leistung erfüllt ist, oder von der Bestellung einer Sicherheit, die für die Erfüllung haftet, abhängig gemacht werden.

Macht der Antragsteller von der Ansiedlungsgenehmigung Gebrauch, so ist er zu den Leistungen verpflichtet.35)

#### § 17 a.36)

Sind für die Ansiedlung im öffentlichen Interesse Anlagen erforderlich, jo kann die Ansiedlungsgenehmigung versagt werden, so lange der Antrag-

teiligung bei der Ansiedlung ausreichende Gemähr für die Erfüllung der Leiftungen bietet, liegt nicht in der Absicht des Gesetes. Die Höhe der Sicherheitsleiftung ift unter Erwägung einerseits der von den beteiligten Berbänden angemeldeten Forderungen, andererseits der persönlichen Verhältnisse des Unternehmers nach billigem Ermessen zu bestimmen.

Die erteilte Genehmigung hat nur für den Antragfteller Gultigkeit. Rur dieser ift berechtigt, von ihr Gebrauch zu machen, jo daß Meißbräuche durch Borichiebung

britter unbemittelter Personen ausgeschloffen find.

34) Da häufig Berhältnisse zu berücksichtigen sein werben, welche erst später — inse besonbere nach bem Zuzug ber Ansiebler — übersehen werben können (Begründung S. 20).

35) Damit wird ein öffentlicherechtlicher Titel geschlossen, auf Grund bessen ber Unternehmer im Berwaltungsversahren nach Maßgabe des § 60 des LBG. v. 30. Juli 1883 (GS. S. 195) angehalten werben kann, allen ihm auserlegten Berpflichtungen nachs
zukommen (Begründung S. 21).

36) AA. Zu Artikel I. § 17 a:

9. Der § 17a betrifft Anlagen, die im öffentlichen Interesse zum Gebeihen der Anfiedlung nicht minder unentbehrlich sind als die im § 17 vorgesehenen Masnahmen. Welche Anlagen hier in Frage kommen, hängt von der Beschäffenheit des Einzelzfalls ab. Es fallen hierunter jedenfalls die aus landeskulturellen Gründen notwendigen Vorkehrungen und gemeinwirtschaftliche Anlagen, soweit sie dem öffentlichen Besten dienen. Als Besipiete sind zu nennen die Anlegung von Wegen und Entwässerungsgräben, die Auslegung von Kiesz, Sand-, Lehngruben, der Bau von Basserteitungen, von Brunnen und derzleichen niehr. Solche Wege, deren Herstellung und Unterhaltung einem Kommunalverbande obliegt, und die bereits im § 17 berücksichtigt sind, fallen nicht hierunter.

Das öffentliche Interesse rechtsertigt es, daß in dieser Sinsicht der Nachweis der nötigen Mittel zur ordnungsmäßigen Aussührung solcher Unlagen verlangt werden kann. Was ihre Unterhaltung anlangt, so genügt es, wenn der Plan erkennen läßt, wer sie zu übernehmen hat, und wie sie in Zukunst geregelt wird. Ob steller nicht diese Anlagen nach Umfang und Art ihrer Ausführung, gegebenenfalls unter Beifügung einer Zeichnung darlegt und nachweift, daß Die zu ihrer ordnungsmäßigen Husführung nötigen Mittel vorhanden find, und daß ihre künftige Unterhaltung dem öffentlichen Interesse ent= sprechend geregelt ift.

In dem Bescheide sind die dem Antragsteller zu diesem Zwecke aufzu= erlegenden Leistungen festzuseten.

Bei Anlagen, die im Landeskulturinteresse erforderlich sind, ift in geeigneten Fällen vor Erteilung des Bescheids die Auseinandersetzungs= behörde gutachtlich zu hören.

Die Ansiedlungsgenehmigung tann von der Bestellung einer Sicherheit, die für die Erfüllung der Leistungen des Antragstellers haftet, abhängig gemacht werden.

Macht der Antragsteller von der Ansiedlungsgenehmigung Gebrauch, so ist er zu diesen Leistungen verpflichtet.35)

#### § 17 b.

Wird eine Sicherheit nach Maßgabe vorstehender Borschriften bestellt, fo ist die Genehmigungsbehörde zuständig für die Entscheidung über Anträge auf gänzliche oder teilweise Freigabe der Sicherheit.

# § 18.37)38)

Wird die Unfiedlungsgenehmigung verjagt oder nicht schlechthin 39) er= teilt, oder werden Einsprüche (§§ 15, 15 a, 16) zurückgewiesen, so ist der

bei Bemessung ber Sicherheitsleiftung auch die Unterhaltungslaft zu berücksichtigen ift, hängt von dem einzelnen Falle ab. Handelt es sich um solche Anlagen, zu beren Unterhaltung der Unternehmer — etwa durch Übernahme einer Boraus-Teistung - beizutragen bat, bann wird die Kaution auch zur Sicherung der Unterhaltung, soweit fie ber Unternehmer übernommen hat, gu fordern und bemgemäß

zu bemeffen fein.

10. Die Borschrift des § 18 Absat 2 Sat 2 entspricht der im § 74 Absat 3 des Gesetzes vom 30. Juli 1883 (GS. S. 195). Die nach Absat 3 und 4\*) dugelassen Beschwerde steht nur dem Antragsteller,

Bu Absats 3 dieses Paragraphen wird darauf hingewiesen, daß als geeignete Källe, in denen vor Erteilung bes Beicheibes die Auseinanderfetungsbehörde gut= achtlich zu hören ist, namentlich solche anzusehen sind, in denen es sich um eine Mehrzahl von Ansiedlungen handelt, die nach einem einheitlichen Plane angelegt werben follen und untereinander in gewissen wirtichaftlichen Beziehungen fteben, wo also anzunehmen ist, daß größere landeskulturelle Anlagen erforderlich sein werden. Es ift erwünscht, daß in solchen Fällen die Erfahrungen, die die General= fommiffionen auf bem Gebiete bes Separations-, Moorfultur- und Rentengutswesens nach der angebenteten Richtung gesammelt haben, dienstbar gemacht werden.

<sup>37)</sup> NN. Zu Urtikel I. § 18:

nicht den beteiligten Berbanden gu, beren Intereffen durch die Genehmigungs= behörde von Amis wegen wahrzunehmen find. Um für den Fall, daß der Kreis-ausschuß bei Festsetung der Leistungen (§§ 17, 17 a) seiner Berpflichtung zur

<sup>\*) &</sup>quot;und 4" beruht wohl auf einem redaktionellen Fehler.

Bescheid mit Gründen zu versehen und dem Antragsteller sowie denjenigen, die Einspruch erhoben haben, zu eröffnen.

Diesen steht außer dem Falle des § 13 b innerhalb zwei Wochen gegen den Bescheid des Areisausschuffes der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitversahren, gegen den Bescheid der Ortspolizeibehörde eines Stadtfreises die Klage bei dem Bezirksausschuß offen. Im ersteren Falle hat der Vorsitzende des Areisausschusse einen Vertreter des öffentlichen Interesses zu bestellen.

Insoweit der Bescheid Festsetzungen nach den §§ 17 und 17 a enthält, steht dem Antragsteller innerhalb zwei Wochen nur die Beschwerde an

Wahrung des öffentlichen Interesses nach Ansicht seines Borsitzenden nicht genügt haben sollte, eine Nachprüsung in der höheren Instanz zu ermöglichen, ist in Anslehnung an den § 123 des Gesches vom 30. Juli 1883 dem Borsitzenden die Besugms gegeben, den Bescheid im Beschwerdewege anzusechten. Sierbei ist an solche Fälle gedacht, wo die Ansiedlungsgenehmigung ohne Feitsehung einer Leistung des Antragstellers erteilt ist, oder wo die sestgesetzt Leistung nach Ansicht des Borssten nicht genügt, weil sie die erforderliche Änderung oder Neuordnung der öffentlich-rechtlichen Berhältnisse nicht durchsührbar oder die Herskung und Untershaltung der Anlagen nicht gesichert erscheinen läßt.

38) Eine Wieberholung des Antrages nach rechtsfraftig erfolgter Berfagung ift nicht ausgeschlossen (DBG. 8 352, 32 376).

39) d. h. wenn in dem Bescheide eine ersorderliche Leistung sestgeset oder eine solche Festsetzung einem weiteren Bescheide vorbehalten wird (§ 17 Abs. 2), desgl. wenn die AG. von dem Nachweise, daß die auf Grund der §§ 17 und 17a sestgestellte Leistung des Unternehmers ersüllt ist oder von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht wird (§ 17 Abs. 3).

40) Die Anwendung der Bestimmungen der §§ 127 ff. LUG. ist ausgeschlossen. — Erhebt ber Antragfteller Rlage, jo muß biefe gegen die Ortspolizeibehörde und wenn die Ablehnung feines Antrages auf Grund von Ginfpriichen erfolgt war, auch gegen die Gin= sprechenden gerichtet werden (DUG, 4 379, 5 403, 6 331, 10 328, 14 57, 27 404, 28 382, 39 373, fiehe auch 18 236, 21 391, 26 371). Die Mage ber mit ihren Ginfprüchen Abgewiesenen ift gegen bie Ortspolizeibehorde und ben Untragsteller zu richten (DBG. 28 382, 30 393, auch 26 371). — Wird gegen ben Bescheib bes Kreisaus= ichuffes ber Antrag auf mundliche Berhandlung im Berwaltungsftreitverfahren gestellt, so hat nach § 69 LVG. auf ben Antrag ohne weiteres die Vorladung der Parteien zur mundlichen Berhandlung zu erfolgen, b. h. es muffen, wenn die Ablehnung bes Un= fiedlungsantrages auf Grund von Ginfpruchen erfolgt war, Die Ginfprechenden neben bem Bertreter bes öffentlichen Interesses als Beklagte gelaben werben. — Bez. ber weiteren Rechtsmittel f. LBG. §§ 83, 93, 94. - Im Urteil fann nur ber Bescheib ber Benehmigungsbehörde außer Rraft gesetht ober bie Rlage abgewiesen, aber nicht auf Er= teilung ber Anfiedlungsgenehmigung erkannt werden (DBG. 30 397, 31 408, BBBi. 24 458); das gleiche gilt für den Bescheid bes Bez.-Ausschusses und des Provinzialrats in ben Fällen bes Abs. 3. Gin Beicheid ber Genehmigungsbehörbe, wodurch eine gesehlich nicht erforberliche, aber irrtiimlich nachgesuchte Unfiedlungsgenehmigung versagt wird, ift auf Rlage außer Kraft zu seten, da ein solcher nach diesseitiger Auffassung stets ein Berbot ber Errichtung ber Ansiedlung enthält (vgl. DBG. 42 379).

den Bezirksausschuß und gegen bessen Bescheid innerhalb gleicher Frist die weitere Beschwerde an den Provinzialrat offen.

Die Beschwerde steht aus Gründen des öffentlichen Interesses auch dem Borsitzenden des Kreisausschusses zu, sofern er die Festsetzungen für uns zureichend erachtet oder die Ansiedlungsgenehmigung ohne solche erteilt ift.

Wird nach den vorstehenden Vorschriften ein Bescheid gleichzeitig im Beschwerdes und im Verwaltungsstreitversahren angesochten, so ist das Beschwerdeversahren vorab durchzusühren.

Gine Nachprüfung der nach den §§ 17 und 17 a getroffenen Fest= setzungen findet im Berwaltungsstreitversahren nicht statt.

Erfolgt die Zurückweisung des Einspruchs im Falle des § 15a aus dem Grunde, weil die Bergpolizeibehörde das Stehenlassen von Sichers heitspfeilern nicht für notwendig erachtet, so unterliegt der Bescheid keiner weiteren Anfechtung.

§ 19.

Auf den dem Grundeigentume durch die Versagung der Ansiedlungssgenehmigung zugefügten Schaden <sup>41</sup>) finden, sofern sich diese Versagung auf einen Ginspruch des § 15 a dieses Gesetzes stützt, die Vorschriften der §§ 148 bis 151 des Allgemeinen Verggesetzes vom 24. Juni 1865 (GS. S. 705) in der Fassung des Gesetzes vom 7. Juli 1902 (GS. S. 255) Anwendung.

Die Berjährung des Anspruchs auf Schadensersatz beginnt mit Ablauf des Tages, an welchem der Versagungsbescheid endgültig wird.

Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, auf Verlangen des Bergwerksbesitzers die Eintragung eines Vermerkes in das Grundbuch dahin zu bewilligen:

daß und für welche Grundfläche die Ansiedlungsgenehmigung auf Einspruch des Bergwertsbesitzers versagt und welche Entschädigung gezahlt worden ist.

§ 20.

Wer vor Erteilung der Ansiedlungsgenehmigung mit einer Ansiedlung beginnt, 42) wird mit Geldstrafe bis einhundertundfünfzig Mark oder Haft

<sup>41)</sup> Eine Entschäbigungspflicht besteht auch dann, wenn die AG. nicht wegen Ginspruch bes Bergwerksbesitzers, sondern beswegen versagt worden ist, weil den zu errichteuden Gebäuden Gesalte aus dem Bergdau drohe, AGZ. v. 6. November 1901, PBBI. 23 280, denn vor Erteilung der Ansiedlungsgenehmigung ist auch in eine Prüfung darüber einzutreten, ob das Frundstück überhaupt zur Bebauung geeignet bezw. insbesondere aus sicherheitspolizeilichen Gründen zur Vebauung ungeeignet ist. (Bgl. Brauchitsch 4 14. Ausst. S. 436 Ann. 31.)

<sup>42)</sup> d. h. tatfächlich mit ber Errichtung eines Wohngebäudes ober ber Einrichtung eines ichon vorhandenen Gebäudes jum Wohnhause beginnt. K.G. 9 292.

bestraft. Auch kann die Ortspolizeibehörde die Weiterführung der Anssiedlung verhindern und die Wegschaffung der errichteten Anlagen ansvrdnen. (43)

#### Artifel II.

Der zweite Absatz bes § 52 des Feld= und Forstpolizeigesetes vom 1. April 1880 (GS. S. 230) wird aufgehoben. 44)

#### Artifel III.

Auf Ansiedlungen, die durch Kentengutsbildung unter Bermittlung der Generalkommission nach dem Gesetze, betreffend die Beförderung der Errichtung von Rentengütern, vom 7. Juli 1891 (SS. S. 279) entstehen, sinden die §§ 13 bis 16, 17 b, 19, 20 in der durch Artikel I vorsgeschriebenen Fassung mit der Maßgabe Anwendung, daß Genehmigungssbehörde die Generalkommission ist.

In diesem Falle treten an die Stelle der §§ 17, 17 a, 18 des Artifels I folgende Vorschriften:

#### § 17.45)

Die beteiligten Gemeinde-(Guts-)Vorsteher und die Vorstände der beteiligten Kirchen- und Schulgemeinden (Schulverbände, Schulsozietäten

<sup>43)</sup> d. h. mit ben Zwangsmitteln LBG. § 132. -- Durch die polizeiliche Anordnung kann nur die Beseitigung der Einrichtungen zu Wohnzwecken, nicht der Abbruch der Gebäude verlangt werden. DBG. 35 393, 36 416, 43 395. Bgl. im übrigen Anm. 8.

<sup>44)</sup> Beil jetzt für die Erteilung der AG. in Landkreisen der Kreisausschuß zuständig ist und somit eine Verbindung dieses Versahrens mit dem die Errichtung einer Feuerstelle betreffenden Versahrens, für welches die Ortspolizeibehörde zuständig ist, nicht mehr in Frage kommen kann.

<sup>45)</sup> AN. Zu Artifel III § 17:

<sup>11.</sup> Aritel III bes Gejetes regelt einige Besonderheiten bei denjenigen Ansiedlungen, die durch Rentengutsbildung unter Vermittlung der Generalfommissionen entstehen. Bon der Ewägung ausgehend, daß es sich bei diesem Bersahren in der Regel um die Errichtung einer größeren Zahl von Ansiedlungen nach einem einheitlichen Plane handelt und daß deswegen die beteiligten Gemeindes, Kirchen: und Schulzverdande an der Zuziehung zum Bersahren ein erhöhtes Interesse bestimmt § 17 abweichend von der Borschrift besselben Paragraphen in Artisel I, daß die Bekanntgabe des Ansiedlungsantrages an die genannten Verbände ausnahmssos in allen Källen zu erfolgen hat.

Im übrigen gelten auch hier die Vorschriften des Artikels I, nach denen über die Leistungen des Antragitellers zur Regelung der Gemeinder, Kirchen- und Schulsverhältnisse der Kreisausschuß oder die Ortspolizeibehörde Bestimmung tressen, mit der Maßgabe, daß die Erteilung der Ansiedlungsgenehmigung selbst Sache der Generalkommission ist. Da nun aber diese Genehmigung von den sir nötig erachteten Festsetungen der vorgenannten Behörden abhängt, schon deswegen, weil ern dadurch eine sichere Grundlage sür die Beurteilung der sinanziellen Durchsstührerkeit des Unternehmens geschassen wird, so ergibt sich die Rotwendigkeit, daß ein etwaiges Beschwerdeversahren wegen dieser Festsetung erst endgültig ersledigt sein nuß, bevor die Generalkommission über die Erteilung der Ansiedlungssgenehmigung besinden kann. Hat der Kreisausschuß oder die Ortspolizeibehörde

usw.) sind von dem Antrage mit dem Eröffnen in Kenntnis zu sezen, daß sie, falls infolge der Ansiedlung eine Anderung oder Neuordnung der Gemeindes, Kirchens oder Schulverhältnisse erforderlich werden sollte, binnen einer Ausschlußfrist von einundzwanzig Tagen bei der Genehmisgungsbehörde die Festsetzung besonderer Leistungen des Antragstellers für den Zweck dieser Anderung oder Neuordnung beantragen können.

Die Genehmigungsbehörde hat das Ergebnis der Befanntmachung dem Kreisausschuß, in Stadtfreisen der Ortspolizeibehörde, unter Beifügung der Aften mitzuteilen.

Erachtet der Areisausschuß oder die Ortspolizeibehörde eine solche Leistung für erforderlich, so haben sie diese in einem Bescheide festzusetzen oder ihre Festsetzung einem weiteren Bescheide vorzubehalten. Sie sind hierbei an die etwa gestellten Anträge nicht gebunden.

Gegen den Bescheid steht dem Antragsteller innerhalb zwei Wochen nur die Beschwerde an den Bezirksausschuß und gegen dessen Bescheid innerhalb gleicher Frist die weitere Beschwerde an den Provinzialrat offen.

Aus Gründen des öffentlichen Interesses ist auch dem Vorsitzenden des Kreisausschusses die Beschwerde gegeben, wenn er die Festsetzung für uns zureichend hält oder wenn eine Leistung nicht für erforderlich erachtet worden ist.

Die Generalkommission kann die Ansiedlungsgenehmigung von dem Nachweise, daß die Leistung erfüllt ist, oder von der Bestellung einer Sicherheit, die für die Ersüllung haftet, abhängig machen.

Macht der Antragsteller von der Ansiedlungsgenehmigung Gebrauch, so ist er zu der Leistung verpflichtet.

# § 17 a.46)

Sind für die Ansiedlung im öffentlichen Interesse Anlagen erforderlich, so kann die Ansiedlungsgenehmigung versagt werden, solange der Antragsteller nicht diese Anlagen nach Umfang und Art ihrer Aussührung, ges

beschlossen, die Festsetung der Leistungen einem besonderen Bescheibe vorzusbehalten, so ist die Generalkommission besugt, unter einem entsprechenden and diesellichen Borbehalt die Ansiedlungsgenehmigung zu erteilen. Sie kann diese serner von dem Nachweise, daß die festgesetzen Leistungen ersüllt sind, oder von der Bestellung einer Sicherheitsleistung abhängig machen, und zwar letteres auch dann, wenn die Festsetzung vorbehalten ist.

<sup>46)</sup> NU. Zu Artifel III § 17a:

<sup>12.</sup> Ob und innieweit ein Bedürfnis für Anlagen im öffentlichen Interesse vorliegt, und welche Ansorderungen in dieser Beziehung an den Antragsteller zu stellen sind, bestimmt nach § 17a die Generalkonmitssion. Um indessen bier, wo nicht das rein privatwirtschaftliche, sondern das öffentliche Interesse in Frage kommt, den Selbstwerwaltungsbehörden eine augemessen Mitwirfung zu sichern und insbesondere auch in den zweiselhaften Grenzfällen, wo der landwirtschaftliche Charafter

gebenenfalls unter Beifügung einer Zeichnung darlegt und nachweist, daß die zu ihrer ordnungsmäßigen Ausführung nötigen Mittel vorhanden find, und daß ihre fünftige Unterhaltung dem öffentlichen Interesse ent= iprechend geregelt ift.

Die zu diesem Zwecke dem Antragsteller aufzuerlegenden Leiftungen find von der Generalkommission durch Bescheid festzusegen.

Vor Erlaß des Bescheides ist der Kreisausschuß, in Stadtfreisen die Ortspolizeibehörde zu hören. Der Bescheid ist diesen Behörden zuzustellen.

Die Generalkommiffion kann die Ansiedlungsgenehmigung von der Bestellung einer Sicherheit, die für die Erfüllung der Leistungen des Antragstellers haftet, abhängig machen.

Macht der Untragsteller von der Ansiedlungsgenehmigung Gebrauch, so ist er zu diesen Leistungen verpflichtet.

#### § 18.47)

Bis zur Neuordnung der Einrichtung und des Verfahrens der Auseinandersetzungshehörden greifen die folgenden Bestimmungen Plat:

der Ansiedlungen nicht völlig rein hervortritt, für die Beurteilung der Notwendigkeit bementsprechender Anlagen das Gutachten dieser Behörden untbar zu machen, ift vorgesehen, daß lettere vor Erlaß des bezüglichen Beicheides von ber General= fommission zu hören sind. Ein Bescheid ist mit Rudficht auf die Konstruktion bes Beschwerberechts — § 18 Abiat 5 — non der Generalkommission in allen Fällen zu erteilen, wo der Kreisausschuß oder die Ortspolizeibehörde gehört find, auch wenn die Festsetzung einer Leiftung nicht erfolgt.

47) AU. Zu Artifel III § 18:

13. Entstehen wegen Erteilung ober Berlagung der Ansiedlungsgenehmigung in Rentengutsjachen Streitigkeiten, fo find diese nach § 18 von den Berwaltungsgerichten (bem Bezirtsausschuft und bem Ober-Berwaltungsgericht) zu entschiben. Die in dieser hinsicht im Gejets vorgesehenen Besonderheiten gegenilber dem entspreckenden Bersahren nach Artikel I erklären fich aus der Stellung der Generalkommission als der die Rentengutsbegrundung nach § 12 des Gesehes vom 7. Juli 1891 (Gefet: Samml. S. 279) vermittelnden Behörde. Nachdem ber Spezialfommiffar auf Beifung der Generalfommiffion einen begründeten Borbeicheid erteilt hat, ift in bem etwa entitehenden Berwaltungsstreitverfahren ber Generalkommission die Rolle zugewiesen, vom Standpunkte als Rolonisationsbehörde bas öffentliche Interesse wahrzunehmen. Gelbitverständlich enthält diese ihre Parteiftellung die Befugnis, auch ihrerseits Rechtsmittel einzulegen (§ 83, Gefet v. 30. Juli 1883). Un bie endgültige Entscheidung im Berwaltungsstreitversahren ift fie gebunden und hat

bementsprechend die Ansiedlungsgenehmigung zu erteilen oder zu versagen. Die im § 18 Absat 5 gedachte Beschwerde an den Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten kann dieser nach § 2 Absat 3 des Gesetzes v. 18. Februar 1880 (Gefetz-Samml. S. 59), 22. September 1899 (Gefetz-Samml. S. 284) in Berbindung mit § 12 des Gesetzes v. 7. Juli 1891 im Ginzelfalle bem Dber=

landeskulturgericht zur Entscheidung übertragen.

Berlin, den 28. Dezember 1904.

Der Minister ber geistlichen, Unterrichts-und Medizinal-Angelegenheiten.
Der Minister bes Innern.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Der Finanzminister.

Soll die Ansiedlungsgenehmigung auf Grund der §§ 14 bis 16 versagt oder soll sie nicht schlechthin erteilt, oder sollen Einsprüche (§§ 15, 15 a, 16) zurückgewiesen werden, so ist dem Antragsteller sowie denjenigen, die Einspruch erhoben haben, von der Generalstommission durch den zuständigen Spezialkommissar ein Vorbescheid mit Gründen zu erteilen.

Vor Erteilung des Vorbescheides ist über die Sinsprüche der Kreisausschuß, in Stadtfreisen die Ortspolizeibehörde zu hören.

Gegen den Vorbescheid steht dem Antragsteller sowie denjenigen, die Einspruch erhoben haben, die Klage beim Bezirksausschusse zu. Sie ist innerhalb zwei Wochen nach Erteilung des Vorbescheides anzubringen. Im Verwaltungsstreitverfahren ist das öffentliche Interesse von der Generalkommission als Partei wahrzunehmen.

Gegen den Bescheid aus § 17 a steht dem Antragsteller innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten zu. Aus Gründen des öffentlichen Interessesist auch dem Vorsitzenden des Kreisausschusses, in Stadtfreisen der Ortspolizeibehörde binnen gleicher Frist die Beschwerde gegeben, wenn die Festseung für unzureichend erachtet wird oder wenn eine Leistung nicht für ersorderlich erachtet worden ist.

Gine Nachprüfung der nach den §§ 17, 17a getroffenen Fest= setzungen findet im Berwaltungsstreitversahren nicht statt.

Erfolgt die Zurückweisung des Einspruchs im Falle des § 15 a aus dem Grunde, weil die Bergpolizeibehörde das Stehenlassen von Sicherheitspfeilern nicht für notwendig erachtet, so unterliegt der Bescheid keiner weiteren Ansechtung.

#### Urtifel IV.

Der § 26 des im Artikel I bezeichneten Gesetzes vom 25. August 1876 erhält nachstehende Fassung:

Der zuständige Minister ist mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beisgedrucktem Königlichen Infiegel.

Gegeben an Bord Meiner Jacht "Hohenzollern", Swinemunde, den 10. August 1904.

#### (L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bülow. Studt. Frhr. v. Rheinbaben. v. Podbielsti. Frhr. v. Hammerstein. Möller. v. Budde. 18. V.

# Geseth über das Deichwesen vom 28. Januar 1848.

 $( \mathfrak{SS}, \mathfrak{S}, 54.)^{1} )$ 

I. Deiche, die zu feinem Deichverbande gehören.

§ 1.

Deiche oder ähnliche Erhöhungen der Erdoberfläche,2) welche die Aussbreitung der zeitweise aus ihren Usern tretenden Gewässer beschränken,3) dürsen in der ganzen Breite, welche das Wasser bei der höchsten Übersschwemmung einnimmt (Inundationsgebiet), nicht anders als mit aussdrücklicher Genehmigung4) (der Regierung) des Bezirksausschusses5) neu angelegt, verlegt, erhöht, sowie ganz oder teilweise zerstört werden.6)

Zu den beichähnlichen Erhöhungen der Erdoberstäche gehören im allgemeinen nicht Feldziegelöfen ohne festen Nahmen (DBG. 19 305), Buhnenbauten (DBG. v. 30. März 1901, BBB. 22 549), die vereinzelte Ablagerung von Steinen, die zur Verschiffung bestimmt sind (DBG. v. 28. November 1900, BBB. 22 227), Waldanpstanzungen (CBG. 42 262), wohl aber ein Chaussechann (KBZ. 26 300) und Mauern (DBG. 41 280).

<sup>1)</sup> Es ist vom BGB. unberührt geblieben. EG. zum BGB. Art. 66. — Auf die Provinzen Schleswig-Holstein und Hannover ausgebehnt durch Geseh v. 11. April 1872 (GS. S. 377).

<sup>2)</sup> Unter beichähnlichen Erhöhungen find nach RG. 5 341 nicht nur aus Erbe bestehende, technisch richtig hergestellte dammähnliche Borrichtungen zu verstehen, sondern überhaupt alle, feien es natürliche, seien es fünftliche, mittelft Erbe, Stein (Mauern, Brudenpfeiler) ober Holz (Zänne) geschaffene Erhöhungen, Die gleich wie ein Damm ihrer örtlichen Lage nach bem Andringen bes Baffers entgegenstehen und feine Ausbreitung beschränfen. Auf bemfelben Standpunft fieben bas DBG. v. 30. September 1886 (PBI. 8 142, DBG. 23 251). Auch ber MG. v. 30. August 1897 (MBI. S. 191) und v. 23. Ottober 1897 (MBl. S. 279) will unter "beichähnlichen Erhöhungen" Baulich= feien aller Art im weitesten Umfange verstanden wijfen. In DBG. v. 30. Januar 1899 (PFBI. 21 83 und DBG. 44 316) wird indes unter Abweichung von ber bisherigen Rechtiprechung und Praxis bestritten, daß Gebande und ahnliche Unlagen, die nicht Berwallungen find, zu den beichähnlichen Erhöhungen im Ginne bes § 1 zu rechnen seien. Dagegen BBBl. 21 393. Deshalb sei, wenn burch die Errichtung eines Gebäudes im Aberschwemmungsgebiere eine gemeine Wefahr entstehe, allein die Ortspolizeibehörde jum Ginschreiten zuständig. Die Praxis erheischt bringend bas Festhalten an dem früheren, in bem M.G. v. 30. Anguft 1897 ben Polizeibehörben als Richtschur vorgeschriebenen Standpunfte. Bgl. im übrigen Ann. 9.

<sup>3)</sup> D. h. ohne Nückficht barauf, ob burch bie Beschränkung ber Ausbreitung bes Wassers Nachteile herbeigeführt werden (OBG. 23 249, E. v. 22. Oktober 1898, PBI. 20 202).

<sup>4)</sup> Und zwar auch soweit sie unter §§ 16, 23 und 24 RGD. sallen (vgl. AU. v. 1. Mai 1904, Zisser 16 Schluß). Bauliche Anlagen bedürsen außer ber beichpolizeilichen Genehmigung nach Maßgabe ber örtlichen Baupolizeiverordnungen ber Erlaubnis ber

Wer diesem Verbote zuwider handelt, soll polizeilich nicht nur mit einer Geldbuße bis zu (fünfzig Taler) einhundertundfünfzig Mark bestraft, sondern auch, wenn es ersorderlich ist,?) zur Wiederherstellung des früheren Zustandes angehalten werden.

Auf Schutzmaßregeln, welche in Notfällen für die Dauer der Gefahr getroffen werden, finden diese Borschriften keine Anwendung.

§ 2.

Vor Erteilung der Genehmigung (§ 1) hat (die Regierung) der Bezirks= ausschuß\*) nach (ihrem) seinem Ermessen in erheblicheren Fällen die Be-teiligten zu hören.

Ist es ungewiß, welche Personen als beteiligt zu betrachten sind, so kann (die Regierung) der Bezirksausschuß ) eine öffentliche Aufforderung mit der Berwarnung erlassen, daß diejenigen, welche sich binnen der zu bezeichnenden Frist nicht gemeldet haben, mit späteren Sinwendungen nicht mehr gehört werden sollen.

· Eine solche Aufforderung ist zweimal in die Amtsblätter des Regierungs= bezirkes einzurücken und in den betreffenden Gemeinden auf die ortsübliche Weise bekannt zu machen.

Ortspolizeibehörde. Letztere ist bei allen Anlagen im Überschwemmungsgebiete stets von dem Nachweise der beichpolizeilichen Genehmigung des Bezirksausschusses abhängig zu machen. Bgl. Merl. v. 23. Oktober 1897, betr. die Borbengung von Hochwasserschung MBl. S. 279. In einer Baupolizeiordnung kann für das Überschwemmungsgebiet von Klüssen was seiner Baupolizeiordnung kann für das Überschwemmungsgebiet von Klüssen was seiner Baupolizeiordnung kann für das Überschwemmungsgebiet von Klüssen und sonstigen Wasserschuse, abgesehen von den Fällen, in denen die Bestimmungen des Deichgesetes Platz greisen, eine den ungehinderten Wasserabsluß sichernde und Gesundheitsgesahren ausschließende Entserung der Baulichseiten von den Wasserschussen vorgeschrieben werden, und liegt das polizeiliche Einschreiten, welches eine Abänderung oder Beseitigung derartiger Baulichseiten bezweckt, der Baupolizeibehörde ob. DVG. v. 1. November 1897 — IV 1837 und Werl. v. 13. April 1898 — III 694. Ebenso kann durch polizeiliche Versäung auf Grund des § 10 II 17 ALR. gegen die Errichtung und Weiederherstellung gefährdender Anlagen im Jnundationsgebiete eingeschritten werden. Bgl. den MErl. v. 30. August 1897 Zisser 3 sowie das oben angezogene OVG. v. 30. Fannar 1899.

<sup>5) 3</sup>G. § 96 Abs. 1. Die Beschwerbe gegen ben Beschluß bes Bezirksausschusses geht nach Abs. 2 aad. an ben Minister für Landwirtschaft.

<sup>6)</sup> Bgl. StGB. §§ 321, 325, 326.

<sup>7)</sup> DBG. 36 313.

s) Zuständig, die Wiederherstellung des früheren Zustandes anzuordnen, ist nicht die Ortspolizeibehörde, sondern der Regierungspräsident als Landespolizeibehörde (DBG. 12 321, 19 307, 36 312, 38 356, DBG. v. 23. Mai 1900, PBBl. 21 519, v. 23. Januar 1902, PBBl. 23 648. Bgl. dagegen Anm. 4 am Schluß.

Im Geltungsbereiche bes Gef. v. 11. April 1872 (vgl. Ann. 1) ift ber Landrat zus ftändig (DBG. 16 331).

§ 3.

Die Genehmigung zu einer Anlage, Verlegung oder Erhöhung (§ 1) ist zu versagen, wenn nach dem Urteil (der Regierung) des Bezirksaus= schusses bas notwendige Abflußprofil des Hochwassers dadurch beschränkt werden würde.9)10)

19.

VT.

# Feld- und Forstpolizeigesek vom 1. April 1880.

(SS. S. 230.)1)

\$ 47.

Wer in der Umgebung einer Waldung,2) welche mehr als einhundert Hettar in räumlichem Zusammenhange umfaßt,3) innerhalb einer Entfernung

9) Bgl. MErl. v. 30. August 1897 (MBl. S. 191) Nr. 5.

10) Nach dem bisherigen Berlauf der Berhandlungen über den Geseinenwurf, betr. bie Freihaltung bes überschwemmungsgebietes ber Wasserläufe (Rr. 174 ber Drucksachen bes Saufes ber Abgeordneten 1904) fann bamit gerechnet werden, bag biefer Entwurf ungefähr in ber Fassung, welche fich aus ben Berichten über bie 6. und 7. Sigung ber 20. Kommission bes Abgeordnetenhauses (S. 18f. bes Berichts über bie 7. Sitzung) ergibt, angenommen werden wird. Damit würden insbesondere die SS 1 und 2 des Deichgesetes v. 28. Januar 1848 in Fortfall kommen und die aus ber Rechtsprechung bes DBG. sich ergebenden schwerwiegenden praktischen Bedenken (vgl. Unm. 2) hinsichtlich bes Begriffs "ber beichähnlichen Eihöhnugen ber Erdoberfläche" behoben werben.

Insbesondere kommen hierbei die SS 1, 3, 4 und 5, welche von der Rommission in nachstehender Fassung angenommen find, in Frage.

In dem nicht hochwasserfrei eingedeichten Aberschwemmungsgebiete der Wasser= läufe dürjen Erhöhungen der Erdoberfläche und über die Erdoberfläche hinaus= gehende Anlagen (Deiche, Danme, Gebaude, Mauern und sonstige bauliche Anlagen, Feldziegeleien, Ginfriedigungen, Baum- und Strauchpflanzungen und abnliche Unlagen) ohne Wenehmigung nicht nen ausgeführt, erweitert, verlegt, Deiche, beich= ähnliche Erhöhungen ober Damme auch nicht gang ober teilweise beseitigt werden.

Genehmigungsbehörde ift bei schiffbaren und bei besonders hochwassergefährlichen

Flüssen der Bezirksausschuß, im übrigen der Rreis-(Stadt-)Ausschuß.

Auf Schutzmagregeln, die in Roifallen fur die Dauer der Gefahr getroffen werben, findet diese Borichrift feine Anwendung.

§ 3.

Die Genehmigung barf nur aus Rudfichten bes Hochwasserschutes verlagt ober an Auflagen und Ginichränkungen geknüpft werben.

§ 4. Anordnungen, welche erforderlich find, um die Durchführung ber im § 1 ges gebenen Borschriften zu fichern, trifft ber Regierungspräsident.

§ 5. Gegen ben Beidluß bes Bezirksausichusses (§ 1) findet bie Beidwerbe an ben Minister für Landwirtschaft, Domanen und Forften statt; gegen den Beschluß bes Rreisausschuffes bie Beschwerde an ben Bezirksausschuß, welcher endgültig entscheibet.

Begen die auf Grund bes § 4 erlaffenen polizeilichen Berfügungen ift bas

Rechtsmittel bes § 130 bes Lanbesverwaltungsgesetes zuläffig.

von fünfundsiedzig Metern eine Feuerstelle<sup>4</sup>) errichten will, bedarf einer Genehmigung derjenigen Behörde, welche für die Erteilung der Genehmigung zur Errichtung von Feuerstellen zuständig ist.<sup>5</sup>) Bor der Aushändigung der Genehmigung darf die polizeiliche Bauerlaubnis nicht erteilt werden.<sup>6</sup>)

#### § 48.

Die Genehmigung der Behörde (§ 47) darf versagt 7) oder an Bestingungen,8) welche die Verhütung von Feuersgefahr bezwecken, geknüpft

Die dauernde Erfüllung der gemäß § 48 zur Berhütung von Feuersgefahr auferlegten Bedingungen ist von der Polizeibehörde zu überwachen. Gine Bedingung,
wonach dem Forstschutzpersonal sederzeit gestattet sein soll, das Grundstück zur Kontrolle
ber Borsichtsmaßregeln zu betreten, ist rechtlich unzulässig. DBG. 44 412.

Die erteilte Genehmigung ift vor Errichtung ber genehmigten Feuerstelle auf einen neuen Grunbstückseigentümer nicht übertragbar; ja selbst wenn bie Genehmigung noch

¹) EG. 3. BGB. Art. 107, § 2 EG. 3. StGB. und § 3 EG. 3. StPD. — Ausjührungs= anweisung v. 12. Mai 1880, MBI. S. 187.

<sup>2)</sup> Ein die Waldung umgebender Wall gilt als Teil des Walbes (DBG. 28 383).

<sup>3)</sup> d. h. ohne Rücksicht darauf, ob die Waldung einem einzelnen Eigentümer oder parzellenweise verschiedenen Eigentümern gehört und ob sie von öffentlichen Wegen und Eisenbahnen durchschnitten wird (DBG. 29 416).

<sup>4)</sup> Unter Feuerstelle ist hier zu verstehen die gesamte mit einer Feuerstätte (b. h. Stätte zur Unterhaltung des Feuers) versehene bauliche Anlage, das Haus als wirtschaftliche Einheit (DBG. 28 383). Bgl. BBD. § 18 u. RStGB. § 368 Nr. 3 S. 29.

<sup>5)</sup> b. i. die Ortspolizeibehörde, in hannover und heffen-Raffau der Landrat.

<sup>6)</sup> Demnach bilbet die Genehmigung nach § 47 die Voraussetung für die Erteilung der Baugenehmigung. Letztere ist also so lange zu versagen, dis erstere vorgelegt wird. Gegen die Versagung der Bauerlaubnis sinden auch in diesem Falle die gewöhnlichen Rechtsmittel statt (vgl. Nr. 21 d. W.). In diesem Versahren würde gegebenensalls über die Frage zu entschieden sein, ob die Voraussetung für die nach § 47 ersorderliche besondere Genehmigung ersüllt ist, ob also die zu errichtende Fenerstelle innerhalb einer Entsernung von fünsundssichzig Metern von einer mehr als einhundert Hestar in räumslichem Jusammenhange umfassenden Baldung liegt. Wird diese Frage bejaht, muß dem gegen die Versagung der Vauerlaubnis eingelegten Rechtsmittel der Ersolg versagt bleiben.

<sup>7)</sup> Aber nicht etwa willfürlich, sonbern immer nur aus erkennbaren polizeilichen Rücksichten. Gegenüber bem Interesse bes Schutzes bes Waldes gegen Feuersgesahr kann die Polizeibehörde andere zu gunsten der Errichtung der Feuerstelle ins Gewicht sallende öffentliche Interessen, z. B. volkswirtschaftliche, mit in Betracht ziehen (DBG. 10 322).

<sup>8)</sup> Die Genehmigung muß erteilt werben, wenn burch Auferlegung von Bebingungen ber Schut bes Waldes gegen Feuersgefahr zu erreichen ist. (DBG. 10 322.) Die nötigen Bedingungen sind bei Erteilung der Genehmigung auch dann ausdrücklich mit in diese aufzunehmen, wenn der Sigentümer zu ihrer Erfüllung bereit ift, da ihr Inhalt nur auf diese Weise öffentlich-rechtliche Bedeutung erlangt und auch den Rechtsnachfolgern bes Konzessionars gegenüber polizeilich erzwingdar wird. (DBG. 31 389, 28 388, 44 412.)

werden, wenn aus der Errichtung der Feuerstelle eine Feuersgefahr ) für die Waldung zu besorgen ist.

Die Genehmigung darf nicht versagt werden, wenn die Feuerstelle innerhalb einer im Zusammenhange gebauten Ortschaft, 10) oder vom Waldeigentümer, oder in der Aussührung eines Enteignungsrechts errichtet werden soll; jedoch darf die Genehmigung an Bedingungen geknüpft werden, welche die Verhütung von Feuersgesahr bezwecken.

#### § 49.

Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung ist dem Waldeigentümer, falls dieser nicht der Bauherr ist, mit dem Bemerken bekannt zu machen, daß er, innerhalb einer Frist von einundzwanzig Tagen 11) bei der Beshörde (§ 47) Einspruch erheben könne.

Der erhobene Einspruch ist von der Behörde (§ 47), geeignetenfalls nach Anhörung des Antragstellers und des Waldeigentümers, sowie nach Aufnahme des Beweises zu prüfen.

#### § 50.

Die Versagung der Genehmigung, die Erteilung der Genehmigung unter Bedingungen, 12) sowie die Zurückweisung des erhobenen Einspruchs er-

nicht erteilt ist, das Bersahren aber schon bis zur Zurückweisung des erhobenen Einsspruchs gediehen ist, kann der neue Grundskückseigentümer nicht in das schwebende Bersahren eintreten. DBG. 44 411.

9) b. h. der Schut des Waldes richtet sich lediglich gegen die aus dem Gebrauche der Feuerstelle für den Wald erwachsende Gesahr; kein Versagungsgrund ist daher die sonst etwa aus dem Gebahren der Insassen oder Besucher des neuen Hauses hergeleitete Besorgnis in Hinsicht der Feuersicherheit. (DBG. 29 415.)

10) Zu bem Begriff ber im Zusammenhange gebauten Ortschaft vol. D&G. 5 400, 9 340, 10 320, 11 359, 12 377, 19 401 und Anm. 4 zu Mr. 17 b. B. Die Besstimmung des Ansiedlungsgesehes vom 10. August 1904 (GS. S. 227) (§ 13 Abs. 2), wonach die Ansiedlungsgenehmigung für Wohnhäuser nicht ersorderlich ist, die in den Grenzen eines nach dem Gesehe vom 2. Juli 1875 festgestellten Bebauungsplanes errichtet werden sollen, sindet auf die Errichtung von Fenerutellen in der Nähe von Waldungen keine entsprechende Anwendung. DBG. 38 382.

11) Durch LBG. § 51 nicht geändert. Der Lauf ber Frist wird durch eine von einer nicht zuständigen Ortspolizeibehörde ausgegangene Benachrichtigung nicht eröffnet. OBG. 41 382. Die Bekanntmachung ist Sache der Polizeiverwaltung, nicht des Magistrats.

Der Einspruch gegen die Erteilung der Ansiedlungsgenehmigung schließt nicht von selbst den Ginspruch gegen die Erteilung der Genehmigung zur Errichtung einer Feuerstelle in der Rähe von Walbungen in fich (OBG. 41 382).

12) Die Genehmigung kann auch versagt ober an Bedingungen geknüpft werden, ohne daß Einspruch seitens des Waldeigentümers erhoben ist; in diesem Falle ist die Klage lediglich gegen die Ortspolizeibehörde zu richten. Ist Einspruch erhoben und demgemäß Bescheid ergangen, so ist die Klage gegen die Ortspolizeibehörde und dem Waldrigen=

folgt durch einen Bescheid der Behörde, welcher mit Gründen zu versehen, und dem Antragsteller sowie dem Waldeigentümer zu eröffnen ist.

Gegen den Bescheid steht dem Antragsteller, sowie dem Waldeigentümer innerhalb einer Frist von (zehn Tagen) zwei Wochen 13) die Klage im Verwaltungsstreitversahren offen. Zuständig ist:

- a) der Kreisausschuß, wenn der Bescheid von der Ortspolizeibehörde eines Landkreises [oder in der Provinz Hessen-Nassau von dem Amtmann 14)] erteilt ist.
- b) [das Bezirksverwaltungsgericht <sup>15</sup>)] der Bezirksausschuß, wenn der Besicheid vom Landrat ([Amtshauptmann] Oberamtmann) oder von der Ortspolizeibehörde eines Stadtkreises, in der Provinz Hannover von der Polizeibehörde einer selbständigen Stadt <sup>16</sup>) erteilt worden ist.

## § 51.

Wer vor Erteilung der vorgeschriebenen Genehmigung mit der Errichtung einer Feuerstelle beginnt, wird mit Geldstrase bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Hast bestrast. Auch kann die Behörde (§ 47) die Weitersführung der Anlage verhindern und die Wegschaffung der errichteten Anslage anordnen. 17)

#### § 52.

Die Bestimmungen des Gesetzes vom 25. August 1876, betreffend die Berteilung der öffentlichen Lasten bei Grundstücksteilungen und die Gründung neuer Ansiedlungen uhw. (GS. S. 405) werden durch das gegenwärtige Gesetz nicht berührt. $^{18}$ )

tümer zu richten, die in notwendiger Streitgenossenschaft stehen. In ber Einspruch bes Walbeigentümers im Bescheibe zurückgewiesen, so hat dieser die Klage gegen die Ortspolizeibehörbe und ben Antragsteller zu richten. ONG. 10 322, 28 382, 417.

Der Verwaltungsrichter hat die Bedingungen, unter benen er die Genehmigung ber Fenerstelle genehmigt, vollständig selbst zu bestimmen, und darf ihre Bestimmung nicht der Ortspolizeibehörde überlassen (OBG. 28 425).

<sup>13)</sup> Geändert durch LBG. § 51.

<sup>14)</sup> Fortgefallen, KrO. für heisen-Rassau vom 7. Juni 1885 (GS. S. 193) § 28.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) LUG. § 153.

<sup>16)</sup> Siehe Ard, für Hannover vom 6. Mai 1884 (GS. S. 181) § 27.

<sup>17)</sup> b. h. burch polizeiliche Berfügung nach Maßgabe ber §§ 127, 133 LBG.

Wegen ber allgemeinen Strasvorschrift bes § 51 fann ber Beginn ber Errichtung einer nicht genehmigten Feuerstelle nur durch unmittelbaren Zwang (LVG. § 132 Nr. 3) verhindert werden (vgl. die Lehre von der Baugenehmigung Nr. 15 d. W. Abschn. VIII.

<sup>18)</sup> Der folgende Abs. 2 ist aufgehoben durch Art. 2 des Ansiedlungsgesetzes vom 10. August 1904 (GS. S. 227) Nr. 17 des Werkes, da zur Erteilung der Ansiedlungszgenehmigung im Landfreise nunmehr der Kreisausschuß zuständig ist, somit eine Berzbindung der beiden Versahren nicht mehr angängig ist.

20.

VII.

# Besetz, betr. die Unlegung und Veränderung von Straßen und Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften, vom 2. Juli 1875.

(SS. S. 561.)1)

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ze verordnen, mit Zustimmung beiber häuser bes Landtages, für ben gangen Umfang ber Monarchie, was folgt:

§ 1. Für die Anlegung ober Beränderung von Straßen und Pläten in Städten und ländlichen Ortschaften sind die Straßen= und Bausluchtlinien vom Gemeindevorsstande im Ginverständnisse mit der Gemeinde, bezüglich deren Bertretung, dem öffentslichen Bedürsnisse entsprechend unter Zustimmung der Ortspolizeibehörde sestzusehen.

Die Ortspolizeibehörde kann bie Festsetzung von Fluchtlinien verlangen, wenn bie von ihr mahrzunehmenden polizeilichen Rücksichten bie Festsetzung fordern.

Bu einer Strafe im Sinne bieses Gesetzes gehört ber Strafenbamm und ber Bürgersteig.

Die Straßenfluchtlinien bilben regelmäßig zugleich die Baufluchtlinien, das heißt die Grenzen, über welche hinaus die Bebauung ausgeschlossen ist. Aus besonderen Gründen kann aber eine von der Straßenfluchtlinie verschiedene, jedoch in der Regel höchstens 3 Meter von dieser zurückweichende Baufluchtlinie festgesetzt werden.

§ 2. Die Festsetzung von Fluchtlinien (§ 1) fann für einzelne Straßen- und Straßenteile ober, nach bem voraussichtlichen Bedürfnisse ber näheren Zufunft, durch Aufstellung von Bebauungsplänen für größere Grundslächen erfolgen.

Handelt es sich infolge von umfassenden Zerstörungen durch Brand ober andere Ereignisse um die Wiederbebauung ganzer Ortsteile, so ist die Gemeinde verpstichtet, schleunigst darüber zu beschließen, ob und inwiesern für den betreffenden Ortsteil ein neuer Bebauungsplan aufzustellen ist und eintretendenfalls die unverzügliche Feststellung bes neuen Bebauungsplanes zu bewirken.

§ 3. Bei Festsetzung ber Fluchtlinien ist auf Förberung bes Berkehrs, ber Feuerssichert und ber öffentlichen Gesundheit Bedacht zu nehmen, auch barauf zu halten, baß eine Berunstaltung ber Straßen und Plätze nicht eintritt.

Es ift beshalb fur bie herstellung einer genügenden Breite ber Strafen und einer guten Berbindung ber neuen Bananlagen mit ben bereits bestehenben Gorge gu tragen.

§ 4. Jebe Festsetzung von Fluchtlinien (§ 1) muß eine genaue Bezeichnung ber bavon betroffenen Grundstücke und Grundstücksteile und eine Bestimmung der Höhenlage, sowie der beabsichtigten Entwässerung der betreffenden Straßen und Pläte enthalten.

Jur Aussichrung des Gesetzes sind ergangen die ministeriellen "Borschriften sür die Ausstellung von Fluchtlinien und Bebauungsplänen" vom 28. Mai 1876, MBI. €. 171, welche übrigens keine zwingende Rechtsnorm darstellen. ∑BG. 33 430 und v. 24. Februar

1902, PBBI. 23 761 und Zust. § 146.

<sup>1)</sup> Auf eine Kommentierung bes Gesetses wird hier mit Rücksicht auf den ausführlichen Kommentar von R. Friedrichs und Dr. von Strauß und Torney abgesehen. Die einszelnen Bestimmungen des Gesetschaben an den betreffenden Stellen des Werkes selbstsverständlich eingehende Berücksichung gesunden.

§ 5. Die Zustimmung ber Ortspolizeibehörde (§ 1) barf nur versagt werben, wenn bie von berselben mahrzunehmenden polizeilichen Rücksichten die Bersagung fordern.

Bill sich ber Gemeindevorstand bei ber Bersagung nicht beruhigen, so beschließt auf sein Ansuchen ber Kreisausschuß.

Derselbe beschließt auf Ansuchen ber Ortspolizeibehörde über die Bedürfnisfrage, wenn ber Gemeindevorstand die von der Ortspolizeibehörde verlangte Festschung (§ 1 Allinea 2) ablehnt.

An Stelle bes Kreisausschusses tritt in Stadtfreisen und ben einem Landfreise ans gehörigen Städten von mehr als 10000 Einwohnern ber Bezirksausschuß, in Berlin ber Minister ber öffentlichen Arbeiten. (3G. § 146 Abs. 2.)

- § 6. Betrifft der Plan der beabsichtigten Festseungen (§ 4) eine Festung, oder fallen in denselben öffentliche Flüsse, Chausseun, Eisenbahnen oder Bahnhöse, so hat die Ortspolizeibehörde dafür zu sorgen, daß den beteiligten Behörden rechtzeitig zur Wahrung ihrer Interessen Gelegenheit gegeben wird.<sup>1</sup>)
- § 7. Nach erfolgter Zustimmung der Ortspolizeibehörde, bezüglich des Kreisausschusses (§ 5), hat der Gemeindevorstand den Plan zu jedermanns Einsicht offen zu legen. Wie letzteres geschehen soll, wird in der ortsüblichen Art mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß Einwendungen gegen den Plan innerhalb einer zu bezeichnenden präklusivschen Frist von mindestens vier Wochen bei dem Gemeindevorstande anzubringen sind. 1-a)

Handelt es sich um Festsetzungen, welche nur einzelne Grundstücke betreffen, so genügt statt der Ofsenlegung und Bekanntmachung eine Mitteilung an die beteiligten Grundseigentumer.

- § 8. Über die erhobenen Einwendungen (§ 7) hat, soweit dieselben nicht durch Bershandlung zwischen dem Gemeindevorstande und den Beschwerdesührern zur Erledigung gekommen, der Kreisausschuß zu beschließen. Un Stelle des Kreisausschusses tritt in Stadtfreisen und den einem Landkreise angehörigen Städten von mehr als 10000 Einswohnern der Bezirksausschuß, in Berlin der Minister der öffentlichen Arbeiten. (3G. § 146 Abs. 2.) Sind Ginwendungen nicht erhoben oder ist über dieselben endgültig (§ 16) beschlossen, so hat der Gemeindevorstand den Plan förmlich festzustellen, zu jedersmanns Einsicht offen zu legen<sup>2</sup>) und, wie dies geschehen soll, ortsüblich bekannt zu machen.
- § 9. Sind bei Festsehung von Fluchtlinien mehrere Ortschaften beteiligt, so hat eine Berhandlung barüber zwischen ben betreffenden Gemeindevorständen stattzufinden.

Über die Punkte, hinsichtlich beren eine Einigung nicht zu erzielen ift, beschließt ber Kreisausschuß. Un Stelle bes Kreisausschusses tritt in Stadtkreisen und ben einem Landkreise angehörigen Stäbten von mehr als 10000 Einwohnern ber Bezirksausschuß, in Berlin ber Minister ber öffentlichen Arbeiten. (3G. § 146 Abs. 2.)

1) Bgl. bezüglich bes hierbei zu beachtenben Verfahrens MG. v. 23. Dezember 1896 (MBl. 1897 S. 15), abgeändert durch MG. v. 29. Juni 1902 (MBl. S. 139).

<sup>14)</sup> Einwendungen, welche in dem durch § 7 geordneten Versahren vorzubringen sind, können nicht mehr nach Festsehung der Fluchrlinien in einem gegen die Versagung der Bauerlaubnis gerichteten Versahren vorgebracht werden. OVG. v. 18. März 1904, PVBL 26 148.

<sup>2)</sup> Über die Entschädigungspsticht der Gemeinde wegen verweigerter Banerlaubnis, salls der Bebauungsplan nicht veröffentlicht ift, vgl. NG. v. 27. April 1900, PBU. 22 170, NG3. 26 265 und v. 24. April 1903, Jur. Wochenschrift S. 252 Nr. 42, Plathner, Baupolizeil. Mitt. 1905 S. 25. Ueber die Virfamkeit eines nicht versöffentlichten Bebauungsplans siehe RG3. v. 11. Mai 1900, PVBl. 21 589.

§ 10. Jebe sowohl vor als nach Erlaß bieses Geseiches getrossen Festsetung von Fluchtlinien kann nur nach Maßgabe ber vorstehenden Bestimmungen aufgehoben ober abgeändert werden.

Bur Festsetung neuer ober Abanberung ichon bestehender Bebauungsplane in ben Städten Berlin, Potsbam, Charlottenburg und beren nachster Umgebung bedarf es Königlicher Genehmigung.

- § 11. Mit dem Tage, an welchem die im § 8 vorgeschriebene Sffenlegung beginnt, tritt die Beschränfung des Grundeigentümers, daß Neubauten, Um- und Ausbauten über die Fluchtlinie hinaus versagt werden können, endgültig ein.3) Gleichzeitig erhält die Gemeinde das Necht, die durch die sestgesetzten Straßensluchtlinien sur Straßen und Pläte bestimmte Grundsläche dem Eigentümer zu entziehen.
- § 12. Durch Ortsstatut 4) kann festgestellt werben, daß an Stragen ober Stragenteilen, welche noch nicht gemäß ber baupolizeilichen Bestimmungen bes Orts für ben öffent- lichen Bertehr und ben Unbau fertig gestellt sind, Wohngebäude, die nach biesen Straßen einen Ausgang haben, nicht errichtet werben dürfen.

Das Ortsstatut hat die näheren Bestimmungen innerhalb der Grenze vorstehender Borschrift sestzusetzen und bedarf der Bestätigung des Bezirksausschusses, in Berlin des Ministers des Innern. Gegen den Beschluß des Bezirksausschusses ift innerhalb einer Präklusivfrist von zwei Wochen die Beschwerde dei dem Provinzialrate zulässig. (Pgl. 3G. § 146, LBG. §§ 153, 51, auch LBG. § 121.)

Rach erfolgter Bestätigung ift bas Statut in ortsüblicher Art bekannt zu machen.

- § 13. Eine Entschäbigung fann wegen ber nach ben Bestimmungen bes § 12 einztretenben Beschränkung ber Baufreiheit überhaupt nicht, und wegen Entziehung ober Beschränkung bes von ber Festsetzung neuer Fluchtlinien betroffenen Grunbeigentums nur in folgenden Fällen gesorbert werben:
  - 1. wenn bie zu Stragen und Plagen beftimmten Grunbflächen auf Berlangen ber Gemeinde für ben öffentlichen Berkehr abgetreten werben;
  - 2. wenn die Strafen- und Baufluchtlinie vorhandene Gebäude trifft und das Grundftud bis zur neuen Fluchtlinie von Gebäuden freigelegt wird;
  - 3. wenn die Strafenfluchtlinie einer nen anzulegenden Strafe ein unbebautes, aber jur Bebanung geeignetes Grunditiicf trifft, welches zur Zeit der Feststellung dieser Fluchtlinie an einer bereits bestehenden und für ben öffentlichen Berkehr und ben

<sup>3)</sup> Die Beschränkung der Grundeigentümer tritt nicht erst mit der Offenlegung des förmlich festgestellten Fluchtlinienplanes ein, sondern die Bosizeibehörde ist besugt, die nachgesuchte Bauerlandnis einem Antragsteller auf Grund eines noch nicht endgültig feugestellten Planes vorzuenthalten,

a) sofern sie selbst die Fluchtliniensesselsung gemäß § 1 Abf. 2 verlangt, sobald sie sich endgültig darüber schlüssig gemacht hat, daß für die in Rede stehende Fläche Flucht- linien festzusetzen sind,

b) sofern die Festsetung von den Gemeindeorganen ausgeht, sobald sich die Gemeindebehörden über eine bestimmte Fluchtliniensestehung geeinigt haben. (Bgl. Friedrichs aad. S. 96.)

Bei Versagung von Neu- bezw. Ausbauten ist es unerheblich, daß der Neu- oder Ausbau durch ein vom Willen des Bauherrn unabhängiges Ereignis, z. B. Feuersbrunst, veranlaßt worden ist. DVG. v. 15. April 1904, PVB. 26 60. — Tas aus dem Gesetz sich ergebende Recht zur Entziehung des Eigentums kann in das Erundbuch nicht eingetragen werden.

<sup>4)</sup> Bgl. Mr. 24 d. W.

Anbau fertig gestellten anberen Strage belegen ift, und bie Bebauung in ber Fluchtlinie ber neuen Strage eriolgt.

Die Entschädigung wird in allen Fällen wegen ber zu Straßen und Pläten bestimmten Grundfläche für Entziehung des Grundeigentums gewährt. Außerdem wird in benjenigen Fällen der Nr. 2, in welchen es sich um eine Beschränfung des Grundeigentums insolge der Festsehung einer von der Straßenfluchtlinie verschiedenen Baussluchtlinie handelt, sür die Beschränfung des bebaut gewesenen Teiles des Grundeigenstums (§ 12 des Gesetzes über Enteignung von Grundeigentum vom 11. Juni 1874) Entschädigung gewährt.

In allen oben gedachten Fällen kann ber Eigentümer die Übernahme bes ganzen Erundstücks verlangen, wenn dasselbe burch die Fluchtlinie entweder ganz oder soweit in Anspruch genommen wird, daß das Resigrundstück nach den baupolizeilichen Borschriften des Ortes nicht mehr zur Bebauung geeignet ist.

Bei ben Borichriften biejes Paragraphen ift unter ber Bezeichnung Grundflud jeber im Zusammenhang stehenbe Grundbesit bes nämlichen Eigentümers begriffen.

§ 14. Für die Feststellung der nach § 13 zu gewährenden Entschädigungen und die Bollziehung der Enteignung kommen die §§ 24 si, des Gesehes über Enteignung von Grundeigentum vom 11. Juni 1874 zur Anwendung.

. Streitigkeiten über Fälligkeit bes Anspruchs auf Entschädigung gehören zur gericht= lichen Entscheidung.

Die Entschädigungen find, soweit nicht ein aus besonderen Rechtstiteln Verpflichteter bafür aufzukommen hat, von der Gemeinde aufzukringen, innerhalb deren Bezirk das betreffende Grundstück belegen ift.

§ 15. Durch Ortsstatut kann festgesetzt werden, daß bei der Anlegung einer neuen oder bei der Berlängerung einer sichon bestehenden Straße, wenn solche zur Bedauung bestimmt ist, sowie dei dem Andau an schon vorhandenen disher undebauten Straßen und Straßenteilen von dem Unternehmer der neuen Anlage oder von den angrenzenden Eigentümern — von letzteren sodald sie Gedäude an der neuen Straße errichten — die Freilegung, erste Einrichtung, Entwässerung und Beleuchtungsvorrichtung der Straße in der dem Bedürsnisse entsprechenden Weise beschafft, sowie deren zeitweise, höchstens jedoch fünssährige Unterhaltung, beziehungsweise ein verhältnismäßiger Beitrag oder der Ersat der zu allen diesen Maßnahmen erforderlichen Kosten geseistet werde. Zu diesen Verpstichtungen können die angrenzenden Eigentümer nicht für mehr als die Hässe der Straßenbreite und wenn die Straße breiter als 26 Meter ist, nicht für mehr als Weter der Straßenbreite herangezogen werden.

Bei Berechnung der Kosten sind die Kosten der gesamten Straßenanlage und beziehungsweise deren Unterhaltung zusammen zu rechnen und den Eigentümern nach Berhältnis der Länge ihrer, die Straße berührenden Grenze zur Last zu legen.

Das Ortsstatut hat die näheren Bestimmungen innerhalb der Grenze vorstehender Borschrift sestzusetzen. Bezüglich seiner Bestätigung, Ansechtbarkeit und Bekanntmachung gelten die im § 1 gegebenen Borschriften.<sup>5</sup>)

Für die haupt- und Residenzstadt Berlin bewendet es bis zu bem Zustandekommen eines solchen Statuts bei ben Bestimmungen bes Regulativs vom 31. Dezember 1838.

<sup>5)</sup> Absat 3 ift mit bem Erlaß bes vom Minister bes Innern bestätigten Statuts v. 7./19. März außer Kraft getreten.

§ 16)

§ 17 aufgehoben.6)

§ 18

§ 19. Alle den Bestimmungen bieses Gesetzes entgegenstehenden allgemeinen und bes sonderen gesetzlichen Vorschriften werden hierdurch aufgehoben.

Alle Bestimmungen der im Berwaltungswege erlassenen Bauordmungen, sonstigen polizeilichen Anordnungen und Ortsstatuten, welche mit den Vorschriften dieses Gesetzes in Widerspruch stehen, treten außer Krast.

§ 20. Der Minister ber öffentlichen Arbeiten wird mit Aussiührung bieses Gesetzes beauftragt. 7)

Urkundlich usw.

21.

C.

# Gesetz über die Allgemeine Candesverwaltung vom 30. Juli 1883.

(36. 6. 195.)

1. Vierter Titel.

#### Rechtsmittel gegen polizeiliche Berfügungen.

 $\S 127.1)^2)^3)^4)^5)^6)^7)^8)^9)$ 

Gegen polizeiliche Berfügungen der Orts- und Areispolizeibehörden findet, soweit das Gesetz nicht ausdrücklich anderes bestimmt, die Beschwerde statt, und zwar:

<sup>6)</sup> Bgl. LBG. §§ 153, 121 und 51; 3G. § 146 Ubf. 2, LBG. § 5, 3G. § 146 Ubf. 1.
7) UG. v. 7. Unguft 1878 (GS. 2879 S. 25) und G. v. 13. Mär; 1879 (GS. 5. 123), im übrigen Unm. 1.

<sup>1)</sup> Ortspolizeibehörde ist, soweit die Polizei nicht Königlichen Behörden übertragen ist, in den Städten der Vürgermeister, in der Provinz Hannover der Magistrat; auf dem Lande ist Ortspolizeibehörde im Gebiete der KO. v. 13 Dezember 1872 (§ 59) der Amtsvorsteher; in der Provinz Posen der Distritissommissan (KO. v. 10. Dezember 1836, KA. 20 943); in Westsalen der Amtmann (§ 29 Ubs. 2 KO. v. 31. Juli 1886); in der Rheinprovinz der Bürgermeister (§ 28 KO. v. 30. Mai 1887); in Hannover der Landrat bezw. dessen heisen Hissbeamter (§ 24 KO. v. 6. Mai 1884); in Heisen-Rassan in der Regel der Bürgermeister (§ 63, 64 LGO. v. 4. August 1897, §§ 27 s. x. v. 7. Juni 1885); in Schleswig-Holstein der Amtsvorsteher (§ 51 KO. v. 26. Mai 1888); sir die Stadtsreise Charlottenburg, Schöneberg und Rirdorf ist Beschwerdeinstanz der Polizet-Präsident zu Berlin (§§ 1, 2 Kr. 1 Ges. v. 13. Juni 1900, GS. S. 247); Für Berlin geht die Beschwerde gegen orts (bau-) polizeisiche Berisigungen des Polizet-Präsidenten bezw. der Abt. III des Polizei-Präsidiums an den Oberpräsidenten (OBG. 8 331).

<sup>2)</sup> Zu ben ortspolizeilichen Berfügungen gehören auch die baupolizeilichen Inhalts, insbesondere also auch diesenigen, durch welche eine baupolizeiliche Genehmigung (eine Bauerlaubnis) unter Bedingungen erteilt ober aber versagt wird. (Bgl. SBG. 8 311,

a) gegen die Verfügungen der Ortspolizeibehörden auf dem Lande oder einer zu einem Landkreise gehörigen Stadt, deren Einwohnerzahl bis zu 10000 Einwohnern beträgt, an den Landrat und gegen dessen Bescheid an den Regierungspräsidenten;

12 363, 28 343, 33 414). Es finden also auch gegen die baupolizeilichen Versügungen der Ortspolizeibehörden die Rechtsmittel nach Maßgabe der Bestimmungen des vierten Titels des Landesverwaltungsgesetzes (§§ 127—131), also wahlweise entweder die Besichwerde oder die Klage im Verwaltungsstreitversahren statt. Es kann daher bezüglich dieser Bestimmungen im wesentlichen verwiesen werden auf Brauchitsch Bd. I vgl. auch oben "die Lehre von der Baugenehmigung" Nr. 15 d. W. Abschnitt VII S. 115.

Sier ift folgendes hervorzuheben:

3) LUG. § 53.

"Die Anbringung der Beschwerde, sowie der Alage bezw. des Antrags auf mündliche Berhandlung im Verwaltungsstreitversahren hat, sosern nicht die Gesetze anderes vorsichreiben, ausschiedende Birkung. Versügungen, Bescheibe und Beschlüsse können jedoch, auch wenn dieselben mit der Beschwerde oder mit der Alage bzw. dem Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitversahren angesochten sind, zur Ausstührung gebracht werden, sosern letztere nach dem Ermessen der Behörde ohne Nachteil sür das Gemeinwesen nicht ausgesetzt bleiben kann, vorbehaltlich der Bestimmung im § 133 Abs. 3 dieses Gesetzes."

Gegen bie betreffende Ausführungsmaßregel ist die Klage im Verwaltungsstreitverfahren nicht zugelassen. (DBG. v. 11. September 1886, Nr. I 1084). Die Beschwerde ober Klage bezw. der Antrag auf mündliche Verhandlung wird durch die im Laufe des Versahrens ersolgte Ausführung der angesochtenen Berjügung nicht hinsällig. Die genannten Rechismittel sind vielmehr, wenn frühzeitig angebracht, auch dann zulässig, wenn bereits vor ihrer Andringung die angesochtene Versügung zur Aussührung gesbracht ist. (DBG. v. 14. Oftober 1887, Nr. II 920).

- 4) Im allgemeinen ist baran festzuhalten, daß, sofern ein Gegenstand durch Polizeis verordnung (Baupolizeiordnung) erschöpfend geregelt ist, mittels polizeilicher Versügung nicht ein Mehreres gesorbert werden kann, als durch jene allgemeine Verordnung vorsgeschrieben ist. DVG. 10 269, vgl. auch S. 79 des Werkes.
- 5) Hinsichtlich der Frage, an wen die ein Gebäude ober Erundstück betreffenden Bersfügungen zu richten sind, vgl. oben unter Anm. 1b bis d zu § 37 I 8 ALD. S. 87 ff.
- 6) Legitimiert zur Einlegung eines Rechtsmittels gegen eine baupolizeiliche Verfügung ist zunächst berjenige, an den die Verfügung gerichtet ist, sodann aber auch jeder Oritte, in dessen Rechte durch die Aussishrung der Verfügung eingegriffen, dessen Person oder Vermögen durch die Verfügung also betroisen wird; vorausgesetzt wird dabei aber, daß die Verfügung nicht nur indirekt die Interessen des Oritten berührt, sondern daß sie in ihm zustehende subjektive Rechte unmittelbar eingreist. (Bgl. SBG. 1 330, 3 222, 5 412, 7 312, 10 199, 14 379, 15 417, 38 376, PBB. 5 403, 11 411, 14 379, 15 510.) Demnach ist ein Hypothefengläubiger nicht legitimiert zur Einlegung eines Rechtsmittels gegen eine baupolizeiliche Versügung, durch welche der Nutzungswert des von ihm bezliehenen Hauses sinanzielles Interesse senügt nicht. SBG. 38 379, v. 15. Dezember 1904, PBB. 25 782. Wohl aber ist zur Einlegung eines Rechtsmittels der

- b) gegen die Berfügungen der Ortspolizeibehörden eines Stadtfreises, mit Ausnahme von Berlin, einer zu einem Landfreise gehörigen Stadt mit mehr als 10000 Einwohnern, oder des Landrats an den Regierungspräsidenten, und gegen dessen Bescheid an den Oberspräsidenten;
- c) gegen ortspolizeiliche Berfügungen in Berlin an den Oberpräsidenten. Gegen den in letzter Instanz ergangenen Bescheid des Regierungs=

Gegen den in letzter Instanz ergangenen Bescheid des Regierungs= präsidenten bzw. des Oberpräsidenten findet die Klage bei dem Oberver= waltungsgerichte statt. 10)

Die Rlage kann nur darauf gestütt werden,

1. daß der angesochtene Bescheid durch Nichtanwendung oder unrichtige Anwendung des bestehenden Rechts, insbesondere auch der von den

Bermieter berechtigt, wenn die an seinen Mieter erlassene polizeiliche Berjugung letterem im Gebrauch ober in ber Benutung ber vermieteten Sache gemiffe Schranken gieht, welche ber Bermieter als berechtigte nicht anerkennen will. Denn ein unzuläffiger Gin= griff in die Rechte des Mieters involviert hier zugleich einen ebensolchen Gingriff in die Rechte des Bermieters. (DBG. 10 199 und vom 20. Januar 1897, Rr. IV 123.) Dagegen fteht bem burch Erteilung eines Bautonsenses an einen Rachbar angeblich in feinem Interesse verlegten Dritten in der Regel nur die Beschwerbe an die Aufsichtsbehörbe gu. DBG. 14 378. Rach § 744 BGB. ift jeber Teilhaber eines gemeinichaftlichen Gegen= ftandes, also auch jeder Miteigentumer berechtigt, die gur Erhaltung des Gegenstandes notwendigen Magregeln ohne Zuftimmung ber anderen Teilhaber zu treffen, fofern nicht bie Berwaltung und Benutung bes gemeinschaftlichen Gegenstandes burch Bereinbarung ober burch Mehrheitsbeschluß anderweitig geregelt ift. (§ 745.) DBG. 33 444. Dieje privatrechtlichen Grundfate haben auch für bas öffentliche Recht Geltung und entscheibet fich nach ihnen ev. auch die Frage, ob jeber, bezw. welcher Miteigentumer zur Ginlegung eines Rechtsmittels gegen eine ben gemeinschaftlichen Gegenstand betreffende polizeiliche Berfügung für legitimiert zu erachten ift. DBG. v. 10. Oftober 1896, Nr. IV 1562.

Bgl. im übrigen Abschnitt VII ber Lehre von der Baugenehmigung. S. 115.

- 7) Der Polizeibehörde liegt nicht die Verpflichtung ob, zur Erreichung des erstrebten Zwecks, der Beseitigung baupolizeilich unzulässiger Zustände, einzelne bestimmte Maßeregeln zu ermitteln und anzugeben. (DBG. 14 331, E. v. 26. März 1888, PBBl. 9 310.)
- s) Wenn zur Abänderung eines polizeiwidrigen Zustandes verschiedene gleichberechtigte Mittel gegeben sind, so nuß dem Verpstichteten die Wahl unter denselben freigestellt werden. (DVG. 1 326, 6 290, 318, 11 381, 13 400, E. v. 6. Januar 1891, PVBI. 12 303.)
- 9) Es besteht für die Polizeibehörde feinerlei gesetsliche Vorschrift, den für einen Eigentümer bestimmten Bescheid seinem Bevollmächtigten zugehen zu lassen; die Zustellung des Bescheides kann daher mit voller Nechtswirfung an den Eigentümer ersolgen auch dann, wenn die Beschwerde in dessen Austrag von einem Bevollmächtigten eingelegt war. DBG. v. 7. Juli 1904, Nr. IV B. 33, 04.

<sup>10)</sup> Diese Klage ist gemäß § 63 LBG. bei bem Oberverwaltungsgericht anzubringen.

Behörden innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassenen Verordnungen den Kläger in seinen Rechten verletze;

2. daß die tatsächlichen Voraussetzungen nicht vorhanden seien, welche die Polizeibehörde zum Erlasse der Verfügung berechtigt haben würden.<sup>11</sup>)

Die Prüsung der Gesetzmäßigkeit der angesochtenen polizeilichen Verstügung erstreckt sich auch auf diejenigen Fälle, in welchen bisher nach § 2 des Gesetzs vom 11. Mai 1842 (Gesetz-Samml. S. 192) der ordentliche Rechtsweg zulässig war. 12)

Die Entscheidung 13) ist endgültig unbeschadet aller privatrechtlichen Verhältnisse.

#### § 128.

An Stelle der Beschwerde in allen Fällen des § 127 sindet die Klage<sup>14</sup>) statt, und zwar:

- a) gegen die Verfügungen der Ortspolizeibehörden auf dem Lande oder einer zu einem Landfreise gehörigen Stadt, deren Einwohnerzahl bis zu 10000 Einwohnern beträgt, bei dem Kreisausschusse:
- b) gegen die Verfügungen des Landrats oder der Ortspolizeibehörden

<sup>11)</sup> Nicht die Polizeibehörde hat das Vorhandensein der tatsächlichen Voraussetzungen für den Erlaß der angegriffenen Verfügung, sondern umgekehrt der Kläger hat das Nichtvorhandensein dieser Voraussetzungen zu beweisen. (DVG. 4 274, 10 268, 16 385, E. v. 11. Mai 1885, PVBI. 6 380.)

<sup>1</sup>²) Der orbentliche Nechtsweg fommt also im Falle bes § 2 bes Ges. v. 11. Mai 1842 in Begfall. In ben Fällen ber §§ 4 und 5 bieses Gesetzes (Ansprüche auf Entschäbigung wegen eines unzulässigen Eingriffs ber polizeilichen Bersügung in die Privatrechte) sindet ber orbentliche Nechtsweg wie bisher statt. In der Bauerlaubnis ist ein spezieller Nechts=titel im Sinne des § 2 des Gesetzes vom 11. Mai 1842 nicht zu sinden. Gine solche Erlaubnis schaft nicht einen sür die Polizeibehörde unabänderlichen Nechtszustand, viel=mehr ist letztere ebenso berechtigt wie verpflichtet, die Genehmigung zu widerrusen, sobald sie die Unvereindarfeit derselben mit dem hierfür allein maßgebenden öffentlichen Nechte erfennt. Bgl. Lehre von der Baugenehmigung, Abschiet V S. 109.

<sup>13)</sup> In der Entscheidung hat sich der Berwaltungsrichter darauf zu beschränken, die polizeiliche Bersügung, durch welche der Baukonsens versagt war, außer Kraft zu sehen; er kann nicht seinerseits den Baukonsens erteilen ober die Polizeibehörde zur Erteilung bes Konsenses verurteilen. DBG. 37 317.

<sup>14)</sup> Die Klage steht dem Beschwerdeführer zu, nicht aber der Polizeibehörde, deren Berfügung angegriffen und durch Bescheid aufgehoben ist. Gegen Berfügungen der Ortspolizeibehörden der Stadtfreise Berlin, Charlottenburg, Schöneberg und Rixdorf ist sie Klage nach § 4 des Ges. v. 13. Juni 1900 die erste Abteilung des Bezirks= ausschusses zu Berlin zuständig.

eines Stadtfreises oder einer zu einem Landfreise gehörigen Stadt mit mehr als 10000 Einwohnern bei dem Bezirksausschusse.

Die Klage kann nur auf die gleichen Behauptungen gestützt werden, wie die Klage bei dem Oberverwaltungsgericht (§ 127 Abs. 3 und 4).

## § 129.

Die Beschwerde im Falle des § 127 Absatz 1 und die Klage im Falle des § 128 sind bei derjenigen Behörde anzubringen, gegen deren Berstügung sie gerichtet sind.

Die Behörde, bei welcher die Beschwerde oder Alage angebracht ist, hat dieselbe an diesenige Behörde abzugeben, welche darüber zu beschließen oder zu entscheiden hat. Der Beschwerdeführer bezw. Aläger ist hiervon in Kenntnis zu segen.

Die Frift zur Einlegung der Beschwerde und zur Anbringung der Klage gegen die polizeiliche Verfügung, sowie gegen den auf Beschwerde ergangenen Bescheid beträgt zwei Wochen.

Die Anbringung des einen Nechtsmittels schließt das andere aus. Ist die Schrift, mittels deren das Rechtsmittel angebracht wird, nicht als Klage bezeichnet oder enthält dieselbe nicht ausdrücklich den Antrag auf Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren, so gilt dieselbe als Veschwerde. Bei gleichzeitiger Anbringung beider Nechtsmittel ist nur der Beschwerde Fortgang zu geben. Das hiernach unzulässigerweise angebrachte Nechtsmittel ist durch Versügung der im Absatz bezeichneten Behörde zurücksuweisen. Gegen die zurückweisende Versügung findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an die zur Entscheidung auf die Klage berusene Behörde statt.

Wird die Beschwerde oder Klage der Borschrift des ersten Absabes zuwider innerhalb der gesetlichen Frist bei derzenigen Behörde angebracht, welche zur Beschlußfassung oder Entscheidung darüber zuständig ist, so gilt die Frist als gewahrt. Die Beschwerde oder Klage ist in solchen Fällen von der angerusenen Behörde zur weiteren Beranlassung an diesienige Behörde abzugeben, gegen deren Beschluß sie gerichtet ist.

## § 130.

Gegen polizeiliche Verfügungen des Regierungspräsidenten 15) sindet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Oberpräsidenten und gegen den vom Oberpräsidenten auf die Beschwerde erlassenen Bescheid innerhalb

<sup>15)</sup> Auch gegen landespolizeiliche Berfügungen des Polizeipräsidenten zu Berlin ist nicht die Klage beim Bezirksausschuß, sondern nur die Beschwerde an den Obepräsidenten und gegen dessen Bescheid die Klage beim Oberverwaltungsgericht gegeben. (DBG. v. 15. Oktober 1884, Kr. I 1138.)

gleicher Frist die Klage<sup>16</sup>) bei dem Oberverwaltungsgerichte nach Maßgabe der Bestimmungen des § 127 Absat 3 und 4 statt.

Gegen polizeiliche Verfügungen des Regierungspräsidenten in Sigmaringen findet innerhalb zwei Wochen unmittelbar die Alage bei dem Oberverwaltungsgerichte statt.

Gegen die Landesverweisung steht Personen, welche nicht Reichsangehörige sind, die Klage nicht zu.

## § 131.

Der § 6 des Gesetzes vom 11. Mai 1842 (Gesetzemml. S. 192) findet auch Anwendung, wenn eine polizeiliche Versügung im Verwaltungszftreitverfahren durch rechtskräftiges Endurteil aufgehoben worden ift. 17)

## 2. Fünfter Titel.

## 3 wangsbefugniffe. 18)

§ 132.

Der Regierungspräsident, der Landrat, die Ortspolizeibehörde und der Gemeinde-(Guts-)Vorsteher (-Vorstand) sind berechtigt, die von ihnen in Ausübung der obrigkeitlichen Gewalt getrossenen, durch ihre gesetzlichen Besugnisse gerechtsertigten Anordnungen durch Anwendung folgender Zwangsmittel durchzuseßen:

- 1. Die Behörde hat, sofern es tunlich ist, die zu erzwingende Handlung durch einen Dritten ausführen zu lassen und den vorläufig zu bestimmens den Kostenbetrag im Zwangswege von den Verpflichteten einzuziehen.
- 2. Kann die zu erzwingende Handlung nicht durch einen Dritten geleistet werden, oder steht es sest, daß der Verpslichtete nicht imstande ist, die aus der Aussührung durch einen Dritten entstehenden Kosten zu tragen, oder soll eine Unterlassung erzwungen werden, so sind die Behörden berechtigt, Gelöstrasen<sup>19</sup>) anzudrohen und sestzusezen, und zwar:
  - a) die Gemeinde=(Gut3=)Borsteher bis zur Sohe von fünf Mark;

<sup>16)</sup> Bezüglich ber Stempelpflicht ber Vollmachten im Verwaltungsstreitversahren vgl. Tarisstelle 73 bes Stempeltariss zum Stempelsteuergesetz vom 3. Juli 1895 (GS. S. 413), dazu Nr. 53 ber Bekanntmachung bes Finanzministers vom 13. Februar 1896 und MC. vom 26. Juni 1896 (MBI. S. 116).

<sup>17)</sup> Bgl. die Lehre von der Baugenehmigung. Nr. 15 d. W. Abschn. VI Ziffer 14 S. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Bgl. Brauchitsch Bd. I, sowie §§ 38 sf. I 8 ALN. S. 90 fs., sowie Nr. 15 b. W. Abschnitt VIII S. 117 und BBD. § 89, Ann. 1 bis 3.

<sup>19)</sup> Eine Erekutivstrase darf nicht nach der Zeitdauer der Zuwiderhandlung gegen die polizeiliche Anordnung bestimmt werden. DBG. v. 23. Januar 1902, BBBl. 23 457, DBG. 21 324, 332, BBBl. 22 442.

- b) die Ortspolizeibehörden und die städtischen Gemeinde-Vorsteher (=Vor= ftände) in einem Landfreise bis zur Höhe von sechzig Mark;
- c) die Landräte, sowie die Polizeibehörden und Gemeinde-Borsteher (-Borstände) in einem Stadtfreise bis zur Höhe von einhunderts fünfzig Mark;
- d) der Regierungspräsident bis zur Höhe von dreihundert Mark.

Gleichzeitig ist nach Maßgabe der §§ 23, 29 des Strafsgesetzbuchs für das Deutsche Reich die Dauer der Hast sestzusezen, welche für den Fall des Unvermögens an die Stelle der Geldstrafe treten soll. Der Höchstebetrag dieser Hast ist

in den Fällen zu a — Ein Tag,

" " " b — Eine Woche,

" " c — Zwei Wochen,

" " d — Vier Wochen.

Der Ausführung durch einen Dritten (Nr. 1), sowie der Festsetzung einer Strafe (Nr. 2) muß immer eine schriftliche 20) Androhung vorhergehen; in dieser ist, sosern eine Handlung erzwungen werden soll, die Frist zu bestimmen, innerhalb welcher die Aussührung gesordert wird.

3. Unmittelbarer Zwang darf nur angewendet werden, wenn die Ansordnung ohne einen solchen unausführbar ist.

## § 133.

Gegen die Androhung eines Zwangsmittels finden dieselben Rechts= mittel statt, wie gegen die Anordnungen, um deren Durchsetzung es sich handelt. Die Rechtsmittel erstrecken sich zugleich auf diese Anordnungen, sosern dieselben nicht bereits Gegenstand eines besonderen Beschwerde= oder Berwaltungsstreitversahrens geworden sind.

Gegen die Festsetzung und Ausstührung eines Zwangsmittels sindet in allen Fällen nur die Beschwerde im Aufsichtswege innerhalb zwei Wochen statt.

Haftstrasen, welche an Stelle einer Geldstrase nach § 132 Mr. 2 sests gesetzt sind, dürsen vor ergangener endgültiger Beschlußfassung oder rechtsträftiger Entscheidung auf das eingelegte Rechtsmittel beziehungsweise vor Ablauf der zur Einlegung desselben bestimmten Frist nicht vollstreckt werden.

<sup>20)</sup> Die Androhung ist auch dann rechtsverbindlich, wenn die dem Verpflichteten erteilte Aussertigung nur mit dem Faksimilestenwel des zuständigen Beamten versehen ist. Dabei ist selbstverständliche Voraussetzung der Nechtswirksamkeit, daß die Androhung auf der Anordnung und Entschließung dessenigen Beamten beruht, auf den jene faksimilierte Unterschrift hinweist. DVG. vom 2. Dezember 1896, PVBI. 18 523.

22.

D.

Gesetz über die Zuständigkeit der Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden vom 1. August 1883.

(SS. S. 237.)

XX. Titel.

## Baupolizei.

§ 143.

Der Bezirksausschuß beschließt über die Anwendung der in den Städten geltenden feuers und baupolizeilichen Borschriften bei Gebäuden auf solchen zum platten Lande gehörigen Grundstücken, welche innerhalb der Städte oder im Gemenge mit städtischen bebauten Grundstücken liegen, gemäß den Borschriften der Berordnung vom 27. Juli 1846.1)

### § 144.

Über die Anwendung der Bestimmungen der Verordnung vom 21. Dezember 1846,2) betreffend die bei dem Ban von Gisenbahnen beschäftigten Handarbeiter, auf andere öffentliche Bauansführungen (Kanal- und Chausseebauten usw.) gemäß § 26 der gedachten Verordnung beschließt:

- 1. insoweit es sich um Bauten der Kreise, Amts-Wegeverbände oder Gemeinden handelt, der Regierungspräsident unter Zustimmung des Bezirksausschusses;
- 2. insoweit es sich um Bauten des Provinzialverbandes handelt, der Oberpräsident unter Zustimmung des Provinzialrats;
- 3. für den Stadtfreis Berlin der Oberpräsident.

## § 145.

Über Dispense 3/4/5/6/7/8) von Bestimmungen der Baupolizeiordnungen beschließt nach Maßgabe dieser Ordnungen der Areisausschuß, in Stadtsteisen und in dem zu einem Landtreise gehörigen Städten von mehr als 10000 Sinwohnern der Bezirksausschuß, soweit die Angelegenheit nicht nach diesen Ordnungen zur Zuständigkeit anderer Organe gehört. Bersfügungen der letzteren unterliegen der Ansechtung nur im Wege der Beschwerde an die Aufsichtsbehörde.

Der Bezirksausschuß tritt in Betreff der Zuständigkeit zur Erteilung von Dispensen in allen Fällen an die Stelle der Bezirksregierung.

Zur Einlegung der Beschwerde gegen den Beschluß ist auch die zur Erteilung der Bauerlaubnis zuständige Behörde besugt,<sup>9</sup>) welcher der Beschluß zuzustellen ist.

Gegen den Beschluß des Bezirksausschusses in erster Instanz findet die Beschwerde an den Minister der öffentlichen Arbeiten statt. 10)

### § 146.

Die §§ 17 und 18 des Gesetzes, betreffend die Anlegung und Bersänderung von Straßen und Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften, vom 2. Juli 1875 werden aufgehoben. Die Wahrnehmung der in den §§ 5, 8, 9 aaD. dem Kreisausschusse beigelegten Funktionen liegt für den Stadtkreis Berlin dem Minister der öffentlichen Arbeiten, für die übrigen Stadtkreise, sowie für die zu einem Landkreise gehörigen Städte mit mehr als 10000 Einwohnern dem Bezirksausschuß ob. Die Bestätigung der Statuten nach den §§ 12 und 15 aaD. erfolgt für den Stadtkreis Berlin durch den Minister des Innern.

1) Berordunug (welche übrigens in ben neuen Landesteilen nicht ausbrücklich einzestührt ist), betreffend die Anwendung der in den Städten geltenden feuerzund baupolizeilichen Borschriften bei Gebäuden auf solchen zum platten Lande gehörigen Grundstücken, welche innerhalb der Städte oder im Gemenge mit städtischen bebauten Grundstücken liegen. Lom 17. Juli 1846. G. 309.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen zur Verhütung der Feuersgefahr, welche jür die Städte daraus entstehen kann, daß dei Gedänden auf jolchen zum platten Lande gehörigen Grundstücken, welche innershalb der Städte oder im Gemenge mit frädtischen bebauten Grundstücken liegen, die für das platte Land und nicht die für die Städte bestehenden seuers und baupolizeilichen Vorschriften angewandt werden, auf den Antrag Unseres Staatsministeriums und nach Anhörung Unserer getreuen Stände, wie folgt:

#### § 1.

Wo die seuers und baupolizeisichen Vorschriften in den Städten und auf dem platten Lande voneinander abweichen, und wo durch Anwendung der für das platte Land bestiehenden teuers und daupolizeisichen Vorschriften bei Gedäuden auf jolchen zum platten Lande gehörigen Grundstücken, welche sich innerhalb der Städte oder im Gemenge mit fädlischen bebauten Grundstücken besinden, die Feuersicherheit der Stadt erheblich gefährbet wird, können diese Gedäude, zu denen auch die auf Vorwerken oder Attergütern des sindlichen Gedäude zu rechnen sind, durch [Anordnung der Regierung] Beschluß des Bezirksausschusses den sür die fädlichen Gedäude gestenden daus und seuerpolizeisichen Vorschriften unterworfen werden. In dieses in einzelnen Fällen ohne wesenschieden Berschung des ländlichen Gewerbedetriedes nicht ausführbar, so hat sie Kegierung der Bezirksausschuß zu ermessen, inwiesern nich aufssährbar, so hat sie Kegierung der Bezirksausschuß zu ermessen, inwiesern mit Rücksicht hierauf die Answendung einer Vorschriften zu modifizieren ober eine Ausnahme davon zu gestatten seit.

#### § 2.

Durch Anordnung der im § 1 erwähnten Mafregel wird in den Feuersozietäts= verhälmissen der betressenen Gebäude nichts geändert. (Gegen den Beschluß des Bezirksausschusses sindet die Beschwerde an den Provinzialrat statt, LBG. § 121.)

2) Berordnung, betreffend die bei dem Bau von Eisenbahnen besichäftigten Handarbeiter. Vom 21. Dezember 1846. GS. 1847 S. 21. (Auszug.) Dieselbe ist eingesührt in den neuerwordenen Landesteilen durch B. v. 19. August 1867 (GS. S. 1426), im Jadegebiete durch AG. v. 3. August 1885 (GS. S. 631) und in Lauendurg durch Geset, v. 25. Februar 1878 (GS. S. 97) § 8.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preußen 2c. verordnen in Betreff ber handarbeiter, welche bei dem Bau von Eisenbahnen und bei anderen öffentlichen Bauten beschäftigt werden, nach dem Antrage Unseres Staatsministerinms, was folgt:

§§ 1 bis 24. § 25.

Die [Regierungen] Regierungspräsidenten haben die Aussiührung dieser Vorschriften zu überwachen. Die zu bestellenden Bau-Aussichtsbeamten stehen rücksichtlich der durch gegenwärtige Verordnung ihnen übertragenen polizeilichen Funktionen zunachst unter der

Aufficht bes betreffenden Landrats.

Soweit das Ginschreiten der Lokal-Polizeibehörden durch die bestehenden Gesetze nicht begründet ist, sind die Landräte zur Vollziehung der in dieser Verordnung enthaltenen polizeilichen Anordnungen befugt und verpstichtet; dieselben können sich aber, wenn die Baustellen von ihrem Wohnsitz zu entsernt sind, geeignete Polizeibehörden mit Genehmigung [ber] des vorgesetzten [Regierung] Regierungspräsidenten substitution muß in geeigneter Weise zur öffentlichen Kenntnis gebracht werden.

§ 26.

Die vorstehenden Bestimmungen sollen auch auf andere öffentliche Banaussührungen (Kanal: und Chaussebauten usw.) Anwendung finden, welche von den [Regierungen] in 3G. § 144 bezeichneten Behörden dazu geeignet besunden werden.

§ 27.

Auf Sandarbeiter, welche bei handwerksmäßig auszuführenden Arbeiten beschäftigt werden, findet diese Berordnung keine Anwendung.

3) Dispense und Ausnahmen im allgemeinen.

Dispensieren heißt Ausnahmen bewilligen, auf baupolizeilichem Gebiete also Ausnahmen von baupolizeilichen Borschriften. Hiernach sind "Ausnahmen" und "Dispense"
im Baupolizeirecht begrisslich ibentisch. (Egl. DBG. 32 350.) Beibe sind Abweichungen
von den die allgemeine Rechtsregel bilbenden baupolizeilichen Bestimmungen für den Einzelfall. Sie bedeuten bennach die Anderung des materiellen öffentlichen Baurechts durch die dazu berusene Behörde für einen bestimmten Bau mit der Birkung, daß dieser, der bewilligten Ausnahme bezw. dem bewilligten Dispense entsprechend ausgeführt, jeder Ansechtung seitens der Baupolizeibehörde entzogen ist (DBG. 29 354).

Frgend welche Direktiven darüber, welchen Behörden die Bewilligung der einen oder der anderen Art der Abweichungen von den grundsählichen allgemeinen Bestimmungen zuzuweisen ist, sind nicht ergangen, konnten auch nicht ergehen, da sich eben "Ausnahmen" und "Dispense" begrifflich nicht voneinander unterscheiden oder trennen lassen, doch pslegen in den Baupolizeiordnungen den Beschlußbehörben die Abweichungen von den wesenklichen und bedeutungsvolleren Bestimmungen vorbehalten zu werden, während der Ortspolizeibehörde die Bewilligung von Ausnahmen in den minder wichtigen, aber um so häussiger eintretenden Fällen überlassen bleibt. Jene von den Beschlußbehörden zu bewilligenden Ausnahmen werden in der Sprache des Baupolizeirechts im allgemeinen "Dispense" im speziellen Sinne genannt, während die von anderen Behörden, wie der Ortspolizeibehörde, dem Landrate oder dem Regierungspräsidenten zu bewilligenden Absweichungen von den allgemeinen baupolizeisichen Borschriften als "Ausnahmen" im prägnanten Sinne bezeichnet zu werden pslegen. Bielsach werden allerdings in den Baupolizeiordnungen beide Ausdrücke auch willkürsich und unterschiedssos neben einander gebraucht.

Soviel aber steht zweisellos fest, daß Ausnahmen und Tispense von den Bestimmungen ber Baupolizeiordnungen nur nach Maßgabe dieser Ordnungen, d. h. nur in den in

biesen Ordnungen vorgeschenen Fällen und nur durch die in diesen Ordnungen bestimmten Behörden (Kreisausschuß, Bezirksausschuß ober andere Organe) bewilligt werden können und dürsen (RG3. VII v. 30. Januar 1900, PBBl. 21 496, OBG. 9 332). Unter diesen "anderen Organen" werden freilich immer nur solche zu verstehen sein, welche an sich zur Erledigung polizeilicher Angelegenheiten berufen sind, also Ortspolizeibehörde, Landrat, Regierungspräsident, Oberpräsident und Minister, sodas also Kommunalbehörden die Dispenserteilung auch nicht durch die BPO. übertragen werden kann. (ME. v. 19. Februar 1901, M. d. 5. A. III 2377.)

Wie die in den Baupolizeiordnungen speziell zugelassenen Ausnahmen, beruhen auch die der Entscheidung der Ortspolizeibehörde entzogenen Dispense auf der Erwägung, daß es unmöglich ist, die allzemeinen Rechtssähe über die Beschränkung der Bausreiheit dersartig zu geben, daß sich jeder konkreie Tatbestand unter sie ohne Härte und materielle Ungerechtigkeit subsumieren läßt. Die zur Erteilung des Dispenses berusene Behörde übt somit gewissernaßen einen Gnadenakt aus, indem sie den einzelnen Grundeigentümer von der Besolgung der ihn unverhältnismäßig hart tressenden allgemeinen gesetzlichen Borschrift befreit.

Bor allem werden daher solche Källe zur Bewilligung eines Dispenses geeignet sein, in denen die tatjächlichen Boraussetzungen sehlen, die den Erlaß einer inhaltlich der allgemeinen Bestimmung der Baupolizeiordnung entsprechenden polizeilichen Versügung rechisertigen würden. Im übrigen sind es vielsach aber auch reine Zwecknäßigkeitszrücksichten, welche eine Abweichung von der Regel mit Rücksicht etwa auf die abnorme Gestaltung oder die Umgebung des Baugrundstückes, die besondere Bestimmung oder die eigenartige Einrichtung des Gebäudes, und nicht in lezter Linie auch auf die speziellen Bedürsnisse des Bauherrn wünschenswert erscheinen lassen.

Daß übrigens die Bewilligung eines Dispenses von dem Nachweise gewisser sich auf privatrechtlichem Boben bewegender Abmachungen amijchen ben nachbarlichen Grundbefigern, burch melde beifpielsweise ber eine Grundeigentumer gu Laften feines Grund= ftuds und gum Beiten bes benachbarren Grundftude Die bingliche Berpflichtung übernimmt ober bag eine beichränkte perfonliche Dienfibarteit (§ 1090 BBB.) bes Inhalts eingeräumt wird, daß ein bestimmter Raum von ber Grenze ab unbebaut bleibt, ober auch von ber Bedingung abhängig gemacht werden fann, daß ein Grundftudicil als Strafenland an die wegebaupflichtige Gemeinde abgetreten wird, fann grundjaglichen Bebenten nicht wohl unterliegen (vgl. Plathner, Baupol. Mitteil. 1904 S. 68). Richt einmal einer grundbuchlichen Gintragung wird es unter allen Umftanden bedurfen, wenn es fich vom Ctandpuntte ber Polizeibehörde aus auch wohl ber Regel nach empfehlen wird, die grundbuchliche Gintragung ber fraglichen Berpflichtung bei ber Erteilung bes auf bem materiellen Inhalt berselben beruhenden Dispenses gur Bedingung gu machen Daß bie öffentlich-rechtliche Wirfung des Dispenfes, b. h. die Zulaffung einer Abweichung von der allgemeinen Nechtsregel, erlischt, jobald die privatrechtliche Voraussetzung desfelben, burch Löfung ber Bereinbarung zwischen ben Grundeigentumern bezw. burch Löschung im Grundbuche aufgehört hat zu eriftieren, ift selbstverftandlich. (Bgl. DBG. v. 19. März 1885, PVBI. 6 302, v. 11. Mai 1886, PVBI. 7 354.

Wird die Befreiung von dieser oder jener Bestimmung des öffentlichen Nechts in den weitaus meisten Fällen auch angestrebt vorwiegend zum Schutze und zur Förderung privater Interessen, so wird die Erteilung doch immer nur dann stattsinden können, wenn jener Schutz und jene Förderung unbeschadet der für die Entschließungen der

Polizeibehörbe in allen Fällen in erster Linie maßgebenben öffentlichen Interessen erfolgen kann. Es sindet somit bei jeder Dispenserteilung eine Abwägung der beteiligten privaten und öffentlichen Interessen statt. Dieser Umstand macht die verständnisvolle und zielbewuste Behandlung der Dispensgesuche zu einer für das Gemeinwohl höchst bedeutsamen Aufgabe sowohl der zur ersten Begutachtung berusenen Ortspolizeibehörde, wie der für die Erteilung zuständigen Beschlußbehörde. Bietet sich hier doch für die beteiligten Behörden die Möglichseit, hinausgehend über den Rahmen ihrer durch § 10 II 17 ALR. begrenzten Aufgaben und Ziele, in das weite und so überaus dankbare Gebiet der Wohlsahrtspslege, insbesondere in dassenige der Ästhetik hineinzugreisen. (DBG. v. 19. März 1885, PBBl. 6 302 u. v. 11. Mai 1886, das. 7 354.)

Bor allem find in allen benjenigen Dispensfällen, in benen es fich um die außere Gestaltung ber Gebäude, insbesondere ihre Sohenentwicklung, um Mus- und Aufbauten handelt, afthetische Gesichtspunkte für die Bewilliqung bestimmend. Und in der Tat für bevorzugte Bauplate, bei benen es fich um Schaffung eines ansprechenden ober charafte= riftischen Stragenbilbes handelt, für Gebäude von bedeutender fünftlerischer Ronzeption, bie eben auch nur fo, wie fie erdacht find, ausgeführt werden können und muffen, wenn ihr fünftlerischer Gesamtwert nicht herabgebrückt werden foll, für alle folche Fälle erweift fich ber Buchstabe des Gefetes zu eng. Bernunft wird Unfinn, Wohltat Plage! ftelle fich vor, man wollte bas Reichstagsgebäude messen an bem Magstabe ber Berliner Baupolizeiordnung! Und wenn wirklich einmal etwas Licht und Luft geopfert werben jollte zu Bunften einer fünfilerisch burchbachten Ausbildung eines Gebäudes, mirft benn bie ichone Ausgestaltung ber Stadt, ihrer Stragen und Plate nicht auch geist= und herzerfrischend und somit auch gesundheitfordernd auf die Bewohnerschaft ein? Beruht fomit die Bewilligung ber Dispense selbst vielfach auf afthetischen Ruchsichten, werben die letteren in anderen Källen wiederum die Beranlaffung dazu bieten, ben Dispens von der Erfüllung gewisser ihnen dienender Bedingungen abhängig ju machen. Sier wird die Fortlassung unichonen Beiwerks gefordert, dort die niedrigere Gestaltung eines Mujbans, an anderer Stelle vielleicht bie fraftvollere Ausbildung einer für das Strafenbild bebeutungsvollen Ede ober auch die Ausführung ber Fassabe in einem bestimmten Materiale ober Style gur Bebingung gemacht, und berjenige, gu beffen Gunften auf ber einen Seite das allgemeine öffentliche Recht gebeugt wird, erweist fich auf der anderen Seite meiftens leichter geneigt, im öffentlichen Interesse gewisse Opfer gu bringen ober ein Mehreres zu leiften, als die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen erheischen. Banpolizeis und auch die Beichlugbehörden find vielfach über ben vorstehend gekenns zeichneten bebeutungsvollen Inhalt des Dispensationsrechtes völlig im unklaren, und bod zu einem wie wertvollen Mittel zur Forderung bes Gemeinwohls fowie zur Berichonerung bes Stadtbilbes fann sid, basselbe bei verständnisvoller Sandhabung gestalten!

Sollen unnötige härten vermieben, zwecknäßige, aber mit ben allgemeinen Bestimmungen unvereinbare Einrichtungen ermöglicht, ober ästhetische Rücksichten gesörbert werben, in jedem Falle ist eine engherzige bureaufratische Beurteilung vom übel. Mit Wohlwollen, mit weitem Blick und weitem Herzen trete die Behörde an die Prüfung der Dispensgesuche und ihrer Begründung heran; nur so wird der gesetzgeberische Gedanke, der der Zulassung der Dispense zu Erunde liegt, verwirklicht, nur so wird der Ausgleich zwischen den beteiligten privaten und öffentlichen Interessen, zwischen dem Buchstaben und dem Geist des Gesetzs gesunden werden.

4) Soweit die Baupolizeiverordnungen die Befugnis zur Erieilung von Dispenfen anberen (Polizei-)Behörben als dem Rreis- ober Bezirksausschuß zuweisen, behält es

babei sein Bewenden, mit der Maßgabe, daß deren Versügungen nur mit der Besichwerde an die Aussichtsbehörde anzusechten sind. Gegen den Beschluß des Kreissausschusses sindet nach LBG. § 121 die Beschwerde an den Bezirksausschuße, gegen den in erster Instanz ergehenden Beschluß des Eezirksausschusses nicht die Beschwerde an den Provinzialrat, sondern an den Minister der öffentlichen Arbeiten statt; zur Einlegung der Beschwerde ist auch die zur Erteitung der Baugenehmigung zuständige Ortspolizeibehörde (in Berlin der Polizeipräsident oder das Polizei-Präsidium, Abt. III, nicht aber die Örts. SiPB., Beschluß des M. d. ö. A. vom 18. Mai 1893 III 9963) besugt. — Die Frist beträgt in sedem Kalle 2 Wochen.

- 5) Dispense sind nur nach Maßgabe der Baupolizeiordnungen (s. Aum. 8) von deren positiven Bestimmungen zulässig, also nicht von Ansorderungen, die die Polizeisbehörde lediglich auf Erund der ihr nach § 10 II 17 ALR. zustehenden allgemeinen polizeilichen Besinglis gestellt hat. Für zulässig zu erachten ist indes auch ein Dispens von den auf Erund der Zisser 4 § 40 BPD. polizeilicherseits auserlegten Bedingungen (Erl. d. M. d. ö. A. vom 19. Mai 1888 III 9102). Glaubt übrigens die Polizeisdehörde in einem Falle der letzteren Art ein Dispensgesuch desürworten zu sollen, ist es zweckmäßiger und fürzer, die gestellte Bedingung einsach direkt zurückzunehmen und damit den Bezirksausschuß einer besonderen Beschlußfassung zu überheben. Da sich dei dem Erlaß einer BD. nicht mit Bestimmutheit voraussehen läßt, dei welchen baupolizeilichen Bestimmungen sich die strikte Durchsührung im Einzelsalle als eine durch das össentliche Interesse nicht gebotene Härte erweisen wird, empsiehlt sich die Ausnahme einer allsgemeinen Dispensklausel in jede BD.
- ") Begreiflich ist die Handhabung des Tispensationsrechtes und die in der Konsensererteilung liegende polizeiliche Verfügung auseinander zu halten. CBG. 29 365 und vom 29. Mai 1900, PrBBl. 22 70.
- 7) Früher wurde die Erteilung des Dispenses nach der Aussiührung des Baues nicht mehr für zulässig erachtet. MR. v. 8. Mai 1888 (MBI. S. 107). Bgl. auch MR. vom 5. November 1888 (MBI. S. 199). Erst in neuerer Zeit ist diese, in der Praris der Berwaltungsbehörden disher befolgte Rechtsaufsalfigjung aufgegeben worden, nachdem das DBG. in dem Ersenntnis vom 27. November 1895 (E. 29 354 und PBBI. 17 157) ausgesprochen hatte, daß die Dispenserteilung von der Besolgung baupolizeilicher Borschriften auch dann zulässig sei, wenn der Bau bereits ausgesührt ist. Im Anschluß an dies Ersenntnis ist der nachstehende auszugsweise wiedergegebene Ersaß des Ministers der össentlichen Arbeiten ergangen (MBI. S. 52, PBBI. 17 276), welcher nunmehr die maßgebenden Bestimmungen für die Behandlung der Dispense seitens der Baupolizeis behörden enthält:

Ministerium der öffentlichen Arbeiten III 630. Berlin, den 21. Februar 1896.

.... in dem Erfenntnis vom 27. November 1895 ist im Anschluß an die Gründe

eines Urteils vom 3. April 1888 folgendes ausgeführt:
"Es liegt in der rechtlichen Natur der Polizei-Verordnung, daß die als solche erzgehenden Bauordnungen der im § 65 Titel 8 Teil I des allgemeinen Landrechts grundsläftsch anerkannten Baufreiheit diejenigen Grenzen ziehen, die die polizeiliche Sorge für Leben und Gejundheit towie die Fürlorge gegen Fenersgefahr dei Bauausführungen, sowie gegen gemeinschäbliche Handlungen, Unternehmungen und Ereignisse überhaupt erheischt § 6 pos. f. i. g. des Gesehes über die Polizewerwaltung vom 11. März 1850). Sowiet solche Berordnungen ergangen sind, bestimmen sie daher die Normen, nach welchen bemessen werden musk, ob ein Bau "zum Schaben oder zur Unsicherheit des gemeinen Wesens" gereicht (§ 66 aal.) oder, wie es § 71 ausdrückt, ob ein Bau "sählich oder gesährlich sie das Publikum" ist.

Die Beobachtung ber Vorschriften ber Baupolizei-Ordnungen wird gesorbert und erzwungen, um schäbliche ober gemeingefährliche Bauten zu hindern, und wenn gleichmohl Bauten entstehen, die diesen Ordnungen widersprechen, so sind sie schon lediglich durch diesen Widerspruch als schädlich und gesährlich im Sinne des § 71 rechtlich gestennzeichnet.

Es ift somit rechtlich ausgeschlossen, neben bem Maßstab, ben bie vorhanbenen Bausorbnungen für die Zulassung und Gutheißung von Bauten vor beren Aussichtung zur Ausschlicher und gefährlicher Bauten statuieren, noch einen zweiten solchen Maßstab für konsenswidrig ober konjenslos ausgeführte Bauten aus § 71 aad. zu konstruieren und dem bauenden Publikum die Möglichkeit einzuräumen, durch gesetzwidrige Haublungen das für ihre Bauten zur Anwendung konnende objektive Baurecht zu ändern.

Es könnte bies auch gar nicht geschehen, ohne daß damit das öffentliche Interesse

im weiten Umfange in Frage genellt wurde."

Es wird dann weiter aus eführt, daß, weil die Bestimmungen der Bauordnungen über Dispenserteilung eine untrennbare Ginheit mit den materiellen Normen über Besichränkung der Baufreiheit bilben, die Einschränkung der Dispense auf noch nicht aus-

geführte Bauten nicht gerechtfertigt erscheine.

Im Hinblid auf diese Entscheidung will ich die in dem Erlasse meines herrn Amtsvorgängers vom 8. Mai 1888 (MBI. für die innere Verwaltung S. 107) vertretene Aufsassung, nach welcher Dispense von der Besolgung baupolizellicher Vorschriften nur solange gewährt werden können, als es sich noch um die Erteilung der Erlaubnis zur Ausssührung eines beabsichtigten Baues handelt, nicht weiter aufrecht erhalten, hebe vielmehr den Erlas hierdurch auf.

Die Baupolizeibehörden werden daher ein materielles Eingehen auf Baudispensgesuche aus dem Grunde nicht mehr abzulehnen haben, weil der Bau bereits aus-

geführt ift.

Andererseits aber solgt aus ben vorgedachten Entscheinungsgründen die Verpstichtung der Baupolizeibehörden, auch bezüglich der konsenswidig oder konsenslos ausgesührten Unlagen die Erfüllung der sämtlichen einigklagenden daupolizeilichen Vorschristen zu sordern und zu erzwingen, sosern nicht diesen Behörden die Besugnis zur Gewährung von Ausnahmen eingeräumt ist. Nur in denjenigen Fällen wird es sich rechtsertigen lassen, hiervon abzuweichen, wo die Verstöße gegen die Bestimmungen der Bauvolizeisordnung von ganz geringsüger Bedeutung sind und den mit ihnen versolgten Zwesternstlich nicht in Frage siellen, andererseits aber den Vorschriften entsprechende Herzstellung einen unverhältnismäßig hohen Kostenauswah erfordern würde. Der Unsstand dagegen, daß die vorschrissmäßige Ferstellung den Bauherrn zu erheblichen Aufswendungen nötigen wird, kann allein keinen Erund geben, von der Forderung einer solchen Ferstellung abzusehen.

Endlich mache ich noch besonders darauf ausmerksam, daß der § 145 des Zuftändigkeitsgesetes vom 1. August 1883 auch den Baupolizeibehörden die Besugnis einräumt, gegen die in erster Instanz ergehenden Beschlüsse über Baudispensgesuche die

Beschwerde einzulegen.

Die Polizeibehörden werden daher da, wo solche Beschlüffe entgegen ihren Anträgen ergehen, Beschwerde zu erheben haben, wenn die für die Dispenserteilung angesührten Gründe von ihnen nicht für zutieffend erachtet werden.

Em. Hochwohlgeboren ersuche ich usw.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

s) Die Erteilung eines Dispenses ist soweit es sich um eine res merae gratiae, und nicht etwa um eine nach ihrer tatsächlichen Boraussehung fest umgrenzte materielle Borschrift über die Handhabung der baupolizeilichen Bestimmungen durch die Ortspolizeibehörbe handelt (OBG. 32 351), in das freie Ermessen der Polizeibehörde gestellt und hat auf dieselbe Niemand einen rechtlich versolgbaren Anspruch (OBG. vom 13. Oktober 1879 und vom 30. Juni 1891, BBBl. 12 569), während andererseits durch die Erteilung ebensowenig eine Berpssichtung, von dem Dispense Gebrauch zu machen, geschafsen wird, wie durch die Baugenehmigung eine Verpslichtung zum Bauen.

Auch nach Erwirkung des Dispenses verbleibt dem Bauherrn also das Recht, nach den allgemeinen baupolizeilichen Bestimmungen zu dauen. Der Dispens kann an Bedingungen geknüpft oder von Boraussetzungen abhängig gemacht werden, die auch auf privatrechtlichem oder ästhetischem Gediete liegen können und bei deren Nichterfüllung oder Fortfallen die öfsentlicherechtliche Birkung des Dispenses erlischt (vgl. oben Unm. 3). Ist der Dispense an Bedingungen geknüpft, so muß der Bauherr allerdings, wenn er überhaupt von ihm Gedrauch machen will, auch diese erfüllen. Da der Dispense nur mit Rücksicht auf bestimmte tatsächliche Verhältnisse oder Boraussetzungen erteilt wird, hat eine Beränderung derselben auch das Erlöschen des Dispenses zur notwendigen Folge. Hieraus ergibt sich des weiteren, daß, sosen nicht ein erneuter Dispense zur Belassung der Absweichungen von den allgemeinen baupolizeilichen Bestimmungen angesichts der veränderten Berhältnisse erteilt wird, der Bau mit jenen Bestimmungen in Übereinstimmung gebracht werden muß.

Gine stillschweigende Bewilligung eines Dispenses wird man nur dann annehmen dürsen, wenn ganz besondere Umstände des einzelnen Falles diese Annahme rechtfertigen. Derartige besondere Umstände darzutun, liegt, weil es sich dabei um Ausnahmen von der Regel handelt, demjenigen ob, der sich auf den angeblich bewilligten Dispens beruft. DBG. vom 24. November 1903, BBBl. 25 697.

9) D. h. die Baupolizeibehörbe nicht die Aufsichtsbehörbe. Lettere kann die erstere aber zur Ansechtung anweisen.

10) Die Beschwerbe gegen den Bescheid des Bezirksausschusses ist in jedem Falle, auch, wenn derselbe von der Besugnis des § 117 LBG. Gebrauch gemacht hat, in Gemäßheit des § 122 Abs. 1 a a D. beim Bezirksausschuß anzubringen. In dem durch Abs. 3 daselbst vorgeschriebenen Hinweise ist dies zum Ausdruck zu bringen. WErl. vom 13. September 1898, WBI. S. 156.

## III. Teil.

## Das örtliche Baupolizeirecht der Stadt Berlin.

(Als Borbild der Gestaltung örtlicher Baupolizeirechte überhaupt.)

## Vorbemerfung.

In Berlin wird die Baupolizei, als ein besonderer Zweig der Ortsspolizei, teils von der Örtlichen Straßenbau-Polizeiverwaltung (ÖStrP. Abschnitt A), teils von dem Königlichen Polizei-Präfidenten bezw. dem Polizei-Präfidium (PPr.), Abteilung III (Abschnitt B), verwaltet.

Gegen baupolizeiliche Berfügungen bes Polizei-Prafibiums fowie ber Ortl. Strafenbau-Polizeiverwaltung (DBG. v. 20. Juni 1883 No. I 719) findet entweder die Beschwerde an den Oberpräfidenten und gegen beffen Beicheid bie Rlage bei dem Oberverwaltungs= gerichte (LBG. § 127) ober aber bie Rlage bei bem Bezirksausschuffe zu Berlin Abt. I (§ 128 aaD.) und gegen beffen Endurteil die Berufung an das Oberverwaltungsgericht (§ 83 aaD.) ftatt. Rlage und Beschwerbe gegen bie angegriffene Berfügung find binnen zwei Wochen von der Buftellung berfelben an gerechnet, bei bem PBr. bezw. ber DetrB. angubringen (§ 129 Mbf. 1 aaD.), (vgl. S. 157 und 115) mabrend bie Rlage gegen ben Bescheid bes Oberpräsidenten innerhalb berselben Frist gemäß § 63 LBG. bei dem Oberverwaltungsgericht anzubringen ift. Auffichtsinftang für das PBr. in Baupolizeisachen ift ber Minister ber öffentlichen Arbeiten (MG. v. 7. August 1878, GG. 1879 G. 25), in bessen Geschäftsfreis die Berwaltung bes Baumesens die britte Abteilung bilbet; Auffichtsinftang für die OStrB. ift in erfter Juftang ber Polizei-Prafibent, in zweiter ber Minister ber öffentlichen Arbeiten. Gegen die Geffetung und Ausführung eines Zwangsmittels findet in allen Fällen, also auch wenn es sich um baupolizeiliche Angelegenheiten handelt, nur die Beschwerde im Aufsichtswege an die vorbezeichneten Auffichtsinftangen innerhalb zwei Wochen ftatt (LBG. § 133 G. 84).

A.

Die örtliche Straßen=Baupolizei.

Τ.

Buständigkeit.

23.

In Verfolg der Allerhöchsten Kabinettsordre vom 28. Dezember 1875, durch welche die Zustimmung zum Abschluß des Vertrages zwischen dem Fiskus und der Stadtgemeinde Verlin, betreffend die Übernahme der fis-

falischen Straßen= und Brücken=, Bau= und Unterhaltungslast durch die Stadtgemeinde Berlin, erteilt wurde, ist die örtliche Straßenbaupolizei in Berlin, worunter die gesamte auf die Anlegung, Regulierung, Entwässe= rung und Unterhaltung der Strafen und Brücken bezügliche örtliche Polizei begriffen ift, unter Abtrennung von der übrigen Baupolizei der Stadtgemeinde Berlin vom 1. Januar 1876 ab zur eigenen Berwaltung nach § 62 der Städte-Ordnung vom 30. Mai 1853 widerruflich überlaffen worden mit der Maßgabe, daß der Oberbürgermeister der Stadt Berlin oder das demfelben nach dem Schluffate des § 62 zu fub= stituierende Magistratsmitglied diese Berwaltung zu übernehmen hat (Erl. d. M. d. J. v. 1. Januar 1876). Danach ist Trägerin der Straßenpolizei die Stadtgemeinde und besorgt der erfte Burgermeister nur ihre Sandhabung. ME. v. 27. November 1899, II 14161 und RG. v. 6. Juli 1900, XI. Zivils., und MGZ. IV v. 28. Januar 1901.

Allerhöchste Rabinetts=Ordre vom 28. Dezember 1875.

Auf Ihren Bericht vom 19. Dezember b. J. erteile Ich Meine Zuftimmung jum Ab-ichluß bes nebst bem Stadtverordnetenbeichlusse vom 19. November 1874 gurucfolgenden Bertrages zwischen dem Fistus und der Stadtgemeinde Beilin, betreffend die Ubernahme ber fistalischen Stragen- und Brüden-, Bau- und Unterhaltungslaft burch bie Stabt-gemeinde Berlin. Gleichzeitig ermächtige Ich Sie, den Minister bes Innern, die örtliche Stragen-Baupolizei in Berlin, worunter Die gesamte auf Die Anlegung, Regulierung, Entwäfferung und Unterhaltung ber Straßen und Bruden bezügliche örtliche Polizei bajelbit begriffen ift, ber Stadtgemeinde Berlin gur eigenen Berwaltung nach § 62 ber Städte-Ordnung vom 30. Mai 1853 widerruflich ju überlaffen. Coweit nicht Die §§ 5, 8, 9, 10 und 18 bes Gesethes betreffend die Anlegung und Beränderung von Strafen und Platen, in Städten und ländlichen Ortschaften vom 2. Juli 1875 (GS. S. 561) besondere Borichriften enthalten, verbleiben bem Polizei-Prafidium zu Berlin die Rechte einer Landespolizeibehörde über bie ber Stadtgemeinde Berlin zur eigenen Berwaltung überlaffene Strafen=Baupolizei.

Berlin, ben 28. Dezember 1875.

(gez.) Wilhelm.

(ggez.) Camphausen. Gr. Gulenburg. Achenbach.

Finangminifter, ben Minifter bes Innern und den Minister für Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

Bekanntmachung vom 8. Januar 1881.

Unter Bezugnahme auf die Befanntmachung des Königlichen Polizei-Präfibii bier= selbst vom 23. Januar 1876, Die gemeinschaftliche Befanntmachung Dieser Behörde und bes Magistrats vom 26. Januar 1876 und die diesseitige Befanntmachung vom 7. Februar 1876, bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntuis, daß ich die durch Allerhöchste Kabinetts= Ordre vom 28. Dezember 1875 der Stadtgemeinde Berlin übertragene örtliche Stragen= Bampolizei von Berlin hinfort unter ber Benennung:
"Dertliche Straßen-Baupolizeiverwaltung in Berlin"\*)

verwalten werde.

Die Bermaltung gerfällt in zwei Abteilungen, und zwar werden ausuben:

Die I. Abteilung alle biejenigen straßenbaupolizeilichen Funktionen, welche nicht von der allgemeinen Kanalisation berührt werden, unter der Benennung: "Dertliche Stragen-Baupolizeiverwaltung in Berlin, Abtheilung I."

<sup>\*)</sup> Jetige Schreibweise: "Ertliche Stragenbau-Polizeiverwaltung in Berlin".

Die II. Abteilung die Funktionen in Betreff ber Hausanschlüsse an die städtisichen Kanäle, d. h. Prüfung und eventuell Genehmigung der bezüglichen Projekte, unter ber Benennung:

"Dertliche Straßen-Baupolizeiverwaltung in Berlin, Abtheilung II (Kanalisation).

Berlin, ben 8. Januar 1881.

Der Oberbürgermeister. (gez.) von Fordenbed.

Mit dem auf Grund der UKO. v. 28. Dezember 1875 abgeschlossenen Vertrage vom  $\frac{11}{31}$ . Dezember 1875 hörte die rechtliche Persönlichkeit des Straßenfiskus auf. Es haben infolgedessen alle Straßenlandabtretungen nicht mehr an diesen, sondern an die Stadtgemeinde Berlin zu erfolgen.

Bezüglich des Inhalts und des Umfanges des in städtische Verwaltung übergegangenen Zweiges der örtlichen Baupolizei ist folgendes zu bemerken:

- 1. Bur Buftanbigkeit ber DStrB. gehören:
- a) die auf die Anlegung, Regulierung, Entwässerung und Unterhaltung der öffentlichen Straßen und Brücken bezügliche Polizei, Jnauspruchnahme von Wegen für den öffentlichen Berkehr, Aufforderung zur Regulierung der Bürgersteige usw.; Bauten an Straßen.
- b) die Angelegenheiten betr. die Entwässerung der Grundstücke durch Anschluß an die städtische Kanalisation, und zwar auf Grund einer Bereinbarung mit dem Polizei-Präsidium einschließlich der Entwässerung im Innern der Grundstücke.
- 2. Demgemäß ist bei Prüfung von Bauprojekten bie Mitwirkung ber Botrp. er-forberlich:
  - a) bei Neubauten aller Art auf Grundstücken, welche an neuen Straßen und Straßensteilen ober an schon vorhandenen, bisher unbebauten Straßen und Straßenteilen liegen,
  - b) wenn, abgesehen von ben Fällen zu a sei es im Wege bes Neubaues ober bes Umbaues, Anbaues usw. Wohnhäuser, Fabriken ober sonstige erheblichere für bauernbe Zwecke bestimmte Bauten projektiert sind,
  - c) in jedem Falle baulicher herstellungen und Beränderungen, wenn die Innehaltung von Strafenfluchtlinien in Frage kommt bezw. überhaupt die Strafenfront bezührt wird.
- 3. Um diese Mitwirkung herbeizuführen, wird jedes berartige bei dem PPr. einsgehende Bauprojekt (vgl. BPD. § 28 Ann. 2) der ÖStrP. zur Äußerung bezw. Wahrenehmung der seitens derselben zu vertretenden straßenbaupolizeilichen Interessen übersfandt. Die von derselben gestellten, in den Bauschein aufzunehmenden Bedingungen müssen mit dem Bauworhaben in einem so engen und unlösdaren Zusammenhange stehen, daß sie eine einheitliche und gleichzeitige Entscheidung zusammen mit dem Bausvorhaben selbst mit Notwendigkeit erheischen; nur unter dieser Voraussehung sind sie zur Aufnahme in den Bauschein geeignet, der nach allgemeinen Nechtsgrundsätzen (vgl. S. 9 st.) wie jede andere polizeiliche Verfügung nicht etwa von der ÖStrP. in Gemeinschaft mit dem PPr., sondern von diesem allein als der hierzu allein zuständigen Veshörde zu erlassen ist: die von den PPr. gestellten baupolizeilichen Bedingungen erscheinen im Bauschein als die hauptsächlichsten, den Charakter der ganzen Versügung beherrschenden.

Im Berwaltungsstreitversahren hat jede der beiden Banpolizeibehörden die von ihr gesstellten Bedingungen zu vertreten.

- 4. Da die Bürgersteige Teile der Straße bilden, steht die Kontrolle über die Regulierung derselben (vgl. PB. v. 17. Januar 1873, Nr. 23 d. W.), und zwar auch vor Neuund Umbauten der ÖStrP. zu, während die Kontrolle über die Anlegung und Unterhaltung der Vorgärten von dem PPr. auszuüben ist. (Bgl. Nr. 43 d. W.)
- 5. Die Fertigstellung der Straßen durch den Wegebaupslichtigen im Berkehrsinteresse ist Sache der Sotru., während die Berkehrspolizei, soweit sie die polizeiliche Aussicht über die fertiggestellten Straßen usw., über den Berkehr auf denselben begreift, dem Polizeispräsidium verblieben ist (DBG. v. 25. November 1885) und im Zusammens hange damit, um den Ausgaben der ihm gleichsalls verbliebenen Hochbaupolizei gerecht werden zu können, die Genehmigung und Kontrolle bezüglich der Ausstellung und Wiedersbeseitigung der Bauzäune und Baugerüfte.

## II.\*)

## Bauen an nicht regulierten Straffen.

24.

§ 12 des Cesetes betreffend die Anlegung und Veränderung von Straßen und Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften. Vom 2. Juli 1875. 1) (GS. S. 561.)

Durch Ortsstatut<sup>2</sup>) kann festgesetzt werden, daß an Straßen<sup>3</sup>)<sup>4</sup>) ober Straßenteilen,<sup>5</sup>) welche noch nicht<sup>6</sup>) gemäß der baupolizeilichen Bestimsmungen<sup>7</sup>) des Orts für den öffentlichen Verkehr und den Anbau fertig hergestellt sind, Wohngebäude,<sup>8</sup>) die nach diesen Straßen einen Ausgang haben,<sup>9</sup>) nicht errichtet werden dürsen.

Das Ortsstatut hat die näheren Bestimmungen innerhalb der Grenze vorstehender Vorschrift sestzusetzen und bedarf der Bestätigung des Bezirksausschusses, in Berlin des Ministers des Innern. Gegen den Beschluß des Bezirksausschusses ist innerhalb einer Präklusivsrist von zwei Wochen die Beschwerde bei dem Provinzialrate zulässig.

Nach erfolgter Bestätigung ist das Statut in ortsüblicher Art bekannt zu machen.

(Bgl. Zuständigkeitsgeset § 146.)

Ortsstatut I vom 8. Ottober 1875.

Auf Grund bes § 11 ber Städteordnung vom 30. Mai 1853 und bes § 12 bes Gesetzes vom 2. Juli 1875 (GS. S. 561) wird für den hiesigen Gemeindebezirf solgendes bestimmt:

<sup>\*)</sup> Die in ben Abschnitten II, III und IV behandelten Gegenstände gehören zur Zusftändigkeit ber Abteilung I ber SetrB.

## § 1.

Wohngebäude dürsen an Straßen oder Straßenteilen, nach welchen sie einen Ausgang haben, nur errichtet werden, wenn diese Straßen oder Straßenteile den baupolizeilichen Vorschriften gemäß besestigt, 1°) ent= wässert und mindestens mittelst einer regulierten Straße zugänglich sind. 11)

## § 2.

Ausnahmen in Einzelfällen, mit Rücksicht auf Umfang, Beftimmung, örtliche Lage usw. der beabsichtigten Bauten, können vorbehaltlich der Zustimmung der Baupolizeibehörde von der städtischen Bauverwaltung bewilligt werden. 12)

Berlin, den 8. Oftober 1875.

Magistrat hiesiger Königs. Haupt- und Residenzstadt. (gez.) Hobrecht.

Vorstehendes Ortsstatut wird auf Grund der §§ 12 und 18 des Gesetzes vom 2. Juli d. J., betreffend die Anlegung und Veränderung von Straßen und Plägen in Städten und ländlichen Ortschaften (GS. S. 561), hierdurch bestätigt.

Berlin, den 19. November 1875.

Der Minister des Innern. (gez.) Graf Eulenburg.

<sup>1)</sup> Bgl. bas S. 149 ff. abgebrudte Geset, serner Friedrichs aad. Erläuterung zu § 12, sowie Brauchitsch aad. Bb. IV 14. Aust. S 392 ff. Mit Rücksicht, namentlich auf ben eingehenden Kommentar von Friedrichs, können die Bemerkungen an dieser Stelle auf einige wenige, insbesondere die praktische Anwendung der gesetzlichen bezw. ortsstatutarischen Bestimmungen betreffende beschränkt werden.

<sup>2)</sup> Die Anwendbarfeit des § 12 in einer Gemeinde setzt den Erlaß eines Ortsstatuts voraus, dessen Wirsjamseit aber des Weiteren von dem Vorhandensein polizeiticher Bestimmungen darüber bedingt ist, unter welchen Umständen eine Straße als sür den öffentlichen Verkehr und den Andau sertig hergestellt gilt. (OBG. 3 286 und v. 28. März 1896, Nr. II 627, in Bochmanns Mitt. II. Jahrg. S. 387, v. 2. Dezember 1896, Nr. IV 1967, aad. III. Jahrg. S. 364. Für den Ort geltende baupolizeitiche Bestimmungen kann nicht nur die Ortspolizeibehörde erlassen, vielmehr steht die gleiche Besingnis nach Maßgabe des weiteren Geltungsbereichs der polizeilichen Regelung auch den höheren polizeilichen Instanzen (Landrat, Regierungsprässbent, Oberpräsident) gemäß §§ 137, 142, LBG. zu (OBG. 28 364).

Ein gemäß § 12 des Baufluchtengesetzes erlassenes Ortsstatut sindet keine Anwendung auf Bauten, mit deren Aussührung bereits auf Grund einer ordnungsmäßig erteilten Bauerlaubnis begonnen ist. (OBG. 28 371, 24 362, 31 349 und v. 2. Januar 1897, Nr. IV 6, in Bochmanns Mitt. III. Jahrg. S. 362, vgl. auch S. 109 s.), abweichend MGZ. 34 242. Bei nachträglicher Aussehung des gleichwohl ergangenen Bauverdors kann Entschädigung verlangt werden. NGZ. II. v. 1. Juni 1900, 46 283.

- 3) Nicht jedes Gebäude auf einem Bangrundstück, das an eine Straße grenzt, gilt als an dieser Straße errichtet. (DBG. 4 369, 23 54.) Grenzt ein Bangrundstück, auf welchem ein Wohngebäude errichtet werden soll, an zwei Straßen, so ist nach den besonderen Umständen des einzelnen Falles zu entscheiden, an welcher von den beiden Straßen jenes Wohngebäude belegen ist. (DBG. 4 364, v. 26. Juni 1888, PBBI. 4 421). Eckgebäude mit der Front nach beiden Straßen liegen dagegen immer an jeder dieser Straßen. (DBG. 23 54.)
- 4) Bezüglich bes Anbanes an Privatstraßen vgl. DBG. 3 304, 5 341, 9 319, 19 376, 36 412, 42 357, RGZ. 42 287, vgl. auch BPO. § 1 Ann. 2.
- 5) Ueber ben Begriff bes Strafenteils vgl. OBG. 25 80, 26 359, 28 368 34 85, 36 68, 37 46, 41 117, 143, 145, 42 370, RGB. 23 285.
- 6) Die Unlegung ber Strage, auf welche bas Ortsnatut bezogen werben foll, muß in Aussicht genommen, darf aber "noch nicht" vollendet sein. Demgemäß barf bas Bauverbot nicht auf bestehende altere, jogen. historische Stragen ausgedehnt werden. (Bgl. Friedrich's aad. S. 109 ff.) Das Baurecht an ben "noch nicht fertig gestellten" Straßen ift hinfichtlich ber Errichtung von Wohngebäuden mit Ausgängen nach ihnen bis zur polizeimäßigen Kertigstellung ber Strofe suspendiert. (DBG. 21 375, 23 366, 34 402, 40 375). (Bezüglich bes Begriffs "Projeftierte Strafen" vgl. DBG. 2 375, 5 390, 10 313, 28 367.) Dagegen wird eine Strafe, welche einmal nach ben für bie Ortschaft, zu ber fie gehört, geltenden Grundfaben eine anbaufähige, fertige Strafe ge= worden ift, durch die Einverleibung in eine Kommune, für welche icharfere Unforderungen gelten, nicht wieder eine unfertige, projektierte ober eine erft in ber Entstehung begriffene Strafe. DBG. 32 360, 34 397, 40 247, 42 370. Bu ben noch nicht gemäß ben baupolizeilichen Beftimmungen bes Orts für ben öffentlichen Berfehr und Anbau fertig gestellten Strafen gehören auch Wege (Feldwege), von benen anzunehmen ift, bag fich wegen ihrer Lage zu bereits bebauten Ortsteilen infolge bes Anbaues auf ihnen ein straßenmäßiger Bertehr entwickeln und die Gemeinde zwingen werde, das Straßennet auszudehnen. DBG. v. 9. Mai 1904 PBBl. 25 850, v. 19. September 1904, PBBl. 26 166, v. 3. Oftober 1904, aaD. 26 219, OBG. 40 363; besgl. die polizeiwidrig angelegten (DBG. 3 316, 9 322). Daß icon Baufluchtlinien festgestellt find, ift für ben Begriff einer projektierten Strafe nicht unbedingt erforderlich, aad. und DBG. 40 375.
- 7) Diese Bestimmungen können vor ober nach Erlaß des Ortsstatuts getrossen sein; sie können aber der Regel nach nicht durch das Statut selbst gegeben werden. (OBG. 3 286.) Andererseits sallen unter den Begriff "polizeiliche Bestimmungen" nicht allein Polizeiverordnungen, sondern alle polizeitlichen Maßnahmen auf sämtlichen der Polizei unterstellten Gebieten, mögen sie nun in Gestalt von Berordnungen, Berstügungen, Bestanntmachungen, Reglements oder Anordnungen im weitesten Sinne erlassen, DBG. 8 341, 28 370.) Bgl. Friedrichs aad. zu § 12, auch bezüglich der Fälle, in denen der die Polizei verwaltende Bürgermeister lediglich in seiner Eigenschaft als Vorzsitzender des Magistrats das Ortsstatut mit unterzeichnet hat, im Gegensaße zu denzeichnet, oder von einem zugleich die Ortspolizeiverwaltung handhabenden Magistrate erlassen ist.
- 8) Das Berbot erstreckt sich bennach nur auf Wohngebäube. Bon einem Wohns gebäude fann ba nicht geredet werden, wo es an Wohnräumen, b. h. zum Bewohnen

bestimmten ober benutzten Näumen gänzlich sehlt. Demnach sind z. B. Schulen, Fabrifen, Werkstätten, Restaurants, Bahnhöse, in benen es an Wohnräumen gänzlich sehlt, auch nicht Wohngebäude im Sinne des Gesetzes, wenngleich sie zum dauernden Ausenthalt von Menschen bestimmt sind. (DBG. 8 315.) Der ständige Ausenthalt einer beaufsichtigenden Nachtwache macht ein Fabrisgebäude nicht zu einem Kohnhause. (DBG. v. 1. Dezember 1894, PBBl. 16 299.) Auch ein Pserbestall, in dem der Knecht des Nachts bei den Pserden schläst, wird dadurch nicht zu einem Wohngebäude. (DBG. v. 10. Februar 1891, Nr. IV 145.)

Dagegen liegt die Errichtung eines Wohngebäubes auch dann vor, wenn die Umwandlung eines bisher zu anderen Zwecken benutzten Bauwerks in ein Wohnhaus ersfolgt. (DBG. v. 3. November 1884, PBBl. 6 84), desgl. bei dem Wiederaufbau eines abgebrochenen oder durch Naturereignisse zerstörten Wohngebäudes. (DBG. 18 386, v. 15. Ottober 1889, PBBl. 11 161 und v. 31. März 1881 Nr. II 532.) Auch in diesem Falle erfolgt die Konsensverweigerung mit Necht, sosen nicht das Ortsstatut direkt Ausnahmen sur berartige Fälle vorsieht bezw. die Gemeindebehörde von dem ihr in den meisten Ortsstatuten vorbehaltenen allgemeinen Rechte zur Ausnahmebewilligung Gebrauch macht.

Gin Anbau, welcher im Anschluß an ein bestehendes Gebäube errichtet wird und zur Benutzung als Wohnung bestimmt ist (Erweiterungsbau), ist in baupolizeilicher hinsicht als Wohngebäube anzusehen, selbst wenn er nicht mit einem neuen eigenen Ausgang nach ber noch nicht fertigen Straße versehen ist. (DVG. 8 342 und 9 315.)

Im übrigen ist aber stets nach Lage bes einzelnen Falles zu prüfen, ob die Erweiterung nach ihrer Art und nach ihrem Umfange, sowie nach ihrem Berhältnis zur Art und zum Umfang bes bereits vorbandenen Gebäudes als das Errichten eines Wohn=
gebäudes aufgefaßt werben muß. DBG. 32 363.

Der Bestimmung unterliegen auch siskalische Wohngebäube. (ME. v. 9. November 1887, MBI. S. 275.)

- 9) Das Berbot trifft sowohl die Herstellung von neuen Gebäuden mit einem Aussgange, als auch die Herstellung von neuen Ausgängen in älteren Gebäuden. (DBG. 5 385, 8 342.) Unter einem Ausgange nach der Straße ist auch ein nur mittelbarer Ausgang zu verstehen. Daß nicht jeder Ausgang, aus welchem man auf irgend einem Umwege oder durch Betreten fremden dazwischen liegenden Terrains zu der betreffenden Straße gelangen kann, ein mittelbarer Ausgang nach der Straße ist, liegt auf der Hand. (DBG. v. 14. November 1894, PBBI. 16 S. 162.)
- 10) Die Übereignung von zufünftigem Strafenland kann nicht geforbert werben. DBG. vom 20. Juni 1890, PBBI. 11 572, DBG. 33 421.
- 11) Die Entscheidung über die Andausähigkeit einer Straße liegt ressortmäßig in erster Linie in den Händen der ÖStrP., wenngleich dabei auch verkehrs- und gesundheits- polizeiliche Interessen in Frage kommen können, zu deren Wahrnehmung das PPr. derusen sein würde. Wird die Andausähigkeit einer Straße von der ÖStrP. verneint, so ist die Baugenehmigung zu versagen, sosern nicht auf Grund des § 2 des Ortsstatutzunter Zustimmung der ÖStrP. eine Ausnahme bewilligt ist.
- 12) Da die Einführung des Bauwerbots überhaupt in das Belieben der Gemeinde gestellt ist, das Ortsstatut nach Absat 2 des § 12 des Gesehes dis an die äußerste, im Absat 1 daselbst gezogene Grenze, d. h. dis zu dem ausnahmslosen Verbot der Errichtung von Wohngebäuden an unsertigen Straßen zwar gehen darf, aber nicht gehen muß, so

fann bas Ortsftatut auch Ausnahmen gulaffen und beren besondere Bewilligung im einzelnen Falle von ber Entichließung ber Gemeindebehörde abhängig machen. Die Orts= polizeibehörde ift hiernach nicht befugt, felbständig von den ortspatutarischen Beschränkungen zu entbinden. (Bgl. MG. vom 9. November 1887, MBl. S. 274.) Bielmehr ift es Sache bes Grundeigentumers, fich bie im § 2 bes Ortsstatuts vorgesehene ausnahms= weise Bewilligung selbst von ber städtischen Bauverwaltung (Städtischen Baubeputation) ju verschaffen und ber Baupolizeibehörde einzureichen. Im Falle ber Berjagung bleibt bem Banluftigen nur übrig, fich bei ber Rommunalaufsichtsbehörde über ben Gemeindevorstand zu beschweren ober die Gemeinde, wenn er glaubt, daß sie privatrechtlich ver= pflichtet fei, feinen Wiberspruch zu erheben, im Wege bes Bivilprozesses zur Burudnahme bes Widerspruches zu zwingen. (DBG. 34 428 und vom 9. Mai 1904, PBBI. 25 850.) Die Baupolizeibehörde hat zur Beschaffung ber ausnahmsmeisen Bewilligung grundfätelich iberhaupt nicht mitzuwirken, hat vielmehr, fofern fie bie Borfrage, ob bie Strafe, an ber gebaut werden foll, überhaupt unter bas Banverbot bes Ortsftatuts fallt, bejaht, die Baugenehmigung fo lange zu versagen, bis ihr die ausnahmsmeise Bewilligung ber städtischen Baudeputation nachgewiesen wird. Aber selbst, wenn letteres geschieht, tann gleichwohl bie Baugenehmigung seitens ber Baupolizeibehörde versagt werben, wenn biefe ihre Zustimmung zu der ausnahmsweisen Bewilligung nicht erteilt, wozu fie nach § 2 bes Ortsftatuts unter Umftanden befugt fein murbe. Daß die Berjagung ber Buftimmung in diefem Falle nicht auf Billfur beruhen barf, vielmehr auf erfennbare polizeiliche Be= fichtspunkte, etwa verkehrs- oder gesundheitspolizeilicher Natur gestützt werden muß, ist felbstverftandlich. In einem berartigen galle wurde also bie Versagung ber Buftimmung mit ber Bebauptung, daß biefelbe auf Willfür und nicht auf pflichtmäßigem Ermeffen ber Polizeibehörde beruhe, unter Umftanden mit den gesetzlichen Rechtsmitteln gegen polizei= liche Berfügungen angegriffen werden fonnen. Dagegen ift die Entichließung bes Ge= meindevorstandes als die Übung des der Gemeinde gesetzlich vorbehaltenen freien Er= meffens, in gleicher Beije wie die von der Gemeinde gestellten Bedingungen der Prufung ber Baupolizeibehörde und bes Bermaltungsrichters entzogen. Daß die Bebingungen im finanziellen Interesse ber Gemeinde gestellt find, andert baran nichts, benn bas ber Polizeibehörde zur handhabung anvertraute Bauverbot foll ja grade diesem Interesse dienen. 3m übrigen findet gegen die Berfagung eines Bautonsenses, weil die Stadtverwaltung bie nach bem Ortsstatute erforberliche ausnahmsweise Genehmigung gur Erteilung bes Romenses abgelehnt hat, die Rlage immer nur gegen die Polizeibehörde, nicht auch gegen bie Studtverwaltung ftatt. Rach vorstehendem wird es fich in berartigen Fällen immer nur um die Frage handeln fonnen, ob die Strafe, an der gebaut werden foll, überhaupt bem ortsftatutarijchen Banverbote unterliegt. (DBG. vom 14. April 1891, PBBI. 12 518. DBG. 44 94, 34 417, 39 359, vom 6. September 1889, PBBI. 11 50, vom 24. September 1889 ebenda 29, vom 23. Juli 1892, PBBl. 14 28 und vom 3. Oktober 1894, PBBl. 16 124; vgl. Friedrichs aad. S. 94 96.) Bezüglich ber Rechtsbeständigfeit ber privatrechtlichen Abmachungen gwischen ber Gemeinde und bem Bauberen über ben Baufonsens val. PBBl. 26 381.

Die Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Grundstückseigentümer über die Beschingungen, unter welchen erstere letzterem die ausnahmsweise Andaugenehmigung zu erreilen bereit ist, bewegt sich lediglich auf privatrechtlichem Gebiete, selbst wenn, was nicht selven geschieht, hierbei Anforderungen gestellt werden, welche sich inhaltlich mit denen des § 15 des Gesches bezw. des Ortsstatuts II (siehe Nr. 26 d. W.) decken (DBG. 23, vom 6. und 10. September 1889, PBBl. 11 50 und 134, vom 3. Oftober 1894,

PBBl. 16 124, vgl. auch MG. vom 9. November 1887, MBl. S. 274). Diefe rein privatrechtlichen Bedingungen gehören bemnach ftreng genommen überhaupt nicht in Die Baugenehmigung, die einen ausschließlich öffentlich-rechtlichen Charakter trägt. Empfehlens= wert ift es indes, in der Baugenehmigung (bem Baufchein) ausdrücklich zu bemerken, baß bie näbtische Baubeputation die ausnahmsweise Anbaugenehmigung auf Erund bes § 2 des Ortsstatuts erteilt hat, da diese die gesetliche Grundlage für die baupolizeis liche Genehmigung bilbet. Richt felten wird die ausnahmsweise Bewilligung ber städtischen Bauverwaltung an die Bedingung geknüpft: "Bor Beginn der Bauausjührung ift die Genehmigung ber habtischen Baudeputation gu bemfelben beigubringen." Bgl. DBG. 24 395 u. v. 31. März 1897 Rr. IV 643 — in Bodymanns Mitt. III. Jahrg. S. 369. Wird eine berartige Bedingung gestellt, so geht baraus hervor, daß ber Grundstücks= eigentumer die ihm von der ftädtischen Beborde als Gegenleiftung für die ausnahms= weise Anbaugenehmigung auferlegten Bedingungen noch nicht eriult hat. Die städtische Behörde lehnt mit jener Bedingung also ihre Zustimmung zurzeit tätsächlich noch ab und ift die Polizeibehörde beninach ftreng genommen auch noch gar nicht in ber Lage, bie Erklarung, wie eine folche in bem Bauschein liegt, abzugeben, bag nämlich bem Bauvorhaben kein hindernis öffentlich-rechtlicher Ratur entgegenstehe. Entschließt fich bie Polizeibehörde gleichwohl, anstatt die Baugenehmigung einfach zu verfagen, dieselbe im Intereffe bes Grundftudeigentumers unter Aufnahme ber oben angeführten Bedingung zu erteilen, so kann ber Bauherr, ber kein Recht auf Zulassung bes Baues hat, sich nicht mit Erfolg barüber beschweren, bag ihm ber Bau nur bedingungsweise gestattet ift. Wird in einem folden Falle mit dem Ban tatjächlich begonnen, bevor die Baudeputation ihre Genehmigung zum Baubeginn gegeben hat, ift ber Bau, als zurzeit öffentlich-recht= lich noch nicht zulässig, polizeilich zu inhibieren.

Die von der Gemeinde mit einem Grundstückseigentümer vor Erlaß eines Orisstatuts getrossenn Vereindarungen hindern erstere nicht, die Bestimmungen eines später erlassenen Ortsstatuts auch jenem Grundstückseigentümer gegenüber zur Anwendung zu bringen. Bgl. das zulett angesührte DBG.

Bez. ber Frage ber Zwedmäßigkeit ber hinterlegung von Sicherheit zur Sicherung bes Anspruchs auf Anliegerbeiträge bei Gewährung von Ausnahmen an Bauverbote bes § 12 bes Baufluchtliniengesetzes vgl. ben Auffat von Rütgers, PBI. 25 603 u. DBG. 23 28, 28 353.

hat die Polizeibehörde eine Bauerlaubnis im Widerspruche mit dem Ortsstatt erteilt, so kann die Gemeinde weber gegen die Polizeibehörde noch gegen den Bauherrn auf Zurücknahme oder Aussehung der Bauerlaubnis klagen. Bielmehr steht ihr nur die Beschwerde an die Aussichtsbehörde zu. Daß eine Baugenehmigung, welche unter Verletung der ortse statutarischen, öffentlicherechtlichen Bestimmungen erteilt ist, von der Polizeibehörde zurückgenommen werden kann, ergibt sich aus den oben S. 109 ff. entwickelten Grundsäten von selbst.

#### 25.

# Beschaffenheit der für den Anbau als fertig hergestellt zu erachtenden Straken.

Polizeiverordnung von 12. September 1879.

Auf Grund bes § 5 bes Gesetzes vom 11. März 1850 über die Polizeiverwaltung wird, mit Rücksicht auf den § 12 des Gesetzes vom 2. Juli 1875, betreffend die Anslegung und Beränderung von Straßen usw., und mit Bezug auf das Ortsstatut vom

8. Oftober 1875, für ben Umfang bes Gemeinbebezirks von Berlin, nach Beratung mit bem Gemeindevorstande nachstehendes verordnet:

Gine Strafe ober ein Strafenteil ift für ben öffentlichen Berkehr und ben Anbau als fertig bergestellt zu erachten, wenn folgende Bedingungen erfüllt find:

- I. Für Straßen, welche nach Erlaß dieser Berordnung angelegt werden:
- 1. Die zur Straße innerhalb der Straßenfluchtlinien erforderlichen Grundflächen muffen ber Stadtgemeinde übereignet fein.
  - 2. Die Strafe muß
    - a) in ber Planlage,
    - b) in der Söhenlage,
    - c) in ber Breite und Breiteneinteilung

ben Festsetzungen bes Bebauungsplanes von Berlin und feinen Erganzungen entsprechen.

3. Der Strafendamm muß mit Pflaster (Stein=, Holz-, Gifen= usw.) befestigt ober asphaltiert sein.

Bei Steinpflafterung muffen rechtwinklig bearbeitete Bruchfteine, beren Fußflächen mindestens 2/3 der Kopfflachen betragen und die in den Höhen, sowie in den Breiten nicht mehr als 1 cm von einander abweichen, verwendet sein. Das Pflaster muß wenig= stens eine Riesbettung von 20 cm erhalten.

- 4. Die Strage muß mit einer genugenden, bem Bebauungsplan und feinen Ergangungen entsprechenden, an eine vorhandene öffentliche fich auschließende Entwässerungs= anlage verfeben fein.
- 5. Die Straße muß an eine bereits regulierte Straße burch Berstellung bes Rreuzbammes angeschloffen fein.
- 6. Die Berstellung ber Bürgersteige muß nach ben Borschriften [ber Baupolizei=Ord= nung vom 21. April 1853 und ber Berordnung vom 17. Januar 1873 geschehen.
- II. Bei ben gegenwärtig vorhandenen Stragen muß ber Stragenkörper zwischen ben bestehenden Strafenfluchten in feiner gangen Breite als Burgersteig und Fahrdamm mit Steinen, Afphaltierung ober Makabamifierung vollständig befestigt, und es muffen unterirbifche Entwässerungskanale ober ausgepflafterte Rinnfteine vorhanden fein, welche bem Bebauungsplane und feinen Erganzungen entsprechen und fich an eine öffentliche Ent= mafferungsanlage anschließen.

§ 2.

Strafen ober Strafeneden, welche nur chausseemäßig unterhalten werben ober nur mit sogenannten Bauerndämmen versehen sind, geiten nicht als für den Anbau fertiggestellt.

Ob die vorstehenden Bedingungen erfüllt sind, unterliegt ber gemeinschaftlichen Ent= icheidung bes Königlichen Polizei-Präfidiums und der Strafen-Baupolizei Berwaltung. Berlin, ben 12. September 1879. Strafen=Baupolizei=Bermaltung.

#### III.

## Anlage und Unterhaltung neuer Straken.

26.

Ortsstatut II vom 7./19. März 1877.

Auf Grund bes § 11 ber Städteordnung vom 30. Mai 1853 und bes § 15 bes Gesetzes vom 2. Juli 1875 (GG. G. 561) wird für ben hiesigen Gemeindebezirk folgendes bestimmt:

### A. Anlage neuer Strafen burch die Stadtgemeinde.

## 1. Berpflichtung der Adjazenten zur Erstattung der Anlagefosten.

 $\S 1$ 

Bei ber seitens ber Stadtgemeinden erfolgenden Anlage einer neuen oder bei ber Berlängerung einer schon bestehenden Straße, welche zur Bebauung bestimmt ist, sind die Besiber der angrenzenden Grundstücke, sobald auf denselben Gebäude an diesen Straßen errichtet werden, verpslichtet, der Stadtgemeinde diesenigen Kosten zu erstatten, welche ihr für die Freilegung, erste Einrichtung, Pflasterung und Entwässerung der Straße erwachsen.

§ 2.

Bu ben Kosten ber Freilegung gehören auch bie Rosten ber Erwerbung bes Grund und Bobens ber Strage einschließlich bes Bürgersteiges.

Ist das Straßenland zum Teil unentgeltlich von angrenzenden Grundstücken abgetreten worden, so wird behufs Feststellung des auf die einzelnen adjazierenden Grundnücke entstallenden Anteils an den Grunderwerbskosten, das unentgeltlich abgetretene Terrain mit dem vom Magistrat, unter Berücksichtigung des Preises des entgeltlich erworbenen Terrains, sestgestellten Werte, dei der Ermittelung der Gesamtkosten in Nechnung gestellt, demnächst aber denjenigen Abjazenten auf ihren Beitrag zu den Gesamtkosten in Abzug gebracht, von deren Grundstücken das Straßenland unentgeltlich abgetreten ist.

§ 3.

Bu ben Kosten ber ersten Einrichtung und Pstafterung gehören insbesondere auch biejenigen ber Herstellung bes Anschlusses an Nebenstraßen, sowie ber Übersahrts- und Abertrittsbrücken.

Als Koften bes zur ersten Pstasterung verwendeten Materials einschließlich Arbeits= Iohn wird ein alljährlich durch Kommunalbeschluß pro Quadratmeter sestzustellender Preis in Rechnung gestellt. Derselbe soll für Haupt= und Nebenstraßen verschieden sein und ben Preis der nach Kommunalbeschluß sür derartige Straßen zulässigen geringsten Qualität Pstaster nicht übersteigen.

Ob eine Strage als Haupt- ober Nebenstraße zu erachten, wird burch ben Magistrat festgesiellt.

Die Kosten ber Herstellung von Promenaden, Baum- und anderen Pflanzungen sind nicht zu erstatten.

## 2. Feststellung und Berteilung der Anlagefosten auf die zur Erstattung Berpflichteten.

§ 4.

Für Berteilung ber Gesamtkosten gilt berjenige zusammenhängende Straßenteil als Einheit, bessen Regulierung zu berselben Zeit erfolgt ift.

§ 5.

Bei Strafen von mehr als 26 m Breite ist von ben Kosten ber Gesamtanlage ein nach bem Berhältnis von 26 m zu ber Gesamtbreite ber Strafen berechneter Beitrag von ben Abjazenten zu erstatten, der Überrest fällt der Stadtgemeinde zur Last.

§ 6.

Der nach §§ 1 bis 5 zur Einziehung gelangende Betrag wird burch ben Magistrat vorbehaltlich bes Beichwerdeweges endgültig festgestellt und auf die angrenzenden Grundstücke nach Berhältnis ber Länge ihrer, die Straße berührenden Grenze verteilt.

§ 7.

Die Zahlung ber nach §§ 1 bis 6 zu leistenden Beiträge hat gegen Erteilung ber Bauerlaubnis 1) zur Errichtung von Gebäuden an neuen Straßen resp. Straßenteilen zu erfolgen.

Steht zur Zeit der Erteilung derselben der Beitrag des betreffenden Abjazenten noch nicht fest, so ist von demselben, sofern es der Magistrat für ersorderlich und angemessen erachtet, eine von letzterem der Höhe nach zu bestimmende Kaution in barem Gelde oder in bepositalmäßigen Papieren zu bestellen, aus welcher die Tilgung des demnächst ermittelten Beitrags in erster Linie ersolgt. Für den etwaigen Überrest bleibt das Grundsfückt verhaftet.

§ 8.

Der Magiftrat ist besugt, mit Rücksicht auf die Bermögenslage des Zahlungspstichtigen für die Entrichtung der Beiträge Ratenzahlung oder Zahlungsprift bis zu höchstens zwei Jahren von der Fälligkeit ab zu bewilligen.

B. Anlage und Unterhaltung neuer, im Bebauungsplan festgestellter Strafen burch Unternehmer ober Abjazenten.

#### 1. Anlage der Stragen.

§ 9.

Benn Unternehmer ober Abjazenten eine im Bebauungsplan festgestellte Straße ober einen Teil einer solchen anlegen wollen, so ist die Genehmigung dazu bei dem Magistrat nachzusuchen, abgesehen von der außerdem ersorderlichen Genehmigung der Baupolizei.

Bu bem Behuse ist ein Situationsplan und ein Nivellementsplan berselben, aus welchen insbesondere auch der Anschluß der herzustellenden Entwässerungsanlagen an die bestehenden öffentlichen Anlagen ersichtlich ist, und zwar in je 5 Exemplaren einzureichen.

Den Unternehmern usw. stehen für die Ausarbeitung ber betreffenden Plane bie bei bem Magistrat befindlichen einschlagenden Materialien zur Benutzung auf ihre Kosten burch ihre Sachverständigen offen, soweit bas Verwaltungsinteresse es gestattet.

Der Situationsplan muß die in die Straße fallenden und an dieselbe angrenzenden Grundstüde bis auf 30 m Entsernung von den Straßenfluchtlinien, deren Grundbuch-bezeichnung und Besitzer ersichtlich machen.

Die Genehmigung fann nur versagt werben, wenn Gründe bes öffentlichen Interesses ber Beiftellung ber Strage entgegennehen.

Die betreffenden Gründe find in dem Berfagungsbescheibe anzugeben.

\$ 10.

Erklären sich die Unternehmer rejp. Abjazenten zur Aussührung der Straßenanlage gemäß der erteilten Genehmigung bereit, oder nehmen sie die Aussührung tatsächlich in Angriff, so sind sie verpslichtet, die Straßenanlage innerhalb der in der Genehmigung gestellten Frist zu vollenden, widrigenfalls die erforderlichen Arbeiten von der Stadtsgemeinde für Rechnung der Unternehmer resp. Abjazenten ausgesührt werden können. Das zur Straßenanlage erforderliche Terrain ist vor Beginn der Arbeiten zur Herstellung berselben an die Stadtgemeinde zu übereignen und auf deren Verlangen pfandsfrei zu stellen.

Ob die herstellung bedingungsmäßig erfolgt ift, entscheibet der Magistrat, bei welchenr die Abnahme, abgesehen von der baupolizeilichen Abnahme, beautragt werden muß.

### 2. Unterhaltung.

#### § 11.

Die Unterhaltung ber gemäß §§ 9 ff. angelegten Straßen geht, sobald bieselben bebingungsmäßig hergestellt sind, auf die Stadtgemeinde über, dagegen haben die Unternehmer resp. Abjazenten — lettere, soweit sie nach diesem Statute zu den Kosten der neuen Straßenanlage beitragspflichtig sind — entweder

- a) die Rosten dieser Unterhaltung, oder
- b) einen alljährlich burch Kommunalbeschluß festzusetzenden Beitrag zu benselben bis zum Ablause des auf das Jahr des Beginnes der Unterhaltung folgenden vierten Kalenderjahres zu tragen.

In dem Falle a wird der Betrag der Kosten durch den Magistrat definitiv festgestellt. Die Kosten der Unterhaltung oder die Beiträge zu diesen werden erforderlichenfalls im Wege der administrativen Erekution eingezogen.

#### § 12.

Es soll gestattet sein, die im § 11 auferlegte Unterhaltungspflicht durch Zahlung eines Kapitals abzulösen, welches nach dem Flächeninhalte der zu unterhaltenden Straßenstrecke und nach dem pro Quadratmeter alljährlich durch Kommunalbeschluß festzustellenben Einheitssahe zu berechnen ist.

C. Anlage neuer, im Bebanungsplane noch nicht festgestellter Strafen burch Unternehmer.

#### § 13.

Den Anträgen auf Genehmigung von Straßenanlagen in Abänderung oder Ergänzung bes Bebauungsplans sind Situations= und Nivellementspläne in der vom Magistrat für notwendig erachteten Anzahl und Beschaffenheit beizufügen.

Auch ist auf Ersordern der Nachweiß zu führen, in welcher Weise die Aussührung der Anlagen gesichert ist.

## D. Anbau an vorhandenen unbebauten Stragen.

#### § 14.

Bon ben Grundstücken, welche an einer zur Zeit des Erlasses diese Statuts schon vorhandenen, bisher unbebauten Straße oder einem solchen Straßenteil liegen, ist, sobald diese Grundstücke an der Straße bebaut werden, das zur Freilegung der Straße in der durch den Bebauungsplan oder sonst in vorgeschriebener Weise sessenten Breite ersforderliche Terrain dis zur Mittellinie der Straße unentgeltlich abzutreten, sreizulegen, in das vorgeschriebene Niveau zu bringen und zu pflastern. Bei Straßen von mehr als 26 m Breite erstreckt sich diese Verpflichtung auf 13 m der Straßenbreite.

## E. Allgemeine Borichriften.

#### § 15.

Der Stadtgemeinde steht das Necht zu, in den Fällen der §§ 9 und 13 dieses Statuts die Aussührung der Straßenanlagen im össentlichen Interessen selbst für Rechnung der Unternehmer zu übernehmen. In diesem Falle sinden, soweit nicht besondere Bereinbarungen getrossen sind, die Vorschriften der §§ 1 dis 8 dieses Statuts Anwendung.

#### § 16.

Uls Anlage einer neuen Straße im Sinne bieses Statuts gilt auch bie Umwandlung eines unregulierten Weges ober einer Lanbstraße in eine städtische Straße.

Berlin, den 7. März 1877. Magistrat hiefiger Königlichen Haupt= und Residenzstadt.

Borstehendes Ortsftatut wird auf Grund ber §§ 15 und 18 bes Gesetes vom 2. Juli 1875, betreffend die Anlegung und Beränderung von Straßen und Pläten in Städten und ländlichen Ortschaften (GS. S. 561), hierdurch bestätigt.

Berlin, ben 19. Märg 1877.

Der Minister des Junern. (gez.) Graf Eulenburg.

1) Durch M. v. 13. Januar 1885 ist § 7, in soweit banach die Erteilung polizeislicher Baugenehmigungen von der vorgängigen Erfüllung fommunaler Berbindlichkeiten abhängig gemacht wurde, als gesehlich nicht haltbar, außer Anwendung gesehl, da nach der vom SBG. in konstanter Rechtsprechung sesigehaltenen Auffassung den Gemeinden ein Anspruch auf polizeiliche Unterführung der Geltendmachung ihrer auf dem Baussuchtensgesehe beruhenden Forderungsrechte nicht zusieht. Bgl. Friedrichs aad. S. 241 3. SBG. 15 156.

#### TV.

# Straßen-Arbeiten und Anlage von Bürgersteigen und Rinnsteinen.

27.

## Ausführung von Straßen-Arbeiten.

Polizeiverordnung vom 12. November 1866.

Auf Grund ber §§ 5 und 6 bes Gesethes über bie Polizeiverwaltung v. 11. März 1850 (GS. S. 265) verordnet das PolizeisPräsidium nach Beratung mit dem Gemeindevorstande für den engeren Polizeibezirf von Berlin, was folgt:

#### § 1.

Alle Straßenarbeiten, wegen deren nicht die völlige ober teilweise Absperrung der betreffenden Straßen und Pläte vom PolizeisPräsidium angeordnet ist,1) insbesondere die Ausbesserungen des Straßendammpslasters, die Einsenkung und Herausnahme von Röhren2) jeder Art, die Herstellung und Ausbesserung von Entwässerungsanlagen, der Granitbahn, des Pslasters oder Asphalts auf den Bürgersteigen, dürsen in den Monaten vom 1. April dis zum 30. September nicht vor 8 Uhr Abends begonnen und nicht über 9 Uhr Morgens ausgebehnt, in den Monaten vom 1. Oktober dis zum letzen März nicht vor 6 Uhr Abends begonnen und nicht über 10 Uhr Morgens ausgebehnt werden.

Der Fortsetzung ber Arbeiten bie Nacht hindurch steht bei entsprechenber Beleuchtung und Bermeibung jedes ftorenben Larmes Nichts entgegen.

Abweichungen von biefer Bestimmung bedürfen ber besonderen Genehmigung bes Bolizei-Prafibiums.

§ 2.

Die im § 1 gebachten Arbeiten muffen in ber Art ausgeführt werben, daß während berselben bie halbe Breite bes Straßendammes resp. des Burgersteiges dem öffentlichen Berkehr ohne jedes hindernis offen erhalten und daß nach 9 resp. 10 Uhr Morgens kein Teil berselben unvollendet zurückgelassen bleibt.

Die gu biesen Arbeiten ersorberlichen Materialien burfen auch vor und nach jenen Stunden in fleineren Mengen am Orte ber Berwendung gelagert resp. angesahren werben, burfen aber ben Berkehr in feiner Beise behindern. Bei Arbeiten, welche ben

Bürgersteig nicht betreffen, barf bieser in keiner Weise und weber zum Transport noch zum Lagern von Materialien in Anspruch genommen werben.

§ 3.

Keine bieser Arbeiten (§ 1) barf unter Beobachtung ber Bestimmungen ad 2 gleichzeitig über eine Fläche von mehr als 10 Ruten Länge für Röhrenleitungen und 5 Ruten Länge für alle übrigen Arbeiten ausgedehnt werden. Bei Ausbesserungen bes Straßensbammpstafters ist jede ber aufgenommenen Pstasterstellen sofort mit dem neuen Pstaster zu versehen, von den nicht verwendeten Materialien zu befreien und dem Berkehr wieder zu übergeben.

§ 4.

Die mit der Leitung der Arbeiten (§ 1) betrauten Personen muffen bie schriftliche polizeiliche Erlaubnis zur Vornahme der betreffenden Arbeiten bei sich führen und auf Berlangen den Polizei-Aufsichisbeamten vorzeigen.3)

§ 5.

Kann die polizeiliche Erlaubnis (§ 4) nicht vorgewiesen werden, so ist der Polizeis Aufsichtsbeamte befugt, die sofortige Einstellung der Arbeit, die Biederherstellung der Straße in den vorigen Stand und die Entsernung der Arbeiter und des Arbeitsmaterials im Wege der Erekution auf Kosten und Gefahr des betreffenden Meisters ober Baushern zu veranlassen.

\$ 6.

Wer ben vorstehenden Bestimmungen zuwiderhandelt, verfällt ber Strafe bes § 344 Rr. 8 bes Strafgesethuchs.

§ 7.

Diefe Berordnung tritt mit bem 1. April 1867 in Rraft.

Berlin, den 12. November 1866.

Rönigliches Polizei=Prafidium.

9) Bez. Der polizeilichen Regelung ber Benutung öffentlicher Straffen zur Einlegung von Wasserleitungsröhren seitens der Privatunternehmer von Wasserwerfen, vgl. DBG.

29 442.

3) Bei Erd- und Pflasterarbeiten, bei welchen das Erdreich unter dem Straßenpflaster oder unter dem Bürgersteige nicht in größerer Tiese ausgegraben werden muß (3. B. bei einsachen Ausbesselberungen des Straßenpflasters, Umlegung von Trottoirpslatten und dergl.) ist dem Pol.-Revier der Nachweis vorzulegen, das die ÖStP. ihre Genehmigung zur Aussührung der Arbeiten erteilt hat. Werden versehrspolizeiliche Interessen des rührt, so hat das Pol.-Kevier die Entisseidung der Abt. I des PPr. herbeizussühren und dürsen vor Eingang derselben die Arbeiten nicht in Angriss genommen werden.

Bei Arbeiten, bei welchen das Erdreich unter dem Straßenpflaster oder Bürgersteige in einer größeren Tiese aufgegraben werden nuß (3. B. bei Ampsanzung von Bäumen, Berlegung von Wasserier- oder Gasleitungsröhren, Ausstellung von Kandelabern, Bausäumen oder Baugerüsten) ist dem Pol.-Revier bezw. der Polizeihauptmannschaft nicht nur die Genehmigung der Östp., sondern mit Kücksicht auf etwa vorhandene Kadel- leitungen auch noch die Genehmigung der Kail. Ober-Postdirektion und der Abt. sür Feuerwehr nachzuweisen. Die Genehmigung erfolgt durch Veidrückung des Stempels der Kail. Ober-Postdirektion bezw. der Abt. für Feuerwehr auf dem Meldezettel. Sache der Östp. ist es, vor Erteilung ihrer Genehmigung sich der Justimmung der sonst interessierten städtischen Ressorts, wie der Wasserverke, der Gasanstalt, der Kana- lijation usw. zu vergewissern.

<sup>1)</sup> In Ausübung ber Berkehrspolizei auf ben fertiggestellten Straffen, bie bem PBr. in vollem Umfange verblieben ist; im übrigen ist die Handhabung bieser PB. auf die Betp. übergegangen.

#### 28.

## Anlage der Bürgersteige und Rinnsteine.

Polizeiverordnung vom 17. Januar 1873.1)

Auf Grund der §§ 5, 6 Litt. B. und 11 des Gesetes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 verordnet das Polizei-Präsidium nach Beratung mit dem hiesigen Gemeindevorstande für die Stadt Berlin und deren Weichbild, was folgt:

#### § 1.

Jeder Grundbesitzer ist verpslichtet, vor seinem Grundstück, dasselbe mag bebaut sein ober nicht, den Bürgersteig einschließlich des Rinnsteins auf Anordnung des Königlichen PolizeisPräsidie) nach folgenden Bestimmungen anzulegen, zu verbessern und zu untershalten.

#### § 2.

Die Befestigung bes Bürgersteiges hat, außer in ben Fallen bes Aufrufs (§ 3) bes Neu- und Umbaues (§ 4), burch Pflasterung und, soweit erforberlich, mit Einlegung einer 1 m breiten Granitbahn zu erfolgen.

#### § 3.

Das Königliche Polizei-Prafibium wird aliahrlich nach Vereinbarung mit bem Gemeinbevorstande eine Reihe von zusammenhängenden Straßenstrecken öffentlich unter Angabe des Endtermins für die Ausführung aufrusen, in welchen die Hernellung des Bürgersteiges und bes Straßengerinnes entsprechend den in §§ 5 und 6 getroffenen Bestimmungen zu erfolgen hat.

#### \$ 4.

Bor jebem Grundstüde, auf welchem an ber Straße ein Neu- ober Umban außs geführt wird, muffen Burgersteig und Straßengerinne gleichzeitig mit ber Bollenbung bes Baues ben in ben §§ 5 und 6 getroffenen Bestimmungen gemäß hergestellt werben.

Die für ben Anschluß an die nachbarlichen Bürgersteige etwa erforderlichen Borsichten werden in jedem einzelnen Falle von bem Königlichen BolizeisPrafibium erteilt.

#### \$ 5.

In ben Fallen ber §§ 3 und 4 find für die herstellung ber Burgersteige und Stragengerinne als Regel folgende Borfchriften maggebend:

a) Das Längengefälle ber Bürgersteige folgt bem Längengefälle ber Strafe. Bürgersfleige unter ober von 2 m Breite sind vollständig mit Granitplatten zu belegen.3)

Bürgersteige von mehr als 2 m Breite erhalten in ber Mitte eine wenigstens 2 m breite Granitbahn und find im übrigen mit Mosaikoslafter, Asphalt ober einem anderen zweckentsprechenden Material, bessen Unwendung jedoch ber bessonderen Genehmigung des PolizeisPräsibil bedarf, zu versehen.

Das Königliche Polizei-Präsibium behält sich vor, zu gestatten, daß ber gauze Bürgersteig unter Fortlassung ber Granitplatten mit einem ber genannten Materialien, namentlich Asphalt allein, belegt werben barf.

b) Längs ber Straßengerinne find die Bürgersteige mit Borbschwellen von minbestens 30 cm Breite und 25 cm höhe einzufassen, welche überall, auch vor ben Torwegen, minbestens 7 cm über bas Straßenpflaster hervortreten mufsen.

Diefelben muffen aus bestem Granit, möglichst vollfantig und sauber bearbeitet fein, auch muffen fie gute Lagerstächen, sowie icharf ichließende Stoffugen haben.

Die obere in den Bürgersteig sallende Fläche ist gegen die vordere nicht minkelrecht, sondern in die durch das Onergesälle des Bürgersteiges bedingte Reigung zu nellen.

Die Borbersläche ist 15 cm breit von oben berartig abzuschrägen, bag bie obere Kante 4 cm breit aus bem Lote zurückritt.

Die Borbschwellen mussen, wenn nicht andere Bestimmungen seitens des Polizei-Präsidii getrossen werden, dem Längengesälle der Straße solgend in gleicher Höhe mit der Kronenlinie des Straßendammes gelegt und gehörig<sup>4</sup>) untermauert werden.<sup>5</sup>)

Bor ben Ginfahrten find fie berartig ju senken, bag Erhebungen (Anpflatterungen, Rampen) auf bem Stragenbamm vermieben werben.

Die burchgehende Söhenlage ift mit der gefenkten Stelle durch ein Gefälle von höchstens 1:20 gu vermitteln.

Die Bordschwellen sämtlicher Gebäube auf einer Seite ber Straße sind genau übereinstimmend und möglichst gleichmäßig zu legen und sind Abweichungen vor einzelnen Gebäuben nicht gestattet.

Berichiebene Richtungslinien ber Borbichwellen find nicht im Bintel, fonbern ftets in einem, biefelben tangierenden Bogen gufammen gu führen.

c) Die zu verwendenden Granitplatten muffen überall möglichst voll und scharfkantig bearbeitet sein, die Oberstäche berjelben darf feine Unebenheiten, namentlich feine Bertiefungen enthalten, in benen sich Wasser sammeln kann.

Die einzelnen Platten mussen an ben Kanten minbestens 6 cm stark sein und sind möglichst scharf und dicht an einander zu stoßen; auch mussen bieselben in einer minbestens 8 cm starken Lage von Kiessand sestgebettet und mit einem Duergefälle von 1:40 verlegt werden.

d) Die zu verwendenden Mosaiksteine dürsen höchstenes 5 cm im Quadrat groß und müssen von sehr festen und scharskantig gespaltenen Steinen mit glatten Köpsen bergestellt sein.

Mosaitpstafter von grobtornigem Steine mit rauhen ober unebenen Oberflächen ift nicht gestattet.

Es ist auf einer mindestens 8 cm starken Lage von Riessand fest und bicht schließend zu verpflastern und muß nach gehörigem Abrammen eine durchaus ebene Oberfläche mit Quergefälle von 1:40 bilben.

Ein gleiches gilt von bem in ben Einfahrten an Stelle ber Trottoirplatten etwa anzulegenden Kopssteinpstafter, bessen Steine rechtwinktig, 10—15 cm breit, ebenso lang und 15—20 cm hoch sein mussen.

- e) Bei Verwendung von Afphalt darf nur natürlicher Afphalt gewählt werden; berselbe nuß von bester Qualität sein und eine gehörig seste und ebene Unters lage erhalten. Dieselbe muß hergestellt werden:
  - 1. durch eine minbestens 10 cm starke Betonlage, wohl gestampst und oben abgeglichen, ober 6)
  - 2. burch ein hochkantiges Ziegelpflaster, wofür auch zwei übereinander liegende Flachschichten gewählt werden können.

Die Ziegel muffen hart gebrannt sein und mit vollen Fugen in gutem Mörtel vermauert werden, auch find die Fugen sanber und voll auszustreichen, ober

3. burch ein auf Kiessand gehörig gerammtes Steinpflaster, welches minbestens 2 cm start mit Zementmörtel abgeglichen wird. Eine Unterlage bloß von Felbsteinpflaster ist nicht gestattet.

Auf diese Unterbettung ist, nachdem sie gehörig ausgewochnet, der Asphalt mit einer durchaus ebenen Oberstäche in einer Stärke von mindestens 2 cm zu verlegen. Das Quergejälle beträgt für Asphalt ebenfalls 1:40.

Das Belegen mit Afphalt ift auf Burgersteigen, in welchen Baume fteben, welche nicht Privateigentum find, unftatthaft.

f) Die Absührung des Tagewassers aus den Absallröhren kann, wo es die Tiefe des vorhandenen Rinnsteins resp. Kanals gestattet, unterirdisch geschehen, jedoch ist dabei die Anlage von Schlammgruben auf dem Bürgersteige untersagt.

Sonft sind oben aufgeschlitzte, genan im Niveau des Bürgersteiges eingelegte und gut fundamentierte gußeiserne Röhren zu verwenden, welche sowohl mit anzgegossenen Fallesseln für die Absaltrohre, wie auch mit Kopstücken versehen sein müssen, die dem Profile der Bordschwellen entsprechen und nirgends über die letteren vorstehen.

g) Zungen-Rinnsteine, sowie Übersahrs- und Übertrittsbrücken sind mit Granitwangen zu versehen.

Rampen ober sonstige, ben Berkehr auf bem Jahrbamme hindernde Unsteigungen im Pflafter find zu vermeiben.

Die Abbedung ift mit eifernen, tief gereifelten Platten ober mit Golgbohlen ju bewirfen. Gin Berichieben berfelben ift burch Querichienen ju verhindern.

- h) Die Sohle ber Rinnsteine ist von hart gebrannten Klinkern auf hoher Kante herzustellen. Die Wandung des Rinnsteines am Bürgersteige ist von Granitplatten ober von Klinkermauerwerf in Zement, und zwar nicht flacher als 60 Grad gegen die Horizontale herzustellen.
- i) Prelsteine, Prellpfähle ober andere ähnliche Verkehrshindernisse sind ohne besondere Erlaubnis des Polizei-Präsidi weder auf den Bürgersteigen, noch vor denselben an den Rinnsteinbrücken usw. gestattet. Wo dieselben bereits bestehen, sind sie, sofern sie weiter als die Bauordnung es gestattet, vor die Hausslucht vortreten, zu beseitigen oder entsprechend einzuziehen.

#### § 6.

Das PolizeisPrafibium behalt sich vor, wenn es besondere Berhaltnisse notwendig machen ober gestatten, Abweichungen von den Bestimmungen des § 5 sestzuseben, welche gegen diese eine Erschwerung der Verpflichtungen des Grundbesibers nicht enthalten.

#### § 7.

Die Polizei-Berordnung vom 13. Oftober 1866, betreffend die Anlegung, Verbefferung und Unterhaltung der Bürgersteige und Straßengerinne im Gemeindebezirk von Berlin, abgebruckt in Nr. 246 des "Berliner Intelligenz-Blattes" vom 14. Oftober 1866 und im Stuck 43 des Amtsblattes der Königlichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin vom 26. Oftober 1866 wird aufgehoben.

Alle Bürgersteig-Regulierungen, welche auf Grund jener Verordnung, — sei es infolge des erlassenen Aufruss, einschließlich bes unter dem 14. Dezember 1872 ergangenen und in Nr. 302 des "Intelligenz-Blattes" von 1872 publizierten, sei es infolge einer Bauerlaubnis, vorzunehmen sind, mussen jedoch nach den bisher gultigen Vestimmungen zu Ende geführt werden.

#### § 8.

Wer gegen die Bestimmungen ber vorstehenden Polizei-Berordnung verstößt, ober ben auf Grund berselben erlassenen Aufforderungen nicht Folge leistet verjällt der im § 366, 10 bes Strasgesetbuchs für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871 festgesetzten Strase.

Außerdem hat er zu gewärtigen, daß die im § 20 al. 2 des Gesetzes vom 11. März 1850 über die Polizeiverwaltung gedachten Zwangsmittel gegen ihn zur Anwendung gebracht werden.

Berlin, ben 17. Januar 1873.

Königliches Polizei-Prafidium.

1) Diese PB. beruht auf bem Lokalrecht ber Stadt Berlin, wonach jeder Grundsbesiter ben Bürgersteig vor seinem Grundstücke anzulegen und zu unterhalten hat. (Bgl. OBG. 6 212 und bez. der Rechtsverhältnisse ber Bürgersteige überhaupt S. 123 f. bes Werkes.)

2) Jetzt der ÖStP., der insbesondere auch die Kontrolle über die Regulierung der Bürgersteige vor Neu- und Umbauten obliegt. Rur soweit es sich um Wiederherstellung von bereits vorhanden gewesenen Bürgersteigpflaster innerhalb von Bauzännen handelt, wird die Kontrolle seitens des PPr. bezw. der Pol.-Reviere geübt. An die Stelle des Polizei-Präsidiums tritt jetzt also in allen Fällen der PB. die ÖStP.

3) Gine Belegung bes Burgersteiges in ganger Breite mit Granitplatten, Afphalt ober einem anderen undurchlässigen Material ift nicht mehr gestattet. — Bekanntm.

ber DotB. vom 20. Mai 1882 betr. die Befestigung der Burgersteige:

Bei Regulierung der Bürgersteige nach den Vorschriften des § 5 der Polizei-Berzordnung vom 17. Januar 1873 ist es nicht gestattet, den ganzen Bürgersteig von der Granitbordschwelle dis an die Bauslucht- resp. Vorgartenlinie mit Eranitplatten, Apphaltsoder einem anderen Material zu beseitigen welches ein Eindringen von Feuchtigkeit in den Erdboden verhindert. Es ist vielmehr dei den mehr als 2 m breiten Bürgersteigen zwischen den Bordschwellen und den nach § 5 a al. 2 in der Mitte zu verlegenden Granitbahnen ein Terrainstreisen von mindestens 0,50 m mit Mosatspsaster in Kiesunterbettung zu regulieren, während es den Eigentsmern nach wie vor gestattet ist, den, den Grundstücken zu gelegenen Teil des Bürgersteiges zwischen Granitbahn und Grundstückerize mit Mosaik, Asphalt oder einem anderen zweckentsprechenden Material, dessen Anwendung jedoch der besonderen Genehmigung der örtlichen Straßen-Baupolizeis Verwaltung bedarf, zu versehen.

In welcher Weise bei Fortlassung ber Granitbahn die Abgrenzung des Asphaltes usw. gegen das Mosaikpflaster stattzusinden hat, darüber wird die Str.-Baupol. Verw. in jedem einzelnen Falle bei der notwendigen speziellen Genehmigung dieser Regulierungs-weise Bestimmung treffen. Ebenso behält sich die Verwaltung vor, darüber in jedem einzelnen Falle zu bestimmen, in welcher Weise und Breite dei den weniger als 2 m breiten Viergersteigen der vorgeschriebene Mosaikstreifen längs den Vordschwellen herzu-

ftellen ift.

4) b. h. 4 Schichten hoch, einen Stein ftark mit Klinkern in Zementmörtel, Bekanntm.

v. 23. Kebr 1880.

5) Die vordere Kante der 7 cm über das Straßenpflaster hervortretenden Bordsichwelle kann vor der Einfahrt nach einem Radius von 12 cm derartig abgerundet werden, daß an der vorderen und oberen Fläche der Bordschwelle 0,04 m abgenommen werden. Bekanntm. d. ŠSIB. v. 1. Febr. 1882.

6) Eine berartige Unterlage ist nicht mehr zulässig. Berf. ber DStp. v. 19, August

1887.

#### 29.

## Aufnahme und Wiederherstellung des Bürgersteigpflasters.

Bekanntmachung vom 12. August 1882.

Bei ben vielfach notwendig werbenden Aufnahmen des Strafen- und Burgersteigpflasters zum Zwecke ber Berlegung von Röhren, Telegraphenkabeln usw. ift die Wahrnehmung gemacht, daß bas Pflafter nicht immer mit ber erforberlichen Sorafalt auf= genommen und wiederhergestellt wird, wodurch die nach ber Baupolizeiordnung für Berlin gur Unterhaltung ber Burgerfteige verpflichteten Grundftudgeigentumer oft nicht uner= heblich geschädigt werben. Dies veranlaßt die Stragen-Baupolizeiverwaltung, hiermit jur allgemeinen Kenntnis zu bringen, daß die zur Aufnahme des Pflafters erforderliche ftragenbaupolizeiliche Genehmigung fortan nicht nur unter ber Bedingung ber fofortigen ordnungsmäßigen Wieberherstellung des Pflafters erteilt merden wird, bag vielmehr mit Rudficht barauf, bag erfahrungsmäßig oft erft nach längerer Zeit bie burch bie Auf: nahme veranlagten Reparaturbedurftigkeiten fich herausstellen, auch bie Berpflichtung auferlegt werden wird, alle in ben Beitraum von brei Jahren fich ergebenden Mängel an bem Pflafter zu beseitigen. Über die Dauer dieser Garantiepflicht wird bei ber unterzeichneten Bermaltung fortan eine genaue Kontrolle ausgeübt und mährend berfelben jebe Aufforderung megen etwa notwendig werdender Reparaturen, wenn dieselben als eine Folge ber stattgefundenen Aufnahmen bes Pflasters anzusehen find, nicht an ben Grundstückseigentumer, sondern an diejenigen Berwaltungen ober Unternehmer gerichtet werben, auf beren Beranlaffung bie Aufnahme bes Pflafters ftattgefunden hat.

Damit aber endlich auch die Grundstückseigentümer in die Lage versetzt find, ihre Rechte selbst wahren zu können, namentlich zu kontrollieren, ob das Pflastermaterial unbeschädigt geblieben ist, wird die weitere Bedingung genellt werden, daß den Grundsttückseigentümern resp. deren Stellvertretern vor der Aufnahme des Bürgersteigpflasters schriftlich angezeigt wird, wann und in wessen Auftrage resp. für wessen Rechnung die Arbeiten zur Ausführung kommen.

Den Grundstückseigentumern muß hiernach überlaffen bleiben, sich erforberlichensfalls mit dem betreffenden Auftraggeber in Ginvernehmen zu setzen, etwaige Besichwerden aber im Einzelfalle bei der unterzeichneten Berwaltung anzubringen.

Berlin, ben 12. August 1882. Ortliche Strafen-Baupolizeiverwaltung, Abt. I.

Unm.: Die Unterhaltungsverpflichtung ber Berliner Glektrizitätswerke ift auf fünf Sahre festgefest.

### 30.

## Aufbrechen des Straßendammes behufs Aufstellung von Baugerüften.

Laut Bekanntmachung des Königlichen Polizei-Präsidiums und der Örtlichen Straßens Baupolizeiverwaltung v. 6. November 1884 wird in Straßen, welche mit Afphalts, Holzs und Granitpstaster auf Betons oder Steinunterbettung versehen sind, das Aufsbrechen bes Straßendammes zum Zwed ber Aufstellung von Baugeruften ferner nicht gestattet.

#### V.

## Die Durchführung der Kanalisation.1)

(Örtliche Straßen=Baupolizeiverwaltung Abteilung II.)

#### 31.

Bekanntmachung vom 23. Januar 1876.

Nachbem in Gemäßheit der Allerhöchsten Rabinetts-Ordre v. 28. Dezember 1875 bie örtliche Straßen-Baupolizeiverwaltung auf die Stadtgemeinde Berlin übergegangen ift,

gehen auch die sämtlichen dem Königlichen Polizei-Präsidium durch die Polizei-Bervordnung v. 14. Juli 1874 (Umtsblatt von 1874 S. 239 und Intelligenz-Platt von 1874 Nr. 164) überwiesenen Funttionen, in Betreff der Hausanschlüsse an die städtischen Kanäle, auf die neue Ortspolizeiverwaltung sür Straßendau über. Es werden deshalb sortad die im § 2 der gedachten Polizeiverordnung vorgeschriebenen Bekanntmachungen nicht mehr vom Polizei-Präsidium, sondern von dieser Berwaltung erlassen werden und es sind außerdem alle insolge der bereits erlassenen beiden Bekanntmachungen vom 8. August 1875 (Amtsblatt von 1875 S. 267, Intelligenz-Blatt von 1875 Nr. 185) und v. 1. September v. J. (Amtsblatt von 1875 S. 301, Intelligenz-Blatt von 1875 Nr. 209, 211) noch nicht eingereichten Projekte dem hiesigen Magistrate einz zureichen.

Berlin, ben 23. Januar 1876.

#### Rönigliches Polizei-Prafibium.

1) Die Entwässerung berührt auch hinsichtlich der Privatgrundstücke vielfach die Interessen ber Stragenpolizei und namentlich bei ben großen Unternehmen einer Schwemmfanalisation in hohem Mage Diejenigen ber Gesundheitspolizei. Die Kommune barf baber bei ihren Wohlfahrtseinrichtungen und ber Bereithaltung von Anstalten zur Erfüllung polizeilicher Zwecke nicht neben bie bem Staate vorbehaltene Bolizei treten und den dieser allein anheimgestellten Zwang ausüben wollen, sondern muß sich für die Durchführung bei artiger Aufgaben vormeg bes Beiftanbes ber Bolizei vergemiffern, d. h. also: ein Zwang zum Anschlusse aller bebauten Grundstüde an die städliche Kanalisation kann nicht durch Erksstatut, sondern nur durch Polizeiverordnung einsgesührt werden (vgl. DGG. 26 51, 28 354, PBBI. 20 278, 21 113). Für Berlin ist demgemäß zunächst unter dem 14. Juli 1874 aus Grund §§ 5, 6 und 11 des Ges. v. 1. Marg 1850 nach Anhörung bes Gemeindevorstandes eine Bolizeiverordnung über ben Zwang jum Unichluß an die Ranalisation ergangen und sodann unter bem 4. September 1874 ein Ortsftatut über die nabere Regelung ber Ranalisation. Der in dem letteren (§ 5) ausgesprochene Zwang zum Anschlusse an die städtische Wafferleitung ftellt fich in diefem Bujammenbange lediglich als eine Anordnung dar, bestimmt bas orbnungsmäßige Aunktionieren ber großen Schwemmkanalijation ficher gu ftellen. Undererseits verfolgt ber Zwang jum Anschluß an die ftabtische Bafferleitung aber auch ben Zweck, dem Bublitum grokere Sicherheit vor Feuersgefahr und vor Gefährdung ber Wefundheit burd Genug verfeuchten Brunnenmaffers und ungureichenbe Bermendung von Wasser zu Reinigungszwecken zu gewähren. Da biese Ausgaben recht eigenelich bem § 10 II 17 212R. sowie bem § 6f. und g. des Gesetes über bie Polizeiverwaltung v. 11. März 1850 (G. S. 265) entsprechen, ist die Polizeibehörde auch besugt, den Zwang zum Anschluß an die städische Basserleitung durch Polizeiverordnung einzuführen, felbst wenn sich ein berartiger Zwang nicht als eine gur Durchführung ber Kanalisation erforderliche Magnahme ergibt, die in diesem Falle, wie dies in Berlin geschehen ist, auch durch Ottssiatut geregelt werden kann, wenn nur der Zwang zum Anichlusse an die Kanalisation ielbst durch Bolizeiverordnung eingeführt ist. (DBG. 28 354, 31 360, BBBI. 16 610 und v. 4. Juni 1884 in Sachen der Handlung Gebrüder St. zu Berlin wider die DStP.) — Siehe auch Nr. 38 d. W. § 24.

Zum Anschlusse des Grundstückes eines Dritten an ihre Straßenkanäle ift eine Stadtsgemeinde außer dem Falle eines Notstandes polizeil ch nicht anzuhalten, denn nicht dieser, sondern dem Grundstückeigentümer liegt die Verpstichtung ob, für die gehörige Entwässerung des Grundstücks unter allen Umständen Sorge zu tragen. Bis der Anschluß an den Straßenkanal wegen rücktändiger Kanaladgaden gesperrt, so kander Wiederanschluß, salls er das den Grundstücksbesitzer am wenigsten belastende wirksame Mittel ist, gegen diesen angeordnet und auf dessen Rechnung dadurch erzwungen werden, daß die Polizei unter vorläusiger Zahlung des Kücktandes der Stadt die Ausführung austrägt und den Kücktand vom Besitzer wieder einzieht. (DVG. 27 423.)

#### 32.

## Polizeiverordnung vom 14. Juli 1874.

Auf Grund der §§ 5, 6 und 11 des Gesetzs über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 verordnet das Polizei-Präfidium nach Anhörung des Gemeindevorstandes für den Stadtbezirk von Verlin, was folgt:

#### § 1.

In benjenigen Stadtteilen und Straßen, welche bei der bevorstehenden Kanalisierung der Stadt mit unterirdischer Entwässerungsanlage versehen werden, ist jedes bebaute Grundvild durch ein in dasselbe einzusührendes Rohr (Hausableitungsrohr) an das Straßenrohr resp. den Straßenfanal anzuschließen. Durch das Hausableitungsrohr ist das Regenwasser, Hause und Wirtschaftswasser in das Straßenrohr resp. den Kanal abzusühren. Feste Stosse, wie Küchenabiälle, Müll, Kehricht, Schutt, Sand, Asch und dergleichen dürsen in das Hausableitungsrohr nicht abgeführt werden. Aus allen Wasserslosetts müssen auch die menschlichen Erfremente durch das Hausableitungsrohr in das Straßenrohr resp. den Kanal abgeführt werden.

#### \$ 2.

Auf ben Grundstücken berjenigen Straßenstrecken, welche durch öffentliche Bekanntmachung des Polizei-Präsidiums als solche bezeichnet werden, in benen die Kanalisation zur Aussührung gelangt, ist die Anlegung neuer Abtrittsgruben nicht gestattet. Die auf solchen Grundstücken vorhandenen Abtrittsgruben dürsen in keiner Beise mit der Hausenwässerung in Verbindung stehen oder gesett werden. Jede Verbindung einer Abtrittsgrube mit einer Entwässerungsanlage ist innerhalb 4 Wochen nach geschehener Ausschung zu beseitigen.

#### § 3.

Junerhalb 6 Wochen nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung (§ 2) haben die Besitzer resp. Verwalter der in den betreffenden Straßenstrecken belegenen bebauten Grundsstücke dem Königlichen Polizei-Präsidium eine vollnändige Zeichnung des Entwässerungsprojektes mit eingeschriebenen Maßen entsprechend dem § 5 der Bau-Polizeiordnung vom 21. April 1853 — in duplo mittelst schriftlichen Antrages auf Konsenserteilung vorzulegen. — Erst nach Erteilung des Konsenses ist die Entwässerungsanlage nach den Bedingungen desselben, und zwar innerhalb 6 Wochen nach Behändigung des Konsenses auszusühren.

### § 4.

Nach Fertigstellung ber Entwäfferungsanlage ist davon dem Königlichen Polizeis Präsidium schriftliche Anzeige behufs der Revision derselben zu machen. Die Anlage darf nicht früher in Betrieb geseht werden, als bis das Königliche PolizeisPräsidium sie für genügend und den polizeilichen Borschriften entsprechend anerkannt und demsgemäß die Erlaudnis zu ihrer Benutung gegeben hat.

#### § 5.

Bei ber Aussichrung ber unterirbischen Entwässerung werben alle vorhandenen Arten offener Entwässerung ber Straßen und ber badurch bedingten Bauten, wie ber Rinnsteine, ber Rinnsteine, ber Rinnsteine, übergänge usw. beseitigt.

#### § 6.

Gur bie Unlage ber Grundstüdsentwässerung gelten folgende Borichriften:

a) die Zungenrinnsteine, sowie alle etwa vorhandenen, mit hausableitungsröhren in Berbindung stehenden Sammel- ober Senkgruben find zu beseitigen;

- b) alle Absaltröhren in ben Häusern sind über bem höchsten Ginfluß burch Berlängerung über bas Dach hinaus ober burch Anschluß an Nauchröhren zu ventilieren;
- c) jeder Ausguß ift mit einem unbeweglichen Roft (Sieb) zu verfeben;
- d) unter jedem Ausguß, sowie unter jedem Wasserlosett sind Wassererchlüsse ans zuordnen; die Abslußöffnung des Wasserlosettbedens darf nicht mehr als 7 cm Durchmesser haben;
- e) die Ableitung des Regenwassers von den höfen darf nur durch Wasserkasten (Gullies) geschehen, deren Konstruktion im Konsens vorgeschrieben werden wird;
- f) diese Bafferkasten durfen nur zur Aufnahme bes Regenwaffers dienen;
- g) in das hausableitungsrohr ist unmittelbar hinter der Frontwand des Gebäudes und zwischen dieser und einer selbsttätigen Klappe (vgl. unter h) ein Wasserverschluß anzubringen;
- h) unmittelbar hinter dem Wasserschluß ist in das Hausableitungsrohr eine selbstätige hängende metallene Kloppe einzuschalten. Dieser Teil des Hauptableitungsarohres, wie der Wasserschluß muß zugänglich sein;
- i) die Regenabsallröhren dürfen nicht über dem Pflaster der Höfe und bes Bürgerssteiges münden, sind vielmehr in das unterirdische Hausableitungsrohr, resp. direkt in das Straßenrohr zu sübren; in die Regenabsallröhren ist ein Bassers verschluß nach vorzuschreibender Konstruction zur Abhaltung der von den Dächern abgespülten Sinkosses einzuschalten;
- k) ber lichte Durchmesser bes hausableitungsrohres barf 16 cm nicht übersteigen: bes sonberensalls können zwei ober mehrere hausableitungsröhren gestattet werben.

Anlagen, welche bei der Revision (cfr. § 4) diesen Borichriften und ben sonstigen Bedingungen bes Konfenses nicht entsprechend besunden werden, find unzulässig und muffen auf Berlangen bes Polizeis-Prafibiums abgeandert oder beseitigt werden.

§ 7

Rur die Ginleitung von Fabrikabmässern und Kondensationsmasser in die öffentlichen Kanale ist besondere Erlaubnis des Polizei-Prafibit') ersorderlich.2)

\$ 8.

Die Begrenzung bes Burgersteiges gegen ben Stragenbamm bin ift burch Granit= borbichwellen von 0,25 m höhe und 0,30 m Breite, an welche sich mit gleichmäßigem Gefälle unmitteibar die Wölbung bes Straßenbammes anschließt, zu bilben.

\$ 9.

Alle ben vorstehenben Bestimmungen entgegenstehenben Borichriften werben biermit für bie auf Grund bes § 2 aufgerufenen Strafenuteden aufgehoben.

\$ 10.

Überall wo die allgemeinen Strafgesetze keine audere Strafbestimmung enthalten, sollen Übertretungen der Borschriften dieser Berordnung mit einer Geldbuße dis zu 10 Talern, oder im Falle des Unvermögens mit verhältnismäßiger Haft geahndet werden. Unabhängig von der Bestrasung fann die exekutivische Durchführung der Borschriften dieser Berordnung erfolgen.

Berlin, ben 14. Juli 1874.

Königliches Polizei-Präfidium.

1) und der Ministerial=Baukommiffion.

<sup>2)</sup> Der Säures, Alfalis resp. Salzgehalt bes absließenden Wassers darf 1/10 % nicht übersteigen, die Temperatur des in die Straßenleitungen zu führenden Kondensationsswassers nicht mehr als 30° K betragen. Dazu Magistratsvorschriften vom 29. Mai 1880.

#### 33.

## Ortsstatut vom 4./8. September 1874.

Auf Grund bes § 11 ber Stäbteordnung vom 30. Mai 1853 werben in Betreff ber in der Ausführung begriffenen Kanalijation Berlins folgende ortsstatutarische Anordnungen getroffen.

§ 1. Rach § 1 ber Polizeiverordnung vom 14. Juli b. J. (Rr. 32 b. B.) ift in benjenigen Stadtteilen und Stragen, welche bei ber bevorfiehenden Ranalifierung ber Stadt mit unterirdischer Entwässerungsanlage versehen werden, jedes bebaute Grundstück durch ein in dasselbe einzuführendes Rohr (Sausableitungsrohr) an bas Stragenrohr refp. ben Stragenkanal anzuschließen. Die Legung bieses Hausableitungsrohres, soweit solches in bem Bilrger= steig liegt und bis zu ber in dem Rohr befindlichen selbsttätigen Klappe innerhalb ber Gebäude (vgl. § 6 unter h ber Polizeiverordnung vom 14. Juli d. 3.), sowie bie Berstellung biefer Klappe erfolgt burch ben Magistrat für Rechnung bes Gigentumers.

Die sonstigen innerhalb ber Grundstücke zur Absührung der Unreinigkeiten derselben erforberlichen Ginrichtungen herzustellen, ift Sache bes Gigentumers.

Die Beseitigung ber Rinnsteine (vgl. § 5 ber Polizeiverordnung vom 14. Juli b. 3.), bie Legung ber Granitborbichwellen, sowie ber Anschluß bes Straßenbammpflafters (vgl. § 7 ber Polizeiverordnung) erfolgt burch ben Magiftrat.

Die hierbei für Lieferung und Berlegung ber Granitborbichwellen, für Berftellung bes Wegenpflafters auf ben Burgerfteigen, für Beseitigung ber Privatubergange und Rinnsteinbruden entstandenen Auslagen find von bemjenigen zu tragen, welcher ben betreffenden Bürgerfteig zu unterhalten hat.

### § 3.

An ber gesamten Grundstüds-Entwässerungsanlage bürsen ohne vorgängige Genehmi= gung bes Magiftrats feine Underungen vorgenommen werben.

Den städtischen Ban- resp. Berwaltungsbeamten ber Ranalisation muß jederzeit ber Butritt behufs Revifion ber hausentwässerung gestattet werben.

Grundstücke, welche nach §§ 1 und 3 ber Polizeiverordnung vom 14. Juli d. J. ben Strafentanalen fich anzuschließen haben und mit ber in ber gedachten Bolizeiverorbnung vorgeschriebenen Entwässerungsanlage verseben werden, muffen - fofern ihre Bewässerung nicht bereits burch die Berbindung eines hausrohres mit den Bafferleitungs= röhren der städtischen Wasserwerke ober burch die Anlegung von Wasserklosetts ermöglichende private Einrichtungen sicher gestellt ist — ber össentlichen Wasserleitung angefchloffen merben. § 6.

Begen bes Anschlusses an die öffentliche Basserleitung haben die Besitzer berjenigen Grundstüde, auf welche bie Bestimmung im § 5 Unwendung findet, die erforderlichen Anträge bei bem Direftor ber stäbtischen Basserwerke zu stellen und ift ber Anschluß nach den bei der Berwaltung dieser Berte bestehenden Borschriften zu bewirken.

Wird ein solcher Antrag nicht binnen 6 Bochen nach ber in Gemäßheit §§ 2 und 3 ber Polizeiverordnung vom 14. Juli b. J. erlassenen Befanntmachung gestellt, fo wird der Unschluß von Umis wegen durch die Berwaltung ber städtischen Bafferwerke auf Kosten bes Eigentumers nach Maßgabe bes für biese Arbeiten bei ber Bermaltung ber städtischen Bassernerke bestehenden Tarifs bewirft.

§ 7. (Kassung vom 12./24. Februar 1879.)

Bon jebem ber Kanalisation angeschlossenen Grundstücke ift für die Benutung ber öffentlichen Entwässernusskanäle eine an dem ernen Tage jeden Quartals des Etatsjahres (1. April eines, bis 31. März des folgenden Kalenderjahres) fällige Abgabe zu
erheben, welche nach dem Nutertrage des Grundstückes in dem zulett verflossenen
Kalenderjahre berechnet wird.

Den Nuterrrag der einzelnen Grundstücke stellt der Magistrat allährlich fest. Dersfelbe macht am Anfang jedes Etatsjahres öffentlich befannt, welche Quote des Nutsertrages zur Decung der laufenden Ausgaben der Kanalisation einschließlich der Berzinsung und Amortisation des Anlagekapitals für das betreffende Etatsjahr zu erheben ift.

\$ 8.

Die Berechnung ber Kosten für die burch ben Magistrat für Rechnung bes Eigentümers auszuführenden Arbeiten (vgl. § 1 Abs. 1 und § 2) erfolgt nach Maßgabe eines festen, vom Magistrat bekannt zu machenden, alljährlich der Revision unterliegenden Tarifs.

\$ 9.

Die von den der Kanalisation angeschlossenen Grundstücken für die Entwässerung und Bemässerung zu entrichtenden Abgaben (vgl. §§ 7 und 10), sowie die § 8 ges dachten Kosten werden von den Besidern der betreffenden Grundstücke, nach vergeblicher Aufforderung zur Zahlung, im Wege der administrativen Erekution eingezogen.

§ 10.

Gegen die von den betreffenden städtischen Verwaltungsbeputationen erfolgende Festfehung der Bemässerungs- und Entwässerungsabgabe1) findet innerhalb einer präklusivisichen Frist von 6 Wochen nach der Zustellung der Festsehungsverfügung der Rekurs an die Königliche Regierung zu Potsdam statt.

Die Zahlung der Abgade darf durch Einlegung des Refurses nicht aufgehalten werden, muß vielmehr mit Vorbehalt der späteren Erstattung des etwa zu viel gesahlten Betrages zu den bestimmten Terminen (vgl. § 7) ersolgen.

§ 11.

Gine Revision bieses Statuts foll nach 2 Jahren stattfinden.

Berlin, ben 4. September 1874.

Magiftrat hiefiger Königlichen Saupt= und Refidengstadt.

Vorstehendes Ortsstatut wird hierdurch genehmigt.

Potsbam, ben 8. September 1874.

Rönigliche Regierung, Abteilung des Innern.

34.

# Bestimmungen und Erläuterungen der Orts-Polizeiverwaltung zu Nr. 32 und 33.

1. Ein Wasserklosett muß so eingerichtet sein (cfr. Polizeiverordnung vom 14. Juli 1874), daß bessen Spülung durch die Benutenden selbst mahrend und nach jedes- maligem Gebrauch ersolgen kann.

<sup>1)</sup> Eine verbotene Rüdwirfung eines neuen Geses auf die Bergangenheit liegt nicht vor, wenn zu einer neueingeführten Kanalisationsabgabe Grundbesitzer heransgezogen werden, deren Grundpiucke an den Kanal bereits vor Einführung der Abgabe angeschlossen waren. (DBG. v. 5. Februar 1896, PBBl. 17 506.)

Alte Abtrittsgruben find nach ber Berfügung bes Polizei-Präfibiums vom 11. Dezember 1875 binnen Sahresfrift zu beseitigen.

Abtritte mit Tonnenvorrichtung, jedoch ohne Grube, werden — sofern sie nach baus polizeilicher Borschrift hergestellt sind — gestattet (ofr. Polizeiverordnung v. 11. Dezember 1875). (Bgl. Nr. 35.)

- 2. Der Anschluß eines Grundstlices an die öffentliche Wasserleitung (Ortsstatut § 5) ist dann als vorhanden zu erachten, wenn jedes bewohnte Haus auf dem qu. Grundstück mindestens mit einem den betreffenden Hausbewohnern zugänglichen Wasserleitungsshahn und darunter besindlichem Ausgußbecken versehen ist. Ob etwa vorhandene private Wasserleitungseinrichtungen, welche die Anlegung von Wassertlofetts ermöglichen (Ortsstatut § 5) genügen, entscheidet die Ortspolizeiverwaltung für die Kanalisation.
- 3. Bo vorbandene Anlagen bei der Ausführung der neuen Hausentwäfferung besuncht werden sollen, wird das neue Hausableitungsrohr nicht eher durch die Anschlußsleitung mit der Straßenleitung verbunden, dis die alten Klosetts und Ausgußeinrichstungen den jezigen polizeilichen Vorschriften entsprechend umgeändert sind. Dazu gehört, daß alle Ausgusses, unabhebbare Siebe, alle Klosettbecken Ausslußöffnungen von nur 7 cm Durchmesser, alle Absalven Bentilation erhalten haben.

Berlin, ben 26. Märg 1879.

Ortspolizeiverwaltung für bie Kanalisation von Berlin.

#### 35.

### Berbot der Abtrittsgruben.

Polizeiverordnung vom 11. Dezember 1875.1)

Auf Grund der §§ 5, 6 und 11 des Gesetes vom 11. März 1850 verordnet das Polizei-Präsibium nach Anhörung des Gemeindevorstandes der Haupt- und Residenzistadt Berlin für den Bezirf dieser Stadt in Ergänzung der Polizeiverordnung vom 14. Juli 1874 (Rr. 164 des Berliner Jutelligenz-Blattes und Stück 30 des Polsdamer Amtsblattes de 1874), was solgt:

§ 1.

Auf den Grundstücken derjenigen Straßenstrecken, welche durch öffentliche Bekanntsmachung des Polizei Präsidiums als solche bezeichnet worden sind und in Zukunst werden bezeichnet werden, in denen die neue Kanalisation zur Aussührung gelangt, sind die vorhandenen Abtrittsgruben innerhalb Jahresprift zu beseitigen.

 $\S 2.$ 

Die einjährige Frist wird rücksichtlich berjenigen Grundstücke, welche zur Zeit bes Unschlusses an die neuen städtischen Entwässerungsanlagen bereits mit der städtischen Basserleitung in Berbindung stehen, vom Tage des betriebsjähig bewirkten Anschlusses, rücksichtlich aller übrigen Grundstücke vom Tage der Herstellung eines Berbindungszrohrs mit den Röhren der städtischen Basserwerke berechnet (§ 5 des Ortsstatuts vom 4./8. September 1874). (Siehe Nr. 33 d. B.)

3 3.

Abtritte mit Tonnenvorrichtung,2) jedoch ohne Grube, werden, sofern sie nach baus polizeilicher Borschrift hergestellt sind, durch das Lerbot des § 1 nicht betroffen.

§ 4.

Für Gruben, welche ausschließlich zur Aufnahme von Stallbunger bienen, bewendet es bei ber Borschrift bes § 85 ber Baupolizeiordnung vom 21. April 1853.3)

Balt, Baupolizeirecht. 3. Aufl.

#### § 5.

Wer ben Borschriften bieser Berordnung zuwiderhandelt, wird mit Geldbuße bis zu 30 Mark, im Unvermögensfalle mit verhältnismäßiger Hast bestraft, und hat überdies bie erekutivische Beseitigung der Abtrittsgrube, sowie die Herstellung einer dieselbe erssehnden Anlage auf seine Kosten zu gewärtigen.

Berlin, ben 11. Dezember 1875.

Königliches Polizei-Prafibium.

1) Bgl. BBD. (Nr. 38 b. B.) § 25, insbesonbere Anm. 10.

2) Bez. ber Abfuhr ber Fakalien f. Anm. 12 § 25 BBD. (Nr. 38 b. 28.).

3) Bal. jett BBD. § 26.

#### 36.

# Bekanntmachung betr. Aufruf von Grundstücken zum Anschluß an die Kanalisation.

Berlin, ben . ten . . . . . 190 .

In der am . ten . . . . b. J. im Jutelligenzblatt, sowie in der Bossischen und National-Zeitung veröffentlichten Bekanntmachung ift das Grundstück . . . . . .

dum Anschluß an die städtische Kanalisation aufgerusen worden. Da dieser Aufruf die Berpstichtung auferlegt, die Aufstellung einer vollständigen Entwässeichnung für das genannte Grundstüd und demnächst die Aussihrung der nach derselben genehmigten Entwässerungsanlage zu bewirken, so wird ihnen hierdurch zur Kennunis gebracht, daß binnen sechs Bochen, vom Tage der Berössentlichung der Befanntmachung im Intelligenzeblatt an gerechnet, die vollständige Entwässerungszeichnung doppelt mit schriftlichem Antrage auf Genehmigung für das betressende Grundstück der Örtlichen Straßendaus BolizeisBerwaltung von Berlin, Abt. II (Kanalisation) Breitestraße 10 I vorgelegt werden muß. Die eine der beiden Zeichnungen muß auf Leinwand hergestellt sein.

Auf hektographischem Wege hergestellte Zeichnungen werden nicht angenommen. Die Zeichuung muß enthalten:

- 1. Den Lageplan bes Grundstüdes in 1/500 natürlicher Größe mit Angabe fämtlicher auf bemselben befindlichen Gebäube, Soje, des Gartens usw.;
- 2. die Zeichnung in 1/100 natürlicher Größe von bem Grundriß des unterften bezw. Kellergeichesseines jeden mit der hausentwasseining zu verbindenden Gebäudes. Die Bestimmung der einzelnen Gebäude, sowie der einzelnen Räumlichkeiten (Waschteller, Rüche, Werkstatt, Pferdenall, unterkellerter hof usw.) in einzuschrieben;
- 3. die Zeichnung ebenfalls in 1/100 natürlicher Größe, von dem Schnitte eines jeden bieser Gebäude in der Richtung des Hausentwässertrungsrohres und zwar durch das unterste bezw. Rellergeschoß dis einschließlich der Decke bestelben (die Schnitte burch das Gebäudemauerwert sind fatbig anzulegen);
- 4. Die Entwässerlagen selbst, welche in ben Zeichnungen 1-3 flar und vers ftändlich einzutragen find. Im besonderen ist folgendes zu beachten:
  - a) Die Zahl ber Einmündungssiellen der Hausentw sferung in den verschiedenen Stockwerfen, sowie ihre besondere Art (Rüchenausguß, Klosett, Bache oder Badeausguß u. dergl.) ist anzugeben; desgleichen die Lage der Entwässeröhren, ihr innerer Lurchmesser ihren, ihr innerer Lurchmesser in Millimetern) und ihr Material (durch farbige Anlegung kenntlich gemacht);

- b) im Schnitte muß die Höhe des Terrains (Bürgersteiges, Hoses, Gartens usw.) und der Kellersohlen (nicht durchschnittene sind zu punktieren) über dem Normalnullpunkt ersichtlich sein. Die durch diesen Nullpunkt gehende Horizgontale ist auszuziehen. Außerdem ist die Tieflage der Kellersohlen unter Terrain noch besonders zu vermerken:
- c) die Entfernung des Austrittes des Hausentwässerungsrohres aus dem Grundstücke von der nachbarlichen Grenze muß eingeschrieben werden;
- d) bie Lage bes bereits vorhandenen oder bei Anschluß bes Grundstüdes an bie Basserleitung zu verlegenden Bassermesser ift anzugeben;
- 5. die vorgelegten Zeichnungen muffen außerdem enthalten:
  - a) Maßstäbe zu ben Zeichnungen;
  - b) die Angabe ber Straße, in welcher das Erundstüd gelegen ift, und die Hausnummer. Bei Ed. (ober durchgehenden) Grundstüden sind beibe Straßen bezw. Hausnummern anzugeben;
  - c) die Umerschrift des Besithers bezw. Bermalters des Grundstückes und den Namen des Unternehmers, welcher mit der Aussiührung der Entwässerungsanlagen betraut ift.

Es wird darauf hingewiesen, daß für Neus ober Umbauten bezw. Herstellung von Bedürfnis-Anstalten und Badeeinrichtungen, welche in den innerhalb 6 Bochen nach der ersolgten Bekanntmachung einzureichenden Entwässerungsprojekten enthalten sind, die Hausbesiger auch den polizeilichen Lauschein und die genehmigte Bauzeichnung zur Kenntnisnahme der unterzeichneten Verwaltung vorzulegen haben.

Es kann ihnen nur bringend empsohlen werden, sich zur Ansertigung der Entwässeichnungen an geeignete, mit solchen Arbeiten vertraute Sachverständige
zu wenden, zugleich aber auch von den Borschriften über die Ausstellung und Ausführung der Zeichnungen, welche die Polizei-Berordnung vom 14. Juli 1874 (vgl.
Nr. 32 d. W.), das Ortsstaunt vom 4. September 1874 (vgl. Nr. 33 d. W.) mit den
Abänderungen vom 12. Februar 1879, und die Bestimmungen der Örtlichen Straßenbau-Polizei-Berwaltung, Abt. II (Kanalisation) — früher Ortspolizei-Berwaltung —
enthalten, Kenntnis zu nehmen, damit jede Zögerung bei der Einreichung der Zeichnungen
vermichen, auch andererseits ihnen möglich werde, die Banausssührung, welche der
größten Gewissenhaftigseit und Sorgsalt bedarf, selbst zu überwachen (vgl. Befanntmachung des Magistrats vom 17. September 1877, Gemeindeblatt).

Alle hierüber erlassenen Bestimmungen find im Verlage ber "Polytechnischen Buchshandlung" von A. Sendel, Mohrenstraße 9, erschienen und durch diese Buchhandlung ju beziehen.

Die vom Magistrat von Berlin auszusührenden Haus: und Frontdach:Wassers ableitungen werden nach dem von demselben ausgestellten und alljährlich sestgestellten. Tarise berechnet.

Örtliche Straßenbau-Polizei-Verwaltung in Berlin. Abteilung II (Kanalisation). В.

# Die allgemeine Baupolizei.

I.

37.

### Organisation und Zuständigkeit des Kgl. Polizeipräsidiums, insbesondere der Abteilung III desselben.

In Berlin ist in Baupolizeisachen, soweit dieselben nicht zur Zuständigsteit der örtlichen StraßenbausPolizeiverwaltung gehören (vgl. All. Kab.s Ordre vom 28. Dezember 1875, S. 169), der Königliche PolizeisPräsident bezw. das Königliche PolizeisPräsidium, Abteilung III, in seiner Eigensschaft als Ortspolizeibehörde zuständig.

Die Organisation und die Zuständigkeit des Polizeipräsidiums sind durch folgende Bestimmungen geregelt:

1. Das Polizei=Reglement für die Haupt= und Residenzstadt Berlin vom 18. September 1822 (Kamph=Unnalen Bb. VIII S. 491):

### § 1

### I. Wiederherstellung des Polizei-Brafidii.

Zur Leitung, Berwaltung und Aussührung ber Polizeiangelegenheiten unserer Residenz Berlin soll, unter Ausbebung ber bisherigen abgesonderten Stellung der Bolizei-Intendantur, eine, die Eigenschaft einer oberen und zugleich Orts-Polizei-Infanz in sich vereinigende Behörde mit der Benennung: "Königliches Polizei-Präsidium zu Berlin" baldmöglichst wieder hergestellt werden und in Wirksamkeit treten.

bezeichnet als Gegenstände, welche von der Regierung von Berlin an das PPr. übergehen "die Sicherheits- und Ordnungspolizei, sowie die Vorbeugung von Feuersbrünsten in polizeiwidrigen Bauten" und insbesondere unter

e) die obere Aufficht gegen polizeiwidrige Bauten, rudfichtlich der Festigkeit, Feuersicherheit, Symmetrie nud anderer baupolizeilicher Gegenfiande, sowie über

die Budenangelegenheiten.

2. Die Allerhöchste Kabinetts-Ordre, die Polizeiverwaltung in der Haupt- und Residenzstadt Berlin betreffend, vom 16. Mai 1830 (Kampt- Annalen Bd. XIV S. 359):

"Aus ben — entwickelten Gründen und nach den Erläuterungen — genehmige ich die in Antrag gedrachten Abänderungen des Reglements für die Polizeisverwoltung der Stadt Verlin vom 18. September 1822, namentlich der in den §§ 14—18 enthaltenen Bestimmungen über die Korm der Berwaltung und den Seschäftsgang beim PolizeisPräsidium, welches nach speziellen Geschäftsabeilungen bergestalt organisiert werden soll, daß sämtliche Abteilungen unter der unmittelz daren Leitung und Aussicht des Präsidenten ein Ganzes bilden, die den einzelnen Abteilungen vorstehenden Tirigenten aber ermächtigt sind, die ihrem Ressort überwiesenen Geschäfte unter eigener Berantwortlichseit auf dem möglichst kürzesten Wege zu ersebigen. Dem Präsidenten, dessen Austrität und Berantwortlichseit in dem disherigen Umsange verbleiben muß, ist hierbei unbenommen, sich die numittelbare Einwirtung sowohl allgemein zur bestimmte Angelegenheiten, als auch speziell sür einzelne eingehende Sachen entweder durch Ersorderung eines mündlichen Bortrages, oder durch Mitzeichnung der schriftlichen Erlasse weindlichen Erlasse werden

zubehalten, sowie es von dem Ermessen ber Dirigenten abhängt, inwiesern fie bei etwaigen Bebenken bie Enischeibung bes Präsidenten einzuholen nötig finden." (DBG. 8 340.)

- 3. In Ausführung der ARD. vom 16. Mai 1830 ist die Geschäfts= Instruktion für das PPr. vom 26. Juli 1830 erlassen, die auch noch heute in ihren wesentlichen Bestimmungen in Kraft ist.
- 4. Nach dem Reglement vom 18. September 1822 und der AKO. vom 16. Mai 1830 wurden die Baupolizeisachen zunächst von der zweiten Abteilung des PPr. mitbearbeitet. In Versolg der UKO. vom 27. Dezember 1854 ist laut Befanntmachung vom 31. Januar 1855 zur Bearbeitung der Baupolizeisachen indes eine besondere Abteilung unter der Bezeichnung: "Dritte Abteilung" (Abteilung III) gebildet worden, an deren Spize ein höherer Verwaltungsbeamter (beim Erscheinen der ersten Auslage des Werfes der Versassen) steht.
- 5. Von der Abteilung III werden bearbeitet alle hochbaupolizeilichen Angelegenheiten, Borgärten, Sinfriedigung unbebauter Grundstücke, Aufstellung von Gerüften, Anbringung von Schauspinden, Lagerpläße für Holz- und Brennmaterialien, Fahrstühle und Aufzüge, Betrieböstätten, Bersammlungsräume usw. nach § 38 BPD., Düngergruben, Fahnensstangen.
- 6. Der Abteilung III unterstehen die 11 Kgl. Polizeibauinspektoren, die die 11 Bauinspektionen verwalten, in welche z. Z. der Stadtkreis Berlin geteilt ist, außerdem unterstehen dem Polizeipräsidenten in Berlin als Aufsichtsbehörde die drei Polizeibauinspektionen in Charlottenburg.

II.

38.

# Die Baupolizeiordnung für den Stadtkreis Berlin vom 15. August 1897.

### Vorbemerkung.

MS die Baupolizeiordnung v. 15. Januar 1887 endlich die völlig veraltete Baus ordnung v. 21. April 1853 ersetzte, war die Beurteilung, die sie von berufener und unberufener Seite fand, eine außerst geteilte.

Ginerseits erkannte man rüchaltlos die wesentlichen Berbesserungen an, die sie in gesundheitse, sicherheitse und seuerpolizeilicher hinsicht brachte, die erweiterte Fürsorge für Luft und Licht, sur gesunde und helle Bohne und Arbeitsräume. Andererseits wurden die Opfer, die zur Erreichung des erstrebten Zweckes dem einzelnen zum Besten der allgemeinen öffentlichen Interessen aufersegt wurden, als allzu tief in die vermögense

rechtliche Lage ber Grundftudsbesiter einschneidend bezeichnet. Infolge ber ber Ausbehnung und Sohe nach beschränkten Ausnupbarfeit und Ausdehnung bes Grund und Bobens befürchtete man eine wesentliche Berminderung der Grundstückswerte, infolge ber verschieben bemessenen Bebaubarfeit bisber bebauter und nicht bebauter Grundstiffe, insbesondere ein Burudgeben ber Preise ber letteren, mabrend umgefehrt die geringere Ausnutbarkeit bes einzelnen Baugrundstudes eine fleigende Tendenz ber Wohnungs= mieten befürchten ließ. Gingelne Bestimmungen wurden als übertrieben ober unnötig bart bemängelt, bei einzelnen mar ber ihnen jugrunde liegende gefetgeberische Gebante nicht flar erkennbar, bei anderen wiederum litt die Fassung an Unflarheit; die Archi= tekten empfanden manche Bestimmungen als burch polizeiliche Gesichtspunkte nicht uns bedingt gebotene Beschränkungen in ber fünftlerischen Gestaltung ber Bebäude. Und in der Cat, bei ber Sandhabung der neuen Bauordnung erwiesen sich biese nicht die grundfählichen Beftimmungen treffenden und fomit ben neuen Beift ber neuen Ordnung nicht berührenden Bemängelungen jum Teil wenigstens als nicht unberechtigt und ber Abhilfe bedürftig. Andererseits bat aber ein Sahrzehnt genügt, um die Angriffe gegen bie in ber Baupolizeiordnung von 1887 jum Ausdruck gebrachten neuen leitenden Grunbfate je langer je mehr verftummen zu laffen. Die in ihr enthaltene weitgebenbe Fürsorge für Luft und Licht, für gesunde und helle Wohnraume hat sich für die ichnell wachsende Millionenstadt als ein unverkennbarer Segen ermiefen. Das durch die Fort= fcritte ber Wiffenschaft geforberte Berftandnis fur bie eminente Bebeutung ber in jener Banordnung ftatuierten gefundheitspolizeilichen Bestimmungen gewinnt in immer weiteren Rreifen Raum. Sohe und lichte Räume, große und helle Sofe, fichere Treppenanlagen, Inftige Babeftuben und Bedürfnisanftalten werben jest von den Mietern gefucht, fodaß gerade bie älteren von ben Bestimmungen ber BPD. von 1887 völlig unberührt gebliebenen Wohngebaube in ihren Mietsertragen ftetig gurudgeben. Gerabe biefe auch in anderen Städten fich fast regelmäßig wiederholende Erscheinung spricht in beutlichster Beise bafür, wie fehr jene neue Bauordnung insbesondere in ihren bedeutungsvollften Bestimmungen auch den fortidreitenden Anschauungen und Lebensbedürfnissen ber Bevölkerung Rechnung getragen hat. Bon ichmeren wirtschaftlichen Schädigungen, bie eine Folge ber neuen Ordnung gewesen maren, ift fo gut wie nichts bekannt geworben und, wenn fie im Gingelfalle tatfachlich eingetreten fein follten, muß in bem Gewinn ber allgemeinen Boblfahrt ein mehr als ausreichendes Aguivalent bafur gefunden merben.

Hiernach fonnte es sich bei ber Nevision ber BPO. von 1887 nicht um ein Abgeben von ihren in jeder hinsicht bewährten Grundsätzen, sondern nur um die Fassung derselben in neue, den gemachten Ersahrungen angepaßte Formen handeln.

Den äußeren zwingenden Anlaß zur Revision gaben die Bestimmungen über die Trennung der Baugrundstücke in bisher bebaute und bisher nicht bebaute und das darauf sich gründende Recht der ³/4 und ²/3 Bebauarbeit. Bestimmungen, deren gesetzgeberischer Zweck in erster Linie insolge der ihnen vom Oberverwaltungsgerichte gegebenen Auslegung völlig vereitelt wurde (vgl. OBG. v. 28. Oktober 1887, BBBl. 9 90). (Bgl. hierzu die eingehenden Ausstührungen auf S. 114 und 115 der ersten Auslage des Berkes.) Hier schien Abhilse dringend geboten. Fast 6 Jahre haben die kommissarischen Berhandlungen über den Entwurf einer neuen BBO. unter Teilnahme von Bertretern des Ministers des Innern und der geistlichen, Unterrichts und Medizinalsangelegenheiten, sowie des Oberpräsidenten, des Regierungspräsidenten zu Potsdam,

und des Polizeipräsidenten zu Berlin und unter Zuziehung von Bertretern des Archietetenvereins, der Bereinigung Berliner Architekten und des Bundes der Bau-, Maurerund Zimmermeister zu Berlin, gewährt. Der aus diesen Beratungen hervorgegangene Entwurf wurde Ende 1896 dem hiesigen Magistrate zum Zwecke gemeinsamer kommissarischer Verhandlung zugesertigt. Aus dieser Verhandlung ging die BPO. schließelich in der Fassung hervor, in der sie seitens des Polizeipräsidenten dem Magistrat zur Erteilung seiner Zustimmung in Gemäßheit des § 143 LBG. übersandt wurde. Der Magistrat versagte seine Zustimmung in Übereinstimmung mit den Beschlüssen der gesestich an sich nicht zur Mitwirkung berusenen Stadtverordnetenversammlung. Nachebem die Zustimmung alsdann durch Beschlüß des Oberpräsidenten der Provinz Brandens durg v. 9. August 1897 in Gemäßheit des § 43 des LBG. ergänzt worden war, ist die neue Baupolizeiordnung sür den Stadtkreis Berlin unter dem 15. August 1897 erlassen worden.

Schon diese gedrängte Darstellung des Ganges der Verhandlungen, die schließlich zu der jest vorliegenden Fassung der BPD. gesührt haben, läßt erkennen, mit welcher unermüdlichen Gründlichkeit die schwierige Materie seitens aller beteiligten Faktoren in jahrelanger gemeinsamer Arbeit behandelt worden ist. Möchte das Ergebnis ein dem entsprechendes sein. Möchte in der neuen Fassung für Jahrzehnte hinaus nicht nur eine unverrückbare, die Stetigkeit der Grundeigentumsverhältnisse sicherstellende Ordnung des Berliner Baupolizeirechts, sondern auch ein Vorbild für die Fortentwicklung der Baurechte anderer Gemeinden innerhalb der preußischen Monarchie und über deren Grenzen hinaus geschaffen sein.

Der Ausgangspunkt für die Faffung ber völlig neuen grundlegenden Beftimmungen über die bebaubare Fläche mar burch die Rechtssprechung des DBG. vorgezeichnet: bie Aushebung ber Unterscheidung bisher bebauter und bisher nicht bebauter bezw. bis zu 3/4 und 2/3 bebanbarer Grundftude. Der Grundgebanke bes Gefetgebers allerdings, ber zu jener Untericheibung geführt hatte und ber unverfennbar babin gegangen mar, in den außeren Stadtteilen im fanitaren Intereffe eine weniger bichte Bebauung als in ber älteren inneren Stadt zu erzielen, mußte auch bei erneuter eingebenber Ermägung als ein bochft zwedmäßiger erachtet werden; überdies hatte er ja auch inzwischen bereits in ben neueren Baupolizeiordnungen einer gangen Reihe größerer Stabte wie Frant= furt a. M., Roln, Magbeburg in den Bestimmungen über bie fogenannte Zonenein= teilung, bei ber bie Dichtigkeit ber Bebauung, vom Rern ber Stadt ausgehend, zonen= weise abnimmt, Ausbrud gefunden. Huch die Berliner Berhaltniffe ericheinen für eine berartige lofale Differenzierung ber Bebaubarfeit feinesmegs ungeeignet. Beifen einerfeits die hoben Grundbodenwerte ber inneren Stadtteile vom privatwirtschaftlichen Standpunkte aus gang naturgemäß auf eine möglichst weitgehende Ausnutung bes einzelnen Baugrundstücks bin, fo erscheint eine jolche bier auch vom Standpunkte ber öffentlichen allgemeinen Intereffen aus beswegen weniger bebentlich, weil fich bie innere Stadt tatfachlich je langer je mehr zu einer ausichließlichen Geschäftsftadt, einer eigentlichen City, ausbilbet, in ber neben ben öffentlichen Gebanden aller Art bas Gefchaftshaus bas Bohngebaude immer mehr verbrangt und infolgebeffen bie Wohnbevolkerung ftetig im Abnehmen begriffen ift. Undererfeits läft ber Bug ber Bevolferung in bie außeren Stadtteile für biefelben polizeiliche Magnahmen fehr geboten erscheinen, welche geeignet find, einer gar ju bichten Bebauung und Bewohnung, die die gur Zeit noch mit bem Bohnen bafelbst unverfennbar verbundenen gesundheitlichen Borguge je länger je mehr beeinträchtigen und auch weiter auf die Gestaltung ber gesundheitlichen Berhaltniffe ber

inneren Stadt ungunftig einwirken murben, entgegenzuwirken. Befondere Schwierigkeit bot allerdings hier in Berlin wie allerorten die Festlegung ber Grenze zwischen bem inneren bichter zu bebauenden Rern und ben außeren weniger bicht zu bebauenden Stadtteilen. Unter biefen Umftanden lag bas Burudgreifen auf ben Bug ber fruberen Stadtmauer in der Tat nabe. Jebe andere Scheidelinie, wie fie auch immer gezogen werben mochte, würde immer mehr ober weniger ben Charafter ber Willfürlichfeit gehabt haben und gerade beswegen schweren Angriffen seitens aller nicht voll befriedigten Interessenten ausgesett gewesen sein. Demgegenüber ift bie Linie ber alten Stadt= mauer eine gegebene, seiner Zeit burch bie hiftorische Entwicklung ber Stabt beftimmte. bie überdies bis zu ihrer Abtragung auf große Streden auch taifachlich die Grenzlinie zwischen ber enger bebauten Innenstadt und den mehr landhausmäßig bebauten äußeren Stadtteilen, den Borstädten, bildete und die ihre noch heute erkennbaren Spuren in den breiten, ihrem ehemaligen Buge folgenden Ringstraßen hinterlaffen hat. gesehen von ber Unterscheidung zwischen ben innerhalb und ben außerhalb ber früheren Stadtmauer belegenen Grundstücken wird nun durch die neuen Bestimmungen über die Bebanbarfeit tatfächlich eine gleichmäßige Behandlung famtlicher Baugrundflude erreicht, aleichzeitig aber bei ben binfichtlich ber Licht- und Luftzuführung besonders gunftig geftalteten Gagrundstüden eine ausgedehntere Bebaubarkeit als bei anderen Grundstüden erzielt. Bei ber gewählten Berechnungsart ber Bebaubarkeit ber Grundflude ift bie Strafe als ber Ausgangspunft für die Bemeffung ber Bebaubarteit ber Grundftude angesehen worben, indem die Strafe die wesentlichste, bauernd gemährleiftete, insbesondere burch private Willfür nicht abzuändernde Licht- und Luftquelle für bas einzelne Grundstück wie für die Allgemeinheit barftellt. Diefer Gesichtspunkt nicht minder wie bie Absicht einträglichster Ausnutung führt auch bei ber tatfachlichen Bebanung gang naturgemäß im allgemeinen zur möglichsten Beranrudung bes hauptbankörpers an bie Baufluchtlinie, fodag bie Dichtigkeit ber tatfächlichen Bebauung bes einzelnen Baugrundstückes mit beffen Tiefe abzunehmen pflegt.

Die Ermittelung ber bebaubaren Fläche eines Grundstückes geschieht nun in ber Beije, baf bas Grundftud burch parallel zur Baufluchtlinie laufende Linien in Streifen gerlegt wird. Der erfte Streifen erftredt fich bis gur Tiefe von 6 m, ber zweite bis zur Tiefe von 32 m. Der erste Streifen barf als voll (10/10), ber zweite als 7/10 bebaubar in Rechnung gestellt werden. Ift bas Grundstud tiefer als 32 m, fo wird ber hinter bem zweiten Streifen liegende Reft, fofern bas Grundftud innerhalb ber fruberen Stadtmauer liegt, mit 6/10, fofern es außerhalb berfelben liegt mit 5/10 feiner Mache als bebanbar in Nechnung gestellt, ober aber in beiden Fällen mit 7/10, wenn bie Durchschnittshöhe aller hinter ber zweiten Teillinie zu errichtenden Gebäude bas Maß von 10 m nicht überschreitet. Im übrigen ist die tatsächliche Bebauung von ber Streifeneinteilung unabhängig. Bestimmenb fur bie Breiten ber Streifen und ber Prozentfabe ber Bebaubarfeit mar die Absicht, im allgemeinen Verhaltniffe ju ichaffen. welche ben bestehenden annähernd entsprechen. Zweifellos wird aber bie munichens= werte Aufteilung größerer Blods burch die neuen Bestimmungen wesentlich begunftigt, weil durch die Bunahme der Bebaubarkeit bei Abnahme der Blodtiefen gemiffermagen eine Pramie für die Anlage neuer Stragen gewährt wird. Der bamit gleichzeitig wieder gegebene Anreig zur Schaffung fleinerer Baugrundstücke ift in mehr als einer Sinfict von nicht zu unterschätzender wirtschaftlicher und auch sozialer Bedeutung.

Übersieht man die neuen Bestimmungen ber BPD. in ihrer Gesantwirfung vom Standpuntte ber privatwirtichaftlichen Interessen, fo barf angenommen werben,

daß im allgemeinen die Ausnuthaufeit des Grund und Bodens in Berlin keinen erheblich weitergehenden Beichränkungen als bisher unterworfen worden ist, sofern bei der baulichen Ausnuthung der Grundstücke alle die zahlreichen Bergünstigungen, welche die neuen Bestimmungen bieten, rationell verwertet werden. Kaum aber dürste die im Jahre 1897 vorhanden gewesene durch wirtschaftliche Rücksichten der verschiedensten Art bedingte tatsächliche Ausnuthung der Baugrundstücke, in ihrer Gesamtheit betrachtet, weiter gegangen sein, als wie sie auch auf Grund der nunmehrigen Bestimmungen an sich zulässig sein würde. Gleichwohl ist nicht zu verkennen, daß die neue Bauordnung für einzelne, namentlich sehr tiese Grundstücke, sür welche nach Lage der Berhältmisse von den neuen Bergünstigungen kein Gebrauch gemacht werden kann, einen empsindlichen Eingriff in den Grundeigentumswert und in die Bausreiheit in sich geschlossen hat, während andererseits wiederum insbesondere Grundstücke von geringer Tiese sowie Eckgrundstücke, entsprechend dem der Bebandarkeitsmitteilung zu Grunde liegenden gesetze geberischen Gedanken ganz außerordentlich gegen früher begünstigt erscheinen.

Bom Standpunkte der öffentlichen Interessen aus stellt die neue BPD. einen besbeutungsvollen Fortschritt der polizeilichen Fürsorge für Gesundheit und Leben der Bewohner dar, insbesondere erscheint eine verbesserte Beleuchtung und Belüftung der in den hintergebäuden belegenen Käume gewährleistet. Indirekt wird die neue Bauordnung auf eine Verkleinerung der Baugrundstücke hinwirken und somit auch in wirtsschaftlicher wie sozialer hinsicht der Reichshauptstadt und ihrer gedeihlichen Entwicklung je länger je mehr zum Segen gereichen!

# Die Baupolizeiverordnung für den Stadtkreis Berlin.

Polizeiverordnung.1)

Auf Grund des § 6 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (SS. S. 265) und der §§ 43, 143 und 144 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (SS. S. 195) wird hiermit, nachdem die von dem Magistrate zu Berlin verssagte Zustimmung durch Beschluß des Oberpräsidenten der Provinz Brandensburg und der Stadt Berlin vom 9. August 1897 ergänzt?) worden ist, für den Stadtkreis Berlin<sup>3)4</sup>) nachstehende

# Baupolizeiordnung

erlassen.

1) Bezüglich ber Form ber Publikation von Polizeiverordnungen vgl. Rofin a a D. S. 254 ff., bezüglich ber Bezeichnung: "Baupolizeiordnung" ftatt "Baupolizeiverordnung" f. Anm. 3 S. 77 b. B.

2) Bgl. DBG. vom 7. Juni 1887 PBBl. 8 318 und KG. v. 5. Januar 1888, Johow, 8 188. Die nachträgliche Genehmigung einer bereits publizierten Polizeisverordnung burch ben Magistrat genügt nicht. DBG. 38 355.

Die zuvorige Anhörung ber Stadtverordnetenversammlung ift nicht notwendig, indes bei bem Erlag von Baupolizeiordnungen, die im allgemeinen so tief in die wirtschaftlichen

Vgl. die absweichende Fassung der Charlottens burger BPD. v. 22. August 1898, Nr. 65 d. W. Berhältnisse nicht nur der Hauseigentümer, sondern sämtlicher Einwohner eines Gemeindebezirks eingreisen, durchaus zwecknäßig. In der BBB. selbst darf der Stadtverordnetenversammlung keine Ausübung irgendwelcher polizeilicher Funktionen, z. B. die Entscheidung über die Anwendung gewisser polizeilicher Namen für bestimmte Gebietsteile (Abgrenzung von Landhausbezirken) übertragen werden. ME. v. 11. Mai 1900, MBI. S. 180.

Sat ber Bezirksausschuß seine Zustimmung zu einer von dem Regierungs-Präsidenten beabsichtigten Polizeiverordnung (Baupolizeiordnung) auf Grund des § 139 LBG. versagt, so wird angenommen werden müssen, daß der Regierungs-Präsident im Wege der Berchwerde nach § 123 LBG. die Entscheidung des Provinzialrats anrusen kann. Denn nach § 121 LBG. sindet gegen die in erster Instanz ergehenden Beschlüsse des Bezirksausschusses die Beschwerde an den Provinzialrat statt, sosern nicht nach ausdrücklicher Vorschrift des Gesetzes die Beschlüsse endgültig sind. Die Einlegung der Beschwerde in den Fällen des § 121 sieht nach § 123 aus Gründen des öffentlichen Interesses auch den Vorützenden des Bezirksausschusses zur Schussen des Veründendes des Veründendes des Veründendes geschläse vorschrift, welche die auf Grund des § 139 des Landesverwaltungsgesetzes gesaßten Beschlüsse des Pezirksausschusses erklärt, somit von der allgemeinen Regel des § 121 in Betress der zulässigen Rechtsmittel ausnimmt, besteht nicht.

3) Polizei=Berordnung

betreffend die Einführung ber Bau-Polizeiordnung für ben Stadtfreis Berlin vom 15. August 1897 in einem Teile ber hafenhaibe:

Auf Grund der §§ 5 und 6 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung v. 11. März. 1850 (GS. S. 265) und des § 143 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (GS. S. 195 ss.) wird unter Zustimmung des Gutsvorstandes des siskalischen Gutsbezirks Hasenhaide solgendes verordnet:

Die Bau-Polizeiordnung für ben Stadtkreis Berlin vom 15. August 1897 nebst ben zur Ausführung derselben ergangenen Bestimmungen wird hierdurch in bemjenigen Teil ber Hasenhaibe eingesührt, welcher in polizeilicher Beziehung zum engeren Polizeibezirk von Berlin gehört.

Berlin, ben 2. November 1897.

Der Polizei-Prafident.

Diese Fassung ift insosern ungenau, als die ganze Hasenhaide zum engeren Polizeisbezirf von Berlin gehört. Berf. des Minist. des Jun. und der Polizei v. 29. April und 13. August 1831 und Oberpräsidialerlaß vom 24. August 1831. (ABI. S. 195.) In sommunaler Beziehung gehört die Hasenhaide südlich der Bordschicht des südlichen Erabens der früher durch dieselbe führenden Chausse zu Tempelhof.

4) Bezüglich ber Frage, ob Polizeiverordnungen, insbesondere auch Baupolizeisordnungen bei Erweiterung des ihnen zuerst unterworfenen Bezirks (wie Eingemeindungen) ipso jure auch in den neuen Bezirksteilen verbindliche Kraft erlangen, sind in der Judifatur wie in der Literatur die Aufsassungen geteilt. Das DBG. (vgl. DBG. vom 26. Juni 1894, BBBl. 15 501, ebenda 7 371, 11 469, 10 322, 12 305, DBG. 6 218, 37 405) bejaht die Frage mit der Einschränkung "in der Regel", d. h. wenn diese aus allgemeinen Rechtsregeln abzuleitende Birkung nicht im Einzelfalle durch besonderen Borbehalt ausgeschlossen ist. Dagegen Reichsgericht (RG3. 28 305) auch Rosin, Polizeiverordnungsrecht, 2. Aust. S. 212 und Jebens, PBBl. 22 509, Stephan, Berwaltungsarchiv 11 317.

### Titel I.

# Polizeiliche Unforderungen und Beschränkungen bei Bauten.

### 8 1.

## Berbindung mit der Strake.1)

1. Der Regel 2)3) nach dürfen nur Grundstücke 4) bebaut werden, welche Bgl. bie ab- weichenbe unmittelbar an eine öffentliche Strafe 2)3) grenzen 4)5).

2. Die Straßenfronten 6) der Gebäude muffen in der Baufluchtlinie burger BP. oder parallel mit ihr 7) errichtet werden. In einer Entfernung von 6 m 1898, Ar. und mehr ift die Stellung der Gebäude von der Baufluchtlinie unabhängig. Dei Eckgrundstücken können Abrundungen und Abstumpfungen innerhalb der sich schneidenden Baufluchtlinien und, wo Vorgärten vorgesehen sind, auch innerhalb der Straßenfluchtlinien zugelaffen werden. 9)

- 3. 10) Soll ein Grundstück in einer Tiefe von mehr als 35 m von der Baufluchtlinie ab bebaut werden, so muffen alle hinteren Gebäude mittels einer Zufahrt von mindestens 2.30 m lichter Breite oder einer durch die vorderen Gebäude führenden Durchfahrt von überall 2,80 m lichter Söhe und 2,30 m lichter Breite mit der Strafe derart in Berbindung gebracht werden, daß fein Bunkt eines Raumes 11) im Erdaeschosse von der Baufluchtlinie oder einem durch eine Zufahrt oder Durchfahrt erreichbaren Haupthofe (§ 2 Ziffer 2) oder von der Zufahrt oder Durchjahrt — in gerader Linie gemessen — mehr als 20 m entfernt ist. Unter der lichten 12) Breite ift die freie Durchfahrtsöffnung zwischen den außersten Ausladungen aller vortretenden Teile, ausschließlich der Radabweiser, zu verstehen. Bei Grundstücken, welche in einer Tiefe von 35 m oder weniger bebaut werden, darf fein Bunkt eines Ranmes im Erdgeschosse von der Ban= fluchtlinie oder einem Haupthofe — in gerader Linie gemessen — mehr als 20 m entfernt sein. 13) 14) 15)
- 4. Für Grundstücke, welche nicht unmittelbar an öffentliche Strafen grenzen 16) oder hinter der Bauflucht mehr als 1:20 ansteigen oder auf eine größere Tiefe als 50 m 17) mit Gebäuden besetzt werden sollen, können weitergehende Anforderungen 18) gestellt werden. 19)

Kassung der

<sup>1.</sup> Die im § 1 gegebenen Bestimmungen beruben im mefentlichen auf feuer= und verkehispolizeilichen Rudfichten. Für ben Fall eines Brandes foll bas Lofch- und Rettungswerk erleichtert bezw. gesichert, insbesondere bei tiefen Grundstücken ein Sinauffahren der Feuerlöschgeräte, wie beispielsweise der mechanischen Leiter, ermöglicht werden; andererseits follen für ben von und zu ben Baugrundstüden stattfindenden öffentlichen Berkehr bem Bedürfnisse entsprechende Berhältnisse geschaffen werben. Die allgemeine Sicherheit, ber öffentliche Bertehr und die öffentliche Ordnung wurden zweisellos Schaden

nehmen, wenn jeder seine Baulichkeiten hinsehen dürfte, wo es ihm beliebt. Somit finden die Bestimmungen ihre rechtliche Grundlage im § 66 I ALR. (vgl. S. 95 und DBG. 8 303).

2. a) Als Regel mirb ber Grunbfat an die Spite gestellt, bag nur folche Grundstüde bebaut werben burfen, welche unmittelbar an eine öffentliche Strafe greuzen. Bu den öffentlichen Strafen in diesem Sinne find unbedenklich auch die für den öffentlichen Berkehr bestimmten Blate zu rechnen, zumal die öffentlichen Blate ber Regel nach von Terrain umgeben zu fein pflegen, welches für ben inneren ftabtischen (ftragen= mäßigen) Bertehr und für ben Unbau, alfo als Strafe zu bienen bestimmt ift. berartige Kommunikationsanlage hört dadurch, daß sie an einen öffentlichen Blatgrengt ober einen Beftandteil eines folchen bilbet, nicht auf, Strage zu fein, wenn fie als Strage angelegt und bem öffentlichen Berkehr feitens ber Beteiligten gewibmet ift. (DBG. v. 22. September 1894, BBBl. 16 85.) Die mit öffentlichen Flugläufen in Berbindung ftehenden Safen innerhalb der Stadt gelten indes regelmägig nicht als Plate in biesem Sinne (DBG. 23 361). Die öffentliche Strafe muß tatfächlich porhanden fein, nicht aber lediglich burch einen Fluchtlinien- oder Bebauungsplan in Ausficht genommen sein. (Bgl. OBG. vom 20. Juni 1890, BBBl. 11 572.) Auch gehört zu einer Straße nur bas Terrain, auf bem fie tatfächlich angelegt ift, nicht aber foldes, welches jum Zwed ber Unlegung ober Berbreiterung einer Strage erworben, bagu aber noch nicht verwendet ift, sobag also Grundftude, welche burch berartige Gelandeabichnitte von ber Strafe getrennt find, nicht als angrenzend an eine Straße anzusehen find. DBG. v. 11. Dezember 1900, BBBl. 22 360. Andererseits fann die Baugenehmigung allein deshalb nicht versagt werden, weil vor dem betreffenden Grundstude noch feine Stragen- ober Baufluchtlinie festgeset worden ift. Aus biefem Grunde find alfo Grunbftude ber Bebauung an fich nicht entzogen. (Bal. DBG. 2 362, 14 403, 21 375, 23 361 und vom 24. Januar 1898 Mr. IV 171.) indes Fluchtlinien im geordneten Berfahren festgesett, so ergeben sich die hieraus folgenden öffentlich-rechtlichen Baubeschränkungen aus § 11 bes Gesetzes vom 2. Juli 1875. Des Beiteren ift die Polizeibehörde, soweit es fich um die Genehmigung gur Errichtung von Wohngebauben handelt, an bas auf Grund bes § 12 bes Gefetes 8. Oftober vom 2. Juli 1872 für Berlin erlaffene Ortsftatut I vom 19. November 1875 (j. S. 171) gebunden. Unter ben Strafen im Sinne bes Ortsftatuts find alle Strafen ohne Unterschied zu verstehen, welche bem öffentlichen Berkehr bienen ober für einen solchen bestimmt sind, also auch in vielen Fällen sogenannte "Brivatstraßen", die dieser Boraus= fetung entsprechen. (... Uneigentliche Brivatstraffen".) Bgl. Friedrichs S. 26-28, Doehl Repertorium bes Baurechts S. 339 und DBG. 5 236, 9 189, 211, 251, 12 271, 19 368 und Erf. b. Rammerger. Straff. v. 17. Juni 1889, PBBI. 11 S. 611. ber Errichtung von Wohngebäuden genügt also die Offentlichkeit ber Strafe, an ber fie liegen, allein nicht, indem die betreffenden Strafen ober Strafenteile auch den ortsstatutarischen Bestimmungen (siehe oben) entsprechen muffen. Dagegen kann bie Erteilung ber polizeilichen Bauerlaubnis nicht an die Bedingung geknüpft werben, daß vorher die durch das auf Grund des § 15 des Baufluchtengesetes erlassene Orts= statut II für Berlin vom 7./19. März 1877 (S. 177) auferlegten fommunalen Berpflichtungen erfüllt werden. Bgl. DBG. 4 364, BBBl. 11 572, Friedrich's G. 241 f., MGrl. v. 13. Januar 1885, M. v. J. 11 1615.

- b) Gegenüber ber mehrfach, namentlich auch in Berlin bemerkbar geworbenen Unsicherheit über ben Begriff einer Privatstraße ift hervorzuheben, daß die Offentlichkeit eines mit Buftimmung ber Polizeibeborde fur ben öffentlichen Berkehr bestimmten Beges baburch nicht ausgeschlossen wird, daß seine Unterhaltung einem anderen Rechtssubjette, als bem regelmäßig Wegebaupflichtigen, obliegt und bag fein Grund und Boben im Privateigentume eines Dritten fteht. (Uneigentliche Privatftragen.) Gine Privatftrage im Rechtsfinne ift vielmehr nur ba vorhanden, mo bie Strafe ber Berfugungsgewalt bes Gigentumers unterliegt und fraft berfelben dem öffentlichen Berkehre entweder tat= fächlich entzogen ift, ober boch jeberzeit entzogen werben fann. Mit berartigen Straffen beschäftigt fich bas Gesetz vom 2. Juli 1875 überhaupt nicht; es bezieht sich vielmehr lediglich auf öffentliche Strafen. - Die Ansicht, Strafen könnten, wenn für fie Aluchtlinien aus früherer Beit nicht beständen, gegenwärtig nur nach einer in ben Formen bes Gefetes vorgenommenen Fluchtlinienfestsetzung angelegt werben, trifft nicht einmal für öffentliche Stragen gu (vgl. Friedrichs S. 26), ift aber für Privatftragen fcon beshalb unhaltbar, weil hier eine Fluchtlinienfenfetung von vornherein ausgeschloffen ericheint. Auf Grund bes Gesetzes läßt fich somit bie Berstellung einer Privatstraße nur in bem Falle verhindern, wenn ein Ortsftatut gur Ausführung bes § 12 erlaffen ift und biernach ber Anbau an ber Privatstrage untersagt werben fann. Letteres fett aber wieber voraus, daß die Unnahme gerechtfertigt ift, es folle an einer in der Entstehung begriffenen öffentlichen Straße gebaut werben; b. h. es bedarf einer Feststellung, daß die Straße, wenn sie auch von dem Unternehmer etwa als Privatstraße bezeichnet wird, boch tat= fächlich von Unfang an als öffentliche projektiert ift (vgl. DBG. vom 16. September 1896, Nr. IV 1436) ober fich wenigstens nach ben vorliegenden Umständen mit und infolge ber Bebauung notwendig in eine öffentliche Strafe (uneigentliche Brivatstrafe) ver= wandeln muß. Der Umfang bes Berkehrs, ber fich voraussichtlich auf der projektierten Strafe entwideln wird, ift allein fur Die Unnahme eines öffentlichen Charafters berjelben nicht entscheibend, wie beispielsweise bie Boje größerer Fabrifen und ähnlicher Betriebe, auf benen ebenfalls ein fehr ftarfer Berkehr ftattfindet, fich baburch nicht in öffentliche Strafen ummanbeln. Ausschlaggebend bleibt, ob ber Gigentumer noch im stande ift, jeden anderen Berkehr auszuschließen, als benjenigen, welcher mit der beftimmungsmäßigen Benugung ber an ber fraglichen Strafe zu errichtenben Gebaube notwendigerweise verbunden ift. (Bgl. Friedrich's aa D. 108, OBG. vom 1. April 1890, PBBl. 11 359 und v. 10. Juni 1886, v. 19. Oftober 1886, v. 3. Mai 1887 BBBI. 8 30, 362, 364; Reichsger. Git., V. Senats, vom 5. Rovember 1898, Jur. Bochenichrift 1898, S. 691.) — Bez. ber Beleuchtung und Bewachung einer Privat= ftrage vgl. DBG. 18 411.
- c) Mit Rüdsicht auf die zahlreichen, beim Tieserlegen einer Straße entstehenden Privatrechtöstreitigkeiten zwischen den Anliegern einer berartigen Straße und der wegesdaupflichtigen Gemeinde mag hier auf den von dem Reichsgericht in konstanter Rechtsprechung sestgehaltenen Rechtsgrundsat hingewiesen werden, daß das servitutaussche Recht des Hausbesitzers an der an seinem Grundstücke vorübersührenden Straße begrenzt und bedingt ist durch die Zweckbestimmung der Straße dergestalt, daß der Hausbesitzer sich alle Beränderungen gesallen lassen muß, welche dazu dienen, die Straße in dem Zustande zu erhalten, oder auch in den Zustand zu sehen, in dem sie ihrer Bestimmung am volksommensten genügen kann, sofern nur die Straße auch serner als Kommunikationsmittel für das betressends Grundstück erhalten bleibt. (RG. v. 28. März 1896, JWVI. 1897 S. 29, PBBI. 18 258, v. 15. März 1899, PBBI. 20 412 und von demselben

Datum Nr. V 325/98, vgl. ferner RGZ. V vom 23. Januar 1901, PBEl. 22 386, v. 16. Oftober 1900, Z. VII a a D. S. 207.) über die Entschädigungspflicht einer Gemeinde, beren Kanalisation die angrenzenden Häuser beschädigt s. RG. vom 5. Mai 1900, PBBl. 21 506 und vom 15. Dezember 1900 22 194,

3. Die Faffung "In ber Regel" ermächtigt bie Polizeibehörde in Gemäßheit bes § 42 Biffer 1 Ausnahmen von ber Regel nach eigenem Ermeffen eintreten ju laffen. Indem die BBO. Die Gemährung von Ausnahmen für gulaffig erachtet, ftellt fie fich auf ben Poden bes bestehenden Rechts. Denn es ift feineswegs Rechtens, baf jebes bebaute Grundftud notwendig einen Zugang burch einen öffentlichen Weg haben muffe. Mis authentischer Beleg bafur, bag bas Gegenteil bestehenden Rechtes ift, bient bie Bestimmung im § 14 bes burch Gefet v. 10. August 1904 (GG. G. 227) abgeanderten früheren Anfiedlungsgesetzes v. 25. August 1887 (GS. S. 405), ba für bie Erteilung ber Unfiedlungsgenehmigung ber Nachweis ber Buganglichfeit bes zu befiedelnben Grundftude burch einen jederzeit offenen Weg genugte. Bgl. DBG. 5 392, 17 322 und v. 31. Oktober 1885, PBBl. 7 115. Dem gesetlichen Erfordernisse "durch einen jeberzeit offenen Weg" wird allerbings nur burch einen Beg genügt, an welchem bem Ansiedler bas Recht gufteht, ihn zu jeder Art von Berkehr zu benuten, wie er für menichliche Wohnstätten in Betracht tommt, also nicht burch einen gemeinschaftlichen Birtschaftsweg, ber nur zur landwirtschaftlichen Benutung burch bie Interessenten beftimmt ift. DBG. 37 418, 32 379. Dazu ift nicht unter allen Umftanben ein Fahrweg erforberlich. DBG. 42 382. - Daß ber Regel nach bie an einen öffentlichen Weg grenzenden Grundftice auch von bemfelben zugänglich find, ift ein anerkannter Rechtsgrundsat. DBG. vom 24. November 1902, BBBI. 24 329. Liegt ein zu bebauendes Grundstud nicht unmittelbar an einer öffentlichen Strafe, fo ift die Boligei= behörbe, wenn anders fie eine Ausnahme von der grundfätlichen Regel zulaffen foll, befugt, im Interesse ber Sicherheits-, Feuer- usw. Polizei zu verlangen, bag bas Grundstild burch einen ungehinderten Bugang juganglich gemacht und burch biefen mit bem öffentlichen Berkehre bienenben Strafennete ber Gemeinde mittelbar in Berbindung gefett werbe. Bgl. DBG. 23 330, 31 398 und 405. Gin berartiger Zugang fann febr wohl in der Geftalt einer wirklichen Privatstraße geschaffen fein, beren Unlegung burch bas Baufluchtengesets weber ausbrudlich verboten, noch mittelbar ohne weiteres untunlich gemacht ift. (Bgl. Friedrich's Bem. 4 gu § 1, S. 26, 27 und 108 ff. und bezüglich ber Bebauung bes tiefen Binterlandes eines Grundftuds im Gegenfate gur Unlegung einer Privatftrage DBG. vom 19. Oftober 1886, BBBl. 8 362.) Der Bugang zu einem Baugrundstücke ber traglichen Art muß felbstverständlich ben in ficherheits= und feuerpolizeilicher Sinficht feitens ber Polizeibeborbe gu ftellenben Un= forderungen genügen. (DBG, v. 10. November 1881 Nr. II 1334.) Als Breite murbe in entsprechender Unwendung ber in Biffer 3 biefes & gegebenen Bestimmung mindeftens eine Abmeffung von 2,30 m zu fordern fein. Der Zugang muß jederzeit offen gehalten werben (vgl. DBG. 23 336 und v. 22. Januar 1903, BBBl. 25 29), mas allerdings insbesondere bei Privatftragen nicht ausschließt, aus sicherheitspolizeilichen Rudfichten während ber nachtzeit die Abichließung fur bas Publifum anzuordnen, fofern nur ge= eignete Anordnungen getroffen find, welche bei etwaiger Gefahr bie Buganglichfeit gleichwohl ficherftellen. Daß ber Zugang im Gigentum besfelben Befibers fteht, wie bas Grundstud, ju bem er führt, ift nicht unbedingtes Erforbernis; es fann vielmehr fehr mohl eine gu Gunften bes betreffenden Grundftude eingetragene Wegegerechtigfeit, wenn sie inhaltlich hinreichend erscheint, burchaus genügen (DBG. v. 10. Rovember

1881 Rr. II 1334). Auch ift ein gemeinschaftlicher Zugang zu verschiebenen, völlig selbs ständigen Grundstücken benkbar (DBG. v. 14. November 1894, PBBl. 16 164), so daß also auch ein nur im Miteigentum des betressenden Grundstücksbesitzers stehender, also dauernd gesicherter Zugangs- oder Zusahrtsweg völlig genügen würde. (DBG. v. 20. Dezember 1887, PBBl. 9 155 und 22 562, vgl. dagegen § 1 Nr. 3 der BPO. sür Potsdam vom 1. Dezember 1894 und dazu DBG. v. 18. März 1896 4 494.)

Aus ber Bestimmung in Zisser 1 in Verbindung mit berjenigen in Zisser 4 ergibt sich, daß die Polizeibehörde die an sich zugelassene Ausnahme gestatten muß, sofern die Baustelle mit einem öffentlichen Wege durch einen der Bestimmung des Gebändes entsprechenden, sür die Dauer gesicherten Zusahrtsweg verbunden ist, welcher in Breite und sonstiger Beschaffenheit den jedesmal in Frage stehenden öffentlichen Interessen genügt. Bgl. DBG. 23 333 und v. 20. Dezember 1887 BBB. 9 155.

Daburch, daß durch einen Fluchtlinienplan die Fluchtlinie weiter als bisher in die Straße hineingerückt wird, erhält die Gemeinde von der Polizeibehörde keinswegs gleichzeitig die Ermächtigung, den in Frage stehenden Teil der gegenwärtig vorhandenen Straße durch Abzäunung oder andere ähnliche Maßnahmen in ihr den öffentlichen Berkehr entzogenes Privateigentum zu verwandeln und dadurch die dahinterliegenden Häuser Dritter ihrer jetzt bestehenden Zugänglichkeit zur öffentlichen Straße zu berauben. Gine dahingehende polizeiliche Genehnigung würde mit dem sundamentalen Grundsate des heutigen Polizeireches, daß jedes zu bedauende Erundsstät an eine öffentliche Straße stoßen oder zu dieser dauernd einen gesicherten Zugang haben muß, in schneibendem Widerspruch siehen. RGZ. VII v. 22. Mai 1900, PBB1. 22 277.

Die auf die Zugänglichkeit eines Baugrunbstückes bezüglichen Bedingungen einer Baugenehmigung charakterifieren sich burchaus als baupolizeiliche (vgl. DBG. 23 321) und sind wohl zu unterscheiben von den rein wegepolizeilichen, welche etwa die Instandssehung des Bürgersteiges von dem Gigentümer des augrenzenden Baugrundstückes auf Grund einer bestehenden öffentlichsrechtlichen ortsrechtlichen Berpflichtung sordern.

4a) Eine überall zur Anwendung zu bringende Begriffsbestimmung des Ausbruckes "Grundstüd" findet fich in den Gefeten nirgends; auch die BBO. hat den Begriff nicht feftgenellt, insbesondere gewährt biefelbe feinen Anhalt für die Annahme, daß ftets die grundbuchliche Gintragung maggebend fein foll. Gbenfowenig läßt fich eine folche Un= ichauung aus bem Befen ber Gache entnehmen. Im Gegenteil bewegen fich bie grund= buchlichen Gintragungen, Die wesentlich nur zur Regelung privatrechtlicher Berhältniffe bestimmt find, auf einem Gebiete, bas von bem in ber BBD. naber geregelten Gebiete bes öffentlichen Baurechts völlig verschieben ift und tonnen bemnach auch grundbuchliche Eintragungen feine Geftfetungen öffentlich rechtlichen Charafters in fich ichließen, auf bie polizeiliche Magnahmen geftütt werben tonnten. (Bgl. DBG. 24 369 und PBBl. 14 597.) Ebensowenig verschieben Grundgerechtigfeiten bie Grundstücksgrenzen. Bgl. DBG. 32 357. Daber ift einerseits eine bestimmte Fläche nicht ichon blog beshalb, weil fie auf ein und bemfelben Grundbuchblatt verzeichnet fieht, als ein einheitliches Grundstück im Sinne ber BBD. anzusehen, andererseits können zwei nebeneinander liegende, im Grundbuche getrennt aufgeführte Flächen (man benfe nur an den häufigen Kall, wenn auf folden Rladen ein gemeinsames einheitliches Bauwert errichtet wird) fehr wohl eine Ginheit bilden (vgl. DBG. v. 1. Rovember 1892 Rr. 1027, DBG. 32 354 und 357.) Siernach läßt fich bie Frage, unter welchen Boraussetzungen bei neben einander liegenden glächen bas Borhandenfein eines einheitlichen oder aber mehrerer felbständiger Grundstüde anzunehmen ift, rechtsgrundsätlich nicht entscheiben. Bielmehr

ift in jebem einzelnen Falle bie Gesamtheit ber in Betracht zu ziehenben tatfachlichen und rechtlichen Verhältniffe maßgebend. Bon mefertlicher Bedeutung für bie polizeilichen Gesichtspuntte erscheint in jedem Kalle Die einheitliche wirtschaftliche Benutung sowie bas örtliche Bufammenliegen ber einzelnen glächen, fo daß eine einheitliche Bebaubarteit möglich ift. Denn die §§ 11 ff. handeln, wenn fie von Grundstücken fprechen, wie bies in ber natur ber Sache liegt, nur von Baugrundstüden. hiernach ift ein Brundftud, auf bem mehrere Gebaube errichtet find, fo lange und insoweit als ein Grundftud ju behandeln, als bas mit mehreren Gebauden befette Grundftud eine "wirtschaftliche Ginheit" bildet. Zwei nebeneinander liegende, demfelben Gigentumer gehörige Säufer find baupolizeilich bemnach nur bann als felbständige Bauten zu behandeln, wenn jebes hausgrundstud - nicht nur jebes Saus - für fich allein eine felbnandige wirtschaftliche Einheit bildet. DBG. v. 24. November 1903, PBBl. 25 697. bemfelben Grundbuchblatte ftebende Klächen, welche burch eine öffentliche Strafe von einander getrennt find, bilden fein einheitliches Baugrundstüd im Ginne der BBO., felbst wenn jie einheitlich wirtschaftlich genutzt werden sollten. (Bgl. DBG. v. 8. 3a= nuar 1896 Mr. IV 44.) Dekaleichen spricht eine vollständig durchgeführte Trennung bei der wirtschaftlichen Berwertung für die Selbständigfeit der einzelnen Grundstücke. Bal. DBG. 4 369, 13 167, 23 53, 331, 336, v. 6. Mai 1887 PBB. 8 364, v. 14. No= pember 1894 PBBI. 16 162.

Die grundbuchliche Selbständigkeit bezw. Unselbständigkeit kann indes, wenn sie auch allein niemals unbedingt entscheidend sein kann, unter Umständen immerhin ein erheb- liches Moment für die Beurteilung abgeben. DBG. 13 169.

b) Ein Privateigentum an bem vom Baffer überftrömten Bette eines Privatfluffes kennt weder das ALR. noch das Rheinische Recht (DBG. 18 259, 361, 24 259, 29 248, PBBl. 14 177). Dagegen Dernburg, Preuß. Privatr. Bb. I S. 253. Das BBB. läßt hierin die landesgesetzlichen Borschriften unberührt. (EG. 3. BGB. Art. 65.) Undererseits geht aber ber polizeiliche Schut zur unveränderten Erhaltung bes Bettes eines Privatfluffes nur soweit als die bierbei in Betracht fommenden öffentlichen Interessen (DBG. 27 392). Hieraus folgt: 1. Der Uferbesitzer hat nicht bie Besugnis, einem Teil bes Bettes bes Privatflusses biese Eigenschaft burch Bebauung ober Auichüttung ohne polizeiliche Genehmigung zu nehmen. (DBG. 18 361 und v. 21. Juni 1897 Rr. III 89, Bochmann Mitt. 3. Jahrg. 350 ff.) und zwar felbst bann nicht, wenn bas Beit burch hochmaffer erweitert ift, ber Bau ober Bieberaufbau eines Gebändes aber ben ferneren nötigen Ubfluß bes Waffers hindern murbe (DBG. 35 301, 36 310, 39 259.) 2. Gin Privatfluß ift im Sinne ber BPO. als Nachbargrunbstud gu behandeln (DBG. v. 19. September 1901 BBBI. 28 358) insbesondere auch hinnichtlich ber Anlage von Brandmauern, Fenfiern, Berechnung ber bebaubaren Gläche bes Ufergrundstücks, indes werden hier vielfach Dispense ohne Schädigung öffentlicher ober privater Interessen unbedenklich zugelassen werden fonnen. 3. Privatflusse tonnen mit polizeilicher Genehmigung febr wohl in bebauungsfähige Grundftude verwandelt merden, sei es burch Zuwerfen (ABR. §§ 263 ff. I 9) - falls bieses megen ber Borflut gu= lässig ift - ober burch überwölbung (DBG. 33 124, 43 382. In Fällen bieser Art ift die Mittellinie des Alugbettes (§ 265 ARR. I 9) als Grundftudsgrenze anzusehen und find baraus bie baupolizeilichen Folgerungen zu ziehen, insbesondere also auch hinfichtlich ber Anlage von Brandmauern, Fenftern, ber Berechnung ber bebaubaren Aläche uiw.

- c) Der Umstand, daß ein Grundstück sich nicht im Eigentum des Bauheren besindet, vielleicht von diesem nur gepachtet ist, macht bezüglich der Behandlung desselben als selbständiges Baugrundstück keinen Unterschied. Werden große Terrains parzellenweise an verschiedene Pächter zu gesonderter wirzschaftlicher Benutung verpachtet, so ist demenach jede einzelne Parzelle, wenn auf derselben Baulichkeiten irgend welcher Art errichtet werden, selbst wenn diese nur einen provisorischen Charakter tragen, als gesondertes Baugrundstück zu behandeln und sind hieraus die rechtlichen Konsequenzen zu ziehen.
- d) Bei ber Bezeichnung "rechte ober linke Seite" eines Grundstüds ift vom Standpunkte bes Beschauers auszugeben, der mit dem Gesichte dem Grundstüd zugekehrt auf ber Strafe vor bemselben sich befindet.
- e) Gine allgemeine Berpflichtung jur Ginfriedigung von Barten und Sofen bei Baufern sowie von unbebauten Grunbftiiden gegen bie Strafe besteht in Berlin nicht. Die Bolizeibehörde ift aber auf Grund bes § 10 II 17 ALR. berechtigt, in Rudficht barauf, daß an Strafen und Platen belegene, gegen fie nicht abgeschloffene Grundstücke wegen ihrer leichten Buganglichkeit und ber Schwierigkeit ber polizeilichen Beauffichti= gung vielfach ber öffentlichen Sicherheit und Ordnung gefährlich find, baf fie oft als Schlupfwinfel bienen, von benen aus ben bie öffentliche Sicherheit und Sittlichfeit gefährbenden Unternehmungen nachgegangen wird, daß fie vielfach ben von ber Polizei= behörde verfolgten Personen es erleichtern, fich ber Berjolgung zu entziehen, bag fie Teicht burch Ablagerung von allerlei Unrat gesundheitsgefährlich werden können, usw. jum Schute ber öffentlichen Sicherheit und Ordnung einem berartigen Migbrauche ber fraglichen Grundstücke badurch entgegenzutreten, daß behufs Erschwerung bes Zuganges ihre Erganzung angeordnet wird. Buftandig jum Erlaffe biesbezüglicher Anordnungen ift bie Baupolizeibehörde. (DBG. 41 368.) Die Bahl bes für folche Gingaunung gu verwendenden Materials fann indes nicht dem unbeschränkten Ermeffen der Polizei= behörde vorbehalten werden. Gine Polizeiverordnung, die fo weit ginge, murde über bie Grenze ber Zuftandigkeit ber Polizeibehörde hinausgehen. DBG. v. 30. Januar 1895 BBBI. 16 412. Seitens bes Polizeipräfibiums wird baber grundfaglich ein ein= facher Brettergaun für genügend erachtet in allen Fällen, in benen bie Abichließung eines Grundstudes aus einem ber oben angeführten Gesichtspunkte im öffentlichen Intereffe erforderlich erscheint. Andernfalls fann allerdings bie Beseitigung von Stachelbrahtzäunen an öffentlichen Wegen polizeilich verlangt werben. Bgl. DBG. v. 21. April 1886 PBBI. 7 311, Entich. 13 420.

Nach ben neueren Entscheidungen bes DBG. v. 22. September 1893 25 397, v. 26. Januar 1894, 26 350, v. 2. Mai 1894, PBBl. 15 402, v. 9. Januar 1895 PBBl. 16 364 sallen bloße Umwährungen von Grundstücken, auch wenn sie im Sinne ber BBD. zu ben Bauten zu rechnen sind und bennach als solche ber baupolizeilichen Genehmigung bedürsen, nicht unter das Bauverbot bes § 11 bes Baufluchtengesetzes v. 2. Juli 1875 (GS. S. 561) und sind bemnach die Polizeibehörben nicht berechtigt, die Genehmigung zur Einfriedigung eines Grundstückes beswegen zu versagen, weil ber über die sestgesetze, aber noch nicht burchgeführte Baufluchtlinie hinausgehende Teil bes Grundstücks fünftig zu einer össentlichen Straße dienen soll. Boraussehung sür die Julässigsteit einer berartigen Umzännung ist aber in jedem Falle, daß der betressendit vechtse gültig Bestandteil der öffentlichen Straße oder des öffentlichen Plates geworden ist.

Ein etwaiger Streit, ob jener Grunbstücksteil unbeschabet bes Gigentums am Grund und Boden rechtsgültig Bestandteil einer öfsentlichen Straße ober eines solchen Plates geworden ist oder aber ob er noch ber Berfügungsgewalt bes Grundstückseigentimers unterliegt, ist als auf bessen Inauspruchnahme für den öffentlichen Berkehr abzielend, nur in dem für die Inauspruchnahme von Begen für den öffentlichen Berkehr in § 56 bes Zuständigkeitsgesetzes v. 1. August 1883 geregelten Berfahren zur Entscheidung zu bringen. (DBG. 25 358.) Bgl. BBD. § 27 Anm. 4b.

Bezüglich ber Berpflichtung jur Herstellung eines Zaunes jum Schute bes Strafens verfehrs vgl. DBG. 3 340.

f. Bie lang die Linie sein muß, mit welcher das Grundstück an die öfsentlichen Straßen grenzen muß, ist nicht bestimmt. Die geringste Abmessung ergibt sich indes aus der Breite des notwendigen Hausganges bezw. aus der Breite der notwendigen Zusahrt oder Durchsahrt (Zisser 3). Bgl. die privatrechtliche Bestimmung über die Einräumung eines Notweges BGB. § 917. — Das Angrenzen eines Grundstücks an die Straße wird dadurch, daß Straßen ursprünglich ein verschiedenes Niveau haben, nicht ausgeschlossen. MErl. v. 18. April 1904, BBBl. 15 817 vgl. auch DBG. 43 Anm. auf S. 30.

über die Andringung von Hausnummerschildern trifft die PB. vom 25. Juli 1892 Bestimmungen. — Die Benennung der Straßen ist eine polizeiliche Angelegenheit; sie steht der Ortspolizeibehörde zu und bedarf der Regel nach keiner höheren Genehmigung. (MGrl. v. 9. Juli 1874, dei Oertel Städteordnung 3. Austl. S. 263 Anm. 2 a.)

- 5. Daß jebes Grunbstück grabe nach ber Straße, an ber es bebaut wird, einen Ausgang haben muß, ist nicht gefordert; vgl. indes oben Ann. 3; andererseits kann die Anlegung von straßenseitigen Hauseingängen durch Polizeiverordnung oder durch potizeiliche Berfügung je nach den Umständen für bestimmte Strecken öffentlicher Straßen oder für bestimmte Arten von Gebänden ganz verboten werden, sosern dies durch die Rücksicht auf das der Fürzorge der Polizei anvertraute Gemeinwohl ersordert wird. DBG. 8 290 43 30. In der Fluchtline errichtete Gebände sind in der Regel als an der Straße liegend zu betrachten (§ 15 Baufluchtengeset), auch wenn sie nach der Straße keine Öffnungen haben und mit ihr nicht in wirtschafte licher Beziehung stehen (DBG. 42 37).
- 6. Unter Straßenfront eines Gebäudes ift lediglich die der Straße zugekehrte Seite desselben zu verstehen; daß diese Seite im architektonischen Sinne als Kront ausgebildet, d. h. mit Kenstern und Türen versehen und gegliedert und daß das Dach über ihr absgewalmt sein müsse, ist nicht Boraussehung für die Anwendbarkeit der hier gegebenen Bestimmung. Bgl. auch DBG. v. 6. April 1888. II 395. Nur darf das Aussehen der Band keine grobe Berunstaltung der Straße zur Folge haben, vgl. S. 96 ff.
- 7. Die Baufluchtlinie fann entweder auf Grund des § 66 I 8 URR. (vgl. S. 95 Unm. 6) vor dem Infraftreten des Gesetes vom 2. Juli 1875, oder auf Grund dieses Gesetes fesigesetzt sein, oder aber sie fann auch, sosen keiner dieser beiden Fälle vorliegt, lediglich die sich aus den tatsächlichen Berhältnissen ergebende sein. In dieser oder parallel zu dieser müssen die Straßenironten der Gebäude errichtet werden. Die Richtung der Straßensluchtlinie ist, sosen sie von der Baufluchtlinie abweicht, ohne Einsluß, da diese und nicht jene sür die Gestaltung des gesamten Straßenbisdes bestimmend zu sein pflegt. (Es würde an sich die polizeilichen Besugnisse nicht übersschreiten, zur Bermeidung einer Berunstaltung der Straße das Zurücktreten der daran

zu errichtenden Gebäude hinter der Baufluchtlinie zu verbieten und das Einstellen der Gebäude in die Fluchtlinie zu fordern; wgl. PBL 22 ©. 278) vgl. auch aaO. 13 165. Rechtlich zulässig würde auch die Bestimmung einer Polizeiverordnung sein, wonach da, wo Baufluchtlinien nicht bestehen, Gebäude, und zwar auch innerhalb der Städte und ländlichen Ortschaften, nur in einer gewissen Entjernung von dem Rande öffentlicher Wege gebaut werden dürsen. OBG. 11 374, 26 338, 346, 39 363, 33 422 u. v. 16. Ost. 1903, PBBl. 25 646. Die an der Straße liegende freie Fläche hat dann aber nicht die rechtliche Eigenschaft von Vorgartenland und liegt dem Eigentümer demnach auch nicht die Verpssichtung gartenmäßiger Unterhaltung derselben ob. Bgl. Kr. 43 d. B.

- 8. Sofern nur einzelne Teile eines Gebäubes weniger als 6 m von ber Bauflucht= linie entfernt bleiben, das übrige Gebäube aber weiter hinter biefelbe zurückritt, besteht auch nur bezüglich jener Teile ber Zwang, sie parallel zur Baufluchtlinie zu errichten.
- 9. Nach § 42 Ubs. 1 können von sämtlichen Bestimmungen ber Ziffer Ausnahmen von ben Baupolizeibehörben zugelassen werben.

10. Der Zweck biefer Bestimmungen geht babin, bag ba, wo eine ausreichende Sandhabung ber Teuerlöschgeräte von ber Strafe aus infolge ju tiefer Bebanung bes Grundstüds erschwert ift, biefen Geraten bie Mögligkeit gegeben werben foll, mittelft einer Bu= ober Durchfahrt auf bas Grunbftud ju gelangen, um vom Sofe aus in Tätigfeit gesett zu werben. Es handelt sich bei bemfelben nicht blog um ben Schut ber gu erreichenden Seiten- und hintergebäude, sondern um die Wahrung bes feuerpolizeilichen Interesses überhaupt und um ben Schutz ber Nachbargrundstücke ins= besondere. Alle hinteren Gebande b. h. Baulichkeiten jeder Art (mit Ausnahme von fleinen Gartenlauben, Beranden und bergl.) muffen burch die Durchfahrt mit ber Strafe in Berbindung gebracht merben, nicht etwa nur folde, welche gum bauernben Aufenthalte von Menfchen bienen ober als Lagerraume burch ihren Inhalt eine besondere Feuersgefahr mit fich bringen (DBG. vom 4. Dezember 1879 Rr. II, 23, vom 20. Juni 1881 Mr. II 896). Daß bie Durchfahrten unbedingt in gerader Richtung angelegt werden muffen, ift nicht vorgeschrieben; jedenfalls muffen fie aber ein Durchfahren, insbesondere ber Fenerwehrlöschjahrzeuge, ohne Schwierigkeiten gulaffen. Radius der Rurve mindeftens 8 m.

Die Entfernung von 35 m wird von ber Baufluchtlinie ab gemeffen, auch wenn eine von berfelben verschiedene Strafenfluchtlinie vorhanden ift. Gine Bu= ober Durch= fahrt ift anzulegen, wenn ein ju errichtendes hinteres Gebaube von einer in einer Entfernung von 35 m parallel jur Baufluchtlinie gebachten Linie an irgend einem Buntte geschnitten wird ober in feiner gangen Musbehnung hinter biefer Linie liegt. Bei bereits auf mehr als 35 m Tiefe bebauten, mit einer Durch= ober Bufahrt nicht versehenen Grundftuden fann bennach eine folche nachträglich ber Regel nach nur bann gefordert merben, menn bie bie Beranlaffung zu diefer Forderung bietende neue Bebauung felbst in einer größeren Tiefe als 35 m erfolgt; auch wo biefe Borausfetung nicht gutrifft, tann unter ben im § 40 Mbf. 3 bestimmten Boraussetzungen gegebenenfalls die Anlegung einer Bu= ober Durchfahrt gefordert werden, bes Beiteren, auch ohne bag überhaupt ein Baufall vorzuliegen braucht, fofern überwiegenbe Gründe der öffentlichen Sicherheit die Unlegung unerläglich und unaufschiebbar machen (§ 40 Ubf. 4). Schlieflich fann - und gmar, felbst wenn bie Bebauung in einer geringeren Tiefe von 35 m erfolgt - in ben Fallen bes § 38 bie Unlegung einer Bu- ober Durchfahrt polizeilich geforbert werben, für beren Abmeffungen bie Bestimmungen bes § 1 alsbann nicht unbedingt maggebend find. 14\*

- 11. "Kein Punkt eines Raumes" ist insofern nicht wörtlich zu nehmen, als beispiels= weise Wandschränke, abgeschlossene Edabstumpsungen nicht mitzumessen sind und als die Entsernung lediglich an der Oberstäche des Fußbodens des Erdgeschosses gemessen wird und zwar in gerader Linie, also quer durch die Wände hindurch, bis zu dem nächsten Punkte der Baupfluchtlinie usw.
- 12. Die vorgeschriebenen lichten Maße bürsen weber burch die geöfsneten Torwegsflügel, noch durch Deforationen an denselben, noch durch Gesimsvorsprünge beschränkt werden. Radabweiser (Prellsteine, Bordschwellen) dürsen in vorschriftsmäßigen Durchschrten angelegt werden; die Sohlenbreite der Durchschrten zwischen den Radabweisern muß mit Rücksicht auf die Spurweite der größeren Fenerlöschschrzeuge mindestens 2 m betragen; die Radabweiser müssen nach oben derartig abgeschrägt werden, daß in einer Höhe von 0,25 m über der Fahrbahn die freie Durchsahrtsbreite von 2,30 m vorshanden ist. Bers. d. Pol. Präs. vom 23. September 1892.
  - 13. Sonfligen Beschränkungen unterliegt die Tiefe ber Borderhäuser nicht.
- 14. Nachbem durch die Bestimmungen der Zisser 3 die Ansorderungen, welchen zu bebauende Grundstücke hinsichtlich ihrer Zugänglichkeit im öffentlichen, insbesondere im seuerpolizeilichen Interesse zu genügen haben, speziell bestimmt und umbegrenzt sind und damit dieser Gegenstand erschöpfend geregelt ist, bleibt abgesehen von den Fällen der Zisser 4 des § 1 sowie § 38 für ein Zurückgehen auf die allgemeine Borschrift des § 10 II 17 ARR. kein Raum mehr und können demnach weitergehende Ansorderungen etwa bezüglich der Richtung (vgl. Anm. 10) oder der sonstigen Beschafsenheit der Zusober Durchsahrten nicht gestellt werden. (Bgl. DBG. v. 20. Tezember 1887, BBBl. 9 155.)
- 15. Die hier bezüglich ber Durchfahrten gegebenen Borichriften charafterifieren fich lebiglich als baupolizeiliche und erstrecken sich bemnach auch nur auf die bauliche Gin= richtung ber Durchfahrten, treffen aber feine Bestimmung über bie Benutungsart bezw. über die Bulaffigfeit einer gewerblichen ober fonftigen Benutung berfelben. (DBG. v. 19. Juli 1886 Rr. I 832.) Satte bies in ber Absicht bes Gesetgebers ge= legen, fo hatte bies umsomehr unzweideutig jum Ausbrud gebracht merben muffen, als fich eine folche Borichrift in ben ichroffften Gegenfat mit ben Gepflogenheiten bes täglichen Lebens und beffen Bedurfniffen gefett batte. Es ift gang gang und gabe, bag bei Ab- und Bureise bie Reiseeffekten, bei Umzugen bie Möbel usw. gumal bei ungunftiger Bitterung an den Durchfahrten ber Saufer vorübergebend niedergelegt ober baß in ben Durchfahrten Gestelle jum Freihalten von Obst, Grunkram ober brgl. auf= gestellt werben. (Bgl. DBG. v. 19. April 1895, PBBl. 16 631.) Bielmehr läßt fich bie Forberung ber bauernben Feilhaltung einer Durchfahrt lediglich nach ben Berhältniffen bes einzelnen Falles nach Maggabe bes § 10 II 17 MR. begründen, umgefehrt wurde die dauernde Ginschränkung der lichten ober uneingeschränkten Breite ber Durchfahrt, wenn fie auch nur burch Schaufaften erfolgt, mit ber baupolizeilichen Bor= ichrift im Widerspruch fteben. Gine berartige, auf die Freihaltung ber Durchfahrt abzielende polizeiliche Verfügung, charafterisiert sich als eine baupolizeiliche, DBG. v. 22. Januar 1903, PBBI. 25 29.
  - 16. Bezüglich ber Anlegung von Privatstraßen vgl. Anm. 2.
- 17. Demnach fönnen weitergehende Anforderungen gestellt werden, sobald ein zu erzichtendes Gebände über eine in einer Entfernung von 50 m von der Baufluchtlinie ab parallel zu dieser gebachte Linie hinausragt.
- 18. "Beitergehend" heißt über bie Bestimmungen in Ziffer 1 bis 3 hinaus. Die Anforberungen werben sich in erster Linie auf bie Zugänglichkeit bes Grundstudes be-

ziehen können, insbesondere auf die Anlegung erweiterter Durchsahrten, ferner werden aber auch vielsach Ansorderungen bezüglich der Beleuchtung (vgl. DBG. 18411), Hofanlagen, Entwässerung, Sicherheit, die Anlegung von Hohranten usw. zu stellen sein, die indes alsdann im einzelnen Falle den Rahmen des § 10 II 17 ALR. nicht überschreiten dürsen. Benn dies unter Umständen auch kaum als ausreichend zu erachten sein wird, da namentlich alle Forderungen, welche die Leichtigkeit und Bequemlickeit des Berkepts betressen (§ 6b des Bolizeigesetes v. 10 März 1850 ausgeschlossen sind, so ist in dieset Beziehung doch anzunehmen, daß im allgemeinen die Grundstückseigentümer, namentlich bei der Anlegung von Privatstraßen, schon um den Ansprücken und Bedürsnissen erwaiger Mieter zu entsprechen, Einrichtungen und Ansorderungen zu tressen pflegen, welche selbst den weitgehendsten polizeilichen Ansorderungen genügen.

19. Hierbei ist eine bestimmende Mitwirkung des Magistrats ausgeschlossen, vgl. DBG. 10 207, 19 37. Denselben zu hören, ist der ÖStP. selbstverständlich nach wie por unbenommen — MG. v. 11. Mai 1900 — III 8390.

### § 2.

### Buläffige Bebauung der Grundstüde.

Für alle Grundstücke bis zu 32 m Tiefe gelten gleiche Vorschristen unabhängig davon, ob die Grundstücke bisher bebaut waren oder nicht. Bei Grundstücken von mehr als 32 m Tiefe wird unterschieden zwischen solchen, welche innerhalb der früheren Stadtmauer und solchen, welche außerhalb derselben liegen. 1)

Das Gebiet innerhalb dieser Stadtmauer wird durch eine in der Mitte folgender Straßen und Brücken gedachte Linie begrenzt: Vor dem Brandensburger Tore, Königgräßer Straße, Gitschiner Straße, quer über den Kanal südlich vom Tor-Vecken, Stalißer Straße, Oberbaum Straße, Oberbaums Brücke, Am Oberbaum, Warschauer Straße, Memeler-Straße, Friedens Straße bis zur Prenzlauer Allee, letztere südwärts bis zur Lothringer Straße, Cothringer Straße, Elsasser, Hannoversche Straße, Alexander-User bis zur Stadtbahn, an der nördlichen Grenze des Stadtsbahnkörpers entlang bis zur Unterbaum-Straße, diese südwärts, Kronsprinzenbrücke, Keichstagsufer, Sommerstraße bis an das Brandenburger Tor.

1. Für die Berechnung des bebaubaren Teiles seiner Gesamtsläche  $^2$ ) wird das Grundstück  $^3$ ) durch Linien, welche zur Baufluchtlinie parallel lausen,  $^4$ ) in Streisen zerlegt.  $^5$ ) Der erste  $^6$ ) Streisen erstreckt sich — von der Baufluchtlinie ab gemessen — bis zur Tiese von 6 m, der zweite bis zur Tiese von 32 m.  $^7$ ) Der erste Streisen darf als voll ( $^{10}/_{10}$ ), der zweite als zu  $^7/_{10}$  bebaubar in Rechnung gestellt werden.  $^8$ ) Ist das Grundstück tieser als 32 m, so wird der hinter dem zweiten Streisen liegende Rest, wenn das Grundstück innerhalb der früheren Stadtmauer

Egl. die abweichende Fassung der Charlottenburger BPO. b. 22. August 1898, Nr. 66 des Werkes. liegt, mit  ${}^6\!/_{10}$ , wenn es außerhalb derselben liegt, mit  ${}^5\!/_{10}$  seiner Fläche als bebaubar in Rechnung gestellt. ) Die so als bebaubar ermittelten Flächeninhalte der einzelnen Streisen werden zusammengerechnet und ersgeben die bebaubare Fläche des Grundstücks, welche unabhängig von der Streiseneinteilung verteilt werden kann. Die Fläche hinter der zweiten Teillinie darf bis zu  ${}^7\!/_{10}$  als bebaubar in Rechnung gestellt werden, wenn die von der Hossische bis zur Trause gemessene Durchschnittshöhe (§ 3 b) aller hinter dieser Teillinie zu errichtenden Gebäude das Maß von 10 m nicht überschreitet und der zweite Streisen nur zu  ${}^7\!/_{10}$  bebaut wird.  ${}^{11}$  debaut wird.  ${}^{11}$ 

2. <sup>16</sup>)<sup>17</sup>) Alle nicht an der Straßenfront liegenden zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmten Käume <sup>18</sup>) (§ 37) müssen Licht und Luft unmittelbar <sup>19</sup>) von einem Hose (Haupthos) <sup>20</sup>) erhalten, dessen Grundssche mindestens 80 am bei 6 m geringster Abmessung <sup>21</sup>) beträgt. Ist die nach Zisser 1 ermittelte, nicht bedaubare Fläche geringer als 80 am, so darf der Haupthos dis auf 60 am bei 6 m kleinster Abmessung einsgeschränkt werden, wenn der Rest der nicht bedaubaren Fläche zur Anslegung eines Nebens oder Lichthoses mit einer Grundssäche von mindestens 10 am bei einer geringsten Abmessung von 2 m verwendet wird. Beträgt die nach Zisser 1 ermittelte nicht bedaubare Fläche weniger als 60 am, so darf der Haupthos auf das Maß dieser Fläche, jedoch nicht unter 40 am <sup>22</sup>) bei 6 m kleinster Abmessung eingeschränkt werden. <sup>23</sup>) Auch an solchen Hösen dürsen Käume zum dauernden Aufenthalt von Menschen angelegt werden.

Beträgt der hinter der ersten Teillinie liegende Teil eines Grundstückes weniger als 50 qm, so braucht kein Haupthof angelegt zu werden, wenn sämtliche zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmte Räume Luft und Licht unmittelbar von der Straße erhalten und ein Nebenhof von mindestens 25 qm bei 4 m kleinster Abmessung angelegt wird. Ist ein Grundstück nur 6 m oder weniger tief, so bedarf es keines Hofes. 23

3. Näume, welche nicht zum dauernden, sondern nur zum vorübersgehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind (§ 37), dürsen an Hösen von geringeren <sup>24</sup>) Abmessungen — Nebenhösen — angelegt werden. Ausgeschlossen sind jedoch Rollsammern und solche lediglich zur Lagerung von Waren und zur Ausbewahrung von Gegenständen bestimmte Käume, welche nicht dem Haußbedarf dienen. <sup>25</sup>) Die Grundsläche der Nebenhöse<sup>26</sup>) wird — abgesehen von den in Zisser 2 erwähnten Grundstücken mit einer nicht bebaubaren Fläche von weniger als 80 gm — nur <sup>27</sup>) dann als

unbebaut in Rechnung gestellt, wenn sie mindestens 25 qm bei 4 m kleinster Abmessung 28) beträgt.

4.29) Auf Grundstücken, 30) welche lediglich 31) Geschäftszwecken 32) dienen und nur für das Aufsichtspersonal (Pförtner, Hausdiener, Wächter usw.) Wohnungen 33) entsprechend geringen Umfanges und höchstens in der Zahl von fünf enthalten sollen, dürfen Haupthöfe, wenn sie mehr als 80 qm Grundsläche bei 6 m kleinster Abmessung haben, dis höchstens zur Hälfte mit Glas überdacht werden; dabei muß jedenfalls eine Fläche von mindestens 60 qm bei 6 m kleinster Abmessung von der Überdachung frei bleiben. 34)

Diese Bergünstigung gilt nicht für Fabrikanlagen, 35) Gast= und Schank= wirtschaften 36), seuergefährliche Betriebe 35) und solche Werkstätten, 37) welche keinen Teil der auf dem Grundstück befindlichen Geschäfte bilden.

Beiter sind folgende Bedingungen zu erfüllen 37 a): der höchste Buntt der Überdachung darf nur 2 m über die Oberkante der Decke des Erd= geschosses liegen;38) sämtliche Treppen und Decken der Gebäude auf dem Grundstück find aus unverbrennlichen Bauftoffen herzustellen; für Werkftätten ist außer den notwendigen Treppen (§ 16) mindestens eine be= fondere nur für den Werkstättenbetrieb zu benußende Treppe herzustellen; da, wo eine Durchfahrt vorgeschrieben ist, muß sie innerhalb der Über= dachung durch Wände aus unverbrennlichen Bauftoffen abgeschloffen werden;39) für eine wirksame Lüftung und ausreichende Beleuchtung der überdachten Teile und der daran grenzenden Räume ift Sorge zu tragen. Die überdachten Teile des Hofes dürfen mit Umfassungswänden abgeschlossen werden. 40) Unter diesen Teilen dürfen nur Räume mit höchstens 1,60 m lichter Höhe angelegt werden. 41) Die überdachten Teile des Hofes gelten als unbebaute Fläche im Sinne der Ziffer 2 und zwar auch dann, wenn ihre Höhenlage die des übrigen Hofes übersteigt. 42) In den überdachten Teilen des Hofes kann 43) die Anbringung von höchstens zwei Umgängen übereinander zugelaffen werden. Der überdachte Teil des Hofes muß unbeschadet der vorstehenden Bestimmung über die Abschließung der Durchfahrt einheitlich in seiner Form und jo angelegt werden, daß mindestens eine Seite des Hofes frei bleibt. 44)

Entspricht die Benutungsart des Grundstückes nicht mehr den vorstehenden Bestimmungen, so müffen die Glasüberdachung und die darunter befindlichen Bauteile dis zur Hofoberfläche beseitigt werden. 45)

5. Bei Feststellung der unbebaut zu lassenden Grundstücksssläche werden die Flächen der Vorgärten 46) von der Gesamtfläche vorweg abgezogen, im übrigen aber Baulichkeiten 47) jeder Art 48) ebenso wie diejenigen Teile der Grundsläche als bebaut gerechnet, welche durch Vorbauten, Umgänge,

Galerien oder in anderer Art in den Stockwerken nach den Höfen zu <sup>49</sup>) überbaut oder durch Gesimsvorsprünge über 30 cm hinaus <sup>50</sup>) eingenommen sind. Dagegen werden nicht als bebaut gerechnet: Hosunterkellerungen, <sup>51</sup>) off ene Glasdächer, <sup>52</sup>) wenn sie eine Grundsläche von weniger als 2 qm haben, Bedachung von Fahrstühlen, welche frei vor die Frontwände gelegt werden, Klappen bis zu 3 qm Grundsläche über Kellertreppen, Asch und Müllbehälter, ferner Freitreppen, wenn sie einzeln eine Grundsläche von 3 qm und eine Höhe von 1 m nicht überschreiten, Plinten der Hossen von nicht mehr als 0,13 m größter Ausladung <sup>53</sup>) und 1 m Höhe, so dann Grenzzäune aus Holz oder Eisen, endlich massive Grenzmauern, wenn ihre Höhe das Maß von 2 m nicht überschreitet und die Stärke sich innerhalb der durch die Zweckbestimmung bedingten Grenzen hält. <sup>54</sup>)

6. Auf den Höfen ist die Herstellung von Gartenanlagen zulässig. In Bezug auf ihre Bepflanzung und Umwehrung bleibt es der Polizeibehörde überlassen, das zur Sicherung der unbehinderten Benutung der Zusahrten und der Zugänglichkeit zu den Gebäuden und Gebäudeteilen, sowie im seuerpolizeilichen Interesse Erforderliche anzuordnen. 55)

<sup>1.</sup> Darüber, daß in einer PB. Vorschriften über die ber Bebauung zu unterwerfende Fläche ber Baugrundstücke sowie über die Höhe ber zu errichtenden Gebäube getrossen werden können, kann an sich ein Zweisel nicht wohl bestehen (DVG. 24 355); bennes gehört grade zu den wesentlichsten Aufgaben der Bauordnungen, im Interesse der Gessundheit der Bewohner sur genügenden Luste und Lichtraum auf den einzelnen Grundstücken zu sorgen. Die Baupolizeibehörde kann daher nach Maßgabe der Ausbehnung des Baugrundstückes (frühere Berliner Bauordnung) oder nach Berhältnis der Grundstücksiese zur Straßenfront (neue Berliner BBD.) oder nach Maßgabe der Zahl der in den beabssichtigten Bauten einzurichtenden Bohnungen (Franksurt a. M. DBG. 30 379) oder auch einem anderen Maßstabe die Freilassung bestimmter Flächen vorschreiben. DBG. 33 409. Bgl. Anm. 20. 2.

<sup>2.</sup> Diese Berechnung hat lediglich den Zweck, zu bestimmen, wie viel Quadratmeter ber Gesamtstäche des Grundstücks bebaubar sind. Unter der Gesamtstäche ist nur der hinter der Baufluchtlinie liegende Teil derselben zu verstehen. (Bgl. Zisser 5.) Unter Baufluchtlinie ist die im ordnungsmäßigen Versahren sestgesetze, und wenn eine solche Festsehung nicht stattgesunden hat, die tatsächlich vorhandene zu verstehen.

<sup>3.</sup> Bezüglich bes Begriffs "Grundstüd" vergl. Unm. 4 zu § 1.

<sup>4.</sup> Diese Art der Zerlegung durch parallel zur Baufluchtlinie laufende Linien, macht befondere Bestimmungen für Eckgrundstücke entbehrlich. Liegt das Baugrundstück zwischen zwei Straßen, so werden die 6 m und die 32 m Linie parallel zu jeder der beiden Baufluchtlinien gezogen und ist danach die bedaubare Fläche von den beiden Straßen aus zu berechnen und zwar auch dann, wenn eine der beiden Straßen noch nicht reguliert ist. Borausgesetzt wird hierbei allerdings, daß die Straße als solche bereits tatsächlich vorhanden ist.

<sup>5.</sup> Der Begriff "Zoneneinteilung" ift, um Migverständnissen vorzubeugen, absichtlich vermieben worben.

- 6. Als kurze Bezeichnung ber Trennungslinien empfiehlt fich zu sagen: "Die 6 m Linie", "bie 32 m Linie".
- 7. Auf bem bem Bangesuche beizufügenden Lageplane ist die Streiseneinteilung durch bie Einzeichnung der parallel zur Baufluchtlinie laufenden Trennungslinien erkennbar zu machen und die Flächenberechnung bezüglich der einzelnen Streisen einzutragen. Bgl. § 28 und die Bekanntmachung bazu.
  - 8. Bgl. Anm. 2 und 9.
- 9. b. h. die bebaubare Fläche des ersten Streifens (b. i. der ganze erste Streifen) wird mit der bebaubaren Fläche des zweitens Streifens (b. i.  $^{7}/_{10}$  desselben) und mit der bebaubaren Fläche des Nestes (b. i.  $^{6}/_{10}$  oder  $^{5}/_{10}$  desselben) zusammengerechnet. Die Summe ergibt die bebaubare Fläche des Gesamtgrundstückes.
- 10. Die auf die vorbezeichnete Art ermittelte bebaubare Fläche eines Grundstücks kann beliebig auf das ganze Grundstück verteilt werden, so daß also die Streiseneinteilung auf die tatsächliche Bebauung des Grundstücks ohne Einfluß ist oder umgekehrt außzgedrück, die tatsächliche Bebauung an die Streiseneinteilung nicht gedunden ist. Es braucht also keineswegs der erste Streisen voll, der zweite zu 7/10, der Rest zu 6/10 oder 5/10 bebaut zu werden, vielniehr kann auch nur ein Teil des ersten Streisens bebaut, können der zweite Streisen und der Kest mit mehr oder weniger als 7/10 bezw. 6/10 oder 5/10 bebaut werden, wosern nur die Grundstächen der auf dem ersten und dem zweiten Streisen sowie dem Reste errichteten Gebäude im ganzen die zuvor ermittelte bebaubare Fläche des Grundstücks nicht überschreiten.
- 11. Die lette Bestimmung der Ziffer 1 bezweckt dem bauenden Publifum und dem Architekten eine größere Bewegungsfreiheit zu gestatten, insbesondere die Grundsläche der Freiräume und die Höhen der umschließenden Gebäude mit einander in Bechselbeziehung zu setzen, sodaß bei geringerer Durchschnittshöhe eine größere Grundsläche bes baut werden darf. Die Bestimmung hat vor allem die Anlage ausgedehnter Fabritzäume erleichtern wollen.
- 12. Die äußerst zwedmäßige Söhenbeschränkung ergibt sich aus ber grundsätlichen Absicht bes Gesetgebers, die dichteste Bebauung möglichft auf ben vorderen Teil bes Grundstüds nach ber Strage zu zu ichieben, um inmitten ber Blods tunlichst große, aus ben Unteilen der einzelnen bier gusammenftogenden Grundftude fich gusammensebende Luft= reservoirs zu ichaffen, beren Ginheitlichfeit nicht burch hohe Bauwerke geftort werben foll. Allerdings ift nicht — wodurch biefe Absicht in noch höherem Grade erreicht worden ware - eine absolute Maximalhobe ber hinter ber 32 m Linie zu errichtenden Gebaube vorgeschrieben worden, vielmehr nur geforbert, daß die Durchschnittshohe ber Gebaude 10 m nicht überschreiten durfe. Demnach ift es nicht ausgeschloffen, daß, selbst wenn 7/10 bes hinter ber 32 m Linie liegenden Restes als bebanbar in Rechnung gestellt find, ein Teil ber auf diesem Refte belegenen Gebäude eine höhere Sohe als 10 m, unter Umftanden bis zu 22 m erhalt, wenn die Bohe ber übrigen Gebande nur ent= fprechend unter bem Mage von 10 m bleibt. Die Durchschnittshöhe biefer Gebaube wird in der Beife ermittelt, daß die in Betracht zu ziehenden Frontflächen berfelben (siehe unten) von der Hofflache bis zur Traufe gemessen zusammengerechnet und bie baburch gewonnene Summe burch die Summe ihrer Längenmaße geteilt wirb. (Bgl. § 3 Ziffer 1 b.) Soll, soforn ein Gebäude ober Gebäudeteil höher als 10 m aufgeführt wird, das zuläsfige Mag ber übrigen Gebaude ober Gebaudeteile ermittelt werden, fo muß umgekehrt von ber Summe ber Längenmage ber Frontflächen fämtlicher in Betracht

kommenben Gebäube ausgegangen werben. Diese Summe mit 10 multipliziert, ergibt bie aufaffige Große ber famtlichen gusammengurechnenden, an fich in Betracht gu giebenben Frontflächen. Bon bieser wird alsbann junächst bie bas Durchschnittsmaß von 10 m überschreitende Frontfläche abgezogen, ber verbleibende Reft wird burch bie Summe ber Längenmaße ber übrigen Frontflächen geteilt; ber Quotient ergibt bie zulässige Durch= schnittshöhe ber letteren. Als Frontflächen werden aber immer nur biejenigen Um= fassungsmände der beteiligten Gebäude in Betracht gezogen werden burfen, beren Sobe bestimmt ift durch die Breite des vor ihnen liegenden hofes. Wenn beispielsmeise ein 22 m hober, 6 m tiefer Seitenflügel in einer Lange von 20 m über bie 32 m Linie hinausgeht, der aber mit seiner abschließenden 6 m langen Giebelwand 6 m von der hinteren Grundstücksgrenze entfernt bleibt, fo ift lediglich die Sohe der Frontwand bes Seitenflügels von ber Breite bes por ihr liegenben Sofes abhangig, ber also im porliegenben Falle mindeftens 16 m breit sein mußte. Die 6 m lange Giebelwand, vor ber ein nur 6 m breiter Softeil liegt, folgt in feiner Sohe ohne weiteres ber gulaffigen Sohe ber Frontwand. (Bgl. § 3 Anm. 18.) Bei ber Ermittelung ber bei einer 7/10 Bebauung im Ginzelfalle unter Zugrundelegung einer gulaffigen Durchschnittsbobe von 10 m tatiachlich jugulaffenden Gebäudehöhen muß an bem oben angeführten Grundfate unbedingt festgehalten werden, wenn unbeabsichtigte Folgerungen vermieden bleiben follen.

14. Sosern von dem hinter der  $32\,\mathrm{m}$  Linie liegenden Reste nicht  $^{5}/_{10}$  oder  $^{6}/_{10}$ , sondern  $^{7}/_{10}$  als bebaubar in Rechnung gestellt werden, dürsen von dem zweiten Streisen talsächlich nur  $^{7}/_{10}$  bebaut werden; dagegen ist es nicht ausgeschlossen, ben hinter der  $32\,\mathrm{m}$  Linie liegenden Rest mehr als zu  $^{7}/_{10}$  zu bedauen, sosern der erste Streisen talsächlich nicht voll oder der zweite nicht dis zu  $^{7}/_{10}$  bebaut wird.

15. Bei Zweiseln über die Berechnung der bebaubaren Fläche oder die Bebaubarkeit eines Grundstücks überhaupt, ist es zulässig, die Erteilung der Art nachzusuchen, daß zur Zeit noch kein speziell ausgearbeitetes Projekt vorgelegt wird, sondern zunächst nur die bei jedem Baugesuche von der Polizeibehörde zu beantwortende Frage zum Austrag gebracht werden soll, ob der gewählte Bauplatz überhaupt, bezw. in welchem Umsange er mit Gebäuden besetzt werden darf und welche Höhe diese Gebäude erhalten dürsen. Sogenannte Vorprojekte. (DVG. 6 295 ss., 43 376, u. v. 10. Mai 1904 — Nr.VIII 705; vgl. im übrigen Anm. zu § 28 der BPD.

16. Die über die Anlegung der Nebenhöfe hier zum ersten Male gegebenen Besstimmungen ermöglichen in vielen Fällen eine zweckentsprechendere, fünstlerische und den individualen Bedürsnissen und Reigungen des Besitzers mehr Rechnung tragende Lösung der Grundrißdispositionen, als dies nach den bisherigen Borschriften möglich war; vielleicht werden sie auch dazu beitragen, die meisten schlecht beleuchteten "Berliner Stuben", sowie die langen, dunklen Korridore der Berliner Hänser bei Neubauten allmählich mehr und mehr verschwinden zu lassen. Für diese, wie für alle sonsitzer: Neben= und Wirtschaftsräume wird sich eine bessere Beleuchtung und Belüftung als früher unschwer erzielen lassen.

17. Die Gefantheit ber Bestimmungen ergibt bezüglich ber zulässigen Verteilung ber unbebaubaren Fläche auf Haupthof bezw. Haupthöse einerseits und Nebenhof bezw. Nebenhöse andererseits solgendes:

a) Jebes Grundstüd muß einen Haupthof erhalten. Nur wenn ein solcher vorhanden ift, ist — wie sich schon aus bem Begriffe selbst ergibt — die Anslegung eines Nebenhoses zulässig. Die einzigen Ausnahmen hiervon bilden die

am Schluß ber Biffer 2 vorgesehenen beiben Källe. (DBG. v. 10. Mai 1904 - Mr. VIII 705.)

b) Beträgt die unbebaubare Fläche eines Grundstücks 105 qm ober mehr, so muß zunächst wenigstens ein haupthof von mindeftens 80 gm angelegt werden, ber indes auch bis zur Größe der ganzen unbebaubaren Gläche bezw. freiwillig über diejelbe hinaus vergrößert werden darf. Der nach Anlegung bes einen Saupthofes etwa verbleibende Reft an unbebaubarer Hache fann gur Unlegung eines weiteren haupthofes ober aber auch jur Unlegung eines ober mehrerer Nebenhofe verwendet werden, von denen jedoch jeder mindestens 25 gm bei 4 m tleinster Abmessung groß, aber fleiner als 40 gm sein muß.

c) Beträgt die unbebaubare Rläche weniger als 105 aber mehr als 80 gm, so muß der haupthof mindestens 80 am betragen; ber über dies Dag hinaus= gehende Reft ber unbebaubaren Glade fann entweder direkt dem Saupthofe gu= gelegt werben, ober aber er fann mit gur Unlegung eines Rebenhofes in ber Art verwendet merben, daß von der bebaubaren Gläche des Grundftuds jenem Reft ein benselben auf minbestens 25 bis ju 39,99 gm pergrößerndes Stud

zugelegt wird.

d) Beträgt die unbebaubare Fläche 80 gm, so hat ber Haupthof auch mindestens 80 qm ju betragen; die Unlegung von Hebenhofen ift nur auf Roften ber bebaubaren Gläche möglich.

e) Der Saupthof muß betragen bei einer unbebaubaren Alache

von 79 am 79 am ober 69 bis 60 am nebst einem Neben- ober Lichthofe von 10 bis 19 am, 78 qm 78 qm ober 68 bis 60 qm " " 10 bis 18 qm, "

71 qm 71 qm ober 61 bis 60 qm nebst einem Neben- ober Lichthofe von 10 bis 11 qm,

70 qm 70 qm ober 60 qm 10 qm, 22 69 gm 69 gm ober 60 gm 10 gm, 11

61 qm 61 qm ober 60 qm 10 gm, 11 " 29 11 " 60 qm 60 qm

usw. bis: 40 qm 40 qm,

39 am 40 am, usw. mit ber aus f und g ergebenen Beschränfung. f) Beträgt der hinter ber ersten Teillinie liegende Teil eines Grundstückes weniger als 50 gm, so genügt ev. (vgl. Abs. 2 Ziffer 2) ein Nebenhof von 25 gm bei 4 m fleinster Abmeffung.

g) Ift ein Grundstud 6 m und weniger tief, fo bedarf es weber eines

Saupt= noch eines Nebenhofes.

18. Bgl. Anmerkungen zu § 37.

19. Durch die Forderung der unmittelbaren Licht- und Luftzuführung wird die Anbringung von Erfern ober gebetten Altanen nicht grundfatlich ausgeschloffen, es hangt vielmehr von ben Umftanden bes einzelnen Falles ab, ob und inwieweit jene Forberung als erfüllt zu betrachten ift.

20. 1. Unter "Sof" im allgemeinen ift jeber jum Grundftud gehörige, fur fich abgeschloffene Teil ber Grundstücksoberfläche zu verstehen, der nicht überbaut, b. h. nicht mit baulichen, Die Freiheit ber Oberfläche beeinträchtigenben Unlagen besetzt ift. Der Sauptzwed bes Sofes ift es, ben angrengenben Gebäuben Licht und Luft guguführen und feuerpolizeilichen Intereffen zu bienen; beshalb muß feine Freihaltung in einer bestimmten Größe geforbert werben. Gleichzeitig ift aber feine Bestimmung, auch ben wirtschaftlichen Bedürfniffen 3. B. Teppichklopfen, Lagern von Riften und Badmaterial, ber Sausbewohner zu bienen und bamit ber mirticaftlichen Benutung gur Berfügnig ju fteben. Für eine berartige Benutung bleibt aber bie Schranke besteben, bat fie fich mit bem polizeilichen Zwede verträgt und bie Erfüllung besselben nicht illusorisch macht. (Bal. DBG. v. 28 Juni 1886, BBBl. 7 403 und v. 7. Febr. 1901 — Mr. IV 266 und v. 15. Dezember 1903, PBBI. 25 797.) Daraus folgt, bag einem

jolchen Grunbstücksteile burch Anlegung von Gartenanlagen ber Charakter als Hofraum nicht genommen wird (vgl. Anm. 54), sowie daß ein Hof durch eine Hofunterkellerung nicht verkleinert wird, Hofunterkellerungen somit zulässig sind. (Bgl. OBG. v. 27. Juni 1890 Nr. IV 667 und v. 9. September 1890 Nr. IV 922.) Ob allerzbings im einzelnen Falle ein Hof — wenn auch eine Unterkellerung desselben an sich zulässig ist — abgesehen von den sonstigen bestimmt formulierten Borschriften — noch als ein Hofraum im Sinne des § 2 anzusehen ist, ist nur für den einzelnen Fall mit Rücksicht auf das Terrain, die Konstruktion des Gebäudes, seine Berbindung mit dem Hofe und sein Berhältnis zu ihm zu beurteilen. Bgl. OBG. 26 337. (Ein das eigentliche Hospiniveau 2 m überragender Überbau!)

- 2. Die Forberung von Höfen einer bestimmten Größe ist in gesundheits= und feuerpolizeilichen Zwecken begründet. (Bgl. DBG. 26 336 und vom 27. Juni 1890 PBBl. 11 587.) In Gemeinden, in denen die BBD. feine bestimmte Größe für die Höse vorschreibt, wird dieselbe im einelnen Falle polizeilicherseits geprüft und ev. nach pslichtmäßigem Ermessen seitgesetzt werden müssen. Bgl. Anm. 1.
- 3. Die BPO. enthält keine Bestimmungen über die Beschassenheit und Höhenlage ber Höse, insbesondere nicht zum Straßenniveau. Etwaige, namentlich seuerpolizeiliche Ansorderungen in dieser Beziehung können daher lediglich auf den § 10 II 17 ALR. gestügt werden. (Bgl. DBG. v. 29. Juni 1887, PBBl. 8 380.) Daß diesenigen Höse, die durch notwendige Durche oder Zusahrten mit der Straße in Berbindung gebracht werden müssen, tatsächlich auch müssen von der Straße her besahren werden können, ergibt sich aus der ratio legis.
- 4. Wenn ein Grundstückseigentümer sein Grundstück erhöht und sich aus der Ershöhung eine Gesahr für Leben und Gesundheit der sich in dem Nachbarhause aufshaltenden Personen ergibt, so ist die Polizeibehörde nach § 10 II 17 ALR. befugt, die Beseitigung dieser Gesahr durch Abtragung der Ausschung zu sordern. Ob derselbe nach privatrechtlichen Grundsäßen zu der Ausschung berechtigt war oder nicht, ist sür das polizeiliche Einschreiten ohne Besang; feinesfalls durste er von seinen Rechten einen derartigen Gebrauch machen, daß er Leben und Gesundheit seiner Nachdarn gesfährdete. (DBG. v. 27. Juni 1890 Nr. IV 669.) Bezüglich des privatrechtlichen Verhältznisses vgl. § 2 Tit. II der Verliner Spezial-Bau-Observanzen und Grein: Die Rechtsverhältnisse der Nachdarn in Bauangelegenheiten usw. S. 64 und 131.
- 5. Daß unter Umständen auch eine Beleuchtung der höfe gesorbert werden kann, ist nicht zweiselhaft. (Bgl. DBG. v. 9. Dezember 1885, PBBI. 7 315.) Bezüglich des polizeilichen Berbots des Lagerus von Kohlen usw. auf den höfen und in der Durchsfahrt eines hausgrundstückes im seuerpolizeilichen Interesse voll. DBG. v. 16. Nosvember 1887, PBBI. 9 111.
- 21. Die geringste Entfernung von 6 m läßt sich nicht in der Weise sinden, daß man die Seiten des Hoses abmißt, vielmehr zeigt nur berjenige Hos eine geringste Abmessung von 6 m im Sinne der Borschrift, bei welchem auf einer Grundsläche von 80 qm sede Seite von der gegenüberliegenden senkrecht gemessen auf jedem Punkte mindestens 6 m entfernt ist. DBG. v. 12. Dezember 1894 Nr. IV 1549. Wenn die Fenster nach einem Hose hinausgehen, so genügt es, wenn innerhalb desselben eine Grundsläche von 80 qm bei 6 m kleinster Abmessung vorhanden ist und es kann nicht verlangt werden, es müsse auch ein über jene 80 qm überschießender Hosteil, nach welchem gerade die fragslichen Fenster hinausgehen, diese geringste Abmessung ausweisen. Bgl. DBG. v. 24. Oks

tober 1892, Nr. IV 999, v. 26. Mai 1893, Nr. IV 445 und v. 15. Mai 1902, PBBL 23 809. Andererseits gewährt ber § 37 Biffer 2 eine geeignete Bandhabe zur Sicherung bes bei ber Anwendung jenes Grundfages im einzelnen Falle etwa gefährbeten öffentlichen Intereffes, wenn ihm zufolge die Fenfter "von ausreichender Lage und zweckentsprechender Größe" fein muffen. Sierdurch wird bie Polizeibehorde ermächtigt, einer besonders un= gunftigen Lage ber Fenfter an einem Softeile von gang geringfügiger Ausbehnung ent= gegenzutreten ober wenigstens bie baraus hervorgehenden nachteile burch Unordnungen über die Größe der Fenster wieder auszugleichen. (Bgl. die zulett angezogene DBG.) Undererseits fichert auch die Beachtung ber Bestimmungen ber §§ 5 und 7 bis zu einem gemiffen Grabe eine zwedentsprechenbe Beleuchtung ber g. b. A. v. M. beftimmten Raume. Die Hofform kann eine rechteckige sein, etwa  $6\times13,33,\ 6,5\times12,30,\ 7\times11,43,\ 8\times10,$ 9×8,88 m, fie kann aber auch völlig anders gestaltet fein. Der Bestimmung wird übrigens, mas für die Aufstellung eines Projektes unter Umftanden erwünscht fein tann zu wissen, genügt, wenn sich in dem freien Hofraum ein Kreis von 5 m Radius fclagen läßt. Denn bei jeber um einen derartigen Rreis gezeichneten Figur ift jebe Seite von ber gegenüberliegenden fentrecht gemeffen mehr als 6 m entfernt.

- 22. Auch an diesem kleinen Haupthofe von nur  $40~\mathrm{qm}$  dürfen Räume 3. d. A. v. M. angelegt werben.
- 23. Diese letzteren Bestimmungen haben besondere Bedeutung bei der Bedautung von Grundstücken von äußerst geringer Tiese, wie sie namentlich bei dem Durchbruch neuer oder der Berbreiterung vorhandener Straßen in den älteren Stadtteilen als Restparzellen häusig übrig bleiben. Allerdings müssen, sosern von der Bergünstigung Gebrauch gemacht wird, alle z. d. N. v. M. bestimmten Käume Lust und Licht unmittelbar von der Straße erhalten. Daß ihnen außerdem noch durch weitere Fenster von hinten oder von der Seite her vom Rebenhose aus Lust und Licht zugeführt wird, ist selbstverzständlich zulässig.
- 24. Nebenhöfe mussen minbestens 10 qm groß sein, bei 2 m kleinster Abmessung, sie mussen aber in jedem Falle "geringere Abmessungen" haben als die nach der BPO. Bugelassenen Haupthöfe, d. h. ihre Grundstäche muß kleiner als 40 qm sein. Hieran muß unbedingt festgehalten werden, um einem Mißbrauche der vom Gesetzgeber in wohlmeinender Absicht gegebenen Bestimmung vorzubeugen.
- 25. Bo ein Bedürfnis zur Anlegung besonberer Rollfammern vorliegt, psiegt beren Benutung auch keine bloß vorübergehende zu sein. "Belche nicht bem Hausbedarf bienen," bezieht sich auf "Gegenstände".
- 26. b. h. sosern Nebenhöfe von einer kleineren Grundsstäche als 25 am bei 4 m kleinster Abmessung angelegt werden, kann dies nur auf Kosten der bedaubaren Fläche geschen. Derartige kleine Nebenhöfe, richtiger Lichthöfe genannt, stellen eine eigentliche Unterbrechung der Bedauung nicht dar. Sie sind unter Umständen zwar von nicht zu unterschäßender Bedeutung für die Beleuchtung und Belüstung der Nebenräume, indes sind die durch sie geschassenen Verhältnisse namentlich in den unteren Stockwerken hoher Häuser keineswegs günstige. Der Gesetzgeber hat nun, indem er die Anrechnung eines 25 am großen Nebenhoses als unbedaute Fläche zuläßt, eine gewisse Prämie für die Anlegung größerer Nebenhöse gewähren und dadurch die Anlegung solcher besördern wollen. Bezüglich der Zuständigkeit von Össungen in den Umsassungswänden der Neben= und Lichthöse ist solgendes zu bemerken: Es werden unterschieden zwei Gattungen von Neben= oder Lichthösen:

- a) solche von 10 qm Grundsläche bei geringster Abmessung von 2 m bis ausschließlich 25 qm Grundsläche. Diese stellen eine eigentliche Unterbrechung der Bebauung nicht dar und gelten demnach als bedaute Fläche; diese Lichthöse (Lichtsichachte sind nach § 17 "durchweg" bis zur Dachsläche mit massiven Wänden zu umschließen, von den umschließenden Wänden darf die der Nachdargrenze zusgesehrte, wenn sie von ihr weniger als 6 m entsent ist, keine Öffnungen haben (§ 5 Nr. 3, § 7 Nr. 3), während dies bei der gegenüberliegenden den Lichthos umschließenden inneren Wand auch dann zulässig ist, wenn ihre Entsernung von der Nachdargrenze weniger als 6 m beträgt;
- b) solche von 25 am Grundsläche bei 4 m kleinster Abmessung bis zu 40 am Grundssläche. Diese gelten zu Gunsten bes Bauenden als unbebaute Fläche. Das an diese Fläche anstoßende Gebäude darf in seiner der Nachbargrenze gegenüberzliegenden Umfassungswand nur insoweit Öffnungen erhalten, als letztere 6 m von ersterer entsernt ist; die übrigen Umfassungswände dürsen Öffnungen erhalten, auch wenn sie nur 4 m von einander entsernt sind. DBG. 41 378.
- 27. Bezüglich ber Ginschränkung biefes "nur" vgl. Unm. 17 e.
- 28. Bal. Anm. 21.
- 29. Sofüberdachungen: Borbemertung.

Mit der Entwicklung des Berliner Geschäftslebens geht eine allmähliche banliche Umgestaltung der inneren Stadtteile Hand in Hand. Anhlich wie in der Londoner Sity entstehen namentlich in den älteren Stadtteilen Berlink immer mehr Gedände, welche ausschließlich Geschäftszwecken dienen und in denen höchstense einige wenige Wohnungen für das Aussichtspersonal vorgesehen zu werden pflegen. Sbenso sehr wie die wirtschaftlichen Interessen der Berliner Geschäftswelt die Grrichtung ihrer Geschäftschäuser im Junern der Stadt in möglichster Nähe großer Verkehrszentren erheischen, richten sich umgesehrt die persönlichen Neigungen und Wünsche sowe die gesundheitzlichen Nücksichten nicht nur der Geschäftsinhaber selbst, sondern auch des übrigen Lublizfums je länger je mehr dahin, mehr an der Peripherie des gewaltigen Häuserwesund des Dunstfreises der Großstadt Wohnung zu nehmen. Dieser aanz allmährich vor sich gehende Prozes, der durch die sortscheundung ersährt, andererseits aber wiederum auch selbst deren Entwicklung fördert, sindet seinen prägnantesten Ausdruck in dem Zurückzehen der Bevölkerungszisser im Mittelpunste der Stadt belegener Bezirke. Dasdurch wird aber wiederum die Anlegung immer zahlreicherer, sediglich Geschäftszwecken dienender Gebäude im Innern der Stadt ganz wesentlich erleichtert.

Gerabe auf ben ausschließlich zu Geschäftszwecken dienenden Grundnücken hat sich nun, wie die Ersahrung gelehrt hat, vielsuch das dringende Bedürsnis sühlbar gemacht, einen Teil des Hoses, ja wenn es angängig wäre, am liebsten den ganzen Hofraum mit Glas zu überdecken, um in Straßen- oder Erdgeschohhöbste hohe, luftige und ausgedehnte Räume für das verkehrende Aublistum zu schassen; insbesondere itt dies der Fall bei großen Bankinstituten, wo es sich zur Bewältigung des an den Kassen sich drüngenden Berkehrs um die Schassung ausgedehnter Räume handelt, deren Beleuchtung in durchaus zwecknäßiger Weise von oben her erfolgen kann. Gerade in derartigen Fällen haben sich Unlagen, wie die hier zugelassen, auch in anderen Großstädten, wie in Paris und London, vorzüglich bewährt. Es kann keinem Zweisel unterliegen, die in gleiches und vielleicht ebenso dringendes Bedürsnis auch auf sonsigen nicht lediglich Geschäftszwecken dienenden Grundstücken stellenweise vorhanden sein wird, indes mußte, wenn anders die Bestimmungen über den freizulassenden Hofraum nicht überhaupt illusvisch gemacht und dahrich sir alle gleichzeitig auch irgend welchen Eschäftszwecken dienenden Wohnzehänden in gesundheilicher Beziehung nicht höchst bedenkliche Zustände zugelassen werden sollten, die Ausschließlichkeit der geschung nicht höchst bedenkliche Zustände zugelassen werden vohren werden Benutzung zur Borausselzung der geswährten Bergünstigung gemacht werden.

- 30. Bezüglich ber Begrenzung bes Grunbstus, für welches bie hier gegebenen Ausnahmebestimmungen in Anspruch genommen werben, vgl. § 1 Ann. 4.
- 31. lediglich, b. h. die Grundstüde dürfen keinen anderen Zweden als Geschäftszweden dienen, insbesondere also abgesehen von den fünf für das Aussichtspersonal zusgelassen Wohnungen, auch nicht einmal zum Teil zum Bewohnen benutzt werden.
- 32. Db ein Grundstück lediglich Geschäftszwecken dient, kann nur auf Grund freier Bürdigung aller in Betracht kommenden Berhältnisse seitens der Polizeibehörde beurteilt werden. Die Geschäfte, deren Zwecken die Grundstücke dienen, können naturz gemäß außerordentlich verschiedenartige sein; sie haben aber alle zur Boraussetzung eine gewerbliche, auf die Erzielung von Gewinn gerichtete Tätigkeit. Berkaufsläden, Bureau- und Lagerräume dienen in gleicher Weise geschäftlichen Zwecken.

Der Geschäftszwed, benen bas Grundstud bient, braucht fein einheitlicher zu sein, ebensowenig ift bie Bereinigung ber Geschäftszwede in einer Sand erforberlich.

33. Die Zulassung von Wohnungen für das Aufsichtspersonal entspricht einem dringenden Bedürsnisse; die Zahl fünf entspricht der Zahl ber zu dem Aufenthalte von Menschen zugelassenen Geschossen. Die Beschränkung der Wohnung auf einen "entsprechend geringen Umfang" soll einer mißdräuchlichen Benutung vorbeugen. Weder der Geschäftsinhaber selbst, noch irgend eine leitende Persönlichkeit soll die vorhandene Wohnung benutzen dürsen. Mögen dieselben auch selbst die Aussicht sühren, so gehören sie doch nicht zum Aussichtspersonal im Sinne der Bestimmung, die immer nur Bestienstete niederer Ordnung im Auge hat. Unter Wohnung ist die Gesamtheit derzienigen Räume zu verstehen, in welchem ein gemeinschaftliches Wohnungsbedürsnis bestriedigt wird. OBG. 30 379.

34. Auf Höfen, welche nur 80 qm groß ober kleiner find, barf also eine Glasübers bachung überhaupt nicht angebracht werben. Bestimmungsgemäß bürfen mit Glas überbacht werben bei einem Haupthose

 von
 80 qm fein qm,
 von
 110 qm
 50 qm,

 "81 qm
 21 qm,
 "120 qm
 60 qm,

 "90 qm
 30 qm,
 "130 qm
 65 qm,

 "100 qm
 40 qm,
 "200 qm
 100 qm.

35. Benn Fabrikanlagen nicht von der Bergünstigung ausgeschlossen maren, so würde dies ihre Errichtung im Innern der Stadt zweifellos befördert haben, was den allgemeinen Interessen wenig entsprechen würde. Fabriken werden zwecknäßiger in den äußeren Stadtteilen angelegt, wo überdieß der Grund und Boden billiger ift, sodaß die völlige Freilassung der Haupthöfe auch keine besondere Härte in sich schließt. Die annähernd gleichen Erwägungen lassen auch die Ausschließung fenergesährlicher Betriebe gerechtsfertigt erscheinen.

36. Die Ausbehnung ber Bergünftigung auf Gaft= und Schanfwirtschaften ift offens bar aus bem Grunde ausgeschlossen worden, weil gerade in diesen Betrieben ein bessonders starter Luftwechsel angezeigt erscheint, ein solcher aber in ben um die Fosiübersdachung herum liegenden Räumen durch jene selbst außevordentlich erschwert werden würde. Auch würden die Ausbinstungen, der unter der Hosüberdachung betriebenen Schankwirtschaften in vielen Fällen auf die Luftwerhältnisse der in den oberen Stockwerfen belegenen Räume einen höchst ungünstigen Ginfluß üben. Allerdings ist nicht zu verkennen, daß, zumal da die Fortschritte der Technik die angedeuteten Nachteile je länger je mehr zu überwinden vermögen, namentlich für die Errichtung von Hotels, die auch unter den Begriff der Gastwirtschaften fallen, die teilweise Überdachung der

Saupthofe einem gewissen Bedürfnisse entsprechen murbe. Andererseits erfordern aber gerabe bier Rücksichten ber Feuersicherheit wieber bie Freihaltung ber gangen Sofraume.

37. Werfstätten, welche von den auf dem Grundstücke vorhandenen Geschäften betrieben werden, sind also zuzulassen, sie dürfen sich aber in keinem Falle als Fabriksanlagen charakterisieren. Beispielsweise wird also eine zu einem Auswarens oder Schneidergeschäfte in demselben Hause gehörige Ausmacherei oder Schneiderwerktätte zuzulassen sein.

37a. Bon sämtlichen Bestimmungen bieses Absatzes 3 können nach § 42 Ziffer 1 Ausnahmen von ber Baupolizeibehörbe zugelaffen werben.

- 38. Dieser Bestimmung liegt die Absicht zu Grunde, einerseits für den mit Glas überdachten Raum eine größere Söhenentwicklung zu ermöglichen als das anschließende Erdgeschoß hat, wie sich dies aus der Zweckbestimmung jenes Raumes in den meisten Fällen ohne weiteres als ein Bedürsnis ergeben wird, andererseits aber durch die Beschränkung der Höherschung auf 2 m einer ungünstigen Einwirkung auf die Lichtzund Luftverhältnisse der oberen, an demselben Hose belegenen Räume tunlichst vorzubeugen. Zwei Meter werden im allgemeinen dazu genügen, um den Dachstächen selbst größerer überdeckter Hospiame ein genügendes Gefälle zu geben.
- 39. Da eine Durchfahrt eben nur bann ihren Zwed erfüllt, wenn fie feuersicher ift (vgl. Anm. 41 unb 44).
- 40. Die Hofüberbachung barf also in einem abgeschlossenen Raum verwandelt werden. Andere Wände (durchgehende Teilungswände) als Umfassungswände sind unterhalb der Glasüberdachung nicht gestattet, mit Ausnahme der zur Abschließung einer Durchsahrt bestimmten. Die Andringung von Fenstern in den Umsassunden ist zulässig. Bezüglich des Abstands derselben von anderen Gebäuden bezw. Gebäudeteilen sind die Bestimmungen des § 5 maßgebend. Wie alle Umsassungswände der Gebäude (§ 7) sind auch die hier in Rede stehenden grundsätzlich massiv herzustellen, sosern nicht die Herstellung in Gisenwellblech oder Gisensachwerk polizeilich zugelassen wird (§ 7, Zisser 2).
- 41. Um zu verhindern, daß unter den glassüberbachten Hofteilen auch noch Hofteller mit einer weingehenden Benutbarkeit geschaffen werden. Die zugelassene höhe von 1,60 m läßt immerhin noch eine Berwendung als Lagerraum zu.
- 42. D. h. sie rechnen als unbebaute Fläche und das gibt den ganzen Bestimmungen gerade ihren besonderen Wert.
  - 43. D. h. von der Baupolizeibehörde, § 42 Abf. 1.
- 44. Damit ist zum Ausdruck gebracht, daß weder eine Querteilung des überdeckten Hofraumes in einzelne Geschosse, noch eine senkrechte Einteilung in einzelne Räume noch andere bauliche Anlagen wie z. B. Treppen innerhalb des überdachten Hofes zu-lässig sind. Abgesehen von den Bänden einer besonderen Durchsahrt können höchstens zwei offene, d. h. lediglich mit Brüstungen versehene Golerien über einander gestattet werden. DBB. v. 7. Oktober 1901, PBBI. 23 345. Die Brüstungen selbst werden geschlossen oder durchbrochen sein dürsen. Die Galerien dürsen nur innerhalb, nicht außerhalb des überdeckten Hosteiles angebracht werden. Die Zulassung der Galerien ist von dem pslichtmäßigen Ermessen der Polizeibehörde abhängig. In Betracht zu ziehen würde hierbei sein, die Zweckbestimmung des Gesamtraumes wie der Galerie selbst, die Höhenwerhältnisse beider usw.

Diese Bestimmungen follen einer migbrauchlichen Ungbeutung ber gesetzgeberijchen

Absicht, die lediglich bahin geht, die Schaffung eines einheitlichen, großen und Instigen Raumes in Straßen- oder Erdgeschößiche zu ermöglichen, vorbeugen. Der überdeckte Teil des Hoses muß demgemäß einheitlich in seiner Form sein. Die weitere Bestimmung, daß mindestens eine Seite des Hoses frei bleiben muß, d. h. von der Hose überdachung nicht berührt werden darf, wirkt von selbst auf die Schaffung einheitlicher Hossiberdachungen hin.

Außer ben hier aufgeführten Bedingungen können noch weitergehende auf Grund des § 38 1 d gestellt werden im seuerz, gesundheitsz oder sicherheitspolizeilichen Interesse. Namentlich in ersterer hinsicht wird in vielen Källen die Betretbarkeit des Daches und damit eine stellenweise Einschränkung des Glasdaches gesordert werden müssen, um die Löschz und Nettungsmanöver der Feuerwehr zu ermöglichen. Unter allen Umständen ist aber daran sestzuhalten, daß die überdachung wirklich den Charafter einer Glaszüberdachung behält; nur unter dieser Beschränkung werden andere Materialien zur Bedachung zugelassen werden können. In welchem Umsange dies geschehen dars, bleibt quaestio kacti.

45. Daß die Bergünstigung aufhören muß, sobald die Voraussetzungen, unter benen sie gewährt ist, nicht mehr zutreffen, ergibt sich aus der Natur der Sache. Der besondere hinweis darauf erleichtert indessen von vornherein die Aufgabe der Polizei. Hür den Fortbestand der Hosüberdahung ist es also ersorderlich, daß das Grundstück sediglich Geschäftszwecken dient. Wird das Grundstück auch nur in einzelnen Teilen — abgesehen von den Wohnungen des Aufschtspersonals — zu anderen Zwecken, insebesondere also zu Wohnzwecken benutzt, verliert damit die Hosüberdachung ihre Eristenzeberechtigung. Nötigensalls wird alsdann ihre Beseitigung polizeilicherseits erzwungen werden müssen. Aus dieser Rechtslage erwächst übrigens der Polizei die recht lästige Pflicht einer dauernden Kontrolle.

46. Unter Borgarten find entsprechend ben gesetlichen Bestimmungen nur bie vor ber Baufluchtlinie liegenden zu verstehen. (Bgl. Rr. 43 b. B.) Soweit fie binter berfelben liegen, find biefe Teile von ihnen nicht vorweg von der Gesamtfläche abzuziehen, felbst wenn fie tatfachlich mit zur Vorgartenanlage verwendet fein follten. Dasjelbe ift ber Kall bei freiwilligem Burudtreten hinter Die Baufluchtlinie, auch wenn fein Borgarten anzulegen ift, b. h. wenn feine von ber Baufluchtlinie verschiedene Stragenfluchtlinie festgesett ift. Das infolge ber Festsetzung einer von der Bauflucht= Iinie abweichenben Strafenfluchtlinie ber Bebauung entzogene Vorland barf bei ber Berechnung ber unbebaut zu laffenden Grundfläche eines Grundftucks felbst bann nicht bernafichtigt merben, wenn bie betreffende Strafe noch nicht angelegt ift. MErl. vom 3. Märg 1898 - III 1652. - Auch bei freiwilliger Abstumpfung bes Gebäubes auf einem Edgrundstücke ift an fich bas alsbann hinter ber Baufluchtlinie aber vor ber Gebäudefront unbebaut liegen bleibende Dreied nicht von ber Gesamtfläche vorweg abzurechnen; wird es allerdings an die Stadt abgetreten, jo verliert es die Zugehörigkeit gu bem Edgrundftud und es tritt somit eine Beranderung der Grenzen bes bebauten Grundftudes ein. Ift bas Grundftud unter Singurechnung bes fraglichen Dreieds gur Gefamtfläche in Diefem Kalle in bem vollen gulaffigen Umfange bebaut, fo murbe bies gur Folge haben, daß bei ber Abtretung jenes Dreieds an die Stadt in Bemägheit bes § 41 ein entsprechend großer Teil ber auf bem Grundftude errichteten Gebaube beseitigt werden muß. Da bie ausnahmsweise Genehmigung ber Edabstumpfung tat= fächlich in ben meiften gallen an die Bedingung ber Abtretung gefnupft wird, empfiehlt

es fich jebenfalls für ben Grundstückseigentumer, bas burch bie Abstumpfung ber Ede entstehende Dreieck von vornherein von der Gesamtfläche abzugiehen.

- 47. b. h. die bereits vorhandenen und die in Aussicht genommenen.
- 48. Alfo auch die in ben §§ 8 und 9 behandelten Rachwertsbauten, Schuppen, Buben ufm. (vgl. § 27 Unm. 4). Desgl. ein aus Gifen und Glas tonftruiertes zum Auf= und Abklappen eingerichtetes Glasbach (DBG. vom 7. Februar 1901 Rr. IV 266) ober auch ein jum Aufziehen eingerichtetes aus Leinwand bergeftelltes Belibach (DBG. v. 22. Gepiember 1902 Rr. IV 1717); beibe Arten Anlagen haben im Gegensatz zu Marquijen, die bagu bestimmt find, von einem Innenraum die Conne abzuhalten, ben 3med, Menschen und Begenstände, Die fich unter ihnen befinden, vor Conne, Regen, Staub, Berunreinigung von den oberen Geschoffen aus, auch bas Bublifum gegen Beobachjung aus biefen Geschoffen zu ichniten; fie bilbet also tatfachlich ein Dach, eine Uberdachung bes Sofes. Nicht als bebaute Flächen werben gerechnet Laberampen aus Bolg, felbst wenn sie auf gemauerten Pfeilern ruben, ebensowenig Rampen nach bem Reller, sowie mit bem Erdboben nicht fest verbundene Lauben von nicht mehr als 5 qm Grundfläche, ebenso= wenig eine auf bem hofe eines hauses angebrachte Muminationsanlage, welche aus mehreren in ben Boben eingelaffenen Rundeijenftuten besteht. DBG. p. 8. Dezember 1903, PBBI. 25 563.
- 49. Rur fofern die Porbauten, Umgange, Galerien ufm. nach ben Sofen binaus liegen, werden ihre Flächen als bebaut in Rechnung gestellt, also nicht, wenn sie vor ber Strafenfront liegen. Bgl. Unm. 46.
- 50. Auch auf diese bezieht sich bas "nach ben Sofen hinaus". Im übrigen burfen Dach: ober hauptgesimse nach ber Front 90 cm, nach bem hofe zu aber nur 30 cm ausladen. Ragen lettere weiter als 30 cm in ben Sof, fo wird das Mehr als bebaute Fläche in Rechnung gestellt. Überichreitet die Ausladung bes Dach- oder Sauptgefimfes nach ber Front bas Mag von 90 cm, fo wird bas übermaß von ber gulaffigen Sobe abgezogen. Bgl. § 3, 1 a.
  - 51. Bezüglich ber Hofunterkellerungen vgl. Anm. 20, Rr. 1.
- 52. Ansbesondere vor hauseingangen ober über Freitreppen. Sind mehrere Glas= bacher vorhanden, fo bleiben immer im gangen nur 2 gm unberüchfichtigt, bas Debr ift als bebaute Fläche zu rechnen, ogl. Unm. 48.
- 53. b. h. im Rorper gemeffen, bas aufjegende Gefims wird nicht gerechnet. Ift bie Plinthe über 0,13 m tief ober über 1 m boch, fo mird die Grundfläche ber gangen Plinthe als bebaute Gläche gerechnet.
  - 54. Für Grenggäune ift die Bobe nicht beschränkt.
  - 55. Bezgl. der vom Polizei=Prafidium aufgestellten Grundfate vgl. Nr. 44 b. 28.

# § 3.

# Söhe.1)

Unter Höhe der Gebäude (Fronthöhe) wird an Straßen das Mag von der Oberfläche des Bürgersteiges, für hintere Gebäude das Mag von der Oberfläche des Hofes bis zur Oberkante des Hauptgesimfes, und wo die Anlage einer Attika beabsichtigt wird, bis zu ihrer Oberkante verstanden.2) Bei geneigter Oberfläche des Burgerfteiges oder des Sofes in der Längs= richtung der Frontwand ist das mittlere Höhenmaß zu rechnen.

- 1. Gebäude dürfen in den Frontwänden stets 3) 12 m hoch, aber nicht höher als 22 m 4) errichtet werden. Innerhalb dieser Grenzen gelten folgende Bestimmungen:
  - a) Alle Baulichkeiten an Straßen dürfen jo hoch fein, wie die Straße oder der Stragenteil vor ihnen zwischen den Stragenfluchtlinien breit ift.5) Seitenflügel dürfen in einer Länge von höchstens 5,50 m von der Hinterfront des Vordergebäudes ab gemessen — die Höhe des letteren erhalten unter der Bedingung, daß in diesem Teile des Seitenflügels eine bis in das oberfte Geschoß führende Treppe an= gelegt wird.6) Die Sohe der Sinterfront des Vordergebandes darf die Bobe der Strafenfront übersteigen, muß aber hinter der nach den Abmeffungen des Sofes für die hinteren Gebäude zuläffigen Durchschnittshöhe (1 b) mindestens um 3 m zuructbleiben und darf im übrigen in keinem Kalle die senkrecht zur Hinterfront gemessene Ausdehnung des Hofes um mehr als 3 m übersteigen. 7) Überschreitet die Ausladung des Dach- oder Hauptgesimses das Maß von 0,90 m, so wird das Übermaß von der zuläffigen Sohe abgezogen. 8) InStragen, welche nur an einer Seite zum Anbau bestimmt sind,") sowie an Blagen, welche mindestens 22 m breit sind, darf die Höhe bis 22 m betragen. Bei ungleicher Strafenbreite 10) ist ein einheitliches mittleres Söhenmaß für das gange Gebäude festzustellen. Liegt ein Grundstück an verschiedenen Straßen, ohne Eckgrundstück zu fein, so ist die Fronthohe nach jeder einzelnen Strafe zu bemeffen. 11) Bei Eckgebäuden darf entweder ein einheitliches mittleres Höhenmaß für das ganze Gebäude gewählt 12) oder es durfen die einzelnen Gebäudeteile in einer Sohe aufgeführt werden, welche der Breite der vor ihnen liegenden Straße entspricht. Die hiernach für die breitere Straße zuläffige Sohe darf an der schmaleren Strafe von der Ecte an gerechnet, so weit fortgeführt werden, wie die schmalere Straße breit ift, jedoch stets 12 m weit. Bei Bordergebäuden, welche gang oder teilweise hinter die Baufluchtlinie gurücktreten, kann ein entsprechend gesteigertes Höhenmaß zugelassen werden. 13)
  - b) <sup>14</sup>) Hintere Gebäude (Seitenflügel <sup>15</sup>), Mittelflügel, Quer-, Seitenund Mittelgebäude <sup>16</sup>) dürsen in der Höhe die Ausdehnung <sup>17</sup>) des Hofraumes vor ihnen <sup>18</sup>), senkrecht zu der Umfassunand gemessen, um nicht mehr als 6 m überschreiten.

Ist der Hofraum vor einem hinteren Gebäude ungleich 19) gestaltet, so tritt 20) für dieses Gebäude folgende Durchschnittsberechnung 21) ein:

Das Längenmaß jedes Frontteiles — an der Oberfläche des Hofes gemessen 22) — wird mit dem für ihn nach dem Vorstehenden zuslässigen Höhenmaße, welches aber 22 m nicht überschreiten darf, multipliziert, die Summe der dadurch gewonnenen Produkte wird durch die Summe der Längenmaße geteilt; der Quotient ergibt die zulässige Höhe.

Die Fronten der Hintergebäude ein und desselben Hoses dürfen eine gemeinsame Durchschnittshöhe erhalten, deren Ermittelung sinnsgemäß in der vorstehend angegebenen Weise ersolgt.23)

Für ein Gebäude, welches zwischen zwei oder mehreren Höfen oder Hofteilen liegt, darf, falls die Fronten nicht in entsprechend verschiedener Höhe aufgeführt werden, ein mittleres Höhenmaß nach Maßgabe der an der Oberfläche der Höfe gemessenen Frontlängen für das ganze Gebäude festgestellt werden.<sup>24</sup>)

Wenn sich nach den vorstehenden Berechnungen der Mittelmaße für einzelne Gebäude eine Fronthöhe ergibt, welche mehr als das Doppelte der senkrecht zu dieser Front gemessenen Ausdehnung des Hoses beträgt, so ist die Fronthöhe des Gebäudes oder Gebäudesteiles an diesem Hose bis auf dieses Maß einzuschränken. 25)

Die Seiten rechtwinkliger Mauervorsprünge bis zu 0,60 m Tiefe werden als Frontlängen nicht gerechnet.<sup>26</sup>)

Die vorstehenden Beschränkungen der Gebäudehöhe finden auf die Umfassunände der Nebenhöfe keine Anwendung.27)

Überschreiten bestehende hintere Gebäude in der Höhe die Außebehnung des Hofraumes vor ihnen — senkrecht zu der Umsassund oder den Wänden gemessen — um mehr als 6 m, so ist, wenn das Übermaß nicht durch das Nindermaß der anderen Gebäude an dem Hofe außgeglichen wird, bei der Errichtung weiterer Gebäude an demselben Hofe ihre zulässige Höhe durch eine Durchsschnittsberechnung (Absort 3 dieses Buchstabens) zu ermitteln, bei welcher die Fronthöhen der bestehenden Gebäude mit in Anrechnung zu bringen sind.

c) Außer den im § 2 Zisser 4 genannten Hofüberdachungen bleiben folche Anbauten und selbständig für sich bestehende Baulichkeiten, welche bis zur obersten Dachkante die Höhe von 6 m nicht übersichreiten und eine Grundsläche von nicht mehr als 40 qm haben, bei der Berechnung der zulässigen Höhe der Frontwände der hinteren Gebäude außer Betracht.

- 2. Oberhalb der zulässigen Fronthöhe dürfen die Dächer über eine im Winkel von 45° zu der Front gedachte Luftlinie nicht hinausgehen. Bon dieser Bestimmung werden nicht betrossen: Dachrinnen, Brandmauern, Schornsteine, Blizableiter, Fahnenstangen und Dachsenster, letztere, sosern sie hinter der Front liegen, nicht mehr als 1 qm Ansichtssläche, sowie einen Zwischenraum von wenigstens 2,50 m gegen einander und von mindestens 3 m gegen die Nachbargrenzen haben.
- 3. Der Dachneigungswinkel zur Straßenfront darf bis auf 60° versgrößert werden, wenn die Fronthöhe um die Hälfte des in der Firstlinie gemessenen Höhenunterschiedes zwischen den beiden Luftlinien im Winkel von 45° und 60° vermindert und der First um dasselbe Maß niedriger gelegt wird. 32)
- 4. Wird der Aufbau von Türmen, Giebeln, Dachluken usw. auf den an der Straße 33) liegenden Frontwänden über die zulässige Höhe (Ziffer 1 a) hinaus beabsichtigt, so findet für die Fronthöhe eine Durchschnittsberechenung 34) statt, bei welcher die senkrechten Frontslächen der Aufbauten voll und deren Dächer, soweit sie die vorschriftsmäßige Dachsläche des Hause (Ziffer 2) überragen, nur zur Hälfte ihrer parallel zur Front gedachten größten Durchschnittsslächen 35) verrechnet werden. Ausbauten dürsen jesdoch in ihrer Höhe  $^{1}$ /3 der Zulässigen Fronthöhe, bei Straßen unter 12 m Breite  $^{1}$ /3 der Straßenbreite nicht überschreiten.

Über bie zuläffige Frontbohe binaus burfen Frontwände felbst bann nicht gebaut werben, wenn biese Wände infolge Zurudtretens von ber Stragenfront nicht über ben

<sup>1.</sup> Aus ben Bestimmungen über die bebaubare Fläche (§ 2) und benjenigen über bie Höhe ergibt sich ber zulässige Rauminhalt, um bessen Schaffung es sich bei Gebäuben in erster Linie handelt. Neben den Bestimmungen des § 2 nehmen daher diejenigen des vorliegenden Paragraphen ein ganz besonderes Interesse in Anspruch. Die Besugnis der Polizeibehörden, die im § 65 I 8 ARK. als Regel anerkannte Baufreiheit auf Grund der §§ 66fs. aad, des § 10 II 17 ARK. und des § 6 des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 11. März 1850 im Wege der Polizeiverordnung auch durch die Fessstung bestimmter Grenzen sür die Höhe der Gedäude einzuschränken, ist anerkannten Rechtens. (DBG. v. 4. Dezember 1895, PBBI. 17 453.)

<sup>2.</sup> Der so gefundenen Höhe ist indes, wenn die Ausladung des Dach- oder hauptgesimses an der Straßensront das Maß von 0,90 m überschreitet, das Übermaß hinzuzurechnen, um prüsen zu können, ob die zulässige Höhe nicht überschritten wird. (Bgl. § 2 Ann. 50.) Die Attika ist mitzurechnen, selbst wenn sie durchbrochen ist.

<sup>3.</sup> D. h. ganz unabhängig von ber tatsächlich vorhandenen Straßen= ober Hofbreite; vgl. indes die Ausnahme in § 2 Ziffer 1 am Schluß. An den schmasten öffentlichen Straßen darf also 12 m hoch gebaut werden, und zwar mit Öffnungen (Fenstern und Türen) nach denselben ohne Rücksicht auf die Entfernung von den an der anderen Seite der Straße belegenen Gebänden. OBG. v. 15. Mai 1902, PBBl. 23 809. (Bgl. § 7 Anm. 12.)

Wintel hinausreichen, ber für bas Dach vorgeschrieben ist. DBG. v. 3. März 1902, BBBl. 23 729.

4. Die höhe von 22 m ist also das zulässige Maximum. Eine Eingabe des Zentrals verbandes deutscher Industrieller auf erweiterte Zulassung höherer Gebäude in Eisenstonstruction ist seitens der Ressortminister durch Erlaß vom 20. September 1904 aus überzeugenden Gründen wirtschaftlicher, seuersicherheitss und gesundheitspolizeilicher Natur zurückgewiesen worden.

Gine Überschreitung ber Höhe von 22 m wird nur für Gebäube, welche an Straßen mit Gefälle liegen, in ber Beise zugelassen, baß hoß höhenmaß von 22 m als mittleres gilt.

- 5a) Bestimmend ift die tatsächlich vorhandene Stragenbreite zwischen den tatsächlich vorhandenen Strafenfluchtlinien (DBG. v. 11. Oftober 1889, PBI. 11 56) b. h. also in Ansehung eines Baues an einer alteren, beiberseitig bebauten Straße, für welche eine Berbreiterung mittelft neuer, im geordneten Berfahren, festgesetzter Strafenfluchtlinien vorgesehen ift, fommt als Breite ber vorliegenden Strafe, fo lange und soweit die gegenüberftebende Sauferreihe tatfachlich noch nicht in die neue Strafenfluchtlinie gurudgefett ift, nur die geringere Breite bis ju ber gegenüberstehenden Sauferreihe in Betracht, wenn ber Bau felbit auch in bie neue Stragenfluchtlinie ber anderen Seite zurudgerudt wird (DBG. v. 9. April 1886 Nr. II 404). Nur biefe Auslegung entspricht bem 3mede ber Bestimmung, bie Luft- und Lichtzuführung bei Renbauten an Stragen gleich vom Zeitpunkte ihrer Errichtung an zwedentsprechend zu gestalten, nicht aber eine berartige Geftaltung erft von einer in unbestimmter Ferne liegenden Strafenverbreiterung abhängig zu machen. Es muß auch hier die von dem DBG. wiederholt aus= gesprochene Rechtsauffassung festgehalten werden, daß durch eine Rluchtlinienfestsetzung zur Zeit nichts weiter als ein Projekt ins Leben gerufen wird, bem nur in bestimmten Richtungen genau abgegrenzte Rechtswirfungen (88 12 bis 15 bes Gefetes vom 2. Juli 1875) in ber Absicht, Die fpatere Ausführung ju erleichtern, vom Gefetgeber jugeschrieben werben. Auf die größere ober geringere Wahrscheinlichkeit einer Verwirklichung bes Projektes kommt es überall nicht an, alfo auch nicht bei ber Sandhabung ber hier in Frage fiehenden Bestimmung über bie Sohe der Gebäude an Strafen. (DBG. v. 22. Dezember 1881, Rr. II 75).
- b) Benn ein Nenbau auf der einen Seite der Straße selbst dis in die sestgesetete Straßenfluchtlinie zurückgesetzt wird, so wird die für die Gebäudehöhe maßgebende Breite der Straße von dieser nunmehr innegehaltenen dis zu der gegenüberliegenden gleichfalls tatsächlich vorhandenen Straßenfluchtlinie gerechnet, und zwar ohne Unterschied, ob das vor jenem Neudau zwischen demselben und der alten Baufluchtlinie besegene Gelände zur öffentlichen Straße bereits abgetreten ist oder nicht, bezw. von dem Eigentümer noch eingefriedigt ist. Denn in diesem Falle hat die Fluchtliniensestsetzung bereits ihre Wirfung geübt und dei einer Straße oder einem Straßenteile, an dem die Gebäude in die sestgesetzt Siraßenfluchtlinie zurückgesetzt sind, kann von einer zweiten von dieser abweichenden, etwa der Einfriedigung entsprechenden Straßensluchtlinie nicht wohl die Rede sein, sosen nicht (vgl. unter f.) Vorgärten bei der Fluchtliniensesssen vorgesehen sind und demzusolge eine besondere, von der Baufluchtlinie abweichende Straßenssluchtlinie sestgesest ist.

- e) Benn bei einem Neubau die Höhe nach der tatlächlichen Breite der vorliegenden Straße bemissen wird, so entspricht dies dem Zwecke der Bestimmung doch nur in dem Falle, wenn die neue Fluchtlinie hinter die zur Zeit vorhandene alte zurückspringt. Liegt das Berhältnis umgekehrt und wird die höhe eines Gebäudes berechnet nach der Breite der vorliegenden Straße über die projektierte Straßenssschaft wird, so hat dies zur Folge, daß, wenn nun auf jener Seite ein Neubau dis in die projektierte Straßenssluchtlinie vorgerückt wird, das gegenüberliegende Gebäude höher ist, als die Straße nach der neuen Begrenzung breit ist. Diese Konsequenz muß aber aus der Kechtssprechung des Oberverwaltungsgerichts gezogen werden (vgl. das bereits oben angezogene OBG. vom 22. Dezember 1881 Nr. II 75).
- d) Unter ber "Strafe", beren Breite für die Bobe ber an berfelben gu errichtenben Bebaube maggebend fein foll, tann felbstverständlich nur biejenige Strafe gemeint fein, an ber bas betreffende Gebaube liegt. Damit ift ausgeschloffen, bei einem Bebaube, welches an ber Strage A., gegenüber ber in biefelbe einmunbenben Strafe B. liegt, etwa ohne Rudficht auf die Breite ber erfteren, eine Bobe von 22 m für julaffig zu erachten, benn bas Gebaube liegt in jedem Falle an ber Straffe A. und nicht an ber Straffe B. (Bal. DBG. v. 11. Oftober 1889 Dr. IV 501). Daraus ergibt fich, bag eine Strafe nicht baburch in ihrer Breite wechselt, daß in fie eine andere Strafe einmundet, daß vielmehr bie Breite auch an folden Ginmunbungsftellen burch bie Grengen ber Strafe felbft beftimmt Sollen aber lettere gefunden werben, jo bietet fich bagu fein anderes Mittel, als bag über die einmundende Strafe hinmeg die beiben außerften Eden ber Edhäufer burch eine gerade Linie verbunden werden und hiernach die Breite bes zu der anderen Strafe gehörigen Terrains ermittelt mirb. Ift die hiernach für die betreffende Stragenftrede ermittelte Breite eine ungleiche, fo ift die burch= fcnittliche Breite die für die Gebandehohe maggebende. (Bgl. DBG. v. 16. November 1886 Nr. II 1011, v. 19. September 1894 Nr. IV 1106, v. 3. Juli 1895 Nr. VI 1003 u. v. 19. September 1894 PBBl. 16 65, vgl. auch Unm. 9.) In folchen Fallen diefer Art aber, wo fich die Breite ber betreffenden Strafe por bem zu errichtenden Gebaude auch nicht auf die angegebene Beise ermitteln läßt, weil fich bem Grundftud, bezw. ber Strafenfeite gegenüber, an ber gebaut merben foll, feine Banferreihe befindet, ober aus anderen Grunden, ift es bas Ratur= gemäßeste, die Breite im Unschlusse an Diejenige Breite zu ermitteln und an= gunehmen, welche die Strafe in unmittelbarer Rabe ba hat, mo fie pon Bebauben eingefaßt ift und mo bemgufolge ihre Breite unzweifelhaft feststeht (vgl. DBG. v. 16. November 1886 Rr. II 1011).
- e) Die bloße Fesisetung von Fluchtlinien, durch welche Straßen lediglich projektiert sind, schafft keine Straßen im Sinne des § 3. (Bgl. DBG. v. 20. Juni 1890, PBBI. 11 572.) Dies bleibt besonders in benjenigen Fällen zu beachten, in denen ein Grundstück bedaut werden soll, das (nach Art der Eckgrundstücke) mit der einen Front an einer vorhandenen Straße, mit der anderen aber an einer lediglich durch Fluchtliniensessischung projektierten Straße liegt. (DBG. 19 375 und 386.) In einem solchen Falle ist das Gelände der letzteren in keinem Falle seiner rechtlichen Qualität nach als Straßenland, sondern je nachdem als Nachdargrundsstück oder als Zubehör des zu bebauenden Grundstücks zu behandeln und sind hieraus die rechtlichen Konsequenzen bezüglich der zulässigen Höhe des

Gebäubes, sowie ber Anbringung von Fenstern nach ber projektierten Straße hin zu ziehen. Unter Umständen wird das zukünftige Straßenland als vorliegender Hofraum behandelt werden können, doch seht sich der Eigentümer alsdann mögslicherweise, im Falle, daß das fragliche Gelände späterhin tatsächlich als Straßensland freigelegt wird, mit Rücksicht auf die Bestimmung des § 41 höchst bedenkslichen Gesahren aus. Die Frage, wann und unter welchen Umständen eine projektierte Straße, zu deren Anlegung außer der Fluchtliniensessesung noch anderweite Schritte geschehen sind, als eine wirklich vorhandene Straße im Sinne der BPO. anzusehen ist, läßt sich rechtsgrundsählich nicht entscheiden, hängt vielmehr von der Gestaltung des einzelnen Falles ab. DBG. 27 55 ff. und v. 9. Dezember 1896, Nr. II 2435.

- f) Vorgärten gehören nicht zur Straße, sondern zu dem dahinter liegenden Grundsstück. Sie werden daher bei der Berechnung der Fronthöhe nicht in Anrechnung gebracht, auch da nicht, wo der Eigentümer mit Genehmigung der Polizeibehörde auf die Anlegung des Vorgartens verzichtet, das betressende Gelände vielmehr bürgersteigartig besessigt und an die Stadtgemeinde aufzulassen hat. (Siehe No. 43 d. B.)
- g) Aus der Fassung "Alle Baulichkeiten an Straßen" nicht etwa die "Straßensfronten derselben dürfen so hoch sein usw.", ergibt sich, daß ein an der Straße belegenes Bordergebände in allen seinen Frontwänden, also auch an der Hintersfront, sowie an etwa vorhandenen Seitenfronten, kurz in allen seinen Teilen so hoch sein darf, wie die vorliegende Straße breit ist.
- h) Die Frage, ob ein über die hinterfront des Borberhauses vorspringender Bauteit noch als ein Teil bes letteren ober aber als ein Seitenflügel zu betrachten ift, läßt fich grundfählich ichmer entscheiben. Jebenfalls fann für ben Unterschied zwischen Borbau und Seitenflügel die Lage ber Fenfter bes Borbaues, je nachdem fie in ber mit ber Frontwand bes Sauptgebäudes parallel laufenden ober aber in ber inneren zu ber letteren im Bintel ftebenben Band liegen, nicht ausschlag= gebend fein, einerseits icon aus bem Grunde nicht, weil Seitenflügel gang ohne Renfter in ben Banben, nämlich burch Erleuchtung mit Oberlicht, febr mohl bentbar find, andererseits weil bie Borschriften über bie Bobe ber Seitenflügel feineswegs allein von Bebentung für Licht= und Luftzuführung zu ben Raumen im Seitenflügel find, fondern wesentlich auch und vor allem die Licht- und Luft= guführung zu ben Räumen im Sauptgebäude fichern follen. Im allgemeinen fann junächst ein Erkervorban nicht als Seitenflügel behandelt werden, besgl. nicht ein Raum, welcher in ber Anordnung ber Berliner Stube entsprechend mit seinem größeren Teile noch im Borbergebäude liegt und nur mit einem verhältnis= mäßig kleinen Teil über die verlängert gebachte hinterfrontlinie hinaus ragt. Bielmehr wird als ein Seitenflügel nur berjenige Bauteil anzusehen sein, welcher einen ober mehrere felbständige, b. h. mit ihren Umschließungsmauern nicht mehr innerhalb ber Sinterfrontmand bes Vorberhauses liegende Räume ober wenigstens einen verhältnismäßig großen Teil eines fich in bas Borbergebäude hinein= erstreckenden Raumes enthält. Die Borgiehung eines Raumes bes Borberhauses über die Flucht ber Sinterfrontwand bedingt also an fich noch nicht das Bestehen eines Seitenflügels. Gin folder ift aber als vorhanden anzunehmen, wenn sich beispielsweise an eine Berliner Stube auch nur noch ein Klosett anschließt. Bgl. DBG. 27. September 1889 Mr. II 804 und v. 26. Mai 1893 Mr. IV 445.

- 6. Durch die neue Fassung ist der Begriff der "Berliner Stube" ansgeschieden worden. (DBG. v. 24. März 1891 Rr. IV 281.) In dem 5,5 m langen von der hintersfront des Borderhauses ab zu messenden Teile des Seitenflügels dürsen abgesehen von der dis in das oberste Geschoß sührenden Treppe, die unbedingt in demselben enthalten sein muß, beliebige Räume angelegt werden; die zugelassene Erhöhung der hinterfront des Borderhauses darf mit auf den 5,5 m langen Teil des Seitenflügels übertragen werden. Eine analoge Anwendung der Ausnahmebestimmung auf eine in einem Duersgebände und einem Seitenflügel liegende "Berliner Stube" ist ausgeschlossen.
- 7. Moggebend für bie Bohe ber Sinterfront bes Borbergebäubes ift bie Lage bes Bauptaifimfes an ber Strafe berart, bag bei einer tieferen Lage bes Sofes bie Binter= front bes Vordergebaudes felbst eine großere Sohe als 22 m erhalten barf. Erund= fählich foll fich die hinterfront des Borderhauses nach der höhe der Borderfront des= felben richten, b. h. wiederum nach ber Breite ber vorliegenden Strafe. leuchtungsverhältniffe ber an ber hinterfront bes Borberhaufes belegenen Räume find aber unabhängig von ber Sohe ber Sinterfront ober ber Breite ber Strage, abhangig aber von ber Ausbehnung bes hinter ber Sinterfront liegenden Sofes bezw. ber Sobe ber benfelben umgebenben, insbesondere ber ihnen gegenüberliegenden hinteren Bebaube. Es hatte baber nabe gelegen, für biefe Hinterfront bes Borberhauses, ebenso wie für Hintergebände überhaupt eine Höhe gleich der Ausdehnung des vorliegenden Hoses + 6 m zuzulaffen. Der Gefetgeber ift im Intereffe ber gefamten fur bie um ben Sof herumliegenden Gebaude in Betracht zu ziehenden Beluftungs- und Beleuchtungsverhältniffe indes nicht so weit gegangen, hat vielmehr nur gestattet, daß die Sohe ber Sinterfront bes Borberhaufes die Bobe ber Strafenfront gmar überschreiten barf, aber hinter ber für die hinteren Gebaude gulaffigen Durchschnittshöhe mindestens um 3 m zurückbleiben muß und in feinem Falle bie Ausbehnung des babinter liegenden Sojes um mehr als 3 m überschreiten barf. Für bie praktische Sandhabung biefer Beftimmung ist zu beachten, daß, wenn auch von der Bestimmung unter 1b, wonach die Fronten ber Sintergebaube ein und besfelben Sofes eine gemeinsame Durchschnittshöhe erhalten burfen, tatsachlich fein Gebrauch gemacht worden ift, doch diese Durchschnittshohe gu ermitteln ift, um banach bie gulaffige Sohe ber Sinterfront bes Borberhaufes gu beftimmen. (Bgl. Unm. 6.) Wird auf einem Grundstück lediglich ein Bordergebaube errichtet, so barf die hinterfront desfelben gwar die nach ber Strafenbreite fich richtenbe Sohe ber Stragenfront übersteigen, barf aber in feinem Falle die fenfrecht gu ihr (ber hinterfront) gemessene hofausbehnung um mehr als 3 m übersteigen. Bei einer ber= artigen Erhöhung ber hinterfront bes Borbergebäudes erleibet unter Umftanden bas Recht ber fpateren Errichtung von Sintergebanden an bemfelben Sofe eine entsprechende Einschränfung bezüglich ber juläffigen Sohe. Ift nur ein Sintergebäude vorhanden, so ift von beffen zulässiger Sohe auszugeben. Unberührt bleibt die grundfätliche Beflimmung, daß die hinterfront des Borderhauses in jedem Falle so hoch werden darf wie bie Strafenfront.
- 8. Beträgt beispielsweise die Ausladung bes Dachs ober Hauptgesimses 1,10 m, so barf bei einer Straßenbreite von 18 m die Borderstont bis zur Oberkante des Hauptsgesimses bezw. der Attika 17,80 m betragen. Die Bestimmung bezieht sich lediglich auf das Dachs oder Hauptgesims an der Straße.
- 9. Unter "Straßen, welche nur an einer Seite jum Anbau bestimmt finb", finb jolde ju versteben, welche nur an einer Seite bebaut werben fonnen, b. h. wenn bas

auf einer Seite ber Strafe liegende Gelande bauernd unbebaubar ift. DBG. 40 363. MIS folde fommen in erfter Linie bie einen öffentlichen Blat umgebenben Strafen in Betracht; auch die Straffen am Ufer öffentlicher Ruffe, wie am Spreeufer wie "Friedrichsgracht, Reu-Roln a. B., Um Rupfergraben" find nur an ber einen Geite jum Anbau bestimmt, bagegen fonnen Stragen, welche an einem Bache entlang führen, nicht nur an einer Seite jum Anbau bestimmt angesehen werben, sofern die bauernbe Unbebaubarfeit bes Bachbettes nicht gemährleiftet erscheint, wie bies bei gahlreichen Brivat= flüffen zweifellog ber Kall ift. (Bal. DBG. v. 19. September 1901, BBBl. 23 358.) Nicht als nur an einer Seite jum Anbau bestimmt find beispielsweise Stragen, an beren einer Seite Begräbnispläte liegen, wenn biefe auch für absehbare Zeit tatjächlich ber Bebauung entzogen find (bezw. ber Rechtsverhaltniffe ber Erbbegrabniffe, fiebe PBBl. 22 129), auch die Parallelftragen gur Stadtbahn find an beiben Seiten für ben Anban bestimmt. Denn badurch, bag nur eine Baufluchtlinie festgesett wird, tann bem auf ber andern Seite ber Strage anliegenden Gelande bie ihm sonst innewohnende Bebaubarkeit nicht entzogen werben. DBG. 40 363. Daburch, bag in eine Straße eine andere einmundet, wird erstere auf dieser Strede nicht zu einer nur auf einer Seite zum Anbau bestimmten. (DBG. v. 19. September 1894, PBBl. 16 65, vgl. auch Unm. 5 d.) Db bie beiben an bem betreffenben Straffenforper liegenben Sauferreihen ihrer Bezeichnung nach tatfachlich zu berfelben Strafe gerechnet werden, ober aber ob fie besondere Strafennamen führen, ift unerheblich.

- 10. D. h. wechselt die Straßenbreite vor dem fraglichen Bau. Es muß also bei ungleicher Straßenbreite das Gebäude in einheitlicher durchschnittlicher höhe ausgeführt werden. Sosen die beiden Straßenfrontlinien auf der in Betracht kommenden Strecke gerade verlausen, ergibt die durchschnittliche Breite dieser Strecke direkt die zulässige Durschnittshöhe des Gebäudes. Berläuft aber die eine der beiden Straßenfluchtlinien oder verlausen beide nicht in gerader Richtung, sind sie also gebrochen oder gedogen, so muß sür jeden einzelnen sich danach ergebenden besonderen Frontteil die zulässige Höhe ermittelt werden, alsdann sind die sich daraus ergebenden zulässigen Frontsächen der einzelnen Frontteile zu berechnen (vgl. Anm. 12); diese sind zusammen zu rechnen und ist ihre Summe durch die Länge der gesamten Straßenslucht des Gebäudes zu dividieren. Der Anotient ergibt die zulässige Höhe des ganzen Gebäudes. Die Breite der Straße wird senkrecht zur Straßenslucht des auszussiehen Gebäudes gemessen.
- 11. Es ist hier an die Fälle gedacht, an benen Brundstücke, ohne Eckgrundstücke zu sein, von einer Straße bis zu einer anderen burchgeben. Gine Durchschuittshöhe für beibe Fronten burchzuführen, ift unzulässig.
- 12. Bon einem Eckgrundstück kann nur ba die Rede sein, wo eine Ecke eristiert, b. h. wo zwei bereits vorhandene, wenn auch noch nicht völlig ausgebaute Straßen sich schneiden. DVG. v. 22. Februar 1899, PBBI. 21 26, 199. Die bloße Fluchtliniensesteitung schafft indessen keine Straßenanlagen und unterstellt die an den Schnittpunkten der in Aussicht genommenen Straßen belegenen Grundstücke nicht den sür Eckhäuser bestehenden besonderen baupolizeilichen Vorschriften (DVG. 19 375). Auch Grundstücke an der Ecke von öffentlichen und privaten zum Andau bestimmten Straßen sind Ecksgrundstücke.

Ms einheitliches mittleres Sohenmaß fur das Edgebande kann nicht einsach das arithmetische Mittel aus den beiden Strafenbreiten genommen werden, vielmehr muffen auch die verschiebenen Frontlängen des Gebändes an beiden Strafen in Betracht ge-

zogen werben und zwar in ber Art, daß zunächst für jebe Front aus der Multiplikation ber Länge berselben mit der Straßenbreite die zulässige Fläche ermittelt und alsdann die Summe dieser Flächen durch die gesamte Frontlänge des Eckgebäudes geteilt wird. DGG. 19 386. Nur wenn die beiden Frontlängen eines Eckgebäudes gleich lang sind, ift die zulässige Durchschnittshöhe gleich dem arithmetischen Mittel aus den beiden Straßenbreiten. Auch bei Eckhäusern, welche an mehr als zwei Straßen oder Plägen liegen, sinden die im vorstehenden erörterten Bestimmungen sinngemäße Anwendung.

13. Bgl. § 42 Biffer 1. — Der Bauherr hat also kein Recht auf die Zubilligung eines gesteigerten Sobenmages, selbft wenn er mit bem Borbergebande binter ber Baufluchtlinie gurudbleibt. Das Augerite, mas ihm polizeilicherseits gestattet merden könnte. ift ein "entsprechend" gesteigertes Sohenmaß. Darunter ift zu verfiehen, wenn bie gange Front bes Gebäudes gleichmäßig weit hinter die Baufluchtlinie gurudbleibt, eine Steigerung gleich bem Abstande zwischen Gebaubefront und Baufluchtlinie. Das Gleiche ift ber Fall, wenn ein einzelner Gebäudeteil gurudbleibt und auch nur fur biefen ein entsprechend gesteigertes Sohenmaß beansprucht wird. Wird bagegen bei nur teil= weisem Burudtreten bes Bebandes ein entsprechend gefteigertes Sobenmag für bas gange Bebaube beausprucht, fo ergibt fich die augerfte gugulaffende Bobenfteigerung aus ber Multiplifation bes Abstandes zwischen Baufluchtlinie und bem gurudtretenden Gebäude= teil mit ber Frontlänge bes letteren geteilt burch bie Gesamtfrontlänge bes Gebäubes. Das Wort "teilweise" fett ein Burudtreten eines Teiles ber Front von ber Oberfläche bes Burgersteiges ab, also von Grund auf voraus, nicht etwa blog bas Burudtreten eines oberen Geschoffes bezw. eines Teils eines folden. Für die Entichließung ber Polizei= beborbe merben in erfter Linie Rudfichten auf bas öffentliche Intereffe maggebend fein wie die Berbefferung ber Licht= und Luftverhaltniffe einer Strafe, ober auch afthetische Befichtspuntte, Mudfichten auf bie Gestaltung bes Strafenbilbes. Bor allem wird alfo von der Ausnahmebewilligung Gebrauch zu machen sein, wenn es fich um das Burudtreten einer größeren Angahl nebeneinanberliegender Gebäube hinter Die Baufluchtlinie Bei Grundstücksparzellierungen tann dies durch übereinstimmende grund= buchlich eingetragene Baubeschränkungen sichergestellt werden. Lediglich die Absicht bes Grundftudgeigentumers, eine größere Sohe bes Gebandes jum Zwede eintraglicherer Ausnutung burch bas Burudtreten hinter bie Front zu erreichen, wird allein feinen genügenden Grund für die Bewilligung ber Ausnahme abgeben; die Forderung bes öffentlichen Intereffes, ober wenigstens afthetische Momente muffen hinzutreten. In jedem Falle wird das gesteigerte Söhenmaß hinter der allenfalls zulässigen höchsten Steigerung gurudbleiben muffen. Bur Bermeibung unansehnlicher Bintel bezw. der Dedung ber vorspringenden Nachbargiebel wird auf die Errichtung von Flankenvorbauten hinzuwirken, auch in geeigneten Fällen ber Berput ober bie architektonische Blieberung ber fahlen Nachbargiebel als Bedingung in ben Baufchein aufzunehmen fein.

14. Für die Bezeichnung eines Gebäubes als "hinteres Gebäube" wozu auch Seitensflügel usw. gehören, ist die Lage hinter dem an der Straße belegenen Bordergebäude, nicht die Zwedbestimmung des Gebäudes maßgebend. hinters und Seitengebäude fönnen baulich mit dem Bordergebäude verbunden sein. DBG. v. 15. April 1904, BBBl. 26 255.

Es ware folgerichtig gewesen, die Sohe der hinteren Gebaube lediglich nach ber Ausbehnung bes vorliegendes hofes ohne jeden Zuschlag zu bemessen. Indes würde eine berartige Bestimmung, so wünschenswert sie vom rein sanitaren Standpunkte aus sein würbe, doch zweisellos zu einer Erhöhung der Mieten der vorzugsweise in den hintersgebäuden belegenen Wohnungen der kleineren Leute führen, in deren haußhaltsplane die Wohnungsmiete ohnehin einen hohen Prozentsat ausmacht, sodaß jede Erhöhung dieses Postens zu einer Beschränkung der zur Lebenshaltung sonst notwendignen Ausgaben und damit zu einer Beeinträchtigung der gesundheitlichen Verhältnisse der ganzen Familie zu sühren pslegt. Andererseits hat sich aber auch die Bestimmung der BPD. v. 1887, wonach die hinteren Gebäude 6 m höher gebaut werden dürsen, als der vorsliegende Hof breit ist, in der Praxis im allgemeinen als ausreichend erwiesen.

- 15. Bezüglich bes begrifflichen Unterschieds zwischen Seitenflügel und einem über bie Hinterfront bes Borbergebandes portretenben Bauteil, vgl. Unm. 5h.
  - 16. Mit ber Aufzählung sollen sämtliche Arten von hintergebänden erschöpft werben.
- 17. Die Ausbehnung ist nur in den Fällen von Bedeutung, wo sie 16 m oder weniger beträgt, da bei einer 16 m überschreitenden Ausbehnung die Gebände doch nur 22 m hoch sein bürsen.
  - 18. Allgemeine Bemerkungen über die Sohe der Sintergebande:

1. "Sintere Gebäude burfen in ber Sohe die Ausdehnung des Sofraums vor ihnen

senkrecht zur Umfassungswand gemessen um nicht mehr als 6 m überschreiten."

"Für ein Gebäude, welches zwischen zwei ober nehreren Sofen ober Hofteilen liegt, barf, falls die Fronten nicht in enisprechend verschiedener Sohe ausgeführt werden, ein mittleres Sohenmaß nach Maßgabe ber an ber Oberfläche ber höfe gemeffenen Frontenslängen für das ganze Gebände fengestellt werden."

2. Die beiden grundfarlichen Bestimmungen über die Sobenbemeffung ber hinteren Gebäude find nur bei gemeinsamer Betrachtung in ihrer Bedeutung und ihren Bechfel-

beziehungen zu einander voll und gang zu verstehen:

Drei burchaus verschiedene Sobenmissungen find nach Maggabe jener Bestimmungen

zu unterscheiden und zwar:

- a) Für ein Gebäube, welches zwischen zwei ober mehreren höfen ober hofteilen liegt, barf ein mittleres höhenmaß nach Maßgabe ber an ber Oberstäche ber höfe ober hofteile gemessenen Frontenlängen für das ganze Gebäude festgestellt werden, ober
- b) Bei einem Gebände, welches zwischen zwei oder mehreren höfen ober hofteilen liegt, dürsen die Kronten in entsprechend verschiedener höhe ausgeführt werden oder mit anderen Borten: die Fronten eines derartigen Gebändes dürsen in der höhe die Ausdehnung der vor ihnen liegenden hofräume (zwischen denen das Gebände liegt) senfrecht zu den betreffenden Umfassungswänden gemessen (vgl. c), um nicht mehr als 6 m überschreiten.

c) Gebaude, welche nicht gwischen zwei ober mehreren Sofen ober Softeilen liegen, burfen in ber Sobe die Ausbehnung bes Sofraums vor ihnen fentrecht zur Um-

fassungswand gemessen, um nicht mehr als 6 m überschreiten.

3. Bevor auf eine nahere Grlauterung Diefer brei zu unterscheibenden Bobenbemefjungen

eingegangen werden fann, ift folgendes vorauszuschicken.

a) Die BPO. geht bavon aus, daß die ganzen Gebäude an Straßen so hoch sein dürsen, als vor ihnen die Straße breit ist, daß insbesondere die Hintersvont eines solchen Gebäudes ebenso hoch sein das die Vorderfront. Wenn nun auch diese lettere Bestimmung in ihrer jetigen Fassung: "die hinterstront des Vorderhauses darf die Hohe der Straßenstront übersteigen, muß aber hinter der nach den Abmessungen des Hoses sie für die hinteren Gebäude zulässigen Eurchsschnen hat, so sind den Jarischleiben", eine wesentliche Einschränkung ersahren hat, so sind doch in jedem Falle, mag sich nun die Höhe der Hintersront nach der Breite der Straße oder nach den Abmessungen des Hoses berechnen, die Hintersront und die Vordersschnen sehren bestände in ihren höchstens zulässigen Höhenmaßen bestimmt. Aus den Höhen der Vordersschnen und der Vordersschnen und der Packschnen eines Gebäudes ergibt sich aber, wenn man von der Dachsonstruktion absieht, auch ohne weiteres die Höhe der zwischen einen beiben

liegenden weiteren Umfassungswände (beren jedes Gebäude in der Regel vier hat), mögen diese nun mit Öffnungen (Fenster, Türen usw.) versehen oder als Brandmauern ausgesührt sein. Denn die Erlaubnis, die Umfassungswand eines Gebäudes (hier also die Border- und hinterfront) in einer gewissen höhe aussiühren zu dürsen, hat überhaupt nur dann zweck und Inhalt, wenn in ihr die weitere Erlaubnis mit enthalten ist, dieselbe Höhe auch auf eine gewisse tiese des hinter jener Wand belegenen Gebäudes durchzussihren, eine Erwägung, die auch für die Höhenbestimmung der Eckzebäude in litt. a maß bend ist. Dis zu welcher Tiese der betressenden Umfassungswand entsprechende Höhenabwicklung lediglich aus diesem Gesiches unk zuzuslassen siesem Gesiches durchzussihnen ist, kann unter Umfänden allerdungs zweislich in darüber aber, das sie zum minderen die bis zur Tiese der von jener Umfassungswand aus beleuchteten Räume einschließlich eines hinter benselben liegenden Kortidors reichen muß, wird ein Zweitel nicht wohl bestehnt können. Dieser Inhalt wird begrisslich mit seder Fronthöhenbestimmung verbunden werden müssen.

- b) Wie nun in Ziffer la bes § 3 über bie Bohe ber Borbergebaube in ihrer Totalität und (abgesehen von bem galle einer verschiedenen Sohe ber Borberund hinterfront) nicht ihrer einzelnen Banbe bisponiert wird, fo findet fich auch in der in litt. b bezüglich ber Sohe hinterer Gebaude an die Spige gestellten Bestimmung fem Unbalt bafür, daß nicht auch hier bas Gebäude als ein Banges habe getroffen werden follen. Die Sohe bes gangen Gebäudes, nicht bloß diejenige seiner Frontwand, richtet sich nach der Ausdehnung des ber Strafe unter litt. a entsprechenden Raumes, nämlich des vor der Frontwand belegenen Sofes, val. DBG. v. 6. April 1888 Dr. II 395. Wenn in einem fpateren Erfenntnis besselben Gerichtshofes (vom 21. Dezember 1895 Nr. IV 1827) ausgeführt wird, daß bie Bestimmungen der BBD. vom 15. Januar 1887 über die zulässige Bobe ber hinteren Gebaude fich zweifellos zunächst nur auf die Bohe ber Borderfront biefer Gebaube bezögen, und es baran anknupfend als zweifelhaft bezeichnet wirb, ob bie Bobe ber Sentenwand, fur beren Bemeffung es an einer ausbrudlichen Bestimmung fehle, nach bem vor ihr liegenden hofraum besonders gu berechnen sei ober aber ob für sie bas für die Borderfront des betreffenden Gebäudes geltende Dag gleichfalls Anwendung finde, fo fann, wenn einerseits Die ber Wortfassung entsprechende Absicht bes Gesetzgebers, eine Sohenbestimmung für bas gange Bebaube gu treffen, und andererfeits ber unter a bargelegte begriffliche Inhalt einer jeden Fronthöhenbestimmung in Betracht gezogen wird, bie Frage nach diesseitigem Dafürhalten nur in dem letteren Ginne entichieben merben.
- 4. Unter Festhaltung des aus den vorstehenden Aussührungen gewonnenen Refultates wird nunmehr klar zu legen sein, was unter einem Gebände zu verstehen ist, "welches zwischen zwei oder mehreren Höfen oder Hoftellen liegt":

Zunächst scheibet bei berartig belegenen Gebäuden die Frage, ob etwa die zwei ober mehreren in Betracht kommenden Sose Softeile, oder ob einer oder ob keiner von ihnen in gesehlichem Sinne als vor bem betreffenben Gebäude liegend (vgl. unter 2c) zu bezeichnen ist, völlig aus, denn, ganz unabhängig hiervon, sind sowohl in den Fällen zu 2a als auch in denjenigen zu 2b ledigisch die Höfe oder Hosteile maßgebend, zwischen das betreffende hintergebäude liegt.

Bur inhaltlichen Bestimmung besjenigen, was der Gesetzeber unter einem "zwischen zwei ober mehreren hösen oder hofteilen belegenen Gebäudes" hat verhanden wissen wollen, wird davon auszugehen sein, daß der in dem ursprünglichen Entmurfe der neuen BPD. an dieser Stelle stehenden Ausbrud: "Für ein Getäude, welches an zwei oder mehreren hösen oder hoteilen liegt" im Lause der Kommissionsverhandlungen die jest vorliegende, abgeänderte Fassung erhalten hat und zwar ausgesprochenermaßen in der Absicht, mit dem Ausdrud "ein Gebäude zwischen zwei oder mehreren höfen oder Hosteilen" eine andere Lage desselben als mit dem ursprünglichen "an" zu kennzeichnen.

Borin ber Unterschied zwischen ben beiben Lagen besteht, wird an der hand einiger Beispiele leicht zu bestimmen sein:

a) Auf einem rechtedigen Grunbstude erftredt fich ber eine vorhandene, nehmen wir an, linte Seitenpflügel bis 6 m von ber hinteren Grenze; ein Fall wie er in Birklichkeit häufig vorfommt. Der Seitenflügel liegt bier zweifellos an bem rechts vor ihm liegenden Sofe und an dem hinter feiner Giebelmand liegenden Gleichwohl wird nicht gefagt werben tonnen, daß der Gertenflügel Spofteile. zwischen jenem Soje und jenem Softeile liege. In einem berartigen Falle wurde fich also die Sobe bes Seitenflügels, einschließlich ber ihn abichließenden Giebelwand, mag Diejelbe Difnungen haben ober nicht, lediglich nach der Ausbehnung des vor ihm liegenden hofraumes ju richten haben, fo dog alfo bie Albmeffung bes hinter bem Gibel belegenen Softeiles fur Die Bobenbeftimmung bes gangen Seitenflügels durchaus belanglos ift. (Kommiffionsverholg, v. 8.4. 1897.) Bei Sineinziehung Diefes legeren Sofieiles in die Sobenbestimmung bes Seiten= flügels wurde überdies das zuläffige Bobenmaß ber Frontwand ber mit ihm begrifflich zu verbindenden Wirkung einer gemijfen Tiefenentwicklung in gleicher Sobe entfleidet merben.

Dasjelbe ift ber Fall, wenn zwei einander gegenüberliegende Seitenflügel vor-

handen find.

b) Auch von einem selbständigen Seitengebände, das sich mit seiner der längeren Frontwand entsprechenden Rückwand an die Grundstückgrenze anlehnt, mit der Frontwand und den beiden Schmalseiten aber freisieht, kann nicht wohl gesagt werden, daß es zwischen den vor der Frontwand und den beiden Schmal eiten belegenen drei Hösen der Vosteilen liegt, an denen es zweisellos liegt. Als vor dem Gebände liegend ist nur der vor der Frontwand belegene Hospiaum zu bezeichnen. Nach seiner Ausdehnung (+ 6 m) bestimmt sich zunächst die Höse Frontwand und nach ihr (wie in dem Falle zu a) die Höse des hirter ihr liegenden Gebändes, das in Fällen der hir fraglichen Art im allgemeinen nicht tieser als die von der Front aus dirett beleuchteten Räume nehft einem hinter

berselben herlaufenden Korridor zu sein pflegt.

c) Wird dasselbe hintergebäube dagegen mit seiner einen Seite (Schmalseite) an die Grundsstüdsgrenze geset, sodaß also die Borders und hinterfront, sowie die eine Schmalseite freiliegen (Quergebäude), tann liegt es zweisellos zwischen zwei höfen oder hofteilen, nämlich zwischen dem vor seiner Borderfront und dem vor seiner Hinterfront belegenen; es liegt aber nicht zwischen der höfen oder hofteilen, denn der vor seiner freien Schmalseite liegende hof oder hofteiles, denn der vor seiner freien Schmalseite liegende hof oder hofteil scheide aus, da sich die höhe der hier ev. zu entwickelnden Front ohne weiteres nach den höhen der sich an beiden Ecen auschließenden Frontwände richtet. Werden die Krontwände in entsprechend verschiedener höhe ausgesührt, so nuß dies höhe notwendiger weise auch dis zu einer gewissen Tiefe, hier also je die zie höhen Gedandetiese durchgesührt werden, so daß sich hieraus also auch für die beiden Kälften der zwischen den Frontwänden liegenden dritten (Schmals)Seite entsprechend versichten höhen ergeben würden: eine Lösung, die mit Rücksicht auf die Bestimmung im Absat 6 in Jusunst vorausssichtlich häufiger gesucht werden wird. Wird dagegen für das ganze Gedäude ein mittleres Höhenmaß nach Maßgabe der an der Oberstäche der Höfe oder Hofeile, zwischen denn das Gedaude liegt, gemessen Frontwänden seitgestellt, so ergebt sich auch hier aus den gleichen höhen der letzteren die Höße der dritten (Schmals)Seite von selbst.

d) Gin Meittelgebände (Mittelflügel), das sich vom Vorderhause in das Grundstück hinein erstreckt, liegt immer nur zwischen den beiden rechts und links von ihm belegenen höfen oder hofteilen und zwar selbst dann, wenn es mit seinem außersten Ende nicht bis an die hintersie Grundstückgrenze oder bis ein anderes spinters

gebaube heranreicht (Rommiffions. Berhdl. vom 8. April 1897).

e) In gleicher Beise wird ein völlig freistehendes Mittelgebände zu beurteilen sein im Gegensatze zu einem völlig freistehenden Quergebände. Läft sich nicht ohne weiteres entscheiden, ob ein auf Hinterland freistehendes Gebände als ein Vittels ober ein Quergebände anzusehen ist, was namentlich bei Gebänden (Villen usw.) mit annähernd quadratischer Gundbläche und gleichmäpiger architectonister Ausbildung der vier Umsassinden vorkommen kann, wird, entsprechend dem allen Höhenbestimmungen zu Grunde liegenden gesetzgeberischen Gedanken das

Gebäude als Quergebäude zu behandeln fein, fodag einerseits ber, von ber Strafe aus gerednet, por bemfelben und andererfeits ber hinter bemfelben liegende hof ober hofteil als für bie Sohenbestimmung bes hauses maßgebend zu betrachten ift.

5. Mus ben porftebenden Beifpielen ergibt fich nun:

a) Daß Sofe ober Softeile, zwischen benen ein Gebaube liegen foll, nicht unmittelbar mit einander verbunden fein durjen, vielmehr liegt ein Bebaude nur bann zwischen zwei ober mehreren Sofen ober Softeilen, wenn bie an biesen liegenden Umfassungswände burch eine andere nicht an ihnen liegende Umfassungs= wand von einander getrennt find. Db biefe Umfaffungswand felbit hofraum vor fich hat, ober fich an ein anderes Webaube ober an die Grundftudgrenze an= schließt, macht hierbei feinen Unterschieb.

- b) Daß fogenannte einseitig beleuchtete Webaube, selbst wenn ihre Raume auch von ben schmalen Stirnseiten aus noch Licht befommen, niemals als zwischen zwei oder mehreren Sofen belegene Gebaude zu behandeln find. Rur bei Gebanden jener Urt richtet fich die Sohe nach bem por bem Gebaude liegenden Soje und wird in diesem Kalle nach ben Darlegungen die Krage, welcher hof als ber vorliegende zu betrachten ift, wohl nur noch in vereinzelten Fällen zu besonderen Chwierigkeiten Veranlassung bieten können. In Zweiselsfällen werben unter Umständen alsdann die größere oder geringere Längenausdehnung der in Betracht komme ben aneinanderstoßenden Umfassungswände, ober auch die Lage bes fraglichen hofraumes, von ber Strage aus betrachtet (als von biefem Standpuntte aus "vor bem Gebaube liegend") für die zu treffende Enticheidung von Bedeutung fein.
- 19. Gleich gestattet ift ein Sof nur bann, wenn bie ber Front bes betreffenden hinteren Gebäudes gegenüberliegende Hofbegrenzung parallel zu jener und in gleichem Abstande von berfelben läuft, ungleich gestaltet bann, wenn bei parallel laufender Front und hojbegrenzung ber Abstand zwijchen beiben wechselt ober wenn beibe nicht parallel zu einander laufen.
- 20. Es muß alfo für ein und basfelbe Gebaube bie Durchschnittsberechnung gur Unwendung gelangen, und es ift nicht gestattet, die einzelnen Teile besfelben Gebaudes in ber Breite ber fpeziell vor ihnen liegenben Softeile auszuführen. Das aus ber Durchichnittsberechnung fich ergebende Sohinmaß hat felbst nicht etwa nur die Bebeutung einer Durchschnittshöhe und barf infolgebeffen auch an feiner Stelle überichritten werben, auch bann nicht, wenn bafur an anderer Stelle eine geringere Bobe projektiert ift. Dieser Grundsatz erleibet eine Ausnahme, wenn die Bestimmung Biffer 1 b Abfat 6 jur Anmendung gelangt. Sofern von ber Ausnahmebeftimmung im & 3a (zweiter Sat) Gebrauch gemacht wirb, scheibet ber betreffende Teil bes Seitenflügels bei ber Durchichnittsbohenermittelung desselben aus, benn feine Bobe richtet fich alsbann nicht nach ber Ausbehnung bes hofraumes, sondern nach ber bobe bes Vorderhauses. (DBG. v. 13. Mai 1890 Nr. IV 500.)
  - 21. Bgl. DBG. v. 7. Januar 1890 Mr. IV 14.
- 22. In die Berechnung find die fur die einzelnen Frontteile ermittelten Sobenmaße einschlieftlich bes Zuschlags von 6 m einzustellen. Bei ber Ermittelung ber für bie einzelnen Frontteile zuläsfigen bohen werden unter Umftanden dieselben Flachenabschnitte bes hofes mehrmals zur Anrechnung gelangen.
- 23. Die an ein und bemselben Sofe belegenen Fronten von Sintergebänden, nicht aber bie Fronten fämtlicher an verschiedenen Bojen belegenen Bintergebaube, burfen also entweder in verschiedener Sohe nach Maßgabe ber Ausbehnung bes vor ihnen geltenben fentrecht zur Umfaffungsmand gemeffenen hofes + 6 m errichtet werben ober aber fie burfen, mas in vielen gullen zwedmäßiger fein wirb, eine Durchschnittshohe erhalten. Diefelbe mird in ber Beise gefunden, daß gunachst bie fur jedes einzelne

hintergebände zulässige Frontstäche ermittelt und bann die Summe dieser Frontstächen burch die Summe der Längenmaße der einzelnen Fronten geteilt wird. Der Quotient ergibt die zulässige gemeinsame höhe. Die hinterfront des Borderhauses wird in die Durchschnittsberechnung nicht mit hineingezogen.

Bei ber tatjächlichen Entwicklung ber ermittelten gemeinsamen Durchschnittsböhe darf eine Übertragung von Frontstäche von der Front des einen auf die Front eines anderen hintergebäudes nicht stattfinden, sodaß also die Front keines in die Durchschnittsberechnung hineinbezogenen hintergebäudes die gemeinsame Durchschnittshöhe übersichreiten darf.

Bur ein Gebaude, meldes zwischen zwei ober mehreren Sofen ober Softeilen liegt,

- a) burfen die Fronten entweder in entsprechend (b. h. nach Maßgabe ber Ausdehnung bes Hofraumes vor ihnen +6 m) verschiedener Höhe aufgeführt werden, oder
- b) barf ein mittleres Söhenmaß nach Maßgabe ber an der Oberstäche ber Soie gemessenn Frontlängen für das ganze Gebäude festgestellt werden.
- c) Soll die Front bezw. die Fronten eines zwischen zwei ober mehreren Höfen ober Hofteilen belegenen Gebäudes mit in die höhendurchschnittsberechnung der Fronten der übrigen an demselben hofe liegenden hintergebände hineinbezogen werden, so darf entweder die nach a ober die nach b sich ergebende Fronistäche in die Durchschnittsberechnung eingesetzt werden mit der Maßgabe, daß alsdann für die höhe der an dem anderen hofe oder hofteile liegenden Front desselben Gebändes bieselbe Berechnungsart (nach a oder b) bestimmend bleibt.
- d) Schlieflich ift es zur Söhenbestimmung eines zwischen zwei ober mehreren Söfen ober hofteilen liegenden Gebäudes auch zulässig, für den einen ober den anderen hof ober hofteil bezw. für alle beteiligten höfe ober hofteile zunächst eine Durchsschnittsberechnung für jeden einzelnen hof ober hofteil für sich nach Absah 4 auszusühren, dann aber aus ben hiernach für die einzelnen Fronten des zwischensliegenden Gebäudes sich ergebenden höhen eine Durchschnittshöhe für sämtliche Fronten desselben, d. h. das ganze Zwischengebäude zu ermitteln.

24. Bgl. Ann. 10. Zwischen brei höfen liegt beispielsweise ein Onergebäube, an bessen hinterfront in der Mitte ein Mittelslügel anseht. Für jede der drei in Betracht zu ziehenden Frontwände des Quergebäudes wird zunächst die zulässige höhe und aus der Multiplikation derselben mit der betressenden Frontlänge die zulässige Frontsläche ermittelt. Die Summe der drei Frontslächen geteilt durch die Summe der an der Obersläche der drei höfe gemessenn Frontlängen ergibt das höhenmaß für das ganze Gebäude.

25. Um zu verhindern, daß beispielsweise die Hinterfront eines Quergebäudes, welche nach einem nur 6 m breiten hof hinausgeht, der vielleicht noch durch einen 25 m hohen Giebel auf der Nachdargrenze abgeschlossen ift, selbst auch noch eine die Ausbehnung des vor ihr liegenden hofes unverhältnismäßig überschreitende höhe erhält. Aber auch für Gebäude ein und desselben hofes, für welche eine gemeinsame Durchschnittshöhe an sich gewählt werden dars, gilt die Beschränfung. Die Bestimmung will also Unzuträglichseiten, welche sich aus der Durchschnittsberechnung ergeben, auf ein Maß beschränken, welches nicht gar zu weit von dem sür die höhenbestimmung der hintergebäude allgemein maßgebenden Grundsate (hosausdehnung + 6 m) abweicht. Die Frontsläche, welche an dem von der Beschränfung betrossenen Gebäude oder Gebäudeteile nicht entwickelt werden dars, darf zu einer gleichmäßigen Erhöhung der übrigen in die Durchschnittsberechnung hineinbezogenen Fronten verwendet werden.

- 26. Die Seiten erhalten ohne weiteres die Durchschnittshöhe zugebilligt. Die Seiten weiter als 0,60 m vorspringender Gebändeteile werden in ihrer ganzen Länge, nicht etwa abzüglich 0,60 m, als Frontteile im Sinne des Absahes 3 in Rechnung gestellt. Bei der Berechnung der Hosausdehnung werden indes auch die Mauervorsprünge bis zu 0,60 m berücksichtigt.
- 27. Burbe bie höhenbeschränkung selbst in gemilberter Form auf bie Umfassungs= wände der Nebenhöfe ausgedehnt, so wurde diesen voraussichtlich jeder praktische Wert genommen werden.
- 28. Mit anderen Worten: Sollen an einem Hose, an welchem sich bereits Gebäube befinden, weitere Gebäude errichtet werden, so ist die für dieselben zulässige Höhe im Wege einer Durchschnittsberechnung zu ermitteln und zwar in der Weise, daß zunächst die unter Berücksigung der beabsichtigten Bedauung an sich zulässigen Frontslächen der sämtlichen den Hos umgebenden Frontwände ermittelt werden. Bon der Summe derselben werden die tatsächlich bereits vorhandenen Frontssächen abgezogen, der versbleibende Rest geteilt durch die an der Oberstäche des Hoses gemessenen Frontenlängen des oder der neu zu errichtenden Gebäude ergibt deren zulässige Höhe; daß indes in jedem Falle 12 m hoch gebaut werden darf, crgibt sich aus den einleitenden Worten der Zisser 1. Bgl. DBB. v. 15. Mai 1902, BBB. 23 809. Die Bestimmung gewährt der Polizeibehörde die bisher in so vielen Fällen vermißte Handhabe, einer weiteren Berschlechterung bereits bestehender, den nunmehrigen baupolizeilichen Bestimmungen nicht entsprechender Zustände entgegenzutreten. Andererseits führt die Unwendung der Borschrift zu ganz erheblichen Schwierigkeiten, so gesund und solgerichtig an sich der ihr zu Grunde liegende Gedause ist.
- 29. Durch die jest gewählte Fassung "Anbauten und selbständig für sich bestehende Baulichkeiten" ist der Zweisel, der sich an den bisherigen Ausdruck "Baulichkeiten" knüpfte, ob auch sich unmittelbar an andere Gebäude anschließende, durch Türen mit diesen versbundene, in diesem Sinne also nicht selbständig für sich bestehende Baulichkeiten außer Betracht zu lassen waren, klar gestellt.
- 30. D. h. sie werden bei der Ermittelung der zulässigen Söhe anderer Gebände als nicht vorhanden betrachtet. Die Bestimmung sindet auch dann Anwendung, wenn die Anbauten oder selbständigen Baulichkeiten erft neu errichtet werden sollen, nachdem die betressenden hintergebäude bereits in einer der freien Hosausdehnung entsprechenden Höhe aufgeführt sind, d. h. aus der Eristenz vorschriftsmäßig hoher hintergebäude kann an sich kein Grund zur Bersagung der Genehmigung, zur Errichtung von Ansbauten oder selbständigen Baulichkeiten, die sich innerhalb der gezogenen Grenzen halten, entnommen werden.
- 31. Die Borschriften bieses Absatze beziehen sich auf die Dächer von Border- und von Hintergebäuben. Dieselben dürsen oberhalb der zulässigen, nicht etwa der tatzsächlich vorhandenen Fronthöhe über eine im Winkel von 45° zu der Front gedachten Luftlinie nicht hinausgehen. Wird die zulässige Höhe nicht voll ausgenutzt, so ist eine entsprechend steilere Dachneigung zulässig, vgl. Zisser 3. Die Entsernung von 3 m von der Nachbargrenze ist seitlich zu messen, der unterste Punkt eines Dachsensters muß horizontal gemessen 6 m von der Nachbargrenze entsernt bleiben (vgl. § 12, Anm. 4). Undere über die zulässige Reigungsstäche des Daches hinaus ragende Ausbauten irgend welcher Art als die besonders bezeichneten und die unter Zisser 4 fallenden sind nicht gestattet. Es gehören hierher vor allem die auf den Dächern angebrachten Reksamesschilder, die in ihren stetig zunehmenden Dimensionen nicht selten das Straßenbild

verunzieren (MErl. v. 7. Januar 1898 — III 18700), besgl. Taubenstichkästen. Die Genehmigung zur Anlegung solcher Schilber und Taubenstichkästen ist baher zu versfagen, sosern sie über die zulässige Dachneigungsstäche hinausgehen und zwar ganz ohne Rücksicht, ob sie selbst etwa durchsichtig ober undurchsichtig konstruiert bezw. ob sie seuersicher bekleibet sind. Oberhalb der zulässigen Fronthöhe ist die Zurücksetung der Frontwand selbst innerhalb des zulässigen Dachneigungswinkels unzulässig; vgl. Anm. 3.

32. Der Zweck ber Bestimmung geht bahin, bei einem Dachneigungswinkel von 60° (bezw. bis zu 60°) die Fronthöhe um halb so viel zu vermindern, als die Firsthöhe erhöht wird, um auf diese Beise einen gemissen Ausgleich fur die burch bie größere Firsthöhe bewirkte Licht= und Luftbeschränkung ju fichern. Bei ber praktifchen Anwendung diefer auf den ersten Blid etwas fompliziert erscheinenden Bestimmung ist, wie folgt, zu verfahren: Man zeichne ben Schnitt bes Borberhauses (ohne Dach) in ber an fich guläffigen, alfo ber Strafenbreite entsprechenden Bobe, und fonftruiere barüber einmal ein rechtwinkliges Dreieck mit bem rechten Winkel an der First und zwei Winkel von je 450 an ber Borber- und hinterfront und andererseits ein zweites Dreieck, welches an der Border- und Hinterfront zwei der projektierten Dachneigung entsprechende gleiche Winkel hat! Die beiben alsbann senkrecht übereinander liegenden höchsten Punkte ber beiben Dreiecke (bie Firstlinien) werden verbunden. Ihre Mitte bezeichnet alsbann bie julaffige Firsthöhe bes in bem beabsichtigten Winkel jur Front ansependen Daches und erniedrigt fich infolgedeffen die Fronthohe um die Salfte der Entfernung zwischen ben beiben Firftlinien.

33. Frontausbauten find bemnach nur an den Straßenfronten, nicht aber an den Hoffronten gestattet, weil die zulässige höhe der letzteren ohnehin schon die Abmessung des freien hofraumes vor ihnen um 6 m überschreitet, während die Straßenfronten höchstens der Breite der Straße ohne Zuschlag entsprechen.

34. Zum Zwecke bieser Durchschnittsberechnung wird zunächst die aus der Multiplisfation der Straßenbreite mit der Frontlänge sich ergebende zulässige Frontsäche berechnet. Diese kann nun zur Entwicklung einerseits der tatsächlichen Frontsläche andererseits der Frontausbauten in beliediger Beise verteilt werden mit der einzigen Beschränkung, daß die Ausbauten in ihrer Höhe ein Drittel der zulässigen Frontsöhe, dei Straßen unter 12 m ein Drittel der Straßenbreite nicht überschreiten dürsen. An Straßen von 22 m Breite dürsen demnach einzelne Ausbauten auf der Straßenfront eine Höhe von  $22 + \frac{22}{3} = 29,33$  m erhalten, wosern nur die übrigen Frontteile eine entsprechende Erniedrigung ersahren. Die hier gegedene Bestimmung bedeutet eine weitgehende Konzession der Baupolizei an die Baufunst; aber sie ist im Interesse der letzteren auf das Freudigste zu begrüßen. Ermöglicht sie dem Architekten doch sreiere geistige Schöpfungen, insbesondere die Ausgestaltung wechslungsvoller Fassaben zur Beledung des Straßensbildes.

35. Die größte Durchschnittsfläche ift in ben Bauvorlagen zu konstruieren und zu berechnen.

§ 4.

## Busammenhängende Saupthöfe (Hofgemeinschaft).1)2)

1. Sollen benachbarte 3) Grundstücke derart bebaut werden, daß unbe= baut 4) bleibende Teile, unbeschadet einer bis zur Höhe von 2,0 m zu=

lässigen Grenzscheidung, b) eine in einer Länge von mindestens 6 m zussammenhängende Fläche bilden, die den umgebenden Gebäuden mehr Licht und Luft zuführt, als es durch die einzelnen Haupthöse geschieht, b) so darf bei Feststellung der Höhe für die hinteren Gebäude außer der Abmessung des zugehörigen Haupthoses noch die Hälfte der Abmessung des Nachbarhoses — unbeschadet der Bestimmungen des § 3, Zisser 1 b — in Rechnung gestellt werden.

- 2.4) Auf die Anwendung dieser besonderen Bestimmung haben die beteiligten Grundstücksbesitzer nur dann einen Anspruch, s) wenn sie unter genauer Bezeichnung der zu der Hofgemeinschaft bestimmten Flächen auf den einzelnen Grundstücken sich gegenseitig verpflichten, diese Flächen zu Ungunsten der Mitbeteiligten nicht zu verändern, v und wenn diese Berspslichtung auf sämtlichen beteiligten Grundstücken im Grundbuch eingetragen ist.
- 3. Die Bestimmung der Zisser 1 gelangt zur Amwendung, sobald der Baupolizeibehörde die Eintragung der Berpflichtung auf sämtlichen besteiligten Grundstücken nachgewiesen ist; 10) sie erlischt, wenn die Berpflichtung auf sämtlichen beteiligten Grundstücken gelöscht ist. 11)
- 4. So lange die Eintragungen nicht sämtlich gelöscht sind, dürfen die zusammenhängenden, in den Bauscheinen ihrer Begrenzung nach bestimmt zu bezeichnenden Hofflächen nicht verkleinert werden.
- 5. Diese Beschränkung der Grundstücksbesitzer in der Bebauung ihres Eigentums hört mit der Löschung der zu Zisser 2 genannten Eintragungen auf sämtlichen beteiligten Grundstücken auf; es haben sodann die sämtlichen Grundstücksbesitzer ihre Grundstücke den allgemeinen Borschriften dieser Baupolizeiverordnung entsprechend einzurichten.

<sup>1.</sup> Sofgemeinichaft. Borbemerfung:

Nach § 3 b ber BPO. bürsen hintere Gebände, Seitenslügel, Mittelstügel, Quers, Seitens und Mittelgebäude in der höhe die Ausdehnung des vor ihnen liegenden Hofstaumes um nicht mehr als 6 m überschreiten. Wird nun ein größeres Grundflück einseitlich bedaut und werden in diesem Falle zwei mit den Frontwänden einander zugekehrte Seitenslügel errichtet, so kommt die ganze Ausdehnung des vorliegenden Hofstaumes zwischen beiben Seitenslügeln jedem derselben zu gute, jeder darf um 6 m höher errichtet werden, als der hof breit ist. Wird dasselbe Grundstück dagegen in zwei selbständige Grundstücke geteilt und mit zwei, von einander völlig getrennten Gedäuden beseth, die aber zusammen genan dieselbe Grundsstäcke einnehmen, wie das einheitliche Seitenslügel, so kommt jedem das eine mit einem rechten, das andere mit einem linken Seitenslügel, so kommt jedem derselben nur die Abmessung des vor ihm liegenden Teilzhoses zu gute, also im Falle, daß die Trennungslinie zwischen beiden Teilen des Grundsstücks in der Mitte desselben gezogen ist, nur die Hälfte der im ersten Falle sür die Höhenbeitimmung maßgedenden Abntessung. Der tatsächliche Zustand unterscheidet sich in beiden Fällen vielleicht höchstens dadurch, daß im zweiten ein Grenzgann oder eine Grenzmaner die beiden Teilshöse trennt, die im ersten Falle süt; indes selbs in zweiten Kalle wird, sofern nicht besondere sicherbeitspolizeitsche Rücksiehten die Abschließung der

beiden Grundstücke geboten ericheinen laffen, durch Bereinbarung ber beiden Nachbarn auf bie Errichtung einer Grengscheidung verzichtet werden fonnen. Sollte aber wirflich eine Grenzmaner errichtet sein, so könnte gleichwohl von einer baburch herbeigesührten Beeinträchtigung ber Licht= und Luftverhältniffe ber beiden Teilgrundstude füglich nicht die Rede fein. hiernach findet bei völlig gleichen tatfachlichen Berhältniffen eine ver-Schiedenartige öffentlich-rechtliche Beurteilung berfelben ftatt, je nachbem die Bebauung bes fraglichen Grunbftude einheitlich ober in zwei von einanber getrennten felbstänbigen Teilen erfolgt. Diese verschiedenartige Beurteilung ift bedingt burch den Umftand, bag bie grundlegenden Bestimmungen ber BPO. in ben §§ 1-3 berfelben in burchaus zwedmäßiger Beife von dem einzelnen Baugrundstüde ausgehen. Man wird nun allerdings nicht wohl behaupten können, daß die ungunftigere, burch die gesetlichen Bestimmungen gebotene Beurteilung bes zweiten Falles überhaupt erkennbare polizeiliche Wefichtspunfte vollig vermiffen laffe, benn die Bedeutung der im § 3b enthaltenen Rechtsregel bezüglich bes gulaffigen Bohenmoges ber hinteren Gebaube liegt por allem in ihrer allgemeinen Unwendung, die rechtsgrundfäglich felbst bann stattzufinden hat, wenn im einzelnen Kalle auch die tatsächlichen Boranssehungen fehlen sollten, welche die Polizeibehörde berechtigen mürden, mangels einer durch Polizeiverordnung gegebenen Bestimmung bieselbe Anordnung burch polizeiliche Berfügung zu treffen. Andererseits ift nicht zu verfennen, bag, wenn auch im zweiten Falle ben Seitenflügeln beiber Grund= stücke die volle Ausdehnung der beiden zwischen ihnen liegenden Teilhofe zu gute gerechnet würde, immer noch benfelben polizeilichen Anforderungen und Gefichtspunkten genugt würde, welche der allgemeinen Rechtsregel zur Grundlage dienen. Gerade aus diesem Grunde ift auch die verschiedenartige Beurteilung ber nämlichen tatfachlichen Berhältniffe seitens des bauenden Publikums vielfach nicht völlig verstanden und demzufolge als irrationell angegriffen und verurteilt worden.

Birtschaftlich ist die durch die Bestimmungen der bisherigen BPD. geschaffene Rechts- lage insofern nicht ohne Einfluß geblieden, als sie zur Vildung möglichst großer (Frundstücksparzellen jührte, deren bauliche Ausnuhung durch die zugelassene größere Höhe der Seitengebäude sich als vorteilhafter erwies als die Bedauung kleinerer Pazzellen mit nur einem Seitensstügel von beschränkterer Höhe. Eine größere Kapitalsaulage versprach also unter sonst gleichen Bedingungen einen verhältnismäßig höheren Gewinials eine kleinere. Hieraus ergab sich als eine im allgemeinen Interesse wenig erwünschte Folge die Ausdehnung des Geschäftes der Erunderwerdsgesellichaften und Baubanken und ein Jurückdrängen des Grunderwerds und der Lauftsigkeit Privater, die nur seltener über ausreichende Mittel zur Bebauung großer Pazzellen verfügen. So mag die geschilderte Rechtslage auch dem traurigen Bauschwindel in etwas mit Borschub geleistet haben.

Diese Erwägungen tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Natur haben im Lause ber Beratungen über die Abänberung der früheren Banordnung zur Zulassung sogenannter "Hofgemeinschaften" zwischen mehreren benachbarten Grundstäcken geführt, berstehend in der Schassung eines Rechtszustandes öffentlicherechtlicher Natur, vermöge bessen unter bestimmten Boraussengen bei der Bestimmung der zulässigen höhe der hintergebände des einen Grundstücks außer dem vorliegenden eigenen Hofraume auch noch die Admessing des sich daran auschließenden Hofes des Nachbargrundstücks, sei es ganz, sei es zum Teil mit in Anrechnung gebracht werden darf.

Im großen und ganzen sind es nur zwei bestimmte Fälle, in benen die Grundstildsbesitzer Borteil von einer berartigen Bestimmung haben. Sinmal der am häusigsten vorkommende Fall, der den Ausgangspunkt dieser Besprechung bildet und sodann der schon seltenere Fall, wo auf zwei an verschiedenen Straßen liegenden, mit ihren hintergrenzen aneinanderstoßenden Grundstücken je ein Onergebände in der Art errichtet wird, daß hinter jedem derselben ein Hof verbleibt, so daß beide Hofräume aneinander stoßen.

Für den gesetzgeberischen Gedanken der Zulassung von Hosgemeinschaften eine rechtlich einwandsfreie Gestaltung und Fassung zu finden, ist erst nach langwierigen und schwierigen Berhandlungen in der zur Neufassung der BPO. berusenen Ministerial-tommission gelungen. Die vorliegende Fassung beruht im wesentlichen auf Vorschlägen des Kgl. Oberverwaltungsgerichtsrats Dr. von Strauß und Tornen.

Richt nur das Oberverwaltungsgericht, sondern auch das Reichsgericht (nicht aber bas Kammergericht) haben immer an dem Grundsate festgehalten, daß burch Polizeis verordnungen wohl die Regelung der Ausstbung und Bollziehung von solchen Vers

bindlichkeiten und Rechten erfolgen fann, welche in bestehenden Gesetzen oder anderen Rechtsquellen (Gewohnheitsrecht usw.) bereits einen rechtlichen Bestand haben, daß es aber nicht julaffig ist, neue Lasten und Rechte durch Polizeiverordnungen zu schaffen.

An sich würde daher eine Bestimmung, wonach ein Grundstücksbesiher gezwungen wird, zu Gunsten eines anderen auf die ihm sonst zustehende Bausreiheit zu verzichten, oder vielmehr seinen Bau in einer ganz bestimmten Weise herzustellen, da sie sich weder auf § 10 II 17 ALR. noch auf § 6 des Polizeigesehes gründen lassen würde, rechtsenngültig sein. Denn das Motiv, daß der andere dadurch den Borteil erlangt, sein Grundpisick besser auszunußen, ist sein polizeiliches, sondern ein rein privates; daran ändert auch der Umstand nichts, daß jeder der beteiligten Grundstücksdesiger gleichere weise Last und Borteil hat. Das wesentliche ist, daß im Interesse der besseren Auszunußen der Begel gemacht werden soll, wenn ein gewisses tatsächliches und rechtliches (vertragsmäßiges) Verhältnis zwischen zwei oder mehreren Grundstücksdessiger besteht. Die Polizeiverordnung aber stellt sest, daß, wenn und so lange diese vertragsmäßige Verhältnis besteht, die dassir seichte Rechtsregel in Wirsamstellt tritt. Sie schasst bewand seine neuen Lassen und Rechte, regelt vielmehr lediglich die Aussilbung bestehender, freiwillig eingegangener Verhöltlichseiten und Rechte.

Das Oberverwaltungsgericht hat nie Zweifel barüber gehabt, daß es rechtlich zulässigt, ein so konstruiertes Rechtsverhältnis in eine Polizeiverordnung aufzunehmen. So gibt es Baupolizeiverordnungen namentlich für das platte Land, in denen als Regel vorsgeschrieben ist, daß Gebäudeumfassungswände an der Grenze als Brandmauer ohne Fenster ausgesührt werden müssen, daß jedoch, wenn der Nachdar die Berpslichtung übereinmut und grundbuchlich eintragen läßt, wonach er einen Streisen von einer bestimmten Breite nicht bedauen will, dann die Regel außer Krast tritt, — natürsich auch hier nur so lange, als die Berpslichtung auch der Polizeibehörde ohne weiteres erkennbar ist. Eine Bestimmung gleicher Art war auch sür Berlin im Art. II der Berord, des Polizeie Präsidiums vom 12. März 1860, betr. Abänderung einiger Bestimmungen der BBS. sir Berlin vom 21. April 1853 (§§ 31 und 41) enthalten. Bgl. DBG. v. 19. März 1885 und v. 13. Mai 1886. PBBL 6 302 und 7 354.

Auf die grundbuchliche Eintragung, die in der oben erwähnten älteren Berliner Bolizeiverordnung allerdings fehlte, fonnte bei ber Bulaffung ber Sofgemeinichaften um fo weniger verzichtet werben, als die vertragsmäßige Befreiung eines Nachbargrundstückes von ben gesetlich bestehenden Baubeschräntungen als Begrundung einer vertragsmäßigen Grundgerechtigfeit ericheint, Die ju ihrer Birffamfeit gegen Dritte ber grundbuchlichen Eintragung an fich nicht bedarf. (Ert. b. Reichsger. V. Zivils. vom 25. November 1891, BBBI. 14 212.) Die grundbuchliche Gintragung mußte baher zunächst ichon im Interesse ber späteren Grundstückserwerber verlangt werben, ba biese auß äußerste geschäbigt werben könnten, wenn es ihnen nicht möglich wäre, aus bem Grundbuche zu erseben, baß eine fo tief einschneibende Beschräntung ber Baufreiheit auf bem Grundstücke ruht. Ferner aber liegt es auch im öffentlichen Interesse, einen leicht erkennbaren und zweifelsfreien Zeitpunkt für das Inkrafttreten und auch für das Aushören der Anwendbarkeit ber besonderen Rechtsregel festzusetzen. Diefer kann aber für alle Teile, und namentlich für die Polizeibehorbe nur ber Zeitpunft und ber Aft ber Gintragung und Lofchung im Grundbuche fein. Nur baburch wird auch einigermaßen eine Rechtsficherheit gewähr-Es ift ichon oben bargelegt, daß die Möglichkeit für die Anwendbarkeit ber fraglichen Abweichung von ber allgemeinen Regel davon abhängt, daß die Hofgemein= ichaft zwischen ben benachbarten Grundstücksbeiigern besteht. Die Ausnahme auch ba und dann natürlich nur fo lange gelten zu lassen, als allein tatjächlich die Sofgemein= schaft nach bem Willen ber Grundbefiger aufrecht erhalten wird, mare gwar rechtlich möglich, wurde aber zur größten Unsicherheit in den Bauverhaltniffen und zu den größten Schädigungen führen, ba jebe eventuelle Beranderung bes einen Grundstücks für das andere Grundstud ben fofortigen Zwang einer tief eingreifenden und ichadigenden Beranderung nach fich ziehen wurde. Und jemanden polizeilich gur Aufrechterhaltung ber Hofgemeinschaft zu zwingen, wenn er sie, sobald er nicht einmal privatrechtlich mehr bazu verpflichtet ift, einseitig ausgeben will, ist, wie schon hevorgehoben, rechtlich nicht zulässig.

Die Bestimmungen ber BBD. über bie Zulaffung ber hofgemeinschaften enthalten zweifellos eine bedeutungsvolle Erweiterung ber Ausnutbarteit bes Grund und Bobens und find baber im allgemeinen feitens ber Grundstückseigentumer mit besonderer Befriedigung begrüßt worden. Allerdings barf nicht überseben werden, daß die Bilbung einer hofgemeinschaft teineswegs nur Borteile bietet; benn wenn fie auch bie Musnutung ber Baugrundftude fur ben ersten Erbauer gang erheblich erweitert, fo enthält Die grundbuchliche Eintragung andererseits boch immer auch eine erhebliche Beidrankung ber Bebanungsbisposition zu Gunften anderer Grundstücke, welche ohne die Zustimmung ber Besitzer Dieser anderen Grundsinde nicht wieber beseitigt werden fann. Das fann bei Berfäufen unter Umfianden erheblich ins Gewicht fallen. Da indes biejenigen Grundftude, für welche von ben Bestimmungen über Sofgemeinichaften Gebrauch gemacht werden wird, zweifellos in den weitaus meisten Fallen bis an die angerfte Grenze der Bebaubarfeit bebaut fein werden, murbe die burch die Bofgemeinichaft geschaffene Beschränfung der Bebauungsdisposition im Kalle eines Berkaufes voraussetlich auch nur bann ungunftig auf die Geftaltung ber Raufbedingungen einwirfen, wenn ber neue Erwerber die vorhandenen Gebände niederzulegen und nen zu bauen beabsichtigen follte. Derartige Falle burften indes immerhin ju ben felteneren gehoren und find nicht geeignet, die hohe Bebentung des fur Berlin neuen Rechtsinstituts fur die Allgemeinheit herabzumindern.

2. Die öffentlich=rechtlichen Boraussetzungen für die Bilbung einer sogenannten Hof=

gemeinschaft im Sinne bes Gesetzes sind:

1. daß die betreffenden Grundflücke benachbart find und verschiedenen Eigentümern geboren,

2. daß die unbebaut bleibenden Teile berselben auf eine Länge von mindestens 6 m aneinander grenzen und vermöge bessen eine zusammenfängende Fläche bilben,

3. daß biese gusammenhängende Fläche ben umgebenden Gebauden mehr Licht und Luft guführt, als es burch bie einzelnen Saupthöfe geschehen wurde,

4. daß die Grenzicheidung (Maner, Zaun, Gitter uiw.) zwischen ben beteiligten Saupt=

höfen nicht höher als 2 m ift,

5. ein privatrechtlicher Bertrag zwischen ben beteiligten Grundbesitern, wonach sie unter genauer Bezeichnung ber zu ber Hosgemeinschaft bestimmten Flächen auf ben einzelnen Grundstücken sich gegenseitig verpstichten, diese Flächen zu Ungunsten der Mitbeteiligten nicht zu verändern, die Eintragung dieser Berpstichtung auf sämtliche beteiligte Grundstücke im Grundbuche und der Nachweis dieser Entragung der Polizeibehörde gegenüber. Die beteiligten Grundstücke müssen werchiedenen Sigentümern gehören, denn niemand fann einem seiner Grundstücke an dem anderen eine Grunddeinstbarkeit einräumen, weil die Servitut begrisslich ein Recht an fremder Soche ist (Windscheid Pand. Band. 1 § 200) und weil niemand mit sich selbst einen Bertrag schließen kann (RG. 13 251, BGB. § 873, Motive z. BGB. 3 480. Beschluß des RGZ. V in der Grundbuchsache von Barmbeck v. 26. Januar 1901 B Rr. 5/1901 V.)

Fehlt auch nur eine dieser Voraussetzungen, so würde eine der Ziffer 2 bes § ent= fprechende grundbuchliche Gintragung feinem der beteiligten Grundfincksbefiger einen Unspruch auf die Unwendung ber besonderen unter Biffer I gegebenen öffentlich-rechtlichen Ausnahmebestimmung gewähren bezw. wurde ein gleichwohl erhobener babin= gehender Anspruch burch polizeiliche Berfugung zurückzuweisen sein. Da insbesondere gesetzlich bas Existentwerden des Anspruches auf die Anwendung der fingulären Rechts= regel von der grundbuchlichen Eintragung abhängig ift, werden, so lange eine solche noch nicht erfolgt ift, die Grundbefiger burch die Ablehnung ber Anwendung jener Rechtsregel nicht in ihren Rechten verletzt, ba fie noch kein Recht auf die Unwendung berfelben besiten. Unch auf die Behauptung, daß die tatsächlichen Voraussetzungen nicht vorhanden feien, welche die Bolizeibehörde zu ber Ablehnung berechtigt haben wurde, wird die Klage fo lange nicht gestüßt werden fonnen, als eine grundbuchliche Gintragung überhaupt noch nicht erfolgt ift, benn eine folche bildet ja gerade die wichtigfte tatfächliche und allerdings auch rechtliche Boraussetung für die Aulassung ber Sofgemeinschaft. Es mag übrigens zur Bedingung 3 darauf hingewiesen werben, daß bie Polizeibehorbe im allgemeinen fein besonderes Interesse an einer Beschränfung ber Grengen einer hofgemeinschaft haben wird, ba bie Berechnungsart (vgl. Anm. 7) ber

bei einer solchen ausnahmsweise zulässigen Höhe der umgebenden Gebäude allein schon hinreichende Sicherheit gegen einen dem öffentlichen Juteresse zuwiderlausenden Mißbrauch der fraglichen Bestimmung bietet.

- 3. Es können also nur die unbebauten Teile benachbarter Grundstüde zu einer Hofegemeinschaft vereinigt werden. Haupthöse, welche zu einer Hosgemeinschaft vereinigt werden, müssen jeder einzeln den Bestimmungen über die Hosgröße in § 2 Zisser 2 entsprechen. Nur unter dieser Boraussehung können also Haupthöse von weniger als 80 gm Grundstäche zu einer Hosgemeinschaft vereinigt werden. Auch wenn mehr als zwei Grundstücke beteiligt werden, muß jedes derselben mit jedem anderen auf eine Länge von mindestens 6 m aneinandergrenzen, so daß also Fälle, in denen mehr als I Grundstücke für ein und dieselbe Hosgemeinschaft überhaupt in Frage kommen könnten, ausgeschlossen sind.
  - 4. Unbebaut bleibende Teile heißen "Sofraume".
- 5. Daß eine Grenzscheibung (Zaun, Mauer usw.) tatsächlich hergestellt wird, ist, sosern bies nicht sicherheitspolizeiliche Rücksichten erheischen, nicht einmal unbedingt erforderlich. Bgl. § 169 ULR. I 8.
- 6. Auch aus bieser Bestimmung ergibt sich, daß keineswegs immer die ganzen Hofklächen in die Hosgemeinschaft gezogen zu werden brauchen. (Bgl. im übrigen Anm. 3 und 4.)
- 7. Beträgt also die Abmessung zweier zu einer hofgemeinschaft vereinigten rechtswinkligen Nachbarhöse je 6 m, so kann auf jedem der beiden beteiligten Grundstücke ein Seitenflügel von 15 m höhe errichtet werden. Im übrigen wird die infolge der hofgemeinschaft zuzulassende höhe der hinteren Gebände in der Weise zu ermitteln fein, daß
  - a) zunächst die Söhe des an der Hofgemeinschaft liegenden hinteren Gebäudes lediglich unter Berücksichtigung des vor ihm liegenden, zu dem betressenden eigenen Grundsftücke gehörigen Sofes bestimmt wird,
  - b) biejenige Sobe besselben Gebändes bestimmt wird, die zulässig sein würde, wenn bie Abmessung ber ganzen vor ihm liegenden Hofgemeinschaft nach Maßgabe ber Bestimmungen im § 3 in Betracht gezogen wird.
  - c) Die halbe Differenz ber sich nach a und b ergebenden höhen, hinzugerechnet zu ber höhe zu a, ergibt die unter Berudsichtigung ber hofgemeinschaft gesetzlich zulässige höhe bes betreffenden Gebändes.

Rur bei biefer Berechnungsart wird bie Borfchrift "unbeschabet ber Be-ftimmungen bes § 3" voll erfüllt.

- 8. Bgl. Anm. 2. Die Grunbstücksbesitzer haben also bei Erfüllung der sämtlichen Boraussetzungen ein Recht auf die Anwendung der in Zisser 1 gegebenen besonderen Bestimmung.
  - 9. D. h. diese Flächen muffen, so lange die Hofgemeinschaft besteht, unbebaut bleiben.
- 10. Der Nachweis ift burch Ginreichung von Grundbuchsauszügen nebst ben bazu gehörigen Zeichnungen bezüglich ber sämtlichen beteiligten Grundstücke zu führen. Gleichzeitig ist ber Unspruch auf Unwendung der besonderen Bestimmungen über die Hofzgemeinschaft zu erheben, der zwecknäßigerweise mit dem Baugenehmigungsgesuche zu verbinden sein wird.

Den Eigentümern benachbarter Grundstüde, für welche eine Hofgemeinschaft nach Maßgabe bes § 4 der Baupolizeiordnung gebildet werden soll, ist für die grundbuchliche Eintragung durch Verfügung des Polizei-Präsidiums vom 5. November 1897 folgende Kassung empfohlen:

Auf bem Lageplane muffen bie genauen Abmessungen ber zur Hofgemeinschaft bestimmten Hoffläche eingeschrieben fein.

Bei Nachsuchung einer auf eine Hofgemeinschaft Bezug nehmenden Baugenehmigung sind von dem betressenden Sigentumer die bezüglichen Grundbuchauszüge sämtlicher an der Hofgemeinschaft beteiligten Grundstüde nebst angehefteter Kopie des dem Antrage auf Grundbucheintragung angehesteten Lageplancs einzureichen.

Die Bauvorlagen muffen die nach Unm. 7 zur Söhenbestimmung erforderliche Berechnung enthalten.

Die Grundbuchsauszüge nebst den Zeichnungen verbleiben bei den Aften der Bau- polizeibehörbe.

11. Hiernach genügt, um die öffentlich-rechtliche Beendigung der hofgemeinschaft herbeizuführen, nicht die Löschung der eingetragenen Verpflichtung auf nur einem der beteiligten Grundstücke; vielmehr bleibt, selbst wenn die Löschung auf einem der beteiligten Grundstücke erfolgt ist, die Anwendung der besonderen Bestimmung der Zisser 1, sowie die Beschränkung, die bestimmten Hosstächen nicht verkleinern zu dürsen, noch solange in Kraft, die die privatrechtliche Verpflichtung auch auf allen übrigen Grundstücken gelöscht ist.

Bom prattischen Standpunkte aus hat dies Bedenken indes insofern keine besondere Bebeutung, als die Fälle, in denen die fragliche Verpflichtung nur auf einem Grundsstücke gelöscht wird, zweisellos überaus selten vorkommen, im übrigen aber, selbst wenn das OBG. die in Rede stehende Bestimmung als rechtsgültig nicht anerkennen sollte, die Rechtsgültigkeit des ganzen Rechtsinstitutes der Hofgemeinschaft hiervon nicht berührt werden würde. Andererseits ist nicht zu verkennen, daß die vorliegende Bestimmung eine größere Stetigkeit des auf privatrechtlicher Basis einmal geschaffenen bisentlicherechtlichen Zustandes verbürgt.

### § 5.

### Entfernung zwischen Gebäuden. 1)2)

1. Zwischen allen nicht unmittelbar bei einanderstehenden Gebäuden 3) und allen unter einander nicht unmittelbar verbundenen Teilen desselben Gebäudes muß durchweg 4) ein freier Raum bleiben:

von mindestens 2,50 m Breite, soweit 5) die einander gegenüber= liegenden Umfassungswände keine Öffnungen haben,

von mindestens 6 m Breite, soweit Öffnungen in jenen Wänden vorhanden find.

Wenn Mauer-Vorsprünge und Nücksprünge an den Hoffronten nicht mehr als 0,60°) m tief sind, braucht, selbst wenn der gegenüberliegende Gebäudeteil Öffnungen enthält, gleichfalls nur eine Entfernung von 2,50 m innegehalten zu werden.

- 2. Als gegenüberliegend gelten Wände und Gebäudeteile, deren Richtungs= abweichung den Winkel von 75 ° nicht überschreitet.7)
- 3. Von Nachbargrenzen s) haben Gebäude, welche nicht unmittelbar an sie herantreten, einen den Bestimmungen der Ziffer 1 entsprechenden 9) Abstand inne zu halten. 10) 11)

Bezüglich des (privaten) Rechts auf Licht und auf Aussicht, des Rechtes des Zwischenraumes nachbarlicher Gebäude, sowie der Einschränkung der Besugnis, vorhandenen Fenstern des Nachdars durch Vordau das Licht zu entziehen, vgl. §§ 137—147 I 8 ALR. die durch Art. 124 GG. zum BGB. ausdrücklich aufrecht erhalten sind; Plenarbeschluß des Kgl. Geh. Ober-Tribunals zu §§ 139, 140, 142—144 I 8 ALR., betr. die Aussichtung neuer Bauten an nachbarlicher Grenze vom 11. Mai 1846 (MBC. d. i. B. 1847 S. 50 u. FMBC. 1847, S. 74; Berliner Baudosservanzen Titel IV §§ 1—6, Grein, S. 78—96, Grein Baurecht, S. 94—122, Döhl, die Abschnitte über "Fenster", "Luft und Licht" und "Zwischenraums-Recht"), Plathner, das private Baurecht in Preußen nach Inkrafttreten des BGB., PBBC. 22 543. Wenn besondere Bolizeigesetz, wozu auch rechtsgültig erlassen ortspolizeiliche Vorschriften gehören, ein anderes bestimmen, kann der Nachdar nicht verlangen, daß der Bauende die in den §§ 139, 140 I 8 ALR. vorzeschriebenen Entsernungen innehalte. Im vorliegenden § 5 ist ein derartiges von der Vorschrift des § 139 abweichendes besonderes Polizeigesetz zu sinden. Bgl. im übrigen Ann. 11 zu § 7.

2. Die hier gegebenen auf feuerpolizeilichen Rudflichten beruhenden Bestimmungen greifen Blat ohne Unterschied, ob feuergefährliche ober sonstige Gebäude in Frage stehen.

3. Auf einem Grundsstüd durfen hiernach die verschiedenen Gebäude unmittelbar an einander gebaut werden, desgleichen die einzelnen Teile desselben Gebäudes unmittelbar verbunden werden. Zwischen nicht unmittelbar mit einander verbundenen Gebäuden und zwischen allen nicht unmittelbar mit einander verbundenen Teilen desselben Gebäudes milssen die bestimmten Entfernungen innegehalten werden.

<sup>1.</sup> Bon fämtlichen Bestimmungen bieses  $\S$  kann bie Baupolizeibehörbe nach  $\S$  42 Ziffer 1 Ausnahmen zulassen.

- 4. D. h. an allen Punkten ber gegenüberliegenden Umfassunde.
- 5. Das "soweit" stellt flar, daß die einander gegenüberliegenden, mit Össungen verssehenen Umsassuände nicht in ihrer ganzen Außdehnung den Abstand von 6 m innehalten müssen, sondern nur mit denjenigen Teilen, in welchen sich Össungen bessinden; soweit sie keine Össungen haben, genügt ein Abstand von 2,50 m. Die Entsernung von 6 m ist innezuhalten, wenn bezw. soweit auch nur eine der gegenüberliegenden Umsassuände Össungen hat. Daß auch geschlossene Vordauten und Erker als Teile eines Gebändes im Sinne der hier gegebenen Bestimmung anzusehen sind, ergibt sich auß § 14 b, der im übrigen Sonderbestimmungen bezüglich der Entsernungen der äußersten Außladungen von Valkonen und offenen Galerien unter sich, gegenüber den Umsassungen und den Nachbaugrenzen enthält. Die auf die §§ 4 und 12 der BPO. v. 15. Januar 1887 sich gründende Rechtsaussasssassississen vonach geswöhnliche Erker nicht als Gebäudeteile im Sinne des § 4 aad. anzusehen sein (DBG. v. 18. September 1895 IV 1275) hat durch die abgeänderte Fassung der bezüglichen Bestimmungen ihre rechtliche Grundlage verloren. (Bgl. DBG. v. 22 April 1887, PBB. 8 335).
- 6. D. h. Risalitvorsprünge bis zu 0,60 m werben im Berhältnis zu anderen Teilen besselben Gebäudes als nicht vorhanden angesehen.
- 7. Nach bieser Bestimmung sind überhaupt nicht mehr als gegenüber liegend solche Wände und Gebäude zu betrachten, deren Neigungswinkel zu einander mehr als 75° beträgt. Beträgt der Neigungswinkel zweier Wände oder Gebäudeteile 75° oder weniger, so müssen diese, wenn und soweit sie keine Öffnungen haben, mindestens 2,50 m von einander entsernt bleiben. Das zur Abmessung der Entsernung erforderliche Lot muß, in jedem beliedigen Punkte der beiden gegenüberliegenden Wände errichtet, dis zum Schnittpunkte mit der gegenüberliegenden Wand mindestens 2,50 m lang sein. Sind nur in einer der gegenüberliegenden Wände Öffnungen vorhanden, so muß das in irgend einem Punkte dieser Wand errichtete Lot dis zum Schnittpunkte mit der gegenüberliegenden Wand mindestens 6 m betragen. Sind in beiden gegenüberliegenden Wänden, so darf kein auf irgend einem Punkte der in Betracht kommenden Wandsstrecken errichtetes Lot die gegenüberliegende Wand in einer geringeren Entsernung als 6 m tressen.
- 8. Das Abbleiben bezieht sich auch auf die im Erdreich liegenden Teile der Gebäude. (DBG. v. 7. Juni 1902, PBBI. 23 713.) Hierbei fommt es nicht barauf an, ob bas Nachbargrundstück einem anderen Eigentumer gehört. Denn für die Frage, ob es fich um ein bebautes Grundftud ober um mehrere felbständige und beswegen gegen= einander abgegrenzte Grundstücke handelt, ift feineswegs die Frage nach dem Gigentum an Grund und Boben entscheibend, sondern die Frage, ob die räumlich gusammen= hängenden Grundstücke in der Sand eines und desselben Gigentumers eine wirtschaftliche Einheit bilben. DBG. v. 24. April 1897 PBBl. 19 50 v. 24. November 1902, IV 2156. hiernach muffen die Gebäude entweder unmittelbar an die Nachbargrenze herantreten ober aber mindestens 2,50 m von berselben entfernt bleiben, wenn die der Nachbargrenze gegenüberliegende Band feine Offnungen hat und 6 m, wenn in biefer Band Offnungen vorhanden find. Das zur Abmeffung ber Entfernung eines Gebäudes von ber Nachbar= grenze erforderliche Lot ift nicht auf ber Nachbargrenze, sondern auf ber Wand bes Gebäubes zu errichten. DBG. v. 13. Mai 1890, IV 500 und 28 359. Bestimmungen über die Entfernung baulicher Anlagen von Nachbargrenzen, die fast jede BBO. enthält, find rechtsgültig. (Bgl. §§ 139-141 ALR. I 8, DBG. 34 394, PBBl. 23 713.

9. Hieraus folgt, daß auch für das Verhältnis eines Gebäudes zur Nachbargrenze die Bestimmung der Zisser 2 dieses zullt, das heißt: wenn die Richtungsabweichung der in Frage kommenden Wand des Gebäudes einerseits und der Nachbargrenze andrerseits nehr als 75° beträgt, so greisen die Bestimmungen über das Abbleiben von der Nachbargrenze überhaupt nicht Plat. Im Winkel von mehr als 75° kann also jedes Gebäude an die Nachbargrenze geseht werden. Die der letzteren zugekehrte Wand des Gebäudes liegt ihr alsdann im Sinne des Gesehes nicht mehr gegenüber.

10. Gine Borschrift, die bezweckt, den früher bebauten Grundstücken die bisherige Licht- und Lustzusuhr auch dann zu erhalten, wenn die Nachbargrundstücke bebaut werden, würde eine Beschränkung der Baufreiheit zu Gunsten privater Interessen des Eigentümers eines Nachbargrundstückes, insbesondere zur Erhaltung des Nachbargrundstückes in einem polizeilichen Zustande enthalten und demnach der Rechtsgültigkeit entbekenen. (DBG. 42 353.)

11. Besondere Bestimmungen über die Abwendung von Fenersgesahr von den in der Rähe von Gisenbahnen besindlichen Gebänden enthält die nachstehende Pol. Verordnung v. 16. Dezember 1880 (ABI. S. 471):

Auf Grund ber § 5, 6 und 11 bes Gesetes über die Polizei-Berwaltung vom 11. März 1850 (Go. pag. 265) verordnet das Polizei-Präsidium nach Beratung mit bem Gemeinde-Borstande für ben Polizeibezirf ber Stadt Berlin, was folgt:

### § 1.

Gebäube und Gebäubeteile, welche weber von unverbrennlichem Material hersgestellt, noch durch Rohrputs oder in sonitiger gleich wirfsamer Beise gegen Entzündung durch Junken gesichert sind, sowie ferner alle Sinungen in Gebäuden, welche nicht durch mindestens I cm starkes, nach allen Seiten hin feit eingemauertes Glas abgeschlossen sind, mussen von Eisenbahnen eine von der Mitte des nächstbelegenen Schienengleises zu berechnende Entfernung von mindestens 4 m innehalten.

Für Gebäudeteile und Öffnungen, welche unterhalb der Schienenoberkante liegen, tritt an Stelle des Entfernungsmaßes von 4 m ein solches von 5 m. Gebäudezteile und Öffnungen, welche mehr als 7 m oberhalb der Schienenoberkante liegen, sind den vorstehenden Beschränkungen nicht unterworfen.

Die Errichtung von Gebäuden und Gebäudeteilen, sowie die Anlage von Offnungen der gedachten Art über die in Absas I und 2 bezeichneten Grenzen hinaus ist statthaft, wenn nach Lage der Verhältnisse auch bei geringerer Entfernung von der Mitte des nächsten Schienengeleises die Feuersgesahr für ausgeschlossen zu erachten ist.

#### 8 2.

Die Abanderung bei der Anlage von Gifenbahnen bereits bestehender Gebäude und Öffnungen, ben Bestimmungen des § 1 entsprechend, ift nur bann zu forbern, wenn überwiegende Gründe ber Sicherheit die Anderung erheischen.

#### § 3.

Auf die zu dem Betriebe einer Gisenbahn erforderlichen Gebände findet die vorftebende Polizeiverordnung keine Anwendung.

#### § 4.

Die Polizeiverordnung über die Abwendung von Feuersgefahr bei ben in der Nähe von Sisenbahnen befindlichen Gebäuden und lagernden Materialien vom 26. Februar 1875 (Umteblatt v. 26. März 1875 pag. 105) wird, soweit sie ben Polizeibezirk der Stadt Berlin betrifft, hiermit aufgehoben.

Berlin, ben 16. Dezember 1880.

Rönigliches Polizei-Präsidium.

Diese PV. ist weber bei Erlaß der BPO. v. 15. Januar 1887 noch bei Erlaß der vorliegenden mit aufgehoben worden und besteht somit nach dem Rechtsgrundsate: Lex posterior non derogat priori speciali (vgl. Einleitung zum ALR. § 61) als lex specialis noch zu Recht. Sie hat der BPO. gegenüber die Bedeutung, daß die Entfernung der von ihr betrossenen Gebäude oder Gebäudeteile bezw. der Össunungen nicht nach § 5 der letzteren, sondern nach den Spezialbestimmungen der PV. zu behandeln ist. (Bgl. im übrigen Nr. 46 d. W.)

### § 6.

### Ronftruftion und Bauftoffe.

- 1. Gebäude sind in allen Teilen nach den Regeln der Technik aus guten zweckentsprechenden Baustoffen herzustellen.<sup>1</sup>)
- 2. Die Anforderungen, welche an die Festigkeit der Baustoffe zu stellen, die Zahlen, welche der Festigkeitsberechnung zu Grunde zu legen, die Beslaftungen, welche für den Baugrund und die einzelnen Gebäudeteile zuslässig sind, sowie sonstige Konstruktionsvorschriften werden durch die Polizeibehörde, so oft und soweit sie es für erforderlich erachtet,2)3) beskannt4)5) gemacht.
- 1. Jeber Bau ist seinem Zwecke entsprechend sicher und fest unter Beachtung der allzgemein anerkannten Regeln der Technik derart auszusühren, daß dadurch den Rücksichten auf Leben und Gesundheit entsprochen wird. Die baupolizeiliche Kontrolle erstreckt sich demgemäß auf die Aussichtung aller einzelnen Bauteile, die Konstruktionen, die Beschaffenheit und Jnanspruchnahme der Materialien, die Belastung des Baugrundes und der einzelnen Bauteile. Bgl. RStGB. § 330 S. 12. Danach ist die Verwendung von mangelhaftem Baumaterial, die Inangrissunden eines Baues ohne hinreichende Mbesteisung und Sicherung der Nachbargebäude oder der ausgeschlachteten Baugrube usw. unter Umständen geeignet, eine Bestrafung aus § 330 herbeizusühren.

Betr. die Berantwortlichkeit ber Beamten der Hochbauverwaltung für die Sicherheit ber Baukonstruktionen vol. M. v. 17. November 1903, MBI. S. 267.

- 2. Mithin ist der Polizeibehörde nicht die Psticht, sondern nur das Recht zum Erlaß berartiger Bekanntmachungen beigelegt worden. Auch ohne derartige Bekanntmachungen sind eine Reihe von Forderungen, welche seitens des Polizei-Präsidiums hinsichtlich der Konstruktion usw. grundsählich gestellt werden, in den Kreisen des bauenden Publikums allmählich allgemein bekannt geworden und sinden bei Aufstellung der Projekte Berückstigung. Bei dem Erlasse der auf § 6 bezw. § 19 der BPD. v. 15. Januar 1887 (vgl. unten § 43 Zisser 1) sich stützenden Bekanntmachungen wird an dem Grundsaße sestzuhalten sein, daß die Polizeibehörde mit ihren Ansorderungen nicht weiter gehen darf, als zur Erreichung ihrer gesetzlichen Ziese unbedingt ersorderssich ist. (Bgl. DBG. 1314).
- 3. Soweit nicht die BPD. selbst ober die auf Grund des § 6 (bezw. § 10) der BPD. v. 15. Januar 1887 erlassenen allgemeinen Bekanntmachungen über den einschlagenden Gegenstand erschöpfende Bestimmungen treffen, sind die diesbezüglichen Anordnungen lediglich auf den § 10 II 17 ALN. zu stützen und haben sich innerhalb der der polizeizlichen Tätigkeit daselbst gezogenen Grenzen zu halten, beispielsweise wenn es sich im

einzelnen Falle um genauere Borschriften über die Ausführung von Fundamentierungen handelt, über die weder die BPO. noch allgemeine Bekanntmachungen etwas Näheres enthalten. (Bgl. DBG. 7 320 und v. 10. Januar 1884, PBBl. 5 178).

- 4. Auf Grund dieser Bestimmung bezw. des § 19 der BPD. v. 15. Januar 1887 hat das Polizei-Präsibium bisher folgende Bekanntmachungen erlassen:
  - a) betr. die Berwendung gußeiserner Gäulen:

### Bekanntmachung vom 4. April 1884.

Das bauende Publikum wird hierdurch davon in Kenntnis gesetht, daß das Polizei-Präsidium aus seuerpolizeilichen Gründen sich veranlaßt sieht, bei Prüsung und Genehmigung von Bauprojekten hinsichtlich der Berwendung gußeiserner Säulen nach solgenden Grundsähen zu versahren:

In Gebäuben, deren untere Geschoffe zu Geschäfts: und Lagerzwecken und beren obere Geschoffe zu Wohnzwecken benut werden, durfen gukeiserne Säulen, welche gegen die unmittelbare Ginwirfung des Feuers nicht geschützt sind, unter ben Tragewänden des Hauses sernerhin keine Verwendung finden.

Un Stelle berfelben werden gestattet werden:

- a) Säulen aus Schmiedeeisen (mit glutsicherer Umhüllung),
- b) Säulen aus Gußeisen, sobald dieselben mit einem durch eine Luftschicht von der Säule isolierten, unentfernbaren Mantel von Schmiedeeisen umgeben sind,
- c) Pfeiler aus Klinkern in Zementmörtel.

Berlin, ben 4. April 1884.

### Königliches Polizei-Prafidium.

Bei Gifenkonstruftionen wird grundfählich die glutsichere Umhüllung der freis liegenden Teile gefordert, insbesondere also auch ber unteren Flansche der Trager.

Bon ber glutsicheren Umhüllung wird bei ben an den Gebäudefronten, insebesondere bei Schausenstereinrichtungen zur Verwendung kommenden Säulen in der Regel abgesehen. Die glutsichere Umhüllung kann z. B. durch Drahtputz, durch eine Bekleidung mit Asbest unter Belassung einer Lutsichicht, oder durch Chamotte hergestellt werden. Eisenblech mit Hohlraum genügt nicht. Granityfeiler im Innern von solchen Gebäuden, in welchen leicht brennbare Stoffe lagern, also in Speichern, Kausschaufern usw. sind durch Umhüllung gegen Feuer zu schützen.

(Bez. ber rechtl. Zulässigseit die senersichere Umkleidung freistehender und freisliegender Eisenkonstruktionen in Geschäfts: und Wohnhäusern zu fordern, lediglich aus Grund des § 10 II 17 UR. und zwar auch bei an sich nach dem Baurecht zulässigen bezw. zugelassenen Konstruktionen, vgl. DBG. v. 10. März 1902, PBBL 23 744).

- b) betr. die Berwendung von Zierteilen aus Stuck usw. die Bekanntmachung vom 1. April 1887, Ar. 56 d. W.
- c) betr. die Eigengewichte bei Baumaterialien, die Eigengewichte und Belastung von Bauteilen, sowie die zulässige Beanspruchung von Baumaterialien, die Befanntsmachung v. 21. Februar 1887, Nr. 57 d. W.
- 5. Bon sonstigen bei ber Prüfung ber Bauprojekte und ber Überwachung ber Bausaussihrung seitens bes Polizeipräsibiums befolgten Grundsähen baupolizeilichen bezw. bautechnischen Charakters mögen hier folgende erwähnt werben:
  - a) Als Wandstärken werden in der Regel verlangt in cm:

|                | bei Wohngebäuden:                            |                                               |                                                 |                                   |                                                       |             |                                              | bei Fabritgebäuden:                           |                                                 |                                               |             |  |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--|
|                | Frantwand<br>mit Öffnungen<br>mit Balfenlaft | Mittelwand<br>mit Öffnungen<br>mit Balkenlaft | Giebelwand<br>ohne Öffnungen<br>ohne Baltenlaft | Hole Affiningen<br>mit Balfenlaft | <b>Eichelwand</b><br>mit Öffnungen<br>ohne Balkenlaft | Treppenmand | Frontwand<br>mit Öffnungen<br>mit Balfenlast | Mittelwand<br>mit Öffnungen<br>mit Balfenlaft | Giebelwand<br>ohne Öffnungen<br>ohne Baltenlast | Hohe Bend<br>ohne Öffnungen<br>mit Balkenlast | Treppenmand |  |
| Dachgeschoß    | 25                                           |                                               | 25                                              | 25                                | 25                                                    | 25          | 25                                           |                                               | 25                                              | 25                                            | 25          |  |
| IV. Stockwerk  | 38                                           | 38                                            | 25                                              | 38                                | 25                                                    | 25          | 38                                           | 38                                            | 25                                              | 38                                            | 25          |  |
| III. "         | 38                                           | 38                                            | 25                                              | 38                                | 25                                                    | 25          | 51                                           | 38                                            | 25                                              | 38                                            | 25          |  |
| II. "          | 51                                           | 38                                            | 25                                              | 38                                | 38                                                    | 25          | 51                                           | 38                                            | 38                                              | 51                                            | 25          |  |
| I. "           | 51                                           | 38                                            | 38                                              | 51                                | 38                                                    | 25          | 64                                           | 51                                            | 38                                              | 51                                            | 38          |  |
| Erdgeschoß     | 64                                           | 51                                            | 38                                              | 51                                | 51                                                    | 38          | 77                                           | 51                                            | 51                                              | 64                                            | 38          |  |
| Rellergeschoß  | 77                                           | 51                                            | 51                                              | 64                                | 51                                                    | 38          | 90                                           | 64                                            | 51                                              | 77                                            | 51          |  |
| Fundamentmaner | 90                                           | 64                                            | 64                                              | 77                                | 64                                                    | 51          | 103                                          | 77                                            | 64                                              | 90                                            | 64          |  |

1/2 Stein starke Scheibemände dürsen nur in 4 auseinander folgenden Geschossen wiederkehren, in den darunter liegenden Geschossen sind dieselben um 1/2 Stein zu verstärken. Die hier ausgesührten Maße können nur als ungefährer Anhalt dienen sür die in einem gewöhnlichen Berliner Wohnhause oder einem einsachen Fadrikgebäude im allgemeinen sür ausreichend zu erachtenden Wandstärken. Als undedingte Negel können sie indes nicht angesehen werden, vielmehr erscheint die Ausstellung einer solchen dei der außerordentlichen Mannigsaltigkeit der dauslichen Ginrichtung und Zweckbestimmung der Gebäude völlig ausgeschlossen. — Der Entscheidung im Verwaltungsstreitversahren ist die Frage, ob eine Manerstärke in Bezug auf Konstruktion noch sest und seuersicher ist, weil in das Gebiet der Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit sallend, entzogen. (SBG. v. 6. April 1903 IV 647.)

b) hinfichtlich ber Berwendung eiferner Stüten in Umfassungswänden und belafteten Banben ber Gebäude wird in Gemägheit ber Bersigung bes Polizeipräsibiums v. 23. August 1892 nach folgenden Grundsäten versahren:

Für die Öffnungen zwischen den gemauerten Pfeilern ist unter Umständen ein größeres Lichtmaß als 6 m zuzulassen, sofern im übrigen das Verhältnis zwischen gemauerten und eisernen Stüßen die nötige Sicherheit gewährleistet.

Bei eisernen Stühen und Mauerpfeilern von kleinem Querschnitt ift mit Kückficht auf mögliche schiefe Belastungen, Erschütterungen und bergl. eine größere Sicherheit badurch einzuführen, daß zu den rechnungsmäßig ermittelten Belastungen entsprechende Zuschläge gemacht werden. Die durch die Befanntmachung vom 21. Februar 1887 bezw. 18. Juli 1898 festgesehten zulässigen Beanspruchungen der Materialien sind in derartigen Fällen unverändert in den statischen Berrechnungen beizubehalten. (Bgl. Anm. 4 b.)

- c) Bei Wellblechkonstruktionen wird zu der rechnungsmäßig sich ergebenden Stärke noch eine Zusatstärke von 1 mm gefordert, um den durch Rosten entstehenden Folgen bezüglich der Tragsähigkeit vorzubeugen. Bez. der Ausführung von Konstruktionen aus Eisenbeton bei Hochbauten vgl. No. 59 b. W.
- d) Gute Berankerung aller Mauern, Balkenlagen, Gewölbe ufw. wird geforbert.

- e) Da auf eine Berbindung von Mörtel und Mauersteinen bei einer Kälte von mehr als 3° R. ersahrungsmäßig mit Sicherheit nicht zu rechnen ist, wird zur Bershütung von Unglückssäulen das Mauern, abgesehen von geringfügigen Bausaussährungen, bei größerer Kälte nicht zugelassen. Wird auf der Baustelle zum Mauern ungeeigneter Sand als Mauersand verwendet, werden die Bauarbeiten dis zur Absuhr desselben und Ansuhr geeigneten Mauersands inhibiert.
- f) Bei Eisen-Portland-Zement darf die nach dem Brennen zugesetzte oder sonst im Zement nachweisdare freie Hochofenschlacke im ganzen nicht mehr als höchstens 30% betragen, WErl. v. 3. Juni 1904;
- g) Die zu Bauten verwendeten Kalksandsteine sind einer sachverständigen technischen Prüsung, ober wo eine solche auf Schwierigkeiten stößt, wenigstens einer Prüsung durch den Polizeiverwalter oder diesem zur Versügung stehende Organe daraushin zu unterziehen, ob sie den zu stellenden Ansorderungen genügen. MErl. v. 8. Juli 1902 III 13099.
- h) MErl. v. 13. Oftober 1870 (MBl.  $\otimes$ . 283) über das Normalformat für Mauersziegel. (25:12: $6^{1}/_{2}$  cm.)
- i) MErl. v. 10. Oftober 1902 (MBI. S. 191) betr. bas Format von Ziegeln für monumentale Bacffein- (Staats-) Bauten. (28,5:13,5:8,5 cm.)
- k) Über die hinsichtlich des Winddruckes und der erentrischen Belastung zu fordernden Nachweise sind durch Berfügung v. 19. August 1896 No. 290 III GR. solgende Bestimmungen getroffen:

Es werden gefordert:

- I. Berechnungen auf Windbrud nur bei
  - a) Neus und Umbauten von Türmen hinsichtlich der Standfähigkeit der Turms helme gegen Winddruck. Bei der Berechnung von helmen in holzs und Gisenkonstruktion ist derzeinige Zustand des helmes vorauszusehen, in welchem er sich nach herstellung der Lattung oder Schalung vor der Aufsbringung der Deckung befindet. (Bgl. Erlaß des Ministers der öffentlichen Arbeiten v. 17. März 1896 III 2986 —.)
  - b) Berftellung hoher Schornsteine (Dampfteffel-Schornsteine).
  - c) verbundenen Gerüften von mehr als 10 m höhe; in welcher Weise die Gerüfte nötigensalls durch Verankerung und Versteifung gegen Umkippen gessichert werden sollen, muß aus den vorgelegten Zeichnungen zu ersehen sein. Im übrigen bleibt bezüglich der verbundenen Gerüfte der § 10 der Polizeis Verodnung vom 14. September 1855 (Gerüftordnung) zu beachten. MGrl. v. 6. April 1898, MBl. S. 97, Bekanntmachung des PolizeisPräsidenten v. 29. Mai 1898.
  - d) As maßgebend für die Standsestiskerechnungen gilt das durch den Erlaß des Ministers d. ö. A. v. 30. April 1902. — zur Kenntnis der nachgeordneten Behörden gebrachte revidierte Gutachten der Afademie des Bauwesens. S. Kr. 58 des Werkes.
- II. Berechnungen auf erzentrische Belastungen nur in außergewöhnlichen Fällen nach eingeholter Zustimmung des betressenben technischen Dezernenten.

In ben meisten im Hochbau vorkommenden Fällen erzentrischer Belastung wird es genügen, einen entsprechenden Zuschlag (bis zu 50 %) ber für zentrische Belastung notwendigen Sicherheit zu verlangen, von rechnerischen Nachweisungen mit Bezug auf die Erzentrizität dagegen abzusehen.

- 1) Als feuersicher werden angesehen Drahtglasplatten der Altiengesellschaft für Glasindustrie, vormals Friedrich Siemens, in Dresden. Als vollwertiger Ersat für massive Bände können weder Drahtglasplatten noch Glasbausteine angesehen werden. DBG. v. 5. Januar 1904, PBBI. 25 610.
- m) Zur Verhütung von Unglücksfällen, welche durch das Abbrechen der auf Gebäuden befindlichen hölzernen Fahnenstangen herbeigeführt werden können, wird seitens des Polizei-Präsidiums auf Gebäuden nur noch die Aufstellung schmeideeiserner Fahnensstangen gestattet, welche sicher besestigt und mit einem Blihableiter versehen sein müssen. Zu lehteren kann ein Metallbraht verwendet werden, welcher mindestens dieselbe Leitungsfähigkeit wie die Fahnenstange selbst besitzt, und entweder dis ins Erundwasser zu leiten und hier mit einer gehörig großen Erundplatte versehen oder an ein Wasserleitungsrohr angeschlossen sein nuß. Die Besitzer hölzerner Fahnenstangen haben alle zwei Jahre durch Bescheinigung von Sachverständigen die fortdauernde Haltbarkeit berselben nachzuweisen. Bgl. § 80 ALR. I 8, wonach es zur Andringung eines Blizableiters der polizeilichen Genehmigung bedarf.

# § 7.

## Massive Wände.1)

- 1. Die Umfassungswände<sup>2</sup>) und die Decken tragenden Wände der Gebäude<sup>3</sup>), ebenso wie alle Vorbauten<sup>4</sup>), mit Ausnahme von Windfängen<sup>5</sup>), sind, soweit §§ 8 bis 10 nicht anderes bestimmen,<sup>6</sup>) massiv<sup>7</sup>) herzustellen.<sup>8</sup>)
- 2. An Stelle der massiven Wände kann,<sup>9</sup>) mit Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse <sup>10</sup>) und die Benutungsart der Baulichkeiten die Ausführung in Eisensachwerk oder Eisenwellblech zugelassen werden.
- 3. <sup>11</sup>) Wenn Gebäude unmittelbar an die Nachbargrenzen <sup>12</sup>) herantreten oder ihnen in weniger als 6 m Entfernung gegenüberliegen (§ 5 Ziffer 2), <sup>13</sup>) sind sie mit Brandmauern <sup>14</sup>) abzuschließen, welche durchweg <sup>15</sup>) wenigstens 0,25 m start sein und undurchbrochen durch alle Eeschosse mindestens 0,20 m über Dach geführt werden müssen. <sup>16</sup>) <sup>17</sup>)
- 4. Zur Erleuchtung von Innenräumen sind jedoch Öffnungen mit mins bestens 0,01 m starkem, fest eingemauertem Glasverschlusse statthaft, wenn sie nicht mehr als 500 gcm Fläche haben und in jedem Geschosse auf einer Wandlänge von 3 m<sup>18</sup>) nur einmal vorkommen.
- 5. Im Innern von Gebäuden muß mindestens auf je 40 m Entsernung eine massive Mauer der in Zisser 3 angegebenen Art hergestellt werden; <sup>19</sup>) Verbindungsöffnungen in dieser Mauer sind zulässig, müssen aber in den Dachräumen mit seuers und rauchsicheren, <sup>20</sup>) selbsttätig zusallenden, nicht fest verschließbaren Türen versehen werden. Die Herstellung solcher Brandsmauern kann erlassen werden, soweit und solange sie mit der besonderen Nußungsart eines Gebäudes unvereindar sind.

- 6. Nachbargebäude, welche an der gemeinsamen Grenze unmittelbar bei einander errichtet werden, sind je durch eine selbständige, den vorstehenden Vorschriften entsprechende Brandmauer abzuschließen. 21)
- 7. Es kann jedoch zugelassen werden, daß Brandmauern zwischen Nachbargrundstücken zum Zwecke und für die Dauer einer bestimmten einsheitlichen Benußung 22) durch Öffnungen durchbrochen werden. Diese sind dann aber mit seuers und rauchsicheren, selbsttätig zusallenden Türen zu versehen, welche, wenn eine Verbindung zwischen benachbarten Innenräumen beabsichtigt wird, nicht fest verschließbar sein dürsen.
- 1. Die hier gegebenen, ihrer Grundibee nach sich in fast allen Baupolizeiverordnungen wiederholenden Bestimmungen beruhen vorwiegend auf der seuerpolizeilichen Erwägung, daß die Beschassenheit der Wand im allgemeinen ausschlaggebend für ein Weitertragen oder Einhalten eines Brandes ist. Neben diesen seuerpolizeilichen sind sindes auch sicherheitspolizeisiche, bautechnische Erwägungen bestimmend gewesen. Die Bestimmungen sind öffentlichen Nechts und unterliegen nicht der Abänderung durch Privatverträge, können insbesondere auch nicht durch grundbuchliche Eintragungen unwirksam gemacht werden. DBG. v. 10. Mai 1904, PBBI. 26 275. Die Behörde kann also durch die Erklärung der beteiligten Privaten niemals von deren Handhabung entbunden werden. DBG. 6 303 und v. 19. Januar 1894, PBBI. 15 242.
- 2. Daß ein jedes Gebäude, sofern nicht die Bestimmung in Zisser 3 Plat greift, unbedingt Umfassunde haben muß, ist daraus nicht zu folgern. Es ist daher die Genehmigung von offenen Schuppen aus Eisenkonstruktion auch ohne Dispens zulässig. Dieselben fallen an sich nicht unter die in den §§ 8 und 9 behandelten Baulichkeiten, sondern sind Gebäude im Sinne des § 7.
- 3. Baulichkeiten, welche keine Gebäude sind, bedürfen keiner massiven Umfassungs= wände, können also aus Holz, Wellblech, Gipsbielen, Monierplatten, Drahtput und ähnlichen Baumaterialien nach Maßgabe der jedesmaligen Berhältnisse bestehen (vgl. § 9).
- 4. Also zutressendenfalls auch Balkons, Erfer; Beranden (vgl. § 9 Ziffer 1) sind nicht als Vorbauten zu behandeln und bürsen daher aus ben aal. aufgeführten Materialien hergestellt werben.
- 5. Bindfänge unterliegen hiernach bezüglich bes Materials keiner Beschränkung; sie bürfen also auch in Holz ausgeführt werden, mussen aber in jedem Falle feuersicher gebeckt werden. (Bgl. § 12 sowie § 13 Ziffer 1.)
  - 6. D. h. Gebäude in Solzfachwert, Schuppen, Buben usw. zulassen.
- 7. Damit bringt das Gesetzum Ausdruck, daß eine allgemeine und ausreichende Gewähr gegen Feuersgesahr durch eine andere als massive Bauart überhaupt nicht geboten wird. DBG. v. 23. März 1885 PBBl. 6 272. Diese baurechtliche Norm schließt es aus, in den speziellen Baufällen noch besonders tatsächlich zu erörtern, ob die Zulassung von nicht massiven Wänden dei solchem Bau schädlich oder gefährlich ist. Der allgemeinen Borschrift hat sich vielmehr der Bauherr in sedem Falle zu fügen. DBG. 13 395. Unter massiver Herstellung ist lediglich die Herstellung aus Stein zu verstehen. Doch werden auch Konstruktionen in Stampsbeton dei Erstüllung bestimmter Boraussehungen als massiv im Sinne des § 7 anerkannt. (MErl. v. 28. Mai 1903 III 9191 11. "Augemeine Vorschriften sür die Ausführung von Wänden und

Pfeilern in Stampsbeton" des Polizei-Präsidenten in Berlin vom 1. Dezember 1903.) Die Aussührung von Umfassungswänden, belasteten Wänden und Pfeilern aus Stampsbeton ist aber nur im Kellergeschoß und nur dis zu einer Höhe von 3,5 m zulässig. — Fachwertswände sind in Massidauten unzulässig, desgl. die Berwendung von einz gemauerten Glasscheiben, Glasbausteinen oder Drahtglasplatten. DBG. v. 19. Sept. 1901, PBB. 23 358 v. 5. Januar 1904, PBB. 25 610, DBG. v. 5. Januar 1904, bei Plathner, Baupolizeiliche Mitteilungen 1905 S. 39.

- 8. Bal. DBG. 4 350, 6 307, 10 302, 18 367.
- 9. Bgl. § 42 Ziffer 1. Andere Ausführungen als in Gisensachwerk oder in Gienswellblech darf die Polizeibehörde also an Stelle der massienen Bande auch ausnahmse weise nicht zulassen, vielmehr können solche nur im Dispenswege zugelassen werden.
- 10. Bei sehr beschränkten Raumverhältnissen wird sich die Bestimmung als eine außerorbentliche Bergunstigung erweisen.
  - 11. Vorbemerkung über bas Fensterrecht (vgl. § 5 Unm. 1):
  - 1. (Privatrecht.) Gegen die Bestimmung der Ziffer 3 ift aus § 138 NLR. I 8 ein rechtliches Bebenken nicht zu entnehmen. Die durch das BGB. aufrecht er= haltenen §§ 137 ff. baselbst find wesentlich privatrechtlicher Ratur. Für Berlin gelten nun in benjenigen Stadtteilen, die am 1. Juni 1794, dem Tage bes Infraftiretens des ALR. bereits zu Berlin gehörten, Die bereits por biefem Zeit= punkt in Kraft befindlichen "Spezialbauobservanzen für Berlin", die wesentlich bas Nachbarrecht regeln, noch heute, ba nach dem Publikationspatent zum Land= recht No. III die Rechtsnormen bestehen blieben, deren Geltungsbereich fich nicht über einzelne Orischaiten erstreckte (Statuten) besgleichen die Provinzialgesetse. In den feitdem aber in Berlin einverleibten Stadtreilen gelten biefe Beftimmungen nicht, sondern, soweit diese Materien in Betracht fommen, die Borschriften bes Mugemeinen Landrechts, ba bei beffen Ginführung für Diese bamals nicht ftattichen Teile spezielle Rechtsnormen für das Nachbarrecht nicht bestanden. Erf. des Reichs= gerichts, V Zivili. v. 6. Oftober 1897, PBBl. 19 94. Bu biefen Stadtteilen gehören die am 1. Januar 1861 ber Stadt einverleibten Gebiete, inbesondere die Stadtteile Moavit, Wedding, Gesundbrunnen, und die vom Landwehrkanal südlich gelegenen, früher zu Charlottenburg. Tempelhof, Schöneberg und ber hafenhaide gehörigen Gebiete. Ferner gehört bazu ber 1881 einwerleiste Tiergarten.

Der Unterschied des Rechts ist sehr wesentlich. In den alten Teilen Berlins hat nach den "Bauobservanzen" seder Erundstückseigentümer das Recht, durch Aussührung eines Reubaues dem Nachbarn die Fenster zu verbauen, selbst wenn diese Fenster hundert Jahre und darüber bestanden haben. Erk des O erribt, in den Entsch, dess. 45 73 ss. u. Striethorst Archiv 12 312, 42 12, 69 310. Demgegenüber ist nur der Erwerd eines Untersagungsrechts durch Berjährung möglich und wirkiam (vgl. Erk. W. v. 1. Juli 1884 KBBl. 5 3.4), bezw. der Erwerd einer servitus ne luminibus officiatur. Tagegen kann ein Anspruch auf Wiederbeseitigung angesegter Lenster seitens des Rachbars nicht erhoben werden, wenn er selbn oder sein Rechtsvorgänger ausdrücklich die Einwilligung zur Ansegung der Kenster erteilt hat. (Bgl. Striethorst Archiv 40 32, 98 94.) Der frühere "Ersine Graden" in Berlin, bei dem die beregte Frage wiederholt streitig geworden ist, war, solange er als Wasserstände eristierte und dem össentlichen Kerfehr dieute, niemas als össentliche Strase auzusehen, die dazu bestimmt gewesen wäre, den Häusern Licht zu gewähren W. v. 19. Januar 1887 V 275/86 in der Jurist. Wochenschrift Bd. 16 S. 74 und v. 4. Juli 1896, V 129/96.

In den neuen Stadtteilen muß dagegen nach dem Landrecht der Grundstückseigentümer mit seinem Neuban soweit zurückbleiben daß der Nachdar, desse bände seit zehn Jahren Fenster hat, aus den ungeöffneten Fenstern den rimmel erblicken fann, und zwar entweder aus den Kenstern des zweiten Stockwerks oder aus denen des untern Stockwerks, je nachdem der Raum, dem die Fenster dienen, noch von einer andern Seite Licht hat oder nicht. Diese Verschiedenheit des

Berliner Privatrechts ist auch nach dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesehduchs für das Deutsche Reich bestehen geblieben. Der § 903 bestimmt, daß der Eigenztümer einer Sache, soweit nicht das Gesetz oder die Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben versahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen kann. Und nach § 905 erstreckt sich, wie disher, das Recht des Eigenztümers eines Grundstücks auf den Naum über und auf den Erdkörper unter der Oberstäcke. Das Bürgerliche Gesetzbuch enthält keine Bestimmung darüber, daß der bauende Eigenztümer auf die Fenster des Nachdars Rücksicht zu nehmen bat. Nach diesem Gesetzbuch kann er danach die Fenster des Nachdars verbauen. Dies gilt aber wieder nicht unbedingt. Denn es kommt einschränkend der Borbehalt in Art. 124 des Einsilkrungsgesetzes in Betracht. Siehe S. 23. Es bleibt also auch die Eigentumsbeschränkung, die in der Unzulässigsett eines Baues liegt, der dem Nachdar die vorhandenen Fenster beeinträchtigt, weiter bestehen, wo sie disher nicht besteht.

2. (Öffentliches Recht.) Da im Gegensatz zu ben im vorstehenden bezüglich der privaten Rechtsverhältnisse entwicklien Grundsätzen, die infolge einer Bezirkse veränderung einer Gemeinde einverleibten Grundstüde und deren Besitzer in die öffentlichen Rechte und Pflichten der Gemeinde, welcher sie nunmehr angehören, ohne weiteres eintreten, sindet das geltende öffentliche Lokalrecht auch auf die neu einverleibten Bezirksteile und deren Bewohner Inwendung. Demnach ist auch das jetzt geltende öffentliche Kensterrecht sür ganz Berlin das gleiche (vgl. ©. 202 Unm. 4). Es hat sich wie folgt entwickelt:

Bis zum Erlaß der Berordnung des Kgl. Gouvernements und Polizei-Präsidiums hiesiger Residenz vom 9. Februar 1842 (ABl. der Kgl. Regierung zu Potsdam S. 63) sehlte es an einer Vorschrift, durch welche für die Andringung von Fenstern oder Öffnungen in den der Straße nicht zugekehrten Wänden die Einholung einer baupolizeitschen Genehmigung vorgeschrieben war. Erst die bezeichnete Berordnung sührte jür Tören und Fenster, welche auf benachbarte Grundstücke sühren, die Genehmigungspflicht ein. Die dadurch geschassen Beschränkung der Baufreiseit steigerte sich in weiterer Fortbildung des Rechts dis zu dem Berdote im § 41 der BPD. vom 21. April 1853, auch in dessen durch die PB. v. 12. März 1860 ersolgten Ergänzung. Dies Berbot ist im wesentlichen wiederholt im § 5 der BPD. v. 15. Januar 1887 bezw. im § 7 der vorliegenden. DVB. v. 3. Dezember 1883, PVBl. 5 114.

Für die praktische Sandhabung der Bestimmungen, hinsichtlich der Fenster, welche auf benachbarte Grundstücke sühren, ergibt sich hiernach folgendes:

a) Bor Erlaß ber Berordnung v. 9. Februar 1842 angelegte Feuster bestehen in jebem Falle ju Recht.

- b) Nach Erlaß jener Berordnung bis zum Erlaß ber BPD. v. 21. April 1853 angelegte Fenster bedürsen in jedem Falle der daupolizeilichen Genehmigung und liegt daher, sosen für dieselben eine solche nicht nachgewiesen werden kann, in dem Alter der Ginrichtungen kein Schutz gegen die Anwendung des sich aus der späteren Gesetzgebung (insbesondere des § 41 der BPD. v. 21. April 1853 bezw. § 5 der BPD. v. 15. Januar 1887 und § 7 der vorliegenden BPD.) ergebenden Rechts.
- c) Fenster, welche in der Zeit nach dem Erlaß der BPO. v. 21. April 1853 bis zum Erlaß der PB. v. 12. März 1860 in Wänden, die an des Nachbars Grenze stehen oder gegenüber dieser Grenze weniger als 17' von derselben entsernt sind, angelegt sind, konnten in keinem Falle baupolizeilich genehmigt werden und bestehen daher auch in keinem Falle zu Recht.
- d) Bezüglich ber nach Erlaß ber PV. v. 12. März 1860 bis zum Erlaß ber BPO. v. 15. Januar 1887 angelegten Fenfter gilt die Regel zu c, sosern nicht auf Grund des Art. II der ersteren eine außnahmsweise baupolizeiliche Genehmigung erteilt sein sollte bezw. nachgewiesen werden kann. (Bgl. OBG. 4 359, v. 19. März 1885 PBU. 6 302, v. 13. Mai 1886, BBU. 7 354, v. 2. November 1886 PBU. 8 207.)

- e) Nach Erlaß ber BPO. v. 15. Januar 1887 haben Fenster in Wänden, welche an die Nachbargrenzen unmittelbar herantreten ober benselben in Entsernung von weniger als 6 m lotrecht gegenüberstehen, überhaupt nur noch auf Grund eines vom Bezirksausschuß erteilten Dispenses angelegt werden können.
- 12. Straßensläche ist kein Nachbargrundstück, sodaß die aus Brandmauern bezüglichen Bestimmungen keine Anwendung auf solche Mauern sinden können, welche unmittelbar an einer öffentlichen Straße stehen. DBG. 6 301, 310, 10 305, 306, 308, 43 380, v. 14. März 1889, BBB. 10 524. Die Straße muß aber tatsächlich vorhanden sein und darf nicht bloß im Fluchtlinienplane projektiert sein. DBG. v. 20. Juni 1890, BBB. 11 575 und DBG. 10 303, 19 375, 386.

Nach einer öffentlichen Straße hinaus dürfen also Fenster und Öffnungen aller Art angelegt merden, selbst wenn die Straße weniger als 6 m breit ist. OBG. 10 303.

Im Privateigentum stehende Plätze, über die ein ungehinderter Fußgängerverfehr stattsindet usw., wie Kirchplätze oder Privatstraßen, die unter polizeilicher Billigung für den Andau bestimmt sind, stehen den öffentlichen Straßen gleich und können ihre Grenzen gegen die bedauten Grundstücke nicht als nachbarliche Grenzen angesehen werden (DBG. 36 409 und 42 357), sodaß also hier nicht die Errichtung von Brandsmauern ohne Öffnungen verlangt werden kann.

Ein privater Eisenbahnzusuhrweg ist bagegen im Sinne ber Brandmauervorschriften als ein Nachbargrundstück anzusehen (DBG. 6 181), desgl. ein im Privateigentum stehendes Wassergrundstück (DBG. v. 19. September 1901, PBBI. 23 358), ferner ein der Benuhung des Publikums freigegebener, aber nicht wie ein öffentlicher Plat der Polizei unterstellter Teich. DBG. 43 379, auch Deichböschungen, DBG. v. 23. Februar 1880 Nr. IV 300.

Für die Bebauung der an der Panke, einem Privatsluß, belegenen Grundstücke sind die Grundsätze auf S. 208 Anm. 4 b zu beachten. Gebäude an der Panke sollen Futtermauern bezw. gegen Unterspülung gesicherte Kellermauern erhalten. Für den in die Spree sührenden Arm der Panke wird, soweit er nicht kanalissert ist, im allgemeinen eine Breite von 5 m, für den in den Nordhasen sührenden eine solche von 7,50 m gesorbert.

- 13. Bgl. Anm. 8 und 9 zu § 5.
- 14. Daß eine Brandmauer feine Öffnungen haben barf, ergibt sich aus bem Begrifse und Zwecke einer solchen ohne weiteres. DBG. 6 312, PBBI. 1 257, 12 584. Unter Öffnungen sind auch Fenster und zwar in erster Linie zu verstehen. DBG. 4 350, 6 307, PBBI. 10 249.

Borhandene Grenzmauern, welche ben neuen Anforderungen nicht entsprechen, also nicht Brandmauern sind, durfen nicht noch weiter durch Ausbrechen neuer Öffnungen oder in anderer Beise verschlechtert werden, selbst wenn es hiersur an einer ausdrücklichen Bestimmung fehlt. OBG. v. 13. Oktober 1903, PBBl. 25 454.

- 15. Demnach ist auch die Anbringung von Nischen und Wandschränken in Brandsmauern ausgeschlossen, soweit nicht beren Nückwand selbst noch mindestens 0,25 m stark bleibt. Bgl. DBG. v. 29. September 1884, PBBl. 6 181.
- 16. Daraus ergibt sich als Regel der Sak, daß Wände, welche an des Nachbars Grenze stehen, keine Össnungen erhalten dürsen und umgekehrt, daß Wände, in welchen sich Össnungen besinden, nicht an des Nachbars Grenze gestellt werden dürsen, gleichviel od die Wand an die Erenze, oder die Grenze (bei Grenzveränderungen) an die Wand verlegt wird. DVG. 4 350. PVBI. 12 88 und 265, 15 242, vgl. auch § 41, Unm.

2 zu 2. Dies gilt auch, wenn auf eine mit Öffnungen versehene Wand ein weiteres Stockwerf aufgesetzt werden soll. DBG. v. 14. Oktober 1890, PBBl. 12 304. Aus der angegebenen Regel in Berbindung mit § 40 Ziffer 1 solzt, daß, wenn eine mit Öffnungen versehene, näher als 6 m an der Nachbargrenze stehende Fachwerkswand niedergerissen und an deren Stelle eine massive Wand aufgesührt wird, diese keine Öffnungen erhalten darf, auch wenn dieselben sich an derselben Stelle besinden, wo sie sich in der niedergerissenen Fachwerkswand befanden. DVG. vom 4. Januar 1886, VVB. 7 214.

Benn in einer Außenwand früher vorhanden gewesene und demnächst zugemauerte Fenster später wieder hergestellt werden, so handelt es sich um eine neue bauliche Anlage, eine Beränderung des derzeitigen baulichen Zustandes der Band. Die Zusässigseit der Öffnungen ist daher lediglich nach demjenigen Baurecht zu beurteilen, welches zurzeit ihrer Wiederherstellung in Geltung ist. (Pgl. OBG. 18 367 sc., PBBl. 11 173 und v. 12. Mai 1891 Rr. IV 467), d. h. jetzt wiederhergestellte Fenster sind zu untersagen bezw. zu beseitigen, wenn sie sich nicht mit den Bestimmungen in § 7 im Einklang besinden. — Diesen Bestimmungen ist zu genügen, ohne Rücksicht auf die Art der Benutung des Nachbargrundstückes. Es ist also gleichgültig, ob dasselbe bedaut oder unbedaut ist und ob es im letzteren Falle etwa zur Lagerung leicht brennbarer Stosse benutzt wird. OBG. 6 309.

Aus ber hier gegebenen Bestimmung in Berbindung mit dem in § 40 Zisser 4 ansegesprochenen Grundsatze solgt, daß die Beibehaltung zu Recht bestehender (vgl. Anm. 11) Össungen, welche in einer Brandmauer aus früherer zeit vorhanden sind, nicht versoten ist. DBG. v. 20. Oktober 1884, PBBI. 6 44. Zu Recht bestehen allerdings nur solche Össungen, denen, salls es nach älterem Rechte einer Erlaubnis bedurft hätte, eine solche Erlaubnis zur Seite steht. Bgl. § 40, Ann. 14, DBG. v. 27. Januar und 20. März 1888, PBBI. 9 262 und 279 und v. 16. Juni 1891, PBBI. 12 512. Die Beseitigung zu Recht bestehender, gegen die jetzigen Bestimmungen verstoßender Össungen kann nur insoweit verlangt werden, als überwiegende Gründe der össenlichen Sicherheit es unerläßlich und unausschieden machen. (§ 40 Zisser 4.) Die Ausgung neuer Fenster in bestehenden Brandmauern ist dagegen unter allen Umständen verboten. Sier handelt es sich darum, den bestehenden Zustand vor einer erheblichen Berschlechterung zu bewahren. DBG. v. 12. November 1889, PBBI. 11 173.

17. Die Brandmauer ist auch bann 20 cm über die Unterkante des Daches zu führen, wenn das Dach wie bei Giebelbächern nach der Nachbarseite zu absällt. Die alsbann zwischen der hochgeführten Brandmauer und der Dachneigungsfläche entstehende Rinne gibt zu erheblichen technischen Bedenken Veranlassung. Nach dem eigenen Grundstücke zu absallende Pultbächer verdienen hier noch den Borzug; ev. Dispens am Platze.

18. Nach § 42 Zisser I können von den sämtlichen Bestimmungen des § 7 Zisser 4, 5 u. 7 Ausnahmen von der Banpolizeibehörde zugelassen werden. Derartige Glasverschlüsse müssen von dem Grundstücksnachbar geduldet werden, da auf dieselben weder die §§ 137 und 138 I 8 ALR. noch Titel IV § 1 der "Berliner Spezial-Bau-Observanzen" Anwendung sinden. Denn Lichtlöcher, wie die im vorstehenden § zugelassenen, sallen nicht unter den Begriff der Fenster (vgl. § 5 aad., Erk. d. Ober-Trib. v. 17. Mai 1873, Strieth. Archiv Bb. 90 S. 181.) Andererseits kann der Nachdar die Lichtössnungen verbauen, wie lange dieselben auch schon bestehen mögen (vgl. Anm. 11).

19. Bez. ber Ausnahmen vgl. Ann. 18. — Öffnungen in ben Wänden für burche gebenbe Transmissionswellen find namentlich in feuergefährlichen Betrieben in geeigneter

Weise zu verschließen. Transmissionsöffnungen in den Decken sind mit einem seuersicheren Material auszusüttern und sind die Transmissionen selbst bis auf 1 m Höhe über dem Fußboden mit seuersücheren Schukkästen zu umgeben.

- 20. Allseitig mit Gisenblech beschlagene Holztüren verdienen ersahrungsmäßig ben Borzug vor durchweg eisernen.
- 21. Dadurch ist die Aufsihrung gemeinsamer auf der Grenze stehender Mauern ausgeschlossen; eine höchst zweckmäßige Bestimmung, da das Borhandensein gemeinsamer Grenzmauern namentlich dei der Neubebauung des einen beteiligten Erundstückes sast regelmäßig zu rechtlichen und technischen Schwierigkeiten Beranlassung gibt. Baut bei dem Vorhandensein einer gemeinschaftlichen Grenzmauer der eine Nachdar neu, so hat er die vorhandense Grenzmauer soweit im Verdande gemauert zu verstärken, daß er sur sein Gebäude eine vorschriftsmäßige (vgl. § 6 Ann. 5 a) Brandmauer, also mindestens in der Stärke von einem Stein oder 25 cm, von der Grenze abgerechnet, erlangt. Die §§ 133, 136, 8 I AR. regeln lediglich die privatrechtlichen Verhältnisse des Neubaues und lassen das Maß berzenigen Ansorderungen unberührt, welche im öfsentlichen Interesse hinsichtlich der Stärke und sonstigen Beschafsenheit der gemeinsamen Brandmauern zu stellen sind. (SVG. v. 20. Juni 1894, PVBI. 16 165.)

Privatrechtlich ist unter einer gemeinschaftlichen Brandmauer eine solche zu verstehen, auf deren Fortbestand beide Nachbarn ein dingliches Recht haben. DBG. v. 6. Oktober 1902, PBBl. 24 343.

Nach § 42 Ziffer 1 find Ausnahmen von § 7 Ziffer 7 zulässig.

22. Sobald die einheitliche Nutzung aufhört, ist die Durchbrechung der Brandmauern wieder zuzumauern. Die geschaffene Össung kann entweder Räume der beiden benachs barten Grundstücke verbinden, oder aus einem Naume des einen auf einen unbebauten . Teil des anderen Grundstücks sühren.

## § 8.

### Gebäude in Holzfachwert.

- 1. Gebäude und Anbauten an Massibauten, 1) welche eine Grundsläche von 100 qm und eine Fronthöhe von 6 m nicht überschreiten, dürfen an Stelle massiver Wände (§ 7) solche von ausgemauertem 2) Holzfach=werf erhalten.
- 2. Die Umfassungswände solcher Gebäude und Anbauten sind indessen, soweit sie von öffentlichen Straßen, Nachbargrenzen oder Gebäuden auf demselben Grundstücke nicht mindestens 6 m entsernt bleiben, außen 3) nicht unter 0,12 m stark massiv zu verblenden.
- 3. Über die vorstehenden Vorschriften hinaus 4) können derartige Gestände und Gebäudeteile vorübergehend für bestimmte Nutzungszwecke zusgelassen 5) werden. In diesem Falle müssen jedoch diese Gebäude und Gebäudeteile unter sich und von anderen Gebäuden, wenn sie nicht unmittelbar an einander gebaut werden, eine Entsernung von mindestens 6 m innehalten.

- 1. Fachwerkbauten sind hiernach als selbständige Gebäude, sowie als Andauten an Massivbauten zulässig. Die Maßbeschränkungen beruhen auf der Absücht, der Schassung übermäßig großer, immerhin seuergesährlicher Fachwerkbauten tunlichst entgegenzutreten. Unmittelbar aneinander gebaute Fachwerkgebäude dürsen zusammen allerdings mehr als 100 am Grundsläche haben, jedes einzelne von ihnen muß aber, soweit es von einem anderen Fachwerkgebäude nicht mindestens 6 m entsernt bleibt, außen nicht unter 0,12 m start massiv verdlendet werden. Berbindungsössungen zwischen nebeneinanderssiehenden Fachwerkgebäuden sind unzulässig.
- 2. Die Ausstüllung ber Fache mit anderem feuersicheren Bauftoff, wie Lehm, Beton und bal. ift bemnach nicht gestattet.
  - 3. Gine innere massive Berblendung genügt also nicht.
  - 4. Also mit größerer Grundfläche als 100 gm und größerer Fronthöhe als 6 m.
- 5. über die Zulassung entscheidet lediglich das polizeiliche Ermessen (§ 42 Ziffer 1). Soll diese Ausnahmebestimmung nicht zu einer völligen Umgehung der unter Ziffer 1 und 2 gegebenen Bestimmungen führen, so wird die Ausnahme nur dann bewilligt werden können, wenn der bestimmte Auhungszweck nachgewiesenermaßen nur ein vorzübergehender, d. h. zeitlich begrenzter ist, sei es durch einen bestimmten Ablaussterminssei es unbestimmt durch den Eintritt eines gewissen, jedensalls aber nicht zu sern liegenden Ereignisses. —

Der Zurudnahme einer wiberruflich erteilten Genehmigung muß aber jeberzeit ein objektiv erkennbares polizeiliches Motiv zu Grunde liegen. D&G. 39 365.

## § 9. Schuppen, Buden usw.

- 1. Die Umfassundswände von Schuppen, Buden, Gartenhallen, Beranden, Lauben, Kegelbahnen und ähnlichen kleinen Anlagen 1) dürfen aus Holz, Gisenblech, Drahtput, Gipsdielen oder aus ähnlichen Stoffen hergestellt werden.
- 2. In der Regel 2) sollen diese Anlagen eine Grundfläche von 25 qm, sowie eine Fronthöhe von 3 m nicht überschreiten und von Holzbauten, Nachbargrenzen und öffentlichen Straßen 6 m entsernt bleiben.3)
- 3. Die Errichtung von hölzernen Schutdächern 4) und ähnlichen offenen Holzkonstruktionen kann über die Bestimmungen der Ziffer 2 hinaus nach Umständen und unter besonderen Bedingungen zugelassen werden. 5)6)
- 1. Die in dem § 9 gegebenen Bestimmungen greifen dennach überhaupt nur bei fleinen baulichen Anlagen Plat. Baulichkeiten von größerer wirtschaftlicher Bedeutung als die speziell ausgeführten kleinen Anlagen, die also nicht mehr als den leteren ähnliche zu bezeichnen sind, können auf Grund der Ziffer 2 von der Baupolizeibehörde nicht einmal ausnahmsweise in der unter Ziffer 1 gestatteten Aussihrungsart zusgelassen werden.
- 2. Die Zulassung ber Ausnahme (vgl. § 42 Ziffer 1) ist bennach in bas polizeiliche Ermessen gestellt und kann folgeweise auch an bestimmte Bedingungen geknüpft werden. Die Rücksichtnahme auf ben etwa nur vorübergehenden Augungszweck wird hierbei in

vielen Fällen maßgebend sein; andererseits wird selbst bei einzelnen für die Dauer bestimmten Anlagen eine Grundsläche von 25 qm überhaupt nicht als ausreichend zu erachten sein, so beispielsweise bei Kegelbahnen. Das Außerste, was das PPr. ausenahmsweise zuzulassen pflegt, ist eine Grundsläche von 200 qm und eine Höhe von 6 m. — Als Ausnahme von der Regel werden auf Höfen Aborte in Holz in weniger als 6 m Entfernung von der Nachdargrenze zugelassen, wenn massive Grenzmauern vorhanden sind oder die Aborte selbst feuersicher verblendet werden.

- 3. Nur von Holzbauten, Nachbargrenzen und öffentlichen Straßen mussen Anlagen ber fraglichen Art 6 m entsernt bleiben; ein bestimmtes Abbleiben von massiven ober Holzsachwerksgebäuden ober von sonstigen baulichen Anlagen aus Eisenwellblech, Eisenssachwerk, Drahtput, Gipsbielen und ähnlichen Materialien ist nicht vorgeschrieben (vgl. DBG. v. 29. Oktober 1892 IV 999), indes bleiben die Bestimmungen über die Größe und Gestaltung der Hospitaume sowie die Lichts und Lustverhältnisse der zum dauernden Ausenthalt von Menschen bestimmten Käume selbstverständlich in zebem Falle zu beachten.
- 4. Unter berartigen hölzernen Schuthächern sind offene Holzkonstruktionen zu versstehen, die zum mindesten nicht auf allen Seiten Umsassuände haben. Auch berartige offene Schuthächer sind bei der Berechnung der bebauten Fläche mit in Rechnung zu stellen (vgl. § 2 Ziffer 5); die Grundsläche eines Schuthaches ist nach der gesanten überdeckten Fläche zu berechnen, nicht etwa bloß zwischen den tragenden Psosten. Ob ein Schuthach als eine bauliche Anlage oder als Marquise zu behandeln ist, ist eine Frage rein tatsächlicher Ratur. (DBG. v. 4. Dezember 1894 vgl. im übrigen Anm. 48 zu § 2 BPD.)
- 5. Die Dächer auch ber in biesem § behandelten Baulichkeiten sind mit einem gegen bie Übertragung von Feuer hinreichenden Schut bietenden Materiale (Stein, Metall, Teerpappe, Holzzement, Glas, Aylolithplatten usw.) zu decken. (Bgl. § 12.)
- 6. Eine hölzerne Spalierwand, bestehend aus sestem Gitterwerk, zwischen eingegrabenen Stielen ist zwar eine ber baupolizeilichen Genehmigung bedürsende Anlage, aber sie sällt weber unter Zisser 1 noch Zisser 3 des S, kann also auch hart an der Nachbargrenze errichtet werden, wenn sie im übrigen, namentlich gegen Winddruck standsicher ist DVG. vom 30. Juni 1894, PBBs. 16, 31.

# § 10.

# Michtbelastete Scheidewände.1)

- 1. Scheidewände dürfen aus Gisenblech, Drahtputz, Gipsdielen oder ähnlichen Stoffen 2) hergestellt und unmittelbar auf Balken gesetzt werden.
- 2. Hölzerne Scheidewände müffen mit Mörtel abgeputzt oder in sonst gleich wirksamer Beise gegen die Übertragung von Feuer gesichert werden. Die Verwendung von Lehmmörtel ist ausgeschlossen.
- 3. Hohlräume in hölzernen Scheidewänden find mit unverbrennlichen, für die Gesundheit unschädlichen Stoffen (§ 11 Ziffer 2) auszufüllen.3)
- 4. Scheidewände zur Abgrenzung wirtschaftlicher Nebenräume dürsen aus ungeputem Holzwerke hergestellt werden. (4)5)

- 1. Beim Mangel einer näheren Begriffsbestimmung bes Ausbrucks "Scheibewand" bleibt in jedem Kalle nach Lage ber Berhältniffe zu prufen, ob es fich um eine Scheibe= wand handelt. Bum Begriff einer folchen gehört nicht notwendig, daß fie bis zur Dece bes Raumes reicht, ben fie icheiben foll; andererseits ändert ber Umftand an bem Begriffe einer Scheibewand nichts, daß fich in berjelben eine freie Offnung befindet. Wefentlich wird bagegen in ben meisten Källen fein, ob burch bie betreffende Band verschiedene Räume mit gesonderter Benutung geschaffen werden sollen. DBG. v. 31. Januar 1893 IV 107. Siernach werden etwa 2 bis 3 m hohe Banbe, die gu Bureau- ober Ladeneinrichtungen gehören, wie fie in neuerer Zeit vielfach in reicher und fillvoller Holzarchiteftur ausgeführt zu werben pflegen, im allgemeinen nicht als Scheidemande im Sinne biefes Paragraphen gu betrachten fein; biefelben burfen baber gegebenenfalls aus Holz ohne Mörtelverput ober sonstige gleich wirksame Sicherung gegen die Übertragung von Feuer hergestellt werben. Auch in ber Aufstellung eines bis zur Dede eines Labens reichenben beweglichen Regals fann die Errichtung einer Scheibe= wand oder eine sonstige bauliche Vorkehrung nicht erblickt werden. DBG. v. 31. Mai 1904, PBBL 26 103.
- 2. Also 3. B. als Rabits, Monierwände. Bezüglich des Verhältnisses berartiger Bände zu Fenerstätten vgl. § 18 Zisser 6. Drahtputwände mussen in der Regel vor der Rohbanabnahme in ihren Gisenkonstruktionen aufgestellt werden. Diesenigen Teile der Drahtputwände, neben denen die Herstellung von Fenerstätten beabsichtigt wird, dürfen vor der Rohbanabnahme nicht geputt werden.
- 3. Hier ist also auch die Ausssüllung mit Lehm gestattet im Gegensatz zu § 8, Zisser 1.
  - 4. Insbesondere auf dem Boden und im Reller, ferner Speifekammern u. dgl.
- 5. Zur Errichtung von Scheibewänden, die weber massiv noch aus Fachwerf sind, bedarf es keiner baupolizeilichen Genehmigung, vgl. § 27 und die Ausnahme in § 38 Ziffer 4. Wird indes ein durch Einfügung einer Scheibewand in einer Wohnung herzgestelter, zum dauernden Ausenthalt von Menschen nicht geeigneter Raum gleichwohl hierzu benutzt, so ist die Polizei nicht berechtigt, die Entserung der Wand zu sordern, um so den Raum für die Fortsetung der ordnungswidrigen Benutzung untauglich zu machen; vielmehr reicht die Besugnis der Polizei nur so weit, die sortgesetzte Benutzung unter Strasandrohung zu untersagen, Kontrolle zu üben, soweit dies geht und im Falle des Zuwiderhandelns die angedrohte Strase sestzusetzen und zu vollstrecken. DVG. v. 11. April 1890, PBI. 11 492.

# § 11.

### Deden.

- 1. Holzbalkendecken sind auszustaken,<sup>1</sup>) mit unverbrennlichen Stoffen in einer Stärke von mindestens 0,13 m auszusüllen und unterhalb ent= weder durchweg mit Mörtel jedoch unter Ausschluß von Lehmmörtel zu puten oder mit einer in gleichem Maße feuersicheren Verkleidung<sup>2</sup>) zu versehen. An Stelle der Stakung und Aussüllung kann eine andere gleich wirksame Konstruktion zugelassen werden.<sup>3</sup>)
  - 2. Die Stoffe zur Berfüllung von Baltendecken und Gewölben durfen

durch feine der Gesundheit schädlichen Bestandteile verunreinigt sein; namentlich ist die Verwendung von Bauschutt jeder Art ausgeschlossen.

- 3. Sonstige Deckenkonstruktionen muffen mindestens ebenso zuverläffig den Anforderungen der Feuersicherheit und Gesundheitspflege entsprechen, wie die in Ziffer 1 und 2 beschriebenen Holzbalkendecken.
- 4. Vorschriftsmäßig ausgeführte Decken dürfen mit Holztäfelung bestleidet werden.
  - 5. Ungeputte gehobelte 6) Holzbecken können zugelaffen werden:7)
  - a) in Gebäuden ohne Feuerungen,
  - b) in eingeschossigen Gebäuden, in welchen die lichte Höhe des Geschosses mehr als 5 m beträgt, insbesondere in Kirchen, Turn= und Warte= hallen, Reitbahnen und Ausstellungsgebäuden,
  - c) in Speichern zur Aufbewahrung von Getreide, Mehl oder Malz; doch müssen dort befindliche heizbare Räume durch massive Wände und Decken von den übrigen Räumen getrennt werden und besondere Zugänge erhalten,
  - d) in allen Fällen, wo das Dach zugleich die Decke des Raumes bildet unter der Bedingung, daß sämtliche von innen sichtbaren Holzteile gehobelt werden.<sup>8</sup>)
- 1. An den Decken über gewöhnlichen Treppenhäusern ist keine Stakung, wohl aber Rohrputz erforderlich.
- 2. Zugelassen werden 3. B. Asbestzementsabrikate von Kühlewein an Stelle ber unterhalb ber Balken anzubringenden Schalung mit Mörtelput, besgl. Alsborfsiche Zementgipsgußbeden, Schweizersche Gipsbielen und Kylolith.
- 3. Es find beispielsweise zugelassen: Jäbidesche Gipshohlplatten bei nicht belasteten Deden, als Ersat ber Ausstakung und Aussüllung der Deden, sowie des unterhalb anzubringenden Mörtelputes. Derartige Deden sind als seuersest nicht anzusehen. Zur herstellung belasteter Deden aus Gipshohlplatten ist die Genehmigung jedesmal besonders nachzusuchen (Berf. des Pol.-Präs. v. 30. September 1892), serner als Ersat sür Stakung zwischen der Balkenlage Böcklens Patent-Zement-Dielen (vgl. auch § 32 Unm. 3).
- 4. Das Einfüllen unreiner Materialien ist der Gesundheit nachteilig und leistet der Schwammbildung, sowie der Bermehrung des Ungeziesers Vorschub. Die Beachtung der Bestimmung entspricht daher auch dem eigensten Interesse das hauseigentümers. Daß die verwendeten Stosse völlig trocken sein mussen, ist selbstverständliche Voraussetzung.
  - 5. a) 3. B. Decken nach Rabitichem Syftem.
- b) Decken von Trägerwellblech mit Betonüberfüllung werden allgemein zur Anlage feuersener Decken, über Korridoren, in Treppenhäusern, von Podest-Klosetts und Balkonsußböden zugelassen. Die Wellen sind mit Beton auszufüllen und im Scheitel 5 cm mit demselben Material zu überbecken. Das freiliegende Wellblech muß durch Ölsarbensanstrich oder durch Mörtelputz gegen Rost geschützt werden; die rechnungsmäßig erfordersliche Stärke der Bleche muß um 1 mm erhöht werden. (Lgl. Ann. 5 c zu § 6.)

- c) Grundsätliche Bebenken gegen Dedenkonstruktionen mit schwebenbem Stoß ber Unterzüge find nicht zu erheben. Die Standsicherheit der gewählten Konstruktion ist in jedem einzelnen Falle rechnerisch nachzuweisen.
- d) hinsichtlich der Grundsätze für die Zulassung, Prüsung, Genehmigung und Aberwachung massiver Deckenkonstruktionen vgl. Nr. 59 des Werkes.
- 6. Die glatte Hobelung gewährt immerhin einen gewissen Schutz gegen das Feuersiangen. Die gehobelte Holzdecke kann nicht nur an Stelle bes Mörtelputzes, sondern gleichzeitig auch unter Fortlassung ber Stafung und Berfüllung zugelassen werden, wie sich dies zur Berhütung von Ungezieser, sowie im Interesse ausreichender Lüftung ersfahrungsmäßig namentlich in Getreides und Mehlspeichern empfiehlt (vgl. unter c).
- 7. Bgl. § 42 Biffer 1. Die unter Ziffer 5 gegebenen Bestimmungen beziehen sich nur auf eigentliche Gebäube, nicht auf die unter § 9 fallenden kleinen baulichen Anlagen.
  - 8. Diese Bestimmung findet auf Dachgeschofraume keine Unwendung.

#### § 12.

### Dachdeckung.

- 1. Die Dächer aller 1) Baulichteiten müssen mit einem gegen die Überstragung von Feuer hinreichenden Schutz bietenden Stoffe 2) (Stein, Metall, Teerpappe, Holzzement, Glas usw.)3) gedeckt werden.
- 2. Öffnungen in Dächern und in Dachaufbauten unterliegen in Hinsicht der Entfernung von Nachbargrenzen den gleichen Bedingungen wie die Öffnungen in Umfasswänden 4) (§ 5). Diese Bestimmung findet jedoch auf Lichtschachte keine Anwendung. 5)
- 3. Je nach Beschaffenheit und Lage der Dächer können Schutzvorrichtungen () ?) gegen das Hinabsallen von Schnee und Gis und von Versonen angeordnet werden.
- 4. Bei Glasdächern sind nach Anordnung der Polizeibehörde entweder oberhalb oder unterhalb Drahtneße mit einer Maschenweite von höchstens 0,05 m anzubringen, falls zur Sindeckung der Dächer nicht Drahtglas verwendet wird.<sup>8</sup>)
- 1. Also sowohl der massiwen Gebäude (§ 7) als der Gebäude in Holzsachwerk (§ 8), jowie der Holzbauten, Schuppen, Buden, hölzernen Schutzbächer und ähnlichen offenen Holzbanftruktionen (§ 9). Dachaufbauten müssen, wie die Dächer selbst, seuersicher bestleidet werden.
- 2. Darüber, ob das zur Dachbebedung benutte Material als "hinreichenden Schutz bietend" zu erachten ist, hat die Polizeibehörde zu befinden. — Normalformat der glatten Dachsteine (sogen. Biberschwänze) 365:155:12 mm.
  - 3. Beispielsweise Ziegel, Schiefer, Afphalt, Anlolithplatten, Roenensche Boutenplatte.
  - 4.a) Hiernach sind zunächst in den Dachstächen überall und ohne weiteres zulässig Öffnungen mit mindestens 1 cm starken, sesteingefügtem (nicht zu öffnendem) Glasverschlusse, wenn sie nicht mehr als 500 cm Fläche haben und auf einer Dachlänge von 3 m nur einmal vorkommen.

- b) Andere Öffnungen in Dächern, mögen dieselben in der Dachfläche selbst liegen (eigentliche Dachsenster) oder sich in Dachausbauten besinden, müssen horizontal zur Nachbargrenze (d. h. einer senkrecht auf der Nachbargrenze errichteten Ebene) gemessen mindestens 6 m von derselben abbleiben. Das Lot ist von dem tiessten Punkte der Öffnung auf die vordezeichnete Ebene zu fällen. In seitlicher Nichtung unterliegen die Öffnungen in Dächern ebensowenig hinsichtlich des Abbleibens von der Nachdargrenze beschränkenden Bestimmungen wie die Öffnungen in Umfassungswänden. Nur sosern die Dachsenster oberhalb der zulässigen Fronthöhe über eine im Binkel von 45° zu der Front gedachte Luftlinie hinausgehen, müssen sie in seitlicher Richtung mindestens 3 m von der Nachdargrenze entsernt bleiben (§ 3, Zisser 2). Näher als 6 m an die Nachdargrenze heranterende Öffnungen in den Dächern und Dachausbauten sind zulässig, wenn sie in ihrer ganzen Ausdehung gegen die Nachbargrenze durch eine entsprechende Erhöhung der Brandmauer gedeckt werden.
- c) Öffnungen in Dächern und in Dachausbauten auf verschiedenen Gebäuden desselben Grundstücks unterliegen keinen Beschränkungen hinsichtlich der Entsernung von einander. Dachsenster auf demselben Dache müssen indes, sofern sie oberhalb der zulässigen Fronthöhe über eine im Binkel von 45° zu der Front gedachte Luftlinie hinausgehen, von einander 2,50 m entsernt bleiben (§ 3 Zisser 2).
- d) Öffnungen in Frontaufbauten unterliegen den Bestimmungen des § 5.
- 5. Bgl. § 17. Lichtschachte burfen also, sei es, daß sie oben offen, sei es, daß sie mit einer Glasdecke ober sonst in geeigneter Beise geschlossen sind, mit ihrer im Dach bestegenen Öffnung beliebig nahe an die Nachbargrenze herantreten, also auch abgesehen von der massiven Abschluswand unmittelbar.
- 6. Bei steilen Dachern, wie es meistens bie Ziegel= und Schieferbacher zu sein pflegen, wird die Anbringung von 20 cm hohen Schneebrettern ober -Gisen längs der Traufen geforbert. Bez. ber Dachtrausen voll. Code civil Art. 681.
  - 7. Bezüglich ber Anbringung von Dachrinnen vgl. § 37 Ziffer 8.
- 8. Jedes Glasbach muß also je nach der Bestimmung der Polizeibehörde oberhalb ober unterhalb mit einem Drahtnet verschen werden. Jür die Glasstächen der Ateliers, Treibhäuser und Sheddächer wird kein Schutz durch Drahtnete verlangt. Die Glassflächen der Sheddächer können (in seitlicher Richtung) bis zum Brandgiebel an die Nachbargrenze herantreten.

# § 13.

# Vortretende Bauteile.1)

- 1. Bauteile, welche über die Umfassungswände und Dächer vortreten, unterliegen hinsichtlich der Baustoffe den gleichen Vorschriften wie die Umsfassungswände und Dächer selbst.<sup>2</sup>) Ausgenommen hiervon sind Windsfange (§ 7 Ziffer 1), Freitreppen, wenn sie nicht notwendige Treppen sind (§ 16 Ziffer 1) und die Vorderslächen von solchen Dachs und Mansardensfenstern, welche mindestens 3 m von der Nachbargrenze entfernt sind.<sup>3</sup>)
- 2. Dachgesimse<sup>4</sup>) dürsen in Holzkonstruktion hergestellt werden, Hauptsgesimse jedoch nur dann, wenn an den Nachbargrenzen bis auf eine Entsfernung von 1 m durchweg unverbrennlicher<sup>5</sup>) Baustoff verwendet wird.

- 3. Zierteile aus Stuck, Steinpappe, Zementguß und dergleichen dürfen an den Außenfronten nicht auf Holz befestigt, sondern müssen vollständig und sicher mit dem Mauerwerke verbunden werden.
  - 4. Überhängende Dächer mit Holzkonstruktion können zugelassen werden. 7)
- 1. 3. B.: Baltone, Erter, geschlossene Borbauten, Gebäudeplinthen, Treppenstusen, Kellerhälse, Freitreppen, Säulen und bergl. Nicht sind dagegen vortretende Bauteile Fachwerksandauten (§ 8) ober Schuppen, Buden (§ 9), Gartenhallen, Veranden, Lauben, Regelbahnen und ähnliche kleine Anlagen. Boraussehung ist in jedem Falle, daß die vortretenden Bauteile wirklich Teile des betressenden Gebäudes sind, und nicht etwa selbständige, nur unmittelbar neben das Gebäude gestellte Baulichkeiten.
- 2. D. h. je nachbem die Umfassungswände massin, aus Eisenfachwerk, Eisenwellblech, aus Fachwert ober aus Holz sind, durfen auch die vortretenden Bauteile in demselben Baustosse hergestellt werden. Über die Dächer vortretende Bauteile mussen wie die Dächer selbst (§ 12) mit einem gegen die übertragung von Feuer hinreichenden Schutz bietenden Stoffe gedeckt werden.
- 3. Alle übrigen Teile der Dache und Mansarbenfenster mussen wie die Dächer selbst gebeckt sein (vgl. Anm. 2). Mit den 3 m kann nur die seitliche Entsernung der Fenster von der Nachbargrenze gemeint sein, da bezüglich der senkrechten Entsernung die Bestimmung unter Zisser 2 des § 12 maßgebend ist (vgl. Anm. 4 daselbst).
- 4. Ohne Rückficht auf bas Maß ihrer Ausladung; unter die Bestimmung fallen auch Gesimse über bem Hauptgesims. Es empsiehlt sich, Gesimse an ben Brechpunkten ber Dachstächen auf allen Seiten mit Blech zu bekleiben.
- 5. Zink kann nur als feuersicherer, nicht aber als unverbrennlicher Bauftoff erachtet werben.
  - 6. Bgl. Bekanntmachung vom 1. April 1887, Nr. 56 des Werkes.
  - 7. Bgl. § 42, Abs. 1.

# § 14.

# Vortreten von Bauteilen über die Umfaffungswände.1)2)

Das Vortreten von Bauteilen über die Umfassungswände ist innerhalb der solgenden Grenzen gestattet:3)

## a) über die Baufluchtlinie.4)5)

- 1. 6) Risalite, geschlossene Vorbauten anderer Art, Erker, Balkone 7) und Galerien dürfen in jedem Geschosse zusammen höchstens zwei Drittel, Erker und geschlossene Vorbauten zusammen höchstens ein Drittel der Frontlänge eines Gebäudes betragen. 3) Im obersten Stockwerke und im Dachgeschosse werden Risalite, geschlossene Vorbauten anderer Art und Erker nur ausnahmsweise zugelassen.
- 2. Alle Vorbauten eines Gebäudes, welche mehr als  $0,30~{\rm m}^{10})$  über die Baufluchtlinie vortreten, müffen, in der Frontlinie gemeffen,  $^{11})$  von Nachbargrundftücken  $^{12})$  das  $1^{1}/_{2}$  fache ihrer weitesten Ausladung,  $^{13})$  mins destens aber  $1~{\rm m}$ , und von einander das  $1^{1}/_{2}$  fache der Summe ihrer

weitesten Ausladungen 14) entfernt bleiben. Nisalite, geschlossene Vorbauten anderer Art und Erfer desselben Gebäudes müssen eine Entfernung von mindestens 4 m von einander innehalten. 15)

- 3. In den Luftraum der Bürgersteige dürfen Balkone, Galerien, Erker und geschlossene Vorbauten nur in Straßen von mindestens 15 m Breite über die Baufluchtlinie vortreten. Zwischen der Unterkante solcher Vorbauten und der Oberfläche des Bürgersteiges muß eine sichte Höhe von mindestens 3 m frei bleiben. Bei einer Straßenbreite von 15 m dürfen Balkone, Galerien, Erker und geschlossene Vorbauten, mit Ausnahme von Risaliten, 0,60 m über die Baufluchtlinie vortreten. Bei breiteren Straßen ist ein verhältnismäßig weiteres Vortreten und zwar bis zu 1,30 m bei einer Straßenbreite von 22 m oder mehr gestattet. <sup>16</sup>) Das Vortreten von Risaliten in den Bürgersteig ist nur an Straßen von mehr als 15 m Breite und nur bei einer Bürgersteigbreite von mindestens 3 m bis auf das Waß von 0,25 m gestattet.
- 4. Für Kellerhälse kann ein Vortreten bis zu 0,30 m, für andere Bauteile bis zu 0,60 m zugelassen werden, wenn der Bürgersteig mins destens 3 m breit ist. 17)
- 5. Gebäudeplinthen dürfen auch bei einer Bürgersteigbreite von weniger als 3 m bis zu 0,13 m einschließlich der Gesimse vortreten. 18)
- 6. Treppenstusen dürfen nur bei einer Bürgersteigbreite von mehr als 4 m bis zu 0,20 m vorspringen. 19)
- 7. Nach außen aufschlagende Türen, Fenster und Fensterläden müssen mit ihrer Unterkante von der Oberfläche des Bürgersteiges mindestens 3 m entfernt bleiben. 20)
- 8. In Vorgärten dürfen Bauteile bis zu einem Drittel der Vorgartenstiefe, höchstens aber bis 2,50 m vortreten, sofern die Vorgärten angelegt und als solche unterhalten werden. Werden Vorgärten auf dem gesetzelichen Wege eingeschränkt oder beseitigt, 21) so müssen die Vorbauten mit vorstehenden Vorschriften in Übereinstimmung gebracht werden. 22)

### b) an Söfen. 23)

- 1. Erfer und geschlossene Vorbauten unterliegen den Bestimmungen der §§ 2, 3 und 5. Die Entsernung der äußersten Ausladungen von Valkonen und ofsenen Galerien unter sich, gegenüber den Umsassungswänden und den Nachbargrenzen muß mindestens 8 m betragen. <sup>24</sup>)<sup>25</sup>)
- 2. Balkone und offene Galerien, welche seitlich näher als 2,50 m an die Nachbargrenzen herantreten, sind gegen diese durch eine unverbrennliche, mindestens 2 m hohe Wand ohne Öffnungen abzuschließen. <sup>26</sup>)

1. Allgemeine Rechtsgrundfage betr. bas Bortreten von Bauteilen über bie Laufluchtlinie:

a) Die Bestimmung des § 11 des Baufluchtengesetzes v. 2. Juli 1875, wonach Neusbauten, Ums und Ausbauten über die Fluchtlinie hinaus unzulässig sind, bezieht sich nicht nur auf Bauten, welche unmittelbar auf dem künftigen Straßenterrain (dem Erdeboden) ausgesiührt werden, sondern auch auf solche in der Lustställe über dem Terrain (BBC. 22 375—377), sowie in dem Naume unter dem Straßennivau, 3. B. aussemauerte Gruben und unterirdische Tonrohrseitungen in Verdindung mit einem aus Mauerwerf bestehenden Gully (BBC. v. 4. September 1884, PBC. 6 6 v. 8. Sk.

tober 1886 ebenda 8 136 und v. 3. Mär; 1880 ebenda 11 586).

"Durch § 11 find aber nicht die in den §§ 78—82 ALR. I 8 enthaltenen Vorschriften beseitigt, wonach das Vortreten einzelner Bauteile (wie von Kellerhälsen, Löben, Treppenstufen, Erfern, Balkonen, Misaliten usw.) über die Finchtlinie hinaus gestattet werden kann, da der § 11 nur den bestehenden Rechtszustand aufrecht erhalten soll. Die auf Erund der landrechtlichen Vorschriften in den BPO, getrossenen Bestimmungen über die Zulassung solcher Vorsprünge haben daher ihre Gültigkeit auch für die in Gemäßheit des Gesehes sestgestellten Fluchtlinien behalten. Ob die Straßen ichon hergestellt oder erst in Aussicht genommen sind, macht keinen Unterschied; denn die Volkenden des Grundeigentümers kann an der zukünstigen Straße keine größere, als an der volkendeten sin. Wo es an einer Regelung im Wege der Polizeiverordnung sehlt, ist über jeden Sinzelfall von der Polizeivbehörde zu besinden. DVG. 22 372 st. (Vgl. Friedrichs S. 92, auch PVB. 6 276, 7 356, 8 115 und 199, 10 472 und 545, 11 48 und 146, 13 246, Erl. d. W. d. 8. U. 10. Tezember 1889 — III 20 796.)

b) Aus alter Zeit stammende in den Bürgersteig hineinragende Anlagen, wie Freistreppen, Kellerlufen usw., kann die Polizei so lange dulden, als sie in ihnen kein Sindernis für den össentlichen Verkehr sindet; sie ist aber ebenso jederzeit berechtigt, ihre Beseitigung zu verlangen, wenn sie dieselben mit der Entwicklung des Verkehrs für unwereindar erachtet; (DBG v. 4. Mai 1895, PBEL 17 79) ja sie kann auch schon dann ihre Beseitigung verlangen, wenn der Justand einem die detressenden Verhältnisse ordnenden, keine Ausundume zulassenden verlächen Volizeigesetz widerspricht (vgl. § 82 UR. I 8 und DBG. v. 1. April 1885, PBEL 6 276). Diese Besugnis der Polizeisbehörde wird auch durch Verjährung nicht ausgeschlossen, an denen im Gebiete des Preußischen Landrechts wie nach rheinischem Recht durch Verjährung keine die Verfägung der Polizeigewalt über dieselben einschränkenden Recht erworden werden können. (DBG. 18 240 und v. 4. Mai 1895, PBBL 17 79.) Sieran ist auch durch die rein privatrechtliche Bestimmung des § 90 des BGB. nichts geändert.

Benn dersenige, welchem durch polizeiliche Versügung die Verpssichtung zur Wegs

Wenn berjenige, welchem durch polizeiliche Versiigung die Verpstichtung zur Wegschaffung eines in den Bürgersteig vortretenden Bauteiles auferlegt ist, die Gefreiung derselben auf Grund einer besonderen gesetzlichen Vorschritt oder eines speziellen Rechtsetitels behauptet (§ 2 des Gesetzes über die Zulässigkeit des Rechtsweges in Beziehung auf polizeiliche Versügungen v. 11. Mai 1842, GS. S. 192), so ift im Verwaltungsstreitwersahren auch über diesen Anspruch zu entscheiden. (LBG, § 127, Abs. 4.) Die Zuschlässerfasserfassigungsgest v. 27. Januar 1877, NGBl. 41.) Dagegen ist der Antrag auf Entschwerfassigung sier die Versichswerfassigung ser Schlässerfassigung ein der Antrag auf Entschwerfassigung sier die Versichswerfassigung ein der Verlichen vorsen (§ 4 Geset v. 11. Mai 1842, Erk. d. KGH, v. 7. Mai 1859, JMBl. 382.)

e) Zur Beseitigung berartiger Vorbauten ist aber, wiewohl sie auf Straßenland liegen, nicht die zur Unterhaltung der Straße öffentlich-rechtlich verpflichtete Gemeinde verpflichtet. (Bgl. PVBI. 6 276.) Vielmehr liegt, wie die Benutung der Bürgersteige jedem Hauseigentümer als solchen nach Maßgabe der polizeilichen Vorschriften zukommt, ihm auch der Polizei gegenüber die Verbindlichkeit ob, die auf demselben Bürgersteige vorhandenen, ihm zugehörigen Einrichtungen nach Maßgade eben dieser Vorschriften wegzuräumen oder zu beschränken. Ob als rechtliche Folge der Jnaedisstädigung erwächt, ist eine Frage, won deren Beantwortung das Vorgehen der Polizeilbehörde ihm gegenüber völlig unabhängig bleibt. Da der nach Entfernung des Vorgehen der Folizeibehörde ihm gegenüber völlig unabhängig bleibt. Da der nach Entfernung des Vorbaues wieder freigewordene Erund und Boden Teil des Vürgersteiges ist, so fällt die Instandsehung und Unterhaltung desselben

bemjenigen zu, ber im übrigen zur Anlegung und Unterhaltung bes Bürgersteiges verpflichtet ist (vgl. S. 123 Anm. 24 bis 33), also in ber Regel ber wegebaupflichtigen Gemeinbe, in Berlin auf Grund bes Lofalrechts bem Eigentümer bes anliegenden Grundsflücks nach Maßgabe ber PB. v. 17. Januar 1873, S. 183 Kr. 28 b. B.

- d) Der Umstand, daß das unter den vortretenden Bauteilen liegende Terrain sich als Straßenland im Eigentum der Stadtgemeinde besindet, verpstichtet die Polizeibehörde nicht, ihre Genehmigung von der Zustimmung des Magistrats abhängig zu machen, weil es einerseits nicht Sache der Polizei ist, Privatrechte der Stadtgemeinde zu schnigen und andererseits die Benuhung dieses Eigentums zu Straßenzwechen die Errichtung von Balkons und sonstigen Vorbauten in dem Luftraum der Straße nach §§ 79 ff. ALR. I 8 nicht hindert. (DVG. v. 21. Juni 1886, PVBI. 7 356.)
- e) Die Erhebung einer (auf Ortsstatut beruhenden) Gebühr für die Benutung der Lutifäule über der öffentlichen Straße zur Anlegung von Balkonen und Erken in unzuläfig, weil sie dem Wesen der Gebühr widerspricht, welche nur als eine Gegenkeitung für eine zu öffentlichen Zwecken gewährte Leifung (OBG. 18 23, 28 74, 35 28, PBBl. 17 15 und 20 332) sür die beitumuungsmäßige, nicht sür die sonstige Benutung einer öffentlichen Zwecken dienenden Gemeindeanstalt zulässig ist. (OBG. in Sachen Fischer wider den Oberbürgermeister in Köln v. 29. Februar 1897, Nr. II 406, Bochmann Mitt. III. Jahg. G. 317.) Eine privatrechtliche Vergütung für die Benutung der Oberstäche, des Untergrundes oder der Luftstäule ihres Straßengrundstäckes kann dagegen eine Gemeinde sehr wohl sordern und demgemäß auch ihre Zustimmung zu der gedachten Benutung auch nur widerrustlich oder unter Bedingungen erteilen. OBG. 35 26 und v. 7. Januar 1899, PBBI. 20 332.
- 2. Wie schon nach §§ 78 bezw. 66 ALR. I 8 bem Eigentümer fein Anspruch auf Zulassung eines Borbaues zusteht (DBG. v. 4. Januar 1887, PBBl. 8 117), so gab auch ber § 13 ber BPD. v. 15. Januar 1887 bem Bauherrn kein Recht zum Bau von Erkern, Balkonen und sonstigen Borbauten innerhalb ber baselbst bestimmten Grenzen über die Bauflucht hinaus, sondern gestattete nur der Polizeibehörde in jedem Einzelfalle den projektierten, in den sixierten Grenzen sich haltenden Balkon oder Erker usw. nötigensfalls unter gewissen Bedingungen, zu gewähren oder aus sonstigen polizeilichen Gründen zu versagen. (Bgl. DBG. v. 4. Januar 1887, PBBl. 8 115, v. 27. Juni 1894, ebenda 15 559 und 16 172.)

Innerhalb der durch die PV. gezogenen Grenzen war es der Polizeibehörde nicht verzwehrt, sich selbst im voraus für die Behandlung der vorkommenden Fälle bestimmte allzgemeine Grundsätz zu bilden und dieselben ohne weiteres bei jedem Anlaß zur Anwendung zu bringen. (DBG. v. 4. Januar 1887, PBBI. 8 199.)

Auch die auf Grund jenes § (13) seitens der Polizei erteilte Genehmigung war der Natur der Sache nach keine dieselbe sür allezeit bindende, wie von der Nechtsprechung des DVG. gleichmäßig anerkannt ist. Sie war vielmehr nach Maßgabe des wechselnden Verkehrsbedürfnisse eine beschränkbare und widerrustliche (vgl. DVG. v. 1. April 1885 PVBl. 6 276/77.)

3. Die nunmehr im § 14 enthaltenen Bestimmungen über das Vortreten von Bauteilen über die Umfassungswände überlassen die Genehmigung innerhalb bestimmter Grenzen nicht mehr dem polizeilichen Ermessen, sondern räumen vielmehr dem Eigentümer ein Recht ein, innerhalb der gezogenen Grenzen Bauteile über die Umfassunds vortreten zu lassen. Die Bestimmungen stellen sich somit als eine Veschänkung der disseherigen Besugnisse der Polizeibehörde zu Gunsten des Grundeigentümers dar, mit der bedeutungsvollen rechtlichen Wirfung, daß die den nunmehrigen Bestimmungen entsprechenden über die Bausluchtlinie vortretenden Bauteile auch dei veränderten Versehrseverhältnissen, die ihre Beseitigung im öffentlichen Interesse notwendig erscheinen lassen,

nicht mehr auf polizeiliche Anordnung ohne Entschädigung wieder beseitigt zu werden brauchen. Bgl. bagegen Anm. 17 Abs. 2.

- 4. Zur Anlegung von Estraden, Beranden und bergl. auf dem Bürgersteige vor Konditoreien oder Restaurationen wird eine baupolizeiliche Genehmigung nicht erteilt, vielmehr erteilt die Abteilung II b des PPr. die Erlaubnis nach eingeholter Zustimmung der ÖStP. widerrust die Sommermonate eines Jahres und zwar an den Grund= stückseigentümer, nicht an den Mieter. Die Estraden usw. dürsen höchstens den dritten Teil des Bürgersteiges einnehmen, die Granitplatten müssen steit bleiben, die Estrade darf höchstens 2 Fuß hoch sein und muß von der Nachbargrenze so weit entsernt bleiben, als sie vor die Front vorspringt, eventuell wird Abschäugung zugelassen.
- 5. Tritt die Frontwand des Hauses hinter die Baussuchtlinie zurück (vgl. § 3 Ziss. 1a), so unterliegen die hinter der letzteren liegenden Borbauten nur insosern einer Beschränkung, als von einer solchen die Polizeibehörde die Zulassung eines gesteigerten Hösenmaßes der Front abhängig gemacht hat. Zur Erreichung zweckentsprechender Beseuchtungsverhältnisse wird es sich daher für die Polizeibehörde in vielen Fällen empsehlen, die Bewilligung einer Ausnahme der fraglichen Art an die Bedingung zu knüpsen, daß die Bestimmungen des § 14 sinngemäße Beachtung sinden.
- 6. Bon § 14a Ziffer 1 sind nach § 42 Ziffer 1 Ausnahmen zulässig. Die Zissern 1 und 2 behandeln das Bortreten von Bauteilen in der Richtung der Umsasswand selbst, die Ziffern 3 bis 8 senkrecht zu derselben.
- 7. Bor der Straßenfront belegene Erfer und Balfons sind durch besondere Rohre oder durch Anschluß an die Regenabsallrohre mit einer vorschriftsmäßigen Entwässerung zu versehen oder es ist eine Einrichtung zu treffen, welche nach allen freien Seiten hin einen gleichmäßigen Tropsenabsall ermöglicht (durchlochte Zinkleiste), ein strahlförmiges Absließen des Wassers aber ausschließt. Die Genehmigung der dis zum Bürgersteig gessührten Entwässerungsröhren an die Röhren der städtischen Kanalisation erteilt die SEP. Abt. II (Kanalisation.)
- 8. Es wird in jedem Geschoffe für sich gemessen. Gemessen wird in der tatsächlichen Frontlinie, nicht in der Baufluchtlinie, was bei freiwilligen Ecabstumpsungen von Einsfluß ist. Bei Erdgrundstücken wird das 1/3 bezw. 2/3 für jede Straßenfront besonders berechnet (neue, gegen früher abgeänderte Berechnung.)
- 9. Um einer Beschränfung der Lichtverhältnisse vorzubeugen. Anhetische Rücksichten, insbesondere die Durchführung bestimmter Stilarten werden in vielen Fällen die Zuslassung von Ausnahmen rechtsertigen, auch erscheint eine solche namentlich in denjenigen Straßen im allgemeinen unbedenklich, in denen die zulässige Höhe der Gebäude ohnehin besonderen Beschränfungen unterliegt. (Bgl. Nr. 40 u. 41 d. W.)
- 10. Also Borbauten bis zu 0,30 cm Austadung dürsen bis unmittelbar an die Nachbargrenze herantreten.
- 11. D. h. also an der Wurzel, wo sie in der Regel auch am breitesten zu sein pstegen.
- 12. Den Nachbargrundstücken gegenüber liegt in erster Linie wohl die Absicht zu Grunde, eine Beschränkung der Aussicht zu verhüten, also mehr ein ästhetisches als ein polizeiliches Moment, daneben mögen auch seuerpolizeiliche Rücksichten mit bestimmend gewesen sein.
- 13. D. h. ihrer vollen Ausladung, nicht bloß bes über 30 cm hinausgehenden Teiles berselben.

- 14. Beträgt beispielsweise die weiteste Ausladung des einen Borbaues  $1\,\mathrm{m}$ , die des anderen desselben Gebäudes  $0,60\,\mathrm{m}$ , die Summe ihrer Ausladungen also  $1,60\,\mathrm{m}$ , so müssen die beiden Borbauten  $\frac{1,60\times3}{2}=2,40\,\mathrm{m}$  von einander entsernt bleiben. Sind die betreffenden Borbauten desselben Gebäudes geschlossen (auch Risalite) oder Erfer, so wird diese Entsernung auf  $4\,\mathrm{m}$  vergrößert. Gehören die beiden Erfer, Risalite oder geschlossenen Borbauten aber verschiedenen an einander grenzenden Grundstücken an, so genügt in diesem Falle die Entsernung von  $2,40\,\mathrm{m}$ . Die angegebenen seitlichen Abstände genügen selbst dann, wenn die einander gegenüberliegenden Seitenstächen der Borbauten Öffnungen haben.
- 15. Die Entjernung von minbestens 4 m wird nicht gesorbert im Berhältnis von Balkon ober Galerie zu Risalit, Erker ober geschlossenem Borbau.
  - 16. Aus ben Bestimmungen ergibt fich folgenbes:
  - a) Geschlossen Borbauten (mit Ausnahme ber Risalite), Balkone, Galerien und Erker, welche in den Lustraum der Bürgersteige vortreten, dürsen überhaupt nur an Straßen von mindestens 15 m Breite angelegt werden.
  - b) Durch Balkone, Galerien, Erker und geschlossene Vorbauten mit Ausnahme ber Risalite barf die freie Lausbreite des Bürgersteiges in keinem Falle beschränkt werden.
  - c) Über ber vollen Breite bes Bürgersteiges muß ein Luftraum von 3 m höhe fret bleiben, in den kein Borbau der bezeichneten Arten mit irgend einem Teile hineinragen barf.
  - d) Bei Erfüllung ber Bedingungen zu a bis o dürfen Balfone, Erfer, Galerien und geichlossene Borbauten mit Ausnahme ber Misalite über die Baufluchtlinie vortreten:

| bet | etner | Stragenbreite | non | 15 | m            |      |              | 0,60 | $\mathbf{m}$ |
|-----|-------|---------------|-----|----|--------------|------|--------------|------|--------------|
| "   | ",    | ,,,           | ,,  | 16 |              |      |              | 0,70 | m            |
| ,,  | "     | " "           | 11  | 17 | m            |      |              | 0,80 | $\mathbf{m}$ |
| "   | "     | "             | "   | 18 | $\mathbf{m}$ |      |              | 0,90 | $\mathbf{m}$ |
| ,,  | "     | ",            |     | 19 |              |      |              | 1,00 | $\mathbf{m}$ |
| "   | 17    | "             | 11  | 20 | m            |      |              | 1,10 | $\mathbf{m}$ |
| "   | 11    | "             |     | 21 |              |      |              | 1,20 |              |
| "   | "     | 11            | "   | 22 | oder         | mehr | $\mathbf{m}$ | 1,30 | m,           |

Die diese Bauteile umziehenden Gesimse oder Berzierungen werden in die zulässige Ausladung polizeilicherseits nicht mit eingerechnet, sofern sie den gleichartigen Gesimsen usw. der Gebäudefront bezüglich ihrer Größe und Ausladung entsprechen.

- e) Risalite dürsen nur an Straßen von mehr als 15 m Breite und nur dis zu 0,25 m in einen Bürgersteig vortreten, der mindestens 3 m breit ist. An Straßen, die 15 m oder weniger breit sind, oder an Bürgersteigen, die weniger als 3 m breit sind, dürsen also Rijalite überhaupt nicht vor die Bausluchtlinie vortreten.—Sollen dei an sich genügender Straßen- und Bürgersteigbreite die Rijalite mehr als 0,25 m vor die Gebäudesront vorspringen, muß diese selbst entsprechend weit hinter die Vausluchtlinie zurücktreten.
- 17. Das Vortreten von Kellerhälsen kann von ber Polizeibehörde bis zu 0,30 m, von anderen Bauteilen, die nicht unter die Begrifse von Balkon, Galerie, Erker, gesschlossener Vorbau oder Risalit sallen, also beispielsweise von Säulen bis zu 0,60 m zugelassen werden, wenn der Bürgersteig mindestend 3 m breit ist. Der Bauherr hat also kein Recht darauf, während andererseits die Polizeibehörde bei der ausnahmsweisen Zulassung nicht an die beschränkenden Bestimmungen der Zisser 3 (Anm. 16) gebunden ist.

Die Beseitigung eines vortretenden Kellerhalses oder eines sonstigen nach Zisser 4 zugelassenn Bauteiles kann im verkehrspolizeilichen Interesse jederzeit gesorbert werden. Wgl. Anm. 1. Das Vortreten von Schausensterschutzstangen kann auch nur an Bürger= steigen von minbestens 3 m Brette zugelassen werden, und wird auch hier nur bis 0,20 cm zugelassen.

18. Beil als Straßenfront nicht das zufällige Nebenwerk des Gebäudes, die Plinthe, sondern das gleichmäßig über der Plinthe ausstredende Mauerwerk betrachtet werden muß. Nur diese Aussauflung hat, was auch das Bausluchtengeset bezweckt, eine Einsheitlichkeit der Straßenfront, des Etraßenbildes, zur Folge, während die gegenteilige die Gestaltung der eigentlichen Frontlinie von der Zusälligkeit der Andaue abhängig und damit unregelmäßig machen würde. Gebäudeplinthen, welche als "andere Bauteile" im Sinne der Zisser 4, nicht als "geschlossen Borbauten" im Sinne der Zisser 3 zu behandeln sein werden, dürsen demnach überall dis zu 0,13 m vor die Bausluchtlinie vortreten, ohne Kücksicht auf die Breite der Straße oder des Bürgersteiges. Ist der Bürgersteig breiter als 3 m, kann ein Bortreten der Gebäudeplinthen dis zu 0,60 m einschließlich der Gesimse polizeilich zugelassen werden.

19. Ju Bürgersteigen, die 4 m breit ober schmäler als 4 m find, dürfen Treppensstufen überhaupt nicht vorspringen, an breiteren höchstens 0,20 m.

20. Bgl. ALR. I 8 § 80 S. 123. Bez. ber Anbringung und der Bejeitigung von Keller= und Labentüren, die in den Bürgersteig ausschlagen und event. den Berkehr erschweren oder gefährden, vgl. CBG. 5 290 und v. 11. Juli 1894, PBBl. 16 115 und v. 19. Mai 1884, PBBl. 5 403. Bez. der Anbringung von Borhängen zum Schutz gegen die Sonne vgl. PB. v. 19. März 1893, vgl. S. 226 Anm. 48. Zum Aushängen und Ausstellen von Berkauss- und anderen Gegenständen an Gebänden, Türen, Fenstern, Umzännungen nach der Straße zu, desgl. zur Andringung von Schaukästen, Aushängesschildern und anderen Ankündigungsmitteln ist polizeiliche Erlaudnis ersorderlich. (§ 83, 84 des Straßenpolizeireglements vom 7. April 1867.) Hür die Frage der Zulässigkeit der Andringung von Schaukästen an den Straßenfronten der Gebäude sind verkehrspolizeiliche, nicht daupolizeiliche Interessen entschiedend. DBG. v. 8. Juli 1901, PBBl. 23 329. Bez. der Grundsätze der Zulassung von Fahnenschildern usw. vgl. Bekanntmachung v. 8. Mai 1895, bezl. der Transparente, Bers. v. 17. Februar 1896, bezl. der bildl. Darstellungen aus Konsolen, Bers. v. 9. Mai 1896.

21. Für die in Borgärten vortretenden Bauteile gelten einerseits die Bestimmungen in Ziffer 1 und 2, andrerseits diesenigen in Ziffer 8. Der Eigentümer hat bei Beobsachtung der Bestimmungen in Ziffer 1 und 2 das Recht, Bauteile jeder Art und zwar sowohl unter der Erdoberstäche, als unmittelbar oberhalb derselben dis zu einem Drittel der Vorgartentiese, in keinem Falle aber weiter als 2,50 m vor die Baufluchtlinie vorstreten zu lassen. Der gesetliche Weg, auf dem Vorgärten abgeändert oder beseitigt werden können, ist lediglich der im Baufluchtengesetze vom 2. Juli 1875 vorgezeichnete. Bezüglich der Abstandnahme von der Anlegung, Einfriedigung und Unterhaltung der Vorgärten voll. dagegen PV. v. 27. Oktober 1855 Nr. 43 d. W.

- 22. D. h. fofern nicht Dispens erteilt wird.
- 23. Bezüglich des Begriffes "hof" vgl. § 2 Anm. 20.

24. Bgl. § 2 Ziffer 5, § 3 Ziffer 1b, § 5 Ziffer 1, Abf. 2. Danach werben also bie Umfassungswände der Erker und geschlossenen Borbauten an Höfen genau so beshandelt, wie die sonstigen Umfassungswände eines Gebäudes, d. h. sie müssen, soweit sie sich nicht unmittelbar an ein anderes Gebäude ober an Teile desselben Gebäudes anschließen, von anderen Gebäuden oder Teilen desselben Gebäudes 2,50 m entsernt bleiben, soweit die einander gegenüberliegenden Umfassungswände keine Öfsnungen haben und

6 m, soweit Öffnungen in jenen Wänden vorhanden sind. Während also die Settenfenster zweier an der Borderfront belegenen Erter nur 4 m von einander entfernt zu
sein branchen, muß diese Entfernung bei Erkern an Hösen mindestens 6 m betragen.

25. Für Balfone und offene Galerien an Höfen ist eine bestimmte Entsernung sür das seitliche Abbleiben von einander oder von der Nachdargrenze nicht vorgeschrieben, das gegen muß die Entsernung ihrer äußersten Ausladungen unter sich, gegenüber den Umssassmänden von Gedäuden auf demselben Grundstäcke und gegenüber den Nachdarzgrenzen mindestens 8 m betragen. Die Entsernung der äußersten Ausladung eines Balsons wird senkrecht zu derzenigen Umfassund (Front) gemessen, vor welche der Balson vortritt. Die andere Dimension eines Balsons ist seine Breite.

26. Die unverbrennliche Wand kann massiw ober aus Drahtglas, Gisen, Monier usw. bergestellt werden.

# § 15. Öffnungen vor Gebäuden.

- 1. Für Kellerräume bestimmte Lichtöffnungen<sup>1</sup>), welche über die Bausslucht in den Bürgersteig vorspringen, dürfen<sup>2</sup>) nur in Bürgersteigen von mehr als 3 m Breite<sup>3</sup>) angelegt werden. Sie dürfen höchstens bis 0,30 m in den Bürgersteig vorspringen und sind in dessen Dbersläche mit Sisensstäben in Abständen von höchstens 0,03 m zu überdecken, oder mit einer mindestens 1 m hohen glatten<sup>4</sup>), metallenen Bergitterung zu umschließen.<sup>5</sup>)
  - 2. Rellerstufen dürfen in Bürgersteige nicht einspringen.
- 3. Öffnungen vor den nicht an Bürgersteigen liegenden Gebäude= teilen find genügend<sup>6</sup>) zu überdecken, zu vergittern oder zu umwehren.
  - 4. Für die Anlage von Lichtgräben ist § 37 Ziffer 3 maßgebend.
- 1. Nach § 42 Zisser 1 können Ausnahmen von § 15 Zisser 1 zugelassen werden. Bgl. RStGB. § 367, Zisser 12 S. 26 und DBG. v. 3. März 1890, BBBl. 11 586.
- 2. Der Eigentümer hat hiernach bei Erfüllung der sonstigen Bedingungen ein Recht auf die Anlegung von Lichtöffnungen im Bürgersteige.
- 3. Der Bürgersteig braucht nicht von der Außenseite der Lichtöffnung an gemessen noch 3 m breit sein; er muß nur im ganzen mehr als 3 m breit sein.
- 4. Damit Borübergehende nicht daran hängen bleiben; insbesondere ist also die Berwendung von Stachelbraht unzulässig. DBG. 13 420.
- 5. Das Bestehen ungenügend verwahrter, ein hineintreten zulassender Öfsnungen auf einer össenklichen Straße ist ohne Rücksicht auf den Umsang des Verkehrs unzulässig und rechtsertigt in jedem Falle, auch wenn es sich um ältere derartige Einrichtungen handelt, ein Eingreisen auf Grund des § 40 Zisser 4 DBG. v. 19. Mai 1884, PBU. 5 403.
- 6. D. h. nach polizeilichem Ermessen. Unter Umständen genügt eine ganz geringsjügige, nur wenig über die umgebende Erdoberstäche hervorragende Umwehrung (Rollschicht).

# § 16. Treppen.<sup>1</sup>)

1. Jedes nicht zur ebener Erde") liegende Geschoß") muß mindestens durch eine Treppe zugänglich sein, durch welche der Ausgang nach der

Straße oder nach einem Hofe jederzeit gesichert wird (notwendige Treppe). Ausnahmen bezüglich des Dachgeschosses können mit Rücksicht auf die besondere Benutzungsart zugelassen werden. Bon jedem Punkte des Gebäudes aus muß eine Treppe auf höchstens 30 m Entsernung erreichbar sein. Dieses Maß ist auch für Kellerräume innezuhalten, so weit sie zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind (§ 37); für anderweit benutzte Kellerräume kann ein größeres Maß zugelassen werden.

- 2. Gebäude, in deren oberstem Geschosse der Fußboden höher als 7 m über dem Erdboden liegt, müssen mindestens zwei in gesonderten Käumen befindliche Treppen oder<sup>6</sup>) eine unverbrennliche Treppe (notwendige Treppen) erhalten. Doch soll, wenn der oberste Fußboden über 11 m hoch liegt, nur im Ausnahmefalle<sup>7</sup>) eine unverbrennliche<sup>8</sup>) Treppe genügen. Als oberstes Geschoß ist das Dachgeschoß nicht auzusehen, wenn es feine zum dauernden Ausenthalte von Menschen bestimmten Käume enthält.
- 3. Notwendige<sup>9</sup>) innere Treppen einschließlich der daran liegenden Borplätze und Flure<sup>10</sup>) müssen mit massiven, nur durch die ersorderlichen Berbindungs= und Lichtöffnungen<sup>11</sup>) unterbrochenen Wänden umschlossen werden. Nebeneinander gelegene Käume für notwendige Treppen<sup>12</sup>) dürsen durch seine Öffnungen mit einander in Berbindung stehen. Freistreppen dürsen<sup>13</sup>), wenn sie notwendige Treppen sind, nur in einer Höhe von 2 m hergestellt werden.
- 4. Fede notwendige Treppe muß mit dem wirtschaftlich gesondert benutten Gebäudeteile, für welchen sie bestimmt ist, unmittelbare Bersbindung haben, in einer freien, durch das Geländer nicht eingeschränkten Breite von mindestens 1 m sicher gangbar sein<sup>14</sup>) und in einem, vom Tageslicht<sup>15</sup>) hinreichend erhellten Raume liegen. Alls sicher<sup>16</sup>) gangbar gilt eine Treppe, wenn der Auftritt der Stufen, in der Austragung gemessen, mindestens 0,26 m und die Steigung höchstens 0,18 m beträgt. Wendelstufen dürsen an der schmalsten Stelle, in der Austragung gemessen, nicht unter 0,10 m Auftrittsbreite haben.
- 5. Die Treppenläufe sind, wenn sie zwischen Wänden liegen, mindestens an einer Seite mit Handgriffen, sonst mit Geländern<sup>17</sup>) zu versehen, welche ein Hindurchfallen von Kindern ausschließen. <sup>18</sup>) Für Geländer und Handgriffe können besondere Anordnungen getroffen werden. <sup>20</sup>)
- 6. Jede notwendige Treppe ist bis in das Dachgeschoß zu führen oder 21) muß im obersten Dachgeschoß entweder unmittelbar oder in einem in der Nähe belegenen, leicht auffindbaren Raume durch eine seuersicher abgeschlossen Nebentreppe ihre Fortsetzung bis ins Dachgeschoß erhalten. Für diese Nebentreppe genügt eine gerade oder gewendelte Treppe mit

freier Laufbreite von 0,75 m und einem derartigen Auftritte und Steigungs= verhältnisse, daß überall eine Kopshöhe von mindestens 1,80 m verbleibt. 22)

- 7. Bei freitragenden Granittreppen sind die Podeste, wenn diese gleichsfalls aus Granit hergestellt werden, durch Gisenträger, Mauerbögen oder Gewölbe zu unterstüßen.23)
  - 8. Die Stufen unverbrennlicher Treppen dürsen mit Holz belegt werden. 24)
- 9. Notwendige hölzerne Treppen sind unterhalb entweder zu rohren und zu puten oder mit einer gleich seuersicheren Verkleidung<sup>25</sup>) zu versehen.
- 10. Bei notwendigen Treppen sind die Treppenpodeste in der Regel rechteckig in der Weise anzulegen, daß die Länge wie die Breite der Podeste<sup>26</sup>) in der Mitte gemessen mindestens gleich der Lausbreite der Treppe ist. Dasselbe gilt für die Breite der Treppenzugänge. Sine Abschrägung der Schen der Podeste dis zur kreissörmigen Abrundung ist nur bei Treppen von mehr als 1,25 m Breite zulässig. Wenn die Lausbreite der Treppe mehr als 1,75 m beträgt, darf die Breite der Podeste dis auf dieses Maß eingeschränkt werden. <sup>27</sup>)

Aus § 16 in Berbindung mit § 37, Zisser 7 ergeben sich bezüglich ber sogenannten notwendigen Treppen (b. h. derjenigen, die unbedingt vorhanden sein müssen und deren Anlage nicht von der freien Entschließung des Sigentümers abhängig ist), solgende Erundsäte:

a) 1. Jeber nicht zu ebener Erbe belegene zum dauernden Ausenthalt von Menschen gesondert genutzte Gebäudeteil muß einen jederzeit leicht und sicher erreichbaren seuersicheren Zugang zu 2 Treppen oder zu einer unverbrennlichen Treppe haben. Ift nur eine (unverbrennliche) Treppe vorhanden, ist die Polizeibehörde besugt,

b) Sofern die Bestimmungen unter a nicht Plat greifen, sind folgende Borschriften zu beachten:

<sup>1.</sup> Die hervorragende Bedeutung der Treppen in sicherheitspolizeilicher Beziehung rechtfertigt die eingehenden Bestimmungen, die die BPD., ebenso wie die Bauordnungen anderer Städte, in dieser Hinsicht trist. Die Bestimmungen sind naturgemäß verschieden, je nachdem die Treppen den Zugang zu Gebäuden bezw. Gebäudeteilen, welche zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, oder aber zu anderen Zwecken dienenden Käumen bilden. Die Vorschristen beziehen sich insbesondere auf die Zahl, die Lage, leichte und sichere Erreichbarkeit, das Material und die Konstruktion der Treppensanlagen, sowie auf deren Schuß gegen Berqualmung. Dem häusig sich zeigenden Bestreben von Eigentümern und Unternehmern, diese Vorschristen aus sinanziellen Gründen bei der Aussihrung von Keus und Umbauten außer acht zu lassen muß von seiten der Ortspolizeis und Dispensbehörden scharf entgegengetreten werden. (ME. v. 10. Dezember 1902, MBI, 1903, S. 11.)

weitere Forderungen für die Treppenanlage und ihre Zugänge zu stellen. 2. Liegen z. d. w. W. bestimmte Räume höher als 11 m über dem Erdboden, so soll eine unverbrennliche Treppe nur im Ausnahmesalle genügen, vgl. d. Nr. 6. 3. Durch die zwei Treppen oder die eine unverbrennliche Treppe muß der Auszgang nach der Straße oder nach einem Hofe jederzeit gesichert sein. Außerdem ist die Bestimmung in Zisser 6 zu erfüllen.

- 1. Jebes nicht zu ebener Erbe und nicht höher als 7 m über dem Erbboden liegende Geschoß eines Gebäudes muß mindestens durch eine Treppe zugänglich sein, durch welche der Ausgang nach der Straße oder nach einem Hose jederzeit gesichert wird (notwendige Treppe). Diese Treppe muß den Bestimmungen über die Beschassenheit notwendiger Treppen entsprechen, braucht indes nicht unverbrennlich zu sein.
- 2. Sofern das Dachgeschoß nicht höher als 7 m über dem Erdboden liegt, genügt die Anlegung einer Nebentreppe vom obersten Stockwerk dis zum Dachgeschoß oder es kann mit Rücksich auf die besondere Benukungsart des Dachgeschosses sogar auf die Anlegung der Nebentreppe polizeilicherseits überhaupt verzichtet werden, wie dies beispielsweise unter Umptänden unbedenklich bezüglich solcher Stallgebäude geschehen kann, in deren unmittelbar über dem Erdgeschoß belegenem Dachgeschoß sich lediglich Räume zur Ausbewahrung von Stroh, hen usw. befinden.
- 3. Eine ben Bestimmungen zu 1 entsprechende Treppe genügt selbst bann, wenn lediglich bas Dachgeschoß höher als 7 m, aber nicht höher als 11 m über bem Erdboben liegt. Diese eine Treppe ist entweder bis in bas Dachgeschoß zu sühren oder es muß sich im obersten Stockwerk an dieselbe eine Nebentreppe anschließen (Zisser 7).
- 4. Gebäube, in deren oberstem Geschoft, abgesehen vom Dachgeschoft, vol. unter 3 der Kußboden höher als 7, aber nicht höher als 11 m über dem Erdboden liegt, müssen mindet mindeltens zwei in gesonderten Käunen befindliche Treppen, die indes nicht unverbrennlich zu sein brauchen, oder eine unverbrennliche Treppe erhalten. Diese zwei, bezw. diese eine Treppe, sind die in das Dachgeschoß zu sühren, oder es hat sich an jede derselben eine Nebentreppe anzuschließen (Zisser 7).
- 5. Liegt in einem Gebäude der oberste Fußboden (abgesehen vom Dachgeschöß) höher als 11 m, so soll eine unverbrennliche Treppe nur im Ausnahmesalle genügen; der Regel nach sollen in diesem Falle vielmehr zwei in getrennten Räumen besind-liche Treppen vorhanden sein, die indes nicht unverbrennlich zu sein brauchen.
- 2. Bon § 16 Ziffer 1 können nach § 42 Ziffer 1 Ausnahmen zugelassen werden. Liegt das Geschoß nicht höher als 2 m über dem Erdboden, so genügt selbst als notwendige Treppe eine Freitreppe. Bgl. Ziffer 3.
  - 3. Bezüglich ber Begriffe Geschoß und Stodwerk vgl. § 28 Unm. 5.
- 4. Unter "jedem Punkt des Gebäudes" ift nur jeder auf einem Fußboden desselben belegene Bunkt zu verstehen, sodaß also die Entsernung von 30 m nur auf dem Fußsboden jedes Geschosses gemessen wird und zwar durch den freien Raum ohne Rücksicht auf die in den Räumen besindlichen Gegenstände, wie Möbel, Maschinen, Subsellien usw. Die Entsernung von 30 m wird im Dachgeschoß nur bis zu den Punkten gerechnet, über denen das Geschoß noch eine lichte Höhe von 1,60 m hat.

Befindet sich über einem Dachgeschoß noch ein oberer Bodenraum, so braucht nicht von jedem Punkte dieses Raumes aus eine Treppe auf 30 m erreichbar sein; der Raum muß indes sicher zugänglich gemacht sein, etwa durch eine hölzerne, freiliegende Treppe mit Geländer (Kommissionnssionng vom 11. Februar 1897).

- 5. Auch von bem weitesten Bunkte ber 3. d. u. v. M. b. Kellerräume darf eine Treppe höchstens 30 m entfernt sein. Für nicht 3. d. u. w. M. b. Kellerräume ist grundsätlich dieselbe Bestimmung maßgebend, doch kann polizeilich auch eine größere Entfernung zwischen der Treppe und dem weitesten Punkte des Kellers zugelassen werden.
  - 6. D. h. nach ber Wahl bes Bauberrn.
- 7. Bestimmend für die Zulassung einer berartigen Ausnahme ist die ganze Raumsbisposition des Gebäudes, seine Ausdehnung und Zweckbestimmung, die Lage der Treppe und ihre bequeme und sichere Erreichbarkeit. Daß die eine unverbrennsiche Treppe von jedem Punkte des Gebäudes auf eine geringere Entsernung als auf 30 m erreichbar sein muß, wird im allgemeinen als Voraussehung für die Bewilligung der Ausnahme anszusehen sein. Bei zu Wohnzwecken bestimmten Vordergebäuden wird eine unverbrennliche

Treppe (ausnahmsweise) nur bann für genügend erachtet, wenn die Front des Wohnsgebäudes verhältnismäßig schmal, die Grundsläche nicht zu erheblich ist und außerdem die eine Treppe, welche nicht in den Keller führen dars, entsprechend verbreitert wird.

- 8. Zu ben unverbrennlichen Treppen sind zu rechnen die massiven und die eisernen.
- 9. Tgl. auch § 37 Zisser 7. Von § 16 Zisser 3 können nach § 42 Zisser 1 Ausenahmen zugelassen werden. Zweck der Bestimmungen in Zisser 3 ist, einerseits, die zur Rettung bestimmten Treppen selbst, andererseits, für den Fall, daß das Treppenhaus brennen sollte, die anschließenden Bohnungen tunlichst gegen die Übertragung des Feners zu schüßen. Zur tunlichst vollständigen massiven Umschließung und Abgrenzung des eigentlichen Treppenhauses, bezw. um die Verqualmung desselben zu erschweren, müssen die ersorderlichen Berbindungs= und Lichtössnungen stets möglichst tiessiegende Gurtbogen mit Borlagen erhalten.

Unter ben unmittelbar an ben Treppen liegenden Borpläten und Fluren find die außerhalb bes Treppenhauses liegenden abgeschlossenen Borpläte und Flure, welche zu ben einzelnen Bohnungen gehören, nicht mit zu verstehen, wohl aber Borpläte und Flure, welche ben gemeinsamen Zugang zu der Treppe von außen her vermitteln und dergl.

Bezüglich bes Abschlusses ber sogenannten Pobestklosetts gegen bas Treppenhaus vgl. § 25 Anm. 4.

11. Wandössnungen, welche etwa mit Siemensschem Drahtglas sest verschlossen sind, können gleichwohl als massive Wandteile nicht betrachtet und bemnach, sofern sie sich nicht als ersorberliche Lichtöffnungen charakterisieren, nur ausnahmsweise auf Grund bes § 42 Zisser 1 zugelassen werden. Bgl. S. 257 Anm. 7.

Welche Verbindungs- und Lichtöffnungen erforderlich sind, ist quaestio facti. Im allgemeinen wird der Anlegung von Türen auf den eigentlichen Geschospodesten nicht widersprochen werden können. Bei der Zulassung von Lichtöffnungen wird lediglich der Gesichtspunkt ausschlaggebend sein können, ob dieselben zur Beleuchtung des Treppen-raumes selbst erforderlich sind. Das die in den massiven Umfassungswänden des Treppen-hauses liegenden notwendigen Öffnungen mit Türen bezw. Fenstern verschlossen sein müssen, ist nicht vorgeschrieben, indes wird seitens des Polizeipräsidiums gefordert, das die nach dem Dachboden sührenden Verbindungsöffnungen in den massiven Umschließungs-wänden der Treppenhäuser mit einer gemauerten Schwelle und mit senersichern, in Mauersalze schlagenden, dicht schließenden Türen versehen werden. Die Türen müssen selbstätig zusallen und irgend eine Art Klinkenverschluß haben.

12. Liegt neben einer "notwendigen" Treppe eine im gesetslichen Sinne "nicht notwendige" Treppe, so ist biese lediglich ebenso zu behandeln, wie jeder andere Raum des Hauses und kann daher auch mit dem Treppenhause der notwendigen Treppe durch Türen, soweit sie sich als ersorderliche Berbindungsöffnungen darstellen, verbunden werden.

- 13. D. h. ber unterste Teil einer notwendigen Treppe und zwar bis zu einer Sohe von 2 m, vom Erdboben ab gerechnet, barf im Freien liegen.
- 14. Gemessen wird von dem am weitesten in den Treppensauf vorspringenden Teit des Geländers. Das Andringen eines Handgriffs an der Treppenwand erscheint selbst bei einer Lausbreite von nur 1 m zulässig, da durch einen Handgriff die freie Gangsbarkeit des Treppensaufes insosjern nicht eingeschränkt zu werden psiegt, als man bequem auch unter den Handgriff treten kann, auch die Bestimmung in Zisser 4 nur von

"Gefändern" fpricht, während in Ziffer 5 bavon ausdrücklich "Sandgriffe" unterschieben werben. Bgl. Ann. 17.

- 15. Künstliche Beleuchtung genügt also nicht, wohl aber unter Umständen ausreichendes Oberlicht. Bez. der Zulässigseit der polizeilichen Forderung ein solches
  Oberlicht mit einem Crahtnetz zu versehen, vgl. OBG. v. 24. November 1903, PBU.
  25 562.
- 16. Die Verwendung von Gisenbahnschienen zu Treppenfonstruktionen wird nicht zus gelassen. Die Tragfähigkeit der eisernen Träger für Treppenanlagen ist rechnungsmäßig nachzuweisen.
- 17. Unter Gefändern sind solche Unmöhrungen zu verstehen, welche eine Treppe einfassen und so gegen das seitliche Herabsallen Schutz bieten, b. h. Ginrichtungen, welche in senfrechter Aufrichtung die Abscheidung des seitlich daran liegenden Luftraumes usw. bezwecken. Sie sind daher in der Art ihrer Anlage wie in ihrer Zweckbestimmung von den Handgriffen oder Handsläusen, welche keinen Schutz gegen seitliches Herabsallen, vielmehr einen sicheren Halt sür die die Treppe, insbesondere während der Dunkelheit passierenden Personen bieten sollen, durchaus verschieden. DBG. vom 3. April 1895 Nr. IV 540. —
- Die Bestimmungen über Geländer und Haubgriffe beziehen sich nur auf sertige Bauten. Die Andringung gewöhnlicher Schutzeländer während des Baues ist indes üblich und kann auf Grund des § 10 II 17 ALR. polizeilich gesorbert werden.
  - 18. Danach darf die lichte Weite zwischen ben Traillen höchstens 20 cm betragen.
- 19. Die Nichtbefolgung ber hier gegebenen Bestimmung würde eine strafbare Fahrlaffigkeit in sich schließen.
- 20. So wird bei Geländern in Schulen die Anbringung von Knöpfen auf ben Geständern geforbert, um bas heruntergleiten ber Kinber zu verhüten.
  - 21. Das Wahlrecht hat ber Bauherr, vgl. indes Unm. 1 unter b Nr. 2.
- 22. Diese Nebentreppe braucht also selbst nicht unverbrennlich zu sein, sie muß aber seuersicher gegen die umliegenden Räume abgeschlossen sein. Bei der Anordnung von kleinen Berbindungstreppen vom Laden des Erdgeschosses nach dem Keller (keine notzwendige Treppe) wird verlangt, daß die Innenseiten des Kranzes der Balkendurchbrechung, sowie die Unterseite der anzubringenden Klappe seuersicher bekleidet werden. Die Aussteigeössung ist sicher zu umschließen.
- 23. Um den freitragenden Granitfreppen in den Podesten einen festen halt bei Feuersgefahr zu geben, da erhitete Granitsteine bei bem Bespriten mit Wasser ersahrungs= mäßig sehr leicht zerspringen.
- 24. An Stelle von Holz werben beispielsweise auch Anlolith-Platten zugelassen. Das Belegen ber Stufen mit nicht eingefalzten eisernen Stäben würde auf Grund bes § 10, II 17 ARR. zu untersagen sein.
  - 25. Beispielsweise mit Ansolith-Platten.
- 26. Die Bestimmungen über Treppenpobeste, von benen nach § 42 Zisser 1 Ausenahmen zugelassen werben können, sind hiernach solgende:
- a) Bei notwendigen Treppen haben die Podeste eine rechtectige Form zu erhalten. Das Rechteck liegt mit seiner längeren Seite quer vor den beiden Treppenläusen, ist also mindestens doppelt so lang als der einzelne Treppenlauf breit ist und muß mindestens so breit sein, wie die Lausbreite der Treppe.

b) Ist die Lausbreite der notwendigen Treppe größer als 1,25 m, so darf das nach der Bestimmung unter a sich ergebende Rechted des Podestes dis zur kreisförmigen Ab-

rundung abgeschrägt werden.

c) Schließen fich an ein Bobest zwei Treppenläufe rechtwinkelig zu einander an, so genügt ein quabratisches Podejt, beffen Seiten gleich ber Laufbreite ber Treppe find.

d) Bei Treppen, beren Laufbreite mehr als 1,75 m beträgt, braucht die Breite ber Podeste nicht mehr als 1,75 m betragen.

- e) Sind die an ein Treppenpodest sich anschließenden Treppenläuse verschieden breit. fo merben die Mage des Podeftes durch die Laufbreite des ichmaleren Treppenlaufes bestimmt.
- f) Bei Erfüllung der vorstehenden Bedingungen kann also auch eine notwendige Treppe Wendelstufen (vgl. Ziffer 4) erhalten.
- g) Bollftändige Bendeltreppen, bei benen die Unlegung rechteckiger Podefte im all= gemeinen ausgeschlossen ift, werben aus biefem Grunde als notwendige Treppen nur ausnahmsweise zuzulassen sein. In diesem Falle wird es für genügend zu erachten sein, wenn die Breite wie die Länge der Podeste, in der Mitte gemessen, gleich der Lausbreite der Treppe ist. Die Länge eines Podestes wird in der mittleren Lauslinie gemessen. Hiernach würde bei Bendeltreppen ein Podest von der Größe etwa des dritten Teiles eines Kreises genügen, bessen Radius gleich ber Laufbreite ber Treppe ift.
- 27. Die Polizei ist befugt von dem Eigentümer bewohnter oder auf andere Weise bem Berkehr übergebener Säuser die Beleuchtung ber Treppen und Alure bei mangelndem Tageslichte zu fordern (sowohl im Bege ber Polizeiverordnung wie der polizeilichen Berfügung), soweit dies zur Erhaltung ber öffentlichen Sicherheit und zur Abwendung von Gefahren von dem in ben Saufern verkehrenden Publikum geboten erscheint. -Die polizeiliche Forderung ift unabhängig von etwaigen privatrechtlichen Abmachungen amischen Mieter und Bermieter (eventl. im Mietsvertrage). DBG. v. 8. Januar 1887 PBBI. 8 200, v. 19. September 1883 aaD. 5 15, v. 18. Mär; 1885 aaD. 6 269, v. 9. Dezember 1885 aaD. 7 315, DBG. 12 390.

Ein Sausbesitzer, ber bie ihm nach polizeilicher Borichrift obliegende Pflicht, bie Treppe ausreichend zu beleuchten, schuldvoll verlett hat, ift zum Schabenersat verpflichtet, wenn durch diesen Mangel der Unfall oder Tod einer Person herbeigeführt ift. Gin konfurrierendes Berschulden des Beschäbigten fann darin nicht gesunden werden, daß bieser es unterlassen hat, sich seinerseits Licht bringen zu lassen. (Entich. b. RG3. III v. 13. Dezember 1895), ja bie zivilrechtliche Schabensersatpflicht bes Erundeigentumers für körperliche Berletzungen, welche sich jemand infolge ungenügender Beleuchtung einer Treppe zugezogen hat, hat weder bas Borhandensein einer die Beleuchtung ber Treppen allgemein anordnenden Polizei-Berordnung noch einer die gleiche Forberung im Gingelfalle stellenden Berfügung zur Voranssetzung. Bal. Erk. des MGB, IV vom 16. Mai 1887, PBBl. 8 326 sowie Erk. des RG. II Straff. v. 19. Oftober 1886 Entsch. des RG. in Straff. 14 362, auch PBBI. 24 163.

Mit Rudficht auf bie im porstehenden dargelegte Rechtsauffassung ber höchsten Gerichtshöfe hat das BBr. eine die Beleuchtung der Treppen und Flure allgemein regelnde Polizeiverordnung bisher nicht erlaffen, fich vielmehr auf die nachstehenden Bekannt= machungen v. 21. April 1885 und v. 31. Ottober 1890 beschränkt.

Bekanntmachung v. 21. April 1885 (auszugsweise).

"Die Beleuchtung, welche fich auf alle Jedermann zugänglichen, tatjächlich bem Berkehr dienenden Treppen und Flure zu erstreden hat, muß bas ganze Sahr hindurch, alfo ohne Unterschied ber Sahreszeit, mahrend berjenigen Stunden er= folgen, in welchen es an ausreichenber Erleuchtung burch natürliches Licht mangelt, und zwar bis 10 Uhr Abends. Als ausreichend wird die Erleuchtung nur dann anzusehen sein, wenn sie ein deutliches Erfennen der betreffenden Raume ermöglicht. Berpflichtet zu ber Beleuchtung und ber Polizeibehörde gegenüber verantwotlich ift ber Eigentümer bes Grundstücks, gleichviel, ob etwa nach dem Inhalt von Privatverträgen ein anderer diese Berpflichtung übernommen hat.

Die Auffichtsbeamten find angewiesen, ber Treppenbeleuchtung ihre besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden und die Abstellung mahrgenommener Mängel durch Sinwirkung auf den Grundstückseigentümer herbeizuführen.

Daß die Unterlassung ber Beleuchtung unter Umftanden eine Krafgerichtliche

Uhndung zur Folge haben fann, barf als befannt vorausgesett merben."

Berlin, ben 21. April 1885.

Königliches Polizei=Prafibium.

In ber Bek. v. 31. 10. 1890 wird vor ber Aufstellung brennender Petroleumlampen sofern dieselben nicht mit Metallbassin versehen sind und mit bestem Petroleum (Kaiseröl) gespeist werden, in Treppenhäusern gewarnt.

#### § 17.

### Lichtichachte1).

- .1. Lichtschachte<sup>2</sup>) (Lichthöfe) müssen eine Grundsläche von mindestens 10 qm³) bei einer geringsten Abmessung von 2 m⁴) erhalten und durchweg<sup>5</sup>) bis zur Dachsläche mit massiven Wänden umschlossen werden. Bei einer mittleren Höhe der Schachtwände bis zu 12 m fann eine Verkleinerung der Grundsläche bis auf 6 qm bei einer geringsten Abmessung von 1,50 m zugelassen werden. Am unteren Ende der Lichtschachte sind Borskehrungen zu tressen, welche ihnen von außen frische Luft dauernd zusühren. Die Luftzusührungskanäle müssen mindestens 0,30 qm Duerschnitt erhalten.
- 2. Für Lichtschachte, welche einem Raum Licht unmittelbar durch die Decke<sup>6</sup>) zuführen, genügt es, wenn sie von dem Raum bis zur Dachfläche mit einem unverbrennlichen Stoffe ummantelt werden; auch darf die Grundfläche derartiger Lichtschachte kleiner<sup>7</sup>) als oben angegeben, bemessen werden.
- 3. Sind die Lichtschachte oben mit einer Glasdecke oder sonst in geeigneter Art geschlossen, so müssen auch an ihrem oberen Ende Borekehrungens) getroffen werden, welche einen ausreichenden Lustwechselsichern.
- 4. Wenn Lichtschachte Öffnungen innerhalb des Dachraumes erhalten, so müssen diese mit seuer- und rauchsicheren, sest verschlossen zu haltenden Türen<sup>9</sup>) versehen werden.

<sup>1.</sup> Bezüglich ber Aufzugsschachte (Fahrstühle) vol. die PB. v. 24. September 1898, Rr. 47 b. B.

<sup>2.</sup> Bon den Bestimmungen der Zisser 1 können nach § 42 Zisser 1 Ausnahmen zusgesassen werden. Daß Lichtschachte unbedingt durch alle Geschosse bis zum Erdboden durchgesührt werden müssen, ist nicht vorgeschrieben.

<sup>3.</sup> Die Grundsläche der Lichtschachte gilt als bebaute Fläche (vgl. § 2). Gbendaselbst in Zisser 2 der einzige Ausnahmesall, in dem ein Lichthof bet einer geringsten Größe von 10 qm als unbebaute Fläche gerechnet wird.

- 4. Geringste Abmessung ist hiernach 2>5 m. An einen den gegebenen Bestimmungen entsprechenden Lichthof dürsen auch Babestuben und Bedürsnisanstalten angelegt werden, sofern der Lichtschacht oben offen ist (§ 25).
- 5. D. h. abgesehen von den in den massiven Wänden vorhandenen Össnungen. Die massive Abschlußwand muß insbesondere auch dann ausgeführt werden, wenn der Lichtsschacht an der Grenze liegt.
- 6. Es ist hier vorzugsweise an im obersten Geschosse belegene Räume gedacht. Die Beleuchtung bes fraglichen Raumes muß unmittelbar durch die Decke, also nicht von ber Seite her ersolgen.
- 7. Die zu mahlende Abmessung wird durch ben Zwed bes Lichtschachtes, einen bestimmten Raum angemessen zu erleuchten und zu belüften, bestimmt werden.
- 8. Sei es, daß die Decke selbst zum Öffnen eingerichtet wird, sei es, daß unterhalb derselben seitwärts Lüftungsrohre, Öffnungen, Klappen ober bergl. angebracht werden.
- 9. Bur Reinigung ber Oberlichtsenster. Lichtschachtfenster im Dachboben bedürfen feiner eisernen Läben.

### § 18.

# Feuerstätten. 1)2)3)4)

- 1. Feuerstätten in Gebäuden muffen in allen Teilen aus unverbrenn= lichem Bauftoff hergestellt werden.
- 2. Unter Feuerherden<sup>5</sup>) sowie unter den zugehörigen, mindestens 0,05 m breit anzuordnenden massiven Umfassungsstreifen<sup>6</sup>) müssen die Decken einsichließlich des Fußbodens durchweg aus unverbrennlichem Baustoffe hergestellt werden.
- 3. Feuerherde, welche auf unverbrennlichen Füßen stehen, dürfen auf Holzbalkendecken und Holzfußböden errichtet werden, wenn unter dem Herde ein Luftraum von mindestens 0,15 m und höchstens 0,20 m frei gehalten wird. Der Fußboden dort ist durch eine 0,05 m starke Massiwschicht auf mindestens 1 mm starker Eisenplatte zu schützen; die Massiwschicht sowie die Eisenplatte müssen 0,05 m über den Rand des Herdes vortreten. 7)8) Dieselben Vorschriften sinden auch auf Badeösen von Metall Anwendung.9)
- 4. Öfen und sonstige nicht unter Ziffer 2 und 3 fallende Feuerstätten sind 10) von dem Fußboden durch eine mindestens 0,05 m starke Massivschicht zu trennen, über der sich ein mindestens 0,05 m hoher, den Durchzug der Luft gestattender Hohlraum mit mindestens 2 Luftöffnungen befinden muß.
- 5. Bor den Heizöffnungen<sup>11</sup>) sämtlicher Feuerungen ist der Fußboden, wenn er nicht aus unverbrennlichem Stoffe hergestellt wird, in einem Borsprunge<sup>12</sup>) von 0,50 m und in einer über die Feuerungsöffnungen nach beiden Seiten hin vortretenden Breite von 0,30 m seuersicher zu bekleiden. Vor Studenseuerungen von gewöhnlichem Umsange und vor offenen Kaminen

genügt statt dessen die Verwendung metallener Vorsetzer von ausreichender Größe. 18)

- 6. Wände, 14) an welchen Feuerherde unmittelbar oder in einer geringeren Entfernung als 0,10 m aufgestellt werden, müssen in der Ausdehnung des Herdes und mindestens 0,20 m rings um ihn aus unverbrennlichem Bausstoffe bestehen. Diese Wände dürsen, soweit sie nicht mindestens einen Stein start massiv sind, nicht als Wandungen von Feuerzügen benutzt werden. Eiserne Feuerstätten sind von verputztem oder verblendetem Holzwerte mindestens 0,40 m, von freiem Holzwerte mindestens 0,80 m entfernt zu halten. Bei ummantelten Ösen können geringere Maße zugelassen werden.
- 7. Für Feuerstätten von erheblichem Unfange und für solche, deren Betrieb dauernd große Hitze erfordert, wie große Koche und Waschfücheneherde, große Plättöfen und dergleichen, können weitergehende Forderungen bezüglich der Feuersicherheit gestellt werden. 16)

1. Vorbemerkung:

a) Bereits nach §§ 1 und 2 Mbs. 2 Nr. 3 der Verordnung v. 14. August 1837 (Amtsbl. S. 282) bedurfte in Berlin jede Anlage von Fenerstätten der polizeisichen Genehmigung. DVG. v. 18. Dezember 1835 Nr. IV 1814. Desgleichen erachtet die VPD. v. 21. April 1853 zur Herstellung von Fenerstätten eine polizeiliche Genehmigung sür erforberlich. Schließlich bedürfen auch nach § 26 der VPD. v. 15. Januar 1887 Umbanten oder Reparaturbanten, bei denen Fenerstätten (oder Schornsteine) hergestellt oder verändert werden sollen und nach § 26 der vorliegenden VPD. ganz allgemein die Pernellung und Beränderung von Fenerstätten (oder Schornsteinen) der baupolizeilichen Genehmigung. Kann daher bezüglich einer bestehenden nach Flaß der Verordnung v. 14. August 1837 errichteten Feuerstätte nicht der Nachweis der erfolgten polizeilichen Genehmigung erbracht werden. so ist die Frage ihrer Zulässischen dem jetzt geltenden Vaurecht zu beurteilen, denn die im § 40 Wbs. 4 ausgesprochene Beschränfung des neueren Rechts gegenüber bestehenden baulichen Anlagen sommt nur denjenigen beim Erlasse der neuen VD. bestehenden Anlagen zu gute, denen, salls es sür sie nach älteren Kechte einer Erlaubnis bedurft hätte, auch eine iolche Erlaubnis zur Seite steht. DVG. v. 27. Januar und 20. März 1888, PVBL 9 262 und 279. Ein bloßes Umsesung an eine andere Stelle) damit verdunden ist, bedarf übershanpt nicht der daupolizeilichen Genehmigung.

b) Schließt die berzeitige Beschaffenheit einer ben geltenden baupolizeilichen Bestimmungen nicht entsprechenden Feuerstätte eine Feuersgesahr in sich und handelt es sich dennach bei einem dadurch veranlaßten polizeilichen Einschreiten um die Beschitigung dieses gesahrbrohenden Zustandes, so hat sich die beitressende polizeiliche Bersügung, die sich als eine sicherheitspolizeiliche, als ein At der Präventivpolizeicharafteristert, auch auf diese Beseitigung zu beschränken und darf nur diesenigen Anstalten tressen, die nötig sind, dies Ziel zu erreichen. Kann der Eigentümer die Gesahr durch verschiedene mit dem Gesetz im Einklange stehende Vorsehrungen beseitigen, so nuch ihm von der Polizei die Bahl gelassen werden. DS. 1326, 6 291, 318, 11 381, 13 400 und v. 16. Februar 1892 PVBI. 13 341. Diesem Grundsatze entspricht es auch, wenn bei nicht den Bestimmungen entsprechenden Feuerstätten seitens der Polizeibehörde entweder die Bestimmungen entsprechenden vor aber die Bestimmungsmäßige Gerstellung oder aber die Bestimmungsmäßige Gerstellung oder aber die Bestimmungsmäßige verstellung

PBBI. 5 221.)

c) Die Verfügung (zu b) ist in erster Linie und grundsählich gegen den Eigentümer des Grundstücks zu richten, welcher der Behörde gegenüber ohne Rücksicht auf die Entstehungsgründe einer polizeilich unzulässigen Beschaffenheit seines Besitztums diesen Zustand zu vertreten und nötigenfalls zu beseitigen hat, ganz unahhängig davon, ob die unzulässige Beschaffenheit durch den Eigentümer selbst, durch Dritte ober durch Zusal entstanden ist. Daneben hat aber die Polizei auch die Besuguis, sich auch an den Urheber des polizeiwidrigen Zustandes zu halten und ihm die Beseitigung desselben auszugeben. (Bgl. S. 89 ff.)

Das polizeiliche Einschreiten wegen polizeiwidriger Feuerungsanlagen kann schließlich auch gegen die Bewohner der betreffenden Räume entweder auf ordnungsmäßige Gerstellung der ersteren gerichtet werden, weil jene durch die Benutung der fraglichen Anlagen die allgemeine Sicherheit gefährden, oder aber auch auf Unterlagung der Benutung der polizeiwidrigen Feuerungsanlagen (DBG. vom 25. Februar 1886, BBBl. 7 254). Der letztere Weg wird sich indes wohl nur in den wenigsten Fällen, namentlich mit Rücksicht auf die Schwierigkeit der Anse

übung der polizeilichen Kontrolle, als zweckmäßig erweisen.

d) Bezüglich ber Beseitigung von Dien aus Wohnraumen bezw. aus nicht zum bauernben Ausenthalt von Menschen bestimmten Raumen vol. § 37 Anm. 4.

- 2. Bon ben Bestimmungen ber Ziffern 3, 4 und 6 bieses § können nach § 42 Ziffer 1 Ausnahmen zugelassen werben.
- 3. Bgl. § 368, Zisser 3 und 4 des RStGB. S. 28 Für die Herstellung und Beränderung der Fenerstätten ist zwar die Einreichung vollständiger dem § 28 entsprechender Bauvorlagen nicht ersorberlich, es wird jedoch gemäß § 35 verlangt, daß jedem Genehmigungsgesuche die zur Berdeutlichung nötigen Handzeichnungen in doppelten Eremplaren beigefügt werden, aus welchen namentlich der Ausstellungsort, die Entsernung von der Decke und den umgebenden Wänden, sowie die Beschassenheit der letzeren und der ersorderlichen Massichität genau ersichtlich ist.
- 4. Feuerstelle heißt jedes Gebäude mit einer zur Unterhaltung des Feuers bestimmten Stätte. § 69 ALR. I 8. Feuerstätte heißt jede zur Unterhaltung des Feuers bestimmte Anlage oder Einrichtung.

Bur Fesistellung des Sinnes und Zusammenhanges ber in diesem § gegebenen Bestimmungen jei folgendes bemerkt:

Fenerstätte ist der allgemeine Begriff, von dem ausgegangen wird; Heuerherde und sen sind Unterarten desselben. Der § 18 verlangt in Zisser I für alle Fenerstätten in allen ihren Teilen eine unverbrennliche Herstellung, geht sodann zu der sür hervorragend seuergefährlich angesehenen besonderen Art von Kenerspätten — zu den "Kenerherden" — über, sordert sür jeden Fenerherd grundsählich die aus Zisser 2 ersichtliche Beschaffenheit der darunter besindlichen Decken und Fußböden, trifft in Zisser 3 sür besondere Arten von Fenerherden erleichternde Bestimmungen und bespricht endlich in Zisser 4 Ösen und sonstige Fenerhätten, die nicht Fenerherde sind und zwar in dem Sinne, daß, wenn sie (obwohl keine Fenerherde) doch auf Decken und Fußböden der in Zisser 2 gedachten Art ruhen, es sür sie seiner weiteren Bestimmung bedarf, wenn dies nicht zutrisst, bei ihnen — im Gegensahe zu "Fenerherden" — die anderweiten in Zisser 4 gedachten Schukvorrichtungen genügen sollen. (Bgl. DBG. v. 7. Mai 1889, Mo. II, 444. Sisser Fenerungen, Zisser 6 das Berhältnis der Fenerstätten zu den umgebenden Wänden voll. Unm. 14), Zisser 7 diesenigen Fälle, in denen Unsorderungen, welche über die in Zisser 1 die 6 normierten hinausgehen, seitens der Polizeibehörde gestellt werden dürsen.

Auch Sauggasanlagen, welche als solche nicht unter ben § 16 RGD. fallen, haben polizeilich als Feuerstätten zu gelten und bedürfen als solche ber baupolizeilichen Genehmigung; sofern in einzelnen Bezirken für Feuerstätten weber Genehmigungs noch

Anzeigepslicht bestehen, empsiehlt es sich durch Polizeiverordnung die Inbetriebsetzung von Sauggasanlagen — wie überhaupt von Mischgas-Kraftanlagen — von einer etwa 2 Wochen vorher zu erstattenden Anzeige bei der Ortspolizeibehörde abhängig zu machen. Erl. d. M. f. H. u. G. v. 20. Juni 1904, nebst den angeschlossenen Grundsfähen für die Einrichtung und den Betrieb von Sauggasfrastanlagen. MBI. d. H. G. B. S. 338.

- 5. Unter Fenerherben aller Art, sofern sie nicht unter Zisser 3 fallen, also ohne Rücksicht baraus, ob sie aus Kacheln, aus Stein ober aus Gisen sind. Insbesondere gehören hier her also Kochmaschinen aller Art, ohne Unterschied, ob sie mittelbar (abgesehen von ben unter Zisser 3 jallenden Ausnahmen) durch Füße, Rollen usw. ober unmittelbar auf der Decke oder dem Jußboden stehen. In allen diesen unzweiselshaft durch Zisser 2 getrossenn Fällen ist das Unters und Übereinander von Fußboden und Feuerherd nur dann zulässig, wenn die Decken einschließlich des Fußbodens durchweg aus unverbrennlichem Material hergestellt sind. Bgl. DBG. vom 7. Mai 1889 Nr. II 444. Die herstellung einer seuersicheren Unterlage aus Wellblech auf Valken ist denmach bei der Anlage neuer Feuersicheren unzulässig, auch genügt nicht etwa eine bloße Unterslage von Eisenblech. Bezüglich der Gasherde vost. Anm. 8.
- 6. Der 5 cm breite massive Umfassungsstreifen muß in Fußbobenhöhe rings um ben Fenerherb herumlaufen, soweit ber Fenerherb nicht unmittelbar an ber Wand sieht.
- 7. Es ergibt sich aus diesen Bestimmungen folgende Herstellungsart: 1. Holzbalkenbecke, 2. Holzsusboden, 3. 1 mm starke Eisenplatte, 5 cm über den Rand des Herdes
  vortretend, 4. 5 cm starke Massichicht, 5 cm über den Rand des Herdes vortretend.
  5. Zwischen Massichicht und Herd ein Lustraum von 15 dis 20 cm. 6. Feuerseite
  Stüten, welche den Herd tragen. Die Beobachtung dieser Bestimmungen wird insbesondere
  in allen denjenigen Fällen zu fordern sein, in denen es sich in bestehenden daulichen Unlagen um die Wiederherstellung von Kochmaschinen au Stelle solcher, welche durch
  Brandschaben an den darunter besindlichen Balkenlagen oder Fußböden zerstört sind,
  handelt, und in denen die Herstellung einer der Zisser 2 entsprechenden durchweg unverbrennlichen Decke unverhältnismäßig kostspielig werden würde. Das Material der
  Massichschaft kann aus Sandstein, Kunststein, aus Beton und aus vermauerten Ziegelsteinen bestehen; sie muß nur eine senersese, zusammenhängende Platte von mindestens
  5 cm Stärke bilben.
- 8. Über Gasapparate hat das Polizei-Präsidium folgende Bestimmungen erlassen:
  1. Gasherde (Gastochmaschinen) mit Füßen unterliegen den Bestimmungen der Zissen 3 mit der Maßgabe, daß eine 0,05 m starke Massicht oder eine mindestens 1 mm starke Eisenplatte genügt. Brasenrohr ist erforderlich. 2. Gasheizösen sind von dem Fußboden durch eine mindestens 0,05 m starke Massicht der eine mindestens 1 mm starke Eisenplatte zu trennen, desgl. Gasbadeösen. 3. Die Verdrennungsproduste der Gasherde, Gasheizösen und Gasdadeösen sind durch dichte seuersichere Kohre innerhald des betressenen Stockwerks in Schornsteine zu leiten oder durch derartige Rohre über das Dach ins Freie zu führen. 4. Kleine Gaskochapparate unterliegen nicht den Bestimmungen der §§ 18—20.
- 9. Auf Babeofen aus Metall finden, auch wenn fie nicht auf Füßen flehen, die Besstimmungen ber Zisser 3 Unwendung. Bezüglich der Gasbabeofen vgl. Unm. 8.
  - 10. Sofern nicht ben schärferen Bestimmungen ber Ziffern 2 ober 3 genügt ist.
- 11. Boraussetzung ist selbstverständlich, daß die Heizöffnung an einer Seitenfläche ber Feuerstätte liegt. Auf Gasherde findet die Bestimmung demnach keine Anwendung.

- 12. Der Borsprung wird senkrecht zur Heizöffnung gemessen, die Breite in der Linie, welche vorlängs der Össung und an ihr vorüber oder parallel mit ihr verläuft. TBG. v. 11. Juni 1885 No. II 648. Ist die Feuerungköffnung beispielsweise 0,50 m breit, so muß das Borblech 1,10 m breit sein und 0,50 m vorspringen.
- 13. Diese metallenen Vorsetzer müssen während der Heizperiode vor jeder einzelnen Studenseuerung und vor jedem einzelnen ofsenen Kamin dauernd tatsächlich vorhanden sein. Ein hinsetzen derselben bald vor diese bald vor jene heizössung, in der gerade geheizt wird, würde eine hinreichende Sicherheit nicht gewähren. Die Zahl der Vorsetzer nuß vielmehr der Zahl der Studenseuerungen und offenen Kamine entsprechen. DVG. v. 3. April 1895 No. IV 537.
- 14. Aus den unter dieser Ziffer enthaltenen Bestimmungen ergibt sich bezüglich bes Abbleibens der Feuerstätten von Wänden aller Art folgendes:
  - a) Eiserne Feuerstätten jeder Art (Feuerherde, Ösen usw.) mussen von Wänden, welche aus verputztem oder verblendetem Holzwerke bestehen, 0,40 m, von freiem Holzwerke mindestens 0,80 m entsernt bleiben.
  - b) Unbeschabet der Bestimmung zu a müssen Feuerherde (ohne Unterschied, ob sie aus Eisen oder aus Stein oder aus Kacheln hergestellt sind) von Wänden, welche nicht in der Ausdehnung des Herdes und mindestens 20 cm rings um ihn aus unverbrennlichem Material bestehen, mindestens 10 cm entsernt bleiben. Treten Feuerherde näher als 10 cm oder unmittelbar an die Wände heran, so müssen letztere in der Ausdehnung des Herdes und 20 cm rings um ihn aus unverbrenns lichem Materiale hergestellt werden.
  - c) Den und sonstige nicht zu den Feuerherden zu rechnende Feuerstätten dürsen an Wände aller Art (also auch an Scheidewände von der im § 10 zugelassenn Besichassenheit) selbst unmittlbar herantreten, mit der Ausnahme, daß sofern die Dsen oder sonstigen Feuerstätten von Eisen sind, diese von Wänden, welche aus verputztem oder verblendetem Holzwerk bestehen 0,40 m, von freiem Holzwerk 0,80 m entsernt bleiben müssen. Unter freiem Holzwerk sind Mobilten, die jederzeit umgestellt werden können, im allgemeinen nicht zu verstehen.
- 15. Bon aus Holz hergestellten Ladeneinrichtungen, die ihrer Bestimmung entsprechend dauernd auf demselben Plate zu bleiben pslegen, werden eiserne Feuerstätten auf 0,80 m entsernt bleiben müssen. Zum freien Holzwerk sind insbesondere zu rechnen die Türzbekleidungen, nicht aber die beweglichen Türslügel.
- 16. In jedem Falle, wo die Genehmigung zu einer gewerblichen Fenerstätte nachsgesucht wird, wird es sich für die Polizeibehörde empsehlen, nicht allein die räumliche Ausdehnung derselben, als vielmehr den Zweck und den Effekt der Sitzeerzeugung in Betracht zu ziehen, da die Praris gezeigt hat, daß selbst bei Fenerstätten von geringem Umfange so hohe Hitzerade erzeugt werden, daß selbst klinkersesse Mauersteine an der Innenseite der Schornsteine bis zu einer Höhe von mehreren Metern sintern und die Wangen, wenn sie nur die gewöhnliche Stärfe von 1/2 Stein haben, durch mehrere Gesichosse bersten. Besondere Ausmerstamkeit verdienen daher, abgesehen von den in Zisser sießereien und Schmelzösen, Trockenösen z. B. in Färbereien, Darren in Brauereien, Porzellans und GlassBrennösen, Bäckereien, große Konditoreien. In solchen Fällen wird daher etwa eine entsprechend größere Wangenstärke, unter Umständen auch die Hersstellung der den Stichslammen besonders ausgesehten Teile des Schornsteins etwa dis über die nächste Balkenlage hinaus mit Chamotte zu sordern sein. Bgl. im übrigen § 20.

#### § 19.

### Berbindung der Feuerstätten mit den Schorufteinen.

- 1.1) Der Rauch ist von Feuerstätten durch dichte seuersichere Rohre innerhalb des betreffenden Stockwerkes seitlich in Schornsteine<sup>2</sup>) zu leiten. In besonderen Fällen kann zugelassen<sup>3</sup>) werden, den Rauch unmittelbar ins Freie zu führen.
- 2. Alls Stütze der Rohre darf nur unverbrennlicher Bauftoff verwendet werden.
- 3. Die Rohre sind von geputtem oder verblendetem Holzwerke mindestens 0,40 m, von freiem Holzwerke mindestens 0,80 m entsernt zu halten. Sind die Rohre ummantelt, oder sind sonst gleich wirksame Schutz-vorrichtungen getroffen, so kann eine Verminderung dieser Entsernungen zugelassen werden.
- 4. Bei Heizösen in Räumen, welche zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmt sind, dürsen in den zur Ableitung der Feuergase dienenden Rohren oder Kanälen keine Verschlußvorrichtungen<sup>4</sup>) angebracht werden.<sup>5</sup>) Bei offenen Kaminfeuerungen ist jedoch die Anbringung solcher gestattet.

<sup>1.</sup> Bon Biffer 1 und 3 konnen nach § 42 Mbj. 1 Musnahmen zugelaffen werben.

<sup>2.</sup> Auf Grund dieser bereits im § 17 der BPO. v. 15. Januar 1887 enthaltenen Bestimmungen wird polizeilicherseits grundsählich die Einführung der Nauchrohre eiserner Ösen in Kachelösen, durch welche der Nauch also nicht auf direstem Wege in den Schornstein gelangt, nicht gestattet, da eine derartige Einrichtung, wie die Erschrung gelehrt hat, die Gesahr von Explosionen in sich schließt. Wenngleich diese geschäftliche Behandlung der Angelegenheit sich ossender mit der in der hier fraglichen Bestimmung zum Ausdruck gebrachten Absicht des Gesetzgebers durchaus im Einstange besindet, glaubt das PBr. gegen diese gesetzische Absicht nicht zu verstoßen, wenn es ausnahmsweise die Einsührung der Nauchrohre eiserner Ösen in Kachelösen in densenigen Fällen gestattet, in denen die besondere Art der betressenden eisernen Ösen die Gewähr dassür dietet, daß jede Explosionsgesahr ausgeschlossen ist. Dies ist beispielsweise aus Grund eingehender Gntachten von Sachverständigen ausdrücklich anerkannt worden bezüglich der von der Eisengießereizustiengesellschaft, vormals Keyling & Thomas, hergestellten CadésPatentzösen. Bei der Ausstellung dieser Ösen sind jedoch die Vorschriften des § 18 der BPO. zu beachten. (Verf. v. 9. Januar 1896.)

<sup>3.</sup> D. h. also ohne daß überhaupt ein Schornstein vorhanden zu sein braucht. Bei zahlreichen kleinen Baulickfeiten wird die unmittelbare Abführung des Rauches durch Rauchrohre ins Freie unbedenklich gestattet werden können. Damit kein Migbrauch mit dieser milderen Bestimmung getrieben werden kann, ist ihre Zulassung in das polizeiliche Ermessen gestellt worden.

<sup>4.</sup> Wie Rlappen, Schieber und bergl.

<sup>5.</sup> Diese Bestimmung ift für Berlin zuerst burch die Polizeiverordnung v. 29. No- vember 1877 eingeführt, deren Gesemäßigkeit sowohl im Berwaltungsftreit- als auch

im Strasversahren wiederholt anerkannt worden ist. Bzl. KG. v. 7. November 1881, PBU. 3 55, v. 10. November 1881, das. 4 326, Urteil des RG. v. 19. April 1881, Entsch. f. Strass. Bd. IV S. 107 sf., ferner DBG. v. 5. Dezember 1881 8 329.

### § 20.

# Schornsteine.1)

- 1. Schornsteine sind durchweg dicht, massiv ober aus unverbrennlichem Bauftosse herzustellen. Sie müssen von Grund auf fundamentiert sein oder unverbrennlich und sicher unterstützt werden.
- 2. Feder Schornstein ist in einem sich gleichbleibenden rechteckigen oder freisrunden Querschnitt von mindestens 250 gcm im Lichten bis mindestens 0,30 m über die Dachfläche zu führen.
- 3. Besteigbare Schornsteine müssen einen rechteckigen Querschnitt von mindestens 0,42 zu 0,47 m Weite erhalten. Bei größeren Abmessungen sind Steigeisen anzubringen.
- 4. Eine andere als die senkrechte Richtung darf den Schornsteinen nur gegeben werden, wenn sie ringsum zwischen massiven Wänden liegen oder durch gemauerte Bögen oder eiserne Träger von entsprechender Stärke unterstützt werden.
- 5. Gemauerte Schornsteine mussen eine Wangenstärke von mindestens 0,12 m, an Nachbargrenzen von mindestens 0,25 m erhalten.
- 6. Für Schornsteine von Zentralheizungen oder anderen großen Feuerungsanlagen können stärkere Wangen vorgeschrieben werden.2)
- 7. Für unmittelbar aneinander liegende Schornsteine genügt eine gemeinsame Scheidewange der vorgeschriebenen Stärke.
- 8. Gemauerte Schornsteine mussen auf den Außenseiten unterhalb der Dachflächen in ganzer Ausdehnung,<sup>3</sup>) besonders auch innerhalb der Balkenslagen geputzt, und auf den Innenseiten glatt ausgestrichen werden.
- 9. Von Balkenlagen und sonstigem Holzwerke mussen die Außenseiten der Schornsteine, falls die Wangenstärke unter 0,25 m<sup>4</sup>) beträgt, übersall mindestens 0,065 m entfernt gehalten und durch doppelte, in Verband gelegte Dachsteinschichten getrennt werden. Im Dachverbande muß die Entfernung der freiliegenden Hölzer von 0,12 m starken Schornsteinwangen ohne Folierung mindestens 0,10 m betragen.
- 10. Nichtgemauerte Schornsteine sind entweder mit Mauerwerf zu umgeben, für dessen Stärke und Entsernung vom Holzwerke die gleichen Bestimmungen wie für gemauerte Schornsteine gelten, oder unter Freihaltung eines Luftraumes von überall mindestens 0,10 m seuersicher zu ummanteln.

- 11. Freistehende<sup>5</sup>) Schornsteine außerhalb von Gebäuden sowie Aufsatzerohre zur Erhöhung von Schornsteinen bedürfen keiner Ummauerung oder Ummantelung. Bon einer solchen kann auch bei Schornsteinen innershalb von Gebäuden, deren Dach gleichzeitig die Decke bildet, wenn darin keine feuergefährlichen Betriebsstätten vorhanden sind, bei gehöriger Isolierung von allem Holzwerke der Decke, abgesehen werden.
- 12. Alle Schornsteine sind so einzurichten, daß sie ordnungsmäßig gereinigt werden können. 7)
- 13. Die unteren Mündungen besteigbarer Schornsteine sind mit einer gesalzten eisernen Einsteigetür zu versehen. Unbesteigbare Schornsteine müssen unten und oben, außerdem auch bei Richtungsveränderungen, wenn die Neigung gegen die Wagerechte weniger als 60° beträgt, hinlänglich große Reinigungsöffnungen erhalten. Obere Reinigungsöffnungen sind entbehrlich, wenn die Reinigung bequem vom Dach aus erfolgen kann.
- 14. Alle seitlichen Reinigungsöffnungen sind mit gefalzten eisernen Türen dicht zu verschließen.<sup>8</sup>) Die Anwendung von Schiebern ist nicht gestattet.<sup>9</sup>)
- 15. Aufjätze sind auf Schornsteinen nur zulässig, soweit sie die ordnungsmäßige Reinigung nicht behindern.
- 16. An ein Schornsteinrohr von 250 gcm lichtem Querschnitt dürsen höchstens 3 gewöhnliche Zimmerösen angeschlossen werden. Feder hinzustretende Ofen dieser Art bedingt eine Vergrößerung des Querschnittes um 80 gcm. Für jede Kochherdseuerung, die nicht an ein besteigbares Schornsteinrohr angeschlossen ist, muß ein besonderes Schornsteinrohr angelegt werden. Wünden Rauchrohre aus Feuerstellen von erheblichem Umsfange (§ 18 Ziffer 7) ein, so kann eine Vergrößerung des Querschnitts gesordert werden.
- 17. Die Schornsteine sind so anzulegen und zu benutzen, daß die Gesbäude und deren Umgebung durch Funken, Rauch und Ruß nicht gesfährdet 11) werden.
- 18. In Küchen, 12) einschließlich der Waschtüchen mit geschlossener Feuerung ist ein besonderes Rohr zum Abzuge der Wasserdämpse einzurichten, welches für eine oder zwei Küchen einen Duerschnitt von 250 gcm, für jede hinzutretende Küche eine Vergrößerung von 50 gcm erhalten muß.
- 19. Mauerkanäle aller Art sind, auch wenn sie nicht zur Ableitung des Kauches von Feuerstätten bestimmt sind, den vorstehenden Bestimmungen entsprechend auszuführen. (13)14)

- 1. Von den Bestimmungen der Ziffern 3, 11, 14, 16 und 18 dieses  $\S$  können nach  $\S$  42 Zifser 1 Ausnahmen zugelassen werden. Die auf praktischer Ersahrung beruhenden Bestimmungen des  $\S$  20 verfolgen den Zweck, einerseits einer Fenerübertragung durch den Schornstein auf die anschließenden Gebäude vorzubeugen, andererseits eine Entzündung des Rußes tunlichst zu verhüten und eine sachgemäße Reinigung des Schornsteines zu ermöglichen. Als Material werden auch, ihre tadellose Herstellung vorauszgeseht, Kalksandsteine zugelassen.
  - 2. Bgl. Anm. 18 zu § 18.
  - 3. Also vom Reller bis unterhalb ber Dachflächen.
- 4. Beträgt die Wangenstärfe 25 cm ober nicht, so dürsen die Außenseiten der Schornsteine unmittelbar an die Balkenlage ober an sonstige Holzteile herantreten.
- 5. D. h. nicht gemauerte. Bezüglich ber Winddruckberechnungen freistehender Schornsteine siehe Nr. 58 d. B.
- 6. Nach polizeilichem Ermessen. Die Fälle werben an sich nicht selten vorkommen, beispielsweise bei zu ebener Erbe gelegenen nicht seuergefährlichen gewerblichen Betriebsstätten, berartigen Lagerräumen, Turnhallen und bergl.
- 7. Im übrigen ist bem Publifum überlaffen, die Reinigung ber Schornsteine vom Innern ber Gebäube ober von außen her zu bewirfen. Bgl. auch die zur Sicherheit ber Schornsteinseger in den Bauschein ausgenommene Bedingung.
- 8. Die seitlichen Reinigungsöffnungen ber Schornsteine in ben Dachböben bürfen nicht innerhalb ber Bobenverschläge liegen, sonbern müssen vom freien Dachboben aus stets unmittelbar zugänglich sein.
  - 9. Weil beren Borschieben erfahrungsgemäß vielfach vergeffen wird.
  - 10. Hiernach find folgende Anforderungen zu erfüllen:
  - a) An ein Schornsteinrohr von 250 gem Querschnitt bürfen nur 3 gewöhnliche Zimmeröfen angeschlossen werben.
  - b) Für jeden weiteren Zimmerofen ift der Querschnitt um 80 gem zu vergrößern.
  - c) Hür jebe Kochherdsenerung ist ein besonderes Schornsteinrohr von mindestens 250 gem ersorderlich, sosern dieselbe nicht an ein besteigbares Schornsteinrohr angeschlossen ist.
  - d) An ein besteigbares Schornsteinrohr von minbestens 0,42 zu 0,47 m Weite können Zimmeröfen und Kochherdseuerungen in beliebiger Zahl angeschlossen werben.
  - e) Fenerstätten für Schlossereien und Konditoreien mussen für sich allein je ein russisches Rohr von 250 gem erhalten.
  - f) Für Bäckereianlagen wird ein besteigbarer Schornstein verlangt, desgl. im alls gemeinen sur Schmieben. Für Husbeschlagschmieben bagegen genügt ein rufsisches Rohr.
  - g) Conrohrschornsteine find für gewerbl. Betriebsstätten, welche ftarke Feuerung erforbern, nicht guläffig.
    - Die Bestimmungen des § 20 sind im wesentlichen entnommen der Anlage C der Dienstanweisung für die Lokalbaubeamten der Staats-Hochdauverwaltung (Technische Grundsähe für die Ausstellung von Entwürfen und Kostenanschlägen). In der sich hierauf gründenden Praxis der Hochdauverwaltung wird es insbesondere jür zulässig erachtet, an ein besteigbares Schornsteinrohr von 42:47 cm Weite Zimmerösen- und Kochherdseuerungen in beltediger Zahl anzuschließen (d).
- 11. Auch nach § 906 BGB. muß wie nach dem ALR. diejenige Belästigung durch Rauch, Geräusch oder in anderer Weise geduldet werden, welche durch das Zusammensleben von Menschen an einem Orte gegeben und durch den regelmäßigen und ordnungssmäßigen Gebrauch der Nachbargrundstücke bedingt ist, sodaß mit der actio negatoria,

gerichtet auf herstellung zweckbienlicher Einrichtungen zur Ausschließung ber nachteiligen Einwirkung, nur diejenige Störung abgewehrt werben fann, welche als übermäßige, bas Maß des Erträglichen übersteigende anzusehen ist, d. h. wenn der Eingriff in das Nachdarrecht die gewöhnlichen Grenzen nachbarlicher Duldung überschreitet. Bgl. Entsch. des RG. in Zivils. 11 341, Erk. des RGZ. V v. 13. Januar 1894 und III Zivils. v. 6. April 1894, PBU. 15 286 und 386.

Auch die Polizei ist in Ausübung ihrer im § 10 II 17 AR. begreuzten Aufgaben nicht besugt, Einrichtungen zu sordern, durch welche jede Belästigung der Nachbarschaft durch Rauch abgestellt wird, vielmehr nur diejenigen Einrichtungen, durch welche eine Gesährdung der menschlichen Gesundheit in der Nachbarschaft durch Nauch ausgeschlossen wird. DVG. 4 417, 6 352, 7 377, 9 344. PVBI. 4 178, 6 21, 7 125, 9 310, 13 259.

Bgl. auch technische Anleitung zur Wahrnehmung ber ben Kreisausschüssen usw. hinsichtlich ber Genehmigung gewerblicher Anlagen übertragenen Zuständigkeiten zum Erlasse v. 15. Mai 1895 (MBl. 6. i. B. S. 196) unter 1 Abs. 2.

Aus ben angeführten Grundsätzen ergibt sich, daß die Rauchbelästigung im allgemeinen schon eine außerordentlich hochgradige sein muß, wenn die Polizeibehörde unter Anserfennung einer tatsächlich vorliegenden, dadurch hervorgerusenen oder zu befürchtenden Gesundheitsschädigung sich zum Einschreiten sür besugt erachten darf. Im Publistum herrschen in dieser Beziehung vielsach unrichtige Ausschlangen, auf Erund deren häusig ein polizeiliches Einschreiten verlangt wird in Fällen von Rauchbelästigungen, die ein polizeiliches Eingreisen nach Lage der gesehlichen Bestimmungen nicht zu rechtsertigen vermögen.

Sofern allerdings durch ben Rauch die Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit des Berkehrs auf öffentlichen Straßen beeinträchtigt wird, kann polizeilicherseits auf Grund des § 6 e und f des Gesetzes über die Polizeiverwaltung v. 11. März 1850 eingeschritten werden, insbesondere wenn es sich um solche öffentlichen Wege handelt, auf denen das Publikum seine Erholung zu suchen pflegt. Daher ist auch ein Ginschreiten gegen Schornsteine berechtigt, die diesen Schut nicht bieten (SBG. 35 382) und kann ev. beren Erhöhung aus den angesührten Gesichtspunkten gesorbert werden. SBG. vom 26. Oftober 1899 — Nr. IV 1709 —.

Die gleichen Erundsätze gelten, wenn es sich um das polizeiliche Einschreiten gegen Geräusch handelt. DBG. 6 352, 9 351, 23 268, DBG. v. 11. Oftober 1888, PBBI. 10 291, v. 11. Dezember 1890, PBBI. 12 353, v. 26. September 1892 und vom 23. März 1893, PBBI. 14 269 und 393, v. 12. Februar 1895, PBBI. 16 298, v. 7. November 1900, PBBI. 22 227, PBBI. 9 374, v. 24. Juni 1899, PBBI. 21 245. Es fommen dabei nicht nur gesunde, sondern auch nervöse Personen in Betracht. Bgl. auch S. 55 Anm. 8.

- 12. Auch neben besteigbaren Schornsteinen ift ein besonderes Wrasenrohr, wodurch ber Ausgab von Glaugruß vermieden werden soll, anzulegen.
- 13. Um eine mißbräuchliche Benutzung berartiger Mauerkanäle als Schornsteine, wie sie vielsach später boch eintritt, unschäblich zu machen.
- 14. Mit dem Antrage auf Rohbauabnahme ist eine Bescheinigung des Bezirksschornsteinsegers bezüglich der ordnungsmäßigen Herstellung der Schornsteine usw. und spätestens im Gebrauchsabnahmetermin eine weitere Bescheinigung desselben über die Benutharkeit der Schornsteine der Polizeibehörde vorzulegen.

#### § 21.

## Behälter für Abfall und Afche.1)

- 1. Behälter zur vorläufigen Aufnahme wirtschaftlicher<sup>2</sup>) und gewerb= licher Abgänge und Absallstoffe sind unten, sowie an den Seiten undurch= lässig herzustellen und oben dicht zu überdecken.
- 2. Aschebehälter müssen Bände und Decken aus unverbrennlichem Stoff erhalten.3)
- 3. Auf Grundstücke, welche landwirtschaftlichem oder gärtnerischem Betrieb dienen, findet die Bestimmung der Ziffer 1 keine Anwendung. 4)5)

Das polizeiliche Berbot ber migbräuchlichen Benutung ber fraglichen Behalter fann auch gegen biejenigen Mieter bes betreffenben Saufes gerichtet werben, die felbst ober

<sup>1.</sup> Diefer & ftellt nicht eine allgemeine Verpflichtung gur Berftellung von Abfall= und Alichebehältern auf. Sofern aber folche vorhanden find, muffen fie in jedem Kalle bie in Ziffer 1 bezw. 2 vorgeschriebene Beschaffenheit haben. Un ber Befugnis ber Polizei, für jedes Grundstück die Berftellung folder Behälter zu fordern, fofern aus ihrem Nicht= vorhandensein sich polizeilich unzuläffige Zustände ergeben, ist nicht zu zweifeln. DBG. v. 29. Dezember 1881 Rr. II 93. Für Grundstüde, auf benen fich 3. b. A. v. M. b. Gebäude befinden, fordert auch ber § 37 Biffer 8 ber BPD. im gesundheits= und feuerpolizeilichen Interesse bie Berftellung genügend großer, getrennter Behalter einerseits für Abfalle, andererseits für Afche. Auf Grundstücken, auf welchen fich feine 3. b. A. v. M. b. Gebäude befinden, ift fofern überhaupt Abfall- und Aschebehälter angelegt werden, beren Trennung nicht vorgeschrieben, doch muß ein beiben 3meden bienenber Behälter jedenfalls unten und an ben Seiten undurchläffig und unverbrennlich fein und eine bichtschließende unverbrennliche Decke erhalten. Unter Umftanden wird indes auch hier die Polizeibehörde die Trennung anzuordnen befugt sein. Bird Asche in Behältern untergebracht, die ber Bestimmung in Biffer 2 § 21 nicht entsprechen, so folgt aus biefer Bestimmung boch immer nur die Berechtigung ber Polizeibehörbe, die Außergebrauch= ftellung der migbräuchlich benutten Behalter ober deren vorschriftsmäßige Serftellung au fordern, nicht aber ihre Beseitigung, letteres felbst bann nicht, wenn ber Difbrauch ber Behälter nur durch eine ftandige Kontrolle ber Polizeibehörde zu hindern fein follte, ba nach konftanter Rechtssprechung bes DBG. Die Schwierigkeit ber polizeilichen Kontrolle allein es nicht rechtfertigen fann, das Berbot des unerlaubten Gebrauches eines Bermögensgegenstandes jum Gebote seiner ganglichen Beseitigung ju fteigern. Wird bem Sauseigentumer polizeilicherseits aufgegeben, eine bestimmungswidrige Benutung der Behälter zu verhindern, so genügt derfelbe seiner Pflicht der Polizei gegen= über nicht schon baburch, bag er ben Sausbewohnern burch einen Unschlag an ben verschiedenen Behältern beren Bestimmung anzeigt, auch wohl einer bestimmungswidrigen Benutung, wenn er etwa bavon Renntnis erhalt, entgegen tritt; vielmehr ift die Polizei= behörde unbedenklich befugt, den Sauseigentumer durch Androhung und Berhängung von Erefutivstrafen gu jeder zweckbienlichen und von bem forgfältigften Sausverwalter nur irgend zu fordernden Mühewaltung zur Berhinderung einer bestimmungswidrigen Benutung ber nach § 21 aptierten Behälter anzuhalten. (Bgl. DBG. v. 21. April 1888, MBI. S. 180.)

beren Gesinde ober Angehörige sich einer migbräuchlichen Benutzung schuldig gemacht haben. DBG. v. 29. Dezember 1881 Rr. II 93.

- 2. Zu ben wirtschaftlichen Abgängen gehören auch Scherben. (DBG. v. 17. Oftober 1888 Rr. I 1110.)
- 3. D. h. sie mussen durchweg aus unverbrennlichem Materiale hergestellt werden. Die Deckel mussen wie bei den Absalbehältern, um ihren Zweck zu erfüllen, gehörig an ben Behältern beseiftigt sein und dursen nicht lose auf denselben aufgelegt werden.
- 4. Abgänge aus landwirtschaftlichen und gärtnerischen Betrieben können demnach zweckmäßigerweise in Behältern von beliebiger Beschaffenheit ausbewahrt werden. Aschälter müssen auch in berartigen Betrieben burchweg aus unverbrennlichem Materiale hergestellt sein.
- 5. Über die Absuhr der Hauß- u. Wittschaftsabgänge treffen Bestimmung die §§ 100, 100a und 100b des Straßenpolizeireglements für die Stadt Berlin v. 7. April 1867, PB. v. 30. Januar 1895 sowie die Bek. des Pol.-Präj. v. 2. April 1895.

#### § 22.

# Bu= und Ableitungsrohre.

Alle Zuleitungs= und Ableitungsrohre in und an Gebäuden sind uns durchlässig und feuersicher herzustellen. Werden sie zur Ableitung unreiner Stosse benutzt, so sind sie mit einem bis über das Dach zu führenden Dunstrohre zu versehen. Die besonderen Erfordernisse für Kanalisationse, Wasser') und Gasleitungsrohre?) sind anderweit festgestellt.

### § 23.

# Wasserversorgung.

Auf jedem bebauten Grundstücke, welches nicht durch die allgemeine Wasserleitung 1) mit Wasser versorgt wird, muß eine eigene Wasserleitung oder 2) ein Brunnen hergestellt werden, wodurch jederzeit reichliches, 3) zum Genuß für Menschen geeignetes 4) Wasser beschafft wird.5)

<sup>1.</sup> Vgl. S. 187 bis 195.

<sup>2.</sup> Bgl. Berordnung des PPr. v. 19. März 1851, betr. die Berhütung von Besichädigungen der Gasleitungsröhren; PB. v. 21. Februar 1868, betr. die Ginrichtungen der Gasleitungen; die Bedingungen, unter denen die städtische Gasanstalt Gas zum Privatgebrauche abgibt v. 25. April 1870, sowie die Bedingungen, unter denen Gas zu anderen als Beleuchtungszwecken abgegeben wird, v. 1. September 1887.

<sup>1.</sup> Der Zwang zum Anschluß aller bebauten Grundstücke an eine städtische Wassersteitung zum Schuße vor Feuersgesahr und vor Gesährdung der Gesundheit durch Genuß verseuchten Wassers im Wege der Polizeiverordnung ist zulässig. DVG. 28 354, 26 51, 31 355, PVBI. 16 610, 26 150, nicht durch Ortsstatut oder Gemeindebeschluß, OVG. v. 19. Mai 1899, PVBI. 21 113, v. 7. Oftober 1902 aad. 24, 118, vgl. S. 188 sf. d. Wassersteitung ohne Anschlußzwang als Gemeindeanstalt: OVG. v. 7. Oftober 1902, PVBI. 24 618.

- 2. Der Grundstückseigentümer hat die Wahl, ob er eine eigene Wasserleitung ober einen Brunnen anlegen will. Sobald das Grundstück an die allgemeine Wasserleitung angeschlossen wird, fällt die Berpflichtung zur Forterhaltung der bisherigen Einrichtung fort. Bgl. § 5 des Orisstatuts vom 4./8. September 1874, Nr. 33 d. W.
- 3. Hiernach würbe ein Brunnen, ber zwar gutes, aber verhältnismäßig wenig Baffer liefert, nicht genügen.
- 4. Eine polizeiliche Anordnung an einen Grundstücksbesitzer aus dem auf seinem Grundstück befindlichen Brunnen wegen Gesundheitsgefährlichkeit des Wassers den Pumpenbaum herauszunehmen und den Brunnen sicher zu überdecken, stellt keinen unzulässigen Eingriss in das Privateigentum dar. OBG. v. 13. Dezember 1899, PBI. 21 266, vgl. auch 19 343, 18 421.
- 5. Kostspielige Tiesbohrungen behufs Anlegung neuer Brunnen, um barans ein absolut reines Trinkwasser zu gewinnen, können nur in dem Falle beansprucht werden, wenn sich der gegenwärtige Zustand hinsichtlich des Brunnenwassers als ein wirklicher Notstand darstellte. DBG. v. 28. November 1885 (Wochenschrift Selbstwerwaltung Jahrg. XII S. 404). Davon abgesehen, dars, wo die örtlichen Berhältnisse es bedingen, die Bedauung eines Grundstücks mit Wohngebäuden von der Einrichtung und Unterhaltung eines Grundstäds mit Wohngebäuden von der Einrichtung und Unterhaltung eines Grundens abhängig gemacht werden, wie denn überhaupt die Beichassung von Trink- und anderem im Haußhalte der Einzelnen unentbehrlichen Wasser sich als eine polizeisich erzwingbare Verpstichtung darstellt. DBG. 7 362, 12 385, 23 393, 30 421.

#### § 24.

# Entwässerung. 1)2)3)

- 1. Das Tagewasser<sup>4</sup>) und die flüssigen Wirtschaftsabgänge sind von bebauten Grundstücken<sup>2</sup>) durch Rohre mit undurchlässigen Wandungen oder durch besestigte Kinnen in Kanäle oder Straßenrinnsteine<sup>3</sup>) zu leiten.<sup>4</sup>) Die Wirtschaftswässer müssen jedoch, ehe sie in die Straßenrinnsteine abssließen, auf dem Grundstücke durch einen mit eng vergitterter Ausflußsissung und mit Wasservschluß versehenen, undurchlässigen Schlammfang geleitet werden. Wo eine Abführung der Abwässer in die Kanäle oder Straßenrinnsteine nicht zugelassen wird, oder wo solche Vorkehrungen nicht vorhanden sind, kann die Anlage undurchlässiger Sammelbehälter vorsgeschrieben werden.<sup>5</sup>)
- 2. Wo eine geregelte unterirdische Ableitung der Abwässer (Schwemm= kanalisation) besteht, sind für die Entwässerungsanlage die hierüber erslassenen besonderen Borschriften maßgebend.6)

<sup>1.</sup> Auch ohne diese Bestimmung der BPO. wäre die Polizeibehörde besugt, auf Grund des § 10 II 17 ALR. und § 6 zu f des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 11. März 1850 gegen den Grundstückseigentümer einzuschreiten, wenn durch mangelhafte Entswässerung seines Grundstücks sanitäre Mißstände entstehen (DBG. v. 5. März 1895, PBB. 16 546, v. 16. Ott. 1903 PBBL 25 627), oder wenn das Regenwasser durch ein Absaltrohr nur dis auf den Bürgersteig geseitet und von hier aus dann wild über den Bürgersteig hinüber in den Rinnstein läuft. (DBG. 31 359.)

Für die Entwässerung eines Grundstücks zu sorgen, ift lediglich Sache des Eigenstümers und ist nicht etwa von der Polizeibehörde dafür nach den Grundsäßen des Borslutkediftes vom 15. November 1811 Sorge zu tragen. OBG. 6 255, 22 271, v. 5. März 1895 PBB. 16 546.

Die Anordnung, wie die Entwässerung eines Grundstücks einzurichten ist, ist zweisellos in erster Linie eine baupolizeiliche, wenn ihr auch, wie dies vielsach bei baupolizeilichen Anordnungen der Fall ist, ein gesundheitspolizeiliches Motiv zu Grunde liegt. (Lgl. Einleitung 5 DBG. 27 391, 31 357, PBB. 12 210, 16 272, 25 627.) Sie wird auch daburch zu keiner wegepolizeilichen, daß die Basserleitung der Dachabsallröhren über das Trottoir nach der Straßenrinne geführt wird.

- 2. Die Abwässerung ber Grundstücke in Berlin (vgl. Rr. 31 bis 36 b. W.) regelt sich nach folgenden Grundsätzen:
  - a) In benjenigen Stadtteilen und Straßen, welche bei der Kanalisierung der Stadt mit unterirdischer Entwässerungsanlage versehen sind, ist jedes bebaute Grundstück an das Straßenrohr bzw. den Straßenfanal anzuschließen. Für diese Grundstücke besteht also ein Zwang zum Anschlusse an die Kanalisation. Bgl. PP. vom 14. Juli 1874 und Ortsstatut vom 4./8. September 1874, Seite 189 bis 192.
  - b) Was die Abwässerung der nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücke anbetrifft, so find die Straffenrinnsteine an sich, wie das DBG. bereits mehrsach ausgesprochen hat (vgl. PBBI. 10 599, 14 371 und 382, 16 273), zur Abwässerung ber Strafe, nicht aber ber anliegenden Grundstücke bestimmt, und ber Umitand allein, daß eine folche bisher tatjächlich ftattgefunden hat (vgl. DBG. 18 240, 27 387 und v. 16. Januar 1897 — Nr. IV 75 — in Bodymanns Mitt. III. Jhrg. S. 359), tann ein Recht ber Unlieger auf bieje Entwäfferung felbft bann nicht begründen, wenn (wie im § 24) neben der Ableitung in Kanale Diese Urt der Entwäfferung als eine allgemein übliche und polizeilich zulässige vorausgesetzt wird und zu ihrer Regelung besondere Bestimmungen getroffen werden. Dieser Rechtsauffassung bes DBG. entspricht auch bie Kassung ber Bestimmung bes § "Wo eine Abführung ber Abwässer in bie (Kanale ober) Strafenrinnsteine nicht zugelassen wird", benn bamit ift ber Polizeibehörde ausdrücklich bas Recht ber Bulaffung ober Nichtzulaffung vorbehalten. Wenn allerdings feine Kanäle ober feine Schwemmkanalisation zur Abführung der Tagewässer und ber fluffigen Birtichaftsabgange von einem Grundftiid benutt werden fonnen, wird die Polizei= behörde die Ableitung der vorbezeichneten Gluffigkeiten in den Stragenrinnstein gu unterfagen nur unter besonderen Boranssetzungen für befugt zu erachten fein, benn die an die Spite den § gestellte Bestimmung enthält zweifellos die grundsfähliche Norm, an die auch die Polizeibehörde der Regel nach gebunden ist. Bgl. DBG. v. 14. November 1894, PBBl. 16 272.
  - c) Wo eine Abführung der Abwässer in die Kanalisation oder Straßenrinnsteine nicht zugelassen wird, oder wo weder Kanalisation noch Straßenrinnsteine vorshanden sind, ist die Abwässerung bedauter Erundstücke in anderer den polizeislichen Ansprüchen genägender Weise von dem Grundstückeigentümer zu bewirken, indschondere kann polizeislicherseits die Anlage undurchlässiger Sammelbehälter und auch deren regelmäßige Entleerung angeordnet werden. DBG. v. 5. März 1895, PBBl. 16 546.
- 3. Im sanitätspolizeilichen Interesse kann bem Eigentümer eines Erundstücks polizeilicherseits sehr wohl selbst die Beseitigung einer Nohrleitung, durch welche Wirtschafts-wasser in das Gemeindestraßenentwässerdr und durch letzteres in einen Fluß (die Panke) gelangt, untersagt werden. DBG. v. 14 Dezember 1894, PBB. 16 331. Beseitigung eines Pissoitanschlusses, vgl. DBG. v. 4. Januar 1899, PBB. 20 312, Beseitigung einer unterirdischen Kanasanlage vgl. DBG. v. 8. Februar 1899, PBB. 20 313. Aus polizeilichen Gründen (§ 10 ABR. II 17) kann sederzeit eine bisher geduldete

Mutung der öffentlichen Strafe zur Entwässerung angebauter häuser verboten werben. DBG. v. 11. Juli 1898, BBBI. 20 389. Bgl. Anm. 2.

- 4. Zivilrechtlich ist der Eigentümer eines Grundstück, wenn er keine, die Ableitung des Wassers auf das benachdarte Grundstück hervordringende oder befördernde Beransstaltung getrossen hat, nicht verbunden zu verhindern, daß das Regens und Trauswasser, welches sich auf seinem Grundstücke ansammelt, nicht den Boden durchdringe und in das Nachdargrundstück einziehe. § 61 I 22 UN., Erk. d. Ob. Trib. vom 7. Juli 1860. (Strieth. Arch. 37 332.)
- 5. Für Neubauten ist bei Einreichung der Bauvorlagen anzugeben, wie die Entwässerung stattsinden soll und kann die Baugenehmigung, sosern der Nachweis sehlt, daß sür eine ausreichende Entwässerung des Grundstücks und der Gebäude gesorgt ist, versagt werden. Bgl. BBD. § 28 Zisser 3 und DBG. v. 23. Januar 1894. BBBl. 15 299 und v. 1. Dezember 1894, BBBl. 16 299.

Die Herstellung der Entwässerung eines Gebäudes gehört zur baulichen Einrichtung besselben und ift lettere nicht eher als vollendet anzusehen, als bis auch die Entwässerungsanlagen benutbar find.

Diesen Grundsähen entsprechen die auf Antrag ber Beth. in ber Negel in ben Bauichein aufgenommenen Bedingungen, vgl. Schluß ber Anl. A. zu Rr. 68 b. B.

6. Die Prüfung und Genehmigung ber Anschlufprojekte erfolgt burch die ÖStP. Abt. II (Kanalisation). Bgl. S. 194. Siehe im übrigen Nr. 68 d. W.

#### § 25.

# Badestuben und Bedürfnisanstalten. 1)2)3)4)

- 1. Badestuben und Bedürfnisanstalten müssen Licht und Luft unmittels bar <sup>5</sup>) von außen <sup>6</sup>) oder von einem oben offenen Lichtschacht <sup>7</sup>) erhalten. Innerhalb und unterhalb solcher Lichtschächte ist die Anlage von Badestuben und Bedürsnisanstalten unzulässig. In den vor dem Inkrafttreten dieser Baupolizeiordnung errichteten Gebäuden können für neu herzustellende Badestuben Ausnahmen hiervon zugelassen werden, wenn Einrichtungen zu wirksamer Entlüstung getroffen werden.
- 2. Bedürfnisanstalten müssen eine Grundfläche von mindestens 1 qm bei 0,80 m geringster Abmessung erhalten.9)
- 3. Wo die Auswurfstoffe durch Wasser abgeschwemmt werden, sind für die Einzelheiten der zu diesem Zweck erforderlichen Anlagen die hierüber erlassenen besonderen Vorschriften maßgebend. 10)
- 4. Werden die Auswurfstoffe zur Abfuhr in regelmäßigen Zeiträumen angesammelt, so dürfen zu diesem Zweck nur undurchlässige, dicht verschließe bare Tonnen und Tonnenwagen verwendet werden. Der Tonnenstand muß dicht umschlössen werden und einen undurchlässigen, glatten Fußboden erhalten. 11)12)
  - 5. Die Anlage von Gruben für Aborte ist verboten.

6. Für Grundstücke, welche landwirtschaftlichen Betrieben dienen, können Unsnahmen von den Bestimmungen zu Ziffer 4 und 5 zugelaffen werden. 13)

Hür ben Hausbebarf bestimmte Babestuben und Bedürsnisanstalten gelten nach § 37 als nicht 3. b. A. v. M. b. Käume. Der § 25 bezieht sich nicht auf für den öffentlichen bauernden Gebrauch bestimmte Badeanstalten, deren zum Baden benutzte Käume als 3. d. v. M. bestimmt anzusehen sind und demnach den schärferen Bestimmungen des § 37 unterliegen. Dagegen gilt eine in einem Hotel besindliche, nur von den Hotelgästen benutzte und vom Hotelpersonal bediente Badeanstalt nicht als ein 3. d. v. w. M. benutzter Raum. (DBG. v. 10. September 1889, PBBl. 11 56.)

- 2. Bezüglich der Mitwirfung der ÖSIP., Abt. II (Kanalisation) vgl. S. 187 jf. Entwässerungsprojekte werden seitens der ÖSP. nur dann genehmigt, wenn der Nacheweis geführt wird, daß die in denselben vorgeschriebenen, noch nicht bestehenden Bedürsnise anstalten und Badestuben auch baupolizeilch genehmigt sind. Hür das dauende Aublikum empsiehlt es sich daher, zunächst regelmäßig die baupolizeiliche Genehmigung zur Neueanlage von Bedürsnisanstalten und Badestuben bei dem Polizei-Präsidium, Abt. III, nachzususchen und dann erst unter Beisigung der Baugenehmigung und der zugehörigen Bauzeichnung die Genehmigung der Entwässerungsanlagen bei der ÖStP. zu beanztragen. Sind die Anlagen bereits ausgesührt, so erteilt die ÖStP. allerdings nacheträglich die Genehmigung und macht dem PPr. hiervon Mitteilung, das nunmehr die Anlagen erst baupolizeilich prüft, und daraushin die baupolizeiliche Genehmigung nacheträglich, sei es pure, sei es unter gewissen Bedingungen erteilt, oder aber auch versagt. Im letzteren Falle wird gleichzeitig die Wiederbeseitigung der Anlagen gesordert.
- 3. Die hier und im § 37 Biffer 8 beguglich ber Bedurfnisanstalten gegebenen Bor= fcriften bewegen fich auf fanitarem, einem durchaus polizeilichen Gebiete, und finden alfo in bem § 10 II 17 ALR. und § 6f. bes Gefetes vom 11. Biarg 1850 vollauf ihre Recht= fertigung. (DBG. v. 1. März 1889, PBG. 10 636.) Auch fteht ber Ortspolizeibehörde auf Grund bes § 10 II 17 ALR. die Befugnis zu, auf die Berftellung einer genügenden Ungahl von Aborten in folden Saufern gu bringen, in benen bie Bahl ber vorhandenen Bedürfnisanstalten im Berhältnis gur Menge ber Bewohner nicht ausreicht, um bie Beforgnis gesundheitsichablicher und die gute Sitte verletenber Migftanbe ausguschliegen. Der Umftand, daß die für die Unlegung ber erforderlichen Bedürsnisanftalten in Betracht fommenden Räumlichfeiten gur Zeit vermietet find, fann von dem Gigentumer nicht babin verwertet werden, daß ihm die Ausführung der polizeilichen Anordnung unmöglich fei. Die bestehenden Mietsverhältniffe mögen gur Zeit der Ausführung entgegenstehen; fie muffen baber, soweit es nötig ift, geloft und ber Gigentumer badurch in ben Stand gesett werben, ber polizeilichen Unordnung nachzukommen; hierauf Bedacht zu nehmen, ist Sadje bes Eigentümers. (DBG. v. 3. Juli 1895 Nr. IV 1004, vgl. auch DBG. v. 16. Januar und 5. April 1884, PBBl. 5 156 und 252.) Der Zwang zur Anlegung einer genügenden Angahl von Aborten kann nicht nur gegen ben Grundstückseigentümer gerichtet werben, sondern vielmehr gegen jeden, der tatfachlich auf seinem Besite Menschen berartig versammelt, daß badurch bas Bedürsnis nach einem Aborte (bezw. mehreren) gur Bermeidung von Schädigungen der Sittlichkeit ober ber Salubrität entsteht, ins-

<sup>1.</sup> Bon ben Bestimmungen ber Ziffern 1, 2 und 6 bieses § können nach § 42 Ziffer 1 Ausnahmen zugelassen werben.

besondere also auch gegen Gewerbetreibende, bezüglich deren Betried die angegebenen Borzaußsehungen zutressen. (Bgl. im übrigen § 37 Zitser 8, NGO. § 120 b, S. 66 d. W., und OBG. 7 389.) Auch eine Gemeinde, als die zur Tragung der Kosten der örtzlichen Polizeiverwaltung verpstichtete Korporation (vgl. OBG. 1 265 ff.) kann zur Herzitchen Polizeiverwaltung verpstichtete Korporation (vgl. OBG. 1 265 ff.) kann zur Herzitchen Polizeiverwaltung verpstichtete Korporation (vgl. OBG. 1 265 ff.) kann zur Herzitchen Pedürfnisanstalten plätzen und Substitum angehalten werden, sosern sich der Vertehr auf den öffentlichen Plätzen und Straßen so genaltet, daß das Publikum, das im allgemeinen und zunächst für die Bezstiedigung seiner Lebensz und sonstituen natürlichen Bedürfnisse auf sich selbst, auf die Benutzung privater Anstalten angewiesen ist, in die Zwangslage versetzt wird, entweder die eigene Gesundheit zu gefährden oder aber den Ansorderungen der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit sowie der allgemeinen Salubrität entgegenzuhandeln. (OBG. 12 387 ff. und v. 24. Mai 1895, BBBl. 16 500.) Der § 11 des Bausluchtengesetzes vom 2. Juli 1875 sieht der Freichtung von Bedürfnisanstalten aus Straßenland nicht entzgegen (vgl. Friedrichs S. 79). Bezüglich der Bauadorte vgl. § 35, Ann. 4 und den Abschnitt "Arbeiterschutz aus Fauten", Nr. 67 des Werfes.

4. Bor bem Infraftreten ber BBD. v. 15. Januar 1887 bestanden für Berlin feine baupolizeilichen Borichriften bezüglich ber Belüftung und Beleuchtung ber Bedürfnisan= stalten. Lettere durfen baber in ben vor jenem Zeitpunkt errichteten Saufern in ihrem bis= herigen Zustande belassen werden, sosern nicht ein polizeiliches Einschreiten aus § 40 Ziffer 4 geboten erscheint. Bei Anträgen auf Erlaubnis zum Anschluß von Bedürfnisanstalten in alteren Saufern hat die Polizeibehörde allerdings zu prufen, ob die Raume, in welchen die Wasserklosetts eingerichtet werden sollen, unzweifelhaft ichon bei ber Errichtung bes Gebäudes für diesen Zweck (burch Einziehung der Wasserzuleitungs- und Abführungsrohre) bezw. überhaupt als Bedürfnisanstalten vorgesehen find. Fällt diese Prüfung verneinend aus, fo fann von der Erhaltung einer ju Recht bestehenden Bedürfnisanftalt überhaupt nicht die Rede fein und ift alsbann ber § 25 voll und gang zur Anwendung gu bringen. Fällt bagegen die Prufung bejahend aus, fo find lediglich biejenigen Be= bingungen zu ftellen, welche etwa im Baufchein für ben etwaigen Anschluß vorgesehen find. 3m übrigen muß zum mindesten die Berstellung eines ins Freie führenden Lüftungs= rohres empfohlen werden, um einem späteren Gingreifen der Polizeibehörde auf Grund bes § 40 Ziffer 4 tunlichst vorzubeugen. Bgl. bagegen Anm. 8.

Wegen Mangel an Naum wird vielsach zur Anlage ber an sich aus ben verschiebensten Gründen wenig empsehlenswerten Treppenpodestklosetts geschritten. Lettere dürsen das Treppenpodest nicht in unzulässiger Beise beschränken, auch der Treppe nicht das ersforderliche Licht benehmen. Alls massiver Abschluß gegen das Treppenhaus wird eine 1/2 Stein starke Wand als genügend angesehen.

5. Eine Begriffsbestimmung in Beziehung auf den "unmittelbaren" Zutritt von Lust und Licht ist nicht gegeben und es mag eine volle, absolute Unmittelbareit nicht überall gesordert werden dürsen. Andererseits schließt aber der Gegensat von "unmittelbar" und "mittelbar" es von vornherein aus, schon auf Grund der Tatsache allein, daß Licht und Lust überhaupt noch allenfalls eindringen können, die Anforderung des Gesetzes selbst da als erfüllt anzusehen, wo sich ihnen beispielsweise nur eine Össung in einer das Klosett von der Ausenwand trennenden Zwischenwand zum Eintritt darbietet, oder wo Licht und Lust in der Ausbehnung oder sonsigen Gestaltung des zurückzusegenden Weges Hindernisse henen gegenüber ein Essek, welcher auch nur annähernd demzienigen jener vollen und absoluten Unmittelbarkeit gleich kommt, schlechthin ausgeschlossen ist. DVG. v. 25. Januar 1889, PVBI. 10 338.

Nach ber Praris des PPr. dürfen Klosetträume, welche nicht unmittelbar an der Frontwand liegen, um der Bedingung der unmittelbaren Licht= und Luftzusührung noch zu genügen, von der Frontwand höchstens soweit entsernt sein, daß der die Licht= und Luftzuführung bewirkende Berdindungsraum nach dem Fenster zu eine lichte Höhe ershält, welche gleich dem Abstand des Klosetts von der Front ist. Nach diesem Grundsat wird namentlich versahren bei der Anlage von Klosetts, welche hinter der an der Front belegenen Speisekammer angeordnet sind und über letztere hinweg Licht und Luft ershalten. Bei Abschrägungen des vorliegenden Kaumes werden nach Lage des einzelnen Falles Milberungen des angesührten allgemeinen Grundsates unbedenklich zugelassen werden können, ohne daß die Forderung der unmittelbaren Licht= und Lustzuführung verletzt würde. In jedem Falle muß das Lüftungssenster mittelst einer bequem zu handhabenden Stellvorrichtung geöffnet und in geöfsnetem Zustande sestgestellt werden können.

Die frühere Bestimmung, daß Bedürfnisanstalten sich nicht unmittelbar unter Räumen befinden dursen, welche 3. d. v. M. bestimmt sind, ist fortgefallen und damit auch die disher geforderte Zwischendecke. Die Anordnung von Borräumen vor den Bedürfnissanstalten wird dagegen nach wie vor unter Umständen auf Grund des § 10 II 17 ALR. gefordert werden können, namentlich wenn die Bedürfnisanstalten von Arbeitss oder Restaurationsräumen usw. unmittelbar zugänglich sind.

- 6. Alfo vom Sofe, von ber Strafe, von ber Seite, von oben.
- 7. Der Lichtschacht muß ben Bestimmungen in § 17 Zisser 1 entsprechen, also eine Grundsstäcke von mindestens 10 am bei 2 m geringster Abmessung ausweisen, sosern nicht die Ausnahmebestimmungen der Zissern 1 oder 2 baselbir Play greisen. Überschreitet die Grundsstäcke eines Lichtschachtes 10 am bei 2 m geringster Abmessung, so dürsen auf der diese Mindestmaß überschreitenden Fläche bezw. unter der Sohle derselben Badesstuben und Bedürfnisanstalten angelegt werden. Daß jeder Lichtschacht dis zur Erdsoberssäche hindurchgehen oder in sämtlichen Geschossen denselben Luerichnitt zu haben brauche, ist nicht vorgeschrieben. Oben sich erweiternde Schächte bilden hinsichtlich der Lichts und Luftzusührung höchst zweckmäßige Anlagen. Lichtschächte, an welchen Badesstuben oder Bedürfnisanstalten liegen, müssen oben offen sein.
- 8. Gine außerorbentlich wichtige, für die Besitzer alterer Häuser weitgehende Ersteichterungen zulassende Bestimmung. Für die Neuanlage von Bedürsnisanstalten in alten Häusern dürsen seitens der Polizeibehörde auch auf Grund des § 40 Abs. 1 keine Ausnahmen zugelassen werden; nur Dispens zulässigig.
- 9. Die Entsernung von der vorderen Kante des Sihbrettes des Klosetts bis zur Tür bezw. bis zur Borberwand muß mindestens 0,50 m betragen. Bei mehreren Aborten nebeneinander muffen die Scheidewände eine Höhe von mindestens 1,80 m haben.
- 10. Bgl. S. 187 ff. Als Besithtörung ist nicht anzusehen, der Abbruch des im Mietsbesithe besindlichen Klosetts in der Absicht, ein anderes mit Wasserleitung versehenes, also wesentlich verbessers Klosett an derselben Stelle und von derselben Größe zu errichten, um dadurch baupolizeilichen Borschriften gemäß einen Übelstand zu beseitigen, welcher neuerdings hervorgetreten und für die Gesundheit nachteilig ist, da in diesem Borgehen keine ungebührliche Störung des Mieters in seinem Mietsbesitze zu sinden ist. (ALR. I 17 § 150, Striethorst Archiv. Bd. 87, S. 323.)
- 11. Bezüglich ber verschiedenen Arten ber polizeilich zulässigen Bedürfnisanstalten usw. ift folgendes zu bemerken:

- a) Die Polizei-Verordnung vom 14. Juli 1874 (Rr 32 d. W.) schreibt auch bet ben an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken nicht die Anlegung von Wassertlosetts vor, bestimmt aber, daß, wenn solche auf berartigen Grundstücken angelegt sind, auch die menschlichen Erkremenie durch das Hausableitungsrohr in das Straßenrohr resp. den Kanal abgesührt werden müssen.
- b) Auf ben Grundstücken berjenigen Straßenstrecken, welche durch öfsentliche Bekanntmachung des Polizei-Präsidiums als solche bezeichnet worden sind, oder in Zukunst werden bezeichnet werden, in denen die neue Kanalisation zur Aussührung gelangt, sind die vorhandenen Abtrittsgruben innerhalb Jahresfrist zu beseitigen. (§ 1 der PB. vom 11. Dezember 1875, S. 193) Nr. 35 d. W.
- c) Die Anlage neuer Abtrittsgruben ist verboten (Ziff. 5 bes § 25).
- d) Abtritte mit Tonnenvorrichtung, jedoch ohne Grube, werden, sosern sie nach baupolizeilicher Borschrift hergestellt sind, durch das Berbot zu b nicht getrossen. (§ 3
  der PB. v. 11. Dezember 1875.) Als die hiernach in Bezug genommene baupolizeiliche Borschrift ist nunmehr die in Zisser 4 des § 25 gegebene anzusehen.
- e) Borschriftsmäßig hergestellte mit Tonnenvorrichtung versehene Abtritte, sind hiernach selbst auf Grundstücken zuläisig, die an die Kanalisation angeschlossen sind. (Bgl. Rr. 1 der Bestimmungen vom 26. März 1879, S. 192.) Nr. 34 d. B.
- 12. Abfuhr der Gafalien. Die Stabte find auf Grund bes § 11 ber Stabte= ordnung, die Landgemeinden auf Grund des § 6 der Landgemeindeordnung berechtigt. burch besondere statutarische Anordnungen die Absuhr der Gatalien gur Gemeindeangelegenheit zu machen und dieselbe sei es felbft zu beforgen, sei es durch einen Unter= nehmer als ihr verantwortliches Organ beforgen zu lassen. (Gutachten bes Reichsjuftig= amts v. 23. April 1892. Bgl. DBG. v. 7. Januar 1901, PBBl. 22 454.) Damit ift bem Privatbetrieb ber Fäfalienabsuhr ber Boben entzogen, indem er tatfächlich unmöglich gemacht ift, ohne bag ein rechtliches Sindernis feiner Ausübung entgegenftände. (Bgl. Landmann, Reichsgewerbeordnung, 3. Auflage S. 47.) Denn an fich fann ber Betrieb des Absuhrgewerbes nicht von einer besonderen Erlaubnis abhängig gemacht werden, weil bies gegen ben im § 1 RGD. aufgestellten Grundsatz ber Be= werbefreiheit verftogen murbe. (DBG. v. 16. Juni 1897, PBBI. 18 496, Berf. bes M. b. R. u. b. F. v. 16. Januar 1894, MBI. S. 29.) Auch bie Gemeinbe fann und darf einen Zwang auf die Sausbefiter, fich des von der Gemeinde bestellten Unter= nehmens für die ihnen obliegende Fortschaffung der Fäfalien zu bedienen, nicht ausüben; fie stellt ihre Beranstaltung ben Sauswirten nur jur Berfügung, wenn und joweit biefe - fei es völlig aus freien Studen, fei es gufolge eines feitens ber Polizeibehorbe ihnen gegenüber ausgeübten Zwanges - fich ber Ginrichtung bedienen (DBG, vom 25. April 1902 bei Kunge u. Kaut 1904 S. 59). Die Polizeiverwaltungen find nämlich durchaus befugt, sofern die Gemeinde statutarisch die Pflicht übernommen hat, ihre Abfuhranstalt von jedem Eigentümer benuten zu lassen (DBG. v. 7. Januar 1901, PNBI. 22 454) aus gesundheitspolizeilichen Ruckfichten burch Polizeiverordnung gegen bie Grundbefiger bie Berpflichtung auszusprechen, bie Unstalt zu benuten und bie Grubenräumung nur burch die feitens ber Gemeinde bagu bestimmten Personen bewirfen gu lassen (DBG. v. 26. April 1897, PBBl. 18 494) ober weitgehende polizeiliche Beschränkungen in der Art ber zu verwendenden Apparate einzusühren. (Bgl. Jahrb. ber Enifch. bes Rammergerichts 13 276.) Sieraus folgt, daß zwar ber Sausbefiter, ber feine Grube burch ein anderes als bas gemeindliche Institut räumen läßt, nicht aber ber Betrieb bes Abjuhrgemerbes burch Private mit Strafe bedroht werden fann.

Eine Gemeinde ift entschädigungepflichtig, wenn fie vor Ablauf berjenigen Zeit, für welche sie bie Absuhr ber Fäkalien einem Unternehmer übertragen hat, es geschehen läßt,

daß die Hausbesitzer eine inzwischen von ihr hergestellte Kanalijationsanlage zur Absführung der Fäfalien benupen. Reichsgerichtserf. vom 12. Juni 1899, PBBI. 20 534.

Für die von der Stadt als Gemeindeangelegenheit übernommene Fäkalienabsuhr können Gebühren nach Maßgabe des § 4 des Kommunalabgabengeses erhoben werden, die Sache darf aber alsdann nicht ausschließlich einem Privatunternehmer als Gewerdebetrieb überlassen sein. Der Unternehmer muß vielmehr als ein Organ der Gemeinde in Tätigkeit treten. (OBG. 29 58 u. 32 295 u. 302.) Bez. der Gedührenordnung betr. die Absuhr von Fäkalien vgl. OBG. v. 25. April 1902, PBBI. 24 520. (Die Gemeinden dürsen für ihre össentlichen Jahresabgaben keine andere Rechnung wählen, als die vom 1. April dis zum 31. März. § 95 KUG.) — Eine polizeiliche Vorschrift, daß für Käumung der Abortgruben den Unternehmern eine bestimmte Gebühr zu entrichten oder auch der Grubeninhalt ohne Entschädigung zu überweisen sei, entbehrt der Rechtsgültigkeit. KGG. v. 14. März 1895, Johow, Jahrb. 16 349. — Die Fäkalienabsuhr ist ihrem Wesen nach keine Transportkätigkeit und es fällt deshalb das Gewerbe des Absuhrunternehmers nicht unter den § 37 d. RGC. (OBG. v. 26. April 1897, PBBI. 18 494.)

13. Darüber, daß Gruben zur Aufnahme von Abfällen und Abgängen (Senks, Düngers, Lohs usw. Gruben) nur in bestimmten Entsernungen von den Nachbargrenzen angelegt werden dürsen, enthält die BPO. keine Bestimmung. Die Vorschrift im § 125 I 8 ALR., nach welcher berartige Anlagen mindestens drei Fuß rheinländisch von den benachbarten Gebäuden, Mauern und Schennen entsernt bleiben müssen, gehört dem Privatrecht an; unberührt bleibt selbstverständlich die Besugnis der Polizei im einzelnen Falle, wenn durch solche Gruben Gesahren für die Nachbarn oder Andere, insbesondere sür den Bestand der Gebäude hervorgerusen werden, auf Grund des § 10 II 17 ALR. die ersorderlichen Anordnungen von Baupolizei wegen zu tressen.

### § 26.

#### Biehitälle.

- 1. In Biehställen muß der Fußboden undurchläffig hergestellt werden.
- 2. Zur Aufnahme der Stallabgänge mussen in den Ställen oder in zweckentsprechender Nähe, jedoch in einem Abstand von mindestens 10 m von Röhren- und Keffelbrunnen, undurchlässige Gruben angelegt werden. 1)
- 3. Nach Straßen hin dürfen Ställe in der Regel feine Öffnungen ershalten. In besonderen Fällen können Ausnahmen zugelassen werden.2)
- 4. In den Umfassungswänden der Stallgebäude dürsen unbeschadet der allgemeinen Vorschriften über den Abstand der Gebäude Öffnungen nur in einem Abstand von wenigstens 3 m nach allen Richtungen ³) von den mit Öffnungen versehenen Umfassungswänden anderer Gebäude, ³) wenn diese zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmt sind, (§ 37) angelegt werden. ⁵)
- 5. Für die Anlage von Ställen unter Näumen, welche zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmt sind, können weitergehende Forderungen in Bezug auf die Befestigung des Fußbodens, die Bekleidung der Wände

und Decken, die Anordnung von Hohlräumen zwischen der Decke des Stalles und dem Fußboden des darüber befindlichen Geschosses und die Lüstungseinrichtungen, sowie in Bezug auf die Entwässerung gestellt werden. <sup>6</sup>) <sup>7</sup>)

- 6. Die Anlage von Ställen, deren Fußboden mehr als 0,50 m in den Erdboden eingesenkt werden soll, ist nur in solchen Stallgebäuden gestattet, welche nicht im Zusammenhang mit anderen Gebäuden stehen oder von diesen durch undurchbrochene massive Wände getrennt sind.
  - 7. Die Anlage von Ställen in Rellern unter Sofen ist nicht zulässig.
- 8. Die vorstehenden Bestimmungen finden auf Ställe für Federvieh feine Unwendung.
- 1. Die Bestimmungen unter Ziffer 1 und 2 haben ben Zwed, im sanitären Interesse einer Berseuchung bes Bobens sowie ber Brunnen vorzubeugen.
- 2. Um das Ausströmen der Stallluft nach der Straße hin zu verhindern. Bgl. DBG. v. 6. September 1890, PBBl. 12 173. Unter Öffnungen sind Türen, Fenster, Lüftungsklappen und dergl. zu verstehen. Bei der Zulassung von Ausnahmen bleibt die Bestimmung unter Ziffer 4 gleichwohl zu beachten. Bezüglich der Gefährdung der Gesundheit und der Beeinträchtigung der Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit des Berfehrs (§ 6 b u. f des Gesehes über die Polizeiverwaltung v. 11. März 1850) durch umfangreiche Stallanlagen vgl. DBG. 35 382.
- 3. Also nicht nur senkrecht von ber Öffnung auf bas andere Gebäube gemessen, sondern auch seitwärts entlang an der Wand, in der die Stallöffnung liegt. Ausenahmen von Ziffer 3 und 4 sind nach § 42 Ziffer 1 zulässigig.
- 4. Ohne Unterschieb, ob sich die Gebände auf bemfelben oder auf bem benachbarten Grundstücke befinden.
- 5. Hieraus folgt, baß wenn ein Gebäube in größerer Nähe als 3 m von einer in einem vorhandenen Stallgebäude befindlichen Öffnung errichtet wird, die Schließung ber letteren nicht ohne weiteres, vielmehr nur bei dem Vorhandensein ber im § 40 Ziffer 4 bezeichneten Voraussetzungen gefordert werden kann.
- 6. Die bisherige BPD. enthielt (abgesehen von dem Falle gewerdsmäßig unterhaltener Stallungen, § 38, Zisser 1 baselbst) eine diesbezügliche Ermächtigung nicht, gleichwohl war die Polizeibehörde besugt, bezüglich solcher Stallungen, die unter z. d. u. w. M. b. Mäumen oder in Hojunterkellerungen liegen, über die Vorschriften des § 23 der BPD. v. 15. Januar 1887, hinausgehende Anforderungen auf Grund der substitäten Verstimmung des § 10 II 17 UKR. zu stellen, indem jener § 23 offendar nur die gewöhnlichen Fälle von Stallanlagen in besonderen über dem Hosniveau liegenden Stallzgedänden regeln wollte. DVG. v. 25. Oftober 1892, PVBI. 14 163, vgl. S. 80 d. W.
- 7. Seitens bes Polizei-Präsibiums werden an die Einrichtung von Stallungen unter bewohnten Räumen (und in entsprechender Anwendung überhaupt an Stallungen unter zum dauernden Ausenthalt von Menschen bestimmten Räumen) in Gemäßheit der Bersfügung vom 23. März 1896 im allgemeinen nachstehende Ansorderungen gestellt: Fußböden. Der Fußboden der Stallräume ift aus einer 15 cm hohen Betonschicht oder

aus einem hochkantigen Pflaster von Klinkern in reinem Zement herzustellen. Im Pflaster bezw. in der Betonschicht sind slacke offene Urinrinnen anzulegen. Bur Reinigung bes Fußbobens ift ein Wasserprenghahn anzubringen. Die Jussböben, Rinnen und die zum unmittelbaren Anschluß an die städtische Entwässerung erforderlichen Gullys sind täglich zu spülen.

Falls wegen der tiefen Lage des Stallsußbodens ein unmittelbarer Anschluß an die städtische Entwässerungsansage nicht aussührbar ist, muß der Stall zur Enterung der alsdann ersorderlichen undurchlässig herzustellenden Grube für die Flüssigkeiten mit einer mit der städtischen Wasserleitung in Verbindung stehenden und von der Direktion der städtischen Wasserwerke zu genehmigenden Wasserstrahlspumpe versehen und die Grube täglich entleert werden. Die Grube muß von Köhrens und Kesselbrunnen mindestens 10 m entsernt bleiben.

Die Banbe find mit Rathenower Steinen ober Klinkern in Zementmörtel gu verblenden ober mit gebügeltem Zementput zu versehen.

Decken. Ju neu zu erbauenden Häusern sind die Decken der Ställe durch Gewölbe aus glasierten Steinen, Nathenower Steinen oder Klinfern in Zementmörtel herzustellen, mit Zementbeton abzugleichen und oberhalb mit einem Zementestrich oder Usphaltsbelag zu versehen.

Statt ber gewölbten Deden find auch andere gleichwertige feuerseste Deden-Konstruktionen, etwa nach System Kleine, Stolte, Monier und anderen, sowie auch Deden aus Stampfbeton zulässig, wenn über ihnen ebenfalls ein Zementober Asphaltestrich hergestellt wird.

Die freien Teile ber eisernen Träger find mit Mörtel zu puben ober mit einem guten Olfarbenanstrich zu verseben.

In bereits bestehenden häusern mussen bei der Anlage von Ställen eima vorshandene holzbaltendeden in ihrer Unteransicht mit Mörtel gepust oder mit einer in gleichem Maße senersicheren Berkleidung versehen sein. Unterhalb derselben ist mit Belassung eines hohlraumes eine seuerseste Decke (etwa aus Drahtgewebe und gut ausgeführtem Zementpus) anzuordnen und der hohlraum mit der äußeren Luft durch vergitterte Öffnungen zu verbinden.

Lüftung. Jeber Stall ist mit einem genügend weiten bis über Dach reichenben Lüftungsrohr von mindestens 250 gem Querschnitt zu versehen. Die inneren Bandungen dieses Rohres müssen aus undurchtässigen (glasierten) Steinen bezw. aus glasierten Thonröhren bestehen, sorgfältig gedichtet und außen ummauert und geputzt werden.

Zur Beförberung ber Lüftung ift am oberen Enbe eine wirksame Saugevorrichtung (Auffat) anzubringen.

Die Mbzugsöffnung für die Lüftung des Stalles nach biesem Rohre muß bicht unterhalb ber Decke liegen.

Bet ber Berwendung von glasierten Tonröhren sind die Muffen ber Röhren nach oben zu richten.

Sofern die getroffenen Maßnahmen ihren Zweck, die Bewohner des Grundstücks vor gesundheitswidrigen Einwirkungen der Ställe zu schützen, nicht völlig erfüllen sollten, find dieselben nach näherer Anweisung der Polizeibehörde so zu verbessern, daß dieser Zweck vollkommen erreicht wird.

#### Titel II.

# Polizeiliche Prüfung und Aufsicht bei Bauten.1)

§ 27.

### Baupolizeiliche Genehmigung.2)

Der baupolizeilichen Genehmigung bedürfen:3)

- 1. Alle neuen baulichen Anlagen.4)
- 2. Bei bestehenden baulichen Anlagen die Herstellung oder Berände= rung<sup>5</sup>) von massiven oder Fachwerkswänden,<sup>6</sup>) Decken,<sup>7</sup>) Eisenkonstruktionen,<sup>8</sup>) vortretenden Bauteilen,<sup>9</sup>) Treppen,<sup>10</sup>) Licht=, Lüftungs= und Aufzugs= schachten,<sup>11</sup>) Feuerstätten<sup>12</sup>) oder Schornsteinen.<sup>13</sup>)<sup>14</sup>)<sup>15</sup>)
- 1. Das geschäftliche Berfahren bei der Prüfung, Genehmigung und Beauf= fichtigung der Bauten.

A. Für die ganze Monardie fommen in Betracht:

- 1. Berfügung des Ministers der öfsentlichen Arbeiten v. 16. Oktober 1899 III 13905 II Ang. betr. die Prüfung der Bauerlandnisgesuche und die Bauadnahmen nebst Formular A für die Prüfung der Bauerlandnisgesuche und die Rohbausabnahme durch Techniker und Formular B für die zum Zwecke der Gebrauchssabnahme vorzunehmende Prüfung.
- 2. Berfügung besselben Ministers v. 23. Juni 1900 III 7957 benselben Gegenstand beireffenb.
- 3. Berfügung besselben v. 14. Mai 1899 (MBI. S. 80) betr. die Zuziehung von Mitgliedern bestehender Feuerwehren bei Ausübung der Baupolizei. (Siehe auch Bortrag des Landessenerlöschinspektors Kleber auf dem Internationalen Feuerwehrfongreß zu Berlin 1901 über: "Das Berhältnis der Feuerwehr zur Baupolizei", Berl. Johs. Tiedemann, Hamburg.)
- 4. Berfügung besselben vom 8. Juni 1900 III 8722 betr. bie Beteiligung ber Bertrauensmänner ber Baugewerksberufsgenossensselnschaften an ber polizeilichen Beaufsichtigung ber Bauten.
- 5. Verstigung besselben v. 8. November 1901 III 20349 ordnet an, daß bei ben Regierungen der mit den Geschäften der Baupolzei betraute Verwaltungssbezernent wie die technischen Reserventen alljährlich eine Anzahl von Ortschaften zum Zwecke örtlicher Revisionen hinsichtlich der Beodachtung der getrossenen Ansordnungen (S. No. 1 und 2) zu besuchen haben.
- 6. Bersügung besselben v. 16. April 1901 III 6207. Danach kann die bautechnische Mitwirkung der Verwalter von Polizeibauinspektionen (z. B. in Charlottenburg) von den Königl. Polizeidirektoren unmittelbar in Anspruch genommen
  werden. Dadurch wird das Berhältnis der Koordination, das zwischen den
  genannten Beamten besteht, nicht berührt. Die Enischeidung darüber, ob und
  welche Folgerungen in polizeilicher Hinsicht aus dem technischen Gutachten der
  Bauinspektoren zu ziehen sind, steht lediglich den Polizeidirektoren als den allein
  verantwortlichen Trägern der Polizeigewalt zu.

B. Für ben Bereich ber Berliner Baupolizeiordnung ist die Materie speziell wie folgt geregelt:

Bon bem Polizei-Prafidium zu Berlin felbst erteilte Baugenehmigungen.

I. Bon ber Einreichung bes Baugesuches bis zur Genehmigung:

1. Sämtliche Baugesuche sind nebst den Bauvorlagen in 3 bezw. 2 Exemplaren bei

bem Rgl. Polizei-Prafibium, Abteilung III, einzureichen.

- 2. In benjenigen Fällen, in benen die SetP. ressortmäßig zur Mitwirfung berusen ist, (vgl. S. 91 ff.) werden derselben 2 Gremplare (bezw. 1) der Bauvorlagen zur Neußerung übersandt. Nachdem der Lageplan hinschlich seiner Richtigkeit und Bollständigkeit seitens des itädtischen Bermessungsamtes (Plankammer, Nathaus) geprüft, nötigensalls auch richtig gestellt oder ergänzt ist, insbesondere auch die Bausluchtlinien in denselben blau eingetragen sind, erteilt die SesP. ihre Zusstimmung unter Nücksendung eines mit dem Bermerk "Straßendaupolizeilich revidiert" versehenen Eremplares und unter Mitteilung der von ihr gestellten, in den Bausschein aufzunehmenden Bedingungen. Sosen der SesP, zwei Eremplare überssandt sind, verdleibt das eine Eremplar bei deren Aften, mährend das dem PRr. zurückzesandte Eremplar zunächst an die Bauinspektion geht zur Eleichsellung mit dem bei derselben zur Prüfung besindlichen dritten (bezw. zweiten) Eremplare. (Siehe No. 3.)
- 3. Tas eine (britte bezw. zweite) von bem Lauherrn eingereichte Eremplar nehst bem Baugesuche geht, sofern ein Nachbarprotofoll aufzunehmen ist (vgl. ALR. § 68 I 8, S. 98), an das zuständige Polizei-Nevier zur Ausnahme desselben und von dort an den betressenen Bauinspektor, andernfalls direkt an diesen zur baupolizeilichen Prüfung und Begutachtung. Soweit es erforderlich und angezeigt erscheint, wird auf der Bauinspektion dem Bauherrn oder dem mit der Ausstührung des Baus beaustragten Architekten die Gelegenheit zur mändlichen Frörterung oder Erläuterung des Projektes gegeben; auch erhalten dieselben unter Umständen die Bauworlagen zur Abänderung oder Ergänzung kurzer Hand zeitweilig von dem Bauinspektor zurück.

4. Das von dem Bauinspektor abgegebene Gutachten nebst den mit Prüsungsvermerk versehenen beiden Exemplaren der Bauvorlagen wird dem Polizei-Präsidium vorgelegt und hier von dem technischen Dezernenten und dem Abteilungsdirigenten

nachgeprüft.

- 5. Je nach Aussall dieser und der straßenbaupolizeilichen Prüsung wird die nachgesuchte Bauerlaubnis seitens des Polizei-Präsidiums, Abt. III erteilt oder versagt. Der erteilte Bauschein, in welchem auch die von der SSP. gestellten Bedingungen aufgenommen sind, geht unter Benachrichtigung des Antragstellers an die Polizeishauptfasse, wo er gegen Zahlung der Gebühr (vgl. Ar. 62) in Empfang zu nehmen ist.
- II. Bon ber Genehmigung bis jum Baubeginn.
  - 1. Unter Beifügung bes Bauscheins und der genehmigten Bauzeichnungen ist das Entwässerungsprojett der ÖStP., Abt. II (Kanalisation) in 2 Eremplaren zur Genehmigung vorzulegen. Die genehmigte Entwässerungszeichnung ist bei der Rohbauabnahme vorzulegen.

2. Gleichfalls vor Beginn bes Laues ift bie Abstedung ber Baufluchtlinie beim ftabtischen Bermessungsamte (Plankammer) zu beantragen und ift bie Flucht bei

ber Ausführung genau inne zu halten.

3. Der Antrag auf Genehmigung zur Aufstellung bes Bauzaunes ift an bas Polizei-

Revier zu richten (§ 31).

- 4. Die Baubeginnanzeige ift minbestens 48 Stunden vor dem beabsichtigten Beginne bei bem Polizei-Revier einzureichen (vgl. § 30), welches dieselbe ungefäumt direkt an ben zuständigen Bauinspektor weitergibt.
- III. Bom Baubeginn bis zur Gebrauchsabnahme.
  - 1. Nach Eingang der Baubeginnanzeige wird seitens des PPr. der sogenannte "Baufontrollbogen" ausgesertigt und der Bauinspektion übersandt. Die Bauinspektion hat vom Baubeginn bis zur Gebrauchsabnahme eine dauernde Kontrolle des

Neubaues ausznüben, die ihr im wesentlichen selbständig überlassen ift. Auf dem Baukontrollbogen sind das Datum jeder einzelnen Baubesichtigung, das Ergebnis derselben, sowie die getroffenen Anordnungen und ev. der Erfolg berselben in kurzester Form unter hinzusügung der Namensunterschrift des besichtigenden

Beamten zu vermerken.

Bei Ausübung der Baukontrolle haben die Bauinspektionen darauf zu sehen, daß die Bauten unter Veachtung der allgemeinen baupolizeilichen Borschriften, sowie der im Bauschein etwa gestellten speziellen Bedingungen ausgesührt werden, insbesondere auch von der gehörigen Vorbereitung und Legung der Fundamente, von der genügenden Beschaffenheit der Baumaterialien, den Bestandteilen und der Mischung des Mörtels, der Konstruktion der Gerüste, der Balkenlagen, Treppensanlagen und der Aufrichtung des Daches während der einzelnen Stadien der Bauaussührung an Ort und Stelle Kenntnis zu nehmen. Innerhalb welcher Fristen die Besichtigungen zu wiederspolen sind, ist dem pslichtmäßigen Ermessen der Bauinspektoren überlassen, jedensals wird aber während der Ausführung der Fundamente eine besondere sorgfältige Überwachung stattsinden müssen. (Berf. des Pol.-Präsidenten vom 17. Februar 1896 No. 166 III GR.)

2. Nachbem bas aufgehende Frontmauerwerf bes Erdgeschosses in ben unteren Schichten angelegt ist, ist eine für die ÖStB. bestimmte Bescheinigung des städtischen Vermessungsamtes dem Polizei-Reviervorstande darüber einzureichen, daß die Baufluchtlinie innegehalten ist, widrigensalls die Inhibierung des Weiterbaues erfolgt. Die Kosten der Abstechung und der Bescheinigung trägt der

Gigentümer.

3. Sobald der Bau in seinen Bänden und Eisenkonstruktionen einschließlich der seuersicheren Treppen, sowie der Dache und Balkenlagen vollendet ist, ersolgt auf Antrag des Bauherrn die Rohbauabnahme durch den Bauinspektor und die Ratse

meister (vgl. § 33).

4. Nach Beseitigung bes Bauzaunes und des Baugerüstes ist der Bürgersteig nach Borschrift der §§ 4 und 5 der PE. v. 17. Januar 1873 (S. 183) und deren Ergänzungen wieder in stand zu setzen. Hierbei sind die Bordschwellen vier Schichten hoch einen Stein stark mit Alinkern in Zementwörtel zu untermauern. Drei Tage vor Beginn dieser Regulierungsarbeiten ist der betreffenden Stadtbauinspektion, die die ersorderlichen näheren Angaben macht, schristlich Anzeige zu erstatten.

5. Spätestens im Gebrauchsabnahmetermin ist burch Vorlegung bes von der ÖStP. Abt. II (Kanalisation) ausgestellten Inbetriebnahmeerlaubnisscheines nachzuweisen, daß die Entwässerungsanlagen vorschriftsmäßig besunden sind. (Bgl. § 39 Unm. 9.) Vor Beibringung dieses Scheines wird der Gebrauchsabnahmeschein nicht erteilt.

- 6. Nach Vollendung ber baulichen Einrichtung ist unter Vorlage des Bezirksschornsteinsfegerattestes ev. des unter Zisser 5 bezeichneten Erlaubnisscheins die Gebrauchssabnahme beim PPr. zu beantragen. Dieselbe erfolgt durch den Bauinspektor. Je nach dem Ausfall derselben wird der Gebrauchsabnahmeschein entweder sofort oder aber erst nach Abstellung der vorgesundenen Mängel ausgesertigt (vgl. § 39 Anm. 6).
- IV. In Fällen, in benen eine Mitwirfung ber ÖStp. ober eine Gebrauchsabnahme nicht stattfindet, gestaltet sich bas Versahren entsprechend einsacher.

Bon ben Bauinspektoren erteilte Baugenehmigungen.

Das hierauf bezügliche Verfahren ist burch nachfolgende Verfügung bes Polizeis Präsidenten vom 13. März 1896 geregelt, die mit Rücksicht auf ihre organisatorische Bebeutung hier in ihren wesentlichsten Teilen zum Abdruck gelangt.

Mr. 246 III (5)R.

Berlin, ben 13. März 1896.

Bur Herbeiführung einer Beschleunigung des bisher bei der Erteilung der daupolizeilichen Genehmigungen üblichen Bersahrens, welches eine für die Interessen des
bauenden Publikums genügend schnelle Erledigung der Baugesuche vielsach vermissen läßt, erscheint es in erster Linie geboten, auf eine Entlastung der Abteilung III namentlich von allen weniger bedeutenden oder sich zahllos wiederholenden gleichartigen Baugesuchen Bebacht zu nehmen, damit hier an der Zentralstelle vor allem die größeren Bauprojekte, bei denen weitergehende finanzielle und wirtschaftliche Interessen beteiligt zu sein pflegen, ohne jede Berzögerung erledigt werden können, hier auch die Möglichkeit geschaffen wird, den Angelegenheiten von genereller oder grundsählicher Bedeutung eine größere Beachtung als dies bisher im allgemeinen geschen konnte, zuzuwenden.

Diese Entlastung der Abteilung III soll badurch erreicht werden, daß den Bausinspektoren, welchen innerhalb der Organisation des Polizei-Präsidiums zur Zeit jede Selbständigkeit sehlt, für einen großen Kreis von Angelegenheiten die Besugnis überstragen wird, an Stelle und im Austrage des Polizei-Präsidiums selbständig und ausschließlich unter eigener Berantwortlichkeit baupolizeiliche Genehmigungen zu erteilen bezw. daupolizeiliche Berfügungen zu erteilen Bendinspektoren innerhalb eines bestimmt begrenzten Erchfießen wird überdieß, sobald die Zeit der ersten Ginarbeitung überwunden sein wird, zweisellos auch zu einer Entslastung verselben, namentlich durch den Fortsall der das Schlußgutachten näher erslänternden Berickte führen.

A. Abgrenzung des felbständigen Geschäftstreises.

Den Bauinspeftoren werden zur selbständigen Erledigung übertragen:

- 1. Die Genehmigung kleinerer Umbauten, Beränberungen ober Reparaturen bestehenber, jum bauernben Aufenthalt von Menichen bestimmter Gebäude, einschließlich ber Anlegung von Feuerstätten aller Art, Bedürfnisanstalten und Badestuben.
- 2. Die Genehmigung von Fachwerts= und Solzbauten innerhalb ber in ben §§ 6 und 7 ber Baupolizei-Ordnung gezogenen Grenzen.
- 3. Die Genehmigung von Grengmauern und Zäunen mit Ausnahme ber Borgartenseinfriedigungen aub ber Garteneinfriedigungen auf ben Göfen.
- 4. Die Genehmigung gur Anlegung von Lagerplaten für Brennmaterialien uim.
- 5. Die Überwachung der Abbrüche.
- 6. Einzelne Polizeirevieranzeigen ober Denunziationen, die voraussichtlich zum Erlasse einsacher polizeilicher Berfügungen Beranlassung bieten.
- B. Ausgeichloffen von ber selbständigen Bearbeitung burch die Baninspektoren und baber grundsätlich von bem Polizei-Prafibium selbst zu erledigen find
- 1. Alle auf bem fogenannten großen Baufdein-Formular zu erteilenden Genehmigungen.
- 2. Erhebliche Beranberungsbauten, insbesondere folde, bei benen auf Grund bes § 40 Abs. 3 ber Ban-Polizeiordnung besondere Anforderungen gestellt werden.
- 3. Alle Fälle, in benen auf Grund des § 38 der Baupolizeiordnung über die Bor- ichriften bes Titel I berfelben hinausgehende Unforderungen gestellt werden.
- 4. Genehmigungen, bei benen die Anwendung ber Polizei-Verordnung vom 31. Oftober 1889, betreffend die bauliche Anlage und die innere Ginrichtung von Theatern usw. in Frage kommt.
- 5. Alle Falle, in benen bie Mitwirfung anbererer Behörben, insbesonbere also ber örtlichen Straßenbau-Polizeiverwaltung ober ber stäbtischen Baubeputation, statz zufinden hat.
- 6. Jebe Bewilligung von Ausnahmen in ben in ber Baupolizeiordnung vorgesehenen Fallen, soweit nicht bezüglich einzelner berselben seitens des Polizei-Prafidiums ben Bauinspektionen eine biesbezügliche grundsähliche Ermächtigung erteilt wird.
- 7. Alle Bangesuche, bei beren Priffung die Baninspettion zu bem Ergebnisse gelangt, bag bie Genehmigung zu versagen ift.
- 8. Fahrstuhlangelegenheiten.
- 9. Genehmigungen, welche nicht Privatpersonen, sonbern anberen Behörben erteilt werben.
- C. Gefchäftsgang, (Diefe Beftimmungen rein interner Art gelangen bier nicht jum Abbrud.)
- D. Form ber Genehmigungen und Berfügungen.
- Die Unterschrift hat in jedem Falle zu lauten:

"Königliches Polizei-Präsidium, Abteilung III.

J. A. Der Königliche Bauinspeftor." (beutlich geschriebener Name) Die Hinzufügung bes Charakters "Kgl. Baurat" unter bem Namen bleibt freis gestellt usw.

Der Polizei-Präsident. gez. v. Windheim.

Bezüglich ber rechtlichen Zulässigseit ber burch die vorstehende Berfügung den Bausinspektoren seitens des Polizei-Präsidenten erteilten generellen Ermächtigung "in seinem Auftrage" bezw. "im Auftrage des Polizei-Präsidiums" polizeiliche Berfügungen zu erslassen. Bgl. OBG. 30 412. Derartige Berfügungen unterliegen, soweit sie das PPr. nicht misbilligt und zurückzieht, dem Polizei-Präsidium gegenüber der Ansechtung mit den in §§ 127, 128, LBG. vorgesehenen Rechtsmitteln. Bgl. auch OBG. 26 292 und v. II. Mai 1896, MBI. 1897 ©. 120.

- 2. Bgl. die Lehre von der Baugenehmigung G. 99 ff.
- 3. D. h. die Ausführung ohne vorherige baupolizeiliche Genehmigung ist verboten und wird nach § 367 Ziffer 15 NStGB. (S. 12) bestraft.
- 4. a) Der allgemeine Ausdruck "bauliche Anlagen" umfaßt sowohl Hochbauten wie Tiesbauten, Bauten oberhalb und unterhalb des Straßen» ober Hosniveaus (vgl. Erk. d. KG. Strass. v. 15. Januar 1891, Jahrb. für Entsch. des KG. Bd. XI Kr. 94 S. 260 ff.) Als Tiesbauten bedürsen beilpielsweise der baupolizeilichen Genehmigung Hosunterkellerungen, Fuhrwerkszentesimalwagen, gemauerte Mistoder Schuttgruben. (DBG. 7 327 und v. 4. September 1884, v. 8. Oktober 1886 und v. 3. März 1890, PBBl. 6 6, 8 136 und 11 586.)

Bum Begriffe einer baulichen Anlage gehört es nicht, daß dieselbe mit bem Erdboden fest verbunden oder für die Daner errichtet ift; es genügt vielmehr, wenn biefelbe unbeweglich, d. h. zur Fortbewegung in ihrer Gesamtheit nicht geeignet ober nicht bestimmt ift. Demnach ist auch ein hölzernes, lose auf bem Boben aufgesetztes Saus als Bauwert anzusehen. (Ert. b. RG. Straff. v. 9. Juni 1890, Jahrb. f. b. Entsch. b. RG. Bb. X Nr. 83 G. 226.) Bom privatrechtlichen Standpunkte aus find folde Bauwerke allerdings bewegliche Sachen. (§§ 94 Abs. 1, 95 BBB.) Gegenüber bem wiederholt gemachten Bersuche, bas Bauverbot bes § 11 bes Baufluchtengesetzes baburch zu umgehen, daß bauliche Anlagen (Berkaufshallen, fleinere Ställe, Schuppen, Remifen) auf Raber gefett wurden, hat das DBG. ausgesprochen, die Anlagen seien als Neubanten zu behandeln, wenn aus den Umftanden, namentlich aus der Art und Weise, wie fie aufgestellt und mit dem Erdboden in Berbindung gebracht seien, die Absicht erhelle, sie auf bem gewählten Standorte bauernd zu belaffen; benn hier vertreten die Raber nur bie Stelle einer als Fundament bienenden Unterlage, ähnlich wie Balfen, Die ohne besondere Vorrichtung auf dem Erdboden lagerten. (DBG. v. 15. April 1890 Mr. IV 392 und v. 4. Juni 1891 Mr. IV 538 und v. 4. Dezember 1891.)

b) Im übrigen sehlt es in der BBD. an einer positiven Bestimmung darüber, was unter einer "baulichen Anlage," insbesondere einer "neuen" zu verstehen ist. Im allgemeinen wird darunter alles zu rechnen sein, was nach dem Sprachgebrauche im technischen Sinne "gebaut" wird, also nicht bloß Gebäude, Häuser und was dem gleich steht, sondern auch Schuppen, Gartenhallen, Kegelbahnen, Denkmäler, Erbbegräbnisse auf Kirchhösen usw., Portale, Mauern, Kanäle und zwar ohne Unterschied, ob dabei Stein, Gisen, Holz ober irgend welches andere Baumaterial Berwendung sindet (vgl. DVG. 7321, 8312, 10300, 12366, 25379, PVBL

15 77, v. 10. März 1897 Rr. IV 443). Bezüglich bes Begriffes "Neubau, Um= und Ausbau" vgl. Friedrichs, S. 83 ff. und DBG. v. 25. Januar 1896, PBBl. 18 43, DBG. 23 347 ff., 29 372, 32 367, 38 350 (Erfat einer gangen bisher zum großen Teile aus Fachwerk bestehenden und technisch sehr mangelhaft ber= gestellten Giebelwand burch eine neue massive Band ift ein Umbau und keine Reparatur) v. 17. Februar 1897, PBBl. 1992. Im übrigen bedeutet Reparatur eines Gebäudes den Ersat einzelner abgängig gewordener Teile, mahrend im Gegensatz bazu unter Neubau eine mehr ober weniger eingreifende, bas Bauwerk teilweise umgestaltende Beränderung ber Substang im Juneren und Außern verstanden wird. DBG. 8 300, 29 375, v. 5. Dezember 1901, PBBI. 23 396. Die Begriffe "Meubauten" in § 11 bes Gesetzes v. 2. Juli 1875 und von "neuen baulichen Anlagen" im § 27 ber BPD. beden sich übrigens nach ben neuesten DBG. nicht mehr in bem Kalle, in bem es fich um die Ginfriedigung, das Ummauern ober Umgäunen eines Grundstückes handelt. (Bal. § 1 Anm. 4 e.) In ber Entscheibung v. 22. September 1893 Nr. IV 928 (DBG. 25 379, BBH. 15 77) ift angenommen, daß bloge Ginfriedigungen von Grundstücken und zwar ohne Rud= ficht auf die Urt ihrer Ausführung, also felbst dann, wenn fie sich nach ihrer Ronstruktion als Bauten charafterifieren, von dem Berbote des § 11 bes Gefetes v. 2. Ruli 1875 nicht getroffen werben. Un biefer Rechtsauffassung bat ber Berichtshof auch gegenüber ber in ber britten Auflage bes Friedrichsichen Rom= mentar S. 66 ff. vertretenen entgegengesetzten Auffassung "auf Grund erneuter Erwägung" festgehalten (DBG. 24 349 ff. und PBBl. 16 149 und die weiteren in der vierten Auflage von Friedrichs G. 87, 88 aufgeführten Entscheidungen) und werden die Polizeibehörden dieselbe bei ihren Entscheidungen für die Folge zu beachten haben. Db andere Bauwerke ben Umgannungen und Ummehrungen gleich zu stellen find, hat das DBG. als offene Frage behandelt. Db allerdings im einzelnen Falle die beabsichtigte Ginfriedigung überhaupt einer baupolizeilichen Genehmigung bedarf, hängt von der Frage ab, ob fich dieselbe konstruktiv als eine "bauliche Anlage" "als Bau" barftellt, mas übrigens gerade bei Umgaunungen oft höchst zweifelhaft ist, ba folche burch bie verschiedensten, keineswegs immer einen Bau barftellenden Beranftaltungen vorgenommen werden können. Go ftellt bas Einrammen mehrerer, unter fich nicht verbundener Pfahle feinen Bau bar und wird hierzu auch bann nicht, wenn ber Sigentumer zwischen bie Bfahle in üblicher Beise Drafte spannt. (DBG. 10 300 und BBBl. Jahrg. IV 321.) Gbensowenig ift ein Erdwall, hinter dem zu seiner Befestigung ein Pfahlwerk angebracht ift, als eine bauliche Anlage zu beirachten, DBG. v. 4. Juli 1893 Rr. IV 645. Gin Leinewandvordach an einer Berkaufsbude ist als bauliche Anlage überhaupt nicht anzusehen. DBG. v. 12. Juni 1895 Nr. IV 881, 883, 884, 885. Auch ein einfacher Lattenzaun ober ein Drahtzaun wird im allgemeinen nicht als bauliche Anlage zu betrachten fein, wohl wird dies aber in der Regel der Fall fein, bei einem feft= gefügten höheren Bretterzaune, aus bessen Konftruktion, falls fie unficher ausgeführt wird, unter Umständen eine Gefahr für die in seiner Rabe verkehrenden Menschen erwachsen kann. Grundsätzlich aber ist jebe in Mauerwerf ausgeführte Gin= friedigung und zwar auch bann, wenn nur ber Sodel berfelben gemauert, bas eigentliche auf bemselben ftebenbe Gitter aber aus anderem Materiale, wie 3. B. aus Gifen (vgl. DBG. 12 366) besteht, als eine ber Genehmigung bedürjenbe bauliche Anlage zu betrachten.

c) Zu ben "baulichen Anlagen" gehören vor allem und in erster Linie "Gebäube". Nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch wird unter "Gebäube" eine durch Umsfassmauern oder Kände umschlossene, gewöhnlich überdachte bauliche Anlage verstanden, die den Zweck hat, Personen, Tieren oder beweglichen Gegenständen gegen äußere Einflüsse Schutz zu gewähren; vorausgezeht wird serner eine zwecksentsprechende Dauerhaftigkeit und Festigkeit des verwandten Materials; außerdem ist sür den Begriff eines Gebäudes wesentlich die Undeweglichkeit seiner Zwecksbestimmung und Gigenart nach; daß dieselbe keine absolute zu sein braucht, erzgibt sich aus den Bemerkungen unter a. Bgl. Erk. des Keichsger. v. 19. Festruar 1884, Entsch. (strastr.) Bb. 10 S. 103, Erk. d. ObersTrib. v. 12. März 1863, Strieth. Arch. Bb. XLVIII S. 240, DBG. v. 11. November 1896 Rr. II 2207.

5. Die Bogen ber Berliner Stadtbahn find an fich feine Gebäude im Sinne bes § 15 bes Gef. v. 2. Juli 1875, konnen es aber burch gebäudeartigen Ausbau werden. DBG. 37 34. Auch ein Denkmal ift an fich kein Gebaube, ebensowenig ein ausge= mauertes Grab, da fein Zwedt, die Bestattung menschlicher Leichname nicht bem ber "Aufbewahrung beweglicher Gegenstände" gleichzuachten ist und zwar einschließlich ber über die Erdoberfläche hinausragenden Ausgestaltung des Grabgewölbes, wohl eber find Gebäude solche baulichen Anlagen über ber Erbe, die nicht lediglich als Denkmal ober Grabstätte gelten können, vielmehr barüber hinausgebend nach Form und Beftim= mung ben für ben Gebäudebegriff maggebenden Bestimmungen entsprechen, g. B. bagu bienen follen, ben Leidtragenden und Besuchern ber Graber Aufenthalt zu gewähren ober Gottesbienft, Begräbnis= ober Erinnerungs-Feiern abzuhalten. DBG. 42 43. (Beg. ber Buftandigkeit bes Regierungs-Prafidenten gur Unordnung ber Unberung ber Einfriedigung eines Erbbegräbniffes auf einem evangelischen Friedhofe vgl. DBG. v. 20. Mai 1904, PBBl. 26 427). — Bgl. zum Begriff bes Umbaues oben unter b. braucht alfo, um die Genehmigungspflicht zu begründen, an bestehenden baulichen Un= lagen nicht mehr ein Umbau ober Reparaturbau vorgenommen zu werden, vielmehr bedarf, ohne daß es auf die Erfüllung eines biefer beiden Begriffe anfame, jede Ber= ftellung ober Beränderung von maffiven ober Fachwerkswänden ufw. ber baupolizeilichen Genehmigung.

6. Die Herstellung ober Beränderung anderer als massiver ober Fachwerkwände bes barf also keiner baupolizeilichen Genehmigung. Bgl. § 10.

7. Bgl. § 11. 11. Bgl. § 17. 8. Bgl. § 6. 12. Bgl. § 18.

9. Bgl. §§ 13 und 14. 13. Bgl. § 20.

10. Bgl. § 16.

14. Hiernach ist ber Kreis berjenigen baulichen Beränderungen, welche keiner baus polizeilichen Genehmigung bebürfen, ein außerordentlich kleiner und im wesentlichen auf die Vornahme geringfügiger Reparaturarbeiten beschränkt. Bgl. auch S. 265 Anm. 5 betr. Scheidewände.

15. Baugenehmigungen innerhalb des durch Bereinbarung der beteiligten Behörden seit begrenzten Tiergartenbauranons werden erst nach eingeholter Außerung der Tiergartenverwaltung erteilt, damit diese Gelegenheit erhält, durch Berhandlung mit den Gigentümern über die Aussiührung ihrer Projekte Übelständen sür den Park oder Berunzterungen seiner nächsten Umgebung vorzubeugen, welche sonst davon zu besorgen sein möchten.

#### § 28.

#### Bauborlagen.1)

- 1. Mit dem Antrage 2) auf baupolizeiliche Genehmigung (§ 27) ist
- a) ein Bauplan vorzulegen, welcher unter Darstellung der Grundrisse sämtlicher Geschosse, sowie der ersorderlichen Querschnitte und Anssichten. die Konstruktion und die Abmessungen des Baues im ganzen, sowie in seinen Teilen mit der Art und Stärke der zu verwendenden Baustosse genau erkennen läßt und über die beabsichtigte Benutzungsart der Käume Auskunft gibt. die verschiedenen Geschosse begeichnungen:
  - a) Rellergeschoß,
  - b) Erdgeschoß,
  - c) Erstes, Zweites (I., II.) usw. Stockwert,
  - d) Dachgeschoß.

Die Höhenlage des Baues gegenüber der Straßendammkrone und der Oberfläche des Bürgersteiges muß in den Querschnitten ersichtlich gemacht werden. Doweit es zur baupolizeilichen Prüfung erstorderlich ist, sind einzelne Teile des Bauplanes durch Detailszeichnungen durch Tetalezeichnungen durch Tetalezeichnungsmäßig nachzuweisen. Die Einreichung des statischen Nachzweises kann mit Genehmigung der Baupolizeibehörde auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Baupläne sind in der Regel im Maßstabe von 1:100, Detailszeichnungen im Maßstabe von 1:20 zu fertigen.

Bei Errichtung neuer baulicher Anlagen sowie bei der Durchbrechung ober wesentlichen Beränderung der äußeren Umfassungswände bestehender baulicher Anlagen, auf Erfordern auch in sonstigen Fällen, ist außerdem

- b) ein Lageplan vorzulegen, welcher im Maßstabe von mindestens 1:500 die Lage des Grundstückes zu den angrenzenden Straßen und zu den Nachbargrundstücken unter Einzeichnung der Baufluchtlinien, sowie die Entsernung des beabsichtigten Baues von anderen Gebäuden auf demselben Grundstücke von Straßen, Nachbargrenzen und den Gebäuden auf Nachbargrundstücken genau erkennen läßt und auf Berelangen der Polizeibehörde durch einen vereideten Landmesser oder Feldmesser) beglaubigt werden muß.
- 2. Das Grundstück, auf welchem gebaut werden soll, muß stets nach Haus- und Grundbuchnummer bezeichnet werden.

- 314
- 3. Für Neubauten ist bei Einreichung der Bauvorlagen anzugeben, wie die Entwässerung stattfinden soll.11)
  - 4. Die Plane find zur Erleichterung der Überficht farbig anzulegen. 12)
- 5. Sämtliche Bauvorlagen 13) find in je 3 Exemplaren von dem Fassung ber Bauherrn 14) und dem verantwortlichen Bauunternehmer unterschrieben —

6. Weitere Vorschriften über die Bauvorlagen können von der Polizei= behörde gegeben werden. 15)

Auf Grund ber Bestimmung in ber vorstehenden Ziffer 6 ift gleichzeitig mit ber Baupolizeiordnung erlassen die solgende

#### Bekanntmachung.\*)

Auf Grund ber §§ 28 Biffer 6 und 43 ber Baupolizeiordnung für ben Stadtfreis Berlin vom heutigen Tage werben unter Aufhebung ber Befanntmachung vom 29. Januar 1887 über die mit dem Antrage auf baupolizeiliche Genehmigung einzureichenden Bauporlagen folgende weitere Borichriften gegeben:

- 1. Samtliche Unträge auf Erteilung einer baupolizeilichen Genehmigung, mit Ausnahme ber unter Biffer 6 angeführten, find nebst ben erforderlichen Bauvorlagen beim Königlichen Polizei-Präsidium, Abteilung III, einzureichen.
- 2. Die Bauvorlagen (Bauplane, Lageplane und Detailzeichnungen find auf Ropier= leinewand oder auf dauerhaftem oder mit Leinewand unterzogenem Papier zu 3eichnen. 16)17)
- 3. Sämtliche Bauvorlagen, mit Ausnahme ber unter Ziffer 5 und 6 angeführten, find in je 3 Exemplaren - von bem Bauherrn und bem verantwortlichen Bauunternehmer unterschrieben - einzureichen.

Die fämtlichen, zu je einem vollständigen Projekt-Gremplare gehörigen Bauvorlagen find auf ber Rückseite an einer nach ber Zusammenfaltung sichtbaren Stelle mit I bezw. mit II und III gu bezeichnen und fortlaufend mit arabischen Biffern zu nummerieren; an berfelben Stelle ift ber Inhalt ber betreffenden Bauvorlage furz zu bezeichnen, also z. B. I Nr. 1 Lageplan, II Nr. 6 Grundriß des Kellergeschosses, III Nr. 4 Fassabe, II Nr. 9 Detailzeichnung des Hauptgesimses usw.

- 4. Der Lageplan, welcher regelmäßig bei Ginreichung neuer baulicher Unlagen, sowie bei ber Durchbrechung ober wesentlichen Beranderung ber außeren Umfaffungs= wände bestehender baulicher Anlagen, auf Erfordern auch in sonstigen Fällen vorgulegen ift, und ber auf Berlangen bes Polizei-Prafidiums von einem vereibeten Landmeffer oder Feldmeffer zu beglaubigen ift, muß außer der Einzeichnung der den folgenden Berechnungen zu Grunde liegenden Maße enthalten:
  - a) die Berechnung der ganzen Fläche des Grundstücks;

Vgl. die ab= weichende Charlotten= burger BPD. einzureichen. v. 22. August 1898 unter Mr. 65 bes

Werfes.

<sup>\*)</sup> Vgl. DVG. v. 15. Mai 1902, PVBI. 23 809.

Die hier bezüglich ber Bauvorlagen getroffenen Bestimmungen beden sich nicht mit ben in ber MM. gur Gewerbeordnung v. 1. Mai 1904 geforberten Unterlagen für bie Antrage auf Genehmigung gewerblicher Anlagen nach SS 16 ff. RG. (oben G. 43). Bgl. hierzu Plathner, Baupolizeiliche Mitteilungen, 2. Jahrg. S. 34.

- b) unter Einzeichnung einer in einem Abstande von 6 m von der Baufluchtlinie parallel zu dieser laufenden Linie die Berechnung der Fläche des zwischen den beiben bezeichneten Linien liegenden 6 m breiten Streifens;
- c) unter Ginzeichnung einer zweiten in einem Abstande von 32 m von der Baufluchtlinie parallel zu dieser laufenden Linie die Berechnung der Fläche des zwischen ber ersten (6 m) und der zweiten (32 m) Teillinie liegenden zweiten Streifens;
- d) die Berechnung ber sich aus den Berechnungen zu a, b und c nach Maßgabe bes § 2 der Baupolizeiordnung ergebenden bebaubaren Fläche bes Grundsucks sowie der tatsächlich bebauten bezw. zu bebauenden Fläche dessellben.
- 5. In 2 Exemplaren find einzureichen:
  - a) die Bauvorlagen zur Genehmigung geringsügiger Ausstührungen, insbesondere der im § 9 der Baupolizeiordnung erwähnten kleinen Anlagen von Aborts und Sammelgruben, Grenzmauern, Zäunen (§ 35, aad.), serner zur herstellung oder Beränderung von Feuerstätten aller Art sowie von Schornsteinen, sosern die Aussführungen nicht die Straßenfront bezw. Baufluchtlinie berühren oder in bezw. vor der letzteren belegene Teile bestehender Gebäude betressen. In Fällen der letzteren Art bedarf es der Einreichung von 3 Eremplaren.
  - b) die Detailzeichnungen und die Berechnungen der Tragfähigkeit der Konstruktionen. Bei verbundenen Gisen-Konstruktionen mussen diese Vorlagen von demjenigen Sachverständigen, welcher die Ansertigung der Konstruktionen verantwortlich übernommen hat, durch Unterschrift vollzogen sein.
- 6. Die Genehmigung zur Errichtung von Baububen, Baurestaurationen ober Bauaborten ist bei dem betreffenden Polizei-Reviervorstande unter Beisügung einer einsachen Lageplanstizze, aus welcher die Stelle sowie die Abmessungen der Anlage zu ersehen sind, schriftlich nachzusuchen.
- 7. Im übrigen mussen bie Bauvorlagen bezüglich der Rauminhaltsberechnung den Bestimmungen der zur Aussührung der Baupolizeigebührenordnung für die Stadtfreise Berlin und Charlottenburg vom 27. März 1896 erlassenen Befanntmachung vom 30. desielben Monats entsprechen.

Berlin, den 15. August 1897.

Der Polizei-Präsident.

1. Bauvorlagen find die zur Prufung und Genehmigung eines Baugesuchs erforder= lichen, von bem Antragsteller ber zuständigen Behörde mit dem Antrage auf Genehmigung porzulegenden Unterlagen. Gie bilben bie Grundlage fur bas meitere Berfahren, insbesondere auch für das an eine Bersagung der Baugenehmigung fich ev. auschließende Berwaltungestreitversahren. Sorgfältig ausgearbeitete und vollständige Bauvorlagen erleichtern und verfürzen bas Prufungsversahren ungemein, fie entsprechen baber ebensosehr ben Interessen des bauenden Bublifums selbst, wie benen der Baupolizeibehörde. Bauberr ift verpflichtet, ber Baupolizeibehörde bei Nachsuchung eines Baufonsenses biejenigen technischen Unterlagen gu unterbreiten, beren fie bedarf, um gu beurteilen, ob bas Bauvorhaben nach ben geltenben Bestimmungen genehmigt werden fann. DBG. 32 353. Genügen die Banvorlagen nicht ben Bestimmungen bes § 28 bezw. ber auf Grund ber Biffer 6 besselben erlaffenen Bekanntmachung (fiehe oben), so merben biefelben bem Antragsteller zur Abanderung, Bervollständigung ober Unfertigung auf vorschriftsmäßigem Material zurudgegeben. Die Berfügung ber Baupolizeibehörde, burch welche dies geschieht, charakterifiert sich als eine einstweilige Versagung der Baugenehmigung und somit als eine polizeiliche Berjugung im Ginne bes § 127 LBG., welche bennach auch mit ber Rlage im Berwaltungsfireitverfahren ober ber Beschwerbe angegriffen werden kann. (Bgl. PBBl 14 266 und OBG. vom 23. Januar 1894 ebenda 15 299.) Allerdings wird derjenige, dem wirklich daran liegt, baldigst in den Besitz der Baugenehmigung zu gelangen, es vorziehen, die von der Baupolizeibehörde für erforderlich erachteten Abänderungen oder Bervollständigungen der Bauvorlagen zu bewirken, anstatt Klage oder Beschwerde gegen die betreffende Berfügung zu erheben.

Nach dem bestehenden Rechte ist die Baupolizeibehörde zwar nur verpflichtet, sich mit Baugesuchen zu befassen, denen alle in der Baupolizeiverordnung vorgeschriebenen Unterlagen, also auch speziell ausgearbeitete Bauzeichnungen beigesügt sind. Ist das unterblieben, so kann sie eine Entscheidung ablehnen. Kommt aber die Baupolizeibehörde dem Publikum dahin entgegen, daß sie Entscheidung über ein Borprojekt trifft, dann liegt in einer solchen Entscheidung eine polizeiliche Bersügung, gegen welche im Falle der Bersagung der Bauersandnis die Nechtsbehelse der §§ 127, 128 des Landesverwaltungsgesetzes gegeben sind (DBG. v. 10. Mai 1904, 8 705, vgl. DBG. 6 295, 43 376, im übrigen S. 218 d. B., Anm. 15).

Bezüglich der Aufstellung und Behandlung der Bauentwürfe und Kostenanschläge sind auch sir Privatarchiteten und Bauunternehmer zum mindesten als höchst beachtenswerte Direktiven zu betrachten, und jedenfalls bei der Konkurrenz um staatliche Bauaußiührungen zu besolgen, die in der Dienstanweisung sür die Lokalbaubeamten vom
1. Dezember 1893 enthaltenen Bestimmungen im Kap. 22 (Form und Inhalt der
amtlichen Schriftsick), Kap. 23 (Vordereitung der Bauten), Kap. 24 (Versuchssssigen,
Vorentwürse und Kostenüberschläge), Kap. 25 (außsührliche Bauentwürse und Kostenanschläge), sowie die Anl. B (Unweisung sür die Behandlung der außsührlichen Entwürse und Kostenanschläge zu Hochbauten), und Anl. C (technische Erundsätze sür die
Ausstellung von Entwürsen).

2. Der Antrag ist schriftlich zu stellen. Bezüglich ber von ausländischen Korpozationen und anderen juristischen Personen des Auslandes gestellten Anträge auf bauspolizeiliche Genehmigung zu gewerdlichen Anlagen vgl. S. 105.

Alle Baugesuche sind an das PPr., Abt. III, zu richten, welches die nach Umständen gebotene Mitwirkung der ÖStrP. herbeizuführen hat. (Bek. v. 8. Mai 1885.)

Gin abgelehnter Antrag fann jederzeit wiederholt werden (DBG. v. 4. Februar 1889, PBB. 10 361, v. 26. April 1892, PBB. 14 67).

- 3. Dazu gehören auch die Schnitte von Nebenanlagen, z. B. von Hängeböben und von Klosetts hinter Speisekammern. Hinsichtlich der letzteren zur Feststellung, ob die Licht- und Luftzuführung genügt, vgl. § 25 Unm. 5. Für die zu liefernden Ansichten kommen nur die architektonisch gegliederten Außenwände in Betracht, nicht aber Brandzgiebel. Die Richtung der Balkenlagen und deren Auswechselungen müssen mindestens angedeutet sein.
- 4. In alle Bauzeichnungen sind die erforderlichen Maße mit peinlichster Sorgsalt einzutragen. Es müssen die Fronthöhen, die Neigungswinkel der Dächer, die Absmessutragen der Ausbauten, die Jimmer-Tiefen und Breiten und die Geschoßhöhen ansgegeben, auch die Längen und Breiten der Gebäude und Gebäudeteile und die Entssernungen der Gebäude und etwa vorspringender Gebäudeteile unter sich und von den Nachdargrenzen genau ersichtlich sein. Auch die beabsichtigte Benutungsart der Räume ist anzugeben und kann, sosen dies nicht geschen ist, eine einstweitige Zurückweisung der Bauvorlagen wegen Unvollständigkeit ersolgen. Gine Kammer kann beispielsweise lediglich eine Ausbewahrungss (Speises oder Rumpels) Kammer, aber auch Schlaskammer sein; als solche unterliegt sie unbedingt den besonderen baupolizeilichen Bestimmungen

bes § 37. Ein Geschäftsraum kann Berkaufse, Bureaue ober Lagerraum sein. Im letzteren Falle können möglicherweise auf Grund des § 38 weitergehende polizeiliche Anforderungen zu stellen sein. Die angeführten Beispiele lassen beutlich das polizeiliche Interesse an einer genauen Bezeichnung der beabsichtigten Benutungsart bezw. der Zweckebestimmung der einzelnen Räume erkennen.

- 5 a) Hiernach ist also "Geschoß" der allgemeine Begriff, der auch die Stockwerke in sich schließt, während als Stockwerke nur die Geschosse zwischen dem Erdgeschoß und dem Dachgeschoß bezeichnet werden. Dies ist dei der Anwendung aller Bestimmungen der BBD., in denen einerseits von Geschossen, andererseits von Stockwerken die Rede ist, wohl zu beachten. Zum Begriff des Stockwerkes DBG. 21 387, RG. v. 3. Oktober 1900, 47 265, Aussach von Hille in der Deutschen Bauzeitung 1903 Rr. 16.
- b) Diese Bezeichnungen berufen auf ber A. Kab. Drbre v. 28. Oktober 1846 bezw. bem nachstebenben M.G. v. 31. Januar 1847 (MBI. S. 50):

"Des Königs Majestät haben bei Gelegenheit baupolizeisicher Anordnungen für die Stadt Berlin mittelst Allerhöchner Ordre v. 28. Stober v. 35. zu bestimmen geruht, daß bei allen fünjtigen amtlichen Berhandlungen für die verschiedenen Geschosse von Gebänden, anstatt der bisherigen schwankenden und unklaren Terminologie, folgende Bezeichnungen:

a) Rellergeschoß für bas fogenannte Souterrain,

b) Erbgeichoß für bas sogenannte Baterre,
c) erstes Stock für bie sogenannte Bel-Etage.

d) zweites Stock, drittes Stock uiw. für die höheren Geschoffe

zum Grunde gelegt werden sollen, wovon die Königl. Negierung zur Nachachtung und Benachrichtigung sämtlicher Unterbehörden hierdurch in Kenntnis gesetzt wird."

- e) Zum Begriff eines Kellergeichosses gehört das Eingesenktsein unter die umgebende Erdoberstäche, umgekehrt ist aber nicht unter allen Umständen jedes in den Erdoben eingesenkte Geschoß ein Kellergeschoß. So wird man beispielsweise bei eingeschossigen Gebänden wie Kirchen, Turnhallen, Sälen, deren Sohle tieser als der umgebende Erdoben liegt, nicht wohl sagen können, daß sie nur aus einem Kellerzgeschoß bestehen. Die Baupolizeiordnung hat daher auch in ihren materiellen Bestimmungen den Begriff "Kellergeschoß" zwecknäßigerweise vermieden.
- d) Bezüglich des Begriffes "Dachgeschoß" hat das DBG. in dem Erkenntnis vom 27. November 1895 PBBI. 17 471 folgende grundsätliche Auffassung entwickelt:

Ebensowenig wie eingeschossige Gebäube, wie Kirchen, Bahnhofshallen, Ererzierhäuser und ähnliche, bei benen die schrägen Streben und sonstigen Konstitutionen zur Unterstüßung der Bedachung in den Innenraum hineingreisen, als solche anzusehen sind, die nur auß einem Dachgeschoß bestehen, kann auch sür mehrgeschossige Gebäude zugegeben werden, daß die örtliche Lage der schrägen Streben und dergl., welche zur Unterstüßung des Daches dienen, sür die Bestimmung des Dachgeschossiges allein maßgebend sein könne, mögen sie aus Holz, Eisen oder anderem Material bestehen. Bestmehr ist sür die Entscheung der Frage. od ein Geschoss als ein Dachgeschoß anzusehen ist, von wesentlicher Bedeutung neben der Lage der Konstruktnonsteile des Dachverdandes auch das Berhältnis der fraglichen Käume zum Dache selbst, d. h. zu der geneigten Dachsläche. Benn ein Geschoß schon in der äußeren Unitassiung ein den Ersordernissen eines Wohngeschosse entsprechendes, den übrigen Geschossen den, daß der Unternehmer die Unterstühungen der geneigten Dachsläche in dieses Stackwert hinein verlegt, zu einem Dachgeschoß gemacht werden.

Bal. auch DVG. 21 385 und 29 384.

- 6. Diese Bestimmung ist zur Beurteilung der Entwässernaltnisse bes Bausgrundstücks unerläßlich. Aus ihr folgt die Notwendigkeit, daß bei Grundstücken, welche an einer Straße liegen, an der Borgarten vorgesehen sind, sich die Bauvorlagen auch auf die Anlegung des Borgartens zu erstrecken haben.
  - 7. Gefordert wird die Darstellung der Hauptgefimse im Magstabe von 1:10.
  - 8. Dies ift namentlich erforberlich:
  - a) für andere Deckenkonstruktionen als Balkenbecken, zur Fesistellung, ob bieselben ben Ansorberungen ber Feuersicherheit und Gesundheitspstege (§ 11) entsprechen.
  - b) für umfangreichere Eisenkonstruktionen (im Magstabe von 1:10).
  - c) Bezüglich ber beizubringenden Windbruckberechnungen siehe S. 255.
- 9. In jedem Falle wird zur Bedingung gemacht werden muffen, daß der statische Nachweis vor Beginn der Ausführung des betressenden Bauteils eingereicht und genehmigt sein muß.
  - 10. Es gibt noch altere Feldmeffer, die nicht die Qualififation als Landmeffer haben.
- 11. Bgl. § 24. Fehlt eine diesbezügliche Angabe, so rechtsertigt sich die Ablehnung bes Projektes. (DBG. v. 23. Januar 1894, PBBl. 15 299 ff.)
- 12. Alle beabsichtigten Veränderungen an ober innerhalb bestehender Baulichkeiten sind auf den Bauworlagen, zur Unterscheidung von den zur Zeit vorhandenen, schwarz anzulegenden Bauteilen, in roter Farbe anzulegen. Aus der farbigen Anlage der Zeichnungen soll das Material ersichtlich sein.
  - 13. Zu ben Bauvorlagen ift das Baugesuch selbst nicht zu rechnen.
- 14. Bauherr ist berjenige, ber ben Bau aussühren läßt, Bauunternehmer berjenige, ber die Ausstührung übernommen hat. Der Bauherr braucht nicht notwendig der Grundstückseigentümer zu sein; beispielsweise übernehmen vielsach die das Baugeld gebenden Baubanken, sei es tatsächlich, sei es auf Grund vertragsmäßiger Bestimmungen, die Rolle bes Bauherrn.

Grundstückseigentümer, Bauherr und Bauunternehmer können auch sehr wohl ein und bieselbe Person sein. Die Baupolizeibehörbe hat selbstverständlich ein erhebliches Interesse daran, zu wissen, wer den Bau ausstühren läßt bez. wer die Ausstührung übernommen hat. Tüchtigen, in ihrem Fach erprobten Handwerksmeistern, renommierten Architekten oder Firmen wird die Polizeibehörde von vornherein und mit Recht ein größeres Bertrauen entgegen bringen dürsen als ungeübten Scharwerkern oder Leuten, die absolut nichts vom Bauhandwerke, geschweige denn von der Baukunst verstehen, die aber gleichwohl sich nicht schenen, mit mehr oder weniger ungeübten Arbeitern uns bekümmert an die selbständige Ausführung eines Baues herauzugehen.

Als Unternehmer im Sinne des Banunfallversicherungsgesetzes vom 5. Juli 1900 (NGBI. S. 698) gilt nach § 5 besselben:

- 1. Bei Bauarbeiten, welche in einem gewerbsmäßigen Baubetriebe ausgeführt werden, ber Baugewerbetreibenbe, für bessen Rechnung bieser Betrieb erfolgt,
- 2. bei anderen Bauarbeiten berjenige, für bessen Rechnung sie ausgesihrt werben. Baugewerbetreibender ist nur derjenige, der im wesentlichen wirtschaftlich selbständig aus ber Aussührung von Bauten ein Gewerbe macht.
  - 15. Bgl. die darauf bin erlassene Bekanntmachung oben im Texte.
- 16. Nicht zugelassen werden auf sogenanntem Lichtpausepapier durch Umbruck hersgestellte Borlagen (weiße Linienzeichnung auf blauem Grunde), weil dieselben ersahrungssemäß schon bei kurzem Gebrauche zerreißen oder brechen. Die Größe der einzelnen Bamworlagen ist tunlichst zu beschränken.

17. Kopien der bei den Aften befindlichen Bauworlagen werden auf den Polizeibausinspektionen durch die Bauschreiber nach Einzahlung eines entsprechenden Kostenvorschusses bei der Polizeihauptkasse angesertigt und zwar grundsählich nur auf Antrag oder wenigstens nach beigedrachter Genehmigung des Grundstückseigentümers, zumal die Werke der Baukunst bisher nicht den gesehlichen Schutz des Urheberrechts genießen (vgl. § 3 des Gesets, betr. das Urheberrecht von Werken der bildenden Künste vom 9. Januar 1876, KGBl. S. 4). Eine Verpslichtung der Baupolizeibehörde zur Ansertigung derartiger Kopien kann nicht anerkannt werden. Die Ansertigung von Kopien von Fahrstuhlzeichnungen sehnt das PPr. grundsählich ab, da dieselben zweckmäßiger von den betressen Fahrstuhlssirmen angesertigt werden.

# § 29. Baujcheine.<sup>1</sup>)

- 1. Wird ein Bauplan polizeilich genehmigt,2) so erhält der Bauherr ein mit Genehmigungsvermerk versehenes Exemplar der Bauvorlagen3) zurück und einen die Baubedingungen seststellenden Bauschein.4)
- 2. Bauschein und Bauvorlagen müssen während der Bauaussührung und bis zum Abschlusse des Abnahmeversahrens (§§ 33 und 39) stets auf der Baustelle bereit gehalten werden.<sup>5</sup>)
- 3. Die Gültigkeit des Bauscheins für Neubauten erlischt bin nach Jahresfrist, wenn nicht inzwischen die Fundamente gelegt und die Kellermauern bis zur Erdoberfläche hergestellt sind. Im übrigen 7) erlischt die Gültigfeit des Bauscheins nach Jahresfrist, wenn inzwischen der Bau nicht besonnen oder wenn ein begonnener Bau länger als ein Jahr nicht ernstlich fortgeführt ist. s)

<sup>1</sup> a. Bgl. bas Mufter zum Baufchein No. 68 b. 2B.

Der Bauschein ist die öffentlich=rechtliche Urkunde, durch welche die polizeiliche Ge= nehmigung zur Ausführung eines vorgelegten Bauplans nach Maggabe ber beigefügten Bauvorlagen erteilt wird. (Bgl. im übrigen die Lehre von ber Baugenehmigung S. 99ff.) Die mit dem Genehmigungsvermert versehenen Bauvorlagen find von den im Bauschein enthaltenen Baubedingungen nicht zu trennen. Der Umstand, daß die Genehmigung ausdrücklich nach Maggabe ber mit bem Genehmigungsvermert verjebenen Zeichnungen und Berechnungen erteilt wird, läßt die von dem revidierenden Banpolizei= beamten vorgenommenen, von der Baupolizeibehörde genehmigten Abanderungen der Bauvorlagen neben ben im Baufchein bem Bortlaute nach aufgenommenen Baubedingungen als weitere Baubedingungen erscheinen. Die Bauvorlagen find eben nur in der behördlicherseits abgeanderten Form genehmigt. Gine Berpflichtung ber Behörde, jebe auf den Bauvorlagen vorgenommene Abanderung nochmals in den Bebingungen bes Bauscheins zum Ausdruck zu bringen, kann nur insoweit anerkannt werden, als ber Grund ber Abanderung nicht auf der Bauvorlage selbst erkenntlich gemacht ober aber nicht ohne weiteres erkennbar ift. Denn die polizeilicherseits bewirkte Abanderung ber Bauvorlage (soweit es sich nicht lediglich um eine Berichtigung berselben handelt) trägt

als Baubebingung auch ben Charakter einer polizeilichen Versügung an sich, die rechtlich und tatsächlich soweit zu begründen ist, daß dadurch dem Betrossenen die Möglichkeit gegeben wird, die Versügung in ihren Grundlagen durch das ihm zustehende Rechtsemittel auzugreisen. (Bgl. DVG. 7 255, 24 340, PVBI. 8 232.) Bezüglich der Gebührenpflicht des Bauscheins vgl. die Baupolizeigebührenordnung vom 27. März 1896, No. 62 d. W.

- b) Nicht selten erweisen sich während der Bauaussührung Abänderungen des genehmigten Planes als wünschenswert oder notwendig. Die Genehmigung derselben ist alsdann ungesäumt unter Beifügung der erforderlichen Unterlagen (Zeichnungen, Berechnungen) zu beantragen und wird seitens des PPr. als "Nachtrag" zu dem betressenden Bauscheine erteilt. Die zu einem Bauscheine erteilten Nachträge erhalten sortlaufende Nummern. Nach Bollendung des in dem Bauscheine genehmigten Bauwerks werden Nachtragsegenehmigungen nicht mehr erteilt. Nachtragsprojeste, welche von den genehmigten Projesten wesentlich abweichen, unterliegen einer besonderen Gebühr nach § 3 I BGD.
- 2. Bezüglich ber Dienststelle, die die Genehmigung zu erteilen hat und des Berfahrens vgl. S. 101, 153, 306 ff. Daß die Baugenehmigung mit tunlichster Beschleunigung herbeisgeführt werde, muß als eine der wichtigsten Pslichten der Baupolizeibehörde erachtet werden. Auf kaum einem anderen polizeilichen Gebiete pslegt die verzögerte Erledigung so schwer wirtschaftliche Nachteile im Gesolge zu haben, als auf demjenigen der Baupolizei.
- 3. Die Bauvorlagen (Bauplan, Lageplan, statische Berechnung usw.) werben von bem zuständigen Polizeibauinspektor mit bem Bermerke:

"Baupolizeilich geprüft."

Berlin, ben . . . . . .

Der Königliche Bauinspektor.

(Unterschrift.)

versehen. Dieser Prüsungsvermerk enthält nicht die Genehmigung der zuständigen Behörde selbst, sondern soll für diese nur als Unterlage dienen, salls nicht andere tatsächliche oder rechtliche Gründe für die Versagung der Genehmigung vorliegen. (DBG. vom 2. Januar 1897 Nr. IV 9.) Je ein dem Bauherrn auszuhändigendes Eremplar der Bauvorlagen wird alsdann im Polizei-Präsidium mit dem weiteren Vermerke versehen:

"Genehmigt burch den Bauschein Nr."

Berlin, ben . . . . .

Rgl. Polizei-Präsidium, Abteilung III.

(Stempel.)

Das zweite vollständige Eremplar der Banvorlagen verbleibt also bei den Aften des BPr., das dritte bei den Aften der ÖStP., sosern dieselbe ressortmäßig zur Mitwirkung berusen war (vgl. S. 170). Die Zurückbehaltung des einen, bezw. der zwei Eremplare der Banvorlagen ist im Interesse einer ordnungsmäßigen Handhabung der Baupolizei unerläßlich.

Bas mit den Bauvorlagen geschehen soll, wenn die Genehmigung versagt wird, ist aus dem § 29 nicht zu entnehmen. Zum mindesten wird das eine Exemplar derselben solange im Besitze der Polizeibehörde verbleiben müssen, als dis die versagende Berjügung rechtskräftig geworden ist; indes auch über diesen Zeitpunkt hinaus empsiehlt sich die dauernde Zurückbehaltung eines Exemplares, da ein solches die Prüsung eines später zur Borlage gelangenden abgeänderten Projektes wesentlich erleichtert.

4. Die Beobachtung ber schriftlichen Form gehört bennach zur Gültigkeit ber Bausgenehmigung; eine nicht in bieser Form erteilte polizeiliche Genehmigung ift also wirkungs-

tos und handelt der ohne schriftliche Erlaubnis Bauende dem § 44 der BPC. bezw. § 367 Ziff. 15 NStGB. zuwider. (Erk. d. Reichsgerichts, IV. Straff. v. 3. April 1891.) Auch eine stillschweigende Duldung einer baulichen Aussiührung seitens der Polizei oder ihrer Organe kann die schriftlich zu erteilende Bauerlaubnis nicht ersehen. (OBG. v. 3. April 1895, PBBI. 16 489.) Gbensowenig ist die Rohbauabnahmekommission zur Erteilung baupolizeisicher Genehmigungen zuständig. (OBG. v. 20. Januar 1897, Rr. IV 123.) — Der Bauschein und die in ihm enthaltenen baupolizeisichen Bedingungen sind auch dann gültig und rechtswirksam, wenn ersterer nur mit dem Faksmirksempel des zuständigen Beamten versehen ist. (OBG. v. 2. Dezember 1896, PBBI. 18 523.)

5. Um jederzeit eine ordnungsmäßige Kontrolle ber Bauaufsichtsbeamten zu ermöglichen. Es genügt nicht, daß Bauschein und Bauvorlagen auf der Baustelle vorhanden sind, dieselben muffen vielmehr jederzeit für den revidierenden Beamten zugänglich sein und zur Benutung bereit liegen. Für einen angemessenen Ausbewahrungsort zu jorgen, ist Sache des Bauherrn oder des Bauunternehmers.

6. Daß die Gültigkeit einer baupolizeilichen Genehmigung nach Ablauf einer bestimmten Frist erlischt, ist allgemein üblich. Da die baupolizeiliche Genehmigung nichts Anderes ist, als die Erksärung der Baupolizeibehörde, daß aus dem bestehenden und geltenden öffentlichen Rechte ein hindernis für die Ausssührung des vorgelegten Projektes (nötigensalls bei Beodachtung der gestellten Bedingungen) nicht zu entnehmen ist, ergibt sich aus den Grundsähen einer geordneten Berwaltung von selbst, daß eine derartige Erksärung, an die sich bedeutungsvolle Rechtswirkungen knüpfen, nicht sür eine undeschränkte Zeitsdauer erteilt werden kann. An der Besugnis der Polizeibehörde, die Wirksamsteit ihrer Erksärungen zeitlich zu begrenzen, kann nicht wohl gezweiselt werden. Eine solche Befristung der Genehmigung ist aber auch erforderlich, damit nicht eine Bauwerke zu einer Zeit noch entstehen können, wo die mittlerweile veränderten tatsächlichen oder rechtlichen Berhältnisse oder die gewonnenen technischen Ersahrungen ihre Unzulässigkeit oder Zweckwidrigkeit haben erkennen lassen. (Bgl. im übrigen S. 109 st.)

Das Erlöschen ber Gültigkeit bes Bauscheins vollzieht sich von selbst, sobaß es also einer Ungültigkeitserklärung durch die Behörde nicht bedarf. Die Jahresfrist der Gültigkeit ist vom Datum des Bauscheins bzw. der Baugenehmigung ab zu rechnen, da an diesem Tage die in der Baugenehmigung liegende Erklärung, daß dem Projekte keine öffentlicherechtlichen hindernisse entgegenstehen, seitens der Polizeibehörde abgegeben ist und die Behörde nach der Bestimmung an ihre Erklärung nicht länger als ein Jahr gebunden sein soll. Die Gültigkeit endet mit dem dem Datum des Bauscheins vorhergehenden Kalendertage des nächsten Jahres. (DBG. 30 376, § 198 BPD.)

Die BPO. fennt keine Verlängerung (Prolongation) ber erteilten Baugenehmigung. In ber Praris des PPr. ift die Verlängerung auf Grund eines vor Ablauf der Gültigkeit gestellten diesbezüglichen Antrages allerdings bisher üblich gewesen. Rechtlich eingeführt ist dieser Begriff indes erst durch die BGO. v. 27. März 1896, indem diese für die Verslängerung des Bauicheins (ober der Baugenehmigung) nur ein Fünstel der für die erste Erteilung besselben zu zahlenden Gebühr fordert. Aber die Gebührenordnung ist sür die Handhabung des Baupolizeirechts nicht maßgebend, selbst wenn auch die Polizeibehörde die Festsehung und Einziehung der auf der Finanzhoheit des Staates beruhenden Gebühren besorgt. (DBG. v. 16. Dezember 1896, PBBI. 18 225.) Polizeirechtlich stellt sich daher ein Antrag auf Verlängerung eines Bauscheins lediglich als Antrag auf Erteilung eines neuen Bauscheins, die versügte Verlängerung als die Erteilung, die

Ablehnung berselben als die Bersagung der Bauerlaubnis dar. (DBG. 30 370.) Die Polizeibehörde hat demnach das in Form eines Berlängerungsantrages vorliegende Bausgesuch auf Erund des nunmehr geltenden öffentlichen Rechts zu prüsen und ist demnach keineswegs an die in dem ersten Bauschein gestellten Bedingungen gedunden, und zwar auch nicht bezüglich derzeuigen, die ihre Erundlage nicht in positiven Benimm ungen des Baurechts, sondern in dem pslichtmäßigen Ermessen der Behörde sinden. Führt die erneute Prüsung hiernach nicht zu einer Bersagung der Genehmigung, so wird der Bauschein mit oder ohne Hinzusügung oder Abänderung von Bedingungen auf ein Jahr verlängert und ein bezüglicher Vermerk auf dem Bauschein und den dazugehörigen Bauvorlagen eingetragen.

Da eine Baugenehmigung vor Beginn ber Ausführung jederzeit zurückgenommen werden kann, sosern das öffentliche Recht, auf Grund dessen sie erteilt war, inzwischen verändert worden ist (vgl. S. 109 st.), gewinnt die erneute Erklärung der Behörde nach Jahresfrist, daß auch jest aus dem bestehenden öffentlichen Rechte ein hindernis sür das Bauvorhaben nicht zu entnehmen sei, für den Grundstückseigentümer eine nicht zu unterschätzende wirtschaftliche Bedeutung. (Bgl. DBG. 24 362.)

Mit Abgabe solcher Erklärung und der diesbezüglichen Benachrichtigung des Antragsstellers erreicht die eigentlich polizeitsche Tätigkeit der Polizeibehörde ihr Ende. Die Frage, ob die wiederholte Erteilung des erlöschenden Bauscheins sich als eine Berzlängerung des Bauscheins im Sinne der BGD. darstellt, bestimmt sich daher lediglich nach der letzteren selbst. Wenn allerdings, wie dies in Berlin der Fall ist, die Festssehung und Sinziehung der Baupolizeigebühr von der Baupolizeibehörde selbst bewirkt wird, muß in der von der letzteren an Stelle einer "Neuert ilung" gewählten Form einer "Verlängerung des Bauscheins" gleichzeitig der Ausdruck dafür gesunden werden, daß dies auch nur eine "Verlängerung" im Sinne des § 3 HI BGD. ist, jür welche also auch nur ein Fünstel der Normalgebühr zu zahlen ist.

über die Frage, ob ein Bauschein seine Gültigkeit verloren hat, ist geg benenfalls im Beschwerde= bezw. Berwaltungsstreitversahren zu entscheiden (§§ 127ff. LBG.). Nämliche ift ber gall, wenn die Polizeibehorde die Berlangerung in dem Ginne ablehnt, daß damit die erneute Erteilung einer Bauerlaubnis überhaupt versagt wird. Wird bagegen die Neuerteilung lediglich in der Form der Berlängerung abgelehnt, im übrigen aber bie nachgesuchte Genehmigung in ber Westalt eines "neuen" Bauscheines ober einer "neuen" Baugenehmigung erteilt, fo greifen gegen eine berartige Berfügung nicht die gegen polizeiliche Berfügungen gegebenen Rechtsmittel Plat, ba die Frage ob "Ber= längerung" ober "Neugenehmigung" bem Baupolizeirechte überhaupt fremd ist, vielmehr lediglich bem Finangrechte, speziell ber BGD., angehört, sodaß also in einem berartigen Falle nur die Beschwerde an die Minifier der öffentlichen Arbeiten und ber Finanzen gegeben fein murbe. Des Beiteren gehort auch bie Frage, wie oft ber Gingelne einen Unspruch auf "Berlängerung" eines einmal erteilten Baufcheines im Ginne ber BOD. hat, nicht bem Polizeis, sondern dem Finangrechte an. Das PPr., in feiner Gigenschaft als Organ ber Finanghobeit bes Ctaates, lehnt eine mehr als dre malige Berlangerung, grundsählich ab.

7. D. h. also in allen Fällen, in benen kein Neubau in Frage steht bezw. eine Baus ausstührung, bei ber überhaupt keine Fundamente zu legen find.

Streng genommen hatte die Bestimmung an die Spihe gestellt werben mußen, daß ein Bauschein in erster Linie baburch erliicht, daß von ihm Gebrauch gemacht ist. Wenn ein Bau nach ersolgter Robbau- ober Gebrauchsabnahme in Benutung genommen ist.

jo ist er vollenbet und die Gültigkeit des Bauscheines damit jedenfalls für die betreffende Position desselben absorbiert. Daraus folgt, daß nachträglich nicht noch bauliche Unzlagen innerhalb des fertigen Baues hergestellt werden dürsen, die zwar ursprünglich mitgenehmigt, aber dis zur eigentlichen Bollendung des Baues nicht mitausgesührt waren und zwar selbst dann nicht, wenn seit der Bollendung des Baues noch kein Jahr verslossen sicht benn nach der Bollendung eines Baues kann von der Fortsehung eines begonnenen Baues nicht mehr die Rede sein. An diesem Grundsaße muß unbedingt sestgehalten werden, zumal, da anderenfalls die baupolizeiliche Kontrolle über Bausausssichrungen völlig unmöglich gemacht werden würde. (Bgl. OBG. v. 28. Dezember 1890 Nr. IV 1350 u. PBBl. 13 22.)

Nach ber Bestimmung bes § 28 der BPD. v. 15. Januar 1887 bot die Frage, ob mit bem Bau ernstlich und nicht bloß jum Schein begonnen mar, mancherlei Schwierigfeiten. (DBG. v. 20. März 1898, PBBI. 9 278.) Sie läßt fich nur nach ber Lage bes einzelnen Falles beurteilen. Während einerseits ichon in ber Ausschachtung ber Baugrube fehr wohl der ernftliche Beginn der Banausführung wird gefunden werden fonnen (vgl. DBG. 24 362, BBBl. 14 405 und v. 8. Dezember 1894 ebenda 16 184, fiehe auch § 30), wird andererseits selbst nach scheinbarem ernstlichen Beginne je nach Lage bes Falles aus bem Rubenlaffen eines Baues entnommen werben fonnen, bag bie Bauausführung tatfachlich nur jum Schein in Angriff genommen war. (Bgl. 4BBI. 14 405.) In dem Abbruche eines alten Gebäudes, an beffen Stelle ein Reubau errichtet werben foll, fann in feinem Kalle ber Beginn bes letteren gefunden werden. Die nunmehrige Bestimmung forbert an Stelle bes unbestimmten Begriffes bes ernstlichen Beginnes die Foriführung des Baues bis zur Erdoberfläche. Der ernftliche Beginn binnen Jahresfrift genügt also nicht, benn trot besselben erlischt die Gültigkeit des Baufcheines, wenn in biefer Frift der Ban nicht in seiner ganzen Ausbehnung bis zur Erdoberfläche hergestellt ift. Auch in folden Fällen muß baher bem Erlöschen bes Bauicheines burch einen rechtzeitigen Antrag auf Berlängerung besselben vorgebeugt werben.

8. Db ein Ban "nicht ernstlich sortgesetzt wird", wird sich nur nach Lage des einzelnen Falles beurteilen lassen.

### § 30.

# Beginn der Bauarbeiten.1)

Der Tag, an welchem mit der Banausführung begonnen werden soll, ist vorher?) der Polizeibehörde unter Angabe des Datums und der Nummer des Bauscheines schriftlich anzuzeigen.3)

- 1. Bezüglich bes Begriffes "Beginn ber Bauarbeiten" vgl. § 29 Anm. 7.
- 2. 48 Stunden vor bem Beginne.
- 3. Die Baubeginnanzeige ist zum Zwecke ber Ausübung ber Aufsicht während ber Bauausstührung für die Baupolizeibehörde von wesentlicher Bedeutung insbesondere in den Fällen, in denen es sich um die Ausstührung von Fundamentierungsarbeiten handelt, die vermöge ihrer Bedeutung für das ganze Bauwerf auch eine besonders aufmerkjame Kontrolle der Baupolizeibehörde erheischen. Gine gesehliche Berpstichtung zur Erstattung der Baubeginnanzeige besteht nur in denjenigen Fällen, in denen eine Banaussiührung auf Grund eines sogenannten "Bauscheins" (§ 29) genehmigt ist, nicht aber, wenn es sich um die Aussiührung geringsügiger Anlagen (§ 35) handelt, die ohne eigentlichen Baus

schein polizeilich genehmigt find, es fei benn, daß in berartigen Genehmigungsverfügungen bie Erstattung einer schriftlichen Baubeginnanzeige ausbrücklich vorgeschrieben ist. Die Baubeginnanzeige ist bei bem zuständigen Polizeirevier einzureichen.

Die Unterlassung ber rechtzeitigen Baubeginnanzeige hat Bestrasung auf Grund bes § 44 zur Folge und sind die Polizeireviere angewiesen, in allen berartigen Fällen uns bedingt Strasanzeige zu erstatten. Sofern in dem Bauschie der Baubeginn von der Ersüllung gewisser Bedingungen (z. B. Genehmigung des Entwasserungsprojektes, Zusstimmung der städtischen Baubeputstion in Fällen der ausnahmsweisen Genehmigung nach § 2 des Ortsstatuts vom 8. Oktober 1875 [S. S. 172 und S. 151 sc.) abhängig gemacht ist, ist die Ersüllung dieser Bedingungen vor dem Baubeginn der Baupolizeibehörde nachzuweisen, widrigensalls die Verhinderung des Baubeginns bezw. Weiterbauens zu gewärtigen steht.

4. Bei der Unterlassung der rechtzeitigen Anzeige handelt es sich nicht um ein sog. Dauerdelift. Die Berjährungsfrist beginnt daher bereits mit dem Tage, an dem mit dem Bau ohne die ersorderliche Anzeige begonnen wird. (Entsch. des Kammergerichts vom 4. Februar 1901.)

#### § 31.

### Baugerüfte und Bauzäune.1)

- 1. Baugerüste und Bauzäune dürsen nur auf Grund und nach Maßsgabe einer bei der Polizeibehörde schriftlich nachzusuchenden Genehmigung<sup>2</sup>) errichtet und benutt werden. Ihre Herstellung kann auch ohne Antrag polizeilich angeordnet werden.
- 2. Das Vortreten von Baugerüsten und Bauzäunen auf Bürgersteige wird nur gestattet, soweit es mit den Verkehrsrücksichten vereinbar ist, und so lange die Bauaussührung es notwendig macht.
- 3. Im übrigen find für die Konstruktion und Benutung von Gerüsten die hierüber erlassenen besonderen Vorschriften maßgebend.1)
- 1. Bgl. die Gerüftordnung v. 14. September 1855, Nr. 53, 1, die Polizeiverordnung v. 16. August 1882 betr. Hängegerüfte, Nr. 53, 2, die Instruktion, die Errichtung von Baugerüften und Bauzäunen betr., v. 22. Juli 1885, die polizeilich zugelassenn befonderen Arten von Rüftungen und die Bestimmungen über die Aufstellung von Bauzäunen.
- 2. Die Genehmigung zur Errichtung ber Baugerufte und ber Baugäune erteilen bie Polizeireviervorfiande. An biese find die Antrage schriftlich zu richten.

Die Erlaubnis zur Aufstellung einer verbundenen Ruftung ist unter Einreichung von Zeichnungen und Berechnungen in doppelter Aussertigung bei dem PPr. Abt. III zu beantragen. Bgl. § 6 Anm. 5 g.

#### § 32.

### Sicherungsmaßregeln bei der Bauausführung.1)

1. Im Innern von Neubauten sind hölzerne Balkenlagen 2) eines jeden Geschosses alsbald 3) nach ihrer Berlegung auszustaken, eiserne Balken-

lagen, Treppenöffnungen und sonstige Öffnungen sicher zu überdecken, zu umfriedigen oder unzugänglich zu machen.

- 2. Die Baustellen sind, soweit es zur Verhütung von Unglücksfällen erforderlich ist, während der Dunkelheit zu beleuchten.4)
- 3. Bei Ausführung von Bauten in der Nähe vorhandener Gebäude sind die zur Sicherheit der letzteren notwendigen Vorkehrungen (Ausführung der Grundmauern in kurzen Strecken, Absteisen oder Untersahren der Mauern anstoßender Gebäude und dergl.) zu tressen.  $^{5}$ )
- 1. Diefer & beabsichtigt feineswegs, Diejenigen Magregeln erschöpfend anzugeben, welche von einem für die Bauausführung verantwortlichen Unternehmer zur Abwendung von Gefahr von ben bei einem Bau beschäftigten Bersonen zu ergreifen find, insbesondere foll biefer & nicht bagu bienen, einen verantwortlichen Unternehmer zu entlaften, benn nicht erft durch diesen & ift die Berpflichtung zur herstellung der durch die Umftande gebotenen Borfichtsmaßregeln eingeführt worden. Diese Berpflichtung folgt vielmehr aus allgemeinen Rechtsgrundfagen. In diefer Beziehung mag insbesondere auf die §§ 222 Abs. 2, 230 Abs. 2 330 und 367 Ziffer 14 RStBB. (S. 11 und 12) hingewiesen werben, sodaß also nicht nur bas Zuwiderhandeln gegen bie in bem vorstehenden § ausbrücklich getroffenen Anordnungen, sondern überhaupt eine Außerachtlassung der durch bie Umstände gebotenen Borfichtsmaßregeln fehr wohl ben Tatbestand einer Bernachlässigung berjenigen Aufmerksamkeit barguftellen vermag, zu welcher bie Architekten und Baugewerksmeifter vermöge ihres Berufes ober Bewerbes besonders verpflichtet find. - Auch abgesehen von der Rohbau- und Gebrauchsabnahme hat die Polizeibehörde das Recht und die Pflicht, dauernd die Bauausführungen mahrend ihres Entstehens zu übermachen, sei es durch die gewöhnlichen Polizeibeamten oder Gendarmen, sei es durch besondere technijch vorgebildete Bauschutleute ober durch höhere technische Beamte. Dieser laufenden Rontrolle find auch die von Staats= ober Reichsbehörden ausgeführten Bauten unter= worfen. Im Interesse eines erhöhten Schutes ber Bauarbeiter gegen Rrankheiten und Unfälle hat sich die (auch außerterminliche) Überwachung der Bauaussührungen insbe= fondere auch auf die Kontrolle ber getroffenen Schutzmagregeln zu richten. Wo nicht ausreichend polizeiliche Schutvorschriften vorhanden find, ift die Ubermachung ber Bauausführungen auf die Ginhaltung ber Unfallverhütungsvorschriften der Baugewerts= berufsgenoffenschaften zu richten. MG. v. 24. Juli 1903, MBI. S. 200.

Die Sicherungsmaßregeln können sowohl ben Schut von Personen wie von Sachen, 3. B. Nachbargebäuden bezwecken. RG. v. 27. Oftober 1881, Nr. VI 261.

In der Übernahme eines ganzen Baues seitens eines Bauunternehmers liegt auch ohne weiteres die Übernahme der gesehlich dem Bauherrn obliegenden Verpstichtung, diesienigen Maßregeln zum Schutz des Publikums zu tressen, welche durch die Ausführung des Baues ersorderlich werden; von dieser Verantwortlichkeit wird der Bauunternehmer, welcher die einzelnen Bauarbeiten Subunternehmern überträgt, für die Versäumungen dieser nur dann frei, wenn er selbst alles, was vernünftigerweise von einem vorsichtigen Manne erwartet werden kann, getan hat, um den sicherheitspolizeilichen Ansorderungen zu genügen. Erk. d. Reichsger., Zivils. v. 11. Juli 1887.

Bezüglich ber Sicherheitsmaßregeln für Dachbecker vgl. § 12 Ann. 8 und bez. ber Anbringung provisorischer Schutzelander an Treppen vgl. § 16 Ann. 17.

Zuwiderhandlungen gegen den § 32 d. BPD. wie gegen die angeführten §§ WStGB. können den Bauunternehmer nach § 96 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes v. 5. Juli 1900 (RGBI. S. 585) haftdar machen für alle Auswendungen, welche infolge des Unfalls auf Grund dieses Gesetzes oder des Gesetzes detr. die Krankenversicherung der Arbeiter v. 10. April 1892 (RGBI. S. 417) von den Berussgenossenschaften oder Krankenkassen siede.

Im übrigen vgl. bezüglich bes Arbeiterschutes auf Bauten Biffer 67 b. 28.

- 2. Die alsbalbige Ausstafung ift alfo nur bei hölzernen Balkenlagen geforbert.
- 3. Die Bestimmung der alsdaldigen Ausstakung wird als erfüllt angesehen werden können, wenn die Ausstakung bewirkt ist, bevor die Zwischenrühung ausgestellt oder das Mauerwerk dis zur Höhe von 2 m über der auszustakenden Balkenlage hochgesührt ist; nach diesem Zeitpunkte kann an Stelle der Ausstakung eine sonstige sichere Abdeckung der Balkenlage nicht mehr für genügend erachtet werden. Das "alsdald" bezieht sich auch auf das sichere Überbecken, Umsriedigen oder Unzugänglichmachen der eisernen Balkenlagen, Treppenössnungen und sonstigen Öffnungen. In diesen Fällen wird die Sicherung sobald wie irgend möglich vorzunehmen sein, keinenkalls aber später wie die Ausstakung einer in demselben Stockwerk vorhandenen Holzbalkendecke.
  - 4. Bgl. § 16 Anm. 27 und Anm. 2 zur Gerüftordnung (Mr. 53).
- 5. Bal. BGB. §§ 905, 907 bis 909. Bei bem Ausschachten ber Baugrube ift in privatrechtlicher hinficht insbesondere § 909 ju beachten; vgl. bagegen DBG. 24 398 und die daselbst angezogenen RGE. Derartige im Wege des bürgerlichen Rechtsverfahrens zwischen ben Nachbarn zum Austrag zu bringende Streitigkeiten bezw. barauf begründete Schabensersatiansprüche können selbstverständlich die Polizeibehörde nicht da= von abhalten, jum Schutze bes gefährbeten Nachbargrundstücks auf Grund bes § 10 II 17 ALR. bezw. bes & 32 die geeigneten Borkehrungen zu treffen, die je nach ben Um= ftanden des einzelnen Falles hochst verschiedenartige sein, auch je nach dem weiteren Borschreiten bes Baues wechseln konnen. Es kann im allgemeinen indes nicht als bie Aufgabe ber Polizei erachtet werden, im Falle daß eine Bauausführung eine Gefährdung ber in ber Rabe vorhandenen Gebäude zur Folge hat, nunmehr bem betreffenden Bauunternehmer Diejenigen Mittel und Wege speziell porzuschreiben, welche geeignet sein möchten, bie Gefährbung zu beseitigen. Bgl. DBG. 14 331, BBBl. 9 310. Die unter Ziffer 3 aufgeführten Magnahmen follen nur die erfahrungsmäßig am häufigften vorkommenden bezeichnen. Ein Eingriff in das Privateigentum eines britten (bes Nachbars), welcher für seine Person weder bei ber Erzeugung ber Gefahr, um beren Abwendung es sich handelt, direkt beteiligt, noch ihr porzubengen berufen ift, ift nur unter ber Boraussetzung berechtigt, daß die Gefahr eine unmittelbar bevorstehende, eine imminente ift und daß fie fich auf eine andere Beise nicht beseitigen läßt. Bgl. DBG. 7 354, 12 313, 397 und 401, 16 330, 24 400, 406, 27 425, PBBI. 8 271, 13 432, 511. Die von ber Polizei in berartigen Fällen angeordnete Eigentumsbeschränfung barf nicht länger bauern, als ber Notstand mahrt und nicht weiter geben, als zu seiner Beseitigung un= bedingt erforderlich ift. Bon der Anwendung Diefes fogen. "Staatnotrechtes" fann indes in ben Fällen nicht die Rede sein, wenn infolge des Abbruchs oder der fundamentierung eines Gebandes die Standfestigfeit eines Nachbargebandes bereits berart beeinträchtigt ift, daß fein Ginfturg und bamit Gefahr brobt. Denn jeder Grundstückseigentumer hat bie öffentlich=rechtliche Berpflichtung, sein Grundstück in einem ben ficherheitspolizeilichen Auforderungen entsprechenden Buftande zu erhalten, felbst wenn die unzuläffige Beichaffenheit nicht burch ihn felbst, sondern durch britte berbeigeführt ift. Es wurde hier=

nach nicht ausgeschlossen sein, bem Eigentümer bes burch Banarbeiten auf bem Nachbargrundstücke in einen gesahrbrohenden Zustand versehten Gebäudes die Einziehung von Berankerungen aufzugeben bei Bermeidung der Aussiührung durch einen Dritten. Als dieser Dritte würde dann polizeilicherseits wiederum der Nachbar, der durch seine Bauearbeiten den gesahrbrohenden Zustand herbeigesührt hat, ev. zur tatsächlichen Aussihrung der Berankerung heranzuziehen sein, da auch er öffentlicherechtlich für die Folgen seiner Handlung hastet. Bohl aber liegt beispielsweise ein Fall des Staatsnotrechtes vor, wenn insolge der Abb uchse oder Fundamentierungsarbeiten auf einem zwischen zwei hohen Nachbarziebeln belegenen Grundstücke die Giebelwand des rechten Nachbars einzustürzen broht und die brohende Gesahr nur durch Absteisungen abgewendet werden kann, welche ihr Widerlager in Löchern sinden, die in die Giebelwand des linken Nachbars eingesschlagen werden, der weder bei der Erzeugung der Gesahr beteiligt, noch ihr vorzubeugen berusen ist und wenn alsdann die Polizeibehörde dem linken Nachbar aufgibt, das Einschlagen der ersorderlichen Löcher zu dulden. Ein in der Praris häusiger vorsommender Kall. Bgl. DBG. 40 396.

6. Bgl. § 367 Biffer 14 St&B. S. 27.

#### § 33.

#### Rohbauabnahme.

- 1. Wenn ein Bau in seinen Wänden und Eisenkonstruktionen, einschließlich der seuersicheren Treppen, sowie in Dachs und Balkenlagen vollendet ist, hat der Bauherr die Abnahme 1) bei der Baupolizeibehörde schriftlich zu beantragen. 2)
- 2. Zu dem dann anzuberaumenden Termine muß der Bauherr auf Borladung entweder persönlich erscheinen oder in geeigneter<sup>3</sup>) Weise verstreten sein. Im Termine müssen alle Teile des Baues sicher zugänglich sein und die Balkenverankerungen im Innern durchweg, Eisenkonstruktionen aber soweit offen liegen, daß die Abmessungen geprüft werden können. <sup>4</sup>)<sup>5</sup>)<sup>6</sup>)
- 3. Nach vorschriftsmäßiger Ausführung wird durch die Baupolizeibehörde die Abnahme des Rohbaues bescheinigt. ?)
- 4. Ergeben sich bei der polizeilichen Prüfung Mängel, so hat sie der Bauherr abzustellen und demnächst erneute Abnahme zu beantragen.
- 5. Anträge auf gesonderte Abnahme einzelner Bauarbeiten und Bausteile können nur ausnahmsweise berücksichtigt werden.
- 6. Vor Erteilung des Rohbauabnahmescheines dürfen unbeschadet der Bestimmungen des § 39 Gebäude und Gebäudeteile nicht benutzt werden.8)

<sup>1.</sup> Die Rohbanabnahme ist ihrem Zwecke nach eine baupolizeiliche Prüfung des in den Wänden und den Decken- und Balkenanlagen vollendeten rohen Baues. Diesem Zweck entsprechend muß der Bauherr der Polizeibehörde den Bau soweit zugänglich machen und vorweisen, daß die Prüfung nach den bautechnischen (und baupolizeilichen) Vorsichriften möglich ist. Es liegt also dem Bauherrn dei der Rohbanabnahme eine Nachsweisepflicht gegenüber der Polizeibehörde ob. Kann wegen vorgesundener Mängel die

Nohbauabnahme nicht vollständig zu Ende geführt werden, so dauert die Nachweisepslicht des Bauherrn insoweit fort, dis die Rohbauabnahme vollendet ist. DVG. 38, 347.

Um bem angegebenen Zwecke zu genügen sind die im Rohbau vollendeten Baulichkeiten behufs ihrer Abnahme nach solgenden Borschriften herzustellen:

- a) Die Balkenlagen mussen burchweg gestakt, eiserne Balkenlagen, Treppenöffnungen und sonstige Öffnungen sicher überbeckt, umfriedigt oder unzugänglich gemacht sein; im übrigen muß der Bau überall zugänglich und ebenso wie die Balkenverankerungen im Innern des Gebäudes überall gehörig sichtbar sein.
- b) Gbenso muffen die angewendeten Eisenkonstruktionen einschließlich der für die Herstellung von Drahtputzwänden bestimmten, in ihren einzelnen Teilen überall gehörig sichtbar sein, damit die Stärkeabmessungen derselben möglichst leicht geprüft werden können.
- c) Feuersichere Treppen müffen fertig fein.
- d) Der Dachstuhl muß aufgestellt, bas Dach selbst, wenn auch nur vorläufig, eins gebeckt fein.
- e) Aus der Zweckbestimmung der Rohbauabnahme ergibt sich serner, daß, um eine gründliche Besichtigung und Prüfung zu ermöglichen, die Fenster nicht zugesetzt oder zugeschalt sein dürfen, vielmehr offen sein müssen.
- 2. Kommt der Bauherr dieser Verpflichtung nicht nach, so macht er sich einer nach § 44 der BPD. zu bestrafenden Übertretung schuldig, auch würde die Polizeibehörde besugt sein, für den Fall der Unterlassung des schriftlichen Antrages, die Stellung desselben durch Anwendung eines der im § 132 LBG. zugelassen Zwangsmittel herbeizuführen.
- 3. Ob die Bertretung eine geeignete ist, darüber haben zunächst der die Rohbauabnahme leitende Polizeibauinspektor, oder sofern derselbe an dem Abnahmetermin nicht
  teilnimmt (siehe Anm. 5.), die Ratsmeister zu besinden, vorbehaltlich der im Falle der
  Beschwerde seitens des Polizei-Präsidiums zu tressenden Entscheidung. Wird seitens
  desselben die Bertretung des Bauherrn in dem Termine im Gegensatz zu der von dem
  Kgl. Bauinspektor bezw. den Ratsmeistern bekundeten Aufsassing für geeignet erachtet,
  so fann jedensalls der nicht abgehaltene Termin als ein kruchtlos verlaufener im Sinne
  des § 3 Ziffer IIa der BGD. nicht betrachtet werden.

Im allgemeinen wird als geeigneter Bertreter des Bauherrn der mit der Bauaussjührung beauftragte verantwortliche Bauunternehmer (vgl. § 25 Ziffer 5) bezw. deffen Bertreter zu erachten sein.

- 4. Der Rohbauabnahme unterliegen auch die für Rechnung des Staates unter Leitung der Staatsbaubeamten ausgeführten Bauten, vgl. S. 105 ff.
- 5 a) Die Rohbauabnahme ber burch Bauschein genehmigten Staatsbauten wird von ben Polizei-Bauinspektoren allein, ohne Zuziehung ber Ratsmaurer= und Ratszimmermeister bewirkt.
  - b) Bei den durch Bauschein genehmigten Privatbauten wird die Rohbauabnahme von dem Polizei-Bauinspektor unter Zuziehung und in Gemeinschaft mit den Rats-maurer- und Ratszimmermeistern bewirkt, sosern der Bauinspektor nicht in seinem dem Bauscheine zu Grunde liegenden Gutachten die Rohbauabnahme durch die Ratsmeister allein, d. h. ohne seine Beteiligung für genügend erachtet hat und das PPr. diese Aussauflagsung gebilligt hat.
  - c) Eine Nohbauabnahme der durch einfache schriftliche Genehmigung (§ 35) genehmigten geringfügigeren baulichen Ausführungen findet in der Regel nicht statt, vielmehr

genügt hier nach ber Fertigstellung eine bauamtliche Besichtigung, in ben einfachsten Fällen aber selbst eine Besichtigung burch bas Polizeirevier.

6. Die Institution ber Ratsmeister stammt in Berlin bereits aus dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Sie werden von der Stadt bestellt zur Wahrnehmung der nach dem Feuer-Sozietäts-Reglement vom 1. Mai 1794 durch verpflichtete Sachverständige zu erledigenden Targeschäfte. Ihre Bestellung ersolgt zur Zeit nach dem Ortsstatut vom 27. März, 9. April 1896. Die vom Wagistrate bestellten Ratsmeister werden seitens des PPr. als Bausachverständige zu den Nohdausdnahmeterminen hinzugezogen bezw. nehmen sie dieselben, und zwar je ein Katsmaurer- und ein Katszimmermeister gemeinschaftlich selbständig im Austrage des PPr. wahr (vgl. Anm. 5b). Sie erhalten sür ühre Mühewaltung Remunerationen auf Grund eines mit dem PPr. getrossenen Absommens.

Durch die BGO. ist an den Remnnerationen der Ratsmeister nichts geändert, dieselben werden als sächliche Kosten der örtlichen Polizeiverwaltung aus der Polizeischauptkasse gezahlt. (Bgl. DBG. 5 68.)

7. Die Kommission hat den Rohbau lediglich nach der technischen Richtung hin zu prüfen. Ubweichungen von dem Bauschein sind in dem Rohbauabnahmeprotokoll zu vermerken. Dieses ist von dem Kgl. Bauinspektor, den Ratsmeistern, sowie dem Bauherrn bezw. bessen Termine teilnehmenden Bertreter zu unterzeichnen.

Bei der Rohbauabnahme ist das Bersahren üblich, die Abnahme, sosern bei berselben lediglich geringfügige, in furzer Zeit zu beseitigende Mängel jestgestellt werden, nicht als fruchtlos verlaufen zu bezeichnen, vielmehr ben Abschluß bes Robbanabnahmeprotofolls bis zur Beseitigung der gerügten Mängel hinauszuschieben und alsdann erst das Protokoll mit dem Antrage, die Rohbauabnahme als geschehen zu erachten, dem PPr. vorzulegen. Werben dagegen im Robbanabnahmetermin eine größere Anzahl oder erhebliche Mängel feftgestellt, ober aber find bie Baugeichnungen auf ber Bauftelle nicht bereit gehalten (§ 29 Biffer 2), so haben ber bie Abnahme vornehmende Bauinspettor bezw. Die Ratsmeister bem Bauherrn ober bessen Bertreter birett zu erflären, bag ber Termin fruchtlos verlaufen fei und ev. gleich bei biefer Belegenheit ben neuen Termin zur Wieberholung ber Abnahme zu bestimmen (vgl. § 3 II d ber BGD.) Rur wenn ber Bauherr ober beffen Bertreter gegen die Fruchtloserklärung des Termins Ginwendungen erheben follten, ift die Sache vor Anberaumung des neuen Termins dem PBr. jur Entscheidung vorzulegen. (Berfügung bes Polizei-Prafibiums v. 25. April 1896 No. 370 III (SEt.) Liegen sonstige Bedenken nicht vor, wird seitens des PPr. die Nobbanabnahmebescheinigung erteilt, die grundfählich gebührenfrei und nur in bem Falle gebührenpflichtig ift, wenn es sich um die gesonderte Rohbauabnahme einzelner Bauarbeiten oder Bauteile handelt ober wenn ein fruchtlos verlaufener Nohbanabnahmetermin ber endaultigen Abnahme vorangegangen war. (Bgl. § 3 Ha ber BGO. No. 60 b. W.)

8. Die vor Erteilung des Rohbauabnahmescheins erfolgende Benuhung selbst solcher Gebäude oder Gebäudeteile, welche nicht nach § 39 der Gebrauchsabnahme unterliegen, ist also verboten und nach § 44 strasbar. Abgesehen von der verwirften Strase kann die Fortsetzung der Benuhung von Gebäuden oder Gebäudeteilen vor Erteilung des Rohbauabnahmescheins, also die Beseitigung eines gesehlich unzulässigen Zustandes, polizeilich durch sämtliche der im § 132 LBG. zugelassenen Zwangsmittel, also insbesondere auch durch Gelbstrasen erzwungen werden. Bgl. S. 158 ff.

### § 34. Pugarbeiten.<sup>1</sup>)

Bei Erteilung des Rohbauabnahmescheines wird bestimmt, wann mit den inneren und äußeren Putzarbeiten begonnen werden darf. Gebäude, welche ganz oder teilweise zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmt sind (§ 37), dürsen nicht früher als sechs Wochen 2)³) nach Bollsendung des Rohbaues geputzt werden.4)

- 1. Fehlender But ist im landrechtlichen Gebiete unter Umständen als Berunstaltung im Sinne des § 66 I 8 ALR. zu beurteilen. (Bgl. S. 95 ff., OBG. v. 12. Oktober 1882, PBBl. 4 22.)
- 2. Ausnahmsweise kann die Polizeibehörde bei den z. d. A. v. W. d. b. Gebäuden die Frist aus Grund des § 42 verkürzen, auch dars die Frist verlängert werden, was sachlich begründet sein kann, namentlich wenn die auf die Rohdauabnahme folgenden 6 Wochen ganz oder zum Teil in Frost oder Regenzeit sallen. Andererseits solgt aus der Bestimmung, daß dei Gebäuden zu anderen Verwendungszwecken eine kürzere Frist für den Beginn der Puharbeiten bestimmt werden kann. Dasselbe wird unbedenklich angenommen werden dürsen, wenn es sich nicht um den Neubau eines ganzen Gebäudes handelt, sondern um den Ausbau oder Umbau einzelner Gebäudeteile, selbst wenn dieselben zum dauernden Aufentzhalt von Menschen bestimmt sind, wie z. V. dei dem Ausbruche eines Ladens. Wird hierbei nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der Umfasswände neu ausgeführt, so werden gesundheitspolizeiliche Bedenken gegen eine kürzere Bemessung der Frist für den Beginn der Puharbeiten im allgemeinen nicht obwalten.
- 3. Die Frist rechnet also an sich nicht vom Rohbauabnahmetermin ober von der Außhändigung der Rohbauabnahmebescheinigung, sondern von der Bollendung des Rohbaues ab. Dem Bauherrn bleibt es überlassen, die frühere Bollendung des Rohbaues nachzuweisen, wenn er Wert darauf legt, daß die sechswöchige Frist sür den Beginn der Außarbeiten nicht erst, was sonst als Regel angenommen wird, vom Rohbauabnahmetermin gerechnet werde. Im allgemeinen wird als frühster Termin der Tag anzusehen sein, au dem der Rohbauabnahmeantrag gestellt ist, vorausgesetzt daß der Rohbau zu diesem Zeitpunkt tatsächlich bereits fertig, jedenfalls aber die Eindeckung des Daches beendet war.
- 4. Bei geputten Gebänden ist der Put an den von der Straße aus sichtbaren Außenwänden dauernd zu unterhalten und auszubessern. Die Polizei hat nicht zu dulden, daß der Put von den Häusern abbröckelt und absällt und daß auf diese Beise die rohe Ziegelwand bloßgelegt und das Straßenbild verunziert wird. Das DVG. erkennt darin eine Verunstaltung der Straße und zwar eine grobe Verunstaltung, wie sie in § 66 I 8 AVM. vorausgesetzt wird. Auch braucht die Polizei nicht abzuwarten, die etwa die Brüchigkeit des Putzes an allen Stellen klar zu Tage tritt. Ihr Vorgehen ist auch dann berechtigt, wenn die äußeren Schäden sich in einer Art bemerkbar machen, die daran keinen Zweisel läßt, daß mit der Erneuerung des Putzes nicht mehr zurückgehalten werden kann, wenn die Verunstaltung vermieden werden soll. (DVG. 40 393.)

§ 35.

#### Genehmigung zu geringfügigen Anlagen.1)

1. Auf geringfügige Ausführungen, insbesondere auf die in § 9 er=

wähnten Schuppen, Buden usw., die Anlage von Abort- und Sammelgruben,2) Grenzmauern,3) Zäunen, Baubuden nebst Aborten4) finden die Bestimmungen der §§ 28 bis einschließlich 34 feine Unwendung.

2. Es find jedoch dem Genehmigungsgesuche die zur Verdeutlichung nötigen Vorlagen beizufügen. Für diese Anlagen bedarf es nur einer ichriftlichen Genehmigung. 1)5)

1. Boraussehung für die Erteilung einer Genehmigung nach Maggabe ber Beftimmungen biefes & ift, bag bie betreffenden geringfügigen Ausführungen nach § 27 überhaupt genehmigungspflichtig sind. Trifft dies zu, so bedarf es gleichwohl nicht ber Einreichung ber im § 28 geforderten Bauvorlagen, es wird tein "Baufchein" erteilt. Der Beginn ber Bauarbeiten braucht ber Baupolizeibehorbe nicht angezeigt zu werben (§ 30), die Aufstellung von Baugeruften und Baugaunen fommt überhaupt kaum in Frage (§ 31), ebensowenig die Bestimmungen des § 32, eine Rohbauabnahme findet nicht statt (§ 33).

Db bie vereinfachte Form, Die fich in ihrer rechtlichen Bedeutung in feiner Beise von dem Baufchein unterscheidet, gewählt wird, hangt lediglich von dem Erineffen ber Behörde ab.

- 2. Lgl. § 25.
- 3. Bgl. § 2 Ziffer 5. Das BGB. geht bavon aus, baß jedem Grundstückseigentümer Die Grengmauer soweit gehört, als fie auf seinem Grundstud fich befindet, und bag er an dem Teile ber Mauer, ber auf bem Grundftud bes anderen fteht, ein Benutungs= recht hat. BGB. §§ 921 und 922. (§ 154 ALR 1 8 ift durch Art. 89 EG. 3. BGB. aufgehoben, boch hat bie Aufführung ber Gigentumsmerkmale auch fernerhin noch Bebeutung.) Das gemeinschaftliche Benutungsrecht wird also vermutet, solange nicht äußere Merkmale auf das Alleineigentum eines der Nachbarn hinweifen.
- 4. Die Berpflichtung zur Unlegung von fogen, "Bauaborten", b. h. von Aborten, welche vorübergebend mahrend ber Zeit einer Banausführung bem Bedürfniffe ber Arbeiter gu bienen bestimmt find, ift neuerdings auf Anordnung ber Herren Ressortminister für alle größeren Städte burch Polizeiverordnung eingeführt worden bzw. fteht ihre Ginführung zu erwarten. Bgl. in diefer hinsicht das Nähere unter Dr. 67 diefes Werkes. Entsprechend bem provisorischen Charafter ber Bauaborte und Baububen, (mit benen auch häufig Baurestaurationen verbunden werden) ift bas Genehmigungsverfahren seitens bes PBr. zweckmäßig vereinsacht und ebenso sind die an ihre Ausführung zu stellenden Anforderungen auf das Notwendigste beschränkt. Siehe Anlage A Ziffer 41 zu Nr. 68 d. W.

Benn ausnahmsweise die Grundfläche ber zu errichtenden Baulichkeiten mehr als 25 am ober ihre Höhe mehr als 3 m betragen follte (BPO. § 9) ober wenn bie Unlegung von Feuerstätten beabsichtigt ift, ift vor der Erteilung der Genehmigung die autachtliche Außerung ber zuständigen Bauinspettion birekt nachzusuchen. Die von derfelben gestellten Bedingungen werden in die Genehmigung unverändert mit aufgenommen.

Die eingereichten, bem Antragsteller gurudgugebenden Zeichnungen find mit bem Bermerk zu versehen: "Bur Genehmigung Nr. . . . . . . , barunter ift ber Datumftempel bes Reviers zu bruden. Bon jeder erteilten Genehmigung ift der Bauinspettion in fürzester Form Anzeige zu erstatten,

5. die nach einem vereinfachten Formular erteilt wird.

#### § 36.

### Abbruch von Gebäuden.

- 1. Auf den Abbruch von Gebäuden finden die Vorschriften der § 31 und 32 sinngemäß Anwendung.
- 2. Mit Abbruchsarbeiten 1) darf erst nach schriftlicher Anzeige 2) bei der Baupolizeibehörde begonnen werden. 3)4)5)6)
- 1. Bgl. S. 81 ff. Bei bem Abbruch von Gebäuben ift für die möglichste Vermeidung von Stauberzeugung durch ausgiebiges Besprengen der abzutragenden Dächer, Decken, Wände, Fußböden und des abzufahrenden Schuttes Sorge zu tragen, widrigenfalls bis zu ersolgter gründlicher Besprengung die Inhibierung der weiteren Abbruchsarbeiten und des Ausladens des Schuttes zu gewärtigen ist. (PB. v. 27. August 1886.)
- 2. Es genügt also die schriftliche Anzeige, einer Genehmigung bedarf es nicht. Wit der Anzeige hat der Abbruchsunternehmer eine Erklärung abzugeben, wodurch er die Berantwortung für die Aussührung des Abbruchs ausdrücklich übernimmt (Berf. d. PPr. v. 13. Mai 1885, 377 III EK.). Die Abbruchsarbeiten werden seitens der Kgl. Bausinspektion sowie des Polizeireviers fortlausend überwacht.
- 3. Beginnt der Eigentümer eines bewohnten bezw. vermieteten Gedändes mit dem Abbruch desselben, bevor es geräumt ist, so steht dem Mieter jederzeit frei, sosern er in seinem Mietsrechte verletzt zu sein glaubt, eine Besitklage gegen den Eigentümer zu stellen, bezw. eine vorläusige gerichtliche Versügung, gerichtet auf Untersagung der Fortsetzung der Abbruchsarbeiten zu erwirfen, während andererseits der Eigentümer unter Umständen den Antrag auf Ermission bei dem Gerichte zu stellen besugt sein kann. Bis die Entscheidung zu Gunsten des Einen oder des Andern ergangen ist, wird polizeilicherseits an der Rechtsregel des § 65 1 8 ALR. sestzuhalten sein, wonach in der Regel jeder Eigentümer seinen Erund und Boden mit Gedänden zu besehen oder sein Gebände zu verändern, also auch abzubrechen wohl besugt ist. Tritt daher bei einem Abbruche zwingende Nötigung zu polizeilichem Einschreiten ein, so wird der Zwang nicht auf Inhibierung des Abbruches, sondern zunächst auf die Käumung der Wohnung zu richten sein.
  - 4. Die Unterlassung ber schriftlichen Anzeige ift nach § 44 strafbar.

Der Tatbestand bes § 330 NStGB. (Zuwiberhandeln gegen die allgemein anserkannten Regeln der Baukunst bei der Leitung oder Ausssührung eines Baues dergestalt, daß hieraus für Andere Gesahr entsteht) ist als vorhanden anzusehen, ohne Rücksicht darauf, ob die in das Gebiet der Bautätigkeit, der Ausübung des Bauhandwerks sallende Tätigkeit die Herstellung eines Bauwerks bezweckt oder die Beseitigung eines solchen beabsichtigt, also sich als Abbruchsarbeit darüellt. Bgl. Erkenntnis d. Reichsg. IV. Strass. v. 23. Januar 1894, PBBL 15 537 u. 11.

- 5. Bezüglich bes bei einem Abbruche etwa notwendig werdenden Eingriffs in die Privatrechte der Nachbarn vgl. § 32 Ann. 5, bezüglich eines zwangsweisen Abbruches S. 90 ff.
  - 6. Bez. bes Abbruchs ber auf Königliche Kosten erbauten Häuser siehe Mr. 42 b. 28.

#### Titel III.

# Besondere Bestimmungen für die Benutzung von Gebäuden.

§ 37.

### Zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmte Räume. 1)2)3)4)

Als Räume, welche nicht zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmt sind, gelten insbesondere: Dauer, Teppen, Morridore, Bodenstäume, Dedürsnisanstalten, die für den Hausbedarf bestimmten Badesstuben, serur Wintergärten und Nollkammern, Speisekammern und ähnliche Borratsräume, Käucherkammern, Gewächshäuser, Kegelbahnen, Häucherkammern, Gewächshäuser, Kegelbahnen, Heizräume, Kesselsungss, Lüftungss, Beleuchtungss und Aufzugsbetrieben dienen, Weins ur Biers und Branntsweinkellereien und Käume, welche zur Lagerung von Baren und zur Ausbewahrung von Gegenständen einschließlich der damit notwendigersweise verbundenen Arbeiten 11) bestimmt sind.

Bgl. die absweichende Fassung der Charlottensburger BPD. v. 22. August 1898 Ar. 65 des Wertes.

Für alle zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmten Räume gelten folgende Bestimmungen:12)

- 1. In einem Gebäude dürfen niemals mehr als fünf zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmte Geschosse übereinander angelegt werden; 13) auch darf der Fußboden des obersten Geschosses dieser Art nie mehr als 18 m über der Obersläche des Bürgersteiges oder des Hofes liegen. 14)
- 2. Alle zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmten Käume müssen trocken sein und durch Fenster von ausreichender Größe 15) und zweckmäßiger Lage 16) unmittelbar 17) Luft und Licht von außen erhalten. Sie dürsen indessen, wenn ihre Lage und Zweckbestimmung eine Beleuchtung unmittelbar von oben bedingt, durch Deckensicht erhellt werden. 18) Dabei müssen jedoch Vorkehrungen getrossen werden, welche einen ausreichenden Luftwechsel sicherstellen.
- 3. Sie müssen ferner eine bei ungleicher Höhenlage der Decke oder des Fußbodens im Durchschnitt zu berechnende  $^{19}$ ) lichte Höhe von mindestens  $^{2}$ ,  $^{20}$ ) haben und nirgends tieser als  $^{2}$ 0,  $^{21}$ ) unter der Obersläche des Bürgersteiges oder des Hoses. liegen.

Das Maß von 0,50 m kann 23) auf 1 m erhöht werden, wenn an der zugehörigen Außenwand ein durchgehender 24) Licht= und Lüftungsgraben hergestellt wird. Ein solcher Graben muß mindestens 1 m breit sein und mit seiner gut zu entwässernden Sohle mindestens 0,15 m tiefer als der Fußboden der anstoßenden Räume liegen.

- 4. Räume am Hofe, deren Decke nicht mindestens 2,50 m über dessen Dberfläche liegt, dürsen zum dauernden Ausenthalte von Menschen nur benutzt werden, wenn die fämtlichen am Hofe belegenen Gebäude desselben Grundstückes in der Höhe die Ausdehnung des Hofes vor ihnen senterecht zu ihrer Front gemessen nicht überschreiten. 25)
- 5. Gebäude, welche ganz oder teilweise zum dauernden Ausenhalte von Menschen bestimmt sind, müssen gegen aufsteigende Erdseuchtigkeit und Bodenluft durch wagerechte Isolierschichten in den Mauern und durch eine undurchlässige massiwe Sohle geschützt werden. 26) Liegen die Fußböden derartiger Käume tieser als der Bürgersteig oder die Hosvobersläche, so sind ihre mit dem Erdreich in unmittelbare Berührung kommenden Umfassungs-wände 27) wenn davor nicht ein Licht- und Lüstungsgraben angelegt ist auch seitwärts gegen das Eindringen von Erdseuchtigkeit zu schützen. Der Fußboden jedes zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmten Raumes muß mindestens 0,40 m über dem höchsten bekannten Grund- wasserstande angelegt werden. 27a)
- 6. Dachräume 28) dürsen zum dauernden Aufenthalte von Menschen nur dienen, wenn sie den Bestimmungen der Zissern 1, 2 und 3 entsprechen, 29) unmittelbar über dem obersten Stockwerke liegen 30) und wenn sie und ihre Zugänge von den übrigen Bodenräumen durch seuersichere Wände abgesschlossen werden. Unter diesen Bedingungen dürsen oberhalb der fünf zum dauernden Ausenthalte von Menschen zugelassenen Geschosse im Dachgesschosse Wachtüchen für den Hausbedarf hergestellt werden, auch wenn der Fußboden höher als 18 m über der Obersläche des Bürgersteiges oder des Hoses liegt. Es muß dann aber in der Nähe der Waschfüche eine Bedürsnisanstalt angelegt werden (§ 25).31)
- 7. Feder zum dauernden Aufenthalte von Menschen wirtschaftlich gesondert genutzte Gebäudeteil 32) muß einen jederzeit leicht und sicher ersreichbaren, seuersicheren Zugang zu zwei Treppen oder zu einer unversbrennlichen Treppe 33) haben. Im letzteren Falle bleibt es der Polizeisbehörde überlassen, im sicherheitspolizeilichen Interesse weitere Forderungen für die Treppenanlage und ihre Zugänge zu stellen. 34)
- 8. Grundstücke, 35) auf denen sich zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmte Gebäude befinden, müssen mit vorschriftsmäßigen, ausreichenden und für alle Beteiligten leicht zugänglichen Bedürsnisanstalten (§ 25), sowie mit genügend großen Behältern 36) je für Abfälle und Asche (§ 21)

versehen sein. Für derartige Gebäude kann die Herstellung von Dachrinnen 37) und Abfallröhren gefordert werden.

Vorbemerfungen (1 bis 4).

- 1. Begriff und Bedeutung des Ausdrucks "jum dauernden Aufenthalte von Menichen bestimmte Räume".
- a) Darüber, wie Räume beschaffen sein mussen, welche z. b. U. w. M. benutt werden sollen, laffen die Borschriften in § 37 keinen Zweifel. Dagegen bieten für die von bem Wejetigeber ftatuierte Scheibung ber jum Aufenthalt von Menichen überhaupt bestimmten Räume in zwei Klassen die gewählten Ausbrücke "3. d. A. v. M. bestimmte und nicht bestimmte R." in materieller huficht keinen burchgreifenden Anhalt. Allerdings ist die Rlaffifizierung gegen früher insofern wefentlich erleichtert, als eine ganze Reihe von Raumen von bem Gefetigeber felbst ber einen bezw. ber anberen Rlaffe zugewiesen find. (Bgl. § 37 Abs. 1, andererseits Ziffer 6 bez. der Waschfüchen.) Für die Rlassifikation aller übrigen nicht besonders namhaft gemachten Räume werden indes nach wie vor allein die Berhältniffe bes einzelnen Falles ausschlaggebend fein muffen. Entscheibend ift babei, ob die Raume objektiv nach ihrem Zwecke und ihrer Bestimmung als bem bauernden oder bem vorübergehenden Aufenthalte von Menschen gewidmete Räume anzusehen sind. (DBG. 8 317, v. 6. u. 23. März 1888, PBBI. 9 277 u. 289 v. 10. September 1892 Rr. IV 372.) Dabei fann es nicht barauf anfommen, ob die fraglichen Räume tatfachlich bauernd ober nur vorübergehend gum Ausenthalte von Menichen bienen, benn bie vorübergebende Benutung fonnte jebergeit willfürlich ausgebehnt werben, vielmehr muß bei ben bem vorübergebenben Aufenthalt von Dienichen bienenden Räumen vor allem schon die Zweckbestimmung des Raumes die vorübergebende Benutung verburgen, bie es bann aud entbehrlich macht für folche Raume im gesundheitlichen Interesse besondere bauliche Borschriften zu erteilen, beren Notwendig= feit für alle anderen bem Aufenthalt von Menschen gewidmeten Räume sich aus der einsachen Erwägung ergibt, daß die Daner ber Benutung dieser Raume fich jeber wirtsamen Kontrolle überhaupt entzieht. DBG. 37 413.

Unter ben besonders namhaft gemachten Rämmen, welche als nicht z. d. Al. v. M. bestimmt "gelten" sollen, nehmen allerdings die Wein-, Bier- und Branntweinkellereien und die Räume, welche zur Lagerung von Waren und zur Aufbewahrung von Gegenständen einschließlich der damit notwendigerweise verbundenen Arbeiten bestimmt find, eine Sonderstellung ein. Diese Raume unterliegen ben fur bie 3. bauernben 21. v. M. beftimmten Raume gegebenen Beftimmungen felbst bann nicht, wenn die in ihnen sich voll= ziehende gewerbliche Tätigkeit (z. B. das Abziehen und Berpacken von Wein ober Bier, bas Umschütten, Ginsacken gewisser Waren u. bergl.) eine andauernde und regelmäßige ift, fofern nur bei ben gur Lagerung von Waren und gur Aufbewahrung von Gegen= ftanden bestimmten Raumen die bezügliche gewerbliche Tätigfeit nicht über die mit der blogen Lagerung der Waren notwendig verbundene Tätigfeit hinausgeht. Abgesehen aber von diesen Ausnahmen haben alle im Absatz 1 § 37 benannten Beispiele der zur vor= übergehenden Benutzung bestimmten Räumen bas gemeinsam, daß ber Aufenthalt von Menschen in diesen Räumen, wenn er sich auch der Natur und dem Zwecke derselben entsprechend häufiger wiederholt, boch immer nur furze Zeit dauert und daß auch da, wo fie einer langeren Beschäftigung bienen, wie die Rollfammern, diese Beschäftigung nur in langeren Berioden wiederkehrt. Rein Beifpiel findet fich barunter von Naumen,

in benen sich eine, wenn auch vielleicht nur Stunden am Tage andanernde gewerb = siche Tätigkeit regelmäßig vollzieht. Vielmehr ist es die Absicht der BPO., gewerbliche Tätigkeiten, welche nicht etwa ihrer Natur oder ihrem Zwecke nach nur als ganz vorübergehende anzusehen sind, in Räumen, welche s. d. v. M. nicht bestimmt sind, zu untersagen, und es sallen insbesondere unter dieses Verbot auch gewerbliche Arbeiten, welche nicht ständig, vielleicht nur tage= oder stundenweise betrieben werden, die aber nach den Ersahrungen und Bedürsnissen des wirtschaftlichen Ledens einer beliebigen Aussebnung sähig sind und zu einer beliebigen Verlängerung des Ausenthaltes oder der Seschäftigung führen können. (OVG. 37 413 u. v. 31. Dezember 1902 Nr. IV 1682, 5. Januar 1903, Nr. IV 25.)

Abgesehen von berartigen für regelmäßige gewerbliche Tätigkeit bestimmten Räumen, wird entsprechend den verschiedenen Ausführungen als 3. dauernden A. v. M. bestimmt ein Raum zu gelten haben, wenn

- 1. einmal der betreffende Raum in einer Weise benutzt werden soll, die den Aufenthalt der darin verkehrenden Personen als einen nicht bloß vorübergehenden erscheinen läßt, und wenn
- 2. weiter diese Benutung nicht nur vereinzelt in größeren Zwischenräumen, sondern im wesentlichen fortgesetzt und stetig, zum mindesten in einer durch die konkreten Berhältnisse bedingten regelmäßigen Wiederholung erfolgt.

Treffen aber diese beiden Momente zusammen, so liegt ein dauernder Aufenthalt von Menschen im Sinne der BPO vor; dagegen kann nicht verlangt werden, daß die einzelne Person, die in dem Raume zu verkehren hat, sich regelmäßig darin im wesentlichen den ganzen Tag oder gar mehrere Tage hintereinander aufhält; wollte man das als Beschingung ausstellen, so würde selbst für Wohnräume der dauernde Ausenthalt von Menschen in vielen Fällen geleugnet werden müssen. Bgl. DBG. v. 26. Mai 1893 Nr. IV 493 und v. 23. März 1838, PBBI. 9 289.

b) Nach den vorstehenden Ausstührungen gehören nun zu den z. d. v. M. b. Käumen in erster Linie die Wohn- und Schlafräume (vgl. DVG. 8 317 und PVBl. 25 682) sowie die Küchen; ferner Restaurationsräume, gewerdliche Betriebsstätten oder Wertsstätten, und zwar nicht nur, wenn in denselben tatsächlich täglich den ganzen Tag über gearbeitet wird. Bon diesem Gesichtspunkte aus erscheint beispielsweise auch die Bestimmung eines zum Betriebe des Backosens einer Konditorei dienenden Naumes als seine nur zum vorübergehenden Aussendlich von Menschen geplante. Denn geht das darin betriebene Geschäft gut — und damit nuß gerechnet werden — so wird sedenfalls an den Wochentagen der Raum längere Zeit hindurch zum gewerblichen Betriebe besnutzt, er ist dazu bestimmt. (Bgl. DVG. v. 27. November 1895 Nr. IV 1665 und v. 16. September 1887, PVBL 9 69.)

Bei Badereien sind sowohl die Bacfinben, wie die Raume, in welchen sich die Badsöfen mit dem bazu gehörigen Schieberaum besinden, als & d. u. u. M. b. Raume bes handelt, weil jene wie diese für eine regelmäßige gewerbliche Tätigkeit bestimmt sind.

Die Errichtung eines Backofens in den unter der Herrschaft der BPO, vom 21. April 1853 als Wirtschaftskeller polizeilich genehmigten Kellerräumen stellt sich als eine Beränderung der vorhandenen baulichen Anlagen dar, auf welche die Regel des § 40 Absat 1 der vorliegenden BPO. Anwendung findet, daß sie nach Maßgade der nunmehr geltenden Borschriften zu bewirken bezw. zu beurteilen ist. Bgl. OBG. v. 20. April 1888 Ar. II 443.

Desgleichen erscheinen Räume, in benen Kessel für ben Schlächtereibetrieb aufgestellt werben, 3. d. A. v. M. bestimmt, jumal erfahrungsmäßig auch die Zubereitung bes

zum Verwursten bestimmten Fleisches in demselben Raume zu erfolgen pflegt, in dem der Burütessell sich befindet; ferner die zum Ausenthalt der Gäse bestimmten Räume der Gast- und Schankwirtschaften, und dergl.; Räume, in welchen Dampstessell und Dampsmaschinen aufgestellt werden, mit Ausnahme der Kessell- und Maschinenräume, wenn sie nur Heizungs-, Lüstungs-, Beleuchtungs- und Auszugsbetrieben dienen (§ 37 erster Absah) sind als z. d. A. v. M. bestimmt zu erachten, es sei denn, daß die Anslagen eine ständige Wartung während des Betriebes nicht erfordern, wie dies beispiels- weise in der Regel der Fall zu sein pflegt bei dynamo-elektrischen Maschinen oder Gas-motoren.

Öffentliche Badeanstalten sind in ihrer Eigenschaft als gewerdliche Betriebe sowie auch schon mit Rüchscht darauf, daß das bedienende Personal dauernd darin verweilt, als 3. d. A. bestimmte Räume anzusehen. Hotelbadeanstalten, welche sediglich zur Besnutzung der Hotelgäste dienen und bei denen ein stetiger, etwa tagelang oder auch nur viele Stunden des Tages andauernder Ausenthalt des Personals in den Baderäumen im allgemeinen nicht statzusinden pflegt, werden im allgemeinen nicht als 3. d. A. v. M. d. Räume zu behandeln sein. Bgl. DVG. v. 10. September 1889, PVI. 11 56.

Bezüglich ber Behandlung ber Waschtächen vgl. Anm. 31, ber Kellerräume vgl. Anm. 26.

c) Hit die Genehmigung zur Errichtung eines Ofens ober Herbes ober Bacofens in einem z. d. v. M. nicht geeigneten (Keller:) Raume beautragt und ift nach Lage der Gesamtverhältnisse anzunehmen, daß tatsächlich die Anlegung einer Wohnung ober einer Küche oder die Einrichtung eines Arbeitsraumes, nicht bloß eines Lagerraumes beabsichtigt wird, der mit Rücksicht auf die zu lagernden Gegenstände einer gewissen Grewärmung bedars, so ist die Polizei sehr wohl besugt, die Genehmigung zur Anlage des Hens bezw. des Bacosens sur eine Bäckerei zu versagen.

Die bloße Vermutung indes, daß möglicherweise in späterer Zeit Räume, die den polizeilichen Ansorderungen an Wohn- und Schlafräume nicht entsprechen, mißbräuch- lich zu anderen als den im Bauplan angegebenen Zwecken, insbesondere als Wohn- oder Schlafräume benutt werden könnten, berechtigt die Polizeibehörde nicht, die Anlage derselben überhaupt zu verdieten, und zwar selbst dann nicht, wenn sich der spätere Mißbrauch derselben seitens der polizeilichen Organe nur mit den größten Schwierigskeiten verhüten lassen sollte. Bgl. OBG. 19 271, v. 17. Oktober 1888 I 1110. Bielsmehr hat sich die Polizeibehörde bei der Prüfung der Reubauprosekte lediglich darauf zu beschränken, in den Bauvorlagen die z. d. A. v. M. ungeeigneten Käume, um den Bauherrn von vornherein auf die Mängel derselben hinzuweisen, als solche zu bezeichenen. Es geschieht dies durch Eintragung eines "U." (ungeeignet) in grüner Tinte in den betressenden Raum.

Wenn verschiedene Arten der Benuthung eines Raumes in Frage stehen und die der Bolizeibehörde zur Genehmigung unterbreiteten Vorlagen über die beabsichtigte Benuthung nichts eitennen lassen, so kann nur die Art der Benuthung, für welche geringere Ansforderungen zu stellen sind, sür genehmigt gelten, ohne daß es nötig wäre, dies aussdrücklich auszusprechen, z. B. zu erklären, daß nur der Gebrauch zu Wirtschaftszwecken genehmigt seit. Die Genehmigung der an schärfere Bedingungen geknüpften Benuthungsart kann nur dann als vorliegend erachtet werden, wenn die Absicht dieser Benuthung erkenndar gemacht ist. DBG. v. 14. Oktober 1897, Nr. IV 1719.

Rechtsgültig in eine Bestimmung (Ersurter BPD.), wonach die Ausbildung des Dachsgeschosses nach Erundrig und Höhenanlage derart sein muß, daß es ausgeschlossen ist, die nicht z. d. v. M. bestimmten Dachräume zu solchem Ausenthalte zu benuten. DBG. v. 24. Juni 1904, PBBI. 26 167. — Ein nachträgliches Berbot, ein Dachsgeschoß z. d. v. M. zu benuten, nachdem gegen die Bestimmung der BPD. die daupolizeisiche Genehmigung einem Plane erteilt war, aus dem die Absicht einer solchen Benutung ersichtlich war, ist rechtsgültig. DBG. v. 11. November 1904, PBBI. 26 430.

- d) Es mag in biefem Zusammenhange auch auf bie Bestimmung im § 14 ber Befanntmachung bes Reichskanglers, betr. allgemeine polizeiliche Bestimmungen über bie Unlegung von Dampffesseln v. 5. August 1890 (RGBI. S. 163), hingewiesen werben, wonach Dampffejfel, welche für mehr als fechs Atmosphären Überdruck bestimmt find, und folde, bei welchen das Produft aus der seuerberührten Fläche in Quadratmetern und ber Dampfipannung in Atmosphären Überdruck mehr als breifig beträgt, unter Räumen, in welchen Menschen fich aufzuhalten pflegen, nicht aufgestellt werden burfen. Gin Berftoß gegen bieje Bestimmungen liegt nicht nur bann vor, wenn Teile bes Reffels ber aaD. bezeichneten Urt, ober bes Reffelmauerwerks unter bewohnten Räumen liegen, fondern auch dann, wenn bewohnte Ranme oder gewölbte ober feste Balten-Decken fich über irgend einem Teile bes Resselbetriebsrammes befinden. Namentlich barf also nicht gedulbet werben, daß so belegene Räume z. b. A. v. M. benutt werben. (MG. vom 16. Mai 1899, M. f. S. u. G., MBI. S. 82.) Innerhalb folder Räume ift ihre Auf= ftellung unzuläffig, wenn dieselben überwölbt ober mit fester Balten-Decke versehen find. Balfenbeden find als feste angusehen, wenn außer ben Dachträgern besondere burch bie Dachfonstruktion nicht bedingte Balken ober Tiager über bem Reffel eingebaut werben follen, ober bie zwijchen ben Dachträgern befindlichen Raume burch jefte Bohlendeden, Gewölbe ober bergl. geschloffen werben. Leichte Berschalungen ber Dachflächen find 311= lässig. (Lgl. MG. v. 25. März 1897, MBl. d. i. B. S. 85.) un jedem Dampftessel, welcher unter Räumen, in welchen Menschen fich aufzuhalten pflegen, aufgestellt wird, muß bie Reuerung fo eingerichtet fein, bag bie Ginwirfung bes Teuers auf ben Reffel sofort gehemmt werden kann. Dampflessel, welche aus Sieberöhren von weniger als 10 cm Beite bestehen, unterliegen biefen Bestimmungen nicht. Die Genehmigung gur Aufftellung der Sektional-Bafferröhren-Dampfteffel ber Firma Balcod und Bilcor Ltd., beutsche Abteilung gu Berlin, unter bewohnten Räumen ift, wenn nicht besondere Berhältnisse eine von dem Minister für Sandel und Gewerbe zu erteilende ausnahmsweise Genehmigung gerechtfertigt erscheinen lassen, zu versagen. Erl. b. M. f. S. u. G. v. 25. April 1898, MBI. b. i. B. S. 100. Bgl. im übrigen bie Unmerfungen au S\$ 18. und 24 RGO. S. 32 und 37.
- 2. Rechtsverhättnis der bei Beröffentlichung (am 23. Januar 1887) der BPD. vom 15. Januar 1887 vorhandenen, z. d. A. v. M. bestimmten Näume:
- a) Vor Ersaß der BPO v. 21. April 1853 gab es allgemeine polizeiliche Vorschriften über die Beschaffenheit, insbesondere die Höhe der z. d. u. M. bestimmten Räume nicht.

Die BPO, v. 21. April 1853 enthielt im § 88 besondere Ansorderungen in gesunds heitlicher Beziehung auch nur für "alle zum täglichen Ausenthalt von Menschen bestimmten Wohnräume sowie sur Schlafräume". Der erstere Ausdruck ist nicht mit dem zuerst im § 37 der BPO. v. 15. Januar 1887 gebrauchten Ausdruck "zum dauernden Ausenthalte von Menschen bestimmte Käume" zu identifizieren und sind daher auch Geschäfiss oder Arbeitsräume nicht zu den "zum täglichen Ausenthalt von Menschen be-

himmten Wohnräumen" im Sinne jenes § 88 zu rechnen. Für die Beschaffenheit von Geschäfts- ober Arbeitsräumen gab es bemnach vor Erlaß der BPD. v. 15. Januar 1887 feinerlei allgemeine Benimmungen und zwar selbst für den Fall nicht, wenn die betressenden Käume im Kellergeschosse angelegt waren. Bgl. § 89 der BPD. v. 21. April 1853 und DBG. v. 17. Oktober 1890 Nr. IV 1082.

b) Mit Rücksicht auf die gekennzeichnete Lage der gesetzlichen Bestimmungen wird bei der Beurteilung der Frage, ob und inwieweit Gebäude oder Gebäudeteile, welche bei Erlaß der BPO. v. 15. Januar 1887 bereits vorhanden waren, z. d. A. v. M. sernershin benutzt werden dürsen, zunächst zu unterscheiden sein, ob die betressenden Räume jest als Wohns bezw. Schlasräume oder lediglich als Geschäftss und Arbeitsräume besnutzt werden bezw. benutzt werden sollen.

Im ersteren Falle ist zunächst jestzustellen, ob die fraglichen Räume zu diesen Zweden genehmigt sind. Denn da § 88 der BPD. v. 1853 die Benutung als Wohn= und Schlafräume von der Ersüllung gewisser Bedingungen in Bezug auf die Höhe und sonstige Einrichtung abhängig macht und dadurch zu erkennen gibt, daß diese Benutung nicht als etwas bampolizeisich gleichgültiges und dem Belieden des Hausdessess über= lassens betrachtet wird, hatte dieser schon damals die Psticht, sich diese Erlaubnis zu erwirken. DBG. v. 14. Oktober 1897 Nr. IV 1719. In dies der Fall, so hat es dadei sein Bewenden, d. h. die Räume können auch serner z. d. v. M. benutzt werden. In dieser Beziehung geben die genehmigten Zeichnungen einen positiven Anhalt dann, wenn in denselben die qu. Räume mit Feuerungsanlagen ausgestattet sind.

Andererseits bieten die Zeichnungen einen bestimmten negativen Anhalt dann, wenn die Räume ausdrücklich als Wirtschaftskeller, Lagerkeller, Bodenräume und dergl. besbezeichnet sind oder wenn in benselben Fenerungsankagen nicht angegeben sind, während solche in den übrigen bewohnten Räumen in derselben Zeichnung vorhanden sind. In solchen Fällen sind die Räume in Bezug auf ihre Benutbarkeit als Wohn- bezw. Schlaferäume nach § 37 der BPO. zu beurteilen.

Ergeben bie Aften keinen Anhalt, indem Zeichnungen nicht vorhanden ober in den vorhandenen überall keine Feuerungsanlagen angegeben find, so bedarf es der Festeftellung, ob die Räume am 23. Januar 1887 zu Wohn- bezw. Schlafzwecken benutzt wurden oder nicht. War ersteres der Fall und entsprechen die Räume den zur Zeit ihrer Ferstellung maßgebenden baupolizeilichen Vorschriften, so dürsen sie auch serner 3. d. U. v. M. benutzt werden; anderusalls, d. h. wenn auch nur eine dieser beiden Boranssetzungen nicht zutrifft, sind sie nach der jetzigen BPO. zu beurteilen.

MIS Geschäfise und Arbeitsräume fönnen zunächst alle diejenigen Känme benutt werben, welche ausdrücklich dazu oder als Wohne bezw. Schlafräume genehmigt sind, serner aber auch alle diejenigen, welche am 23. Januar 1887 dazu tatsächlich benutt wurden. Der Umstand, daß solche Känme etwa später eine Zeit lang wieder nicht z. d. v. M. benutt worden sind, entzieht ihnen die bei Veröffentlichung der BPO. v. 15. Januar 1887 zu Recht bestandene Eigenschaft nicht.

Die vorstehenden Gesichtspunkte sind selbstverständlich bann nicht maßgebend, wenn überwiegende Gründe der öffentlichen Sicherheit die Anwendung der Borschriften der nunmehrigen BPO. (§ 40 Ziffer 4) unerläßlich und unausschiedebar machen.

Wenn für Räume, welche bis jum Erlaß der BPD. vom 15. Januar 1887 3. d. U. v. M. bereits benuht waren, die Erlaubnis zur Bornahme baulicher Anderungen nachgesucht wird, wird polizeilicherseits lediglich zu prüsen sein, ob dieselben den Be-

stimmungen der BPD. in bautechnischer Beziehung entsprechen. Der Umstand, daß die Räume den Borschriften des § 37 der jetzigen BPD. nicht entsprechen, wird in der Regel keinen Anlaß geben können, die Weiterbenutzung der Räume zu Zwecken des dauernden Aufenthaltes von Menschen zu untersagen, sofern nicht die Anwendung der Bestimmung des 40 Zisser 4 geboten erscheint.

- 3. Rechtsverhältnis der aus älterer Zeit stammenden Entresolwohnungen und hängeböden.
  - I. Nach älterem örtlichen Rechte bedurfte es zur Einrichtung einer sogenannten Entresolwohnung nicht einer vorgängigen polizeilichen Erlaubnis. Erst ber § 88 ber BPD. vom 21. April 1853 bestimmte, bag alle jum täglichen Aufenthalte von Menschen bestimmten Wohnräume in neuen Gebäuden mindestens 8 Jug lichte Höhe erhalten muffen. Nach § 117 jener BPD. und § 40 Abs. 4 der BPD. v. 15. Januar 1887 und der vorliegenden BPD. fann baber bas weitere Bewohnen von älteren, vor 1853 bewohnten Entresolräumen nur untersagt werben, wenn überwiegende Gründe der öffentlichen Sicherheit die Räumung als unerläglich Bgl. DBG. v. 13. November 1884, und unaufschiebbar erscheinen laffen. PBBl. 6 156 und v. 13. Mai 1890, PBBl. 11 561. Die fernere Benutzung von Entrejolräumen, die erft mahrend ber Gultigkeit ber BBO. vom 21. April 1853 eingerichtet bezw. als Wohnräume in Benutung genommen worden find, ift nur dann gulaffig und gegen ein polizeiliches Ginschreiten geschützt, wenn die ju Bohnzweden benütten Entresolräume ben Bestimmungen bes § 88 jener BPD. entsprechen.
  - II. Die Behandlung ber Sängeböben, dieser spezifischen Berliner Ginrichtung gur Unterbringung ber Dienstboten, hat in ber Praxis viel geschwankt.

Aus der Judikatur und der beim PPr. in dieser Hinsicht üblichen Praxis mag folgendes hervorgehoben werden:

- a) Die Benutung von Hängeböben, welche vor Erlaß ber BPO. von 1853 einsgerichtet worden sind, z. d. v. M. kann nur auf Grund des § 40 Ziffer 4 ber BPO. untersagt werden.
- b) Sind in einem nach 1853 aber vor Erlaß der BPD. von 1887 erbauten Hause Hängeböben vorhanden, so kann allein aus dem Fehlen der Hängebodeneinrichtung in der bei den Akten besindlichen Bauzeichnung nicht zu Ungunsten des Eigenkümers gesolgert werden, daß der jeht vorhandene Zustand schon um deswillen als ein illegaler zu behandeln sei; denn nach der BPD. vom 21. April 1853 bedurite es keiner besonderen ausdrücklichen Erlaudnis für die Einrichtung von Hängeböben; auch hat die Praxis des PPr. unter der Herrschaft jener BPD. die Anlegung der Hängeböben der freien Entschließung des Erundstückseigenkümers überlassen und bei der Gebrauchsabnahme als eine alte Berliner Einrichtung regelmäßig uns beanstandet gelassen.

Ein illegaler Zustand liegt im einzelnen Falle mithin nur dann vor, wenn er auch nach den Bestimmungen der BPD. von 1853, insbesondere dem § 88 berselben (siehe Anm. I a) unzulässig war. Nimmt man an, daß die Schlafräume im zweiten Sat des § 88, nicht unter den im ersten Sat aufgeführten "zum täglichen Ausenthalt von Menschen bestimmten Wohnräumen" mit einbegriffen seien, daß sie vielmehr als besonders qualisizierte Näume neben den Wohnräumen aufgesührt sind, daß also darunter Räume verstanden sind, in welchen Personen, die ihr Wohnungsbedürfnis (wie die Dienstboten) anderswo bestriedigen, lediglich

zu Schlafzweden sich aufhalten, so ergibt sich zwar, daß für solche Schlafräume bann eine bestimmte Minimalhöhe nicht vorgeschrieben ist, daß aber bei solchen Schlafräumen, falls sie weniger als 9 Fuß lichte Höhe haben, sür Herstellung eines gehörigen Luftwechsels durch Fenster zum Öffnen in hinreichender Zahl und Größe gesorgt sein muß. Diese rechtliche Beurteilung, auf welche zuerft in der DBG. vom 11. Januar 1896 — Nr. IV 75 — hingewiesen worden ist, ist von dem PPr. als die in Zukunst zu beachtende angenommen worden mit der Maßgabe, daß die Hängeböden, um überhaupt einen Ausenthalt von Menschen noch allensalls zu ermöglichen, in jedem Falle mindestens eine lichte Höhe von 1,60 m haben müssen. Außerdem sind also hinreichend große, ins Freie sührende Fenster ersorderlich.

- c) Hir Diensthoten bestimmte Hängeböben, welche unter ber herrschaft ber BPO. v. 15. Januar 1887 eingerichtet worden sind, muisen ben im § 37 berjelben für die z. d. v. M. b. Räume gegebenen Borschriften entsprechen, also auch bez. ber höhe von 2,80 m.
- d) Ein Hängeboben ist fein gesonbert genutter Gebäubeteil im Sinne ber Zisser 7 bes § 37, vgl. Anm. 32. Die Benutung eines solchen zum Schlafen kann baher auf Grund dieser Bestimmung nicht beswegen polizeilich untersagt werben, weil er mit der übrigen Wohnung nicht durch eine feststehende, unwerbrennliche Treppe in Berbindung sieht, und somit zum d. A. v. M. nicht geeignet erscheint. Die Untersagung der Benutung würde sich in einem berartigen Falle aber auch nicht aus sicherheitspolizeilichen Rücksichten aus § 10 II 17 ALM. begründen lassen. Eine gesahrfreie Zugänglichkeit muß indes unbedingt gesordert werden.

Die Neuanlage von Sängeboben ift bei Ginreichung bes Baugesuchs burch Querschnitte zu erläutern.

- 4. Polizeiliches Einschreiten gegen zum dauernden Aufenthalte von Menschen nicht geeignete Räume.
  - a) Ein Wohnungsverbot wird nicht schon durch das Jehlen des sür das Gebände etwa ersorderlichen Baukonsenses, sondern nur dadurch gerechtsertigt, daß das Bewohnen gegen Borschriften des materiellen össentlichen Rechtes verstößt. DBG v. 29. Jedruar 1904, PBBI. 25 869. Erscheint nicht sowohl der Zustand eines Gebändes an sich als polizeiwidrig, sondern eine bestimmte Benutung desselben, jo kann die Einstellung dieser Benutung oder eine entsprechende Abänderung der Baulichkeit (d. h. Bersetzung derselben in einen den A. v. M. gestattenden Zustand) dem Eigentümer auch in dem Falle ausgegeben werden, daß er die polizeiwidrige Benutung nicht selbst vornimmt, sondern seitens eines Micters oder sonstiger Gebrauchsberechtigten geschehen läßt. SBG. v. 27. Januar 1888 BBBI. 9 262, 10 37, und v. 28 Februar 1884 aad. 5 221.
  - b) Der öffentlicherechtlichen Berpflichtung bes Eigentümers, sein Haus in einem polizeislichen Zustande zu erhalten und auch die Benutzung desselben so einzurichten, daß 
    bie polizeilich zu schützenden Interessen insbesondere Leben und Gesundheit 
    nicht gesährdet werden, sind allerdings in bezug auf abgeschlossene Mietskäume 
    gewisse aus dem Recht des Mieters von selbst solgende Schranken gezogen und 
    bei dem Erlasse polizeilicher Berfügungen, welche die Näumung oder die Instandsetzung vermieteter Näume anordnen, wird auf jene Schranken unter Umständen 
    Nücksicht zu nehmen sein. Es wird bavon auszugehen sein, daß der aus der Natur 
    ber Sache sich ergebende Sat, daß eine polizeiliche Berfügung nichts Unmögliches

verlangen barf, nicht nur bie Fälle umfaßt, in benen bas Berfügte tatfächlich nicht ausgeführt werben kann, sondern auch diejenigen, in benen sich die Ausführung aus rechtlichen Gründen als untunlich erweift. (DBG. v. 10. März 1884, PBBI. 5 227.) Bei ber Weigerung eines Micters nun, die Wohnung, beren Räumung ober Instandsetzung dem Eigentümer polizeilich aufgegeben mar, zu räumen bezw. ihre Inftanbfebung zu bulben, ift ber Gigentumer, wenn er nicht burch Gelbft= hilfe rechtswidrig in den Besitz des Mieters eingreifen will, außerstande, in jene ohne weiteres gegen ben Willen bes Mieters zu gelangen und fie raumen ober instandseben zu lassen. (DBG. 24 384 und v. 23. Januar 1902, BBBl. 23 458.) Wenn allerdings diese Benutung bem Mietsvertrage zuwiderläuft (wenn 3. B. Lokalitäten, die ausdrücklich als Lagerraume vermietet find bezw. beren Nicht. bewohnen fontraktlich ausbedungen ift, gleichwohl gum Wohnen benutt werden), ist der Bermieter berechtigt nach fruchtlos erfolgter Abmahnung, entweder auf Unterlassung bes vertragswidrigen Gebrauchs zu flagen (§ 550 BGB.) ober, sofern der vertragswidrige Gebrauch seine Rechte in erheblichem Mage verlett, ohne Ginhaltung einer Rundigungsfrift das Mietsverhaltnis zu fündigen (§ 553 BBB., vgl. § 387 ALR. I 21 und DBG. v. 27. Juni 1894 PBBl. 16 186). Den Erfolg eines berartigen Borgebens abzuwarten, wurde aber im allgemeinen mit ben polizeilichen, eine schnelle Erledigung erheischenden Interessen kaum vereinbar fein. Sandelt es fich nicht um die Räumung fontraktwidrig benutter Räume, sondern um die Instandsetzung vermieteter Räume, so murbe ber Bermieter im Bivilprozeswege die Dulbung ber polizeilich angeordneten Inftandsetjungsarbeiten bem Mieter gegenüber überhaupt nicht erftreiten tonnen. Nun fonnen aber privatrechtliche Abmachungen, wie ein Mietsvertrag, die Behörde unter keinen Umftanden hindern, die im öffentlichen Interesse für geboten erachteten, rechtlich begründeten Unordnungen wie dem Sauseigentumer fo auch dem Mieter gegenüber durchzuführen. (Bgl. DBG. 1 363, 16 393, 24 384, v. 10. März 1884, BBBl. 5 227, vgl auch DBG. 21 416 und v. 7. Januar 1893, PBBI. 14 442.) Wenn baher nach Lage der Berhältniffe anzunehmen ift, daß bie von der an den Gigentumer ge= richteten Räumungs- ober Inftandsetzungsverfügung betroffenen Mieter berfelben freiwillig nicht Folge geben werden, wird es zweckbienlich fein, direkt ben Mietern bie Räumung ber betreffenden Lofalitäten bezw. wenn ber Fall bagu angetan ift, alternativ die Duldung ihrer Instandsetzung innerhalb einer angemeffenen Frift unter Androhnung von Zwangsmitteln aufzugeben, gleichzeitig aber bem Gigentumer ebenfalls unter Androhung von Zwangsmitteln zu verbieten, die Raume in ihrem jegigen Zustande fernerhin je nach Lage ber Berhaltnisse, sei es überhaupt, set es g. b. A. v. Dt. zu benuten oder benuten zu lassen (b. h. wieder zu vermieten), bezw. ihm alternativ die Inftandsetzung ber Räume aufzugeben. Das Gebot, eine bereits geräumte Wohnung in gehörigen Ctand gu feten, geht über basjenige hinaus, was die auf die Berhütung von Gefahren angewiesene Polizei= behörbe anzuordnen hat. DBG. v. 27. Juni 1894, PBBI. 15 560 und v. 28. März 1896 Nr. IV 538.

c) Die an den Mieter gerichtete, die Räumung einer Wohnung anordnende Berfügung greift unmittelbar auch in die gesetzlich geschützten Interessen des Vermieters, und stehen daher auch dem letzteren, sofern er in seinen Nechten verletzt zu sein glaubt, die Rechtsmittel der §§ 127, 128 LBG. gegen die an den Mieter gerichtete Bersfügung zu und zwar selbst dann, wenn ihm diese nicht abschriftlich mitgeteilt sein,

vber er selbst feine entsprechende Berfügung erhalten haben sollte (vgl. DBG. 23 320, auch 1 327, 3 218, 5 412, 7 310). — Bezüglich der Berechtigung des Eigentümers polizeiliche hilse gegen eine polizeiwidrige Benutung von Räumen in Anspruch zu nehmen vgl. DBG. v. 27. Juni 1894 PBBl. 16 186. — hat wegen dringender Gesahr die Räumung ersolgen müssen, so bedarf es zur Auflösung des Mietsverhältnisses nicht der vorherigen Kündigung; der Mietsvertrag ist vielmehr ohne weiteres wegen Unmöglichseit der Ersüllung aufgehoben. Enisch. d. Obertribunglis Bb. III S. 15.

Wenn Näume in einem Hause wegen sehlender baupolizeilicher Genehmigung 3. d. v. w. m. nicht benutt werden dürsen, so ist dies ein physischer (§ 343 ALR. I 5, BGB. § 537) fein juristischer Mangel (§ 344 ALR. I 5, BGB. § 541) Erf. d. Reichsger. V. Zivils. v. 21. Rovember 1896, PBB. 18 138.

- d. Bei einem Ginichreiten gegen bie Benugung von 3. b. U. v. M. nicht geeigneten Räumen wird ben polizeilich zu schützenden Intereffen genügt, wenn die Benutung ber ungeeigneten Raume verboten und die Befolgung des Berbots gefichert wird. Eine weitere Anordnung bahingehend, auch bas Mobiliar aus ben betreffenden Räumen herauszubringen, geht auch bann über bie bem polizeilichen Ginschreiten gezogenen Grenzen hinaus, wenn fich ein ordnungsmäßiges Inftanbjeben ber Räume tatjächlich nicht anders bewerfstelligen läßt, als wenn die legteren vom Mobiliar geräumt werden und bie Sinausschaffung ber Möbel nur gu bem Zwede verlangt wird, um die Instandsetzung zu ermöglichen. (DBG. 28 401, BBBl. 16 600.) Benn es sich indes barum handelt, die angeordnete Räumung zu einer bauernd wirtsamen zu machen, und Umftande für die Unnahme sprechen, daß bies bei bem Belaffen ber Möbel in ben verbotenen Räumen nicht zu erreichen ift, wird die Polizeibehörde auch für befugt zu erachten fein, auch die hinausschaffung ber Möbel anzuordnen. DBG. v. 24. Febr. 1905, Nr. VIII 318. - In gleicher Beife ift, wenn Räume, welche nach Lage ber gesetlichen Bestimmungen nicht z. b. A. v. M. benutt werden durfen, um fie bewohnbar zu machen, ohne polizeiliche Genehmigung mit Djen versehen find, die Behorde befugt, nicht nur die Benutung der Raume 3. d. U. v. M. zu verbieten, sondern auch, um ihre Magregel zu einer dauernd wirksamen zu machen, die Beseitigung ber Feuerungsanlagen aus benselben anzuordnen, vorausgesett, daß tatjächlich bie Dien zu bem Zwecke gesett find, und nicht nachgewiesen wird, daß ber sonstige genau bestimmte Zwedt, für welchen ber Raum benutt werben foll, ohne beffen Erwärmung nicht erfüllt werben fann. (DBG. v. 4. Juli 1894, PBBI. 16 186, E. 19 371, 34 375, jowie v. 13. November 1884, v. 22. Januar 1885, Mr. II 87 und v. 13. Mai 1896 Mr. IV 803.)
- e) Bezüglich der Boraussehungen der zivilrechtlichen Haftung dafür, daß Wohnsober Arbeitsräume als solche auch benutt werden dürsen, vgl. Reichsgerichtserkennnis (V. Zivils.) v. 15. April 1899, PBL 20 391.
- 5. Die im einzelnen aufgeführten Arten von Räumen erschöpfen bennach keineswegs ben Begriff ber nicht z. b. A. v. M. b. Räume; vielmehr können unter biesen Begriff sehr wohl auch anderen Benutungszwecken dienende Räumlichkeiten fallen. Andererseits sichert die etwa aus der Bauzeichnung oder aus der baulichen Einrichtung sich ergebende Zweckbestimmung eines Raumes, der sich bennach zweisellos als nicht z. d. A. v. M. bestimmt charakterisiert, benselben nicht gegen ein polizeiliches Einschreiten im Falle miße bräuchlicher Benutung. Aus sanitären Rücksten dürsen Kücken der Gamwirtschaften und Restaurants, Werkstätten der Bäcker, Konditoren, Schlächter und Burstsabrisanten,

überhaupt Werkstätten zur Herstellung, Verpackung usw. von Nahrungs= und Genuß= mitteln nicht als Schlafräume benußt werden. — Auf Treppen, welche zu Kellern gehören, bie 3. d. v. M. nicht dienen bürsen, ist ein Feilbieten von Waren unstatthaft. (DBG. v. 30. April 1900 — Ar. IV 636.)

- 6. Lgl. § 16.
- 7. Bgl. § 37 Biffer 6.
- 8. Bgl. Anm. 1 b S. 337 und § 25.
- 9. Weil berartige Betriebe im allgemeinen feine bauernde Bedienung erheischen.
- 10. Die Ausnahme entspricht einem unzweifelhaften Bedürfniffe der fraglichen Betriebe.
- 11. Fassung der Nachtrags-Polizeiverordnung vom 25. Oktober 1901. Das Lagern und Wiederhinausschaffen von Waren bedingt naturgemäß die Anwesenheit von Menschen in jenen Näumen. Findet in den Lager- oder Ansbewahrungsräumen eine dauernde, nicht notwendigerweise mit der Lagerung von Waren oder der Ausbewahrung von Gegensständen verbundene Beschäftigung von Arbeitern oder Kontoristen statt oder dienen jene Räume gleichzeitig als Verkaufsräume, können dieselben nicht mehr als nicht z. d. v. w. M. d. Räume angesehen werden (DVG, 37 413). Egl. im übrigen S. 251.
- 12. Ausnahmen von diesen Bestimmungen zuzulassen, ift bas PPr. nicht befugt, es fann vielmehr nur die Gewährung eines Dispenses in Frage kommen.
- 13. Die Anlegung von 6 ober mehr Geschossen ist somit an sich nicht ausgeschlossen, sosen nur nicht mehr als 5 übereinanderliegende 3. d. A. v. M. bestimmt sind. Keller und Dachgeschosse, welche 3. d. v. M. benutte Räume enthalten, sind in die Zahl 5 mit einzurechnen. Es genügt, daß das Geschoß einen zum d. A. v. M. bestimmten Raum enthält, und ist es feineswegs erforderlich, um die Anwendung der gesetlichen Bestimmung zu rechtsertigen, daß es ganz oder doch überwiegend dem genannten Zwecke dient. DBG. vom 27. April 1903 Nr. IV 775. Unerheblich ist es, ob die in den einzelnen Geschossen belegenen 3. d. A. v. M. b. Räume übereinander liegen. DLGG. v. 4. Mai 1899 Nr. IV 773.
  - 14. Auch bann nicht, wenn die 3. b. A. v. M. b. Räume im Dachgeschof liegen.
- 15. Eine Fensterstäche von  $^{1}/_{7}$  der Grundstäche kann bei Berliner Zimmern oder anderen 3. d. u. w. M. b. Räumen nicht ohne weiteres gesordert werben; entscheidend ist vielmehr in jedem Falle, ob die Fenster nach ihrer Größe und Lage eine ausreichende Beleuchtung und Belüstung gewähren.
- 16. So würde beispielsweise die Anbringung von Fenstern in Wohnräumen unmittelbar unter der Decke über Kopshöhe beginnend im allgemeinen ebensowenig als eine zweckmäßige Lage erachtet werden können, wie die Anbringung nicht besonders hoher Fenster unmittelbar über dem Fußboden, in der Decke (vgl. Anm. 18) oder in einer Ecke des Raumes, die Fenster müssen vielmehr den Zweck, den Raum ausreichend zu erleuchten und zu lüsten, auch tatsächlich erfüllen.
- 17. Bezüglich der unmittelbaren Licht- und Luftzuführung vgl. § 25 Anm. 5 ©. 300. Ob die Anforderung als erfüllt anzusehen ist, wird sich nur nach Lage des einzelnen Falles beurteilen lassen, feinessalls schließt die Bestimmung den Vorban von Loggien ober dergl. grundsätzlich aus. (Bgl. DBG. v. 23. Mai 1893.)
- 18. Demnach ist die Anbringung der Fenster in der Decke als eine zweckmäßige Lage derselben im allgemeinen nicht anzusehen. Nur wenn sowohl die Lage als die Zwecksbestimmung der Räume (beide Momente zusammen) eine Bekenchtung unmittelbar von oben bedingen, dürsen die letzteren durch Deckenkicht erhellt werden. Das "Bedingen" wird nicht zu engherzig ausgesant werden dürsen, wenn nicht die Anwendung der an

sich überaus zwecknäßigen Bestimmung durch eine sachwidzige Handhabung berselben verkümmert werden soll. Es können hierbei in Betracht fommen sowohl Räume, die unmittelbar unter dem Dache liegen, als auch Räume in dem obersten Stockwerf eines Gebäudes unterhalb des Dachgeschosses, denen Deckenlicht durch einen den Bestimmungen des § 17 entsprechenden Lichtschaft zugesührt werden soll. Der Lichtschacht muß in diesem Falle aber von ausreichender Größe, d. h. genügendem Duerschnitt sein.

- 19. Hierbei werden alle diejenigen Teile des Raums, welche die Durchschnittsgröße eines Menschen, 1,60 m nicht erreichen, außer Betracht gelassen, da in ihnen ein bauernder Aufenhalt von Menschen überhaupt ausgeschlossen ift.
- 20. Im gesundheitspolizeilichen Interesse ist das Minimalmaß der z. d. N. v. M. b. Räume von 2,50 m auf 2,80 m erhöht worden. Diese Höhe wird insbesondere gegenüber anderen ein höheres Maß fordernden Baupolizeiordnungen namentlich für Wohnungen für Arbeiter und sonstige Angehörige der minder bemittelten Klassen grundsätlich für ausreichend zu erachten und demgemäß gegebenensalls auf entsprechende Ermäßigungen in Dispenswege hinzuwirfen sein. M.C. v. 8. April 1904.
- 21. Diese durch die BPO. v. 15. Januar 1837 querst eingeführte Bestimmung hat eine wesentliche Berbesserung der in den Erdboden eingesenkten Wohnungen (der Keller- wohnungen) im Gesolge gehabt.
- 22. Oberfläche des Bürgersteiges oder des Hoses, in anderen BPC. auch wohl als Erdboden oder Terrainhöhe bezeichnet, bedeutet das nicht überbaute Terrain (die obere Fläche), welches das bedaute Terrain umgibt. Ob der nicht überbaute Hos unterkellert ist, macht also feinen Unterschied; in diesem Kalle bildet die Oberfläche der Unterkellerung zugleich die Oberfläche des Hoses, von der ab die Tiese der Einsenkung zu berechnen ist. (OBG, v. 9. September 1890 Nr. IV 922.)
- 23. Der Bauherr hat also bei Ersüllung ber Bedingungen ein Recht auf Zulassung ber tieferen Einsenfung. Im übrigen sind aber die in diesem Absahe angegebenen Bedingungen Mindestforderungen, von benen selbst im Dispenswege nur aus zwingenden Gründen und nur beim Borhandensein besonders günstiger örtlicher Berhältnisse absgewichen werden dars. (Beschluß ber M. d. ö. A. v. 4. März 1901 Nr. III 3632.)
- 24. Es genügt also nicht, daß etwa vor jedem einzelnen Fenster der in den Erdboden eingesentten Räume ein besonderer Lichtschacht angelegt wird, vielmehr muß der Lichtsgraben an der ganzen Außenwand der eingesenkten Räume ohne Unterbrechung entlang geführt werden, um einen wirksamen Lustwechsel innerhalb des Lichtgrabens zu sichern und die Reinhaltung des letzteren im gesundheitlichen Interesse zu erleichtern.
- 25. Die nunmehrige Fassung gibt zu Zweiseln keine Beranlassung mehr, bezügl. ber früheren vgl. DBG. v. 9. Juni 1891 Nr. IV 575.
- 26. Rechtsberhältnis bezw. Benntzungsrecht der aus älterer Zeit stammenden Kellerräume:
  - a) Es kommen hierbei in Betracht die §§ 83 (vgl. Anm. Ib) u. 89 ber BPC. v. 21. April 1853. Letterer lautet:

"Kellergeschosse dürsen nur dann zu Wohnungen eingerichtet werden, wenn beren Fußboden mindestens einen Fuß (0,31 m) über dem höchsten Wasserstand, deren Decke aber wenigstens 3 Fuß (0,94 m) über dem Niveau der Stage liegen. Der Sturz des Fensters muß 2 Fuß (0,63 m) über dem Niveau der Straße liegen. Auch müssen der Wantern und Fußböden solcher Wohnungen gegen das Eindrüngen und Ausstelle der Erdseuchtigseit geschützt werden."

hiernach ift für Kellergeschosse unter ben bort gegebenen Boraussehungen lediglich bie Ginrichtung von Wohnungen, nicht aber von Geschäftsräumen ober sonstigen 3. b. A.

v. M. bienenben Räumen untersagt. Burben also zur Zeit bes Erlasses ber BPO. v. 15. Januar 1887 Kellerräume zu irgend welchen Geschäfts ober Arbeitszwecken benutzt, so darf eine derartige Benutzung auch sernerhin stattsinden (vgl. DBG. vom 17. Oktober 1890 Rr. IV 1082 und Ann. 2b), sosen die Fortbenutzung nicht auf Grund des § 40 Zisser 4 untersagt wird oder in Fällen der Zisser 3 dieses § die Einstellung der Benutzung als Geschäfts oder Arbeitsraum zur Bedingung gemacht wird.

Die Bestimmungen bes § 89 haben aber nur solche Kellergeschosse im Auge, beren Fenster nach ber Straße hinausgehen, und sehlt es somit für Kellerwohnungen mit Fenstern nach bem Hofe in jener BPD. überhaupt an einer Norm. Demnach kann ein Einschreiten gegen solche Kellerwohnungen (abgesehen von ben Fällen der Zisser 3 § 40) nur auf Grund des § 10 II 17 ALR. bezw. § 40 Zisser 4 der BPD. erfolgen, gestührt auf die Erwägung, daß die Benuhung der fraglichen Räume zu Wohnzwecken die Gesundheit der Beteiligten zu schädigen geeignet sei; ob in diesem Falle zur Anlegung der Kellerwohnung seiner Zeit ein polizeilicher Konsens erteilt worden ist, ist unerheblich. Bgl. DBG. 2 422, 4 373, 11 370 und v. 18. Januar 1889 Nr. II 64.

27. Stößt eine 50 cm unter ber Erboberfläche liegende Wohnung an einen Hoffeller, so brauchen, soweit dies der Fall, die Umfassumände nicht gegen das Eindringen seitlicher Erbseuchtigkeit geschützt werden, weil dieselben dann mit dem Erdreich nicht unmittelbar in Berührung kommen. Bgl. DBG. v. 9. September 1890 Rr. IV 922.

27 a. DBG. v. 19. Februar 1903 Ntr. IV 324.

28. Bezüglich des Begriffes "Dachgeschoß" vgl. § 28 Anm. 5 d S. 317. In Dachstäumen, welche keiner oder nur einer beschränkten Benutung unterliegen, genügt es, die Balkenfache bis zur Oberkante mit glattgestrichenem Lehm auszufüllen, in den zu wirtschaftlichen Zwecken benutten Dachräumen (zur Lagerung von allerlei Hausrat, Brennmaterialien usw.) sind über dieser Lehmfüllung die Fußböden mit Brettern zu diesen. Bgl. E. d. W. d. ö. A. v. 24. Oktober 1896, Zentralbl. d. Bauverwaltung S. 493. Gipßeskrich erfordert lange Austrochnung.

29. D. h. unter ihnen dürfen nur vier z. d. v. M. benutete Geschosse vorhanden sein, ihr Fußboden darf nicht mehr als 18 m über der Oberfläche des Bürgersteiges oder des Hofes liegen, sie müssen trocken sein und durch Fenster von außreichender Größe und zweckmäßiger Lage unmittelbar Lust und Licht von außen erhalten, dürsen auch, sofern ihre Lage und Zweckbestimmung eine Beleuchtung unmittelbar von oben bedingt, durch Deckenlicht erleuchtet werden, schließlich müssen sie eine im Durchschnitt zu berechnende Hobe von mindestens 2,80 m haben.

30. Dadurch ift also die Benutung mehrerer übereinander angelegter Dachgeschosse zum b. A. v. M. ausgeschlossen.

31. Nach den früheren Bestimmungen war die Frage, ob eine einzelne Waschsiche als ein z. d. v. w. d. d. Raum anzusehen war, lediglich von Fall zu Fall nach Lage der besonderen tatjächlichen Berhältnisse zu beurteilen. (Bgl. CBG. v. 26. Mai 1893 Nr. IV 493, v. 6. November 1888 Nr. II, v. 16. Februar 1890 Nr. IV 197.) In Zusunst sind die Waschsüchen grundsählich ohne Nücksicht auf die tatsächlichen Verhältnisse des einzelnen Falles als z. d. v. w. d. d. Näume zu behandeln. (Kommissionsverhandlung vom 23 Dezember 1896.) In geeigneten Fällen (in Billen u. dgl.) nuß im Wege des Dispenses geholsen werden. — Eine Bedürsnisanstalt auf dem obersten Treppenpodest wird unter Umständen, wenn sie in der Nähe der Waschsüche liegt, genügen.

32. Unter einem gesondert genutzten Gebändeteil ist in der Regel ein mirtschaftlich zusammenbenutzter Kompler von Käumen zu verstehen und von diesen Käumlichkeiten aus soll die notwendige Treppe (bezw. die notwendigen Treppen) jederzeit leicht und senersicher erreicht werden können. Jeder einzelne Raum einer Wohnung braucht demsnach auch keinen unmittelbaren Zugang zu der notwendigen Treppe zu haben, auch ein Hängeboden nicht, da sich ein solcher nicht als ein in wirtschaftlicher Hinsicht gesondert genutzter Gebäudeteil darstellt. Bgl. DBG. vom 31. März 1894, PBBl. 16 173. Undererseits gilt die Bestimmung auch, wenn das Dachgeschoß zum danernden Aufenthalt von Menschen gesondert genutzte Käume enthält. Bgl. Erk. d. Kammerger. Strass. v. 2. Mai 1889, Jahrb. d. Entsch. d. KG. 9 Nr. 26 S. 236 ss. Die Stellung der Zisser 7 in der Anordnung des ganzen § 37 läßt einen Zweisel in dieser Beziehung nicht zu.

33. Lgl. § 16 Anm. 1.

34. Bgl. den Artikel im Zentralblatt der Banwerwaltung 1903 Mr. 45, betr. baupolizeiliche Magnahmen zur Erzielung eines erhöhten Feuerschutzes für die Bewohner oberer Geschosse (MEt. v. 25. Mai 1903, M. d. ö. A. Nr. III 2164). — Für bereits vorhandene Gebäude, in denen die nachträgliche Durchführung der Ansorderungen des § 37 Zisser 7 bezw. § 16 Zisser 4 nicht angängig ist oder für welche sich die Untersagung der Benutung des Dachgeschosses verbietet, empsehlen sich danach solgende Forderungen:

a) wenn nur eine hölzerne Treppe vorhanden ift, so ift die Unterseite in geeigneter Beise (burch Nohrpus, Gipsbiesen usw.) jenersicher zu bekleiden;

b) die Unterbringung von brennbaren ober im Falle ber Entzundung Qualm ver-

ursachenden Stoffen im Treppenhause ift zu verbieten;

c) etwa vorhandene Berbindungsöffnungen vom Kellergeschoffe nach dem Treppenshause find, salls im ersteren Fenerungen oder Lagerräume mit unter b bezeichneten Stoffen vorhanden sind, entweder durch rands und senersichere selbstzuschlagende Lüren (zweiseitig mit Gisenblech bekleidete Holztüren) zu schließen, oder falls bessondere Gesahren für die Bewohner zu befürchten sind, zu vermanern, wofür bessondere Eingänge vom Hose aus nach dem Kellergeschoffe zu schaffen sind;

d) das Dachgeschoß ist gegen das Treppenhaus durch rauch= und fenersichere Türen

(wie zu e) abzuschließen.

Ferner kann in Frage kommen die kenerkesse Gestaltung der Zugänge, kenerkeste Überwölbung der auschließenden Flure oder Andringung selbständiger Wellblechdecken über denselben mit Unterbetonierung unter der Balkenlage. Nicht kann gesordert werden der Abschluß durch Türen nach den auschließenden Korridoren, doch ist auf die Ansbringung von Glasabschlüssen im oberen Teile der Türössungen hinzuwirken.

35. Also nur das Grundstück, nicht jedes auf demfelben befindliche zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmte Gebäude für sich.

36. Es muffen alfo getrennte Behalter für Abfalle und für Afche vorhanden fein.

37. Die Anbringung von Dachrinnen nach ber Straßenfront zu kann auf Grund bes § 6b bes Polizeiverwaltungsgesets burch Polizeiverordnung wie durch polizeiliche Berfügung gesordert werden, zur Beseitigung eines den Verkehr auf össentlicher Straße belästigenden Zustandes. Bgl. OBG. v. 2. Juni 1891 und 10. Mai 1892. PBBl. 13 7 u. 464 vom 11. November 1896 Nr. IV 1516 in Bochmann "Mitteilungen", 3. Jahrg. S. 285 DBG. 31 355. Die Ableitung der Dachabsallrinnen über den Bürgersteig nach der Straßenrinne gehört zur Hochbau-, nicht zur Straßenbaupolizei. Nad. Die Stadtgemeinden haben aber nicht die Besugnis ortsstatutarisch anzuordnen, daß Dach- und Regenwasser von den Grundstüllen in die Straßenrinnen gesührt werden.

DBG. v. 1. November 1901, PBBI. 23 566. Bei Anwendung der im § 37 Ziffer 6 erteilten Ermächtigung wird sich die Polizeibehörde innerhalb der durch das Gesetz gezogenen Beschräntung halten müssen, so daß also die Anbringung von Dachrinnen nur bei solchen z. d. v. M. b. Gebänden wird gesordert werden können, welche unmittelbar an össentlichen Straßen oder doch dem össentlichen Berkehr freigegebenen Privatstraßen oder Privatplägen (DBG. 36 409 und 42 357) liegen, sosen nicht etwa der fortgesetze Tropsensall eine Gesährdung der Fundamente des Gebäudes besürchten läßt. (Bgl. Biermann aaD. S. 23; dez. der Konüruktion von Dachrinnen vgl. den im Zentralbl. d. Bauverw. abgedruckten Erl. d. M. d. ö. A. v. 31. März 1887 — Nr. III 5153 — und den Nachtrag vom 16. Mai 1890 zur Geschäftsanw. sür das techn. Burean der Abt. sür das Bauwesen i. M. d. ö. A. S. 37.)

#### § 38.

# Gewerbliche nicht unter § 16 1) der Reichsgewerbeordnung fallende Betriebsstätten, start besuchte Gebäude, Lagerräume.2)

- 1. Besondere über die Vorschriften des Titels I hinausgehende 3) baus polizeiliche 4) Anforderungen 5) kann die Baupolizeibehörde für Gebäude und Gebäudeteile stellen:
  - a) in denen Fabriken<sup>6</sup>) oder solche gewerbliche Betriebsstätten<sup>7</sup>) einsgerichtet werden sollen, welche starke Feuerung<sup>8</sup>)<sup>9</sup>) erfordern, zur Bersarbeitung leicht brennbarer Stoffe<sup>10</sup>) dienen, eine besonders große Belastung oder Erschütterung der Gebäude,<sup>11</sup>) einen starken Abgang unreiner Stoffe oder eine erhebliche Luftverschlechterung bedingen. Es gehören dahin namentlich:

Glüh= und Schmelzösen aller Art, Schmieden, Tiegelgießereien, Teer= und Ölkochereien, Backösen, <sup>12</sup>) Räucherkammern, Holz= bearbeitungswerkstätten, <sup>13</sup>) (Tischlereien, <sup>14</sup>) Drechslereien, <sup>15</sup>) Bött= chereien, Stellmachereien u. dergl.), Druckereien, <sup>16</sup>) Färbereien u. dergl., <sup>17</sup>)

- b) welche zur Aufbewahrung einer größeren Menge brennbarer Stoffe 18) bestimmt sind (Speicher, Lagerräume u. dergl.), 19)
- c) welche zur Vereinigung einer größeren Anzahl von Menschen bestimmt sind, und nicht unter die Polizei-Verordnungen vom 31. Oktober 1889 und 3. April 1891 20) sallen,
- d) für die Grundstücke, auf welchen der Haupthof zum Teil eine Glasüberdachung erhalten hat (§ 2 Ziffer 4).
- 2. Die an den Bau und die Einrichtungen folcher Gebäude oder Gesbäudeteile zu stellenden besonderen Anforderungen 21) betreffen vornehmlich: die Stärfe und Feuersicherheit von Wänden, Decken, Dächern, Fußböden, Treppen, Feuerstätten und Schornsteinen, die Zahl und Konstruktion der

Bgl. die absweichende Fahung der Charlottens burger BPO. v. 22. August 1898 unter Ar. 65 des Eerkes. Brandmauern, die Jahl, Breite und sonstige Anordnung der Treppen 22) und Ausgänge, die Art der Ausbewahrung und Beseitigung brennbarer Absälle sowie unreiner Abgänge, die regelmäßige Zusührung frischer Lust, die Unterhaltung von Brunnen und Wasserbehältern. Auch kann die Verwendung eiserner Öfen 23) und freiliegender Rohre untersagt und die Heizung gewisser Räume nur von außen ober innerhalb massiver Vorgelege zusgelassen werden.

- 3. In Wohngebäuden fann die Einrichtung von Tischlereien 24) und anderen gleich seuergefährlichen Arbeitsstätten, sowie die Anordnung von Lagerräumen zur Aufnahme keuergefährlicher Waren davon abhängig gemacht werden, daß sämtliche oberhalb belegene Wohnungen mindestens einen mit den Betriebsstätten außer Berührung stehenden Treppenzugang haben und durch unverbrennliche Decken von den Arbeitsstätten und Lagerräumen getrennt sind.
- 4. Jede 25) Anderung der inneren baulichen Einrichtung der in Ziffer 1 erwähnten Gebäude und Anlagen bedarf der polizeilichen Genehmigung.

<sup>1.</sup> Bgl. S. 29 ff. insbes. Ann. 2 S. 29. Die im § 16 nicht erwähnten Anslagen können besonderen polizeilichen Beschränkungen unterworsen werden, soweit hiersür im ARM. § 10 II 17 und im Polizeigeset v. 10. März 1850, § 6 (GS. S. 265), eine Handhabe gegeben ist. SBG. v. 21. März 1877, Nr. II 392, SBG. 14 323, 18 302, 23 268; serner SBG. v. 11. Juni 1884 (BBBl. 5 379) v. 5. November 1894 (BBBl. 16 208), v. 27. Oktober 1890 (BBBl. 12 209).

<sup>2.</sup> Lassen sich die besonderen Gesahren für Leben, Gesundheit und Besit, welche sich aus gewissen Einrichtungen oder Gebrauchsarten von Gebäuden ergeben, selbst unter Berücksichtigung der im täglichen Leben gewöhnlichen Vorsicht und Sorgsalt nicht beseitigen, so ist die Polizeibehörde besugt, jene bestimmten Einrichtungen oder Gebrauchsarten überhaupt nicht zu dusden. (Bgl. DBG. v. 17. Oktober 1888 Nr. I 1110.) Diesem allgemeinen Grundsahe entsprechend ist die Polizeibehörde auch durch den § 38 nicht behindert, die Zulassung der hier ausgesührten gewerblichen Betriebsstätten ohne weiteres abzusehnen, falls aus dem Unternehmen Gesahren im Sinne des § 10 II 17 NR. sich ergeben, welchen durch besondere über die Vorschriften des Titels I der BPO. hinausgehende baupolizeiliche Ansondere über die Vorsebeugt werden kann. DBG. v. 13. Januar 1891 Nr. IV 44. Bgl. die Lehre von der Baugenehmigung VI Zisser 12 S. 115.

Da bei den auf Grund des § 38 polizeilicherseits gestellten Anforderungen nicht das Bauwerk als solches für gefährlich oder sonst unstatthast erklärt wird, vielmehr der in demselben sich vollziehende Geschäftsbetrieb bezw. die besondere Benutungsart desselben es ist, welche zu der polizeilichen Anordnung Anlaß gibt, können die besonderen Ansforderungen nur in dem Falle bereits bei Erteilung der Bauerlaubnis mit als Bedingungen in den Bauschein ausgenommen werden, wenn der beabsichtigte besondere Geschäftsbetrieb bezw. die beabsichtigte besondere Benutungsart sich aus den Bauvorlagen ergibt. Aber selbst wenn die Behörde bei Genehmigung des Baues in Wahrnehmung des öffentlichen Interesses gesehlt oder etwas versäumt haben sollte, so würde doch ihr Necht und ihre Pssicht fortbestehen, die in Kückst auf das Gemeinwohl ersorderlichen Ansoderungen

jeberzeit nachzuholen. Ein Verzicht auf nachträgliche Geltendmachung bessen, was das öfsentliche Interesse verlangt, ist mit letzterem unverträglich, rechtlich unmöglich. Lgc. DVG. 11 365, 2 422, 4 373.

3. Hiernach können sämtliche im Titel I (§§ 1—26) enthaltenen Borschriften verschärft, nicht aber gemilbert werben. Jene Borschriften enthalten bes Minbestmaß bessenigen, was auch in allen Fällen des § 38 unbedingt erfüllt werden muß. Auch von den auf Grund des § 38 gestellten polizeilichen Anforderungen ist Dispens zulässig. Erl. d. M. d. ö. A. vom 14. Mai 1888 Nr. III 9102. — Hinsichtlich der Feuersicherheit der gewerblichen Betriebsstätten siehe die Abhandlung des Geheimen Baurat Prosessor Garbe im Zentralblatt der Bauverwaltung XX. Jahrg. (1899/00) S. 177, auch den Bortrag des Dr. D. v. Nitgen "über die Feuersicherheit der Bauten", Verlag von Ernst Sohn, Berlin.

Bur Ausführung bes § 38 ift bie nachstehende Verfügung bes Polizeis Prajibenten vom 1. Juli 1888 ergangen.

Bei Neu- und Umbauten ber im § 38 ber Baupolizeiordnung für ben Stadtfreis Berlin vom 15. August 1897 bezeichneten Gebäude und Gebäudeteile sollen fortan in ber Regel jolgende Bestimmungen zur Durchführung gebracht bezw. als Bedingungen in ben zu erteilenden Bauscheinen gestellt werden:

1. Die Kellerräume bürsen nicht in unmittelbarer Verdindung mit den Räumen stehen, in denen die notwendigen oder die auf Grund des § 38 Ziffer 2 aal besonders gesorderten Treppen liegen;

2. Die Zugänge zu ben Kellerräumen muffen von nicht überbeckten Sofen ober von ber Straße aus angelegt werben;

3. Umfangreiche Keller sind durch Brandmauern in Abteilungen von höchstens 500 qm zu trennen, beren jede zwei Zugänge von der unter 2 angegebenen Art besitzt;

4. Für gewerbliche Betriebsstätten, die zur Berarbeitung leicht brennbarer Stosse bienen und sür Geschäfts- oder Lagerräume, die zur Ausbewahrung einer größeren Menge leicht brennbarer Stosse bestimmt sind, ist tunlichst die Abschließung dersselben gegen Treppenhäuser zu sordern, deren Treppen zugleich zu Wohnungen oder zu Gebäudeteilen sühren, welche zur Bereinigung einer größeren Anzahl von Menschen bestimmt sind, und nicht unter die Polizeiverordnungen vom 31. Ottober 1889 und 3. April 1891 fallen (vgl. c. Zisser 1 des § 38 der Bauposizeiordnung). Sofern dies nicht angängig ist, muß durch Anlegung seuers und rauchsicherer, von selbst zusfallender Türen der Berqualnungsgefahr vorgebeugt werden.

5. In benjenigen Fällen der Buchstaben a und b der Zisser 1 des § 38 der BPO., in welchen seitens der Polizeibehörde von der Anlegung einer zweiten Treppe nach Lage der Berhältnisse Abstad genommen wird, ist dei der Begutachtung des Bausprojektes seitens der Bauinspektion zu prüsen, ob und in welcher Weise sich eich etwa die Anlage eines zweiten Kückzugsweges (Notausganges) empsehlen würde. Herüber würde in Frage kommen können: Berbindungswege nach anderen Gekünden oder Gebäudeteilen desselben Grundsücks, Auskritte auf Balkone, Notausgänge auf anstoßende Dächer desselben Grundstücks Feuerleitern und andere derartige einsache Ginrichtungen, die mit einem verhältnismäßig geringen Kostenauswande hergestellt werden können.

6. Kür die unter e Ziffer 1 des § 38 aad. jallenden Gebände und Gebändeteile dürfen die Ansorderungen hinsichtlich der Zugänglichkeit der Räume in keinem Falle über die in dieser Sinsicht in den Polizeiverordnungen vom 31. Oftober 1889 u. 3. April 1891 gestellten Bedingungen hinausgehen. Bgl. insbesondere § 71 aad.

4. Bezüglich ber im gewerbepolizeilichen Interesse zu stellenden Anforderungen vgl. NGC. § 120 a ff. S. 65, bez. der Abortanlagen insbesondere S. 66 Ann. 2.

5. Diese Bestimmung führt nicht zwingend dazu, der Polizei eine von dem Gewöhns lichen abweichende Stellung berart zuzuweisen, daß von ihr verlangt werden könnte, sie müsse ihre Anforderungen in die Form von detaillierten, präzisierten banlichen Bors fehrungen kleiben. Andererseits genügt es aber auch nicht, wenn eine die Genehmigung zu einem unter § 38 fallenden Gebäude oder Gebäudeteile versagende polizeiliche Bersfügung nur erkennen läßt, daß die Entscheidung nicht aus Willfür beruhe, sondern sich noch auf polizeiliche Motive stütze. Denn aus dem Wortlaut des § geht soviel jedensalls klar hervor, daß es dei Borlage der unter diesen § sallenden Projekte nicht lediglich in das Ermessen der Polizeibehörde gestellt werden soll, sie abzulehnen, vielmehr soll dieselbe mindestens für den Baulustigen deutlich erkenndar machen, nach welcher Richtung hin — falls es überhaupt möglich ist — durch dauliche Maßnahmen den von ihr behaupteten Mängeln einer zur Genehmigung vorgesegten Anlage abgeholsen werden kann. (Vgl. DVG. v. 25. Oktober 1892 Nr. IV 997.)

- 6. Bei Neueinrichtung von Fabriken ift namentlich barauf hinzuwirken, daß den Arbeitern mehrere Ausgänge aus den Arbeitsräumen ins Freie zu Gebote stehen, daß also bei Hochbauten Treppen und Ausgangstüren in ausreichender Zahl angelegt werden, serner daß die Fenster die ersorderliche Größe bestigen, um im Falle einer Feuersbrund als Ausgang benutt werden zu können, sowie daß Fenster und Türen nach außen hin ausschlagen. Erlaß des Min. f. H. u. G. v. 28. Februar 1889, MBL C. 41.
  - 7. Eine gewerbliche Betriebsstätte setzt nicht notwendig das Bestehen besonderer zum Gewerbebetriebe dienender Borrichtungen voraus. Es genügt vielmehr die sortgesetzte Benutung gewisser Mäumlichkeiten sur den bestimmten gewerblichen Zweck (vgl. Erk. d. Reichsger., II. Strass., v. 17. Dezember 1886, 3016,86); dieselben können auch nur pachte oder mietweise oder anderweit der Berfügung des Unternehmers eingeräumt sein, DBG. v. 16. Oktober 1896 Nr. II 1228. Andererseits ist unter Betriebsstätte nicht nur der Raum, in welchem sich die Maschinen besinden und die Kerstellung der Fabrikate ersolgt, sondern der gesamte, zur Ausübung des Gewerbes benutzte Raum mit allem Zubehör zu verstehen. (DBG. v. 23. September 1899, PBBI. 21 268.) Im übrigen ist es eine Tatsrage, ob eine Betriebsstätte als vorhanden anzunehmen ist. (SBG. 14
  - 8. Bgl. auch Pol.-Berordnung vom 21. November 1890, betr. die Einrichtung von Metallbrennereien (Metallbeigen).
  - 9. Bgl. § 369, 3 RStBB. S. 29 sowie die Bestimmungen für Gebände, in denen sich fenergefährliche gewerbliche Betriebsstätten besinden oder in denen solche eingerichtet werben sollen, Rr. 50 d. B.
  - 10. Bgl. die in Anm. 9 angezogenen Bestimmungen. Bei derartigen seuergesährlichen Betrieben wird es nicht allein auf die Tatsache der Verwendung leicht brennbarer Materialien ankommen, als vielmehr auf die kontrete Behandlung derselben gerade in den sür diesen Zweck bestimmten Räumen, auf diesenigen Quantitäten von Material und diesenige Zahl von Arbeitern, welche gerade in dieser Betriedsstätte und in den gerade dort tatsächlich vorhandenen Räumen, wie solche nun einmal eingeteilt, ausgestattet und zugänglich sind, Ausnahme und Verwendung sinden. Erst die Gesamtheit dieser Umstände ermöglicht ein erschöpfendes Urteil über die Frage, ob der Betried ein seuergesährlicher ist und somit die Stellung weiterer Bedingungen auf Erund des § 38 bzw. des § 10 II 17 ALR. angezeigt ist. Bgl. OVG. v. 13. November 1884, PBBl. 6 78.

Bezüglich ber nicht fabrikmäßigen Gerstellung und Verwendung von Acetylen vgl. Bolizeiverordnung vom 25. November 1897.

11. Beispielsweise Falls, hammerwerke. Lgt. Ar. 10 ber Technischen Anleitung ber Kreisausschüffe usw. v. 15. Mai 1895, MBI. S. 196.

12. Bgl. S. 337.

13. Hierzu ist ergangen bie

Bekanntmachung vom 28. April 1887.

Auf Grund des § 38 der Bau-Polizeiordnung für den Stadtkreis Berlin vom 15. Januar 1887 wird betreffs der Herstellung, beziehentlich Einrichtung von Holzebearbeitungs-Werkstätten jeder Art und Größe, in welchen Feuerungsanlagen vorhanden sind, beziehentlich hergestellt werden sollen, folgendes bestimmt:

1. Die Bertstätten muffen maffive Umfaffungswände haben.

2. Die Deden der Bertstätten find, wenn sich oberhalb derselben Bohnungen befinden, fenerseift herzustellen; an hölzernen Deden ist alles Holzwerf zu berohren und zu beputen; zur Erhaltung des Dedenputes ist derselbe zwechnäsig mit gewelltem

Gifenblech zu befleiden.

3. Zur Erwärmung der Werkstätten bei Binterszeit oder zum Trocknen dürsen keinerlei Metallösen oder metallene Röhrenleitungen benutt werden. Die Ssen sind auß Stein oder Kacheln herzustellen und so einzurichten, daß sie nur von außen oder von einem feuerfest hergestellten Borgelege von mindestens 1,50 m Höhe und 0,50 m Tiese auß geheizt werden können. Etwa vorhandene eizerne Abdrickungsplatten an den Sien müssen mindestens nitt zwei in Verdanden, in Lehme mörtel gelegten Dachsteunschichten bebeckt werden. Zur Absührung des Nauches von den Ssen zum Schornstein sind gemauerte Kanäle anzuwenden.

Für die vorgedachten Berkstätten, welche in einem oder mehreren mit einander verbundenen Räumen mehr als 30 am Grundsläche ausweisen, gelten außerdem

folgende Vorschriften:

a) In Wohngebäuden dürsen Holzbearbeitungs-Werkstätten, sowie die dazu gehörigen Lagerräume nur dann eingerichtet werden, wenn sämtliche oberhalb derselben belegenen Wohnungen mindestens einen mit den Verkstätten und Lagerräumen gänzlich außer Berührung stehenden Treppenaufgang haben und durch seuerseste Decken von denselben getrennt sind.

b) Die zu ben Werfnätten gehörenden Treppen muffen jenerfest, die von diefen zu ben Wertstätten führenden Turen von Gifen, jelbsträtig schließend und nach außen aufschlagend hergestellt werden. Die Turen burten nicht an hölzernen Zargen ober

Dübeln befestigt merben.

c) Für jebe Werfstatt ist eine besondere Leimküche einzurichten, welche mit masitven Umfasswänden zu versehen und zu überwölden ist; unter der Leimküche ist die Tecke einschließlich des Fußbodens durchweg aus unverbrennlichem Material hers zustellen. Die Leimküche ist von der Werkstatt durch eine eiserne Tür abzuschließen. Zwischen der Tür und dem Herbe der Leimküche muß ein Abstand von mindestens 0.50 m vorhanden sein.

Sogenannte Leimkamine find unstatthaft.

d) Jebe Werkstatt nuß ein abgesondertes Spähnegelaß haben, welches im Keller oder zu ebener Erde gelegen, durch massive Wände von allen übrigen Räumen geschieden und überwölbt sein nuß. Dasselbe nuß vom Hofe aus einen besonderen Zugang haben, der durch eine eiserne oder mit Eisen beschlagene Tür verschließdar ist. In der Regel wird witer verlangt, daß das Spähnegelaß nicht durch Schächte oder ähnliche Sinrichtungen mit höheren Geschössen in Berbindung steht.)

Durch diese Befanntmachung werden die Borichriften der Polizeiverordnung vom 7. Juni 1866, beireifend die Anlage von Zwijchendeden in Tischlereien, nicht berührt.

(Siehe Anm. 14.)

In Ziffer 2 ist vor "an hölzernen Decken" einzuschieben: "Im übrigen ist, wenn sich feine Wohnungen darüber besinden." Da vorstehende Bekanntmachung sich auf den § 38 der BPO. vom 15. Januar 1887 stützt, können ihre Bestimmungen auf Holzebearbeitungswerkstätten, welche vor Erlaß der Bekanntmachung angelegt worden sind, nur dann Anwendung sinden, wenn überwiegende Gründe der öffentlichen Sicherheit es unerläßlich und unausschieden machen (§ 40 Ziffer 4).

14. Bezüglich ber Anlage von Zwischenbeden (sogenannten Bamelagen) in Tischlerwerkstätten bleibt nach wie vor zu beachten bie

Polizeiverordnung vom 7. Juni 1866.

Auf Grund der §§ 5, 6 und 11 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (G.S. S. 265) verordnet das Polizei-Präfibium nach vorgängiger Beratung mit dem Gemeindevorstande für den engeren Polizeidezirk von Berlin unter Hinweis auf die Bekanntmachung vom 20. Juli 1859 — Umtsblatt Stück 31 — betreffend die Anlage von Tischlerwerkstätten, was solgt:

§ 1. Die Anlage von Zwischenbecken (jogenannten Bamelagen) zum Lagern von Brettern und bergleichen ist in den großen Tischlerwerkstätten, also solchen, welche in einem oder mehreren mit einander verbundenen Räumen mehr als 250 — Fuß Grundsstäche haben, nur nach vorher eingeholter polizeilicher Erlaubnis und Borichrift gestattet.

§ 2. Bei den Neubauprojekten für Tijchlerwerkstätten überhaupt ist die Unlage bieser Zwischendecken ebenfalls darzustellen und in der Berechnung entsprechend zu

berücksichtigen.

§ 3. Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift werden nach § 118 der Bau-Polizeisordnung vom 21. April 1853 bestraft.

15. Die Bekanntmachung v. 28. April 1887 (j. Ann. 13) wird für Orechstereien und gleichartige Holzbearbeitungswerkstätten von nur geringfügigem Betriebe nicht uns bedingt und in vollem Umfange zur Anwendung gebracht. Lielmehr werden bei dersartigen kleinen Betrieben die Ansorderungen abhängig gemacht von dem Umfange des Vetriebes, der Art der zu bearbeitenden Materialien, der Beschaffenheit und Menge der Absschlie, sowie der Art ihrer Verwendung. Phr. Berj. v. 7. Dezember 1888.

16. Unter ben Begriff ber Druckereien fallen auch chromo-lithographische Anstalten. Bgl. DBG. v. 12. Dezember 1894, Nr. IV 1548.

17. Dahin gehören Spinnereien. Bzgl. ber Anlage u. Einrichtung berselben vgl. ben Erlag bes Ministers für Handel und Gewerbe v. 14. Februar 1894, B 1269 I MBI. S. 30.

18. Es wird bezüglich ber Begenstände ber Aufbewahrung nicht unterschieden zwischen ben Baren felbst und bem jum Berpaden, Aufstellen usw. benutten Material; es fommt nur barauf an, daß die Stoffe, zu deren Aufnahme die Lagerräume bestimmt find, in größerer Menge vorhanden und brennbar find. Co unterliegt beispielsmeise ein Raum zur Lagerung von an sich unverbrennlichen Glaswaren gleichwohl ben erichwerenden Bestimmungen bes &, weil bie Berpackung und Lagerung von Glaswaren allgemein in einem Glaswarenlagerraum in Stroh ober heu und auf holzgestellen ftattfindet, diese Materialien aber zu ben "brennbaren" gehören und in einem Glas= warenlager auch in größerer Menge notwendigerweise aufbewahrt werden. DBG. v. 21. April 1891 Rr. IV 389. Unter bie besonderen Anforderungen fallt auch bie Beftimmung bes Höchstquantums beispielsweise von Ben ober Stroh, bas im Gebäube lagern barf (DBG. v. 15. Dezember 1903, BBBl. 25 783), vgl. bie Bestimmungen für Gebäube, welche gang ober teilweise zur Ausbewahrung einer größeren Menge brennbarer Stoffe bestimmt sind (Warenhäuser, Geschäftshäuser usw.) Nr. 49 d. 28. — In Waren= und Geschäftshäusern burfen Zelluloidgegenstände nicht offen gelagert werden. PRr.B. v. 23. Februar 1905, Plathner, Baupol. Mitt. 1905 S. &9.

§ 367, 6 RStGB. bestimmt:

"Mit Gelbstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft wird bestraft:

6. Ber Waren, Materialien ober andere Borräte, welche sich leicht von selbst ents zünden ober leicht Teuer fangen, an Orten ober in Behältnissen ausbewahrt, wo ihre Entzündung gefährlich werden kann, ober wer Stoffe, die nicht ohne Gesahr einer Entstündung bei einander liegen können, ohne Absonderung ausbewahrt."

Zur Berhütung ber Schaufensterbrände find seitens des Polizei-Präsidiums unter bem 5. April 1902 erlassen folgende

## Bestimmungen über Beleuchtung von Schausenstern, welche zur Auslage von leicht entzündlichen Stoffen benutzt werden.

A. Beleuchtung mit Gas und Dl.

- 1. Die Beleuchtung barf nur von der Straße oder in der Art erfolgen, daß die im Innern der Schausenster angebrachten Beleuchtungskörper von den Auslagen durch eine starke Glasplatte getrennt werden.
- 2. Die Trennung muß minbestens in ber in anliegender Zeichnung angegebenen Weise erfolgen. Die Glasplatte ist tunlichst unmittelbar unter der Lampe anzubringen und muß minbestens 8 cm seitlich über den Glockenrand vorstehen.

Bollftandig umichlossene Beleuchtungsraume mussen mit ausreichenden Luftungs=

öffnungen versehen sein.

- 3. Der Raum über der Glasplatte barf zur Auslage von brennbaren Gegenständen nicht benutt werben.
- 4. Zwischen den Lampen und brennbaren Bauteilen (Bretterverschalungen usw.) muß vom Brenner ab gerechnet nach oben ein Zwischenraum von mindestens 1 m, nach der Seite von 0,25 m verbleiben; andernfalls sind Schutbleche oder Blaker anzuordnen. Zwischen den Schutblechen und den brennbaren Bauteilen muß ein den Durchzug der Lust gestattender Zwischenraum von mindestens 2,5 cm versbleiben. Blaker müssen einen Durchmesser von mindestens 15 cm erhalten und die Lampen mit der Oberkante der Jylinder mindestens 25 cm von der außerdem seinersicher zu bekleidenden Decke entjernt gehalten werden. Schutbleche und Blaker sind an senerseiten Konstruktionen zu beseistigen, die Höhe der Zylinder ist tunlichst einzuschränken.
- 5. Jede Baslampe ift mit einem besonderen Absperrhahn zu versehen.
- 6. Das Anzünden der Gaslampen im Schausenster mit offenem Licht ist unzulässig. Das Anzünden mit chemischen oder elektrischen Handzündern ist nur zulässig, wenn der Beleuchtungsraum vom Auslegeraum vollständig getrenut ist; ist letzteres nicht der Fall, so ist eine sichere Selbstzündung, durch welche die Mögslichkeit einer Explosion ausgeschlossen ist, einzurichten.

Dllampen muffen außerhalb bes Schaufensters angezundet werden.

B. Beleuchtung mit Glettrigität.

- 7. Elettrifche Beleuchtungen muffen ben Borichriften für eleftrische Starfftromanlagen bes Berbanbes beuticher Eleftrotechnifer entsprechen.
- 8. Auf Bogenlampen finden die Vorschriften unter 1-3 wie für Gas- und Öllampen in vollem Umfange Anwendung.
- 9. Glühlichtlampen dürfen im Auslegeraum in fenersichern Schutkäften, Glocken ober Körben angebracht werben, sofern diese mit ausreichenden Offnungen, welche den Durchzug der Luft gestatten, versehen sind. Die Kontakte muffen mit umschlossen serlegt werden.
- 19. Für die zur Lagerung von Spiritnosen von mehr als 50% Tralles bestimmten Lagerräume, sowie für die Beleuchtung dieser Räume, der Brennereien, Branntwein-Sammel-Gefäßräume und derjenigen Räume, in welchen Branntwein gelagert wird, trifft die Polizeiverordnung v. 13. Oktober 1893 besondere Bestimmungen, vgl. auch DBG. 11 365, BBBl. 5 154, betr. polizeiliches Einschreiten lediglich auf Grund des § 10 II 17 NM. gegenüber dem Lagern senergefährlicher Objekte.

Bez. der Lagerung und Ausbewahrung von Ather, Kollobium, Schwefelkohlenstoff und anderen seuergefährlichen Stoffen vgl. PB. v. 30. April 1891, bez. der Lagerung von Holz und Brennmaterialien vgl. BB. v. 10. April 1854.

Bez. ber Errichtung von Archivbauten vgl. Verf. v. 3. März 1832 (v. Kamph Ann. Vb. XVI S. 666), v. 17. Februar 1859 (MVI. S. 89) und ME. v. 6. März 1900, M. b. J. IV b 623.

20. Betr. die bauliche Anlage und die innere Einrichtung von Theatern, Zirfusgebäuden und öffentlichen Bersammlungsräumen, Rr. 48 d. W. Richt unter diese PB. sallen beispielssweise Schulen, Krankenhäuser (f. S. 53), Gefängnisse, Gast- und Schankwirtschaften. S. 61.

Bgl. auch die Grundsate fur die Aufrechterhaltung der Sicherheit in den Baulich= feiten, welche teilweise oder ausschlieflich für Gottesdienst bestimmt find, Nr. 52 d. B.

Die Befugnis der Polizei, aus baus (gesundheitss und sittens) polizeilichen Gründen Bersammlungen eines Bereins zu verbieten, ist durch das Gesetz v. 11. März 1850 nicht beschränkt worden. Bgl. DBG. 23 402, 412, 26 406 v. 27. Oktober 1896 PBBI. 18 183. Erk. d. Kammerger. v. 12. August 1897, MBI. d. i. B. S. 197.

- 21. Unter Umftänden auch die Anbringung von Blitableitern vgl.  $\odot$ . 256 Anm. 5 m, Anm. 5 i.
- 22. Eine auf Erund bieser Bestimmung, abgesehen von den notwendigen Treppen, polizeilich gesorberte Treppe, ist selbst keine notwendige im Sinne des § 16. Auf eine solche sind daher die an notwendige Treppen zu stellenden Ansorberungen nicht unbedingt auszudehnen, vielmehr bleibt es in jedem einzelnen Falle dem polizeilichen Ermessen überlassen, die nach Lage der Verhältnisse für zweckentsprechend zu erachtenden Ansorberungen zu bestimmen.

Bezüglich der Forderung eiserner Türen zum Abschluß von Fabrifräumen gegen den Treppenflur zur Sicherung der Treppe vgl. DBG. v. 13. November 1884, BBBl. 678.

- 23. Bgl. Bekanntmachung v. 28. April 1887, Abs. 1 Ziffer 3 Anm. 13.
- 24. Bgl. ebendaselbst (Unm. 13) Abs. 2a.
- 25. Also selbst bann, wenn sie an sich nach § 27 nicht genehmigungspflichtig ift, &. B. die Errichtung einer Scheibemand (§ 10).

## § 39.

#### Gebrauchsabnahme.1)

- 1. Gebäude und Gebäudeteile, welche zum dauernden Aufenthalte von Menschen oder zu Zwecken der im § 38 angegebenen Art bestimmt sind,2) dürsen nicht eher in Benutzung genommen werden,3)4) als bis nach Bollsendung der baulichen Einrichtung5) eine baupolizeiliche Prüfung vorgesnommen6) und ein Gebrauchsabnahmeschein7) erteilt ist.
- 2. Dieser darf in der Regel nicht früher als 6 Monate nach Aussfertigung des Rohbauabnahmescheins erteilt werden.8)
- 3. Im übrigen finden auf die Anmeldung zur Gebrauchsabnahme und das dabei zu beobachtende Versahren die im § 33 für die Rohbanabsnahme getroffenen Bestimmungen sinngemäße Anwendung. 9) 10)

<sup>1.</sup> Es liegt im allgemeinen polizeilichen und insbesondere im sanitären Interesse, daß die Behörde sich, ehe solches durch das Beziehen der Wohnungen unmöglich gemacht oder erheblich erschwert wird, überzeugt, ob der Ban den bestehenden Bestimmungen oder den gestellten Bedingungen gemäß ausgesührt und in gesundheitlicher Beziehung zum Bewohnen geeignet ist, oder ob zu diesem Behuse noch weitere Arbeiten auszussühren und dementsprechende Auslagen zu machen sind; sie kann deshalb mit Recht verlangen, daß die Fertigstellung des Neubaues ihr mitgeteilt wird und das Beziehen der Wohnungen nicht eher stattsindet, dis sie ihre Zustimmung dazu erteilt, d. h. konstatiert hat, daß

polizeiliche Hindernisse dem Bewohnen des Hauses bezw. dem d. A. v. M. in demselben nicht mehr entgegenstehen. (DBG. v. 24. Mai 1892 23 321, BBBl. 14 281.)

Die Bestimmung bes Paragraphen gibt ber Polizeibehörbe bie boppelte Besugnis. einerseits die vorzeitige Ingebrauchnahme zu hindern, andererseits die Räumung der vorgeitig in Gebrauch genommenen Räume zu erzwingen. Bgl. S. 118 ff. Dag im einzelnen Falle, um die vorzeitige Ingebrauchnahme rückgängig zu machen, seitens der Polizeibehörde nachgewiesen werden mußte, daß die in Benutung genommenen Räume tat= fächlich noch nicht genügend ausgetrocknet und bemzusolge gesundheitsschädlich seien, ift nicht die Boraussetung für ein auf die zwangsweise Räumung der vorzeitig in Benutsung genommenen Räume gerichtetes polizeiliches Ginschreiten, vielmehr genügt, um ein solches zu rechtsertigen, allein die ausbrückliche Borschrift der BPO. (DBG. v. 17. Kuni 1890, PBBl. 12 28 und 13 389). Hieraus folgt auch, daß sich ber Eigentümer ber vorzeitig in Benutung genommenen Gebäude ober Gebäudeteile gegen die zwangs= weise Räumung berselben selbst burch ben burch sachverständiges Gutachten geführten Nachweis, daß die Benutung in gesundheitlicher Hinsicht unbedenklich sei, nicht mit Erfolg schützen kann, benn die Ingebranchnahme ist in jedem Falle erst nach vorgängiger baupolizeilicher Prüfung und Erteilung des Gebrauchsabnahmescheins zuläffig. einem anderen Gebiete bewegt fich die Frage, ob bei Erbringung eines berartigen fach= verständigen, von der Polizeibehörde für zutreffend erachteten Gutachtens die Gebrauchs= abnahmeprüfung vor Ablauf von 6 Monaten nach Ausfertigung des Rohbauabnahmescheines vorzunehmen ift; vgl. Ziffer 2 bezw. Unm. 8, ev. Dispens.

Das Berbot ber vorzeitigen Ingebrauchnahme richtet sich sowohl gegen ben ein solches Gebäude bezw. Gebäudeteil beziehenden Mieter als gegen den Hauseigentümer. Erf. d. Kammerger. Strafs. v. 1. Oftober 1888 und vom 19. Dezember 1887, Jahrb. f. Entsch. d. K. Bd. IX Nr. 95 S. 234 (vgl. PBBl. 10 12) und 8 199. Das Berbot trifft nicht bloß den Beginn, sondern auch die Fortsetzung des Verbotenen.

Durch die Bestimmung bes § 39 in Berbindung mit ber Strafbestimmung bes § 44 ift die Ingebrauchnahme von 3. b. A. v. M. bestimmten Räumen vor Erteilung des Gebrauchsabnahmescheins bei Gelburgie verboten. Ungulässig würde mit Rudficht hierauf bie Androhung einer polizeilichen Grefutivstrafe fein, burch welche die Ingebrauchnahme von Räumen ber fraglichen Urt vor ber Gebrauchsabnahme verhindert werden foll (vgl. S. 118 ff.). Denn hier murbe, abgefeben von ber Identität ber ftaatlichen Ginwirkungs= mittel auch eine objektive Joentität zwischen ber gesetzlichen Norm, welche burch bie Strafanbrohung geschütt ift, und bem polizeilichen Befehle, um beffen Durchführung es sich handelt, porhanden sein. Wenn bagegen nach ber an sich strafbaren Ingebrauch: nahme ber an sich normwidrige Zustand ber Benutung fortgesett wird, so fann die Polizeibehörde ihre auf die Beseitigung dieses Zustandes gerichteten Berfügungen mit allen ihr zu Gebote ftehenben Zwangsmitteln, insbesondere alfo auch mit Gelbstrafen, burchseten, weil das von ihr mittelft Berfügung gestellte Gebot, die Benutung aufzugeben, um bamit ben normwibrigen Zustand zu beseitigen, nicht ibentisch ift mit bem gesetlichen Gebot, die Ingebrauchnahme überhaupt zu unterlaffen. Diefer Grundfat findet fich bestätigt in bem einen gang analogen Fall behandelnben Min. Reffr. v. 25. Märg 1878 (gez. Friedenthal): ". . . . .

Hiernach kann barin, baß eine Prostituierte wegen Beziehens einer ihr nach § 361 It. 6 NSIGB. verbotenen Wohnung mit ber in biesem Paragraphen angebrohten Kontraventionsstrase bestraft, außerbem aber durch Exestutivstrasen angehalten wird, die verbotene Wohnung wieder zu verlassen, eine doppelte Bestrafung einer und berselben Übertretung nicht gefunden werben." Siehe Rosin aad. S. 116. Bgl. Erk. d. Kammerger. Straff. v. 13. Dezember 1888, Bb. IX Rr. 94 S. 233, auch PBBl. 11 350.

- 2. Nicht zu ben angegebenen Zwecken bestimmte Gebäube ober Gebäubeteile burfen also ohne vorherige Gebrauchsabnahme in Benuhung genommen werben.
- 3. Das Bermieten zu einem früheren Zeitpunkte fann polizeilicherseits weber verboten noch verhindert werden, denn es stellt lediglich einen privatrechtlichen Vertrag bar, bessen Birkungen erst in bem Augenblick bas Gebiet bes öffentlichen Rechts berühren, wenn auf Grund besfelben die gemieteten, aber nach ben öffentlich=rechtlichen Bestimmungen noch nicht beziehbaren Räume tatfächlich bezogen werben. Der Bermieter bleibt bem Mieter haftbar für ben Schaden, ber biefem baraus erwächst, bag er polizeilicherfeits an bem Beziehen ber gemieteten Räume verhindert ober zum Berlaffen berselben gezwungen wird. Um bas Publifum vor Schaben, Arger und Unbequemlichkeiten zu bewahren, ift basselbe burch bie Breffe wieberholt bavor gewarnt worben, Mietsverträge über Räume in neu erbauten ober umgebauten Saufern für eine Zeit abzuschließen, ju welcher bie von der Zustellung des Rohbauabnahmescheins laufende Frift von 6 Monaten für die Gebrauchsabnahme noch nicht verstrichen ift, ba die Polizeiorgane angewiesen find, jedes vorzeitige Beziehen unter allen Umständen zu verhindern; das Bublikum tut daher qut, sich vor Abschluß des Mietsvertrages vom Eigentümer den Robbanabnahmeschein vorlegen zu lassen und nach dem Datum desselben die sechsmonatige Frist ungefähr zu berechnen. Much die Polizei-Reviere geben Auskunft über ben fraglichen Termin.
- 4. Überhaupt nicht; es dürsen also auch keine Möbel vor der Gebrauchsabnahme hineingebracht werden. In dem Hineinschaffen von Ladeneinrichtungen in Neubauten ift indes an sich noch keine Ingebrauchnahme des betr. Ladens bezw. Neubauß zu sinden, sondern nur eine nicht strasbare Vorbereitungshandlung für die Ingebrauchnahme. Erk. des Landgerichts I Berlin, Strassammer 8, v. 12. März 1898.
- 5. Zur baulichen Einrichtung des Gebäudes gehört auch die Entwässerungsanlage, nicht aber die Regulierung des Bürgersteiges, so daß also wegen noch nicht vollendeter Regulierung desselben der Gebrauchsabnahmeschein nicht verweigert werden kann. Die Berweigerung aus dem angegebenen Grunde würde sich überdies als eine rein wegebaus polizeiliche Bersügung darstellen, zu deren Erlaß das Pol. Präsidium überhaupt nicht zuständig sein würde.
- 6. Die Prüfung wird von dem zuständigen Polizei-Bauinspektor vorgenommen, ohne Zuziehung der Ratsmeister. Über dieselbe wird eine Verhandlung aufgenommen. Finden sich geringsügige Mängel, die der Bauherr binnen kürzester Frist beseitigen kann, wird der Termin nicht für fruchtlos verlausen erklärt, indes wird in derartigen Fällen das Protokoll erst nach Beseitigung der Mängel seitens des Bauinspektors dem PolizeisPräsidium mit dem Antrage, den Gebrauchsabnahmeschein für die genau zu bezeichnenden Positionen des Bauscheins zu erteilen, überreicht. Werden keine Mängel sestigestellt, so ersolgt die Überreichung des Protokolls sosort. Die Bauinspektoren sind ermächtigt, nach erfolgter Gebrauchsabnahme ein vorläusiges Bezugsattest zu erteilen. Die Erteilung wird in dem Protokolle vermerkt.
- 7. Das Katasteramt erhält für die Zwecke ber Gebäudesteuerveranlagung in jedem einzelnen Falle eine amtliche Mitteilung von der Erteilung eines Gebrauchsabnahmesscheines ober vorläufigen Erlaubnis zur Ingebrauchnahme eines Gebäudes.
- 8. Die Verfürzung ober Verlängerung ber Frist ist bennach nicht ausgeschlossen. Über bie Abweichung von ber Regel entschebet nach § 42 die Baupolizeibehörde. Ein Recht bes Eigentümers auf Verfürzung gibt es nicht; glaubt er, baß eine solche zu Unrecht

polizeilicherseits abgelehnt ist, so steht ihm nur die Beschwerde an die Aussichtsbehörde spir das Pol.-Präs. zu Berlin der Minister der öffentl. Arb.) zu. Die Ablehnung der Bornahme der Gebrauchsabnahmeprüfung wegen angeblicher Nichtvollendung der bau-lichen Einrichtung stellt dagegen ebenso wie die Verlängerung der sechsmonatlichen Frist oder die Verweigerung der Erteilung des Gebrauchsabnahmescheines eine mit den gesetzlichen Rechtsmitteln (§§ 127 ff. d. LBG.) angreisdare polizeiliche Versügung dar, die polizeilicherseits in zedem Falle besonders zu begründen ist.

Eine Berkürzung der Normalfrist wird im allgemeinen für Ums und Ausbauten von geringsügiger Ausbehnung, insbesondere wo ein Teil der die in Frage kommenden Räume umschließenden Wände aus altem Mauerwerk besteht, je nach den besonderen Berhältnissen angezeigt erscheinen. Im übrigen ist von der Negel nur unter besonderes günstigen Umständen abzugehen; als solche kommen insbesondere in Betracht: die Lage des Gebäudes, die Bauzeit, das verwendete Baumaterial, künstliche Austrochnung und die Zweckbestimmung. Die Beurteilung der Frage, um wie viel die Zwischenzeit etwa abzukürzen sein wird, kann nur von Fall zu Fall statssüchen.

Die Zwischenzeit wird gerechnet vom Tage des Rohbauabnahmeantrages an, sosern bei der Rohbauabnahme sestgestellt ist, daß der Bau zur Zeit der Antragstellung tatsächlich sertig war.

- 9. Danach hat also ber Bauherr die Gebrauchsabnahme bei der Baupolizeibehörde schriftlich zu beantragen, ist der Bauherr zum Termin vorzuladen und muß in demselben persönlich erscheinen oder in geeigneter Weise vertreten sein, darf die Abnahme wegen vorgesundener Mängel beanstandet werden, sollen Anträge auf gesorderte Abnahme einzelner Bauteile nur außnahmsweise berücksichtigt werden (vgl. Gebührenordnung § 3 IIb). Bgl. im übrigen die Ann. zu § 33. Mit dem Antrage auf Gebrauchsabnahme, spätestens aber im Gebrauchsabnahmetermin selbst hat der Bauherr die Bescheinigung eines Bezirkssichornsteinsegers über die Benutharkeit der Schornsteine und Fenerungsanlagen, desgl. den Ersaudnissschein der Örtl. StraßendausPolizeiverwaltung, Abt. II (Kanalisation zur Inbetriebnahme der außgführten Entwässerungsanlagen (vgl. § 27 Ann. 5) vorzulegen.
- 10. Die Erteilung des Gebrauchsabnahmescheines hindert die Polizeibehörde nicht in der Wahrnehmung der ihr gesetzlich obliegenden Pflichten. Findet sich also, daß ein absgenommener Bau in diesem oder jenem Punkte den allgemeinen baupolizeilichen Borschriften nicht enspricht, so kann die Polizeibehörde auch nachträglich daßsenige verlangen, was zur Beseitigung dieses ungesetzlichen Justandes geboten erscheint. DVG. v. 6. Januar 1891, PVBI. 12 210, und v. 13. November 1903, PVBI. 25 682.

#### Titel IV.

## Allgemeine Bestimmungen.

§ 40.

## Anwendungen der vorstehenden Bestimmungen auf vorhandene Gebäude.1)

1. Auf Veränderungen 2) 3) 4) und Erneuerungen 5) von vorhandenen baulichen Anlagen finden in der Regel 6) die Vorschriften dieser Baupolizeis ordnung Anwendung.

- 2. Werden vorhandene Gebäude oder Gebäudeteile, welche bisher nicht zum danernden Aufenthalte von Menschen oder zu Zwecken der im § 38 angegebenen Art benust werden durften, hierfür bestimmt, so sinden die Vorschriften der §§ 37 bis 39 Anwendung.
- 3. Für bauliche Arbeiten, welche einzeln oder zusammen eine erhebliche Beränderung eines Gebäudes darstellen, s) kann 9) die baupolizeiliche Genehmigung auch davon abhängig gemacht werden, 10) daß gleichzeitig die durch den Entwurf an sich nicht berührten Gebäudeteile, 11) soweit sie den Borschriften dieser Baupolizeiordnung widersprechen, damit in Übereinsstimmung gebracht werden. 12)
- 4. Außerdem finden die Vorschriften dieser Baupolizeiordnung den zu Recht bestehenden 13) baulichen Anlagen gegenüber nur soweit Anwendung, als überwiegende Gründe der öffentlichen Sicherheit es unerläßlich und unausschiebbar machen. 14)

2. Dieser Grundsat wird auch in § 40 ber BBD. für Berlin gewissernaßen als allgemein gültig vorausgesetzt und werden nur diesenigen Fälle ausdrücklich behandelt, in welchen ausnahmsweise unter Abweichung von demselben die neuen Borschriften auf schon vorhandene Gebäude oder Gebäudeteile Anwendung sinden sollen.

Der bei dem Erlasse jeder neuen Baupolizeiverordnung wiederkehrenden Erscheinung, daß sich in ihrem Geltungsgebiete eine Menge baulicher Einrichtungen sinden, welche, obwohl berechtigterweise vorhanden, doch den kodissierten Ansorderungen des neuen Rechtes nicht entsprechen, wird in der BPD. in sachgemäßer Bereinigung der össentlichen und privaten Interessen daburch Rechnung getragen, daß nicht nur für die Fälle des Reubauß, sondern in der Regel auch im Falle von Beränderungen und Erneuerungen von vorhandenen baulichen Anlagen die Besolgung der fortan geltenden Rechtsgedote gesordert wird (Zisser 1), während ein sossoriger Umbau älterer Baulichkeiten nur in Fällen dringender Gesahr soll verlangt werden dürsen (Zisser 4). (DBG. v. 26. Oktober 1885, PBB. 7 109, vgl. DBG. 4 361, 6 316.) Bezüglich der Anwendung neuer

<sup>1.</sup> Die auch im Preußischen Rechte anerkannte Regel von der nicht rüchwirkenden Kraft der Gesetze (pos. VIIIs. des Andlikationspatentes zum ASCt.) besteht nur sürschon erworden Rechte, nicht aber sür allgemeine abstrakte Besugnisse und Rechtsnormen, aus denen Sonderrechte der einzelnen nicht erworden werden können. Auch dei den in einer BPD. gegedenen baupolizeilichen Vorschriften handelt es sich darum, in den speziellungegebenen Beziehungen die Freiheit der Person und des Eigentums der Beteiligten eizuschränken, seineswegs aber wird für die letzteren ein Recht auf den polizeisch unantastdaren Justand der nach Maßgade der Berordnung hergestellten Unlage geschässen. Demnach kann also einer später ergehenden BPD. an sich sehr wohl eine rückwirkende Kraft beigelegt werden (vgl. DBG. 6 316, 13 392, 24 365, 28 377, DBG. v. 5. Jan. 1892, PBBl. 15 222, v. 12. Januar 1904, PBBl. 26 203, v. 23. März 1903 der Plathner, Baupol. Mitt. 1904 S. 90, auch Rosu, das Polizeiverordnungsrecht II. Ausst. S. 264, Ann. 35). Wie indes das WM. im allgemeinen nur Vorschriften sür Neubauten und Anderungen bestehender Anlagen (§§ 65 si. I 8) gibt, wird auch das auf der Grundlage dieser Bestimmungen entwickelte preußische Baurecht von der Regel beherricht, das die Unordnungen der Bestimmungen entwickelte preußische Baurecht von der Regel beherricht, das die Unordnungen der Bestimmungen vorhandener Bauten nur ausnahmsweise Anden und Folizeiverordnungen) in Ansehung vorhandener Bauten nur ausnahmsweise Anden und II 1148).

baurechtlicher Bestimmungen auf Bauten, welche auf Grund eines ordnungsmäßig erteilten polizeilichen Konsenses bereits in der Aussührung begriffen sind (vgl. DVG. 24 362, v. 18. April 1893 und v. 8. Dezember 1894, PBBl. 14 405, und 16 184, vgl. auch S. 109 ff.).

- 3. Unter Beränderungen find auch Umbauten zu verstehen.
- 4. Für die Anwendung dieser Bestimmung kommt es nicht darauf an, ob die Beränderungen und Reparaturen an sich einer polizeilichen Genehmigung bedürfen; auch ohne dies sallen sie unter die Borschrift. DBG. v. 25. April 1893 Nr. 399.
- 5. Erneuerung bedingt ben Ersat alter Banteile burch neue. Die Grenze gegenüber einer blogen Reparatur wird nicht immer ohne Schwierigkeit zu gieben fein. Bgl. S. 311.
- 6. Siehe § 42 Abs. 1. a) Bezüglich ber Bebeutung ber Bestimmung sei auf solgendes hingewiesen: Die Zisser 1 besagt zunächst nur, daß die Beränderung selbst, die vorzunehmende dauliche Maßnahme, nicht gegen die neuen Bestimmungen verstoßen dürse, womit z. B. die Einschränkung eines zu kleinen Hofraumes unter das vorhandene Maß allerdings unbedingt außgeschlossen ist. Dagegen folgt auß der Bestimmung nicht, daß vorhandene Gebäudeteile, an denen Beränderungen vorgenommen werden sollen, zu dem Ende niedergelegt, gänzlich abgebrochen werden müßten, damit die zur Zeit mangelnde, nach der neuen Baupolizeiordnung erforderliche Größe des Hofraumes hergestellt werde, da sonst an einem Gebäude, das mehr Grundsläche bedeckt, als nach § 2 zulässig ist, sede Beränderung irgend eines Gebäudeteils, mindestens eines an den Hof grenzenden Gebäudeteils zu einem teilweisen Abbruch des Gebäudes nötigen würde. Eine solche Auslegung sindet in dem Wortlaut keine Stütze und verbietet sich von selbst. Bgl. DBG. v. 25. April 1893, PBBl. 14 513.

An dieser Auslegung der Ziffer 1 wird selbst dann festzuhalten sein, wenn die an dem Gebäude vorgenommene Beränderung sich als eine erhebliche im Sinne der Ziffer 3 barstellt, denn die daselbst gegebene weitergehende Bestimmung bezieht sich lediglich auf solche Gebäudeteile, welche durch den Entwurf an sich von der Beränderung nicht berührt werden, nicht aber auf diesenigen Gebäudeteile, welche selbst der erheblichen Beränderung unterzogen werden sollen.

Gine Ausnahme von ber in Ziffer 1 aufgestellten Regel wird insbesondere grundsfählich bann zuzulassen sein, wenn die an einem vorhandenen älteren Gebäude vorzusnehmende Beränderung die Neueinrichtung von z. d. u. w. M. b. Näumen an Höfen von nur 60 qm Grundsläche bezweckt. Bgl. im übrigen Ziffer 2.

- b) Die Ablehnung, eine Ausnahme von dieser Regel zu gestatten, verletzt den Betressen nicht in seinen Rechten und kann somit nicht mit Ersolg zur Grundlage einer Klage im Berwaltungsstreitversahren gemacht werden. (Bgl. DBG. v. 3. Oktober 1894 Nr. IV 1166.) Im übrigen räumt die hier gegebene Bestimmung, je nach Lage des Falles bei Beränderungen und Erneuerungen bereits vorhandener baulicher Anlagen von der Beachtung der Borschriften der BHD. absehen zu dürsen, der Baupolizeitbehörbe eine außerordentlich weitgehende Besugnis ein, die bei verständnisvoller Anwendung namentlich ben älteren Besitz vor vielen Härten zu schähen geeignet erscheint.
- 7. Das heißt, bevor sie 3. d. A. v. M. oder zu Zwecken der im § 38 angegebenen Art in Benutung genommen werden, muß nach Bollendung der dazu ersorderlichen baulichen Ginrichtungen, für welche, sofern sie genehmigungspflichtig sind, zuvor die daupolizeiliche Genehmigung nachzusuchen ist, die Gebrauchsabnahme schriftlich beantragt und ein Gebrauchsabnahmeschein erteilt werden.

8. Die Entscheidung barüber, welche bauliche Arbeit eine erhebliche Beränderung eines Gebaudes barftellt, läßt fich nur auf Grund freier Burbigung ber fonfreten Berhältniffe bes Einzelfalls treffen. (Bgl. DBG. v. 1. März 1889, BBBl. 10 636.) Sierbei wird bei ber einschneibenden Wirkung, bie ber § 40 Abs. 3 an die Bornahme erheblicher baulicher Beranderungen fnupft, junachft baran festgehalten werben muffen, bag nicht bloß gang unbedeutende bauliche Underungen auszuschließen find, sondern daß umgefehrt die Erheblichkeit bes Beranderungsbaues flar zu Tage liegen muß (vgl. DBG. v. 24. Januar 1893 Rr. IV 83). In ben meiften Fällen wird fobann ber Frage wenn ichon feineswegs als ber allein entscheibenben - naher getreten werden muffen, inwieweit die forperliche Gestaltung und die Zweckbestimmung bes Gebaubes andere werben follen. In ersterer Sinficht kann indes als erheblich feineswegs nur ein folcher Beränderungsbau angesehen werden, vermöge beffen bas ihm unterworfene Gebäude ein wesentlich anderes wird (vgl. DBG. v. 1. Märg 1889, PBBl. 10 636), ober bei bem bie zu ber Beranderung an der Substang bes bestehenden Gebaudes nötigen Underungen erhebliche find, vielmehr wird es auch barauf ankommen, ob bamit fich eine erhebliche Beränderung ber bestehenden Räume badurch vollzieht, daß ihre Bedeutung mit Bezug auf ihre Zweckbestimmung fich in erheblichem Mage erhöht und vermehrt. (DBG. v. 12. Dezember 1894 Mr. IV 1548.)

Einen gewissen Anhalt für die Beurteilung der Frage werden auch die Kosten bieten, die durch den beabsichtigten Beränderungsbau verursacht werden. (Bgl. das angezogene Erkenntnis v. 1. März 1889, sowie das DBG. v. 24. Januar 1893 Mr. IV 84.) Daß es genügt, wenn auch nur mehrere bauliche Arbeiten zusammen die erhebliche Beränderung darstellen, ist entsprechend der auch schon früher vom DBG. (vgl. das zuletzt angezogene Erk.) vertretenen Rechtsauffassung in der vorliegenden Fassung unzweiselhaft zum Ausdruck gelangt. Daß die baulichen Arbeiten, welche zusammen eine erhebliche Beränderung eines Gebäudes darstellen, auf Grund einer und berselben baupolizeilichen Genehmigung gleichzeitig vorgenommen werden müssen, ist keineswegs die Boraussetzung sür die Anwendbarkeit der Bestimmung in Zisser 3.

Unter Berücksichtigung ber angesührten Gesichtspunkte hat bas SBG. beispielsweise nicht als erheblichen Beränderungsban betrachtet: bei dem Andau eines Seitenflügels den Durchbruch zu einer Tür im Erdgeschoß und im ersten Stockwerk (E. v.
24. Januar 1893), die Berbreiterung einer Durchsahrt, die lediglich durch das Zurückziehen mehrerer, die ersorderliche lichte Weite einengender Pfeiler erreicht werden sollte,
die Herfellung von 5 Podestklosetts (E. v. 24. Januar 1893 Nr. IV 84). Als erz
heblicher Beränderungsbau ist dagegen anerkannt der Ausbau eines Ladens bei Ausbruch von Schausenstern und Senkung des bisherigen Fusbodens, wodurch die bisher
als Wohnräume benutzten Kellerräume zu diesem Zwecke unbrauchbar wurden. (SBG.
v. 1. März 1889, PBBI. 10 636.)

- 9. Die Stellung bejonderer Bedingungen ift also in das polizeiliche Ermessen gestellt; sie wird in jedem Falle erfolgen, wenn die Zustände der von der Beränderung selbst nicht berührten Gebändeteile eine Berbesserung dringend erwünscht erscheinen lassen.
- 10. Die hier gewählte Fassung läßt barüber keinen Zweisel, baß bas Borhandensein neuzugestaltender Gebäude nicht etwa im Sinne einer direkten Bersagung des projektierten Beränderungsbaues verwertet werden barf; vielmehr beschränkt sich die Bestimmung auf die Ermächtigung der Behörde, den Konsens zu diesem Bau an die Bedingung zu knüpsen, daß gleichzeitig eine Umgestaltung jener anderen Gebändeteile ersolge ein Unterschied, bessen prinzipielle Bedeutung und Tragweite auch nicht badurch wesentlich

abgeschwächt wird, daß im praktischen Erfolge — mittelbar — auch schon durch die hinzugesügte Bedingung die Ausstührung des beabsichtigten Beränderungsbaues untunlich werden kann. (Pgl. DBG. v. 22. Juni 1888, PBBl. 9 363.) Die gestellten Besingungen müssen klar, bestimmt und inhaltlich scharf umgrenzt sein. Besonders häusig pstegt bei erheblichen Beränderungsdauten namentlich älterer Gedände die Bedingung gestellt zu werden, daß einzelne seither als Bohns, Schlass oder Arbeitsrämme benutzte Räume, welche aber dem jetigen Baurechte nicht mehr entsprechen, in Zukunst zum d. N. v. M. nicht mehr benutzt werden dürsen, daß Bedürsnisanstalten verändert oder verlegt werden; aber selbst den vollständigen Abbruch von Gebäudeteilen ist die Polizeisbehörde zur Bedingung zu machen wohl besugt, so kann sie beispielsweise, wenn in einem Hause, dessen Fronthöhe die Straßendreite überschreitet, umfassende bauliche Bersänderungen zur Hersellung von Läden vorgenommen werden, die Berminderung der Fronthöhe bis auf das nach § 3 der BPD. zulässige Maß zur Bedingung machen.

- 11. Auch in Zisser 3 handelt es sich um die in Zisser 1 genannten Veränderungen bereits vorhandener baulicher Anlagen, denen die weitergehende Wirkung dann zukommen soll, wenn sie erhebliche sind. Daß unter eine solche erhebliche Veränderung vorhandener baulicher Anlagen im Sinne der Zisser auch ein Umbau oder Erweiterungsdau sallen kann, ist klar, ein selbständiges Gebäude aber, welches die vorhandenen älteren Gebäude in ihrem Bestande nicht verändert, kann nicht als ein Veränderungsdau, als eine Veränderung vorhandener baulicher Anlagen bezeichnet werden. Hieraus ergibt sich, daß unter den Gebäudeteilen, welche mit den Vorschriften der VPO. in Übereinstimmung gebracht werden sollen, nur Teile eines vorhandenen Ganzen, und zwar desselben Gebäudes, das durch die beabsichtigten daulichen Arbeiten eine erhebliche Veränderung erzleiden wird, zu verstehen sind, nicht aber Teile des "bedauten Grundstücks" überhaupt. Selbst bei einer erheblichen Veränderung der Bedauung eines Grundstückes kann demnach nur solchen Gebäudeteilen gegenüber von der Bestimmung unter Zisser 3 Gebrauch gemacht werden, welche Teile eines Gebäudes sind, in welchem selbst eine erhebliche Veränderung beabsichtigt wird. (Vgl. OBG. v. 18. Dezember 1891 Nr. IV 1200.)
- 12. Auch von ben auf Grund dieser Bestimmung auserlegten Bedingungen ist Dispens zulässig. Bgl. Erl. d. M. d. ö. A. v. 19. Mai 1888 Nr. III 9102. Im übrigen DBG. v. 1. März 1889, PBBl. 10 636, und v. 22. Juni 1888, PBBl. 9 363.
- 13. Damit ist in Übereinstimmung mit der disherigen Rechtssprechung des DBG. zum Ausdruck gebracht, daß die hier ausgesprochene Beschränfung in der Anwendbarkeit des neueren Rechtes gegenüber bestehenden daulichen Anlagen nur denjenigen dei Erlaß der BPO. vorhandenen zu gute kommt, denen, falls es nach älterem Rechte sür sie einer Erlaubnis bedurft hätte, eine solche Erlaudnis zur Seite sieht. Siner illegalen Anlage gegenüber kommen auch wenn die Rechtswidrigkeit nur darin besteht, daß die Herstung ohne die ersorderliche Genehmigung ersolgt ist die Bestimmungen der neueren Baupolizeiordnung zur Anwendung, da die Polizeibehörde, sobald sie zu der rechtlich vorgeschriebenen Prüfung der polizeilichen Zulössischörde, sobald sie zu der rechtlich vorgeschriebenen Prüfung der polizeilichen Zulössischörde, sobald sie zu der rechtlich vorgeschriebenen Prüfung der polizeilichen Zulössischen sissenlichen Kechts vornehmen kann. (DVG. v. 21. März 1890 Nr. IV 205, v. 30. Januar 1891 und v. 24. Februar 1891, Bochmann, Rechtsgrundssie S. 410 u. 412, v. 27. Januar und 20. März 1898 PVBI. 9262 und 279, vgl. auch SVG. 4350, 5379, 6258, 270, 8291, 10269, und v. 11. Januar 1896, PVBI. 18109, v. 14. Ostober 1897 Nr. IV 1719 v. 13. November 1903, PVBI. 25683.

14. Ob in der Tat überwiegende Gründe der öffentlichen Sicherheit die Anwendung der Borschriften der BPO. schon bestehenden baulichen Anlagen gegenüber unausschliebar und unerlästlich machen, wird in jedem Falle einer besonders gewissenhaften Prüsung bedürsen, wenn anders der leitende Grundsat, der das auf der Grundsage der landerechtlichen Bestimmungen entwickelte Baurecht (vgl. Anm. 1 und 2) beherrscht, gewahrt bleiben soll.

Die Boraussetzung für das polizeiliche Einschreiten ist das Vorhandensein einer dringenden nach dilligem Ermessen zu besürchtenden Gesahr (PVBI. 6 330, 7 29, 15 2)3, 16 125, 26 204), welche z. B. als vorliegend zu erachten ist, wenn der Kreisarzt die polizeilichen Auflagen als im allgemeinen gesundheitlichen Interesse unbedingt notenweitig erklärt hat.

Die Polizei würde übrigens, selbst wenn die Bestimmung des § 40 Nr. 4 in der BPO. nicht enthalten wäre, auf Grund des § 10 Nr. II 17 ALR. mittelst polizeilicher Verfügung einzuschreiten befugt sein, sosen die im § 40, 4 bezeichneten Voraussehungen vorhanden sind. DBG. v. 11 Juli 1898, PBBI. 20 389

### § 41. Grenzberänderungen. 1)

Werden durch eintretende Beränderungen der Grenzen bebauter Grundstücke Berhältnisse geschaffen, welche den Borschristen dieser Baupolizeis ordnung zuwiderlaufen,2) so sind die betressenden Gebäude oder Gebäudesteile entsprechend umzugestalten oder zu beseitigen.3)4)

1. An fich hat ber Gigentumer ein von der Gesetzgebung ausbrücklich anerkanntes Recht nicht nur gur Bebauung seines Grundstücks innerhalb ber burch die spezielle BPO. bestimmten Grenzen, sondern auch auf Beräußerung einzelner Teile seines Grundbesites. Eine BPD., welche dies Recht beschränkte ober gar ausschlösse, wurde fich mit ben all= gemeinen gesetlichen Bestimmungen in Widerspruch seben und folgeweise rechtsungultig fein (§ 15 bes Gesehes v. 11. Mär; 1850). Andererseits hat die Polizeibehörde bei ber Prüfung bes Baugesuchs nur mit ben zur Zeit vorhandenen tatfachlichen Berhält= nissen zu rechnen. (Bal. DBG. v. 3. Mai 1887, PBBl. 8 364.) Die polizeiliche Genehmigung gur Aufführung eines zweiten Gebäudes auf einem bereits bebauten, aber zurzeit noch einheitlichen Baugrundstücke muß also beispielsweise felbst bann noch erteilt werden, wenn die Absicht bes hauseigentumers befannt ift, das neu errichtete Gebaude unter Abtrennung von bem Gesamtgrundstücke zu verkaufen und es alsbann unmöglich fein würde, den unbebaut gebliebenen Teil des Grundstücks fo zu teilen, daß für jedes gesonderte Grundstud ein vorschriftsmäßiger hofraum (wie er nach der Teilung für jedes Trennstück gefordert werden muß, PBBI. 26 582) verbleibt. Der damit zugelaffene tatsächliche Zustand burgt in sich die Quelle der einschneibendsten rechtlichen Konsequenzen. DBG. v. 2. Dezember 1890, PBBl. 12 265.

Wenn eine BPO. einen Bau an bestimmte tatsächliche und rechtliche Verhältnisse als notwendige Voraussetzungen knüpft, wenn beim Vorliegen dieser Verhältnisse die Polizei den Baukonsens erteilt und nun der Eigentümer nach ausgessöhrtem Bau die Verhältenisse so ändert, daß die notwendigen Voraussetzungen der Übereinstimmung mit dem geltenden Baupolizeirecht nicht mehr gegeben sind, so bedarf es an sich seiner besonderen Ermächtigung der Polizei, gegen diese gesehmidrigen Zustände einzuschreiten; dies liegt

ohne weiteres in ihrer Aufgabe, die Beobachtung jenes Rechtes ju überwachen. (Bal. DBG. v. 8. Mai 1887, BBBI. 8 364.) Die Bestimmung bes § 40 ist baher lediglich ber Ausdruck eines ber Polizeibehörde ohnehin zustehenden Rechtes. Auch die Frage, ob es zu einer von dem Grundstudeigentumer vorgenommenen Beranderung feines Grund= ftude eines Baukonsenses bedurft hat, kann nicht entscheidend sein für bas Urteil barüber, ob die durch diese Beranderung geschaffenen, den geltenden baupolizeilichen Bestimmungen widersprechenden Verhältnisse eine Anforderung der Banpolizeibehörde, dieselbe mit diesen in Ginklang zu bringen, rechtfertigen. Denn die Polizeibehorde hat nicht nur bann, wenn eine Bauerlaubnis bei ihr nachgesucht wird, sondern auch ohnedies von Amts wegen dafür zu forgen, daß den bestehenden baupolizeilichen Borschriften genügt merde. (Bgl. DBG. 20 389 und v. 20. Juli 1878 Mr. IV 350.)

Durch die Teilung eines früher einheitlichen Grundstücks wird die Boligeibehörde berechtigt, von dem Gigentumer eines jeden diefer neuen felbständigen Bebaudegrundftucte ju fordern, daß er fein Gebäude in einen den Borichriften bes nunmehr geltenben Baurechts entsprechenden Buftand bringe. DBG. v. 26. September 1896 Mr. IV 1498.

- 2. Die tatfachliche Boraussetzung einer auf Durchführung des Gebotes diefer Rechts= norm abzielenden Berfügung ift eine breifache:
  - 1. es muß eine Beränderung der Grenzen eines bebauten Grundstückes vorgekommen fein,
  - 2. es muffen gur Zeit bes Erlaffes ber Berfügung Berhaltniffe vorhanden fein, welche ben Borschriften ber BPD. zuwiderlaufen,
  - 3. es muß endlich ber Vorgang ju 1 die Verhältnisse ju 2 geschaffen haben.

Tehlt es auch nur an einer dieser Bedingungen, so find die tatsächlichen bezw. recht= lichen Boraussetzungen nicht vorhanden, welche bie Polizeibehörde zum Erlasse einer auf ben § 41 fich ftubenben Be.fügung berechtigen murben. (Bal. DBG. v. 12. Juni 1888, PVII. 11 473.)

Bu 1: Daß eine Grenzveränderung im Sinne des Gesetzes nicht lediglich durch eine im Grundbuche vorgenommene Abichreibung eines Grundstücksteiles bewirft werben fann, ergibt sich aus dem Begriffe des "Baugrundstückes", wie es in Unm. 4 zu § 1 entwickelt ift. Wie die Ginheitlichkeit eines Baugrundstückes völlig unabhängig davon ist, ob das-selbe auf einem oder auf mehreren Grundbuchblättern eingetragen ift, so verliert ein Baugrundstück diese Eigenschaft auch nicht allein dadurch, daß es nach seiner Bebauung grundbuchlich in mehrere Teile gerlegt wird. Entscheidend für die Frage, ob eine Greng= veränderung eines bebauten Grunbstudes eingetreten ift, bleibt vielmehr im allgemeinen die Erwägung, ob ein Grundftudsteil seine wirtschaftliche Zugehörigkeit zu bem Grundeftude, mit bem er bisher zusammen ein Baugrundstud bildete, verloren hat. (Bgl. DBG. v. 27. Juni 1893, PBBl. 15 621.) Im übrigen fann aber nur die Gesamtheit aller in Betracht kommenben tatfächlichen Berhältnisse entscheiben. Die Grenzveranderung fann nicht nur in einer Beschränfung, sonbern auch in einer Erweiterung eines bebauten Grundstückes bestehen.

Bu 2: Die durch die Grenzveränderung geschaffenen Berhältnisse können den ver-

schiedensten Vorschriften ber BPD. zuwiderlaufen. Beispielsweise:
a) Nach Teilung eines Grundstücks erweist fich der bei dem Stammgrundstücke verbleibende Sof als unzureichend, und zwar fann dies in dreifacher Sinficht der Fall fein; entweder entspricht er nicht mehr den an den Normalhof zu stellenden Anforderungen, b. h. er ist nicht mehr 80 am bei 6 m fleinster Abmessung groß, ober aber er erweist fich in seiner Eigenschaft als unbebauter Grundstücksteil zu flein im Berhältnis zu ber bebauten Fläche, oder aber feine Abmeffung ift zu gering im Berhältnis zur Sohe ber au ihm liegenden hinteren Gebäude. In den beiden ersten Fallen wird die polizeiliche Berfügung auf die völlige Beseitigung eines entsprechend großen Gebäudeteiles, im letten Falle auf eine entsprechende Umgestaltung der zu hohen hinteren Gebäude, d. h. auf den Abbruch ber oberften Teile biefer Gebäude zu richten fein. (Bgl. DBG. v. 2. Dezember 1890, PBBI. 12 265 auch DBG. 33 409.)

- b) Wenn infolge einer Grenzveränderung Umfassunde von Gebäuden, in welchen sich Sissungen befinden, unmittelbar an die neugeschaffene Nachbarsgrenze herantreten oder weniger als 6 m von derselben entiernt bleiben, it die Polizeibehörde berechtigt und verpstichtet, die Umwandlung jener Umfassungswand in eine den Borschriften im § 7 ziffer 3 entsprechende Brandmauer zu verlangen, d. h. die sämtlichen in der Wand besindlichen Ssimuligen sind zu vermauern, und ist die Wand selbst durchweg wenigstens 0,25 m start und undurchbrochen durch alle Geschosse nindestens 0,20 m über Dach zu führen. Bgl. die oben bereits angesührten SBG. sowie die E. v. 20. Juni 1878 Nr. II 412 und 4 351.
- Bu 3. Die Beobachtung bieser Bestimmung soll die Polizeibehörde davon abhalten, unter Durchbrechung der im § 40 gegebenen Borichristen, bei einer Grenzveränderung ganz allgemein die Ansorderung zu stellen, die bei derselben beteiligten Grundstücke überbaupt und in jeder Hinsicht mit den zur Zeit geltenden baupolizeisichen Bestimmungen in Einklang zu dringen, vielmehr soll das Necht des polizeisichen Grundstücke überstässächlichen Berhältnisse beichränkt bleiben, deren Rechtswidrigkeit erst mit der Grenzveränderung und durch dieselbe entstanden ist. Wenn beispielsweize zwei Grundstücke, welche beide je einen unzureichenden Hos haben (vgl. oben unter 2a) ohne Veränderung der vorhandenen Baulichkeiten zu einem wirtschaftlichen Ganzen vereinigt werden, kann polizeislicherseits nicht verlangt werden, das Gebäude oder Gebäudetele, um für das vereinigte Grundstück einen vorschriftsmäßigen Hos zu schaften, gänzlich abgebrochen oder der Breite des Hoses entsprechend neugestaltet werden, denn der rechtswidige Zustand, um dessen Beseitigung es sich in diesem Falle handeln würde, war bereits vor der Grenzveränderung in gleicher Weise vorhanden und ist nicht erst durch diese geschaften worden. Bei einer Neubedauung des vereinigten Grundstücks müssen naturgemäß die Bestimmungen der geltenden BPD. in vollem Umsange erfüllt werden.
- 3. Wird der die Umgestaltung oder die Beseitigung der betreffenden Gebände oder Gebändeteile anordnenden polizeilichen Berstügung nicht genügt, erweift sich die Ausführung durch einen dritten als untunlich, haben die angedrohten und sestgesetzen Zwangsstrasen gleichsalls keinen Ersolg, so hat die Polizeibehörde zweisellos das Recht, das sernere Bewohnen oder Benuben der betreffenden Gebäude oder Gebändeteile, unter Umitänden sogar des gesamten Grundstäds zu verbieten, nötigensalls zu verhindern. (Bgl. DBG. v. 2. Dezember 1890, PBBl. 12 265.)
- 4. In fleineren Stäbten und auf bem platten Sanbe werben bie Baupoligeibehorben in ber Regel imstande sein, fich selbst rechtzeitig über unguläffige Grenzveranderungen gu unterrichten und alsbald Abhilfe ju schaffen. In größeren Stäbten entziehen fich bagegen jumeift folde Beranderungen ber Renntnis ber Baupolizeibehorbe. Dieje erlaugt häufig von den Besitsänderungen erft Renntnis, nachdem das vorschriftswidrig verkleinerte Grund= frud in bie britte und vierte Sand und bamit in bas Gigentum eines gurgläubigen Erwerbers übergegangen ift, welcher zu ber Unnahme berechtigt ift, bag fein Grundftud mit den darauf befindlichen Baulichkeiten ben polizeilichen Bestimmungen entspricht. Wenn die Polizeibehorde bann gegen biefen gutgläubigen Erwerber behufs Berbeiführung eines vorschriftsmäßigen Zustandes einschreitet, wogu fie berechtigt und verpflichtet ift, fo wird bies als eine große Sarte empfunden. Der Finangminifter hat, um ben hiermit verbundenen Unguträglichkeiten vorzubeugen, in höchst dankenswerter Beise gunachst verjuchsweise bie Ratafterbehörben einzelner größerer Städte angewiesen, ben Baupolizeis behörden von den Grengveranderungen bebauter Grundstude Renntnis ju geben, jobalb ihnen die erfolgte Gintragung im Grundbuche burch die Eigentumsveranderungslifte bes Amtsgerichts bekannt geworden ift. MErl. v. 28. Oftober 1900 - II 9519 -7M. und v. 10. November 1900 — III 11958 — M. d. ö. A. Nach dem dieje An= ordnung verallgemeinernden Erl. v. 21. Juli 1903 haben die Katasterkontrolleure ferner von jeber geplanten Grenzveranderung bebauter Grundftude, beren Aufmeffung bei ihnen

beantragt ist, noch ehe die Vermessung ausgeführt wird, die Baupolizeibehörde in Kenntnis zu setzen, damit diese in der Lage ist, ihrerseits das Entstehen von Verhältnissen möglichst zu verhindern, die den Vorschriften der Bauordnung zuwiderlausen. (Vgl. Plathner, Baupol. Mitteil. 1904 S. 28.)

## § 42. Ausnahmen.<sup>1</sup>)

- 1. Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Baupolizeiordnung können für alle öffentlichen Bauten,2) im übrigen in den Fällen des § 1 Ziffer 1, § 1 Ziffer 2, § 2 Ziffer 4 Absat 3, § 3 Ziffer 1 a Schlußsat, § 5, § 7 Ziffer 2, § 7 Ziffer 4, § 7 Ziffer 5, § 7 Ziffer 7, § 8 Ziffer 3, § 9 Ziffer 2, § 9 Ziffer 3, § 11 Ziffer 5, § 13 Ziffer 4, § 14 Ziffer 1, § 15 Ziffer 1, § 16 Ziffer 3, § 16 Ziffer 10, § 17 Ziffer 1, § 18 Ziffer 3, § 18 Ziffer 4, § 18 Ziffer 6, § 19 Ziffer 1, § 19 Ziffer 3, § 20 Ziffer 3, § 20 Ziffer 11, § 20 Ziffer 14, § 20 Ziffer 16, § 20 Ziffer 18, § 25 Ziffer 1, § 25 Ziffer 2, § 25 Ziffer 6, § 26 Ziffer 3, § 26 Ziffer 4, § 34, § 39 Ziffer 2, § 40 Ziffer 1 von der Baupolizeis behörde zugelassen werden.
- 2. Abgesehen von den Fällen unter Nr. 1 ist zur Erteilung von Disspensen ) der Bezirksausschuß zuständig.

So lange materielle Normen über Beschränkungen ber Baufreiheit durch Baupolizeis ordnungen gegeben sind, hat man auch die Möglichseit, von ihrer Beobachtung Ausnahmen zuzulassen, vorgesehen, weil es unmöglich ist, die allgemeinen Rechtssätze derartig zu geben, daß sich jeder konkrete Tatbestand unter sie ohne Härte und materielle Unsgerechtigkeit subsummieren läßt. Der § 42 unterscheibet zwei Arten von Ausnahmen, nämlich einerseits solche, welche von der Baupolizeibehörde in den in der BPD. besonders vorgesehenen Fällen, und andererseits solche, welche von dem Bezirksausschuß ganz allsgemein von sämtlichen Bestimmungen der BPD. zugelassen werden dürsen. Bezüglich des letzteren, Dispense genannt, vgl. S. 160 ss.

Die Zulassung von Ausnahmen ist in das freie Ermessen der Baupolizeibehörde gestellt. Dennach unterliegt die Entscheidung darüber, ob die Baupolizeibehörde im Einzelsalle von diesem Ermessen einen augemessenen Gebrauch gemacht hat, nicht der Entscheidung des Berwaltungsrichters. Allerdings wird auch bei der Prüfung von Anträgen auf Zulassung von Ausnahmen das pflichtmäßige Ermessen der Polizeibehörde vorausgesetzt. Insofern ist also die Besugnis der Bolizeibehörde keine völlig ungedundene und unterliegt auch die Handhabung des polizeilichen Ermessens der Rechtskontrolle im Berwaltungssitreitversahren nach allgemeinen Nechtsgrundsähen (§§ 127, 129 LBG.) insoweit, als die angesochtene Entschließung zu reprodieren ist, salls sie unverkennbar auf rechtlich nicht zulässigen ober tatsächlich jedes Anhalts entbehrenden Erwägungen, in diesem Sinne also auf Willkür beruht. (Bgl. DBG. 6 295, v. 19. Oktober und v. 9. November 1886, PBBI. 8 74 und 53, v. 30. Juni 1891 Nr. IV 651.) Wenn indes die Polizeibehörde es angemessen sinde als sich zur Regel gemacht hat in gewissen gleichartigen Fällen,

<sup>1.</sup> Fassung ber Nachtragspolizeiordnung v. 2. Juli 1904.

beren Behandlung an fich nach Maggabe ber biesbezüglichen Bestimmung eine Ausnahme julaffen murbe, grundfätlich bie Bestimmungen ber BPD. jur Anwendung zu bringen und also Ausnahmen von der Regel nicht zu gestatten, so wird eine dahingehende Auffassung keineswegs als eine folche zu erachten sein, die der objektiven polizeilichen Gesichts= punkte ermangelt. (Bgl. DBG. v. 3. Oktober 1894 Mr. IV 1166.) Abgesehen von bem Falle willfürlicher Behandlung wird ber einzelne burch die Ablehnung ber Polizei= behörde eine Ausnahme von der Regel zu feinen Gunften eintreten zu laffen, in feinen Rechten nicht verlett, da bem einzelnen ein Recht auf Bewilligung einer Ausnahme nicht aufteht. Gine auf ein bem wibersprechendes Rundament gestütte Berwaltungstlage wird somit eine Aussicht auf Erfolg nicht bieten, wie andererseits auch der Nachweis, daß die Polizeibehörde bei ihrer Entscheidung willfürlich gehandelt habe, nur außerordentlich schwer, in einer bas Gericht überzeugenden Beise zu erbringen sein mirb. — Die stills ichweigende Bewilligung einer Ausnahme von baupolizeilichen Borschriften burch Erteilung bes Bautonsenses fann unter Umständen als taijächlich beabsichtigt angenommen werben. Bgl. DBG. v. 25. Oftober 1900, BBBl. 22 206, vgl. auch v. 11. November 1904 aaO. 26 431.

2. Der Begriff "öffentliche Bauten" fann unter Umftanden gu Zweifeln Beranlaffung geben; junachft fommen in Betracht bie öffentlichen Zwecken bienenben Bauten bes Reiches, bes Staates, ber Rommunalverbande, ber Rirchengemeinden, auch Synagogen. - Die Erteilung eines Dispenses für öffentliche Bauten fann nunmehr nur noch in folden Källen in Frage fommen, in benen die Polizeibehörde die Bulaffung einer Musnahme abgelehnt hat.

3. Val. S. 85 ff.

#### § 43.

## Übergangsbestimmungen.

1. Diese Baupolizeiordnung tritt am Tage der amtlichen Beröffent | Bgl. die ablichung 1) unter gleichzeitiger Aufhebung der Baupolizeiordnung für den Stadtfreis Berlin vom 15. Januar 1887 in Kraft.2) Die auf Grund burger BHD der letteren erlaffenen Bekanntmachungen bleiben bis auf weiteres in Rraft,3) desgleichen die Polizeiverordnung vom 27. April 1894, betreffend die Baubeschränkungen der Schöneberger Wiesen usw.4)

Charlotten= v. 22. August 1898 unter Mr. 65 des Werfes.

weichenbe

Fassung ber

2. Die nach der Baupolizeiordnung vom 15. Januar 1887 bereits erteilten Bauscheine verlieren, sofern ihre Gultigkeit nach § 29 nicht früher erlischt, die Gültigkeit nach Ablauf von fünf Monaten vom Tage der Beröffentlichung dieser Verordnung ab, wenn nicht inzwischen der Bau begonnen ift, und bei Neubauten, wenn nicht inzwischen die Fundamente gelegt und die Rellermauern bis zur Erdoberfläche hergestellt find.

<sup>1.</sup> Auf Grund ber ARD. vom 8. Februar 1840 (GS. S. 32), bes § 5 Abs. 3 bes Gefetes über bie Polizeiverwaltung v. 11. März 1850 und bes § 144 Abf. 2 bes LBG. ift nach eingeholter Genehmigung bes herrn Ministers bes Innern burch Befanntmachung bes Polizei-Prafibenten vom 25. Februar 1896 gur öffentlichen Kenntnis gebracht worden, daß von diesem Tage ab die ortspolizeilichen Berordnungen und Bekanntmachungen des Königl. Polizei-Prafibiums ausschließlich in ber "Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung"

mit rechtsverbindlicher Kraft veröffentlicht werben. Landespolizeiliche Verordnungen und Bekanntmachungen sind dagegen wie bisher durch das "Amtsblatt der Königl. Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin" zu veröffentlichen. (Bgl. DBG. v. 7. Juni 1887, PBBl. 8 318.) Da die Baupolizeiordnung eine ortspolizeiliche Verordnung ist, war sie hiernach in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" zu veröffentlichen. Dies ist geschehen in der Nr. 289 derselben vom 20. August 1897. An diesem Tage ist also die BPD. in Kraft getreten.

- 2. Die in einer formell gultig zu ftande gekommenen Rechtsnorm ausgesprochene Ausbebung einer alteren Bestimmung ist wirksam, auch wenn die an ihre Stelle getretene neue Borschrift sich als materiell ungultig erweift. DBG. 36 61.
  - 3. Bgl. die Bekanntmachungen Nr. 55, 56 und 57 d. B.
  - 4. Siehe Mr. 40 b. 23.

#### § 44.

#### Strafen.

Übertretungen der vorstehenden Vorschriften werden, soweit nicht sonstige weitergehende Strasbestimmungen, insbesondere der § 367 Ziffer 12 bis 15, und § 368 Ziffer 3 und 4 des Reichsstrasgesetzbuches 1) Platz greifen, mit einer Geldstrase bis zu 30 Mark oder im Unvermögensfalle mit verstältnismäßiger Haft geahndet. 2) 3) Daneben bleibt die Polizeibehörde bestugt, die Herseizung vorschriftsmäßiger Zustände herbeizusühren. 4)

Berlin, den 15. August 1897.

Der Polizei-Prafident. von Windheim.

<sup>1.</sup> Vgl. S. 25 ff.

<sup>2.</sup> Bgl. Geset, betr. ben Erlaß polizeilicher Strafverfügungen wegen Übertretungen vom 23. April 1883 (GS. S. 65).

<sup>3.</sup> Strasen können burch den Einwand angeblicher Mittellosigkeit, welche die Besachtung bezw. Erfüllung baupol. Vorschriften unmöglich macht, nicht abgewendet werden. Über derartige Einwendungen ist nur im Verwaltungswege zu besinden. Erk. b. Kammersger. Strass. vom 16. Ottober 1890. Jahrb. f. Entsch. d. KG. Bb. 11 Nr. 95 S. 262.

<sup>4.</sup> Eine Baupolizeiordnung wird nicht beshalb ihrem ganzen Inhalte nach ungültig, weil für die darin ausgesprochene Androhung einer das Maß von 9 Mt. übersteigenden Strase die Genehmigung des Regierungs-Präsidenten ersorderlich, aber nicht erteilt ist. Dieser Mangel berührt vielmehr nur die Rechtsgültigkeit der weitergehenden Strasandrohung. DVG. v. 19. Oktober 1886, PBBI. 8 70, vgl. auch DVG. v. 1. März 1886, PBBI. 7 215.

#### III.

# Baupolizeiliche Beschränkungen bestimmter Teile und Gebäude des Stadtkreises Berlin.

39.

1.

## Vorbemerkung.

(Die sogenannte landhausmäßige Bebauung usw.)

Daß bei einer für einen umfangreichen Bezirk vorzunehmenben Organisation bes Bauwefens die bamit verbundenen, durch ben berechtigten Zwed sich als notwendig ergebenden Ginichränkungen ber Baufreiheit nicht überall gleichmäßig zu verteilen, daß vielmehr gewisse Ungleichheiten zu statuieren find, liegt in ber Ratur ber Sache. (DBG. 18 305.) Wenn babei die Gesichtspunkte rein polizeilicher Art auch im Bordergrunde fteben und Die gesamten organisatorischen Magnahmen beherrschen mulien, so wird die Boligeibehörbe boch auch andererjeits, wenn sie nicht einseitig und schädlich regeln will, insbesondere auch den tatsächlich bisher bestandenen (DBG. 34 383) sowie den wirtschaft= lichen Berhältniffen in weitem Dage Mechnung tragen burfen und muffen. Diese bifferenzierende Behandlung kann fich auf die Bebauung und Benutung einzelner Grundftude bestimmter Art beziehen, wie bies beifpielsweise bei ber in ben meisten Baupoligeis verordnungen zugelassenen größeren Bebanbarkeit ber Edgrundstücke ober ber wieber zu bebauenden Grundstücke im Gegensatze zu den neu zu bebauenden der dall ist, oder aber gange Teile eines Gemeinbebegirfs fonnen von einander abweichenben baupolizeilichen Beschränkungen unterworsen werben. Auch bei einer Regelung ber letzteren Art bewegt fich die Polizeibehörde im Rahmen ihrer Zuständigkeit, denn sie ist bei der Ausübung threr Berordnungsgewalt keineswegs auf den Erlaß solcher Borschriften beschränkt, welche gleichmäßig auf ben gangen Umfang bes Gemeindebegirks Unwendung finden follen, vielmehr ift fie auch bejugt, lediglich für einen Teil eines Gemeindebegirks bestimmte Borschriften zu erlassen. — (DBG. 18 303, 26 329, 41 361.)

Derartige für einzelne Gemeinbeteile zu erlassende Vorschriften können sich darauf beschränken, besondere Bestimmungen z. B. über die Zahl der Stockwerke, die Höhe des Gebäudes, das Verhältnis der bebaudaren Fläche zur Größe des ganzen Grundstücks, das Freilassen won Zwischenräumen zwischen den Gedäuden (Bauwich) zu tressen, sie können aber auch weiter dahin gehen, daß in dem betressenden Gemeindeteile Anlagen und gewerbliche Betriebe gänzlich ausgeschlossen werden, welche in irgend einer Weise, insbesondere durch Rauch, Ruß, üblen Geruch, schäbliche Ausdünstungen, ungewöhnlichen Tärm, Gesahren sir das Leben oder die Gesundheit des Publikums zur Folge haben oder die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf öfsenklichen Wegen beeinträchtigen. Denn berartige Bestimmungen dienen der Sorge sür Leben und Gesundheit, sowie der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf öfsenklichen Straßen und sind daher nach § 6 b und 6 des Gesetzes vom 11. März 1850 (sowie der Verordnung vom 20. September 1867) gerechtsertigt (DVG. 34 394, 37 403, 26 329 v. 23. Mai 1903, PVBI. 25 130).

Die Vorschriften über die sogenannte landhausmäßige, offene, Staffel- ober Zonen-Be-Banung pslegen in der Regel nebeneinander Beschränkungen beider obenerwähnten Arten zu enthalten. Diese Beschränkungen, wie fie für bie Umgebung großer Stäbte in ber Reugeit in immer weiterem Mage eingeführt werben, find erkennbar aus ber gurforge für Beseitigung ber Gefahren, welche aus bein gebrangten Ausammenbauen, aus bem hierdurch verursachten Mangel an Luft und Licht, sowie aus ber gesundheits= ichablichen Ginwirkung gahlreicher gewerblicher Ginrichtungen und Betriebe für viele Bewohner sich ergeben, hervorgegangen. Bei ber Freigabe ber Bebauung nach ben für bie Großstädte selbst maggebenden baupolizeilichen Normen in ben gesamten Umgebungen berselben mürben auch in letteren immer größere Menschenmengen zusammengebrängt und so die mit folder Zusammenhäufung für die Gesundheit der Bewohner verbundenen Gefahren nicht nur in der Stadt felbst, sondern auch für die Bororte machsen muffen (OGG. 23 349, 26 323, 34 391, PBBI. 17 124). Bewegen fich fomit die Bestimmungen über landhausmäßige Bebauung im allgemeinen burchaus im Rahmen ber ber Polizei für ihre Zugeständigkeit gezogenen Grenzen, jo ift die Frage, ob die Gulltigkeit einzelner Bestimmungen einer berartigen Berordnung mit Recht angefochien werden fann, für bie Gültigkeit der als einheitliches, gusammenhängendes Ganzes zu beurteilenden Ber= ordnung ohne Belang, sofern die fraglichen Bestimmungen nicht bas Motiv für ben Erlaß ber Berordnung in beren Gefamtheit berühren. (DBG. 41 360.)

Bezüglich ber Ausschließung von Jabrifen, gewerblichen Anlagen usw. von bestimmten Teilen eines Kommunalbegirfs ift insbesondere folgendes zu bemerken:

- 1. Die nach §§ 1 bezw. 16 ff. der RGO. Angelassenen gewerblichen Anlagen unterliegen auch — aber auch nur — ben allgemeinen, sich als Folge ber Handhabung ber allgemeinen bau-, feuer-, ftragen- und gejundheitspolizeilichen Borschriften barftellenben Beichränfungen, d. h. folchen, welche für jedermann gelten, auch wenn er nicht Gewerbetreibender ift. hieraus folgt, daß Berbote ober Beichränkungen, Die fich gegen ben gewerblichen Betrieb als folden, gegen gewerbliche Anlagen ausschlieflich richten, nur im Rahmen ber Reichsgewerbeordnung, insbesondere bes § 16 erlaffen werben durfen, und bag. bemnach Bauverbote, welche ausschließlich gewerbliche Anlagen von bestimmten Gemeinde= teilen ausschließen, als gegen das Reichsrecht verstoßend rechtsungultig find (KG. v. 5. Dezember 1901, Jahrbuch f. Entich. b. R. Bb. XXIII C 13, Reichsger. bes II. Straffenats bei Reger, Entich. 2. Erganzungsband, S. 186, DBG. 18 309, 41 322. Siernach ift ein Berbot aller Fabrifen, also einschließlich ber nicht unter bie gewerblichen Anlagen fallenden Fabrifeinrichtungen, 3. B. ber Fabrifen bes Staates und ber Gemeinden, ber landwirtichaftlichen Nebenbetriebe juläsig, ein auf bie gewerblichen Fabriken beichränktes Berbot unguläffig (DBG. 42 363).
- 2. Ausgeschlossen werden burfen von bestimmten Teilen eines Kommunalbegirks Unlagen, welche beim Betriebe burch Berbreitung ichablicher Dunfte und ftarken Rauches ober durch Erregung ungewöhnlichen Geräusches Gesahren für das Leben oder die Gefundheit, nicht aber nur Nachteile ober Beläftigungen bes Bublifums gur Folge haben ober welche die Sicherheit und Leichtigfeit des Berkehrs auf öffentlichen Wegen beeinträchtigen (ben Berkehr beläftigen), gemäß § 6f und b des Gesetzes vom 11. März 1850. (DBG. 35 382.) Bei Fabrifen, b. h. umfangreichen, in ber Regel mit zahlreichen Maschinen betriebenen Werkstätten darf dabei eine berartige Gefährdung und Berkehrsbelästigung als

<sup>1)</sup> Bez. bes Begriffs vgl. Plathner, Baupol. Mitteil. 1904, S. 30, auch bie Abhandlung. von Rugbaum "Berdient die offene oder die geschlossene Bauweise ben Borzug?" in ber Monatsichrift "Der Städtebau", 1904, Beft 2 und 3.

Regel vorausgesetzt werben (DBG. 42 363, 26 329, 34 395, auch Biermann, Privatrecht und Polizei S. 155 st.). — Ob bei einer Brauerei, die im Sprachgebrauche des gewöhnlichen Lebens nicht als Fabrik bezeichnet zu werben pflegt, ein fabrikmäßiger Betrieb vorliegt, muß in jedem einzelnen Falle besonders geprüft werden (DBG. 42 364, 18 302).

Dagegen entbehrt eine Bestimmung ber polizeilichen Gesichtspunkte und ist beshalb un= gultig, wonach alle Gebaude, welche gewerblichen Zwecken bienen, alfo auch folche, in benen Gewerbe ohne schädigenden Geruch, Rauch ober Lärm betrieben werden, ober in denen lediglich Kontorraume sich befinden, die zu gewerdlichen Unlagen gehören, oder in benen gar feine gewerbliche Arbeit vorgenommen wird, sondern etwa Robitoffe oder Fabrifate gelagert werben, von der nachbargrenze eine gemiffe Entfernung innehalten follen. (DBG. 35 382.) Gbenso fehlt es an einem erkennbaren polizeilichen Gesichtspunkte. wenn eine Berordnung die Einhaltung eines gewissen Abstandes allgemein und zwischen Bordergebäuden in bestimmten Begirten vorschreibt, für jedes Gebäude aber, welches gewerblichen Zwecken bient - g. B. auch für Lagergebäude - bie Wahrung biefes 216= standes von allen Nachbargrenzen, beinnach nicht nur für Vorbergebäude forbert (DBG. 34 394, MG. v. 18. Dezember 1898, MBI. 1899, G. 14). Auch eine Bestimmung, wonach nur Wohnhäuser in einem bestimmten Gemeindeteile zugelassen werden, murde ber Rechtsgultigfeit entbehren (DRG. 37 401), mohl aber murde ein Berbot im Gebiet der landhausmäßigen Bebauung hintergebäude zu errichten, auf einem anerkannt julaffigen polizeilichen Motive beruben, indem es den Zwed verfolgt, die Buführung von Licht und Luft möglichst ficher zu stellen (DBG. 41 360). Db eine Stallanlage als eine bie Gesundheit gefährdende ober die Ordnung, Sicherheit und Leichtig= feit des Berkehrs belästigende Anlage anzusehen ift, kann nur nach Lage der besonderen Verhältnisse bes Einzelfalles beurteilt werden (DBG. 35 386).

40.

2.

## Machtrag

vom 11. August 1899 zur Baupolizeiordnung für den Stadtfreis Berlin vom 15. August 1897,

betr. Baubeschränkungen der Schöneberger Wiesen (Hansa-Viertel) usw.

## Polizei=Verordnung.1)2)

Auf Grund des § 6 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 (GS. S. 265) und der §§ 143 und 144 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (GS. S. 195) wird hiermit unter Zustimmung des Gemeindevorstandes nachstehende Polizeiverordnung als Nachtrag zur Baupolizeiordnung für den Stadtefreis Berlin vom 15. August 1897 erlassen:

#### § 1.

Die Grundstücke in denjenigen Geländen und an denjenigen Straßen, welche nachstehend aufgeführt<sup>3</sup>) sind, werden folgenden besonderen Baubeschränkungen unterworfen.

#### I. Gelände.

a) Die Schöneberger Wiesen zwischen dem Tiergarten, dem Park Bellevue, der Spree und dem Siegmundshof.

Die Bordergebäude dürfen außer dem Erdgeschoß, dessen Fußboden höchstens 2,60 m über dem Bürgersteige liegen darf, nur noch zwei Stockwerke, an dem Holsteiner und dem Schleswiger Ufer nur noch drei Stockwerke erhalten. Über dem Fußboden des Dachgeschosses darf die Front, gemessen bis zur Oberkante des Hauptgesimses und, wo die Anlage einer Attika beabsichtigt wird, bis zu deren Oberstante, die Höhe von 1,50 m nicht überschreiten. Diese Höhe gilt als die zulässige Fronthöhe im Sinne des § 3, insbesondere der Bisser 2, 34) und 4 der Baupolizeiordnung vom 15. August 1897.

b) Der von der Lichtenstein=Allee, der Cornelius=, Higig= und Stüler= ftraße umschlossene frühere Albrechtshof, sowie der von Higig=, Rauch=, Friedrich Wilhelm= und Tiergartenstraße umschlossene Teil des früheren Hosjäger=Etablissements.

Sämtliche Gebäude dürfen außer dem Erdgeschoß, deffen Jugboden höchstens 2,60 m über dem Bürgersteige liegen darf, nur noch zwei Stockwerke erhalten. Über dem Jugboden des Dachgeschoffes darf die Front, gemessen bis zur Oberkante des Hauptgefimses und, wo die Anlage einer Attika beabsichtigt wird, bis zu deren Oberkante, die Höhe von 1,50 m nicht überschreiten.4) Diese Höhe gilt als die zulässige Fronthöhe im Sinne des § 3, insbesondere der Ziffern 2, 35) und 4 der Baupolizeiordnung vom 15. August 1897. Borderhäuser und Seitenflügel muffen mindestens 3,75 m von den Nachbargrenzen entfernt bleiben.6) Se zwei Nachbargebände dürsen jedoch unmittelbar an einander errichtet werden, wenn jedes im übrigen ben Bauwich von 3,75 m innehält und die Frontlänge der beiden Gebäude zusammen nicht mehr als 40 m beträgt. An ein Eckhaus darf an beiden Straßenseiten ein Nachbargebäude unmittelbar angebaut werden, wenn an jeder Straße die Front des Echauses und des Nachbargebäudes zusammen die Länge von 40 m nicht überschreitet und im übrigen beide Nachbargebäude den Bauwich von 3,75 m innehalten.

## II. Strafen.

# a) Hohenzollernstraße:

Die Bebauung nuß durch Zwischengärten in der Weise untersbrochen werden, daß von den Grenzen zwischen den Grundstücken: Nr. 4 und Nr. 6, früher Nr. 4 und Nr. 5, Nr. 9 und Nr. 11, früher Nr. 5 und Nr. 6, Nr. 13 und Nr. 14, früher Nr. 8 und Nr. 9, Nr. 15 und Königin-Augustastraße 49, srüher Nr. 10 und Königin AugustasStraße Nr. 49, Nr. 17 und Nr. 18, srüher Nr. 12 und Nr. 13, Nr. 20 und Nr. 21, früher Nr. 15 und Nr. 16, Nr. 24 und Nr. 25, früher Nr. 19 und Nr. 20,

die Borderhäuser und Seitenflügel auf jeder Seite mindestens 7,50 m entfernt bleiben.

# b) Landgrafenstraße:

Die Vordergebäude und Seitenflügel müssen mindestens 5,34 m von den Nachbargrenzen entfernt bleiben.

Te zwei Nachbargebäude dürfen jedoch unmittelbar an einander errichtet werden, wenn jedes im übrigen den Bauwich von 5,34 m innehält und die Frontlänge der beiden Gebäude zusammen nicht mehr als 40 m beträgt; bei den Eckhäusern brancht in diesem Falle ein Bauwich nicht inne gehalten zu werden.

# c) Regentenstraße:

Die Vordergebäude dürfen außer dem Erdgeschoß, dessen Fußboden höchstens 2,60 m über dem Bürgersteige liegen darf, nur noch zwei Stockwerke, die Echäuser an der Tiergarten= und an der Königin Augusta=Straße nur noch drei Stockwerke erhalten. Über dem Fuß= boden des Dachgeschosses darf die Front, gemessen bis zur Oberkante des Hauptgesimses und, wo die Anlage einer Attika beabsichtigt wird, bis zu deren Oberkante, die Höhe von 1,50 m nicht überschreiten. Diese Höhe gilt als die zulässige Fronthöhe im Sinne des § 3, insbesondere der Zissen 2, 3 und 4 der Baupolizeiordnung vom 15. August 1897.

# § 2.

Auf den durch die Beschränkungen im § 1 betroffenen Grundstücken dürfen Fabrik-7) oder Speichergebäude 8) nicht errichtet werden.

# § 3.

Der Bezirks-Ausschuß kann durch Dispens Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Polizei-Verordnung zulassen.

# § 4.

Die Polizei-Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung unter gleichzeitiger Aufhebung der Polizei-Verordnung vom 27. April 1894 in Kraft.

Berlin, den 11. August 1899. Der Polizei-Präsident. von Windheim.

1. Diese Polizeiverordnung ist an die Stelle der durch § 43 Ziffer 1 der BPO. ausdrücklich aufrecht erhaltenen, nunmehr durch § 4 aufgehobenen PB. v. 27. April 1894 getreten. Bgl. zu dieser letteren DBG. v. 23. November 1886, PBBI. 8 110 und bezüglich der Borgeschichte der PB. DBG. 24 369, welches auch bezüglich der rechtzlichen Bedeutung grundduchlicher Eintragungen zu Gunsten der Polizeibehörde, sowie der Allerhöchsten Genehmigung, deren es wie nach dem früheren, so auch nach dem jetzigen öffentlichen Rechte (§ 10 des Gesetzes v. 2. Juli 1875) für Berlin und Umzgegend bei der Feststellung von Bedauungsplänen bedarf, wichtige Rechtsgrundsätze entwickelt.

In die PB. von 1894 wie in die nunmehrige sind außer den sogenannten Schöneberger Wiesen, d. h. dem jetzigen Hanswiertel, auf welche sich das vorbezeichnete Ersenntnis zunächst bezog, auch noch das Gelände des früheren Albrechtshofs und des Hospiägerzetablissements, sowie die Hohenzollerns, Landgrasen- und Regentenstraße mit hineinbezogen worden, sür welche ganz ähnlich wie bezüglich der Schöneberger Wiesen, in früheren Jahren gleichzeitig mit der Allerhöchst genehmigten Fluchtliniensessiegen geschafsen worden waren; bezw. bildeten die zwischen den jeweiligen Grundstückseigenstümern und dem Polizeiprässium vertragsmäßig vereindarten Baubeschränfungen die Boraussetzung für die Allerhöchste Genehmigung des daraushin vorgelegten Bedauungsplanes. Die eingetragenen Baubeschränfungen bestehen, was ihre privatrechtliche Bedeustung anbetrisst, auch neben der PB. v. 11. August 1890 noch im vollem Umsange zu Recht. Soweit die Polizeibehörde ihre Anerkennung auch als öfsentlichsrechtliche Rechtsnormen in sanitätssoder seuerpolizeilichem Interesse für gedoten erachtete, haben sie in die PB. Ausnahme gesunden. Diese charakterisiert sich als lex specialis sür die von ihr betrossenen Gelände und ändert insosen die als lex generalis anzusehende BPD. ab.

- 2. Die Rechtsgültigkeit ber PB. v. 27. April 1894 in burch DBG. v. 4. Dezember 1895 Nr. IV 1713 (in Sachen Dotti wider den Oberpräsidenten von Berlin) anerkannt, bessen Entscheiden Entscheiden Satt weit hinausgehende allzemeine Bedeutung hinsichtlich der rechtlichen Zutässigsteit von speziellen Baubeschränkungen, wie sie in der PB. v. 27. April 1894 statuiert sind, beizumessen ist, serner in dem DBG. v. 20. März 1897, Nr. IV 568, v. 7. März 1898 34 375, PBBl. 19 512. Bgl. auch DBG. 26 323, PBBl. 15 275, sowie v. 28. September 1895 IV 1322 (landbausmäßige Bedauung in den Bororten), serner DBG. 13 395. Bezüglich der Berechtigung der Ortspolizeibehörde zum Erlasse güstiger Borschriften lediglich für räumlich abgesonderte Teile des Bezirks vgl. S. 369.
- 3. Aus bem öffentlich befannt gemachten Wortlaut einer Berordnung nuß mit zweiselloser Sicherheit zu erfennen sein, welche Grundstücke ihr unterworfen sind. Anderens jalls nuß ber ber Verordnung zu Grunde liegende Plan mit dieser veröffentlicht werben,

eine Bezugnahme der Berordnung auf den bei der Baupolizeibehörde hinterlegten Plan genügt nicht. DBG. v. 17. April 1902, PBBl. 23 745.

- 4. Mit biefer neuen Faffung ift ber gu fortgesetzten Beichwerben Beranlaffung bietenbe Begriff "Zubehörräume" beseitigt und an die Stelle ber ichwer kontrollierbaren Rutungsbeichräntung bes Dachgeichoffes eine bestimmte Sobenbeichräntung bes über bem Rufiboden bes Dachgeschosses hinausgehenden oberften Frontteiles getreten; bie gesamte Front= höhe, die in keinem Falle die Stragenbreite übersteigen barf, ift damit allerdings nicht absolut begrenzt, da für die unteren zwei bezw. drei Stockwerke jowie das Erdgeschoß feine Maximalhöhenmaße vorgeschrieben find. Da biese jedoch in ber Prazis im allgemeinen über 4,50 m nicht hinauszugehen pflegen, enthält bie neue Bestimmung boch tatfächlich eine wirksame Sohenbeschränfung. Sie schließt in fich aber ferner auch eine gemiffe Mutungsbeichränkung. Denn ba bas Dady oberhalb ber guläffigen Fronthohe (b. i. 1,50 m über bem Rugboben bes Dachgeschosses) über eine im Winfel pon 450 jo gu ber Front gebachte Luftlinie nicht hinausgehen bari, laffen fich rechtwinklige, 3. b. A. v. M. b. Räume im Dachgeschoß nach ber Stragenfront hinaus nicht mehr anlegen. Im übrigen aber fonnen im Dachgeschoft 3. d. U. v. M. b. Räume, sofern fie ben biesbezüglichen Bestimmungen im § 37 ber BBO. entsprechen, unbeichränft und ohne Rücksicht barauf, ju welchen Wohnungen des hauses fie gehören, angelegt werben.
- 5. Die Anwendung der Ziffer 3 des § 3 der BPO. bedingt, daß sosern der Dacheneigungswinkel zur Straßenfront über 45° hinaus dis auf 60° vergrößert werden soll, der über den Fußboden des Dachgeschosses hinausgehende Frontkeil, dessen höchste zulässige höche 1,50 m betragen dars, eine entsprechende, nach eben jener Bestimmung zu berechenende Höhrenischtung ersahren nuß. Bei einem Dachneigungswinkel von 60° wird der über den Fußboden des Dachgeschosses hinausgehende Frontkeil demnach nicht höher als etwa 0,90 m sein dürsen.
- 6. Es ift also die Freilassung eines jogenannten Bauwichs angeordnet, eine Bestimmung bie fich in zahlreichen Baupolizeiordnungen, namentlich größerer Städte wiederfindet. Bezüglich ihrer Rechtsgültigkeit vgl. DBG. 23 345 und 349, 34 395, 22 206, 28 745. Die Berpflichtung jur Freilaffung eines Bauwichs von beftimmter Breite ichließt, jedenfalls joweit es fid um die Anwendung ber vorliegenden PP. handelt, die Errichtung einer Grengmaner ober jonftigen Grenzeinfriedigung auf bemselben nicht aus und ift auch in einem solchen Galle die Breite des Bauwichs nicht nur etwa bis an die Ginfriedigung, sondern bis an die Grundstücksgrenze zu rechnen. Sofern in ben an ben Bauwich angrenzenden Umfaffungsmänden bes Borberhaufes ober Seitenflügels Difiningen (Turen ober Fenfter) angebracht werden follen, muß bie betreffende Umfassungswand mindestens 6 m von der Nachbargrenze entfernt bleiben. Es folgt dies ichon aus bem einjachen Grunde, weil die Anordnung des Bauwichs begrifflich eine Bericharjung, aber feine Milberung ber allgemeinen baupolizeilichen Bestimmungen, insbesondere bes § 7 Abs. 3 ber BPD., bedeutet; auch find bie Bestimmungen ber BPD., zu ber bie PB. v. 11. August 1899 lediglich einen Nachtrag bildet, nur insoweit für das Geltungsgebiet ber letteren abgeändert ober eingeschränkt, als das tatfächlich zum Ausdruck gebracht ift
- 7. Bgl. bezüglich ber Rechtsgültigkeit bieser Bestimmung bie Borbemerkung S. 369. Da Fabriken (vgl. Vorbem. S. 570) schlechthin verboten sind, kann ber auf Ginstellung bes Betriebes gerichteten Anordnung nicht entgegengehalten werben, baß ber Betrieb nur zu gewissen Jahreszeiten Gesundheitsgesahren mit sich bringe ober baß

bei einer anderweiten Einrichtung der Anlage solche Gesahren nicht hervortreten werden. DBG. v. 28. Mai 1903, PBBI. 25 130.

Die Wieberherstellung eines einzelnen zu einer Fabrik gehörigen teilweise zerstörten Fabrikgebäudes ist nicht als Errichtung einer Fabrik anzusehen. DBG. 23 349.

Vgl. auch RGD. § 23 Abs. 3.

8. Ob für das Berbot der Errichtung von Speichergebäuden die Befürchtung einer Gefährdung der Gesundheit der Nachbarschaft oder einer Beeinträchtigung der Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit des Berkehrs auf den öffentlichen Straßen bestimmend gewesen ist, ist nicht erkenndar. Beide Gesichtspunkte können aber für die Gültigkeit geltend gemacht werden (Nauchentwickelung bei Maschinenbetrieb, Staub, andauernd lebhaster Fuhrwerksverkehr von der Straße auf das Grundstück und umgekehrt). Bgl. DVG. 43 376.

#### 41.

3.

# Nachtrag zur Baupolizeiordnung für den Stadtfreis Berlin vom 15. August 1897,

# betreffend die Baubeschränkungen des Pariser Plates.

Polizeiverordnung,1)

betreffend Bauten am Pariser Platz in Berlin.

Auf Grund des § 6 des Gesteses über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (GS. S. 265) und der §§ 43, 143 und 144 des Gesießes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (GS. S. 195) wird hiermit, nach dem die von dem Gemeindevorstande verssagte Zustimmung durch Beschluß des Oberpräsidenten der Provinz Brandensburg und der Stadt Berlin vom 1. August 1903 ergänzt worden ist, nachstehende Polizeiverordnung als Nachtrag zur Baupolizeiordnung für den Stadtkreis Berlin vom 15. August 1897 erlassen:

# § 1.

Die an der Nord= und Südseite des Pariserplates sowie die an der West= seite des Pariserplates bezw. der Königgräter= und Sommerstraße be= legenen Grundstücke werden folgenden besonderen Baubeschränkungen unter= worsen:2)

Die Fronthöhe der Gebäude (§ 3 der Baupolizekordnung vom 15. August 1897) darf:

- a) an der Westseite des Pariserplates bezw. der Königgrätzer- und Sommerstraße das Maß von 16,5 m,
- b) an der Mord- und Südseite des Pariserplates das Maß von 20 m nicht übersteigen.

§ 2.

Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Berlin, den 7. August 1903.

Der Polizeipräsident.

42.

4.

# Bon der Allerhöchsten Genehmigung Seiner Majestät des Königs abhängige baupolizeiliche Genehmigungen.

Die Erteilung der baupolizeilichen Genehmigung ist in folgenden Fällen von der zuvor einzuholenden Allerhöchsten Genehmigung abhängig:

a) In den Fällen des von dem vormaligen Ober-Hofbauamte auf Allerhöchsten Königlichen Jmmediatbefehl erlassenen Publikandums v. 31. August 1787, betr. die Veränderungen an den Fassaden der auf Kgl. Kosten erbauten Privathäuser.

Publikandum vom 31. Märg 1787.

Auf ausdrücklichen Immediatbefehl Seiner Königlichen Majestät wird denjenigen Sinwohnern zu Berlin und Potsdam, welchen auf Königliche Kosten Häuser erbaut worden sind, hierdurch bekannt gemacht, daß sie keineswegs die Freiheit haben, an der Fassabe sothaner Häuser Veränderungen nach ihrem Gutbesinden vorzunehmen. Es bleibt ihnen daher alles Ernstes untersaget, weder die Attika, Vasen, Statuen, Gruppen oder auch andere Verzierungen davon wegzunehmen oder zu verändern, wie sich einige bereits erdreistet haben, sondern alles in dem Zustande zu lassen, und zu erhalten, wie ihnen solches übergeben ist. Und wollen Seine Königliche Majestät ferner, daß, wenn an solchem Ornament etwas schadhaft geworden ist, die unbemittelten Einwohner dieses sozseich dem Ober-Hospedauante anzuzeigen haben, welches Sorge tragen wird, daß die Reparaturen ohne Anstand auf Königliche Kosten geschehen sollen.

Berlin, den 31. August 1787.

(gez.) von Woelner.

Dies Publikandum ist durch nachstehende Bekanntmachung (Amtsbl. Stück 17 S. 87) zur Befolgung erneut in Erinnerung gebracht:

Das auf Allerhöchsten Königlichen Immediatbefehl von dem vormaligen Ober-Hosbauamt unterm 31. August 1787 erlassene Bublikandum, wodurch

<sup>1.</sup> Beröffentlicht im Amtsblatt ber Rgl. Regierung gu Potsbam und ber Stabt Berlin, Stüd 33, S. 363.

<sup>2.</sup> Die PB. ist erlassen zur Verhütung einer (groben) Berunstaltung ber zu beiben Seiten bes Brandenburger Tores besegenen Pläte; ihre Nechtsgültigkeit ist anerkannt burch bas DBG. v. 10. Mai 1904, DBG. 45 393.

denen Einwohnern, welchen Häusern auf Königliche Kosten erbaut worden find, verboten ift,

an der Faffade solcher Säufer Veränderungen nach ihrem Sutbe= finden vorzunehmen, die Attifen, Basen, Statuen, Gruppen oder auch andere Berzierungen davon wegzunehmen oder zu verändern,

wird hierdurch, als noch in feiner Kraft bestehend, zur genausten Besolaung in Erinnerung gebracht, und dabei zugleich bemerkt, daß auch das Ab= färben und Abputen solcher Säuser ohne vorgängige Anzeige bei der Polizeibehörde und ohne deren spezielle Erlaubnis nicht vorgenommen werden darf.

Berlin, den 14. April 1829.

Königlich Preußisches Polizei-Präsidium. (gez.) von Gjebeck.

Danad) ist auch der Abbruch der auf Kgl. Kosten erbauten Bäuser nicht eber zu ge= statten, als bis die hierzu erforderliche Allerhöchste Genehmigung durch Bermittlung des Ministers der öffentlichen Arbeiten ermirft ift. Die Allerhöchste Genehmigung ist nach erfolgter bautechnischer Prüfung ber Bauentwürfe, jedoch vor Erteilung ber Bauerlaubnis herbeiguführen.

Mit Silfe bes Bublifandums ift es bis in die neueste Zeit hinein gelungen, mehr ober weniger carafteristische Kassaden in ben besseren älteren Stadtteilen Berlind in ihrer Eigenart zu erhalten, ohne daß es dabei zu Konflitten mit ben Eigentumern gefommen ift. Das DBG. hat bisber gur Frage ber fortbauernden Guligkeit bes Bubli= fandums noch feine Stellung genommen. Bgl. DBG. v. 25. August 1879, Rr. II 1274 und v. 10. Mai 1904 D&G. 45 403. Die Beränderungsprojekte find in einem Eremplare auf ungebrochenen, zur Vorlage an Allerhöchster Stelle geeigneten farbig anzulegenden Beichenblättern bem PBr. einzureichen; auch ift bas Material ber Faffabe anzugeben.

- b) In Erfüllung ber feinerzeit von bem Kommissionsrat Sübner bei Unlegung ber Brücken= Allee übernommenen Berpflichtung, daß bei ber Bebauung feiner an den Schlofgarten von Bellevue angrenzenden Grundstüde ber Ginblid aus dem Schloggarten fein häßlicher werde und baf bie Sintergebaube auf biefen Barzellen geschmadvolle Fassaben erhalten, find die Faffadenzeichnungen der Sinterfronten bezw. Sintergebaube an der Bruden= Allee vor Erteilung ber baupolizeilichen Genehmigung durch das Polizei-Prafidium dem Minister der öffentlichen Arbeiten gur Berbeiführung der Allerhöchsten Genehmigung einzureichen. Erl. d. M. f. H. u. G. u. d. ö. A. v. 6. Mai 1874. Bgl. Schluß= bemerfung unter a.
- c) Gleichfalls ber Allerhöchsten Genehmigung (Allerh. Kab. Drore v. 27. August 1866) bedürfen die Fassaben an beiben Seiten ber Alsenstraße sowie an der Bismardstraße zwischen Moltke- und Roonstraße. Bgl. Schlufbemertung zu a.

IV.

Baupolizeiliche Bestimmungen für besondere Urten baulicher Unlagen.

(Zum Teil gültig für den Umfang der Monarchie.)

43.

Anlage und Ginfriedigung von Borgarten.

Yorbemerkung.

Borgärten im gesetzlichen Sinne gibt es nur da, wo von den Baufluchtlinien verschiedene Strafzenfluchtlinien bestehen und die Strafze dem Fluchtlinien= plane gemäß hergestellt ist. Die Borgärten sind nicht Teile der Strafze, sondern ein Mittelgtied zwischen Strafze und Baugrund; sie entstehen erst mit der Bebauung des dahinter liegenden Grundstücks, zu dem sie gehören. (DBG. 34 416.) Sie dienen ästhetischen wie sanitären Zwecken.

Polizei=Verordnung vom 27. Oftober 1855.

Auf Grund der §§ 6 und 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 über die Polizeiverwaltung und zur Ausführung der §§ 78 und 82, Titel 8, Teil I des Allgemeinen Landrechts verordnet das Polizei-Präsidium für den Bau-Polizeibezirk Berlins, was folgt:

 $\S 1.1)^2)^3)^4)^5)^6)^7)$ 

Wo Vorplätze zwischen den Baufluchtlinien (vgl. §§ 10 und 12 der Berliner Bauordnung vom 21. April 1853) und den Bürgersteigen resp. Fahrdämmen der öffentlichen Straßen und Plätze zugelassen worden sind, s) dürsen <sup>9</sup>) dieselben nur zu Gartenanlagen benutzt und nur mit einer auß Gitterwert bestehenden Einfriedigung <sup>10</sup>) versehen werden. <sup>11</sup>) Zu Abweichungen von dieser Vorschrift ist besondere polizeiliche Erlaubnis erforderlich. <sup>12</sup>) <sup>13</sup>) <sup>14</sup>)

§ 2.

Wer den vorstehenden Bestimmungen entgegenhandelt, oder den ihm dadurch auferlegten Berpflichtungen nachzukommen unterläßt, verfällt in eine Geldbuße bis zu 10 Tlrn. oder im Unvermögensfalle in eine Gesfängnisstrafe bis zu achttägiger Dauer.

Berlin, den 27. Oftober 1855.

Königliches Polizei-Präsidium.

(gez.) Lüdemann.

<sup>1.</sup> Bezüglich ber Bebeutung und bes rechtlichen Verhältnisses bes Vorgartenlandes zum Straßenland wird auf den Kommentar von Friedrichs zum Baufluchtengeset vom 2. Juli 1875, IV. Aufl. (insbes. S. 37 bis 47, 60, 70, 71, 199, 200) verwiesen. hier folgen baher nur einige auf die praktische Anwendung der PB. bezügliche Bemerkungen.

- 2. In rechtlicher Beziehung ift zwischen ben für Berlin vor und nach Erlaß bes Baufluchtliniengesetses vom 2. Juli 1875 angeordneten Borgarten nicht zu unterscheiben. Sie sind in keinem Falle Teile der Straßen.
- 3. Die Wirkung einer auf Grund bes Gesetses vom 2. Juli 1875 ersolgten Fluchtliniensesstengt tritt hinsichtlich der aus § 1 Abs. 4 resultierenden Anlegung von Borgärten erst dann ein, wenn die Ausssührung des Fluchtlinienplanes durch Anlegung der Straßen nach Maßgade der geschehenen Fluchtliniensesstigeng ersolgt ist (DBG. v. 20. Februar 1895, PBBl. 16 475, 27 397). Solange also eine Straße noch nicht dem Fluchtlinienplane gemäß hergestellt ist, kann die in dem Plane vorgesehene Einrichtung von Vorgärten össentlich-rechtlich nicht erzwungen werden. DBG. 33 422.
- 4. Jebe ordnungsmäßig sestgesetzte, von der Baufluchtlinie abweichende Straßensichtlinie, m. a. W. jede ordnungsmäßig sestgesetzte Vorgartenanlage kann nur auf dem in dem Gesetze vom 2. Juli 1875 vorgeschriedenen Wege abgeändert werden. Damit ist insbesondere hinfällig geworden die durch den Allerh. Erlaß vom 26. Juli 1862 dem Minister für Handel (jeht der öffentl. Arb.) erteilte Ermächtigung, sowohl in Bezug auf den bereits sestgeseltelten Bedauungsplan der Stadt Berlin, als auch in Bezug auf die noch sestzustellenden Anordnungen über die Einrichtung jeder einzelnen Straße, insbesondere wegen Anlegung von Vorgärten zu tressen. (DVG. v. 20. Juni 1890 PVBL 11 572.)
- 5. Borgärten sind Zubehörungen berjenigen Bauwerke, welche auf dem dahinterliegenden, angrenzenden Grundstücke errichtet werden; sie setzen begrifslich eine Bedauung
  des Grundstückes voraus und entstehen erst mit letzterer; auf einem unbedauten Grundstück kann ein Borgarten im eigentlichen Sinne nicht angelegt werden (DBG. 18 371
  und 376). Demgemäß wird die Anlegung des Borgartens polizeilicherseits regelmäßig
  bei der ersten Bedauung des betreffenden Grundstücks gesordert und hat sich das Baus
  projekt auf die Vorgartenanlage mit zu erstrecken. (DBG. 18 381, 25 379, 33 422.)
   Daß das zu errichtende Gebände ein Bohngebände sein muß, ist nicht die Vorauss
  setung sür die Forderung. Das zum Vorgarten bestimmte Gelände trennt das Haus
  grundstück nicht von der Straße, sondern verdindet es mit ihr, da ein Vorgarten im
  engsten Jusammenhange mit dem Gebände steht, an dem er liegt. Demnach ist die
  Behauptung, daß ein Gebände nicht an der Straße liege, weil es davon durch den
  Vorgarten getrennt ist, adwegig (DBG. 25 85). Es gilt dies selbst dann, wenn der
  Vorgarten einem anderen Eigentümer gehört als das Hausgrundstück (DPG. 33 108,
  41 107). —
- 6. Wenn ein von einer Straße zu einer anderen Straße durchgehendes Grundstück nur an der einen Straße mit einem Borderhause bebaut wird, wird in der Regel auch nur an dieser Straße die Unlegung eines Vorgartens zu fordern sein, es sei denn, daß nach Lage der tatsächlichen Berhältnisse das an der einen Straße erbaute Haus gleichszeitig auch als an der anderen Straße liegend zu betrachten ift.
- 7. Aus der Zugehörigfeit des Borgartens zum Baugrundstück und nicht zum Straßenland folgt, daß die Anlegung, Einfriedigung und Unterhaltung der Borgärten zur Zufländigfeit des PPr. Abt. III, und nicht der ÖStP. gehören; soweit flädtische Interessen berührt werden, findet eine Mitwirfung der städtischen Baudeputation, Abt. II, in Borgartenangesegenheiten flatt (vgl. DBG. 18 371, 377, v. 3. April 1895, Nr. IV 536).
- 8. Da, wo burch einen Fluchtlinienplan bie Anlegung von Borgärten in Aussicht genommen ift, kann burch Polizeiverordnung bie Art ber Ginrichtung ber Borgärten

und ihrer Einfriedigungen geregelt werden; ohne entsprechende Fluchtlinienseisigenung fann bagegen die herstellung von Borgärten nicht gesorbert werden. DBG. 33 422.

- 9. Die PB. hat, wie aus bem Ausbruck "bürsen" leicht gesolgert werben könnte, die Anlegung des Borgartens keineswegs in das Belieben des Grundstückseigentümers stellen wollen. Letzterer ist vielmehr zur Herstellung einer aus Gitterwerk bestehenden Einfriedigung sowie von Gartenanlagen verpslichtet (vgl. die DBG. Anm. 8).
- 10. Gefordert wird bie Ginfriedigung bes vor ber Baufluchtlinie liegenden Terrains in ber gangen Musbehnung gegen ben Burgerfteig und bie Nachbargrundftude mit einem eisernen Gitter auf massivem Sockel von nicht über 0,75 m Bobe sowie bie bauernbe Unterhaltung als Garten. (DBG. 18 371 ff. PBBl. 11 273.) Ift auf bem Borgartenlande des Nachbargrundstückes bereits eine seitliche Ginfriedigung vorhanden, fo fann auf die Errichtung einer zweiten berselben parallel laufenden Ginfriedigung bes baran auschließenben Borgartens füglich verzichtet werben. Dagegen ift auch ber Sauseingang gegen ben Burgersteig grundsatlich burch ein Gittertor abzuschließen. hiervon wird, ebenjo wie bei Zugangen ju Laben und Schaufenstern, nur ausnahmsweise abgeseben. Im übrigen bleibt die herstellung von Wegen gu ben hauseingängen felbstverftändlich bem Sauseigentumer gestattet. Da bie PB. in biefer Sinficht erschöpfende Bestimmungen nicht trifft, wird bas im Gingelfalle Erforberliche burch polizeiliche Berfügung angeordnet. (DBG. v. 28. Februar 1890 Mr. IV 206, vom 3. März 1891 Mr. IV 211, PBF. 12 405 v. 29. Juni und v. 18. Oftober 1892, PBBl. 14 17 n. 114.) hierbei wird in allen Rällen bas entscheibenbe Gewicht barauf gelegt werben muffen, bag ber Charafter als Borgarten unter allen Umitanden gewahrt bleibt. Die Unlegung fogenannter "Erb= begrabniffe" wird tunlichft verhindert, vielmehr möglichft barauf gesehen, daß die jentrecht jum Burgersteige laufenden Teile ber Ginfriedigung bis an die Gebandefront burchgeführt werben.
- 11. Die Zwechestimmung des Vorgartens schließt dessen Verwendung als Schankstal im Grunde genommen aus. Wenn der Stadtausschuß die Erlaubnis zum Betriebe der Schankwirtschaft in einem Vorgarten erteilt, so geschieht dies regelmäßig "vordehaltlich der Besugnis des Polizei-Präsidiums über die Venutzung des Vorgartens sür den Gewerbedetrieb zu bestimmen". Dies geschieht nach Maßgabe der PV. vom 27. Oktober 1855. Hiernach genügt also die vom Stadtausschuß erteilte Konzession allein nicht, um in einem Vorgarten den Schankwirtschaftsbetrieb zu eröffnen. OVG. 18 367 und v. 23 Mai 1894, PVVI. 15 583, v. 10. Mai 1894 ebenda 585, v. 6 Juli 1895 Nr. IV 1016.

Zur Errichtung von Lauben und Zelten, die in jedem Jalle ohne gemauerten Sodel auszuführen sind, da sie andernsalls als Bauwerke vor der Baufluchtlinie zu behandeln sein würden, bedarf es einer besonderen polizeilichen Erlaubnis, bei deren Erteilung auf die Interessen der Nachbarn tunlichst Rücksicht zu nehmen sein wird.

Unstatthaft ist die Verwendung des Vorgartens zu gewerblichen Zwecken und Berzrichtungen, besgleichen zur Ausstellung von Gewerbserzeugnissen, insbesondere von größeren Gegenständen, wie Maschinen usw. (SBG. v. 18. Oftober 1892, PBBI. 14 114), desgleichen die Benuhung einer im Borgartenterrain liegenden Einsahrt als Halte: und Futterplat für Fuhrwerke und Zugtiere (DBG. v. 29. Juni 1892, PBBI. 14 17), sowie zum Ausstellen von Wagen zum Zwecke der Reparatur (SBG. v. 3. März 1891, PBBI. 12 405) oder zum Lagern von Holz (DBG. v. 25. September 1882 Nr. II 762).

Die Anbringung von Schaufästen und Firmenschilbern am Borgartengitter erscheint mit ben afthetischen Zwecken, benen bie Borgarten bestimmungsgemäß mit bienen sollen,

nicht vereinbar, ebensowenig im allgemeinen die Anbringung größerer Firmenschilber im Borgarten selbst; dies schließt nicht aus (DBG. v. 14. Februar 1893, BBBI. 14 514, v. 4. Juli 1896, Rr. IV 1127, betr. die Ausstellung einer Tasel, welche die Bermietung einer leer stehenden Wohnung vorübergehend ankündigt), daß in geeignet erscheinenben Fällen die Polizeibehörde von dem Rechte, Ausnahmen zu gewähren, auch hier Gebrauch macht. Die Ausnahmen können sich auf die Einfriedigung wie auf die Art der Benutzung des Vorgartenlandes beziehen, das nach der Absicht des Gesetze gebers und nach der PB. grundsählich nur zu Gartenanlagen benutzt werden darf.

12. Bezüglich ber Handhabung bes ber Polizeibehörbe im Schlußsate bes § 1 alls gemein eingeräumten Rechtes zur Gewährung von Ausnahmen ist am 17. Januar 1887 mit Genehmigung der Ressortium ister (Erlaß vom 8. September 1887) eine Bereinbarung zwischen bem Polizei-Präsibium und dem Magistrat getrossen worden. Hiernach sind die sämtlichen Straßen, für welche im Bebauungsplan von Berlin Lorgärten vorgesehen sind, in zwei Klassen eingeteilt worden, nämlich 1. in solche, bei denen unbedingt auf die Anlegung von Borgärten zu halten ist (sogen. Berzeichnis I) und 2) in solche, bei denen die Anlegung von Borgärten bedingungsweise erlassen werden fann (sogen. Berzeichnis II). Diese Einteilung beruht auf der Erwägung, daß die Berkehrsverhältnisse in Berlin in den lehten Dezennien einen derartigen Ausschwang genommen haben, daß Borgärten auch da, wo sie im Bedanungsplane vorgesehen waren, vielsach, und namentlich in den lebhast frequentierten Straßen als eine Belästigung und geradezu als Berkehrshindernis empfunden wurden, so daß daß allmähliche Berschwinden der Borgärten in dortigen Straßen dem öfsentlichen Interesse mehr entspricht als deren dauernde Erhaltung.

Bei ben im Berg. I aufgeführten Stragen, für welche bie Borgartenpflicht bedingungslos bestehen bleibt, werden demnach Ausnahmen nicht mehr zugelassen, dagegen wird in den im Berg. II aufgeführten Straffen bem Grundeigentumer burch polizeiliche Berfügung bie Wahl gestellt, entweder das Borgartenland porschriftsmäßig einzufriedigen und als Garten zu unterhalten ober aber burgersteigartig zu befestigen und laften= und foftenfrei an die Stadtgemeinde aufzulaffen. Im letteren Falle wird die Zulaffung der Musnahme überdies an die Bedingung gefnüpft, daß in entsprechender Anwendung ber Bestimmung in § 14, Ziffer 8 BBD. Die auf Borgartenland befindlichen Borbauten mit ben Borichriften über Borbauten an Burgersteigen in Übereinstimmung gebracht Des weiteren wird in biesbezüglichen Fällen neben der unentgeltlichen Auflaffung bes burgerfteigartig befestigten Borgartenlandes ftadtischerfeits geforbert: a) un= entgeltliche und pfanbfreie Auflaffung bes etwa noch im Gigentum bes Untragftellers befindlichen Strafenlandes vor dem Borgartenlande; b) Rudgewähr bes dem Antragfteller ober feinem Erblaffer für bas Stragenland vor bem Borgartenland etwa gezahlten Betrages, c) Rudgewähr bes bem Untragfteller ober feinem Erblaffer als Entichädigung für die Unbebanbarkeit des Vorgartenlandes bezw. die Bertverminderung des Baugrundstücks durch den Vorgarten gezahlten Betrages. (Bereinbarung zwischen PPr. und Magistrat vom 16. November 1892 und ME. vom 4. April 1893.)

Einer polizeilichen Berfügung, welche wahlweise die Abtretung des Borgartenlandes an die Stadt verlangt, kann nicht wohl der Borwurf gemacht werden, daß der damit versolgte Zweck außerhalb des Gebietes der polizeilichen Fürsorge liege. Denn die Polizei hat in der Tat ein wesentliches Interesse daran, daß ein Terrain, welches dem öffentlichen Berkehr dient und sich äußerlich durch nichts von dem Bürgersteig untersschebet, nicht im Eigentum von Privaten verbleibe. Sie braucht es nicht zu dulben,

daß der öffentliche Verkehr auf Terrain verwiesen wird, über welches ihr, weil es sich im Eigentum von Privaten befindet, nur eine eingeschränfte Verfügungsmacht zusteht, und welches je nach Umständen vermöge seines privatrechtlichen Charafters dem öffentlichen Verkehr auch wieder ganz entzogen werden kann. Sollen in dieser Beziehung geordnete und gesicherte Verhältnisse geschaffen werden, so dars ein solcher Zwitterzustand nicht bestehen bleiben. (OVG. v. 3. April 1895 Nr. IV 536, v. 16. Mai 1881 Nr. II 747.)

Kommt ber Grundstückseigentümer feiner ber beiben ihm zur Wahl gestellten polizeislichen Aufforderungen (Einfriedigung ober Abtretung) nach, so kann ber polizeilicherseits auszunübende Zwang immer nur auf die Einfriedigung gerichtet werden, da nur diese Forderung in der PB. v. 27. Oftober 1855 ihre positive rechtliche Grundlage sindet.

Durch die Abtretung des Vorgartenlandes an die Stadtgemeinde mird dasselbe noch nicht Bestandteil der öffentlichen Straße; es ist vielmehr in öffentlicherechtlicher Beziehung nach wie vor als zu dem dahinter liegenden Baugrundstücke gehörig zu betrachten, inse besondere bleibt die Straßensluchtlinie als solche unverändert bestehen, was sür die zuszulassende Fronthöhe von Bedeutung ist. (OVG. v. 14. November 1896 Br. IV 1837.)

13. Die BB. bezieht fich ausichlieglich auf befinitiv festgejetzte Borgarten. Diejen Charafter verliert das Borgartenland felbst dann nicht, wenn es der Grundeigentumer, um von der Berpflichtung der Ginfriedigung und Unterhaltung frei zu werden, eigen= tumlich an die Stadtgemeinde abtritt. (Pgl. Anm. 12.) Gin durchaus anderes Rechtsverhaltnis liegt vor, wenn in einer Strafe, für welche eine von der Baufluchtlinie abweichende Stragenfluchtlinie nicht festgesett ift, ein Teil bes vor der Fluchtlinie liegenden, aber bereits im Eigentum ber wegebaupflichtigen Gemeinde befindlichen Strafenlandes bem Eigentümer bes baran auschließenben Grundstücks seitens ber Stadtgemeinbe unter Buftimmung ber Betp. einstweilen zur Benutzung als Borgartenland überlaffen ift. Dann handelt es sich lediglich um sogenannte provisorische Vorgärten, die indes öffentlich= rechtlich die Qualität von Strafenland besiten. (Bgl. OBG. v. 20. Juni 1890, PBBl. 11 572 und 34 416.) Un ber Befugnis ber Polizeibehorbe, einstweilen von ber greis legung und Anlegung eines Stragenteils abzusehen und die nicht gur Strage gezogenen Blachen ben Eigentumern, ober wenn fie bereits an die Stadt abgetreten find, ben Eigentumern ber anschließenden Baugrunbstücke zur Benutzung gu belaffen, fann ein Zweifel nicht wohl bestehen. (Bgl. DBG. v. 10. März 1891, PBBl. 12 554 und v. 13. Juni 1898 Rr. IV 1110.) Fälle berartiger provijoriicher Borgarten find auch in Berlin feineswegs felten. In allen biefen Fallen ift aber bie Berpflichtung gur Gin= friedigung und Unterhaltung ber betreffenden Stragenteile als Borgarten feine öffentlichrechtliche.

Ebensowenig besteht eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung bes Eigentümers, das an der Straße liegende freie Terrain als Vorgarten gartenmäßig zu unterhalten, wenn — was seitens der OVG. als rechtlich zulässig anerkannt worden ist — durch Polizeisverordnung angeordnet ist, daß da, wo Baufluchtlinien nicht bestehen, Gebäude — und zwar auch innerhalb der Ortschaften — nur in gewisser Entsernung von dem Rande öfsentlicher Wege gebaut werden dürsen. OVG. 26 342, 33 422.

14. Schließlich mag hier auch noch auf die Fälle hingewiesen werben, in benen an Straßen, in welchen feine von der Baufluchtlinie abweichende Straßenfluchtlinie eriftiert, ein Grundstüdt über die Baufluchtlinie in das eigentliche Straßenland hineinragt, ohne daß das Terrainstüd bisher als Straßenteil hergestellt und dem öffentlichen Verkehr gewidnet ist. hier kann dem Eigentümer nicht verwehrt werden, sein Eigentum durch

Einfriedigung gegen das Publikum zu schützen (DBG. 10 298, 22 372), während andererseits in Berlin wenigstens, mangels einer allgemeinen diesbezüglichen polizeilichen Bestimmung auch keine Berpflichtung zur Einfriedigung derartiger Grundstäckteile besteht, eine solche vielmehr im Einzelfalle nur bei dem Borhandensein der im § 10 II 17 UR. für das polizeiliche Einschreiten bezeichneten Boraussetzungen gesordert werden kann. (Bgl. BPD. § 1 Unm. 4 e S. 209.) Ebensowenig besteht eine össentlicherechtliche Berspslichtung derartige Grundstäckeile in der Art der Borgärten zu unterhalten.

#### 44.

# Erundfätze betreffend die polizeiliche Behandlung der gärtnerischen Unlagen und Einfriedigungen auf den Höfen.

Ausgehend von der Erwägung, daß aus sanitären und ästhetischen Rücksichten die Einrichtung gärtnerischer Anlagen auf den Hösen der Wohngebäude tunlichst zu sördern ist, wird das Königliche Polizei-Präsidium, Abteilung III, hinsichtlich der Zulassung berartiger Anlagen sowie der Errichtung von Einfriedigungen derselben in Zukunft nach solgenden Grundsäßen versahren:

- 1. Auf bem ganzen Hofraume, soweit berselbe nicht für die regelmäßige Bassage ober für bestimmte wirtschaftliche Zwecke ber Hausbewohner, wie Teppichklopsen usw., in Anspruch genommen wird und soweit die ordnungsmäßige Entwässerung es zuläßt, ist die Anlegung von Rasenslächen, sowie die Anpslanzung niedriger Blumen und Sträncher gestattet, desgleichen die Ausstellung von Einfriedigungen jeder Art, wie Bordschwellen, Bordbretter, Bandeisen, Zäune, Drahtgitter usw., sosen dieselben nicht mehr als 30 cm über die Erdobersläche hervorragen.
- 2. Bei Grundstüden, welche eine Ein- ober Durchsahrt haben, wird je nach Lage ber örtlichen Berhältnisse zur Durchsahrt ber Feuerwehrsahrzeuge zwischen ben Einsfriedigungen die Freilassung eines Zwischenraumes von mindestens 2,30 m lichter Breite bezw. die Abschrägung der Bordschwellen auf diese Breite zu fordern sein.
- 3. Längs ber Umfassmände ber ben Hof umgebenden Gebäude ist im Interesse ber ersolgreichen Durchsührung der Rettungsmanöver der Feuerwehr durchweg ein Naum von 5 m Breite freizuhalten, welcher, abgesehen von den nach Nr. 1 zugelassenen niedrigen Anpstanzungen und Einfriedigungen und der unter 4 weiter zugelassenen Ausmahme mit aufstrebenden Gegenständen, wie höheren Einfriedigungen aller Art, Zäunen, Mauern, Gittern, sowie Bäumen, mit dem Erdboden sestwerbundenen Lauben und dergl. nicht besetzt werden darf.
- 4. Indes ist auch innerhalb bieses 5 m breiten Streisens die Errichtung einer senkzrecht zur Gebäudefront laufenden, dieselbe in der Mitte eines Fensterpfeilers treffenden Einsriedigung gestattet, sosen zu beiden Seiten derselben vor der Gebäudefront belegen, je ein 5 m im Duadrat messender, den Bestimmungen unter Nr. 1 entsprechender freier Naum verbleibt. (Bezüglich der Höhe dieser Einsriedigungen vgl. Nr. 6.)
- 5. Der weiter als 5 m von ben umgebenden Gebäudefronten entfernt liegende Hofeteil unterliegt hinsichtlich ber Bepflanzung und Einfriedigung keinen Beschränkungen. Doch sinden auch hier die Bestimmungen unter Nr. 2 und 6 sinngemäße Unwendung.
- 6. Die Einfriedigungen sollen in der Regel nicht höher als 1,20 m sein, bei Persgolas und sonstigen derartigen Anlagen kann eine höhe bis zu 3 m je nach den örtslichen Verhältnissen gestattet werden.

- 7. Bezüglich der geschäftlichen Behandlung ber fraglichen Fälle mird folgendes bemerkt:
- a) Ginfriedigungen aller Art, also selbst die nur 30 cm über die Erdoberstäche hervorragenden, bedürsen, sosern sie sich als bauliche Anlagen charakterisieren, der baupolizeilichen Genehmigung. Dieselbe kann nur dann erteilt werden, wenn noch genügende
  bebaubare Grundstäcksstäche vorhanden ist und ein freier Hofraum von mindestens 80 qm
  Grundstäche, deren geringste Abmessung 6 m beträgt, verbleibt.
- b) Abgesehen von ben Fällen unter a bebarf es zur Errichtung von Ginfriedigungen von nicht über 30 cm Sohe, ebensowenig wie zu berartigen niedrigen Anpstanzungen einer polizeilichen Genehmigung.
- c) Alle höheren Einfriedigungen, auch wenn sie sich nicht als bauliche Anlagen charafterifieren, bedürfen einer besonderen polizeilichen Genehmigung der Abteilung III, zu deren Ressort es gehört, für die bestimmungsmäßige Erhaltung der Hofraume Sorge zu tragen.
- 8. Das Polizei-Präsidium behält sich vor, in einzelnen Fällen nach Lage der besionderen örtlichen Verhältnisse weitergehende Beschränkungen in der gartenmäßigen Besnuhung der Höse eintreten zu lassen, namentlich dann, wenn selbst durch 5 m und weiter von den Gebäudefronten abbleibende Anpslanzungen oder Einfriedigungen den im Keller oder Erdgeschoß belegenen, zum dauernden Ausenthalt von Menschen bestimmten Rämmen Licht oder Luft in unzulässiger Weise entzogen werden sollte.
- 9. Die vorstehenden Grundsätze werden zur Anwendung gebracht werden, sowohl, wenn es sich um die Erteilung der baupolizeilichen Erlaubnis zu einer auf dem Hose zu errichtenden Einfriedigung usw., als wenn es sich darum handelt, von Amts wegen gegen eine ohne eine solche Erlaubnis errichtete Einfriedigung usw. einzuschreiten.

Berlin, ben 30. Oftober 1895.

Rönigliches Polizei-Präfidium, Abteilung III.

#### 45.

# Errichtung von Gebäuden in der Rähe von Bulverhäusern bezw. von Bulverhäusern in der Rähe von Gebäuden.

(Grundfate gultig fur ben Umfang ber Monarchie.)

Mit Bericht vom 24. Oftober 1822 (mitgeteilt bei v. Rönne, Baupol. 3. Aufl. S. 812 und bei Münchgesang G. 395) beantragten bie zuständigen Minister bei bes Königs Majestät die Genehmigung von Vorschriften, wonach u. a. neue Gebäude mit Reuerungsanlagen, besgl. folde Gebäude und Unlagen, beren Benutungsart überhaupt ben Bulverhäusern nachteilig werben fonnte, nur in einer Entfernung von 700 Schritt ober 1400 Kuß (= 430 m) von ben Pulverhäusern errichtet werben bürfen. hierauf ergangene URD. v. 5. November 1822 (f. aaD.) erklärte bie vorgeschlagenen Beftimmungen gur möglichsten Abwendung ber Gefahr als völlig angemeffen und überließ die weitere Anordnung den zuständigen Ministern (vgl. DBG. v. 16. Dez. 1897, PBBl. 19 334, DBG. 38 356). Die burch bie RD. genehmigten Grundfate find in einer Bf. v. 18. Oktober 1834 (v. Kampt Ann. XVIII 1109) als allgemein gulttige bezeichnet; es find aber eben nur "Grundfäge" (Verwaltungsvorschriften), keine an fich icon allgemein bindende polizeiliche Normen. Solche werben erft burch die in einzelnen Bezirken erlaffenen ben Gegenstand regelnden Polizeiverordnungen geschaffen, fo 3. B. burch bie PB. für den Regierungsbezirk Magdeburg v. 2. April 1875 (ABI. ber Regierung zu Magdeburg von 1875, S. 144) welche von ber Boraussehung ausgeht, baß eine Gefahr im Sinne bes § 10 II 17 ALR. immer besteht, wenn mit Feuerstellen

versehene Gebäube von Pulvermagazinen weniger als 375 m entfernt liegen. (DBG. v. 8. Dezember 1894, PBBl. 16 184.) Da wo eine solche besondere polizeiliche Borsschrift nicht besteht, handelt es sich bei der Prüfung eines Baugesuchs zur Errichtung von Gebäuden in der Nähe von Pulverhäusern oder von Pulverhäusern in der Nähe vorhandener Gebäude um die Frage, ob unter den obwaltenden tatsächlichen Berhältnissen eine solche Gefahr besteht, die in Anwendung des § 10 II 17 ALR. die Beurteilung des Baukonsenses rechtsertigt (DBG. 38 357). Einen Maßstab für die Beurteilung bieten in diesem Falle die durch die ARD. v. 5. November 1822 gebilligten Grundsige.

Auf eine neue rechtliche Grundlage ist die Frage der Zulassung und Beschaffenheit von Gebäuden zur Lagerung von Pulver und anderen Sprengstoffen durch die Pol.= Berordnung der Minister des Innern und für Handel und Gewerbe vom 19. Oktober 1893 (MBl. S. 225) betreffend den Berkehr mit Sprengstoffen gestellt, welche unter V Bestimmungen über die Lagerung von Sprengstoffen enthält, insbesondere in § 33 bestimmt:

"Für die Lagerung (ber in § 2 aufgeführten Sprengstoffe) an der Herstellungsstätte sind, in Ermangelung besonderer, bei Genehmigung der Anlage gemäß § 16 der Gewerbesordnung vorgeschriebenen Bedingungen, die Beisungen der Ortspolizeibehörde zu beachten.

Die Niederlagen an der Verbrauchsstätte sowie die besonderen Magazine bedürfen der polizeilichen Genehmigung und find nach den von der Polizeibehörde zu erteilenden Borschriften einzurichten".

Solche Vorschriften enthält beispielsweise die oben bereits angezogene PV. für den Regierungsbezirk Magdeburg, sie können aber auch von Fall zu Fall durch polizeiliche Bersügung ober als Bedingungen in der Bauerlaubnis gegeben werden. Im übrigen ist, um die Lielseitigkeit polizeilicher Ansorberungen nach § 33 der PV. v. 19. Oktober 1893 zu vermeiden, von den Ressortininistern durch Erlaß v. 22. September 1902 (MBI. s. H. W., S. 351), die von dem Reg.-Präsidenten zu Wiesbaden unter dem 2. April 1902 erlassene Anweisung an die Polizeibehörden sür Ausstellung von Erlaubnisscheinen zum Besitze von Sprengstoffen und für die Genehmigung von Sprengstoffniederlagen zur gleichmäßigen Beachtung empschlen worden.

Bezüglich ber Erbauung von Magazinen für brifante Sprengstoffe aus Riesbeton an Stelle leicht gebauter berartiger Magazine f. MG. v. 6. Februar 1900, MBl. S. 102.

Die gesetstichen Bestimmungen über die Unverletzlichkeit des Eigentums stehen der polizeilichen Bersagung des Baukonsenses in Fällen der vorliegenden Art nicht entgegen. Inwieweit dem Antragsteller gegenüber dem Besitzer des Pulverschuppens Rechte zustehen mögen, ist nur im Wege des Zivilprozesses zu entscheiden. Das Berlangen, daß die Polizeibehörde, statt die Bauerlaubnis zu versagen, die Berlegung des Pulverschuppens ausgeben möge, kann im Verwaltungsstreitversahren nicht versofgt werden. (PVBI. 19334.)

#### 46.

Errichtung von Gebäuden in der Rähe von Gisenbahnen. Ministerialerlaß vom 23. Juli 1892, betr. die Abwendung von Fenersgesahr bei der Errichtung von Gebäuden und bei der Lagerung von Materialien in

der Rähe von Eisenbahnen. (M. B. 351.1)

(Gultig für ben Umfang ber Monarchie, für Berlin siehe bie PB. v. 16. Dezember 1880 S. 251.)

In ben auf ben Erlaß v. 3. April v. Js. — M. b. ö. A. IV (I) 818, III 6375 und MJ. II 3751 — erstatteten Berichten ist feitens ber Königlichen Regierungs-

Präsibenten fast übereinstimmend das Bedürsnis einer Anderung der für den größten Teil der Monarchie im Jahre 1875 erlassenen Polizei-Berordnungen, betr. usw. anerkannt. Demgemäß ist, . . . , der anliegende Entwurf einer anderweiten Polizeiverordnung — a — aufgestellt worden, deren Einführung für das gesamte Staatsgediet dringend erwünscht ist.

Ew. Hochwohlgeboren usw. ersuchen wir ergebenst, nach Einholung der Zustimmung des dortigen Bezirksausschusses diese Polizeiverordnung in Ihrem Amtsbezirk in Kraft zu sehen usw.<sup>2</sup>)

Der Minister des Innern.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

a) Entwurf einer Polizeiverordnung, betr. die Abwendung von Feuersgesahr bei der Errichtung von Gebäuden und der Lagerung von Materialien in der Nähe der dem Gesehe über die Sisenbahnunternehmungen v. 3. November 1838 (GS. S. 505) unterstehenden Eisenbahnen.

Auf Grund des § 137 des Gesetses über die allgemeine Landesverwaltung usw. wird unter Zustimmung des Bezirksausschusses für den Regierungsbezirk . . . folgendes verordnet.

#### $\S 1.3$

Gebände und Gebändeteile, die weber aus unverbrennlichen Materialien hergestellt, noch durch Rohrput oder in anderer gleich wirksamer Weise gegen Entzündung durch Funken gesichert sind, müssen von Eisenbahnen eine von der Mitte des nächsten Schienens gleises zu berechnende Entsernung von mindestens vier Metern innehalten. Dasselbe gilt von allen Öffnungen in Gebäuben, die nicht durch mindestens 1 cm starkes, nach allen Seiten hin sest eingemauertes Glas abgeschlossen sind.

Für Gebäude, Gebäudeteile und Öffnungen, die unterhalb der Oberkante der Schienen liegen, tritt an Stelle der Entfernung von vier Metern eine solche von fünf Metern.

Gebäube, Gebäudeteile und Öffnungen, die mehr als sieben Meter oberhalb ber Oberstante ber Schienen liegen, sind ben vorstehenden Bestimmungen nicht unterworsen, während sur Gebäude mit nicht seuersicheren Dächern und für Össungen in Gebäuden zur Lagerung leicht entzündlicher Gegenstände die weiter gehenden Bestimmungen der §§ 2 und 3 zur Anwendung gelangen.

#### \$ 2.

Gebäube mit weichen nicht senersicheren Dächern, sowie Gebäube, bei benen bie Dachspfannen mit Strohbecken eingebeckt sind, müssen von Gisenbahnen eine von der Mitte bes nächsten Schienengleises zu berechnende Entsernung von mindestens 25 Metern innehalten.

Liegt die Eisenbahn auf einem Damme, so tritt zu der Entsernung von 25 Metern noch die anderthalbsache Höhe des Dammes, so daß beispielsweise, wenn die Höhe des Dammes zehn Meter beträgt, für die im ersten Absate bezeichneten Gebäude eine Entsernung von mindestens 25+15=40 Metern innegehalten werden muß.

<sup>1)</sup> Bgl. auch die älteren Ministeriasersasse betr. die Sicherung der in der Nähe der Eisenbahnen belegenen Baulichkeiten v. 26. Juni 1842 (MBI. S. 212) u. v. 20. März 1848 (MBI. S. 133) u. Könne, die Baupolizei des Prenßischen Staates 3. Aust. S. 728, 814.

<sup>2)</sup> Demaufolge find für die meisten Regierungsbezirke gleichlautende Polizeiverordenungen erlassen worden.

<sup>3</sup> Die §§ 1 bis 4 beziehen sich auf solche Gebäube, welche erst nach Anlage ber Eisenbahn errichtet werben sollen. Bgl. DBG. v. 24. Juni 1904, PBBI. 26 62.

#### § 3.

Die Bestimmungen bes § 2 sinden entsprechende Anwendung auf jede, nicht durch mindestens 1 cm starfes, nach allen Seiten hin sest eingemauertes Glas abgeschlossene Össung in den der Eisenbahn zugekehrten Wänden aller Gebäude, die zur Lagerung leicht entzündlicher Gegenstände dienen. Bei solchen Gebäuden werden den der Eisenbahn zugekehrten Wänden diesenigen ihr nicht ganz abgekehrten Wände gleich geachtet, deren Richtungslinie mit der Bahnachse einen Winkel von höchstens 60 Grad bilbet.

#### § 4.

Leicht entzündliche Gegenstände, die nicht durch feuersesse Bedachungen oder durch sonstige Schutvorrichtungen gegen das Eindringen von Funken und glühenden Kohlen gesichert sind, dürfen bei Eisenbahnen nur in einer Entsernung von mindestens 38 m von der Mitte des nächsten Schienengleises gelagert werden.

Liegt die Gisenbahn auf einem Damme, so tritt zu der Entsernung von 38 m noch die anderthalbsache Höhe des Dammes (vgl. § 2 Abs. 2).

#### \$ 5.

Dispense von den Bestimmungen der §§ 1 bis 4 sind statthaft, wenn nach Lage der Berhältnisse auch bei geringerer Entsernung von der Mitte des nächsten Schienengleises die Feuersgefahr ausgeschlossen erscheint.

über die Erteilung der Dispense beschließt der Kreisausschuß, in Stadtfreisen und in den zu einem Landfreise gehörigen Städten von mehr als 10000 Einwohnern der Bezirksausschuß.

#### § 6.

Hinsichtlich berjenigen Gebäube und leicht entzündlichen Gegenstände, die bei der Anslage einer Eisenbahn innerhalb der in den §§ 1 bis 4 sestgesetzten Entsernungen bereits vorhanden, bezw. gelagert sind, hat der Regierungspräsident<sup>5</sup>) zu bestimmen, ob und welche Borkehrungen zum Schutze gegen die durch die Nähe der Eisenbahn bedingte Feuersgesahr getrossen werden müssen.

#### § 7.

Übertretungen dieser Polizeiverordnung werden, soweit nicht sonstige weitergehende Strasbestimmungen, insbesondere § 367, Ziffer 6 und 15 des Reichsstrasgesethuches Plat greifen, mit einer Gelbstrase dis zu 60 Mark oder im Unvermögensfalle mit entsprechender Haft geahndet.

#### § 8.

Auf die gum Betriebe ber Gifenbahn erforderlichen Gebäude und Materialien findet biese Polizeiverordnung keine Anwendung.

#### § 9.

Die Polizeiverordnung vom . . . . . . . . . 1875, betreffend die Abwendung der Fenersgefahr bei den in der Nähe von Eisenbahnen befindlichen Gebäuden und lagernden Materialien, wird hiermit aufgehoben.

<sup>5)</sup> Der Regierungspräsibent ist zum Eingreifen nicht nur bei der ersten Anlage der Eisenbahn, sondern auch bei den nach Eröffnung der Bahn solgenden Beränderungen derzielben, so bei der Erweiterung, Berlegung des Bahnplanums und dergl. befugt. Nicht zuständig zu einem diesbezüglichen Eingreisen ist aber die Ortspolizeibehörde. Egl. OBG. vom 24. Juni 1904, BBBl. 26 62.

#### 47.

# Ginrichtung und Betrieb von Aufzügen (Fahrstühlen).

(1 und 2 gütig für die Monarchie.)

1.

#### Vorbemerfung.

Durch Erlaß des Ressortministers v. 4. September 1899 (MBI. S. 167) ist den Oberpräsidenten der hierunter unter Zisser 2 abgedruckte Entwurs einer Polizeiwerordnung betr. die Einrichtung und den Betrieb von Aufzügen mit der Weisung zugegangen, die Einsührung entsprechender Polizeiverordnungen in sämtlichen Provinzen in die Wege zu leiten. Damit ist eine einheitliche Grundlage für die übereinstimmende Negelung dieserschweizen Materie für den Umsang der ganzen Monarchie geschaffen und sind auch in den meisten Provinzen entsprechende Polizeiverordnungen zum Teil mit unerheblichen Abweichungen erlassen worden.

Für die Stadtfreise Berlin und Charlottenburg ist allerdings 3. 3. noch die in einigen Punkten von der Normalordnung abweichende von dem Oberprösidenten der Provinz Brandenburg unter dem 6. September 1898 erlassene Polizeiverordnung in Geltung.

Hür ben Erlaß ber fraglichen Berordnungen ist eine Anhörung der Berufsgenossensichaften nach § 120 e Abs. 2 RGD. nicht erforderlich, da sie ihre rechtliche Grundlage wegen ihrer über den Schut der gewerblichen Arbeiter hinausgehenden Zwectbestimmung nicht in dem § 120 e aaD., sondern in den landesgesetzlichen Bestimmungen über das Polizeiverordnungsrecht sinden. Entsch. d. Kammerger. (Strassenat) v. 14. Juli 1902, MErl. v. 8. September 1902, MBl. d. H. Werrv. S. 206.

2

# Entwurf einer Polizei=Berordnung,

## betreffend die Einrichtung und den Betrieb von Aufzügen (Fahrftühlen).

Titel I. Geltungsbereich ber Polizei=Berordnung.

§ 1. I. Als Aufzüge (Fahrstühle) im Sinne ber gegenwärtigen Polizei-Verordnung werben solche Aufzugseinrichtungen angesehen, beren Fahrkörbe, Kammern ober Plattsformen zwischen festen Kührungen bewegt werben.

II. Ausgenommen find Schachtaufzüge in Bergwerfen und Bersenkvorrichtungen in Theatern.

Titel II. Ginteilung ber Aufgüge.

§ 2. Die Aufzüge werben eingeteilt in:

1. Personenaufzüge, einschl. berjenigen Lastenaufzüge, auf denen Führer mitsahren dürfen,

2. Laftenaufzüge.

Titel III. Allgemeine Bestimmungen.1)

§ 3.2) I. Aufzüge sollen, soweit der Betrieb dies guläßt, im Freien ober an der Außenfront der Gebäude oder in von maffiven Wänden umgebenen Treppenhäusern oder

1) Bezüglich ber Aufzüge ber ber Brauerei: und Mälzerei-Berufsgenoffenschaft ans gehörigen Brauereien und Mälzereien sind für den Geltungsbereich der BPO. für den Stadtkreis Berlin vom Polizeipräsidenten durch Bekanntmachung vom 24. Oktober 1903 bestimmte Ausnahmen zugelassen. Siehe Plathner, Baupol. Mitt. 1904 S. 16.

bestimmte Ausnahmen zugelassen. Siehe Plathner, Baupol. Mitt. 1904 S. 16.

2) MG. vom 20. April 1903. MBI. S. 114 zu § 3: Zur Verminberung ber Feuersgefahr ist bei ber baupolizeilichen Genehmigung barauf zu bringen, daß in gewerblichen Betrieben Fahrstühle, soweit sie nicht freisehend im Treppenhause aufgestellt

werben, möglichst an ben Außenfronten ber Gebäude angelegt werben.

Lichthöfen angelegt werden, und bedürfen unter dieser Boraussetzung keiner massiven oder dichten unverbrennlichen Umschließung der Fahrbahn.

II. Sollen bagegen im Innern<sup>3</sup>) von Gebäuben übereinander gelegene Räume durch Aufzüge verbunden werden, so muß die Fahrbahn der Regel nach in ihrer ganzen Außbehnung durch massive ober dichte Wände auß unverbrennlichem Material abgeschlossen werden. Die Schächte müssen an ihrem oberen Ende unverbrennlich abgebeckt, oder mindestens 0,20 m über Dach geführt werden. In letzterem Fall kann der Schacht durch Glas mit darunter besindlichem Drahtgitter abgedeckt werden, doch muß der Schacht alsdann über der Dachsläche mit Entlüstungsöfsnungen versehen werden.

Ms unverbrennliche Wände gelten bis auf weiteres nur Rabits ober Monierwände.4) III. Bon ber Borschrift massiver ober bichter unverbrennlicher Schachtwände sind ausgenommen:

- 1. Aufzüge, welche im Innern von Gebäuden übereinander liegende Galerien verbinden,
- 2. Aufzüge, die nur zwei Geschosse verbinden, sofern die Fahrbahn an ihrer oberen Mündung einen seuersicheren Abschluß erhält, der auch aus Deckels oder Klapps verschlüssen barf.
- 3. Aufzüge, welche Kellergeschosse mit bem Erdgeschoß verbinden, sofern die Fahrbahn an ihrer oberen Mündung einen seuersicheren Abschluß erhält, der auch aus Deckelober Klappverschlussen bestehen barf,
- 4. fleine Aufzüge (fiehe § 26),
- 5. Gichtaufzüge in allen Arten von Betrieben,
- 6. Aufzüge in Windmühlen.

IV. Durchbrechungen von Decken außerhalb ber Fahrbahn zum Zweck ber Durchsführung von Gegengewichten, Seilen, Ketten, Steuerungseinrichtungen und bergleichen sind, sofern ber Duerschnitt ber Öffnungen größer als 100 qcm ift, ben Aufzugschächten gleich auszusühren.

§ 4 I. Lichtöffnungen sind in den Wandungen auch solcher Fahrschächte zulässig, welche massiv oder unverbrennlich umschlossen sein mussen.

Dieser Grundsat sindet keine Anwendung auf Gebäude, deren Zwischendesten an und für sich der Übertragung eines Feiner Beinen Widerstand leisten, wie es z. B. dei einsachen (nicht gewellerten, unverrohrten und nicht verputen) Holzbeden in Fabrikgebäuden, Magazinen, Mühlen oder dei Vecken aus Bohlen mit absüchtlich gelassenen Fugen zum Durchlassen der Lust in den Trockenräumen über oder neben King-Porzellaussen und ähnlichen Anlagen zutrifft. In solchen Fällen bedarf es auch keiner Abschließung der Fahrbahn durch massive oder dichte Wände aus unverbrennlichem Material. Da den mannigsachen Verhältnissen in gewerblichen Anlagen nicht durch eine bestimmte Formel entsprochen werden kann, ist dem § 3 Nr. II durch die Worte "der Negel nach" abssichtlich eine dehnbare Fassung gegeben, um dem Ermessen der Drispolizeitschörben, die bei der baupolizeitschen Fenehmigung und Abnahme (§ 31 Nr. IV) über die Zulässigkeit derartiger Abweichungen von der Regel des § 3 zu entscheiden haben, keine Grenzen zu ziehen.

3) Uber ben Begriff bes Inneren eines Gebäudes vgl. DBG. v. 10. Juli 1902,

PVB1. 24 57.

4) Als unverbrennliche Materialien würden eventuell auch Wellblech oder verstärktes

Gifenblech zuzulaffen fein.

Unzulässig find bagegen: Holzwände mit beiderseitigem Blechbeschlag, beiderseitig verputete Brettwände sowie Gipsdielen, Gipshohlplatten, Holzwollgipsdielen, Zementdielen, Schisftvetter, Magnesitplatten, Auslithplatten, Kunsttusssifteinplatten, ferner Bruynsche Bande, Heinersche Patenttrocenwände, Behrenssche Patentwände und dgl. auch Holzwände und Holzwände und Holzwände und Holzwände und Holzwände

II. Lichtöffnungen muffen in benjenigen Wänden, welche nach dem Freien zu liegen, durch Fenster verschlossen werden, welche von Unbesugten nicht geöffnet werden können. Lichtöffnungen in Wänden oder Zugangsturen, welche den Fahrschacht nach Innenräumen zu begrenzen, nuissen durch Drahtglas von mindestens 10 mm Stärke dicht und sest abgeschlossen werden. In letteren Fällen dursen die Lichtöffnungen eine Eröße von 0,05 am in jedem Geschoß nicht übersteigen.

III. Zugangsöffnungen zu massiw ober unverbrennlich umschlossenen Fahrschächten mussen einen seuersicheren Abschluß erhalten. Als seuersicher gelten auch hölzerne Abschluß= vorrichtungen, die auf beiden Seiten mit Eisenblech beschlagen sind. 5)

- § 5. Der von bem Fahrkorb bestrichene Raum barf zur Lagerung von Gegenständen nicht benutzt werden und nur die jum Betriebe ober zur Revision erforderlichen Ginzrichtungen enthalten.
- § 6. I. Die Fahrbahn muß, sofern sie nicht gemäß § 3 mit bichten Wänden umgeben werden muß, gegen die Umgebung allseitig berart abgeschlossen sein, daß Menschen weder sich in die Fahrbahn hineinbeugen, noch durch ungeschützte Förderöffnungen in den Fahrsichacht hineinstürzen können.
- II. Turen zu Aufzugichächten und umgitterten Fahrbahnen burjen nicht in bie Fahrsbahn hineinschlagen. Turen in Fahrförben burjen nicht aus ber Fahrbahn heraussichlagen.
- III.6) Die Umwehrungen der Jahrbahn muffen der Regel nach aus einem nicht brennbaren Material hergestellt werden. Bestehen dieselben aus Drahtgestecht, so darf dieses eine Maschenweite von höchstens 2 cm besitzen.
- § 77) I. Jeber Aufzug, ber eine größere Förberhöhe als 2 m befigt und zum Zweck ber Be- und Entladung betreten werben kann, oder zur Beförberung von Personen

6) ME. v. 20. April 1903 zu § 6:

Die vorstehenden (fiehe 4. Anm. zu § 3) Erwägungen waren auch für die Fassung bes § 6 Nr. 3 maßgebend. Wo von der Forderung seuersicherer Schächte mit Rücksicht auf den seuergefährlichen Charafter der ganzen Bauart des Gebäudes abgesehen werden kann, sind auch seuersichere Umwehrungen der Fahrbahn entbehrlich, so in den meisten Ziegeleien, den Windmühlen und vielen sonstigen kleineren Mahlmühlen. Durch die gewählte Fassung, wonach die Umwehrung der Fahrbahn nur "der Regel nach" aus nicht brennbaren Material herzustellen ist, sollte die Besugnis der Ortspolizeibehörde, Ausnahmen zuzulassen zum Ausdruck gebracht werden.

Die Borschrift über die Maschenweite der Umwehrungen aus Drahtgeslecht ist sür Umwehrungen aus anderem, auch breunbarem Material sinngemäß durch eine Unsorderung zu erseben, die das Hindurchgreifen durch die Umwehrung in den vom Fahrkord be-

ftrichenen Raum verhindert.

7) ME. p. 20. April 1903 zu § 7:

Die Bestimmung, daß jeder Fahrstuhl, der zum Zweck der Besund Entladung betreten werden "kann" (nicht "muß"), mit einer Fangvorrichtung oder Senkbremse zu versessen ist, wurde gewählt, um auch die Auszüge zu tressen, deren Betreten zwar von den Besissern verhoten wird, die aber nach der Art ihres Betriebes verbotswidrig bertreten werden müssen. Andererseits ist ein Fahrstuhl nicht schon deswegen mit einer Fangvorrichtung zu versehen, weil seine Bühne gesegentlich zu anderen Zwecken, abenen des Bes und Entladens, z. B. zum Schmieren oder zu Reparaturen, betreten wird. Es ist daher in Fällen, in denen durch die Art der Besadung des Fahrsorbes das Beireten ausgeschlossen wird, eine Kangvorrichtung nicht zu verlangen. Beispielss

<sup>5)</sup> Türen aus blogem Eijenblech find nicht zu empfehlen. Die Türen durfen feste Fenstereinsätze von nicht zu großer Ausbehnung aus Drahtglas, auch Gucklöcher erhalten.
— Eine Bestimmung, nach welcher die inneren Schachtturen jeuersicher hergestellt sein mussen, ist rechtsgültig. DBG. vom 10. Juli 1902, PBU. 24 57.

(vgl. § 2 Ziffer 1) benutt werben barf, muß entweber eine Fangvorrichtung ober eine unmittelbare am Fahrkorb angebrachte Senkbremse, die ihn mit gesahrloser Geschwindigkeit niebergehen läßt, besitzen und muß so eingerichtet sein, daß eine im voraus für die Anslage bestimmte größte Geschwindigkeit nicht überschritten werden kann.

II. Fahrförbe, welche durch einen Stempel unmittelbar gestützt werben, bedürfen einer Fangvorrichtung ober Senkbremse nicht, sofern unmittelbar am Treibzylinder eine Borzrichtung angebracht ist, die verhindert, daß der Fahrkord beim Niedergang eine höhere als die sestgesetzt Geschwindigkeit annehmen kann.

Zusat zufolge ME. v. 20. April 1903, MBl. S. 114:

"Ebenso ist bei Aufzügen, die durch das eigene Gewicht nach unten bewegt werden, 3. B. den Bremssahrstühlen und Steinablässen, von der Fangvorrichtung und selbsttätigen Senkbremse und von der Festsehung einer größten zulässigen Geschwindigkeit abzusehen, wenn an ihnen eine Bremsvorrichtung vorhanden ist, welche die Last in jeder Höhenlage so lange sesthält, als die Bremse nicht gelüstet wird."

III. Die Fang- ober Bremseinrichtungen muffen so geschützt sein, daß sie durch das Labegut ober durch unbesugte Eingriffe in ihrer Wirkung nicht behindert werden können.

- § 8. I. Jeber Aufzug muß mit minbestens einer Borrichtung verseben sein, Die ibn in feinen Enbstellungen selbsttätig jum Stillstand bringt.
  - II. Für Handaufzüge genügt hierfür eine hubbegrenzung in der Fahrbahn.
- § 9. I. Gegengewichte muffen geführt und so geordnet sein, daß fie ihre Führungen am oberen und unteren Ende nicht verlassen können.
- II. Außerhalb der Fahrbahn liegende Gegengewichte find wie erstere einzufriedigen (vgl.  $\S$   $3\,\mathrm{IV}$  und  $\S$   $6\,\mathrm{I}).$
- III. Bei Aufzügen, die burch einen unmittelbar tragenden Stempel bewegt werden, muß die Berbindung zwischen Stempel und Plattform berartig sicher hergestellt sein, daß die Plattform burch Gegengewichte nicht vom Stempel abgehoben werden kann.

IV. Die Befestigung von Seilen, Gurten, Ketten und bergl. am Fahrforb barf nur burch sichere Gehänge erfolgen.

weise "kann" in Mälzereien der Fahrford häusig zum Zweck des Be- und Entladens nicht betreten werden, weil der Laderaum gerade so groß gewählt ist, daß der mit Malz gesüllte Wagen ausgeschoben werden kann, und weil loses Malz oder solches in Säcken von der Tenne zur Darre nicht verladen wird. Dasselbe trifft in den meisten Ziegeleien zu, wo die Steine mittels Wagen auf die Bühne gebracht werden. In allen solchen Källen liegt die Boraussetzung vor, daß die Bühne zum Zweck des Be- und Entladens nicht betreten werden kann.

Überall ba, wo eine Fangvorrichtung zwecknäßig burch eine andere Sicherung zu ersetzen ist, 3. B. durch Ausstätzbrungen, bietet § 34 Nr. VII die ersorderliche Handhabe zur Gewährung von Ausnahmen. Abstützungen der Fahrbühne sind nicht allgemein zugelassen, da sie, in Zwischengeschossen oder bei größerer Geschwindigkeit des Fahrfordes angewendet, erhebliche Gesahren herdeisühren können. Dagegen können sie bei schweren, langsam gehenden Lastenaufzügen, wie Gicktaufzügen, Aufzügen in Kellereien in den Endstellungen des Fahrfordes (insbesondere in der obersten Ladebühne) von Vorteil sein: sie müssen aber alsdann mit der Stenerung selbsttätig verbunden werden.

') Bei Anfzügen an den Außenfronten von Gebäuden mussen die Lamellen des zwischen den zugehörigen Führungsstangen laufenden Gegengewichtes entweder jede für sich mit hinreichend tieser Antenführung versehen oder durch besondere Durchzugsstangen (Bolzen) oder umgelegte starke Bandeisen zu einem Kanzen verbunden werden, dessen Leile sich auch dei etwaigem Neißen der Ankerstange nicht von einander lösen können. (Bekanntm. d. PPr. von Berlin v. 15. Oftober 1902.)

§ 10. Die Vorräume der Aufzüge und die von Personen benutten Fahrkörbe muffen während der Zeit ihrer Benutung ausreichend durch Tageslicht oder fünstliches Licht beleuchtet sein.

Titel IV. Besondere Bestimmungen über die Einrichtung der Aufzüge.

A. Personenaufzüge, einschließlich derjenigen Lastenaufzüge, auf denen Kührer mitjahren bürfen.

- § 11. Die Fahrfordbecke muß derart beschaffen sein, daß sie den im Fahrkord bessindlichen Personen Schutz gegen herabfallende Teile des Triebwerks gewährt. Wo dies nicht der Fall ist, muß die Fahrbahn oberhalb der Triebwerksteile sicher abgebeckt werden.
- § 12. I. Der Fahrkorb muß an benjenigen Seiten, welche feine Zugangsöffnungen enthalten, sowie nach oben von geschlossenen Wänden ober Drahtgitter von höchstens 2 cm Maschenweite umgeben sein.
- II. Berschlußtüren am Fahrkorb sind nicht ersorderlich, wenn die Schachtwände an den Zugangsseiten des Fahrkords in voller Geschoßhöhe durchgesührt, völlig glatt und nicht mehr als 5 cm vom Fahrkord entsernt sind. Drahtwände von nicht mehr als 2 cm Maschenweite gelten als glatte Wände.
- § 13. I. Jebe Zugangsöffnung zur Sahrbahn muß mit einer verschließbaren Tür versehen sein, welche bündig mit der inneren Schachtebene angebracht sein muß.
- II. Jebe Zugangstür barf nur geöffnet werden können, wenn ber Sahrford bahinter steht und jur Rube gebracht ist; ber Fahrford barf nicht eber in Bewegung geseht werden können, bevor alle Zugangstüren jur Sahrbahn geschlossen sind.
- III. Von der Steuerungsverriegelung kann nur bei einflügeligen Zugangstüren, deren Fläche 2,5 am nicht übersteigt, Abstand genommen werden, wenn die Zugangstüren zur Fahrbahn von außen sich nur mit einem besonderen Drücker öffnen lassen, wenn das Öffnen durch besondere Verschlußriegel oder derzleichen in allen Fällen verhindert wird, in welchen der Fahrford nicht vor der Tür steht und wenn die Türen von selbst zusallen, sobald sie losgelassen werden.
- § 14. I. Die Steuerungsvorrichtung bes Fahrfords muß fich innerhalb desjelben befinden. Die Bedienung darf nur vom Fahrford aus erfolgen können, abgesehen von den im § 29 Ziffer II und III vorgesehenen Fällen.
- II. Jeber Aufzug ift zum selbsttätigen Anhalten in seinen Enbstellungen mit zwei Einrichtungen zu versehen, welche unabhängig von einander in Wirksamkeit treten und mit dem Anhalten gleichzeitig die Betriebstraft aufheben. Gine dieser beiden Borrichtungen muß unabhängig vom Schachtstenerzuge in Tätigkeit treten.
- III. Bei Anwendung von Fördertrommeln muß eine Vorrichtung an der Aufzugsmaschine angebracht sein, welche das Sinken der Fahrbühne nach Ausrückung der Steuerung verhindert.
- § 15. I. Bei Aufzügen, die nicht durch eine unmittelbare Unterstützung bewegt werden, muß der Fahrkord an mindestens zwei Seilen, Ketten oder dergleichen hängen, die berartig mit der Fangvorrichtung verbunden sein mussen, daß diese beim Bruch oder bei gesahrbrohender Dehnung eines der Tragorgane bereits in Tätigkeit tritt.
- II. Seile, Ketten und bergleichen muffen so berechnet werben, daß nach dem Bruch eines der Tragorgane die übrigen mit nicht mehr als einem Drittel ihrer Bruchfestigkeit beansprucht werden.
- III. Bei Seilen ift die höchste im Querschnitt entstehende Spannung aus der Zuge und Biegungsspannung zusammenzusehen, welch lettere am Berührungspunkt von Seil und Rolle eintritt.

- § 16. Jeber burch Forbertrommeln bewegte Aufzug muß mit einer Schutvorrichtung gegen Bangeseil versehen sein.
- § 17. Jeber Fahrforb, bessen Fahrbahn durch dichte Wandungen umschlossen wird, muß mit einer außerhalb des Fahrschachtes hörbaren Signalvorrichtung und einem im Innern des Fahrkorbes anzubringenden deutlichen hinweis auf diese Einrichtung versehen sein. Die Signalvorrichtung ist so anzubringen, daß sie von jedem Mitsahrenden betätigt werden kann.
- § 18. I. An jeder Zugangstür zum Fahrschacht und im Innern des Fahrkorbes ist ein Schild anzubringen, welches in deutlich lesbarer Schrift das Wort: Personenauszug, sowie die zulässige Belastung einschließlich des Führers in Kilogrammen, die Zahl der Personen, welche gleichzeitig besördert werden dürsen und die Vorschrift, daß der Fahrstuhl nur in Begleitung eines Führers benutt werden darf, enthalten muß.
  - II. Als Gewicht einer Person ist 75 kg anzunehmen.
- § 19. Solche Bremssahrstühle in Mahlmühlen sowie Gichtauszüge, auf benen ein Kührer mitsahren bars, unterliegen ben Bestimmungen ber §§ 11—18 nicht, jedoch ist mindestens die unterste Schachtur und der Berschluß der obersten Ladeössnung von der Fahrkordbewegung abhängig zu machen. Die Türen in Zwischengeschossen müssen nur mindestens selbst zusallen, sobald sie losgelassen werden und dürsen sich von außen nur mittels besonderen Drückers öffnen lassen. Die Berechnung der Seile, Ketten und bergleichen muß bei Anwendung mehrerer Tragorgane gemäß § 15 Absah III und IV, sonst gemäß § 23 ersolgen.

#### B. Lastenaufzüge.

- § 20. Der Förberkorb muß bei Aufzügen, beren Fahrbahn nicht in ganzer Ausbehnung von Schacht- ober Gitterwänden umschlossen ist, derartig beschaffen sein, daß das Ladegut nicht heraussallen kann.
- § 21. I. Jede Labeössnung muß mit einem Verschluß versehen sein, welcher verhindert, daß Menschen in den vom Förderkorb bestrichenen Naum hineinstürzen oder sich in dens selben hineinbeugen können.
- II. Die Verschlüsse müssen ber Regel nach so eingerichtet sein, daß sie nur dann gesöffnet werden können, oder sich öffnen, wenn der Förderkorb an der Ladeöffnung angelegt ist und daß sie sämtlich geschlossen sein müssen oder sich zu schließen beginnen, wenn der Fahrkord in Bewegung gesetzt werden soll.
- III. Bei Aufzügen, welche keine burchgehende dichte Fahrschachtsumkleidung aus uns verbrennlichem Material besitzen und zum Be- und Entladen nicht betreten werden, sowie bei Bauaufzügen, genügt ein sester nicht entsernbarer Abschluß der Ladeöffnung, sosern er derartig angebracht wird, daß Menschen nicht in den Fahrschacht stürzen oder sich in benselben hineinbeugen können.
- § 22. Die Steuerungsvorrichtung bes Förberkorbs muß sich außerhalb bes Fahrsichachtes befinden. Die Bedienung der Steuerung darf vom Förberkorb aus nicht ersfolgen können.
- § 23. I. Seile, Gurte ober Ketten muffen so berechnet werben, daß fie mit nicht mehr als einem Drittel ihrer Bruchfestigkeit beanfprucht find.
- II. Bei Seilen ift die höchste im Querschnitt entstehende Spannung aus der Zugund Biegungsspannung zusammenzusetzen, welch letztere am Berührungspunkte von Seil und Rolle eintritt.
- § 24. Jeber Aufzug, beffen jeweiliger Stand nicht außerhalb ber Fahrbahn zu ersteunen ift, nuß in allen Forbergeschoffen mit einer Zeigervorrichtung verfeben werben.

§ 25. I. An jeder Ladeöffnung muß fich ein Schild befinden, welches in deutlich lesbarer Schrift das Wort: Aufzug, die zulässige Belastung in Kilogrammen, das Verbot des Mitsahrens von Personen, enthalten muß.

II. Bei Labeöffnungen, beren Berschlüsse fest find, ist außerdem ein Berbot, betreffend bas Sineinlehnen in ben Fahrschacht, anzubringen.

§ 26. Auf kleine Aufzüge, die nicht betretbar find (für Speisen, Akten, kleine Erzeugnisse der Industrie und bergleichen) von höchstens 100 kg Tragfähigkeit und nicht mehr als 0,7 qm Schachtquerschnitt, finden von den Bestimmungen unter Titel III nur diesenigen der §§ 3, 6, 8, 9 und 10, unter Titel IV diesenigen der §§ 23 und 25 Anwendung.

#### Titel V. Betrieb ber Aufzüge.

- § 27. I. Die Inhaber von Aufzügen bezw. die an ihrer Statt zur Leitung bes Betriebes bestellten Bertreter, sowie die mit der Bebienung der Aufzüge betrauten Personen haben dafür Sorge zu tragen, daß Aufzüge, die sich nicht in gesahrlosem Zustande befinden, nicht im Betriebe erhalten werden.
- .. II. Die mit der Bedienung der Aufzüge beauftragten Personen sind verpstichtet, während des Betriebes die Sicherheitsvorrichtungen bestimmungsmäßig zu benutzen und von hervorgetretenen Mängeln des Aufzuges dem Inhaber bezw. bessen Stellvertreter ungesäumt Anzeige zu erstatten.

III. Das Schmieren ber Führungen, ber Guhrungs- und Triebwerksteile muß vom Innern bes Fahrkorbs aus erfolgen, welcher entsprechenbe Einrichtungen besitzen muß.

- § 28. Der Fahrford darf erst dann in Bewegung gesetht werden, wenn die sämtlichen Zugangsöffnungen zur Fahrbahn und etwa vorhandene Türen des Fahrkordes geschlossen sind. Türen von Fahrkörden, mit welchen Personen befördert werden, dürsen erst dann geöffnet werden, wenn der Fahrkord an einer Förderstelle angelangt und die Abstellung der Steuerungsvorrichtung ersolgt ist.
- § 29. I. Aufzüge, mit welchen Personen beförbert werben dürfen, einschließlich der Lastenaufzüge mit Personenbesörberung, dürfen nur in Begleitung besonderer Führer benutt werden.<sup>9</sup>) Diese müssen mit den Einrichtungen und dem Betriebe des Aufzugs vertraut sein und ist dies durch einen von einem Sachverständigen (§ 31 Abs. 1) schriftlich auszustellenden und in das Nevisionsbuch § 31 Abs. 2 aufzunehmenden Beschigungsnachweis darzutun. Führer sur solche Aufzüge müssen außerdem in das Nevisionsbuch die schriftliche Erklärung eintragen, daß sie Bedienung des Aufzugs versantwortlich übernommen haben.
- II. Die Begleitung bes Führers fann erlassen werben, und es genügt die bloße Aufsicht besselben, wenn die Benutung eines Fahrstuhls ausschließlich von bestimmten, nicht wechselnden Personen ersolgt, oder sofern nur zwei Geschosse miteinander verbunden werben.

III. Bei Personensahrstühlen in Privatwohnungen, welche nur bem Berkehr einer und berselben Wohnung bienen, kann auch bie Aufsicht eines Führers erlassen werden, wenn ber Hausvorstand nachweist, daß er mit der Führung, Einrichtung und Beaufsichtigung bes Fahrstuhls vertraut ist und erklärt, die Berantwortung für die bestimmungsgemäße Benutung der Sicherheitsvorrichtungen seitens berjenigen Personen, die er zur selbständigen

<sup>9)</sup> Grunbsätlich auch die mit Knopffteuerung ausgerüsteten elektrisch betriebenen Aufzüge. In geeigneten Fällen können nach § 34 Nr. VII von dem Regierungspräsidenten Ausnahmen zugelassen werden, doch ist große Borsicht und Sorgsalt bei der Prüfung geboten. Erl. d. Ressortinitiers v. 3. März 1903, M. s. H. u. G. Nr. III a 1418.

Benutung des Jahrstuhls zuläßt, zu übernehmen. Solche Jahrstühle sind indessen, abs gesehen von den durch die zuständigen Sachverständigen (§ 31) vorzunehmenden regels mäßigen Untersuchungen, der ständigen Aussisch in mindestens jährlichen Fristen zu unterstellen.

§ 30. I. Die Fahrgeschwindigkeit von Aufzügen, welche Personen befördern dürsen, ober auf denen Hührer mitsahren dürsen, soll 1,5 m in der Sekunde nicht überschreiten. Um Triedwerk nuß eine Vorrichtung vorhanden sein, welche das Wachsen der Geschwindigsteit über dieses Maß hinaus bei der Abwärtsbewegung des Fahrkords verhindert.

Zusatz zusolge ME. v. 20. April 1903, MBl. S. 114: "Diese Bestimmungen finden keine Unwendung auf Bremssahrstühle in Mahlmühlen".

II. Personen= und Lastenfahrstühle mit Geschwindigkeitsbremse (selbsttätiger Senkbremse) dürsen nach Loslösung des Seils vom Fahrkord mit höchstens 1,5 m Geschwindigkeit in der Sekunde niedergehen.

#### Titel VI. Abnahme und überwachung der Aufzüge.

§ 31. I. Einer vorgängigen Genehmigung des maschinellen Teiles eines Aufzuges bedarf es nicht, dagegen muß jeder neue Aufzug, bevor er in Betrieb genommen wird, einer technischen Untersuchung durch einen Sachverständigen dahin unterzogen werden, ob der Aufzug bezüglich seiner maschinellen Anlage den Bestimmungen dieser Berordnung entspricht. Der Antrag<sup>10</sup>) auf Abnahme ist von dem Aufzugbesitzer dei dem zuständigen Sachverständigen anzubringen.<sup>11</sup>)

Die gegenwärtige Rechtslage bietet bemnach keine Möglichkeit, die Kosten der Prüsung und Überwachung der in erster Linie, in den meisten Fällen sogar ausschließlich zum Ruben des Eigentümers betriebenen Fahrstähle, wie überhaupt derartiger gefährlicher Unslagen den Besitzern aufzuerlegen. Dieser offenbaren Unbilligkeit beabsichtigt der "Intwurf eines Gesetze, betr. die Kosten der Prüsung und Überwachung von elektrischen Anlagen, Dampssässen, Aussigen und anderen gefährlichen Einrichtungen" abzuhelsen (Druck. d. Ubg.H. 1904, Nr. 10, 406, 525, 526, 558, 580, des Herrenh. Nr. 168, 181). Der sier zunächt in Vetracht kommende § 1 lautet nach den Beschlässen kommission in

erster Lesung (Drucks. Abg. H. 406):

"Soweit durch Polizeiverordnung des Oberpräsidenten, des Regierungspräsis denten (in Berlin des Polizeipräsidenten) oder des Oberbergamts angeordnet wird, daß

1. Aufzüge, 2. Kraftfahrzeuge, 3. Dampffässer, 4. Gefäße für verbichtete und

verflüssigte Gase, 5. Mineralwasserapparate, 6. Azetylenanlagen,

burch Sachverständige vor der Inbetrichsetzung oder wiederholt mährend des Bestriebes geprüft werden, kann in diesen Verordnungen den Besitzern die Verpslichtung auserlegt werden, die hierzu nötigen Arbeitskräfte und Vorrichtungen bereit zu stellen und die Kosten der Prüsungen zu tragen."

<sup>10)</sup> d. h. schriftlicher Antrag des Aufzugbesitzers.

<sup>11)</sup> Nach der DBG. v. 23. Januar 1900, PBBl. 21 422 erscheint es mangels einer besonderen gesetlichen Bestimmung, wie eine solche beitpielsweise im § 3 des Gesetses v. 3. Mai 1872, den Betrieb der Dampstesselle betr., bezüglich der Kosten der Dampstesselle prüsung und Überwachung enthalten ist, unzulässig, die Kosten der Untersuchung von Fahrstühlen den Bestern aufzuerlegen, da die in Rede stehenden Kevisionen lediglich den Charafter der Einziehung von Informationen zum Zweck der Feststellung, ob Anlaß zu einer polizeilichen Anordnung vorliegt, tragen. Die dadurch entstehenden Kosten sind kosten der Fornen dem Eigentümer im Wege. 27 73 und 76. Die entstehenden Untsosen ledigerierwaltung. Pgl. DBG. 27 73 und 76. Die entstehenden Untsosen (DBG. 31 310), auch können die Gebühren der Sachverständigen nicht im Wege bes Berwaltungszwangsversahrens eingezogen werden. (Bgl. WG. v. 25. Mai 1883, WBC. S. 165 und DBG. v. 1. Juli 1902 I Nr. 1078.)

II. Bei ber Abnahme sind durch Fahrproben mit der höchsten zulässigen Belasiung sämtliche vorgeschriebenen Sicherheitsvorrichtungen einzeln zu prüsen. Die Zuverlässissister der Fang- oder Bremsvorrichtungen ist mit der höchsten zulässigen Belastung und mit dem leeren Fahrford bei der größten erlaubten Geschwindigkeit des niedergehenden Fahrfords zu prüsen Bei dieser Probe müssen die Tragorgane vom Fahrford losgelöst oder mindestens soweit gesockert werden, daß sie schlass sind. Fahrstühle mit Fangvorrichtung müssen sich nach Lösung oder Lockerung der Tragorgane sestelemmen, nachdem sie höchstens 0,25 m tief gesallen sind.

III. Über den Befund der Prüfung ist von dem Sachverständigen eine schriftliche Bescheinigung auszustellen. Diese ist von dem Sachverständigen mit einem Gremplar der von dem Unternehmer der Anlage in zweisacher Aussertigung zu beschaffenden und von dem Sachverständigen zu bestätigenden Zeichnung und Beschreibung des Auszuges einem von dem Unternehmer zu beschaffenden Revisionsbuch anzuheften.

IV. Der Sachverständige hat diese Fahrstuhlpapiere der Ortspolizeibehörde zur Kenntnis zu übersenden, welche, wenn auch die baupolizeiliche Abnahme der Anlage zu keinen Bedenken Beranlassung gegeben hat, dem Unternehmer unter Beifügung der Fahrstuhlspapiere die Betriebsersaubnis für den Aufzug erteilt.

VI. Die Fahrstuhlpapiere sind von bem Inhaber bes Aufgugs gur jeberzeitigen Ginsicht= nahme für die Aufsichtsbeamten und Sachverständigen bereit zu halten.

§ 32. I. Die Aufzüge gur Beförberung von Personen, sowie die Lastenaufzüge, auf benen Führer mitfahren burfen, sind in höchstens zweijährigen Zwischenräumen burch

In den bisherigen Verhandlungen der beiden Häuser des Landtages ist im allgemeinen eine Verständigung über den Gesetzentwurf erzielt, nur bezüglich der Prissung und liberwechung der elektrischen Anlagen bestehen noch wesentliche Meinungsverschiedenheiten. Die allerseits anerkannte dringende Notwendigkeit, die bestehende Unbilligkeit zu beseitigen, wird indes hossentlich dals zu einer Verständigung über das Gesetz sichen. (Vgl. Berhandl. d. Abg. 1904, S. 298 si., 6875 si., 7007 si., des Herrenh. S. 630 si.)

Bis dahin mirbe sich nach diesseitiger Ausschlung eine Seranziehung der Aufzugsbestiger wenigstens zu den Kosten der ersten sachverständigen Abnahme dadurch erreichen lassen, daß sir die Abnahme der Aufzüge besondere Baupolizeigebühren erhoben werden. Es setz dies eine Abänderung der Bestimmung unter I des § 31 der Fahrstuhlverordnung, sowie die Aussahne der Aufzugsanlagen unter die der daupolizeislichen Genehmigung bedürsenden baulichen Anlagen in den einzelnen Baupolizeislichen Genehmigung bedürsenden daufäge und zwar einschließlich ihrer maschinellen Teile können zweisellos als dauliche Serstellungen im Sinne des § 6 des Kommunalabgabengesetze bezw. der AKO. v. 30. Dezember 1895 (GS. 1896 S. 8) angesehen werden. Kür dieselben besondere Polizeisebühren zu erheben, ist ebenso zulässige weinden, entsprechend zu erhöhen. Diese Gebühren bezw. Zusatzeichnen sit ebenso zulässige besinden, entsprechend zu erhöhen. Diese Gebühren des zuläszeichnen sit ebenso zuläszeischnen entsprechend zu erhöhen. Diese Gebühren bezw. Zusatzeichnen sie daupolizeischnen der Kosten der Aufzüge können so demeisen werden, daß sie die Kosten, welche die Zuziehung von Kahrstuhlsachverständigen verursachen, voll decken. Die Kosten der späteren wiederkehrenden Revisionen würden auch dei einer derartigen Regelung allerdings nach wie vor von der Polizeiwerwaltung zu tragen sein. — So lange die Zisser I S 31 der KahrstuhlsPB. noch unverändert besteht und die Gachverständigen demnach nur aus Untrag der Auszugsdesser in Funktion treten, werden die letzteren den ersteren zwilrenklich für die Entschälich sierer Resperklich feit die Entschälich giere Mühembaltung haftbar bleiben.

bie Sachverständigen einer wiederkehrenden Untersuchung zu unterwerfen. Bremssahrsstühle in Mahlmühlen bleiben von den regelmäßigen Untersuchungen besreit, auch wenn Versonen mit ihnen befördert werden dürsen.

II. Bei ben wieberkehrenden Untersuchungen ist die Anlage in derselben Weise wie bei der ersten Abnahme zn prüfen. Den Besund der Revision hat der Sachverständige in das Revisionsbuch einzutragen.

III. Die zur Vornahme der Revision ersorderlichen Vorkehrungen hat der Inhaber bes Aufzugs nach rechtzeitiger Benachrichtigung durch den Sachverständigen auf seine Kosten zu treffen. 12)

IV. Vorgefundene Mängel find innerhalb einer von dem Sachverständigen zu stellenden Frist zu beseitigen, nach deren fruchtlosem Verlauf der Sachverständige der Ortspolizeis behörde von den vorhandenen Mängeln Anzeige zu erstatten hat.

V. Findet der Sachverständige den Aufzug in einem Zustande, welcher eine uns mittelbare Gefahr einschließt, so hat er durch Vermittlung der Ortspolizeibehörde die sofortige Einstellung des Betriebes zu veranlassen, sowie daß dies geschehen, in das Nevisionsbuch einzutragen.

§ 33. Als Sachverständige im Sinne dieser Polizeiverordnung gelten die von ber Ortspolizeibehörbe als solche zu bezeichnenden Bersonen.

#### Titel VII. Ginführungs: und übergangsbestimmungen.

§ 34. I. Diese Berordnung tritt (ein Jahr Frist) am . . . . . unter gleichzeitiger Aushebung aller etwa früher erlassenen ben gleichen Gegenstand betressenden Berordnungen und Aushebung aller etwa entgegenstehenden Bestimmungen von Baupolizei-Berordnungen in Kraft.

II. Bis zu diesem Zeitpunkt in Betrieb gesetzte Aufzüge sind den Vorschriften der §§ 3—5 nicht unterworfen, dagegen kann bei wesentlichen Anderungen der baulichen Anlagen gesordert werden, daß sie den Vorschriften aad. entsprechend abgeändert werden.

III. Hinsichtlich der übrigen Bestimmungen sind Personensahrstühle, einschließlich derzienigen Lastensahrstühle, auf denen Führer mitsahren dürsen, innerhalb zwei Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Berordnung mit den Borschriften derselben in Übereinstimmung zu bringen, und werden zu diesem Zweck in den ersten drei Monaten nach Ablauf der zweisährigen Frist einer Revision unterzogen, sosenn sie nicht bereits früher unter Überzwachung standen und sich in Übereinstimmung mit den Borschriften besinden.

IV. Für Lastenfahrstühle gilt das im Absat III vorstehend Gesagte mit der Maßegabe, daß die Bestimmungen unter § 21 II auf bestehende, mit den Borschriften nicht übereinstimmende Fahrstühle erst dann Anwendung sinden, wenn am Fahrstuhl oder bessen baulichen Anlagen wesentliche Änderungen vorgenommen werden, oder wenn der Fahrstuhl erneuert wird.

V. Aufzüge, welche bei Inkrafttreten dieser Berordnung bereits im Betrieb waren, bebürfen vor der Abnahme nicht der Aussertigung von Zeichnungen und Beschreibungen. Die Abnahme-Bescheinigung ist jedoch aufzubewahren und ersorderlichenfalls ein Revisionsbuch zu beschaffen.

VI. Die erste Abnahme der Bremssahrstühle in Mahlmühlen kann innerhalb einer Frist von drei Jahren vorgenommen werden.

<sup>12)</sup> Bgl. DBG. 7 385, 15 423, 26 386, 403, BBBl. 21 422.

VII. Die höheren Verwaltungsbehörden sind besugt, die vorstehenden Fristen auf Antrag zu verlängern, auch von der Durchführung einzelner Bestimmungen dieser Bersordnung bei bestehenden, sowie bei neu herzustellenden Anlagen Abstand zu nehmen. 13)

VIII. Bei Aufzügen, welche für Bauten und andere nur vorübergehend benubte Anlagen in Betrieb gesetht werben, ift die Polizeibehörde befugt, von der Erfüllung der Bestimmungen, außer den im § 6 angegebenen ganz oder teilweise abzusehen.

#### Titel VIII. Strafen.

§ 35. Übertretungen bieser Berordnung werben, wenn nicht nach ben allgemeinen Strafgesetzen eine härtere Strase verwirkt wird, mit einer Gelbstrase bis zum Betrage von 60 Mark bestraft.

3.

# Borichriften über die Ausbildung und Anstellung der Fahrstuhlführer.

(Den Revifionsbüchern einzuverleiben.)

- 1. Die zur FahrstuhlführersPrüfung zuzulassenden Bersonen mussen unbescholten sein und haben den Nachweis zu erbringen, daß sie unter der Anleitung und Kontrolle eines geprüften und bewährten Fahrstuhlführers oder in einer Fahrstuhlsabrik entsprechend ausgebildet sind.
- 2. Jeder zu Prüfende muß mit den Einrichtungen, dem Betrieb und der Bedienung des Fahrstuhls, für den er geprüft wird, sowie mit den Bestimmungen der Fahrstuhls ordnung insbesondere §§ 2 bis einschl. 19 völlig vertraut sein, auch die Antriedsvorrichtung zu bedienen verstehen (Einschlen Ausschaltung, Ausschaltung, Schmieren), sowie den Zweck und die Bestimmung ihrer einzelnen Teile kennen; in jedem Falle muß er genau wissen, welcher Eingrisse er sich zu enthalten hat. Er nuß alle Sich erungsvorrichtung en des Fahrstuhls und ihre bestimmungsgemäße Benutzung nicht nur genau kennen, sondern auch hinsichtlich der Grenzen ihrer Wirksamkeit zu beurteilen, auch jede einstretende Beschränkung oder gar Bereitelung ihrer Wirksamkeit alsbald zu erkennen verstehen. Zeigervorrichtungen wo solche vorhanden sind muß er zu überwachen und in ordnungsmäßigem Zustande zu halten verstehen.
- 3. Nach bestandener Brüsung wird dem Fahrstuhlführer ein Befähigungsnachweis ausgestellt und dieser in das Fahrstuhlbuch ausgenommen. Der Fahrstuhlführer muß in dieses Buch die schriftliche Erklärung eintragen, daß er die Bedienung des Fahrstuhls verantwortlich übernommen hat. Sind mehrere Führer zugelassen, so müssen sie alle eine entsprechende Erklärung eintragen. Einer von ihnen muß die Oberaufsicht führen, was in den Revisionsbüchern zu bekunden ist und ist unter allen Umständen sür die Abstellung der sämtlichen Mängel des Fahrstuhls in erster Linie verantwortlich.

Berlin, ben 15. Juni 1904.

Der Polizei=Präsident.

<sup>13)</sup> Diese Bestimmung ist wesentlich mit zu bem Zweck in das Muster sür die in Rede stehenden Polizeiverordnungen ausgenommen worden, um die Exprobung von Neuerungen auf dem Gebiete des Fahrstuhlwesens zu erleichtern. Nichtig augewendet, wird sie auch diesem Zwecke genügen. Wo deshalb die Exprodung solcher Neuerungen erwünscht erscheint und genügende Gewähr gegen Misbrauch gegeben wird, enwsiehlt es sich, Fortschritte auf dem Gebiete des Fahrstuhlwesens durch die Gestattung der zu ihrer Exprodung und Ausbildung ersorderlichen Ausnahmen zu unterstützen. W.C. v. 3. März 1903, M. s. H. H. (G. III a/418.

#### 4.

# Obliegenheiten der Fahrstuhlführer.

- 1. Der Führer hat sich vom richtigen Stand des Fahrkordes vor der jedesmaligen Benuhung zu überzeugen, vor und während der Fahrt auch davon, daß alle Verschliffe, Sicherheits- und sonstigen Ginrichtungen sich in vorschriftsmäßigem Zustande besinden sowie, daß der Fahrkord und die Vorräume ausreichend durch Tageslicht oder künstliches Licht erleuchtet sind.
- 2. Von dem Augenblick an, in dem eine Fahrschachttür geöfsnet wird, dis sie wieder jest geschlossen ist, muß abgesehen von den mit sogen. schwerem Abhängigkeitsverschluß versehenen Fahrstühlen (§ 8 Abs. 2) der Führer im Bereiche der Steuervorrichtung bleiben und unaußgesetzt darüber wachen, daß sie von niemand außer ihm berührt oder gehandhabt wird.

Er ist dafür verantwortlich, daß die zulässige Belastung oder die zu befördernde Bersonenzahl nicht überschritten wird. Der hat serner darauf zu achten, daß die zu bessördernden Güter so verteilt werden, daß der Boden des Fahrfordes möglichst gleichmäßig belastet und nirgends überragt wird und daß die Umwehrungen oder Wände des Fahrsfordes keinerlei Oruck auszunehmen haben.

3. Bevor er die Steuerung in Bewegung setzt, nuß er seinen Stand neben der Steuervorrichtung eingenommen, dassür gesorgt und sich davon überzeugt haben, daß die Fahrschachttür geschlossen ist und fest im Schloß liegt. It eine Fahrforbtür vorhanden, so
muß auch diese vor der Absahrt geschlossen werden.

Beteiligung an Gesprächen mahrend bes Betriebes ift tunlichst zu vermeiden.

Erst wenn ber Fahrford in genau mit einer Aussteigestelle abgleichender Fußbobenlage völlig zum Stillstand gebracht ist,2) auch die Steuermarke genau auf Mittelstellung steht, darf seine Tür (wo eine solche vorhanden ist) und demnächst die Schachttur wieder geössnet werden. Auch während des Aus- und des Einsteigens oder des Berladens ist die Steuervorrichtung wie oben angegeben zu überwachen und nicht außer Bereich zu lassen.

- 4. Alle hervortretenden Mängel des Aufzuges hat der Führer ungesäumt dem Inshaber bezw. Stellvertreter und, wenn dieser nicht Abhilse veranlaßt, alsbald dem Fahrstuhlsachverständigen anzuzeigen. Der Führer ist dasür verantwortlich, daß der Fahrstuhl nicht im Betrieb bleibt, wenn er sich nicht in gesahrlosem Zustande besindet. Der Fahrstuhlsichlissel darf nicht an andere Personen abgegeben, muß vielmehr sorgsältig bewahrt werden.
- 5. Wenn zur Abstellung von Mängeln ober aus sonstigen Gründen Reparaturen ersfolgen, ist der Führer keineswegs von seinen Obliegenheiten entbunden; er hat alsdann außerdem basur zu sorgen, daß mit der Reparatur nicht begonnen oder fortgesahren wird, so lange nicht der Fahrstuhl sür alle anderen Zwecke außer Betrieb geseit, dies an allen Zugängen sür jedermann leicht erkenndar gemacht und eine geeignete Absperrung gessährlicher Stellen erfolgt ist. Auch für die zum Zweck der Reparatur unternommenen Fahrten ist die Aufsicht und Begleitung des Fahrstuhlsührers unerläßlich; den Monteuren oder Fahrstuhlarbeitern ist eigenmächtiges Fahren oder Befördern anderer Personen streng untersagt.

2) Bei hydraulischen Aufzügen, wenn vollständige Schließung bes Zulaufschiebers

stattgefunden hat.

<sup>1)</sup> Ift der Personenzudrang dauernd ein heftiger, so haben die Führer wegen Zuweisung von hilfskräften dem Betriebsbesitzer und nötigenfalls dem zuständigen Fahrstuhlssachverständigen Anzeige zu erstatten.

6. Die Führer haben das Necht und die Pflicht, die Namen solcher Personen, die sie bei ihren Obliegenheiten stören oder hindern, sestzustellen und behufs Bestrafung (§ 21 der Fahrstuhlordnung) zur Anzeige zu bringen. In Fabriken, Hotels und Warenhäusern haben die zuständigen Fahrstuhlführer während der Betriebszeit entsprechende Abzeichen zu tragen.

Berlin, ben 15. Juni 1904.

Der Polizei=Prafident.

3) Diese Borschriften sind im Borraum jedes Fahrstuhls an in die Augen fallender Stelle fest anzubringen.

#### 48.

# Polizeiverordnung, betreffend die banliche Anlage und die innere Einrichtung von Theatern, Zirkusgebäuden und öffentlichen Berstammlungsräumen.<sup>1</sup>)

(Gültig für ben Umfang ber Monarchie.)

Polizeiverordnung.

Auf Grund der §§ 137, 139 und 43 Absat 3 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (GS. S. 195 ss.), sowie der §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1860 (GS. S. 265) verordne ich als Landespolizeibehörde für den Stadtkreis Berlin, mit Zustimmung des Herrn Ober-Präsidenten, was solgt:

#### I. Yorldriften für Menbanten und Umbanten.2)

§ 1. Die Aufführung neuer und der Umbau bestehender Theater und Zirkusgebäude, sowie die Herstellung von öffentlichen Versammlungsräumen in Reubauten und Umbauten unterliegen nebst allen zu solchen Aulagen gehörigen Betriebseinrichtungen polizeilicher Genehmigung nach solgenden besonderen Borschriften.

Die Bestimmungen der bestehenden allgemeinen Bauordnungen bleiben hinsichtlich der im ersten Absatz bezeichneten Anlagen insoweit in Kraft, als sie nicht im Widerspruch mit dieser Berordnung steben.

<sup>1)</sup> Der Entwurf obiger Polizeiverordnung ist den Regierungs-Präsidenten durch Erlaß v. 12. Itober 1889 (MBl. S. 180), mitgeteilt und sind daraushin nahezu gleichlautende Polizeiverordnungen für sämtliche Regierungsbezirfe erlassen worden. Die Abweichungen sür den Landespolizeibezirf Berlin sind hervorgehoben. [Bgl. ferner den ME. v. 18. März 1891 (MBl. S. 19). Die Beachtung der auf Erund dieser Erlasse ergangenen Pol.-Berordnungen, namentlich in ihrer Anwendung auf nur zeitweilig zu theatralischen Schaustellungen usw. benutzt Baulichseiten ist erneut eingeschärft durch ME. v. 5. September 1897 (MBl. d. i. B. S. 218 und v. 27. Juni 1899 Nr. II S. 11287), vgl. auch ME. v. 18. November 1881, MBl. 1882 S. 9.]

<sup>2)</sup> Nach bem Erlaß vom 12. Oftober 1889 (MBl. S. 180) sind die Entwürse für Neubauten aller großen Theater, solcher Zirkusgebäude, welche mehr als 1000 Sityplätze und Stehplätze enthalten und solcher öffentlicher Bersammlungsräume, welche mehr als 1200 Personen aufzunehmen vermögen, vor Erteilung der Bauerlaubnis dem Minister der öffentl. Arbeiten vorzulegen, es sei den, daß derartige Gebäude nur zeitweilig sir zene Zwecke hergestellt werden. Borausgesett wird in letzterem Falle indessen, daß die Benutung der Baulichkeiten sich auf die Bauer höchstens einiger weniger Monate erstreckt und daß die Bauten alsdann wieder beseitigt werden. Werl. v. 15. Juni 1899.

#### A. Theater.

§ 2. Theater im Sinne dieser Berordnung sind diejenigen Gebäube, welche nach Zweck und Gesamtanlage dauernd zu Schauspielen ober zur Schaustellung von Personen bestimmt sind.3)

Große Theater sind solche, welche nach ben Bestimmungen biefer Berordnung auf Sig- und Stehpläten mehr als 800 Zuschauer aufzunehmen vermögen.

Alle übrigen Theater gelten als fleine.

#### 1. Große Theater.

Lage und Berbindung mit ber Strafe.

§ 3. Die Theatergebäude müssen mit ihrer die Hauptein= und Ausgänge enthaltenden Front in der Baufluchtlinie einer öfsentlichen durchgehenden Straße oder in einem Abstand von derselben liegen, welcher eine Bebauung der zwischenliegenden Fläche ausschließt. Der Abstand der vorerwähnten Front des Theatergebäudes von der gegenüber= liegenden Straßenbegrenzung soll in der Regel mindestens 20 m betragen.

Dieser Abstand dars ausnahmsweise bis auf 15 m ermäßigt werden, wenn das Theatergebäude ringsum frei oder auf einem Eckgrundstück liegt oder, wenn eingebaut, mit einer zweiten öfsentlichen Straße durch eine mindestens 3 m breite Durchsahrt in Berbindung gesetzt wird.

Bei Aufführung eines Theatergebäudes zwischen nachbarlichen Brandmauern sind zu beiden Seiten des Zuschauerhauses von der Trennungswand zwischen Bühnenhaus und Zuschauerhaus bis zur Eintrittshalle offene Höse von mindestens 6 m Breite anzulegen und mit der öffentlichen Straße mittelst Durchsahrten von wenigstens 3 m lichter Breite und 3,5 m lichter Höhe zu verbinden.

In ben Umfassmänden des Bühnenhauses bürsen Tür- oder Fensteröffnungen nur da angelegt werden, wo der Abstand einer solchen Öffnung von der Nachbargrenze oder von anderen Bauten auf demselben Grundstück, salls dieselben eine größere Höhe als 10 m bis zum Dachsirft haben, mindestens 9 m beträgt. Bei Schuppen und kleineren Bauten muß dieser Abstand mindestens 6 m betragen.

In ben Umfasswänden des Zuschauerhauses dürfen Tür- ober Fensteröffnungen nur da angelegt werben, wo der Abstand einer solchen Öffnung von der Nachbargrenze ober von anderen Bauten auf demselben Grundstück mindestens 6 m beträgt.

#### Bauart.

§ 4. Die Umsassunde eines Theatergebändes, die Trennungswand zwischen Bühnenhaus und Zuschauerhaus, sowie die Wände, welche Treppen umschließen, sind aus Steinen, die inneren Scheidewände mit Ausnahme von Trennungswänden zwischen Logen entweder ebenso ober aus anderem unverbrennlichen Material herzustellen. Die Dach=

<sup>3)</sup> Auch Spezialitätentheater, sogenannte Barietstheater fallen unter den Begriff "Theater" im Sinne des § 2 der PB. und unterstehen den Vorschriften der §§ 3 dis 43 und 79 daselbst. Auch für diese Theater gilt mithin das Berdot des Rauchens. Die Ressortinisster haben indes die Regierungs-Prösidenten ermächtigt, im Bege einer Polizeiverordnung die allgemeine Berordnung durch einen Jusat zu § 3 i dahin abzuändern, daß das Rauchen gestattet ist, "wenn nur eine Bühne ohne Versenstung, Schnürboden und Schnürgalerie vorhanden ist und säntliche Kulissen, Sossitier, hänge, Versahstick, sowie der Vorhaug aus unverdrenntlichen Stoffen — im Gegensah zu schwer entstammbaren — hergestellt sind." MErl. v. 18. April 1899. Als unverdrenntlicher Stoff ist Asbestzewebe empsohlen. WErl. v. 15. September 1899.

ftühle sind aus Gisen herzustellen. Das äußere Deckmaterial muß gegen Übertragung eines Feners von außen her sicheren4) Schutz gewähren.

Das bei Eindestung der Dächer eiwa verwendete Holz (Schalbretter, Latten u. bergl.) ist durch Berohren und Berputen, durch Behobeln ober auf andere geeignete Beije gegen schnelles Entstammen zu sichern.

Die Unterstützung, sowie ber etwaige Belag<sup>5</sup>) bes Schnürbobens über bem Bühnenraum mussen jum Schutz ber eisernen Dachkonstruktion seuersicher ausgeführt werben.

Luftabzugsöffnungen und Oberlichter sind zwischen Decken und Dächern mit unverstrennlichen 50 cm hoch über die Dachfläche hinausgeführten Einfassungen zu versehen. Ebenso müssen die Umfassungswände von Lichthöfen in seuersicherer Monstruktion 50 cm über die Dachfläche geführt werden. Lichthossen durfen nicht aus Holz hergestellt werden. Unterhalb der äußeren Oberlichter sind Drahtnetse anzubringen.

Die Fußböben der Flure, Vorsäle und Korridore sind aus unverbrennlichem Material herzustellen. Sin hölzerner Fußbodenbelag ist nur statthaft, wenn er unter Vermeidung von Hohlräumen dichtschließend auf unverbrennlicher Unterlage liegt.

Die Deden der Durchsahrten, Flure, Korridore und Treppenräume sind aus unversbrennlichem Material herzustellen.

Das Kellergeschoß ist mit Ausnahme ber unter ber Bühne liegenden Teile zu wölben und darf, soweit in demselben Magazin- und Lagerräume angelegt werden, nicht in unmittelbarer Berbindung mit Korridoren und Treppenräumen stehen.

Alle Korribore und Treppenräume muffen unmittelbar von außen beleuchtet werden. Für Korribore find Oberlichter ausgeschlossen.

§ 5. Freitragende Treppen sind verboten. Bei Treppen mit geraden Läusen dürsen Wendelstusen nicht angeordnet werden. Die Podeste berselben dürsen nicht schmaler sein als die Treppenläuse.

Die Treppenstusen muffen einen Auftritt von wenigstens 26 cm haben; ihre Steigerung barf bochftens 18 cm betragen.

Geschwungene Treppen muffen an ben schmalsten Stellen minbestens 23 cm Auftritt erhalten.

Die Treppen find auf beiben Seiten mit Geländern ober Handläufern zu versehen, welche feine freien Enden haben burfen.

Berschläge unter Treppen sind verboten.

Bei hölzernen Treppen, soweit solche in bieser Berordnung nicht verboten sind (§§ 6, 15, 21 und 22), muffen die Unteransichten mit Mörtel verputzt werben.

Bei Feststellung der vorschriftsmäßigen Abmessung einer Treppe soll die Beite zwischen ben Geländern gemessen maßgebend sein.

§ 6. Wohnräume dürfen im Bühnenhause nicht höher als zur ebenen Erbe angelegt werden; sie mussen Decken aus unverbrennlichem Material erhalten, durch massive Wände

<sup>4)</sup> Zulässig sind demnach unverbrennliche Stosse, sowie Zink- und Asphaltpappe. ME. v. 21. Februar 1892.

<sup>5)</sup> Unter feuersicherem Belag ift Lehm= ober Gipsestrich, ein Belag mit Ziegeln, Gips= bielen, Anlotithplatten ober sonft einem unwerbrennlichen Stoffe gemeint.

<sup>&</sup>quot;Inter ber Bezeichnung "fenersicher" sind, wo es sich um Bande und Decken handelt, Konstruktionen aus Berkstein, Ziegeln, Sieniachwerk, Sienwellblech ober aus verputztem Drahtgeflecht zu verstehen; Holzkonstruktionen sind nur dann als senersicher anzusehen, wenn dieselben mit Mörtel verputzt, mit Eisenblech benagelt, mit Gipsdielen ober sonft einem unverbrenulichen Stoffe umkleibet sind. ME. v. 21. Februar 1892.

ohne Öffnungen von ben übrigen Gebäudeteilen abgeschlossen und lediglich von außen ber zugänglich gemacht werben.

Im Zuschauerhause ist die Anlage von Wohnräumen unter der Bedingung gestattet, daß ihr Justoden nicht höher als 10 m über der Straße liegt und daß sie mit einer aus unverbrennlichem Material hergestellten, von den Kellerräumen abgeschlossenen und unmittelbar ins Freie führenden Treppe in Berbindung gebracht werden.

Die Anlage vermietbarer Geschäftsräume, sowie allgemein zugänglicher Restaurationen und Konditoreien darf in einem Theatergebäude nur im Kellers oder Erdgeschöß und nur unter der Bedingung zugelassen werden, daß solche Räume Decken aus unwerdrennslichem Material erhalten, durch massive Wände ohne Öffnungen von den für den Theaterbetrieb benutzten Gebäudeteilen abgeschlossen und lediglich von außen her zugänglich gemacht werden.

Werben für das Theaterpublikum besondere Restaurationsräume vorgesehen, so dürsen bieselben, falls ihre Gesamtgrundsläche mehr als 50 qm beträgt, nicht höher als im Erdgeschoß liegen und müssen unmittelbare Ausgänge nach der öffentlichen Straße erhalten.

Diese Borschrift sindet auf Räume mit Berkaufstischen zur Berabreichung von Ersfrischungen mährend der Borstellungen keine Anwendung.

Die Unlage von Magazinraumen ist im Zuschauerhause, im Buhnenraum, auf bem Schnürboben und in ben Buhnenkellern verboten.

Berben Magazinräume im Bühnenhause angelegt, so bürfen sie nicht in unmittelbarer Berbindung mit den sür den Berkehr im Bühnenhause erforderlichen Gängen und Treppen stehen.

§ 7. Die Zugänge zum Dachgeschoß, beren minbestens zwei anzulegen sind, müssen mit seuer= und rauchsicheren, selbsttätig zusallenden, unverschließbaren Türen versehen werden. Sind zur Herstellung dieser Zugänge Einbauten in den Dachraum ersorderlich, so müssen dieselben aus unverbrennlichem Material ausgesührt werden.

Soweit ein Dachraum vorhanden ist, muß der Fußboden desselben durchweg feuers sicher abgebeckt werden.

§ 8. Alle Theatergebäude find mit Blipableitern zu versehen.

An den Außenfronten und in Sofen find nach näherer Bestimmung der Polizeisbehörde eiserne, in einer Sohe von 3 bis 4 m über dem Erdboden beginnende Leitern für die Feuerwehr anzulegen.

#### Zuschauerhaus.

§ 9. Über dem Parquet dürfen höchstens 4 Ränge angelegt werden.

Die Dede des obersten Nanges muß überall mindestens 2,5 m über bem Jußboden ber höchsten Plätze liegen.

Im Parquet und auf ben nicht zu Logen eingerichteten Rangteilen muffen die Sitze reihen unverrudbar auf bem Fußboben befestigt werden. Es burfen nur Alappsitze, welche ielbsttätig ausschlagen, ober Banke verwendet werden.

§ 10. Die im Zuschauerraum zulästige höchste Bersonenzahl ift von ber Polizeibehörbe nach folgenben Bestimmungen festzustellen;

Die Breite ber Sige muß minbestens 50 cm und ber Abstand ber Reihen von ein= anber minbestens 80 cm betragen.

Berriickbare Sige sind nur in Logen und zwar bis zur Zahl von 10 m in jeder Loge zulässig.

Die Zahl ber Site in ununterbrochener Reihe neben einem Seiten- ober Zwischengang barf im Parquet und im ersten Rang 14, auf ben übrigen Rängen 12 nicht übersteigen.

Für Stehpläte bürsen höchstens 3 Personen auf 1 qm Grundsläche gerechnet werben. Auf Bänken sind die einzelnen Sitze durch Leisten von einander zu trennen.

- § 11. Die Breite der Gänge im Zuschauerraum, sowie die Anzahl und Breite der auf die Korridore sührenden Türen ist für das Parquet und für die nicht zu Logen eingerichteten Rangteile nach dem Berhältnis von 1 m für 70 Personen zu bemessen. Diese Gänge und Türen dürsen nicht unter 90 cm breit sein; es kann jedoch bei der ersten Sitreihe des Parquets und der Ränge die Gangbreite dis auf 65 cm verringert werden.
- § 12. In ben Gängen bes Zuschauerraumes bürsen Klappfige nicht angebracht und Stühle nicht ausgestellt werben.

Stufen in den Gangen innerhalb bes Parquetraumes find unguläffig.

13. Für das Parquet und die Ränge müssen Korridore angelegt werben, welche in der Regel ununterbrochen um den Zuschauerraum herum zu führen sind. Einbauten von Nangteilen, welche die Korridore in der Mitte unterbrechen, können ausnahmsweise gestattet werden, sosern dabei für eine genügende anderweite Verbindung der beiden Korridorhälsten Sorge getragen ist.

Stufen in ben Korriboren find nur ausnahmsmeise guläffig.

Die Breite ber Korribore muß in allen Fällen minbestens 3 m betragen, im übrigen jeboch nach bem Berhältnis von 1 m für 80 Personen bemessen werden.

§ 14. Für jeben Rang find zwei besondere Treppen anzulegen, welche nur einen Zugang zu dem betressenen Rang haben dürsen und einen unmittelbar auf die Straße sührenden Ausgang erhalten müssen, wobei Freitreppen nur bis zu einer Sohe von 2 m über die Straße zulässig sind.

Für Parquet und ersten Rang sind gemeinschaftliche Treppen zuläsig falls das Parquet im Erdgeschof liegt.

Es müffen porhanden fein:

für bas Parquet: bis 311 300 Personen 2 Treppen von je 1,50 m Breite; bei mehr als 300 Personen soll bie Breite nach bem Berhältnis von 1 m für 100 Personen berechnet werben;

für die Ränge: bis 3u 270 Personen 2 Treppen von je 1,50 m; bei mehr als 270 Personen soll die Breite nach bem Berhältnis von 1 m für 90 Personen berechnet werben.

Werben für Varquet und ersten Rang gemeinschaftliche Treppen angelegt, jo jollen ihre Breiten nach der Summe der Plätze im Parquet und ersten Rang und zwar nach den für die Ränge geltenden Verhältniszahlen ermittelt werden.

§ 15. Wenn Theater zwischen nachbarliche Brandmauern eingebaut werben, so muß außer den vorgeschriebenen Treppen auf jeder Ranghöhe in den offenen Hösen (§ 3) je ein eiserner Laufgang von mindestens 1,25 m lichter Breite angelegt und durch wenigstens 2 Türen mit den um die Ränge herumgeführten Korridoren in Verbindung gebracht werden. Bon diesen Laufgängen sollen eiserne Treppen in gleicher Breite in den Hof hinabsühren.

§ 16. Alle Ausgänge sind als solche mit großer Schrift fenntlich zu machen und ftändig dem Publikum zur Benutung zu überlassen. Die nächsten Wege zu den Aussgängen sind durch Richtungspieise an den Wänden zu bezeichnen. Die Türen und

Treppen find berart anzuordnen, daß die Mehrzahl der Besucher sich von der Bühne abwenden muß, um die Ausgänge zu erreichen.

Treppenpobeste, Flure und Korribore mussen von jeder Besinderung bes Berkehrs freigehalten werden. Tische und Bordbretter dürsen auf Korridoren nur in Wandnischen angebracht werden. Site für Logenschließer mussen selbsttätig aufklappen.

§ 17. Alle Türen sind nach außen ausschlagend derart anzuordnen, daß die gesössineten Flügel nicht in die Korridore und Treppenräume vortreten. Ist diese Forderung nicht zu erfüllen, so müssen die Türsclügel vollständig herumschlagen und an den Wänden durch selbsttätige Federn sestgehalten werden. In solchen Fällen ist aber die vorsgeschriebene Mindestbreite der Korridore (§ 13) um die Türsclügelbreite zu vergrößern. Die Andringung von Schiedetüren ist verboten. Die Verschlüsse der Türen müssen so eingerichtet sein, daß sie durch einen einzigen Griss in Höhe von etwa 1,20 m über dem Kußboden von innen seicht zu össen sind.

Die Anbringung von Borhängen an Türen, in Fluren und Korriboren bebarf bes
sonderer Genehmigung. Derartige Borhänge mussen an verschiebbaren Ringen aufs
gehängt werben.

- § 18. Alle Fenster muffen bewegliche, von innen leicht zu öffnende Flügel erhalten. Gitter vor ben Fenstern find nicht gulaffig.
- § 19. Die Garberoben für die Zuschauer müssen in besonderen Näumen mit reichlich bemessenm freien Plat vor den Ausgabetischen eingerichtet werden. Wenn für die Garberobenräume Korriborerweiterungen benutzt werden, so muß das für den Korribor an sich vorgeschriebene Maß (§ 13) in ganzer Länge vor den Ausgabetischen angemessen vergrößert werden.

#### Bühnenhaus.

§ 20. Der Schnürboben über bem Bühnenraum muß minbestens 3 m höher liegen, als bie Dede bes Zuschauerraumes.

Der Bühnenraum ist von allen übrigen Teilen des Bühnenhauses, sowie vom Zusschause durch massive Wände, welche mindestens 50 cm über die Dachstäche gesührt werden müssen, zu trennen. Alle Türössnungen in diesen Wänden sind mit seuers und rauchsühren, nach außen ausschalben Türen zu versehen, welche selbstätig zusallend konstruiert werden müssen und während einer Vorstellung nicht verschlossen werden dürsen. Türverbindungen zwischen dem Bühnenhause und dem Zuschauerhause, sowie zwischen dem Bühnenraum und den übrigen Käumen des Bühnenhauses sind nur im Keller und in Bühnenhöbe gestattet.

Die Bühnenöffnung muß gegen den Zuschauerraum durch einen Schutvorhang oder durch leicht und sicher bewegliche Schiebetüren seuer- und rauchsicher abgeschlossen werden können. Das Material solcher Schutvorhänge und Schiebetüren muß unverbrennlich sein und an den schwächsten Stellen mindestens die Festigkeit von 1 mm starkem glatten Gisenblech besitzen. Ihre Konstruktion muß im ganzen einen Überdruck von 90 kg auf 1 qm Fläche aushalten können, ohne daß bleibende Durchbiegungen eintreten.

Die Bewegungsvorrichtungen für die Schutvorhänge und Schiebetüren sind so anzusordnen, daß auf mindestens zwei Stellen, deren eine auch bei einem Brande auf der Bühne noch sicher erreichbar sein muß, der Berschluß der Bühnenöffnung durch einen einzigen Griff bewirkt werden kann.

Die Anbringung einer kleinen Tür im Schutworhang ift zuläsfig, jedoch muß dieselbe selbsttätig schließend hergestellt werden.

§ 21. Sämtliche Räume bes Bühnenhauses muffen unmittelbar zugänglich an Korridoren von wenigstens 2 m lichter Breite liegen und burch mindestens zwei Treppen von je 1,30 m Breite Ausgänge ins Freie erhalten. Die Umfassungswände ber Korribore und Treppenhäufer muffen maffin, ihre Deden und die Treppen selbst aus unverbrennlichem Material hergestellt werden.

Ist der zwischen den massiven Umfassungswänden gemessene Flächeninhalt einer Buhne (jedoch mit Ausschluß einer etwaigen Sinterbuhne) größer als 300 gm, so muß für je 50 gm Buhnenfläche mehr die Breite der Korridore um je 10 cm und die Breite der Treppen um je 20 cm vergrößert ober die Angahl ber letteren entsprechend vermehrt werden.

Bom Bühnenraum muffen minbestens auf zwei Seiten Türen von wenigstens 1.5 m Breite auf einen Korridor ober unmittelbar ins Treie führen.

§ 22. Für bie im Buhnenraum beschäftigten Arbeiter find minbestens zwei aus un= verbrennlichem Material hergestellte, mit Geländern versehene Treppen von mindestens 90 cm lichter Breite angulegen, welche vom unterften Buhnenkeller bis auf bas Dach gu führen, mit Bänden aus unverbrennlichem Material zu umschließen sind und in der Strafenhohe mit einem Musgang ins Freie verbunden fein muffen. Wendelftufen find bei biefen Treppen unter ber Bedingung gulaffig, daß auch an ber Spindel ein Gelander angebracht wird.

Unmittelbare Beleuchtung soll für diese Treppen nicht gefordert werden.

§ 23. Für ben inneren Ausbau bes Buhnenhauses find tragende Konstruftionsteile aus unverbrennlichem Material berguftellen, im übrigen find tunlichft unverbrennliche Stoffe zu verwenden. Alles Holzwerk ift, soweit es freiliegt, zu hobeln ober auf andere geeignete Beife gegen ichnelles Entflammen zu fichern.

Borhange, Couliffen, Soffiten, Sinterhange, Berfate und fonftige Deforationsflucte find tunlicit aus unverbrennlichen ober ichwer entilanunbaren Stoffen berguftellen.

Die Zugvorrichtungen für die szenischen Berwandlungen sind, soweit als irgend möglich, aus Drahtseilen berguftellen.

Es ist durch geeignete Borkehrungen zu verhüten, daß Personen in die Bahn der Gegengewichte und Kahrstühle treten können.

§ 24. Treppenpodeste, Flure und Korridore müssen von jeder Behinderung des Ber= fehrs freigehalten werden.

Die sofortige Marmierung des gesamten Personals bei Entstehung einer Gesahr muß burch Signaleinrichtungen sichergestellt fein.

#### Beleuchtung, Beizung und Luftung.

§ 25. Die Berwendung von Gas und Mincralolen zu Beleuchtungszwecken irgend welcher Art ist in großen Theatern unstatthaft. Es ist vielmehr in allen Teilen eines folden Theatergebändes, mit Ginschluß ber etwa vermieteten, nicht jum Theaterbetriebe gehörigen Näume, eleftrische Beleuchtunge) berguftellen. Sierbei muß die Beleuchtung des Bühnenhauses und bes Buschauerhauses so eingerichtet werben, bag bei Störungen bes Betriebes ein völliges Dunkelwerden in beiben Räumen nicht eintreten fann.

Bei Errichtung staatlicher elektrischer Anlagen sowie bei Handhabung staatlicher Aus-

<sup>6)</sup> Bei elektrischen Beleuchtungsanlagen find hölzerne Schaltbretter burch solche aus unverbrennlichem Material zu ersetzen ober mindestens burch Asbestpappe zu fichern; die Leitungsbrähte dürfen nicht jum Aufhängen ber Glühlampen benutt werben.

sichtsrechte find zur technischen Richtschnur zu nehmen: 1. Die in dem ME. v. 20. September 1897 (MBI. S. 108) gegebenen "Berkehrsbe-bingungen für elektrische Licht- und Krastanlagen" des Berbandes deutscher Privat-

§ 26. In allen Teilen bes Zuschauerhauses und bes Bühnenhauses, besonders auf den Korridoren, Treppen und Fluren, ist eine Notbeleuchtung nach Vorschrift der Polizeibehörde herzustellen. Für diesen Zweck sind Kerzen oder Öllampen in zu verwenden, welche in geeigneter Weise gegen Erlöschen durch Zug oder Rauch gesichert und an besonders vorzuschreibenden Stellen durch rote Farbe kenntlich gemacht werden müssen. Die Notbeleuchtung ist so anzuordnen, daß mit Hilfe derselben die Ausgänge erreicht werden können, selbst wenn die gewöhnliche Beleuchtung vollständig erlöschen sollte.

§ 27. Die Erwärmung des Zuschauerraumes und der Bühne mit ihren Nebenräumen darf nur durch eine Zentralheizung<sup>66</sup>) ersolgen, deren Heizfammern nur von außen zusgänglich, rings von massiven Wänden und Decken umschlossen und von den übrigen Räumen des Bühnenkellers vollständig getrennt sein mussen.

Kanäle für die Leitung heißer Luft, sowie Hohlräume zur Unterbringung von Dampfsoder Wasserheizröhren mussen durchweg von Wänden aus seuersicherem Material umsichlossen und so angelegt werden, daß sie von Staub gereinigt werden können. Aussetrittsöffnungen für Luft, welche auf mehr als 50 °C. erwärmt wird, sowie Metallröhren zur Leitung von Dampf oder heißem Basser mussen von brennbaren Stossen mindestens 25 cm nach jeder Richtung hin entsernt sein.

Um das Eindringen von Rauch in das Zuschauerhaus und in das Bühnenhaus vershüten zu können, mussen alle Lustheizungs= und Lüstungskanäle mit rauchsicheren Bersichlüssen wersehen werben.

In einzelnen von der Bühne abgelegenen Räumen kann die Berwendung von Kachelsöfen unter besonderer Vorsicht bei Anlage der Rauchrohre, der Feuerung und des Aschensfalles gestattet werden.

In den Magazinräumen ist die Anbringung von Heizvorrichtungen ganzlich verboten. § 28. Bei Kanälen zur Zuführung frischer und zur Absührung verbrauchter Luft ist besonderes Augenmerk darauf zu richten, daß sie zu schneller Berbreitung eines Feuers nicht beitragen können.

Im Dache über ber Buhne find möglichst nahe bem Dachfirst Luftabzuge herzustellen, beren Berschluß burch einen einzigen Griff von gesicherten Stellen aus geöffnet werben

Kenerversicherungsgesellschaften, soweit sie nicht burch die neueren (unter 2 und 3) Sicherheitsvorschriften aufgehoben oder ergänzt sind (Schlußabsat b. Eri. v. 28. Otstober 1898, MBI. S. 230 und des Erl. v. 20. März 1900, MBI. S. 194).

2. Die Sicherheitsvorschriften des Verbandes beutscher Elektrotechniker für elektrische Hochsipannungs- und elektrische Starkstrom-Anlagen. M.G. v. 28. Oktober 1898 (MVI. S. 230.)

3. Die Sicherheitsvorschriften besselben Berbandes für elektrische Mittelspannungs-Anlagen. MG. v. 20. März 1900 (MBI. S. 194).

In neuerer Zeit sind seitens des Berbandes abgeänderte Sicherheitsvorschriften erlassen worden, welche an Stelle der bisherigen Dreiteilung nur noch zwischen Niedersspannung und Hochspannung unterscheiben. (Bgl. Erläuterungen zu denselben von Dr. Weber, Berlag von Julius Sprenger Berlin, 1904.) Dieselben sind seitens des Ministers noch nicht als Richtschuur empschlen.

64) Diese Art der Notbeleuchtung würde bei einem Brande ihren Zweck nicht ersüllen, weil in Ermangelung von Zusührung frischer Lust die Flammen in dem mit Kohlensorphygasen sich füllenden Raum bald erlöschen werden. Es empsiehlt sich deshald die Zulassung elektrischer Notlampen im Dispenswege. Die Lampen müssen von 2 Quellen gespeist werden.

66) Bgl. Anweisung bes M. d. ö. A. zur Herstellung und Unterhaltung von Zentrals heizungs: und Lüftungsaulagen v. 25. März 1901 nebst Erlaß von bemielben Tage — III 4614.

fann. Die Summe der freien Durchgangsflächen bieser Abzüge foll minbestens 5 Prozent von ber Grundsläche ber Buhne betragen.

In der Decke des Zuschauerraumes ist eine Luftabzugsöffnung anzulegen, deren untere Mündung mindestens 1 m höher als die Decke des obersten Ranges liegen, und deren Querschnitt mindestens 3 Prozent der Grundssäche des Zuschauerraumes betragen muß. Der Berschluß dieses Luftabzuges muß durch einen einzigen Eriss von gesicherter Stelle aus geöffnet werden können.

Me Treppenräume und Korridore muffen mit genugenden Luftungseinrichtungen verseben fein.

#### Feuerlöscheinrichtungen.

§ 29. Das Theatergebäube ifi, soweit eine öffentliche Basserleitung vorhanden ift, an dieselbe anzuschließen. In Orten ohne Basserleitung muß für Bereithaltung eines Basservorrats in Behältern unter genügendem Oruck Sorge getragen werden.

Jedes Theatergebäude muß mit Teuerhähnen und mit einer Regenvorrichtung für bie Buhne versehen werben.

Einzelbestimmungen über Wassermengen und Druchföhen, über Anbringung und Anzahl ber Feuerhähne, sowie über die Bereithaltung sonstiger zweckbienlichen Löschgerätschaften im Theatergebäude, über Erlaß und Durchführung von Betriebsvorschristen, welche die stete Dienstbereitschaft aller für das Theatergebäude vorgesehenen Feuerlöscheinrichtungen im Augenblicke der Gesahr sicherstellen, bleiben der Polizeibehörde überlassen.

Die genannten Einrichtungen bürfen nur zu Fenerlöschzwecken und nicht anderweitig benutzt werden.

Das Theatergebäude muß mit einer entsprechenden Anzahl von Melbevorrichtungen versehen werden, durch welche bei Entstehung eines Brandes die örtliche Feuerlöschhilse sosort herbeigerusen werden kann.

#### Betriebsvorschriften.

§ 30. Die Ausbewahrung von Deforationen, Requisiten und bergleichen ist im Zusschauerhause, sowie in den mit der Bühne zusammenhängenden Kellerräumen überhaupt verboten und auf und über der Bühne nur insoweit gestattet, als dieselben zum unmittelsbaren Gebrauch bestimmt sind.

Ein Werkstättenbetrieb von Tischlern, Malern ober anderen Handwerkern ist im Zusichauerhause nur im Kellergeschoß, insoweit als dasselbe nur von außen zugänglich ist und im Bühnenhause nur in solchen Räumen statthaft, welche mit der Bühne, mit den Bühnenkellern oder mit den Räumen jür das Personal keine unmittelbare Verbindung haben.

Derartige Berkstätten muffen gegen die Korridore burch rauch- und feuersichere Türen abgeschlossen sein.

§ 31. Das Rauchen im Theatergebäube ift verboten, kann jedoch für einzelne Restausrationsräume, für Wohnungen und vermietete Geschäftsräume gestattet werden.

Busat für ben Landespolizeibezirf Berlin laut Polizeiverordnung v. 12. April 1900: Enthält der Theaterraum nur eine Bühne ohne Versenkung, Schnürboben und Schnürgalerie und sind sämtliche Coulissen, Hinterhänge, Versatzlücke sowie der Vorhang aus unverbrennlichen — im Gegensatzu schwer entstammbaren — Stoffen hergestellt, sokann auch hier das Rauchen gestattet werden.

§ 32. Die Berwendung von unverwahrtem Feuer ober Licht, von beweglichen Beleuchstungskörpern und von Feuereffesten im Bühnenraum ist nur, soweit als es die Borssiellungen nötig machen, mit besonderer Erlaubnis zulässig. Gine derartige Erlaubnis kann für bestimmte Stücke ein für allemal erteilt werden.

Im übrigen ist das Betreten der Theaterräume mit unverwahrtem Fener ober Licht verboten.

Die Berwendung von Feuerwerk ift unguläffig.

Für Schüsse dürsen nur Pfropsen aus ungefährlichem Material, jum Beispiel Kälbershaar ober Asbestwolle, verwendet werden.

- § 33. Die Räume bes Theaters, sowie die Dekorationen sind staubsrei zu halten und außerbem alljährlich nach vorgängiger Anzeige bei ber Polizeibehörde minbestens einmal gründlich zu reinigen.
- § 34. Zwischen den zur Benutzung eingestellten Dekorationen und den Umfassungsmauern der Bühne muß ein Gang von mindestens 1 m Breite freigehalten werden, welcher auch dei Bewegung der Dekorationen nicht gesperrt werden dars. Der Raum zwischen der ersten und zweiten Coulisse muß für den Dienst der Fenerlöschmannschaften freigehalten werden.
- § 35. Das Öffnen und Schließen des Schulvorhanges ober ber Schiebetüren soll während ber Spielzeit täglich einmal in Gegenwart der Feuerwehr probeweise vorgenommen werden. Die Bühnenöffnung ist nach jeder Vorstellung durch den Schutvorhang ober die Schiebetüren zu schließen und bes Nachts geschlossen zu halten.
- § 33. Die Notbeleuchtung muß bei jeber Vorstellung mährend bes Zeitraumes von Öffnung der Kasse bis nach vollständiger Leerung des Zuschauerhauses und des Bühnenshauses in Wirksamkeit sein.
- § 37. Im Kassenraum, in der Eintritishalle und an auffälliger Stelle in jedem Korridor des Zuschauerhauses und des Bühnenhauses sind genügend große und deutliche Grundrißpläne des Theaters auszuhängen. In diesen Plänen müssen die Sitze, die zusgelassenen Stehplätze, die Treppen, die Ausgänge, die Feuerhähne, sowie die Hauptleitungen für die Beleuchtung nebst den dazu gehörigen Absperrvorrichtungen angegeben werden.

Bon diesen Planen find Abdrücke ber Polizeibehörde nach Bedarf zur Berfügung zu stellen.

[§ 38. Für jede Vorstellung muß eine lediglich der Polizeibehörde unterstellte Feuerwache anwesend sein, welche ihren Dienst mindestens eine Stunde vor Beginn der Borstellung anzutreten hat, das Theatergebände nicht früher als eine halbe Stunde nach Schluß der Vorstellung verlassen und zu anderen Zwecken nicht verwendet werden darf.

Für die übrige Zeit ist im Theater, so lange Aufführungen stattfinden, seitens der Theaterverwaltung ein Wächterdienst unter sicheren Kontrollmaßregeln einzurichten.

Ersett für ben Landespolizeibezirk Berlin burch folgende Fassung ber Polizeiverordnung vom 5. März 1904:

§ 38. Der Theaterunternehmer ist verpslichtet, bafür zu forgen, daß bei jeder Borsstellung und Generalprobe eine Feuerwache anwesend ist, welche, wenn eine Berusssfeuerwehr am Orte vorhanden ist, aus Angestellten dieser letzteren bestehen muß. Die Stärke, Zusammensetzung und die Dienstobliegenheiten der Feuerwache werden von der Polizeibehörde bestimmt, welcher sie auch allein unterstellt ist.

Den von der Feuerwache auf Grund ihrer Instruktion getrossenen Anordnungen hat der Unternehmer wie auch jeder bei der Borstellung Mitwirkende Folge zu leisten.

Rur die Zeit, während welcher nach Absatz 1 eine Fenerwache nicht anwesend zu sein braucht, hat die Theater-Berwaltung, so lange überhaupt Aufsührungen flattfinden, einen unter zuverlässiger Kontrolle stehenden Bächterdienst einzurichten.

§ 39. Die lehte Probe eines Stücks vor bessen erster Aussührung ist ber Polizeis behörde rechtzeitig behufs Überwachung und Anordnung der etwa ersorderlichen Sichers heitsmaßregeln anzuzeigen.

#### 2. Rleine Theater.

§ 40. Auf kleine Theater finden die Bestimmungen in den §§ 3 bis 39 mit folgenden Abanderungen Anwendung:

Bu § 3. Der Abstand ber die Haupt-Gin- und Ausgänge enthaltenden Front des Theatergebäudes von der gegenüberliegenden Strafenbegrenzung soll in der Regel minbestens 15 m betragen.

Bei besonderen örtlichen Berhältnissen, fann im Wege des Dispenies ein geringerer Abstand zugelassen, auch von der Forderung, daß das Theater an einer öffentlichen Straße liegen nuß, Abstand genommen werden.

Bu § 4. Die Dachstühle burjen aus Solz fonitruiert werden. Das äußere Dede material muß gegen Übertragung eines Feners von außen her sicheren Schutz gewähren.

Die Treppenräume muffen Deden aus unverbrennlichem Material erhalten, im übrigen können die Deden durchweg, auch über Fluren und Korridoren, als Balkendeden konftruiert werden; es muffen dabei aber die Unteransichten mit Mörtel verpust und die Fußböden dicht schließend unter Bermeidung von hohlräumen verlegt werden.

§ 41. Die Beleuchtung burch Gas?) ift in kleinen Theatern unter folgenben Besbingungen guläffig:

Die Gasleitungen für das Zuschauerhaus, den Zuschauerraum und die übrigen Teile des Zuschauerhauses, sowie für den Bühnenraum und die übrigen Teile des Bühnenshauses sind in getrennten Gruppen anzulegen und die Absperrvorrichtungen so anzuordnen, daß sie von Unbesugten nicht erreicht werden können. Die Verwendung von Bleiröhren ist unzulässig. Die Leitungen sind derartig zu verlegen, daß sie gegen sede dufällige Beschädigung geschützt, aber für Untersuchung und Ausbesserung leicht zugänglich sind. Überall, auch in den Ankleideräumen sur das Personal, sind nur unbewegliche Gasarme zulässig.

Die Entfernung zwischen Gasslammen und brennbaren Stoisen muß in senkrechter Richtung nach oben gemeisen mindeftens 1 m und in seitlicher Richtung mindestens 60 cm betragen. Falls diese Entsernungen nicht innegehalten werden können, müssen Schutzbleche angebracht werden; dieselben dürsen jedoch niemals auf verbrennlicher Unterlage befestigt werden.

Decken=Kronleuchter muffen doppelte Befestigung erhalten.

Die im Zuschauerraum, sowie auf Gangen und Treppen befindlichen Beleuchtungs= förper muffen mit ihrer Unterkante mindeftens 2 m über bem Fußboden liegen.

Die Gasssammen auf Gängen, in Treppenhäusern und in Aborten burfen nur Gahne mit lojem Schluffel erhalten.

Die Gasflammen im Zuichauerhause find mit Gloden ober Schalen zu verieben. Unsgenommen von biefer Borichrift find nur die Flammen an Deden-Kronleuchtern.

Alle zur Beleuchtung bes Bühnenhaufes bienenben Gasflammen find mit Trahtförben ober ähnlichen Schutvorkehrungen zu verseben.

Die Soffitenrampen muffen außer einem Drahinel boppelte Schutbleche mit Lufts zwischenraum erhalten und zum Berablaffen eingerichtet werden, so bag fie vom Buhnensfußboben aus angegundet werden können.

Bum Ungunden von Gasflammen burjen nur elettrifche Bunder verwendet werben.

<sup>7)</sup> Die Kontrolle ber Gasleitungen int ein Geschäft ber Baupolizei. M.G. vom 21. Juni 1895, MBI. S. 170.

Die Verwendung gewöhnlicher Gummischläuche zur Zuleitung von Gas, auch für furze Entfernungen, ist verboten; es dürsen nur undurchlässige, auf die Rohre mit Gewinden aufzuschraubende Spiralschläuche gebraucht werden.

Die Gasmesser mussen in einem von massiven Wänden und unverbrennlichen Decken umschlossenen Raume, welcher unmittelbar von außen Luft und Licht erhält, ausgestellt werben.

Die Berwendung von Gas zu szenischen Zweden bedarf besonderer Genehmigung.

Die Gasleitungen sind mindestens vierteljährlich einmal sorgfältigst auf ihre Dichtigkeit, sowie auf die ordnungsmäßige Beschassenheit der Brenner zu untersuchen. Insbesondere ist darauf zu achten, daß bei Verminderung des Gaszustromes und Druckes behuss Verdunkelung einzelne Brenner nicht versagen.

 $\S$  42. Wenn Gasbeleuchtung eingerichtet wird, treten in Bezug auf die Bestimmungen in den  $\S\S$  9—14 folgende Erschwerungen ein:

Bu § 9. Über bem Parkett burfen nicht mehr als 2 Range angelegt werben.

Zu § 10. Die Zahl ber Site in ununterbrochener Reihe neben einem Seiten= ober Zwischengang barf im Parkett 12, auf den Rängen 10 nicht übersteigen.

Bu § 11. Die Breite ber Gänge im Zuschauerraum, sowie die Anzahl und Breite ber auf die Korridore sührenden Türen muß nach dem Berhältnis von 1 m für 60 Personen bemessen werden.

Zu § 13. Die Breite ber Korridore muß minbestens 3 m betragen, im übrigen jeboch nach bem Berhältnis von 1 m für 70 Personen bemessen werden.

Bu § 14. Es mussen vorhanden sein: für bas Barfett einschließlich seiner Logen:

bis zu 270 Personen 2 Treppen zu je 1,50 m. Bei mehr als 270 Personen ift bie Breite nach bem Berhältnis von 1 m für 90 Personen zu berechnen; für die Ränge:

bis zu 240 Personen 2 Treppen zu je 1,50 m. Bei mehr als 240 Personen ift bie Breite nach bem Verhältnis von 1 m für 80 Personen zu berechnen.

#### 3. Zeitweilige Baulichfeiten.

§ 43. Auf zeitweilige für Theatervorstellungen bestimmte Baulichkeiten sollen die im vorstehenden für kleine Theater in Bezug auf eine schnelle und gefahrlose Entleerung abzielenden Borschriften sinngemäße Anwendung sinden.

Im übrigen bleiben die Forderungen in Bezug auf Bauart, innere Einrichtung und Betrieb solcher zeitweiligen Baulichkeiten je nach örtlichen Verhältnissen und je nach dem Umfang des Betriebes dem Ermessen der Polizeibehörde überlassen.

#### B. Birfusanlagen.

§ 44. Zirkusgebände dürsen ber Regel nach nur auf freien Plätzen unter Beobachtung eines Abstandes von mindestens 15 m von jeder Nachbargrenze errichtet werben.

Ausnahmsweise darf ein Zirkus auf einem Eckgrundstück aufgeführt oder zwischen nachbarlichen Brandmauern eingebaut werden unter der Ledingung, daß auf zwei Seiten getrennte, in ihrer Gesamtbreite nach dem Berhältnis von 1 m für 150 Personen bemessen Berbindungen mit zwei öffentlichen durchgehenden Straßen für die Zirkuse besucher vorgesehen werden und außerdem eine besondere, wenigstens 4 m im Lichten breite Zusahrt zu den Stallungen angelegt wird.

§ 45. Für die Herstellung ber äußeren und inneren Wände ist außer Massibban und Konftruftionen aus unverbrennlichem Material auch ausgemanertes Fachwerf zuläsig.

Balfenbeden müssen mit Mörtel verputt werben.

Bur herstellung ber Dede ober bes Daches über bem Zuschauerraum sind hölzerne Unterstützungen zulässig.

Die Dachkonstruktionen dürfen sichtbar bleiben.

Das äußere Deckmaterial ber Dächer muß gegen Übertragung eines Feners von außen her sicheren Schutz gewähren.

Freiliegendes holzwerk an Stüten, Deden und Dachern muß in den Ansichtsflächen gehobelt werben.

Der Unterbau zur Unterstützung ber Sitreihen bes Zuschauerraumes ist aus uns verbrennlichem Material herzustellen.

- § 46. Stallungen und Tierkäfige, sowie Käume für das Personal und für die Ausbewahrung von Dekorationen, Requisiten und Futterbeständen müssen vom Zuschauersraum durch unverbrennliche Wände und Decken getrennt werden. Die Türen in diesen Wänden sind seuers und rauchsicher herzustellen.
- § 47. Die Räume unter ben Sitreihen bes Zuschauerraumes bürfen als Garberoben für bas Personal, sowie zur Ausbewahrung von Deforationen, Requisiten und Futtersbeständen nur bann benuht werben, wenn sie von massiven Wänden und Decken umsichlossen sind und mit feuers und rauchsicheren Türen versehen werden.
- § 48. Für die Anlage von Treppen gelten die in § 5 gegebenen Bestimmungen mit der Abänderung, daß bei Treppen innerhalb des Zuschauerraumes Geländer nicht gesorbert werden.
  - § 49. Auf jedem Zirkusgebäude find Bligableiter anzubringen.
- § 50. Bermietbare Räume und Wohnungen bürfen in einem Zirkusgebäube nur im Keller ober im Erdgeschoß und nur unter der Bedingung eingerichtet werden, daß sie durch massive Wände ohne Öffnungen und unverbrennliche Decken von den zum Zirkuse betrieb gehörigen Räumlichkeiten abgeschlossen und nur von außen zugänglich gemacht werden.
- § 51. Die im Zuschauerraum zuläffige höchfte Personenzahl ist von der Polizeibehörde nach folgenden Bestimmungen festzustellen:

Die Sitze mussen minbestens 50 cm breit sein und die Abstände der Sitzreihen wenigstens 80 cm betragen, sosern nicht mehr als 14 Plätze in ununterbrochener Reihe neben einem Seiten- oder Zwischengang angeordnet werden. Wird die Zahl 14 überschritten, so muß der Abstand der Sitzreihen auf 1 m vergrößert werden. Hierbei dürsen indessen höchstens 25 Sitze in ununterbrochener Neihe neben einem Seiten- oder Zwischen- gang angenommen werden.

Auf allen Bänken muffen bie einzelnen Pläte durch Leisten abgegrenzt werden.

Für Stehpläte burfen bochftens 3 Berfonen auf 1 qm Grundfläche gerechnet werben.

- § 52. Die Anzahl und Breite ber Gänge, Treppen und Türen im Zuschauerraum ist nach dem Verhältnis von 1 m für 120 Personen zu bemessen, wobei die geringste Breite eines Ganges, einer Treppe oder einer Tür nicht unter 60 cm sein darf.
- § 53. Korridore und Flure müssen mindestens 2 m breit sein, im übrigen ist ihre Breite, sowie die Breite der außerhalb des Zuschauerraumes belegenen Treppen und der Außgänge nach dem Berhältnis von
  - 1 m für 120 Personen bei einer Angahl bis zu 900 Personen,
  - 1 m für 135 Personen bei einer Angahl von 900 bis 1500 Personen,
- 1 m für 150 Personen bei einer Anzahl von mehr als 1500 Personen zu bemessen.

- § 54. In Bezug auf die Bezeichnung der Ausgänge, das Aufschlagen der Türen und die Errichtung der Türverschlüffe finden die Bestimmungen der §§ 16 und 17 Anwendung.
- § 55. Für die Beleuchtung eines Zirkusgebäudes ift außer elektrischem auch Gaslicht, sowie die Verwendung von Pflanzenölen und Kerzen zulässig.

Die Verwendung von Mineralölen ift verboten.

Wird Gasbeleuchtung gewählt, so sollen babet die im § 41 gegebenen Borschriften entsprechend besolgt werden und insbesondere die bort für das Bühnenhaus angeordneten Borsichtsmaßregeln bei Zirkusgebäuden auf die Stallungen, sowie auf die Räume für das Versonal und für die Ausbewahrung von Dekorationen und Requisiten Anwendung sinden.

- § 56. Gine ausreichenbe Notbeleuchtung mittelst Kerzen ober Öllampen ist nach näherer Anweisung ber Polizeibehörbe einzurichten.
- § 57. In Bezug auf Geizung, Wasserversorgung und Fenerlöscheinrichtungen finden bie für Theater gegebenen Vorschriften sinngemäße Anwendung.
- § 58. An Stroh, hen und sonstigen Futterstoffen darf in einem Zirkus nur der sür drei Tage ersorderliche Vorrat gelagert werden. In Bezug auf das Nauchen im Gebäude, das Umgehen mit unverwahrtem Fener oder Licht, die Verwendung von Fenerwerk, die Unterhaltung der Notbeleuchtung, die Aushängung von Grundrisplänen, die Einrichtung eines besonderen Fenerwehr= und Wächterbienstes, sowie auf die polizeisiche Überwachung der Vorstellungen sollen die für Theater in den §§ 31, 32, 36, 37, 38 u. 39 gegebenen Bestimmungen sinngemäße Anwendung sinden.
- § 59. Die Anlage eines zeitweilig aufzustellenden Zirkus darf nur auf einem freien Platze unter Beobachtung eines Abstandes von wenigstens 15 m von jeder Nachbargrenze gestattet werden.

Stallungen muffen vom Zuschauerraum getrennt berart angelegt werben, daß bie Aus- und Eingänge für das Publikum möglichst entsernt von den Hauptturen der Stallungen liegen.

Für die zulässige Anzahl von Sitz und Stehpläten, für die Anordnung der Gänge und Türen im Zuschauerraum, für die Breite der Korridore, Treppen, Flure und Auszgänge sind die Bestimmungen der §§ 51, 52, 53 und 54 maßgebend.

Im übrigen soll die Polizeibehörde je nach den örtlichen Berhältnissen und nach dem Umsang des Betriebes entscheiben, wie weit sonst die für Zirkusgebäude erlassenen Borschriften in Bezug auf Banart, innere Einrichtung und Betrieb auch bei Unlage eines zeitweilig aufzustellenden Zirkus und sür den Fall, daß ein Zirkus vorübergehend in einem sonst zu anderen Zwecken benutzten Gebäude eingerichtet wird, zu besolgen sind.

# C. Öffentliche Berfammlungsräume.

§ 60. Als öffentliche Bersammlungsräume im Sinne dieser Berordnung gelten alle baulichen Anlagen, welche zur gleichzeitigen Aufnahme einer größeren Auzahl von Persionen zu öffentlichen Lustbarkeiten, öffentlichen Bersammlungen ober zu ähnlichen Zwecken dienen sollen. 8)

Baulichkeiten, welche ausschließlich für Gottesdienst ober Unterrichtszwecke bestimmt sind, werden von dieser Berordnung nicht betroffen.

<sup>5)</sup> d. h. alle baulichen Anlagen, welche bei mehr als 70 gm Grundfläche ober einer Aufnahmefähigkeit von mehr als 100 Personen zur Abhaltung öffentlicher Lustbarkeiten ober zu ähnlichen Zwecken bienen follen.

§ 61. Wird für öffentliche Bersammlungsräume ein selbständiges Gebäude hergestellt, so muß der Abstand der die Haupt-, Ein- und Ausgänge enthaltenden Front von der gegenüberliegenden Straßenbegrenzung mindestens 10 m betragen.

Das Gebäube barf gegen bie Nachbargrenzen nur an benjenigen Teilen ber Umsfasswände Türs und Fensteröffnungen erhalten, welche von ber Nachbargrenze oder von anderen Bauten auf bemselben Grundstück minbestens 6 m entjernt bleiben.

- § 62. Für Versammlungsräume, welche Teile eines im übrigen für anderweite Zwecke bestimmten Gebäudes bilden, kann die Anlage besonderer Flure oder Durchsahrten vorzgeschrieben werden, welche mit der Straße in Verbindung stehen und von anderen Teilen desselben Gebäudes durch massive Wände getrennt werden müssen.
- § 63. Bersammlungsräume, welche mehr als 2000 Personen aufzunehmen vermögen, missen nach verschiebenen Straßenzügen hin Ausgänge erhalten. Bon dieser Forberung kann jedoch Abstand genommen werden, wenn zwischen den Hauptausgängen aus den Bersammlungsräumen und einer öffentlichen Straße Borplätze, Gärten oder höfe von solchen Abmessungen liegen, daß sie die gesamte Personenzahl bei Annahme von 4 Personen auf 1 am Grundssche aufzunehmen vermögen.
- § 64. Die Umfassmände und die inneren Bände, soweit sie Durchjahrten, Flure, Treppen und Bersammlungsfäle umschließen, sind in der Regel massiv oder nuverbrennlich herzustellen. Hölzerne Fachwertskonstruktionen sind zulässig, salls die Gesache ausgemauert werden.

Das äußere Dedmaterial ber Dacher muß gegen Übertragung eines Feners von außen ber ficheren Schutz gewähren.

Die vorgeschriebenen Treppen (§ 71) mussen in besonderen Treppenräumen liegen und letztere Decken aus unverbrennlichem Material erhalten.

Etwaige bie Deden ber Ställe burchbrechenbe Luftungsöffnungen ober Sberlichter muffen mit unverbrennlichen über die Dachfläche hinausgeführten Einfaffungen versehen werben. Unterhalb ber äußeren Oberlichter find Drahtnetse anzubringen.

- § 65. Die Einrichtung von Lagerräumen für feuergefährliche Stoffe, von Fabriken ober Werkstätten für seuergefährliche Betriebe über ober unter Versammlungsräumen ist verboten. Auch dürsen derartige Näume nicht mit den für die Bersammlungsräume dienenden Korridoren, Treppen, Kluren ober Durchsahrten in Verbindung stehen.
- § 66. Der Fußboben eines Versammlungsraumes bauf nicht höher als 12 m über ber Straße liegen.

Über einem Saalparkett sind höchstens 2 Galerien übereinander zuläffig.

§ 67. Wird in einem Bersammlungsraum die bauernde Ginrichtung von Giben bes absichtigt, so muß die Breite eines Sibes minbestens 50 cm und ber Abstand ber Sibes reihen wenigstens 90 cm betragen.

Bei Anordnung von Klappsigen und bei befestigten Banten fann ber Abstand ber Reihen auf 80 cm ermäßigt werben.

Die Zahl ber Sibe in ununterbrochener Reihe neben einem Seiten- ober Zwischengang barf im Saalparkett 14, auf Galerien 12 nicht überfteigen.

Für Stehpläte durfen höchstens 3 Bersonen auf 1 am Grundstäche gerechnet werden. Die Breite ber Gange innerhalb bes Caalparfetts und auf Galerien nuf minbestens 90 cm

betragen und ist im übrigen nach dem Verhältnis von 1 m für 120 Personen zu bemessen.

Die nach vorstehenden Bestimmungen gulässige höchste Besucherzahl ist burch die Polizeisbehörde seitzustellen.

§ 68. Für Versammlungsräume ohne seste Sitreihen soll die Personenzahl, nach welcher die Breite der Türen, Korridore, Treppen, Flure und Ausgänge zu bestimmen ist, so ermittelt werden, daß in der Regel auf 1 qm Grundsläche des Saalparketts 2 Personen und auf 1 qm Grundsläche der Galerien 3 Personen gerechnet werden. In einzelnen Fällen können jedoch ausnahmsweise mit Kücksicht auf die Lage und Benutzungsart der Bersammlungsräume auf je 10 qm Grundsläche sür das Saalparkett 15, sür die Galerien 20 Personen gerechnet werden.

Wenn mehrere Versammlungsräume in einem Geschoß ober in verschiebenen Stockwerken gemeinschaftliche Korribore, Treppen, Flure ober Ausgänge haben, so sollen bie
erforderlichen Breiten berselben ber Regel nach in der Beise ermittelt werden, daß die
Bersonenzahl des größten Raumes ganz und die Personenzahl der übrigen Käume zur Hälfte der Berechnung zu Grunde gelegt wird. Es kann jedoch in einzelnen Fällen ausnahmsweise mit Rücksicht auf die Benuhungsart der Versammlungsräume eine geringere Gesamtzisser für die Berechnung zugelassen werden.

§ 69. Die Angahl und Breite ber Türen ift nach bem Berhältnis von

1 m für 120 Personen bei einer Anzahl bis zu 600 Personen,

1 m für 135 Personen bei einer Anzahl von 600 bis 900 Personen,

1 m für 150 Personen bei einer Anzahl über 900 Personen zu bestimmen.

Benn die zulässige Zahl der Besucher mehr als 600 Personen beträgt, muß ber Bersammlungsraum auf mindeftens 2 Wandseiten Türen erhalten.

Ausgangstüren mussen nach außen aufschlagend berart angeordnet werden, daß die geössneten Flügel nicht in die Korridore und in die Treppenräume vortreten. Ift diese Forderung nicht zu erfüllen, so mussen die Türslügel vollständig herumgeschlagen und an den Wänden durch selbsttätige Federn sestgehalten werden. In solchen Fällen ist aber die vorgeschriebene Mindenbreite der Korridore (§ 70) um die Türslügelbreite zu vergrößern. Die Türverschlüsse mussen so eingerichtet sein, daß sie durch einen einzigen Griff in Höhe von etwa 1,20 m über dem Fußboden von innen leicht zu össen sind.

Die Ausgangstüren sind als solche mit großer Schrift kenntlich zu machen und bürfen während ber Benutung eines Bersammlungsraumes nicht verschlossen werden.

§ 70. Die für die Entleerung eines Bersammlungsraumes in Vetracht kommenden Korridore und Flure müssen mindestens 2 m breit sein. Im übrigen gelten für ihre Breiten, sowie auch für die Breiten der Ausgänge die im § 69 sür die Türen angegebenen Verhältniszahlen.

Flure ober Durchsahrten, welche zu Versammlungsräumen führen, mussen minbestens  $3~\mathrm{m}$  breit sein und im übrigen nach dem Verhältnis von  $1~\mathrm{m}$  für  $200~\mathrm{Personen}$  bemessen werden.)

Wenn die Ausgänge aus Bersammlungsräumen in einem Seiten- ober hintergebäube auf einen Sof von folden Abmessungen führen, daß er die gesamte Personenzahl bei

<sup>9)</sup> Mit Bezug auf diese Bestimmung ist im DBG. v. 12. Dezember 1894 ausgesührt, daß Flure oder Durchsahrten, welche zu Bersammlungsräumen sühren, ohne Rücksicht auf die Zahl der in Betracht kommenden Personen in sedem Falle mindestens 3 m breit sein müssen. Die Durchsahrten müssen serner, ohne Rücksicht ob die Versammlungszäume z. Z. tatlächlich als solche benutt werden, dauernd für den Personenverkehr sire gehalten und dürsen nicht zu irgend einer Zeit ihrem Zwecke durch Vorkebrungen entzogen werden, welche sie ihres Charafters als Durchsahrten entsleiden. DVG. v. Zanuar 1899 Nr. IV 14.

Annahme von 4 Personen auf 1 am Grundsstäche aufzunehmen vermag, so kann die Breite der Flure oder Durchsahrten, welche diesen Hof mit der Straße verbinden, außenahmsweise dem vorgeschriebenen Verhältnis von 1 m für 200 Personen gegenüber unter der Bedingung ermäßigt werden, daß der Hof in seiner ganzen Fläche lediglich für den Personenverkehr frei gehalten wird. Als äußerst zulässige Grenze soll dabei jedoch das Verhältnis von 1 m für 300 Personen gelten.

§ 71. Für Versammlungsräume, welche nicht mehr als 300 Personen im ganzen sassen, soll eine Treppe ausreichend sein, welche aus unverbrennlichem Material hergestellt werben, minbestens 1,5 m breit sein und im übrigen nach Verhältnis von 1 m sür 129 Personen bemessen wuß.

Für mehr als 300 Personen mussen minbestens zwei Treppen angelegt werden. Die gesamte Treppenbreite ist dann bis zur Anzahl von 900 Personen nach dem Vershältnis von 1 m sür 150 und bei mehr als 900 Personen nach dem Verhältnis von 1 m für 200 Personen zu bestimmen.

Galerietreppen burfen niemals unmittelbar in ben Saal ausmunden. Es find viels mehr für solche Treppen stets besondere Flure oder Borräume anzulegen und beren Ausgänge nach Lage und Entsernung von einander derart anzuordnen, daß bei gleichszeitiger Entleerung von Saal und Galerien Gegenströmungen nicht entstehen können.

Bei Galerien von höchstens 30 am Grundsläche fann die Breite der Treppe bis auf 1 m ermäßigt werden.

Die Räume, in welchen die vorgeschriebenen Treppen liegen, dürfen mit Rellerräumen nicht in unmittelbarer Berbindung stehen.

Im übrigen gelten für die Unlage der Treppen im einzelnen die Bestimmungen des § 5.

- § 72. Für den Fall, daß ein Perjammlungsraum vorübergehend mit Bänken, Stühlen oder Tischen besetzt werden soll, sind die im § 67 für seite Sitreihen vorzgeschriebenen Gänge freizuhalten und fest abzugrenzen. Neihenweise gestellte Stühle oder Bänke sind mit, Innehaltung eines Abstandes von mindestens 90 cm derart mit einander zu verbinden, daß sie einzeln nicht verschoben werden können.
- § 73. Bersammlungsräume, welche eine ständige, mit verbrennlichen Coulissen, Soffiten, Hinterhängen ober Versatzstücken ausgestattete Bühne erhalten, gleichviel ob die auf derselben veranstalteten Vorstellungen dem Publikum allgemein zugänglich sind oder nicht sollen, sowohl wenn sie für sich ein selbständiges Gebäude, als auch, wenn sie nur einen Teil eines im übrigen anderweit benutzten Bauwerkes bilben, nicht nach den in diesem Abschnitt, sondern nach den für kleine Theater gegebenen Vorschriften behandelt werden.

Es kann jedoch dabei, falls die Bühne elektrisch beleuchtet und mit einer Regens vorrichtung versehen wird, von der Forderung, daß der Zuschauerraum rings von einem Korridor umgeben sein muß, abgesehen werden.

Die höchste in einem berartigen mit ständiger Bühne ausgestatteten Bersammlungs= raum, und zwar im Saalparket und auf Galerien im ganzen zulässige Personenzahl darf 800 nicht überschreiten.

.§ 74. Solche Versammlungsräume dagegen, welche nur ein mit unverbrennlichen Coulissen, Soffiten, hinterhängen oder Versahltücken, sowie mit einem Vorhang aus schwer entstammbarem Stoff ausgestattetes Podium ohne Versenkung, Schnürboden und Schnürgalerien erhalten, sollen nach den in diesem Abschnütt gegebenen Vorschriften, jedoch mit der Maßgabe behandelt werden, daß die Lage und Breite der Gänge und

Türen im Zuschauerraum nach dem Berhältnis von 1 m für 90 Personen und die Breite von Korridoren, Treppen, Fluren und Ausgängen nach dem Berhältnis von 1 m für 120 Bersonen sestgestellt werden.

§ 75. Zur Beleuchtung von Bersammlungsräumen ist außer eleftrischem und Gaslicht bie Berwendung von Pstanzenölen und Kerzen zulässig.

Die Berwendung von Mineralölen ist nur mit besonderer Erlaubnis gestattet.

Wird Gasbeleuchtung gewählt, so muffen babei die im § 41 gegebenen Borschriften sinngemäß beobachtet werden.

Gine außreichenbe Notbeleuchtung ist nach näherer Angabe ber Polizeibehörbe ein- zurichten.

- § 76. Bei Anlage von Zentralheizungen find die im § 27 gegebenen Borschriften ju befolgen.
- [§ 77. Bestimmungen in Bezug auf Wasserforgung, Feuerlöscheinrichtungen und Stellung einer Feuerwache, sowie auf die Aushängung von Grundrifplanen bleiben dem Ermessen ber Polizeibehörde überlaffen.]

Ersetzt für den Landespolizeibezirk Berlin durch folgende Bestimmung der Polizeis Berordnung v. 5. März 1904:

- § 77. Bestimmungen in Bezug auf Basserversorgung, Feuerlöscheinrichtungen und Anwesenheit einer Feuerwache, sowie auf die Aushängung von Grundrifplanen bleiben bem pflichtmäßigen Ermessen ber Polizeibehörde überlassen.
- § 78. Bei Baulichkeiten, welche nur für vorübergehende<sup>9 a)</sup> Benutung errichtet werden, finden von vorstehenden Bestimmungen die auf eine schnelle und gesahrlose Entleerung, sowie auf die Einrichtung und Unterhaltung einer Notbeleuchtung abzielenden Borschriften Anwendung, während die Festsetzung der sonstigen baulichen und Betriebssorberungen in jedem einzelnen Falle dem Ermessen der Polizeibehörde anheimgegeben bleibt.

# II. Yorschriften für bestehende Anlagen. 10)

A. Theater.

- 79. Für bestehende Theater gelten folgende Mindestforderungen:
- 1. Die Trennungswand zwischen Zuschauerhaus und Bühnenhaus muß in Stein ober in einem anderen seuersicheren Material hergestellt sein. Die Bühnenöffnung muß durch einen Schutzvorhang ober durch sicher und leicht bewegliche Schiebetore, entsprechend ben im § 20 Absat 3 bis 5 gegebenen Vorschriften, seuer= und rauchsicher abgeschlossen werden können; von der Forderung des § 20 Absat 4 kann ausnahmsweise abgesehen werden.
- 2. Im Bühnen= und Zuschauerhause mussen hölzerne Fachwerks= und Bretterwände mit Ausnahme von Trennungswänden innerhalb des Zuschauerraumes, sowie von Trennungswänden zwischen Zuschauerraum und Korridoren ober anderen Borräumen auf beiben Seiten, dagegen Balkendeden und hölzerne Treppen an den Unteransichten mit Mörtel verputzt sein.

Ausnahmsweise kann bei beforierten Balfenbeden von einer Berputjung ber Unteransichten abgesehen werben, wenn oberhalb ber Deden ein seuersicherer Belag hergestellt ift.

<sup>9</sup>a) Der Umitand, daß ein Saalgebäude leicht gebaut ist, nur aus Holzsachwerk besteht, verleiht ihm nicht die Eigenschaft eines Provisoriums (DBG. v. 20. April 1903, Nr. IV 1809).

<sup>10)</sup> Die Fassung ber §§ 79—82 a und 85 Abs. 2 entspricht bem Entwurfe einer von ben Ministern burch Erl. v. 18. März 1891 mitgeteilten Nachtragsverordnung.

Die Berputjung ber Unteransichten hölzerner Treppen ift entbehrlich, wenn ber Raum barunter burch seuersichere, weber mit Türen noch sonftigen Sfinungen versehene Berschläge abgeschlossen ift. Im übrigen sind Berschläge unter hölzernen Treppen unzulässig.

- 3. Treppenräume und Korribore muffen mit genügenden Vorkehrungen jum Abzuge bes Rauches versehen sein.
- 4. Alle Treppen muffen Gelander oder Gandlaufer haben, welche auf beiben Seiten an ben Treppen entlang führen und an ben Enden jedes Laufes mit einer ben Verfehr nicht hindernden Krümmung abichließen.
- 5. Über ber Bühne und über dem Zuschanerraum muffen leicht und sicher zu handshabenbe Rauchabzuge vorhanden sein.
- 6. Rauchabzüge und Oberlichter muffen zwischen Deden und Dadern fenersichere Bandungen haben. Unterhalb ber außeren Oberlichter muffen Drahtnetze vorhanden fein.
- 7. Alle Ausgänge muffen als folche fenntlich gemacht fein und ftets für bie uns gebinderte Benutung bereit gehalten werben.

Die nächsten Wege zu ben Ausgängen ins Freie muffen burch Richtungspfeile an ben Banben bezeichnet sein.

Alle Türen mussen nach außen aufichlagend berart angeordnet sein, daß burch die geöffneten Flügel der Berkehr in den Korridoren und Treppenräumen nicht behindert wird. Die Türen im Parkett wie in den Rängen dürsen sich nicht gegen die Richtung ber das Theater von dort verlassenden Menschenströme össnen, mussen soweit als tunlich herumschlagen und an den Wänden durch selbstätig wirkende Federn sestgehalten werden.

Die Beibehaltung von Türen, welche ben vorstehenben Unsorberungen nicht entsprechen, ift ausnahmsweise zulässig, sofern sie nur von wenigen Personen benutt werben ober burch ihre Abanberung eine Berbesserung bes bestehenben Zustandes nicht zu erreichen ist.

Die Berschlüsse ber Türen müssen so eingerichtet sein, daß sie durch einen, in Sohe von etwa 1,20 m über dem Fußboden angebrachten Griff von innen leicht zu öffnen sind. Bei zweislügligen Türen kann ausnahmsweise zugelassen werden, daß jeder Flügel besonders in dieser Weise zu öffnen ift. Kanten- und Schubriegel sind ausgeschlossen.

8. Als die geringste zulässige Breite eines Sițes soll das Maß von 45 em und als ber kleinite zulässige Abstand der Sitreihen das Maß von 80 cm, bei selbsttätig aufichlagenden Klappsiten das Maß von 70 cm gelten.

Die Zahl der Site in ununterbrochener Reihe neben einem Seiten- ober Zwischengange darf im Parkett und ersten Range 15, in den übrigen Rängen 12 nicht übersteigen.

Bei sonit gunstigen Entleerungsverhältnissen sind Ausnahmen zulässig, wenn vorsstehende Forderungen nur mit weitgehenden Anderungen erfüllt werden können. Insebesondere kann in den Rängen, salls hier eine Verbeiserung der Entleerungsverhältnisse durch Anlage von Zwischengängen nicht zu erreichen ist — je nachdem der Abstand der Sitreihen das Maß von 80 cm, bei Klappsiten von 70 cm übersteigt — eine vershältnismäßig größere Anzahl, jedoch höchstens von 20 Siten in ununterbrochener Reihe neben einem Gange zugelassen werden.

Für Stehpläte durfen höchstens 3 Perfonen auf 1 qm Grundfläche gerechnet werben.

- 9. Die Treppenpobeste, Flure, Korribore, sowie Seiten= und Zwischengange sind von allen Berkehrshindernissen freizuhalten.
- 10. Die Lage und Breite der Gange im Zuschauerraum, sowie die Anzahl, Lage und Breite der aus dem Zuschauerraum auf die Korridore oder Borräume führenden Türen muß der Forderung entsprechen, daß für 70 Personen 1 m lichte Breite vorhanden ist.

Ausnahmen hiervon können in einzelnen Fällen bis zur Grenze von 1 m für 100 Bersonen zugelassen werben.

11. Die außerhalb bes Zuschauerraums belegenen Borräume, Korribore, Treppen, Flure und Ausgänge müssen ber Forderung entsprechen, daß für 120 Personen 1 m lichte Breite vorhanden ist.

Ausnahmen find für die Parkettforridore zuläffig, falls dort den Türen des Zuschauerraums gegenüber Ausgänge von entsprechender Breite unmittelbar ins Freie führen.

Wenn es nach der Anlage des Theaters ohne erhebliche Änderung der Substanz des Gebäudes nicht möglich ist, die dem Verhältnis von 1 m für 120 Personen entsprechenden Breiten herzustellen, fann ausnahmsweise dei sonst günstigen Entleerungsverhältnissen das Verhältnis von 1 m für 150 Personen und als äußerste Grenze das Verhältnis von 1 m für 200 Personen zugelassen werden.

Wenn die Ausgänge aus Theatern in Höfe oder Gärten von der in § 70 bezeichneten Größe führen, so kann die Breite der Durchsahrten, welche diese Höse oder Gärten mit der Straße verbinden, ausnahmsweise nach dem Verhältnis von 1 m für 300 Personen bemessen werden.

12. Das Bühnenhaus muß minbestens einen besonderen, auf kurzem Bege ins Freie führenden Ausgang besitzen. Mit diesem Ausgange müssen die Bühne und die Garderoben für das Personal derart in Verbindung stehen, daß der Weg aus den Garderoben nicht über die Bühne sührt.

Für das Personal müssen zwei Treppen, welche mit dem Ausgange aus dem Bühnenshause in Berbindung stehen, vorhanden sein. Ausnahmsweise soll nur eine Treppe genügen, salls sie ausreichend breit ist und das Personal auf ihr den Ausgang ins Freie schnell und sicher zu gewinnen vermag.

- 13. Die Berwendung von Mineralölen zu Beseuchtungszwecken irgend welcher Art ift verboten.
- 14. Theater, welche mehr als 1200 Zuschauerplätze enthalten, müssen unter Beobachtung ber im § 25 gegebenen Vorschriften elektrisch  $^{11}$ ) beleuchtet werden.

Gasleitungen in solchen Theatern sind nach Einführung der elettrischen Beleuchtung mit Genehmigung der Polizeibehörde nur insoweit zulässig, als dies zur Erwärmung von Bügeleisen, Brennscheeren sowie zu besonderen szenischen Essetsen unbedingt notwendig ist. Werden außerdem noch Gasröhren im Gebäude belassen, so dürsen sie mit benutzen Gasleitungen weder im Gebäude noch auf der Straße in Verbindung stehen.

Ausnahmsweise kann von der elektrischen Beleuchtung auch bei Theatern mit mehr als 1200 Zuschauerpläten abgesehen werden, wenn die Entleerungsverhältnisse günstige find.

- 15. Für Gasbeleuchtung gelten die Bestimmungen des § 41, jedoch können von der Borsschrift, wonach die Räume, in welchen sich Gasmesser besinden, unmittelbar von außen Luft und Licht erhalten sollen, Ausnahmen gestattet werden.
- 16. In allen Theatern muß eine Notbeleuchtung nach ben Vorschriften bes § 26 vorhanden sein.
- 17. Die Erwärmung des Zuschauerraumes und der Bühne mit ihren Nebenräumen, einschließlich der Garderoben und Ankseideräume, soll durch Zentralheizungen erfolgen, für welche nachstehende Bestimmungen gelten:
- a) Die Beistammern muffen von außen her zugänglich sein; jedoch fann hiervon abgesehen werden, wenn fie rings von massiven Banden, Fusboben und Decen um-

<sup>11)</sup> Siehe oben Annt. 6.

ichloffen, sowie von ben angrenzenben Räumen burch massive Vorgelege mit selbsttätig jusallenben, feuersicheren Turen, ober burch sonstige Sicherheitsvorkehrungen getrennt find.

- b) Kanäle für die Leitung heißer Luft, sowie Hohlräume zur Unterbringung von Dampf- oder Wasserheizröhren muissen durchweg von Wänden aus seuersicherem Material umschlossen und so angelegt sein, daß sie von Staub gereinigt werden können.
- c) Brennbare Stoffe muffen von Austrittsöffnungen für heiße Luft, sowie von Metallröhren zur Leitung von Dampf ober heißem Wasser entweber 25 cm nach jeber Richtung entfernt, ober sofern dies mit Schwierigkeiten verbunden ist in anderer Beise durch Schutzbekleidungen aus Drahtput ober bergleichen gegen Erhitzung auszeichend gesichert sein.

In einzelnen, nicht unmittelbar mit der Bushe ober dem Zuschauerraume zusammens hängenden Räumen kann die Berwendung von Kachelösen unter besonderer Borsicht bei Anlage der Rauchrohre, der Keuerung und des Aschenfalles gestattet werden.

Die Anbringung von Beigvorrichtungen in ben Magazinräumen ift überhaupt verboten.

18. In Bezug auf Bafferverforgung und Fenerlöscheinrichtungen find die Borschriften bes § 29 maßgebend.

Bon der Borschrift, daß das Theatergebäude mit einer Negenvorrichtung verseben sein muß, kann Abstand genommen werden.

19. Für ben Betrieb gilt folgendes:

a) Die Ausbewahrung von Deforationen, Requisiten und bergleichen ist im Zuschauershause, sowie in den von der Bühne nicht seuersicher abgeschlossenen Räumen verboten und auf und über der Bühne nur insoweit gestattet, als jene Gegenstände für die unmittelbar bevorstehenden Proben und Borstellungen gebraucht werden. Ausnahmen sind unter Anordnung der ersorderlichen Sicherheitsmaßregeln zulässig.

Ein Werkstättenbetrieb von Tischlern, Klempnern, Schlossern und Schmieben ist im Zuschauerhause nur in solchen Räumen bes Kellergeschosses zulässig, welche überwölbt und lebiglich von außen zugänglich sind; im Bühnenhause nur in solchen Räumen, welche mit ber Bühne, ber Unterbühne und ben Bühnenkellern ober mit ben Räumen für bas Versonal keine ummittelbare Berbindung haben.

Berkstätten von anderen Handwerkern, Malern, Schneibern uim. sind im Zuschauerund im Bühnenhause unter Anordnung ber ersorberlichen Sicherheitsmaßregeln, insbesondere für etwaige Feuerungseinrichtungen statthaft.

Me Werkstätten muffen gegen die benachbarten Räume durch rauch= und fenersichere Türen abgeschlossen sein.

- b) Das Rauchen im Theatergebäube ist verboten, fann jedoch für einzelne Restaurationsräume, für Wohnungen und Geschäftsräume gestattet werben.
- c) Die Verwendung von unverwahrtem Feuer ober Licht, von beweglichen Beleuchtungsstörpern und von Feuereffekten im Bühnenraum ist nur, soweit als es die Vorstellungen nötig machen, mit besonderer Erlaubnis zulässig, welche für bestimmte Stücke ein sür allemal erteilt werden kann.

Im übrigen ist bas Betreten ber Garberoben, Magazinräume und bes Zuschauers hauses mit unverwahrtem Feuer ober Licht verboten.

Die Berwenbung von Fenerwerk ist unzulässig. Für Schüffe bürfen nur Pfropfen aus ungefährlichem Material, jum Beispiel Kälberhaar ober Asbestwolle, verwendet werben.

d) Die Räume des Theaters sind alliährlich nach vorgängiger Anzeige bei ber Polizeisbehörde mindestens einmal gründlich zu reinigen.

e) Zwischen ben zur Benutzung eingestellten Dekorationen und den seitlichen Umsfassungsmauern der Bühne muß ein Gang von mindestens 1 m Breite frei gehalten werden, welcher auch bei Bewegung der Dekoration nicht gesperrt werden dars. Das Gleiche gilt von der hinteren Umfassungsmauer, wenn sich dort der einzige Ausgang ins Freie (vgl. Nr. 12) befindet.

Bon ber vorgeschriebenen Breite bes Ganges fann ausnahmsmeise abgesehen werben, wenn fie fich ohne erhebliche Unberung ber Substang bes Gebäubes nicht erzielen lägt.

Der Raum zwischen ber ersten und zweiten Conlisse muß für ben Dienst ber Fenerlöschmannschaften frei gehalten werben.

- f) Das Öffnen und Schließen des Schutworhanges oder der Schiebetore soll während der Spielzeit täglich einmal in Gegenwart der Feuerwache probeweise vorgenommen werden. Die Bühnenöffnung ist nach jeder Vorstellung durch den Schutvorhang oder die Schiebetore zu schließen und Nachts geschlossen zu halten.
- g) Genügend große und beutliche Grundrigplane bes Theaters find nach Anordnung ber Polizeibehörde zu fertigen, im Zuschauer- und Bühnenhause auszuhängen und in ber erforderlichen Anzahl ber Polizeibehörde zur Verfügung zu stellen.
- h) Im übrigen sind für ben Betrieb bie Bestimmungen ber §§ 36, 38 und 39 maßgebenb.

#### B. Birkusanlagen.

- § 80. Für bestehende Zirkusanlagen gelten folgende Minbestforderungen:
- 1. Der Zuschauerraum muß von den Stallungen, Lager- und Magazinräumen, sowie von den Räumen für Garderobe, Requisiten und Deforationen feuer- und rauchsicher abgeschlossen sein.
- 2. Als die geringste zulässige Breite eines Sitzes soll das Maß von 45 cm und als ber kleinste zulässige Abstand der Sitzeihen das Maß von 70 cm gelten, sofern nicht mehr als 15 Plätze in ununterbrochener Reihe neben einem Seiten= oder Zwischengange vorhanden sind. Im übrigen mussen in Bezug auf die Anordnung der Sitz= und Stehplätze die Vorschriften im § 51 erfüllt sein.

Bei sonft gunstigen Entleerungsverhältnissen sind Ausnahmen zulässig, wenn vorsstehende Forberungen nur mit weitgehenden Anberungen erfüllt werden können. Insebesondere kann, salls eine Verbesserung der Entleerungsverhältnisse durch Anlage von Zwischengängen nicht zu erreichen ist, — je nachdem der Abstand der Sipreihen das Maß von 70 cm übersteigt — eine verhältnismäßig größere Anzahl, jedoch höchstens von 25 Sipen in ununterbrochener Reihe neben einem Gange, zugelassen werden.

In Bezug auf die Lage und Breite der Zwischengänge, Treppen und Türen innerschalb des Zuschauerraumes gelten die Vorschriften des § 52 — und in Bezug auf die Breite der außerhalb des Zuschauerraums belegenen Korridore, Flure, Treppen und Ausgänge sinngemäß die Vorschriften des § 79, Nr. 11.

- 3. Auf die Bezeichnung der Ausgänge, das Ausschlagen der Türen und die Andrins gung der Türverschlüsse sinden die Bestimmungen des § 79, Nr. 7 sinngemäße Anwendung.
- 4. Für die Einrichtung der Beleuchtung und Notbeleuchtung sind die Bestimmungen ber §§ 55 und 56 maßgebend, jedoch können bei Gasbeleuchtung von der Vorschrift, wonach die Räume, in welchen sich Gasmesser besinden, unmittelbar von außen Luft und Licht erhalten sollen, Ausnahmen gestattet werden.

In Bezug auf die Seizung, die Wasserversorgung und die Feuerlöscheinrichtungen finden die Bestimmungen bes § 79, Nr. 17 und 18 sinngemäße Unwendung.

5. Für den Betrieb gilt folgendes:

- a) An Stroh, hen und sonstigen Futterstoffen barf im Zirkus nur ber für brei Tage erforderliche Borrat gelagert werden.
- b) In Bezug auf das Nauchen im Gedäude, das Umgehen mit unverwahrtem Feuer oder Licht, die Berwendung von Feuerwerk, die Unterhaltung der Notbeleuchtung, die Aushängung von Grundrißplänen, die Einrichtung eines besonderen Feuerwehr- und Wächterdienstes, sowie auf die polizeiliche Überwachung der Vorstellungen gelten sinnsgemäß die im § 79 Nr. 19 unter d, c, g und h gegebenen Bestimmungen.

#### C. Öffentliche Berfammlungsräume.

- § 81. Für bestehende Bersammlungeräume gelten folgende Mindestforderungen:
- 1. In Bersammlungsräumen mit festen Sitreihen darf die Breite eines Sites nicht weniger als 45 cm und der Abstand der Sitreihen nicht weniger als 70 cm betragen, ofern die Zahl der Site in ununterbrochener Reihe neben einem Seitens oder Zwischensgange im Saalparkett 15, auf den Galerien 12 nicht übersteigt. Im übrigen müssen die Borschriften des § 67 erfüllt sein.

Bei sonst günstigen Entleerungsverhältnissen sind Ausnahmen zulässig, wenn vorstehende Forderungen nur mit weitgehenden Anderungen ersüllt werden können. Insbesondere kann auf den Galerien, salls hier eine Berbesserung der Entleerungsverhältnisse durch Anlage von Zwischengängen nicht zu erreichen ist, — je nachdem der Abstand der Sikzreihen das Maß von 70 cm übersteigt — eine verhältnismäßig größere Anzahl, jedoch höchstens von 20 Sigen in ununterbrochener Reihe neben einem Gange zugelassen werden.

Fur Bersammlungsräume ohne fofte Sibreiben find in Bezug auf die Berechnung ber Personenzahl die im § 68 gegebenen Bestimmungen maggebend.

Bei vorübergehender Aufstellung von Bänken, Stühlen ober Tichen sind die im vorletzten Absate des § 67 für seite Sitreihen vorgeschriebenen Gänge freizuhalten und reihenweise aufgestellte Stühle oder Bänke mit Innehaltung eines Abstandes von mindestens 80 cm berart mit einander zu verbinden, daß sie einzeln nicht verschoben werden können. Bon der letzten Forderung kann abgesehen werden, salls die Stühle oder Bänke wegen einer unmittelbar nachfolgenden anderen Benutzung des Bersammlungsraumes rasch fortgeräumt werden müssen.

- 3. In Bezug auf die Anzahl und die Breite der Türen mussen die Vorschriften des § 69 und in Bezug auf das Aufschlagen der Türen, sowie auf die Türverschlüsse und die Bezeichnung der Ausgänge die Vorschriften des § 79, Ar. 7 sinngemäß erfüllt sein.
- 4. Die Breite ber Korribore, Flure, Treppen und Ausgänge barf in keinem Falle geringer sein, als die Berechnung nach bem Verhältnis von 1 m für 250 Personen ergibt. Die Breite ber Durchsahrten muß minbestens bem Verhältnis von 1 m für 300 Personen entsprechen.
- 5. Bei Bersammlungsräumen, welche eine ständige mit verbrennlichen Coulissen, Soffiten, Hinterhängen oder Bersatzstücken ausgestattete Bühne besitzen, sollen in Bezug auf die Breite der Gänge und Türen innerhalb des Saalparketts und auf Galerien, sowie auf die Breite der Korridore, Flure, Treppen und Ausgänge in der Regel die jür den Neusdau kleiner Theater gegebenen Borschriften zur Durchführung gelangen. Ausnahmssweise können in einzelnen Fällen Ermäßigungen zugelassen werden, deren äußerste Grenze durch folgende Berhältniszahlen bestimmt wird:

für die Breite der Gänge innerhalb des Saales und auf Galerien, sowie für die Breite der Ausgangstüren daselbst durch das Berhältnis von 1 m für 100 Personen,

für die Breite der Korridore, Flure, Treppen und Ausgänge durch das Berhältnis von 1 m für 150 Personen,

für die Breite von Durchsahrten durch das Berhältnis von 1 m für 200 Personen, und wenn die Durchsahrt mit einem Hose oder Garten von der in § 70 bezeichneten Größe in Berbindung steht, durch das Berhältnis von 1 m für 300 Personen.

6. Für Bersammlungsräume, welche nur ein Pobium ber im § 74 beschriebenen Art besigen, gelten folgende Berhaltniszahlen als die außerst zulässigen:

für die Breite der Gänge innerhalb des Saales und auf Galerien, sowie für die Breite der Ausgangstüren daselbst das Berhältnis von 1 m für 120 Personen,

für die Breite der Korridore, Flure, Treppen und Ausgänge das Berhältnis von 1 m für 200 Berionen,

für die Breite von Durchfahrten das Verhältnis von 1 m für 250 Personen, und wenn die Durchsahrt mit einem Sose oder Garten von der im § 70 bezeichneten Größe in Berbindung steht, das Verhältnis von 1 m für 300 Versonen.

7. Für die Einrichtung ber Beleuchtung und Notbeleuchtung sind die Vorschriften bes § 75 maßgebend. Bei Gasbeleuchtung können jedoch von den Bestimmungen des dort in Bezug genommenen § 41, wonach:

bie Flammen mit Gloden ober Schalen versehen sein muffen, zum Anzunden ber Flammen nur elektrische Zünder verwendet werden dürfen, und die Räume, in welchen sich Gasmesser befinden, unmittelbar von außen Luft und Licht erhalten sollen, Ausnahmen gestattet werden.

Bufat ber PB. v. 5. Marg 1904 für ben Landespolizeibegirt Berlin:

8. Im übrigen find für den Betrieb die Bestimmungen bes § 77 maßgebend.

#### D. Gemeinsame Borichriften.

§ 82. Für bestehende Theater, Zirkusanlagen und öffentliche Berjammlungsräume hat die Polizeibehörde die höchste in einer derartigen Anlage fünftig zulässige Personensahl, vorstehenden Bestimmungen entsprechend, nach den vorhandenen Abmessungen festzustellen.

§ 82a. Bei Umbauten finden die im Abschnitt I für Neubauten gegebenen Bestimmungen Anwendung, doch können ausnahmsweise die im Abschnitt II für bestehende Anlagen sestgeben Bestimmungen zu Grunde gelegt werden.

MIS Umbauten im Sinne bieses Paragraphen sind bauliche Beränderungen, welche zur Erfüllung ber Mindestforderungen ber §§ 79 bis 81 bienen, nicht anzusehen.

#### III. Allgemeine Bestimmungen.

- § 83. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem 30. November 1889 unter gleichzeitiger Aufhebung aller entgegenstehenden Bestimmungen in Kraft.
- § 84. Die zur Genehmigung von Neubauten einzureichenben Zeichnungen müssen, abgesehen von den Angaben, welche die örtlichen Bauordnungen vorschreiben, die Ansordnung der Sitz und Stehplätze, die heizungs und Lüftungseinrichtungen und die Borkehrungen zur Beleuchtung und Basserzusührung durch Eintragung der in das Gesbäude führenden hauptleitung nebst Absperrvorrichtungen, sowie der Beleuchtungskörper und der Basserentnahmestellen anschaulich machen.

Diesen Zeichnungen, welche in der Regel im Maßstab 1:100 dargestellt sein und alle wesentlichen Maße eingeschrieben zeigen mussen, ist eine Berechnung der für die Entleerung in Betracht fommenden Breiten der Gänge, Türen, Korridore, Treppen, Flure, Ausgänge und Durchsahrten in zwei Aussertigungen beizugeben.

§ 85. Die Besither von besiehenben Theatern, Zirkusanlagen und öffentlichen Bersfammlungsräumen sind verpflichtet, hinsichtlich ber ihnen gehörigen Gebäude ben Ansforberungen ber §§ 79, 80 und 81 innerhalb ber Frist eines Jahres vom Zeitpunkt bes Inkrafttretens bieser Berordnung zu entsprechen.

(Absat 2 ift burch Zeitablauf erledigt.)

Zum Zweck der Prüfung, ob den Anforderungen der §§ 79, 80 und 81 genügt ist, haben die Besitzer spätestens 3 Monate nach dem Inkrastitreten dieser Verordnung der Polizeibehörde revisionssähige Zeichnungen der betressenden Anlagen und zwar einen Lageplan, sowie Grundrisse und Querschnitte im Maßstab 1:100 in je zwei Außesertigungen einzureichen.

In den Grundriffen muffen die in § 84 aufgeführten Ginzelheiten nach genauer Aufmeffung mit eingeschriebenen Maßen angegeben werben.

Diesen Zeichnungen ist eine Berechnung ber für die Entleerung in Betracht fommenden Breiten ber Gange, Turen, Korribore, Treppen, Flure, Ausgänge und Durchsahrten in zwei Ausfertigungen beizugeben.

§ 86. Fassung nach Maßgabe bes MG. v. 25. August 1903 (MBI. S. 203):

"Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Berordnung können, soweit sie im vorsstehenden ausdrücklich vorgesehen sind, von den Ortspolizeibehörden zugelassen werden. Zur Erteilung von Dispensen ist der Regierungspräsident überall und zwar auch im Falle des § 40 zuständig. 12) (Für den Landespolizeibezirk Berlin der Polizei-Präsident, Polizeiverordnung desselben v. 12. November 1903.)

§ 87. Übertretungen ber vorstehenden Bestimmungen werden, sofern nicht weitergehende Borschriften des Reichs-Strafgesethuches Plat greifen, mit einer Gelbstrase bis zu 60 Marf oder im Unvermögenssalle mit verhältnismäßiger Haft bestraft.

#### 49.

# Bestimmungen¹) für Gebäude, welche ganz oder teilweise zur Aus= bewahrung einer größeren Menge brennbarer Stoffe bestimmt sind.

 $(\mathfrak{W}$  arenhäuser,  $\mathfrak{G}$ eschäftshäuser  $\mathfrak{u}(\mathfrak{w}.)^2)^3)^4)$ 

(Gültig für ben Umfang ber Monarchie.)

#### I. Rellergeschoß.

1. Das Kellergeschoß ist vom Erdgeschoß und seinen Schausenstern in neuen Gebäuben feuerfest, b) in bestehenden seuersicher abzutrennen; Öffnungen sind nur ausnahmsweise aufässig und feuersicher au schließen. Es können jedoch dis aum Keller herabreichende

<sup>12)</sup> Doch sind die Entwürse für Theaterbauten, sür welche ein Dispens ersorberlich sein würde, ohne Beschränkung (WE. v. 12. Oktober 1889, MBl. S. 180) vorher bem M. d. ö. A. vorzulegen.

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu Plathner, Baupoliz. Mitteilungen 1904 S. 13. — Diese auf bem gemeinschaftl. Erlasse ber Minister b. ö. A. und b. J. v. 6. Mai 1901 (MBl. S. 166) beruhenden Bestimmungen sollen Anwendung sinden auf bestehende (vgl. DBG. v. 22. April 1904, PBBl. 26 60) wie auf neu zu errichtende Baren- und Geschäftshäuser. Bei ersteren empsiehlt es sich, mit den Indadern zunächst in eine Besprechung einzutreten, in welcher Beise zwecknäßig den einzelnen Maßregeln der "Bestimmungen" zu genügen sein wird. Bon besonderer Wichtigkeit ist es, daß für Pohnungs und Arbeitsstätett, welche sich über den zur Ausbewahrung der leicht brennbaren Stosse deinenden Käumen besinden, rauch- und seuersichere (d. h. von massiven Wänden umschlossene) Treppen und Ausgänge vorhanden sind. Da, wo mit Rücksicht auf besondere örtliche

Schaufenster zugelassen werben, falls fie gegen bie Innenräume bes Erb= und bes Reller= geschosses seuersicher abgeschlossen find.

Die Kellertreppen bürfen nirgenbs in unmittelbarer Verbindung mit anderen Treppen bes Gebäudes stehen.

2. Das Kellergeschöß ist durch massive Brandmauern von wenigstens 25 cm Stärke ober ausnahmsweise durch seuerseste Bände in einzelne Abteilungen zu trennen, beren Grundsläche in der Regel 500 qm nicht überschreiten soll. Zede Abteilung muß zwei Zugänge erhalten, welche entweder unmittelbar oder durch einen mit Brandmauern eingesaßten Kellerslur nach nicht überbeckten Hösen oder nach der Straße ausmünden. Die nach diesem Flur sührenden Öffnungen sind durch Drahtglas oder rauch= und seuerssichere Türen zu schließen; die Türslügel müssen nach außen derartig ausschlagen, daß der Berkehr im Flur oder in den Treppenräumen nicht beeinträchtigt wird.

In ben Kellerräumen find genügend breite Gänge einzurichten, welche burch bie Abteilung in voller Ausbehnung führen, tunlichst in gerader Richtung auf die Ausgänge munden und stets freizuhalten sind. Diese Reller-Abteilungen muffen Borrichtungen für eine wirksame Entlüftung, am zwedmäßigsten durch Fenster, erhalten.

Verhältnisse die Durchführung einzelner Maßregeln bei bestehenden Waren= und Geschäftshäusern auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen sollte, wird zu prüsen sein, in welcher Weise auf anderem Wege der erstrebte Zweck zu erreichen ist. Ausnahmen sür neu zu errich= tende Waren= und Geschästshäuser sollen die Regierungspräsidenten sich selbst vorbehalten. — Bezüglich der Zulässigieteit einer polizeilichen Anordnung, gewisse Räume wegen Feuersgesahr zu verichließen und die Schlüssel der Polizeibehörde abzuliesern vgl. DVG. v. 31. Mai 1904, PVB. 26 61.

2) Diese Bestimmungen sollen nicht zur Grundlage von Polizeiverordnungen gemacht werden, sollen vielmehr für die Polizeibehörden nur die Richtschnur bilden, nach welcher die Entwürfe für neu zu errichtende Warenhäuser usw. geprüft und etwa vorhandene Mißstände der schon bestehenden im Bege polizeilicher Versügung beseitigt werden sollen. ME. v. 17. Mai 1904, MBI. S. 141. Es brauchen demnach nicht unbedingt in sedem Falle sämtliche Vorschriften erfüllt zu werden; inwieweit dies geschehen nuß, dafür ift

die Eigenart des einzelnen Falles entscheidend.

3) Es ist nicht angängig, diese Bestimmungen auf Nenbauten von Geschäftshäusern zur Anwendung zu bringen, auch wenn diese Gebäude nicht von vornherein ganz ober teilweise zur Ausbewahrung einer größeren Menge brennbarer Stoffe dienen sollen. Das gegen empsiehlt es sich, daß die Baupolizeibehörden, solald für solche Gebäude die Bauserlaubnis nachgesucht wird und mit der Möglichkeit der späteren Berwendung zur Ausbewahrung größerer Mengen brennbarer Stoffe zu rechnen ist, auf den Bauherrn nach der Nichtung einwirken, daß schon dei dem Neubau die Bestimmungen Berücksichtigung

finden. M.E. v. 27. Mai 1902, MBI. S. 110.

4) Eine genaue Begriffsbestimmung der Gebäude, auf welche die Bestimmungen Answendung sinden sollen, läßt sich nicht geben. Es spricht dabei nicht allein der Umsang und die Art der brennbaren Stoffe, sondern auch die Gesantanordnung und Konstruktion des Gebäudes, seine Lage zur Umgedung, das Vorhandensein von Bohnungen in oberen Stockwerfen, die Feuerlöscheinrichtungen, die Birksamkeit von Bohnungen in ober die Konstruktion der der Konstellen Geschäfte geitens der höheren, daß eine verständige Auswahl der betressenden Geschäfte seitens der höheren, womöglich der technischen Polizeideamten getrossen und diese nicht etwa den untergeordneten Beanten überlassen wird. Immerzhin werden ganz kleine Läden von eiwa 100 gm Grundsläche grundsählich außer Bestracht zu lassen sein. WE. v. 15. August 1902.

5) "Fenerfest" bebeutet im ganzen basselbe wie "unverbrennlich". Es zählen bazu außer Massivonstruftionen solche aus Sisen und Mauerwert, Sisen und Zement, Beton mit ober ohne Verbindung von Sisen; während alle Konstruftionen, bei denen Sips in irgend einer Form verwendet wird, nicht als unverbrennlich, sondern nur als seuer-

ficher gelten. M.E. v. 15. August 1902.

3. Das Kellergeschoß barf nicht entgegen ben Borschriften ber Bau-Polizei-Orbnung zum bauernben Aufenthalt von Menschen (Berkaufsräumen, Ateliers, Comptoiren, Küchen, Werkftätten u. a.) benut werden; auch burfen ohne baupolizeiliche Genehmigung keine Holzverschläge, Scheibewände, Feuerstätten ober sonstige Ginbauten hergestellt werden.

Die Maschinen= und Beigräume sind burch feuerseste Bande von ben übrigen Rellerraumen zu trennen; etwaige Öffnungen sind rauch= und feuersicher abzuschließen.

#### II. Dachgeschoß.

- 4. Das Dachgeschoß barf keinerlei unmittelbare Berbindung mit den Geschäftsrämmen ber unteren Geschosse erhalten. Es ist von den Treppenhäusern durch massive Bande zu trennen; etwaige Öffnungen sind jeuer- und rauchsicher abzuschließen.
- 5. Das Dachgeschoß barf nicht entgegen ben Borschriften ber BausPolizeisOrbnung zum bauernben Aufenthalt von Menschen (Berkaufsräumen, Küchen, Werkstätten, Ateliers, Comptoirs u. a.) benutt werben; auch bürfen ohne baupolizeiliche Genehmigung keine Holzverschläge, Scheidewände, Feuerstätten ober sonstige Einbauten hergestellt werben.

III. Bauliche Anordnungen.

- 6. Eiferne Konstruktionsteile (Säulen, Unterzüge, Deckenträger usw.) sind glutsicher einzuhüllen. Eine Umhüllung der an den Außenstächen der Gebände gelegenen Teile ift nicht erforderlich.
- 7. Deden find aus feuersesten Bauftoffen herzustellen. Dedendurchbrechungen in lichthofartiger Ausführung und großen Maßen können zugelassen werden; es sind jedoch Entlüftungs-Vorrichtungen in der oberen Dede oder deren Nähe einzurichten, die von einer außerhalb der Berkaufsräume gelegenen gesicherten Stelle des Erdgeschosses aus gehandhabt werden können.
- 8. Größere Lagerräume muffen in der Regel feuer- und rauchsicher von ben Geschäftsräumen getrennt sein.
- 9. Über Fenstern, welche zur Ausstellung von Waren dienen (Schaufenster), nuß die Frontwand in einer Bobe von 1,0 m feuersest geschlossen bleiben und der Sturz ber Schaufensteröffnung 30 cm unter ben Dedenabschluß herabreichen.6)

Eine Berminberung bieser Maße ist zulässig, wenn bas Schaufenster gegen ben Innensraum feuersicher abgeschlossen wirb.

- 10. In größeren Geschäftsräumen ift behufs Einschränkung eines Feuers der Innenraum an geigneten Stellen tunlichst mittelst seuersicherer Türen oder Rollläden, Asbest-Borhänge usw. in mehrere Abteilungen zu trennen, die allabendlich beim Schluß
  des Geschäfts zu schließen sind. An Stelle dieser Sicherungen können auch seste, unverbrennliche, etwa 1,0 m von der Decke herabreichende Trennungsstreisen an geeigneten
  Stellen angebracht werden.
  - 11. Fenstervorbauten sind oben feuersicher abzubeden.

Behufs tunlichfter Berhütung ber Übertragung eines Feuers in obere Wohnungen, Arbeitsstätten ober andere Räume zur Bereinigung von Menschen sind an den Fronten unter ben Fenstern dieser Räume stärker ausladende unverbrennliche Gesimse ober Übersbachungen anzubringen. Bei bestehenden Gebäuden sind Ausnahmen zulässig.

<sup>6)</sup> Auf Unverbrennlichkeit des 30 cm unter die Decke herabreichenden Fensterfturzes ist zur Abhaltung der Stichstamme von den oberen Stockwerken das größte Gewicht zu legen.

Um Unfällen burch herabfallen großer Scheiben vorzubeugen, find die Fenfter ber oberen Geschosse burch Sproffen angemeisen gu teilen ober besonders ju fichern.

12. Etwa ein Drittel ber Fenster jedes Arbeitsraumes muß zu öffnende Flügel mit einer freien Össung von mindestens 0,6/1,10 m erhalten.

#### IV. Treppen, Turen und Borfehrungen gur Entleerung.

13. Die notwendigen Treppen muffen von den Geschäftsräumen getrennte seuerssichere Verbindungen mit der Straße erhalten. Von jedem Punkte des Gebäudes aus muß eine Treppe auf höchstens 25 m Entsernung erreichdar sein. In den Wänden, welche den Durchgang bezw. die Durchsahrt nach der Straße von den Geschäftsräumen trennen, dürsen Schausenster oder Fensterössungen nicht hergestellt werden.

Die Treppenhäuser find mit Borrichtungen zu versehen, welche eine wirksame Entlüftung sicherftellen und vom Erdgeschoß aus bedient werden können.

Berichläge unter ben Treppen find nicht guläffig.

14. Freitreppen im Innenraum an größeren Dedenburchbrechungen bedürfen keines Abschlusses, werben aber bei Bemessung ber notwendigen Treppen nicht in Anrechnung gebracht.

Zwisch entrep pen mussen seuersicher abgeschlossen werben, sind aber nach bem Keller nnb bem Dachgeschoß in neuen Gebäuben nicht zulässig, können aber für bestehenbe Gebäube ausnahmsweise gestattet werben.

- 15. Wohnungen, Arbeitsstätten ober andere zur Bereinigung von Menschen bestimmte Räume müssen nach einer Treppe entleert werden können, die auch bei völliger Berqualmung der Geschäftsräume und deren Treppen sicher benuthar bleibt. An diese Treppe muß sich ein senersicherer Ausgang ins Freie anschließen. Bei bestehenden Gesbänden kann unter besonderen Umständen diese Treppe durch einen anderen geeigneten Rückzugsweg mit seuersicherem Ausgang ins Freie ersetzt werden.
- 16. Die für die Entleerung in Betracht kommenden Türen muffen nach außen aufsichlagend und leicht beweglich eingerichtet werden. Kanten= und Schubriegel find unzuslässig; ber Berschluß muß von innen leicht zu öffnen sein.

Die von den Innenräumen nach den Treppenhäusern führenden Türen muffen bei bestehenden Gebäuden, wenn das Treppenhaus zugleich zur Entleerung von Wohnungen, Arbeitsstätten usw. dient, wenigstens auf der Innenseite mit Gisenblech beschlagen sein.

- 17. Vorhänge an den nach den Treppen und Ausgängen führenden Türen sind unzulässig. Zur Berhinderung des Zuges können daselbst Windsänge angebracht werden. Durch die Türssügel in geöfsnetem Zustande dars der Verkehr in den Korridoren, Treppenräumen usw. nicht behindert werden, namentlich dürsen die Treppenhäuser nicht über die Freie Treppenlausbreite hinaus beschränkt werden.
  - 18. Die Turen und ihre Berichluffe muffen ftets leicht gangbar fein.
- 19. Die Ausgänge find als solche mit großer Schrift kenntlich zu machen; die nächsten Wege zu ihnen find, soweit es ersorderlich durch Richtungspfeile an den Wänden zu bezeichnen. Auch die Rückzugswege (Not-Ausgänge) sind berartig zu bezeichnen, daß sie leicht ausgesunden werden können.
- 20. Jur Berhütung ber Übertragung bes Feners von einem Geschoß zum andern muß hinter ben burch brochenen Brüftungen ber Galerien ber Lichthöfe ein minsbesten 1,0 m breiter durchgehender Raum von allen Gegenständen frei bleiben und dürsen im 1. Stockwerf brennbare Gegenstände, abgesehen von etwaigen start verglasten Kästen und hölzernen Auslages oder Geschäfts-Tijchen, innerhalb 2,0 m Abstand von den durchs

brochenen Bruftungen bezw. von ber größten Ausladung ber Bruftungsgefimfe nicht aufgestellt werben.

Falls die Öffnungen feuersicher (burch Draftglas, Gifenblech uiw.) geschlossen werben, burfen biese Mage auf 0,5 bezw. 1,5 m eingeschränkt werben.

Leicht brennbare Gegenstände dürfen an den Brüftungen sowie an Säulen ober Treppenwänden nicht berartig aufgehängt ober hinabgeführt werden, daß dadurch eine Übertragung des Feuers ermöglicht wird.

#### V. Beleuchtung.

#### a) burch Gas und Mineral=Ol.

- 21. Petroleum darf in den Berkausstäumen überhaupt nicht verwendet werden, in den Betriebs- und Lagerräumen nur von 40° Abel-Test an (Kaiseröl, Salonöl). In Räumen sür besonders leicht entzündliche Gegenstände ist nur die Benutung von schweren Mineralölen von über 100° Abel-Test statthaft.
- 22. Stehlampen muffen einen breiten und ftandhaften guß haben, burfen aber nicht in Berkaufsräumen benutt werben.

hängelampen find ficher zu befestigen und von brennbaren Gegenständen nach oben wenigstens 1 m, unterhalb und seitlich 0,25 m entsernt zu halten. Bei geringerer Entfernung sind etwa 15 cm große Blaker feuersicher anzubringen.

- 23. Die Gasmesser sind nicht unter Treppen aufzustellen. In großen Warenhäusern kann gefordert werden, daß für die Gasmesser besondere seuersest umschlossene, Licht und Luft von außen erhaltende Räume eingerichtet werden. Die Gasleitung muß auch außerhalb des Gebäudes leicht abstellbar sein.
  - 24. Bewegliche Gasarme find nicht zuläffig.
- 25. Die Beleuchtungskörper muffen tunlichft über ben Berkehrswegen angeordnet und gegen die Berührung mit brennbaren Gegenständen geschützt werden.

#### b) burch eleftrische Unlagen.

- 26. Elektrische Beleuchtungskörper sind tunlichst über ben Verkehrswegen ans zuordnen. Sie dürsen sich nicht in der unmittelbaren Nähe leicht breunbarer Stoffe befinden oder von solchen Stoffen umhüllt werden.
- 27. In den Geschäftse, Lagere und Arbeitsräumen, sowie in den Schaufäiten müssen freiliegende elektrische Leitungen bis zur Decke in Jolierrohre mit Metallüberzug verlegt oder durch sonstige Schutverkleidungen, welche der Lust den Zutritt gestatten gegen Beschädigung gesichert werden. Auch die Leitungen unter der Decke sind ersordere lichenfalls gegen Beschädigung besonders zu schühen.

Glühlampen, die fich in der Nähe brennbarer Stoffe befinden oder von brennbaren Stoffen berührt werden können, find durch eine zweite Glode ober in ahnlich sicherer Beise gu fchüten.

28. Bogenkampen müssen wenigstens 10 cm große Teller erhalten, die das Berabsallen glühender Rohlenteilchen sicher verhüten, gläserne Aschenteller sind unzulässig.

Bei Bogenkampen mit eingeschlossen Lichtbogen (Danerbrand-Lampen) sind jedoch besondere Aschenkeller nicht ersorderlich.

29. Im übrigen sind für elektrische Ginrichtungen g. 3. die vom Berbande beutscher Glektrotechnifer aufgestellten Sicherheits=Borichriften maggebend.

Die elektrische Anlage ift alljährlich ber Besichtigung burch einen Sachverständigen zu unterziehen. Der Nachweis darüber, daß den vorstehenden Bestimmungen genügt ift, muß auf Erfordern geführt werden.

30. Alle zur Entleerung bestimmten Türen und Ausgänge mussen mit einer Notebeleuchtung versehen sein, welche bei eintretender Dunkelheit in Betrieb zu sehen ist. Zur Notbeleuchtung sind Kerzen, Ollampen oder solche elektrische Lampen, welche durch eine besondere Betriebsquelle gespeist werden, zu verwenden. Auch auf diese Notebeleuchtung sinden die vorstehenden Sicherheitsvorschriften sinngemäße Anwendung.

#### c) Beleuchtung ber Schaufenfter.7)

31. Schaufenster bürfen nur von ber Straße ober in ber Art beleuchtet werben, baß sich zwischen bem Schausenster und ben Beleuchtungskörpern nebst Leitungen eine starke Glasscheibe befindet. Leitungen ober Beleuchtungskörper im Innern ber Schaufenster sind unzulässig.

Bei Schaufenstern, welche seuersicher gegen die Innenräume abgeschlossen sind, können in dem obersten von brennbaren Stoffen freien Teile Glühlampen und elektrische Leitungen zugelassen werden; die Glühlampen müssen jedoch eine besondere Schutzglocke erhalten und die Leitungen in Rohre verlegt werden.

#### VI. Beigung.

- 32. Kachel- ober Ziegelstein- Öfen mussen in in der Regel von außen ober von wenigstens 50 cm tiefen, mit seuersicheren Türen geschlossenen Borgelegen aus geheizt werden. Die Abführung des Rauches von den Ösen zu den Schornsteinen darf nur durch gemauerte Kanäle ersolgen.
- 33. Giferne Öfen sind nur ausnahmsweise zulässig und muffen alsbann mit ftarken unverrückbar besestigten Ofenschirmen verschen sein.
- 34. Gasofen bebürfen wie andere Feuerstätten der baupolizeilichen Genehmigung. Sie muffen durch unbewegliche feste Rohre mit der Gasleitung verbunden werden; Schlauchverbindungen sind unzulässig.
- 35. Gastocher, Gasplättseinrichtungen usw. müssen tunlichst durch feste Rohre mit ber Leitung verbunden werden. Wo Schlauchverbindungen sich nicht umgehen lassen, sind mit Metall oder Asbest umsponnene Gummischläuche mit Verschraubung oder Drahtsverband an den hähnen oder Stuken zu verwenden.
- 36. Kanäle für bie Leitung heißer Luft find durchweg mit feuersicherem Material ju umschließen und so angulegen, baß sie von Staub gereinigt werben können.
- In Betriebsstätten und Lagerräumen für besonders leicht entzündliche Gegenstände find heizförper und heizrohre gegen beren Berührung zu schützen.
- 37. Die Feuerungs-Anlagen find alljährlich vor Beginn ber Heizperiode einer Besichtigung burch einen Sachverständigen zu unterziehen. Der Nachweis hierüber ist auf Erfordern zu führen.

#### VII. Sicherheits=, Lösch= und Rettungs=Vorschriften.

38. Treppen, Treppenpobeste, Flure und Korribore, Seiten= und Zwischengange muffen bauernb von allen Berkehrs-hinderniffen, Waren u. bgl. freigehalten werben; Ausschmuckungen an und auf Treppen sind nur aus feuersicherem Material gestattet.

Die für das Publifum bestimmten Gänge des Innenraumes mussen eine rasche Entleerung der einzelnen Geschosse ermöglichen und tunlichst in gerader Richtung auf die Ausgänge führen.

<sup>7)</sup> Spezielle Beleuchtungsvorschriften für Schaufenster und Schaufaften für Berlin v. 1. März 1904 f. Plathner, Baupol. Mitt. 1904, S. 39.

Un ben gu ben Ausgängen führenden Berkehrswegen bes Erdgeschoffes burfen befonbers leicht entaundliche Stoffe nicht ausgelegt werben.

Bor ben Türen und Ausgängen durfen Berkaufselische ober sonstige die rasche Enteleerung beeinträchtigende Gegenstände nicht aufgestellt werden.

- 39. Es find Plane in boppelter Aussertigung zur baupolizeilichen Genehmigung einzureichen, in welche die Berkehrswege und beren Breite einzutragen sind. Die Breite ber für die Entleerung wichtigeren Berkehrswege wird nach der Höchstahl der zu erwartenden Besucher einschließlich der in Betracht kommenden Angestellten bemessen und darf in der Regel nicht geringer als 2,0 m sein.
- 40. Die Lagerung brennbarer Gegenstände darf nicht höher als 1,5 m unter ben Decken erfolgen; bei höherer Lagerung find in ausgebehnten Räumen behufs Ginsichränkung des Feners an geeigneten Stellen etwa 1,0 m hohe Schutsftreifen aus unwerbrennlichem Material unter ben Decken anzubringen.
- 41. Beleuchtungs-Gegenstände, Rocheinrichtungen u. bgl. bürfen nur in besonderen Räumen brennend vorgeführt werben.
- 42. Rauchen ist in ben Berkaufse und Lagerräumen, sowie in ben Betriebsstätten verboten. Dies ist durch Anschläge in ausreichender Zahl und Größe mit beutlicher Ausschlägeift kenntlich zu machen.
- 43. Leicht verbrennliche Abfälle burfen in ben Berfaufsräumen und Betriebs= ftatten nicht angehäuft werben.
- 44. Die Fenertoscheinrichtungen und die besonderen Angrifis- und Rettungswege sind nach näherer Anweisung auszuführen und dauernd betriebssähig zu erhalten, auch ist auf Ersordern ein Fenermelber anzulegen. Wird die Anlegung eines solchen nicht gesordert, so sind hinweise betress des nächstbelegenen Fenermelbers an geeigneten Stellen anzubringen.
- 45. Es ist auf Ersordern bei sehr ausgedehnten Anlagen eine geeignete Alarm= Vorrichtung berzustellen.

Die Angestellten muffen über bas, mas fie beim Ertonen ber Marm-Lorrichtung im Interesse ber Sicherheit zu tun haben, genau unterrichtet gehalten werben.

46. Es ift Borforge zu treffen, daß eine Überfüllung ber Berkaufsräume nicht ftattfindet.

#### 50.

# Bestimmungen für Gebäude, in denen sich seuergefährliche gewerbliche Betriebsstätten besinden oder in denen solche eins gerichtet werden sollen.

(Anfgestellt vom Polizei-Präsibium zu Berlin für ben Landespolizeibezirk Berlin.) (Zur entsprechenden Anwendung in anderen Teilen ber Monarchie zu empfehlen.)

Alls feuergefährliche gewerbliche Betriebsstätten gelten namentlich Fabriken und größere Arbeitsstätten, in benen Holz, Papier ober Zelluloid verarbeitet wird, Galanteriewaren, fünstliche Blumen, Spielwaren, aus leicht brennbaren Stoffen gefertigt, Baumwollerzeugnisse hergestellt ober Fette, Die, Lacke, Teere, Äther, Spiritus, Benzin, Petroleum erzeugt ober verarbeitet werden, oder wo sich aus Mehl, Staub, Gasen oder Dünsten besonders leicht entzündliche oder explosible Gemische bilden können, endlich solche größere Polsterwertstätten, die sich in Gebäuden befinden, in denen Personen in größerer Zahl sich aushalten oder zu verkehren psiegen.

Die zu ben feuergefährlichen Betriebsstätten gehörenden Lagerräume, sowie Lagerräume für größere Mengen leicht brennbarer Gegenstände unterliegen gleichfalls in der Regel ben nachstehenden Bestimmungen:

#### I. Sicherung hölzerner und eiferner Bauteile.

1. Holzbalkenbeden muffen in feuergefährlichen Betriebs- ober Lagerräumen Schalung und Rohrput ober eine gleich wirksame feuersichere Bekleibung erhalten. Ferner muffen stützenbe und tragenbe Gisenkonstruktionen glutsicher und Holzteile feuersicher bekleibet werben, falls etwa die Konstruktion wegen der Menge ber brennbaren Stoffe ober aus sonstigen Gründen besonders gesährbet ift.

Alle Umhüllungen und Bekleibungen sind dauernd in gutem Zustande zu erhalten und an Stellen, wo sie Beschädigungen leicht ausgesetzt find, besonders zu sichern.

Hölzerne Scheibewände mussen gerohrt und geputzt, oder in gleich wirksamer Weise gegen Übertragung von Feuer gesichert werden; in besonderen Fällen kann mit Rücksicht auf den Betrieb auch beiderseitiger Beschlag mit Eisenblech oder mit Asbesttaseln zusgelassen werden. Stoffwände sind unzulässig, vorhandene mussen beseitigt werden. Für hölzerne Windsänge und kleinere Einbauten (Meisterbuben, Kleiderablagen) genügt es, daß die Umfassungswände beiderseitig glatt behobelt werden; dem gleichen Zweck dienende Vorhänge dürsen nur aus schwer entstammbarem Stoff bestehen.

#### II. Trennung der Betriebe und Geschoffe.

2. Feuergefährliche Betriebsstätten und Lagerräume muffen burch massive, bei besstehenben Gebäuben wenigstens burch feuerseste Wände<sup>1</sup>) gegen alle benachbarten Betriebe, Wohnungen ober zur Bereinigung von Menschen bestimmten Räume abgeschlossen werben. In biesen Wänden sind nur rauche und seuersichere Türen zulässig.

Bei großer Ausbehnung einer Betriebsstätte ober eines Lagerraumes fann eine Scheibung mittels solcher Wande in einzelne Abteilungen vorgeschrieben werben.

- 3. Falls nur ein Teil einer Betriebsstätte seuergefährlich ist, so genügt es, daß nur bieser Teil nach Zisser 2 behandelt wird.
- 4. Deden zwischen ben Geschoffen find bei Neubauten aus feuerfesten Bauftoffen hers zustellen.
- 5. Öffnungen, Schächte und Treppen, burch welche Fener ober Nauch von einem Geschosse ober Betriebe zum andern übertragen werden kann, muffen fenersicher abgesichlossen ober besetttat werden.

1) 1. Zu ben feuersicheren Konstruktionen gehören außer ben in ber Anmerkung 2 angegebenen Deken und Wänden:

a) Deden: ausgestakte, mit unverbrennlichen Baustoffen ausgefüllte und unterhalb burchweg mit Kalk- ober Zementmörtel verputie ober mit einer im gleichen Maße feuersicheren Bekleibung versehene Holzbalkenbeden, ferner solche Deden, die aus unverbrennlichen Baustoffen bestehen, aber nicht umhüllte Gisenteile ausweisen.

b) Wände: beiberseits verputete Banbe aus Brettern ober aus ansgemauertem Fache werk, Rabigmanbe, Drahtziegelmanbe, Banbe aus Asbestschieger, aus Gips- ober Kunft-

steinplatten oder Gips= ober Runststeindielen und bergl.

2. Bu den feuerfesten Konstruktionen gehören neben den massiven:

a) De den: aus unverbrennlichen Bauftoffen, 3. B. Köhnensche Boutenplatten, Kleinesche Decken und beral.

b) Wände: aus Beton ober Kalfmörtel ohne Eiseneinlagen hergestellte fugenlose Banbe, ferner Moniermanbe, Stredinetallmanbe.

Decken und Bande mit nicht umbüllten Gisenteilen gelten nicht als feuerfest.

6. Transmiffionswellen find an den Wand: und Dedenburchgängen feuerficher ab-

Die Deckenössnungen für andere Transmissionen (Gurte, Riemen, Seile, Zahnräber usw.) sind mindestens durch einseitige Einkapselung mit unverbrennlichem Material (Monier, Rabit, glutsicher ummanteltes Eisenblech, Anlolith usw.) oder durch beiberseits mit Eisenblech bekleidete Bretter dicht abzuschließen.

In derfelben Weise abzuschließen sind Transmissionsöffnungen in solchen Wänden, die gemäß Zisser 9 notwendig sind.

7. Durch Decken ober Wände geführte Rohr: ober Drahtleitungen und feste Gestänge muffen rauch: und feuersicher abgebichtet sein.

III. Flure, Treppen, Ausgange, Bortehrungen gur Entleerung.

8. Feuergefährliche Betriebsstätten sowie barüber liegende Wohnungen, Werkstätten ober Räume, die zur Bereinigung von Menschen bienen, müssen in den oberen Geschossen nach zwei geeigneten Treppen entleert werden können. Läßt sich bei bestehenden Gebäuden dieser Ansorderung schwer entsprechen, so darf eine Treppe durch einen anderen geeigneten Rückzugsweg oder eine Notleiter erseht werden. Derartige Wege sind als solche durch weithin sichtbare Ausschler, Pieise u. dergl. zu bezeichnen.

Räume über solchen Betrieben, welche nach Art und Umfang besondere Gesahren für bie oberen Geschosse bergen, dürsen nicht zu Wohnungen oder zur Bereinigung von Menschen benutzt werden.

- 9. Treppen mussen bei Neubauten in der Negel unverbrennlich hergestellt werden. Bestehende Holztreppen mussen unterhalb gerohrt und geputzt oder mit einer in gleichem Maße seuersicheren Bekleidung versehen werden. Bei besonders gefährlichen Verhältnissen sind auch eiserne und Natursteintreppen in dieser Beise zu sichern.
- 10. Berschläge unter Treppen burfen nicht hergestellt werden, besiehende find gu beseitigen.
- 11. Die von seuergefährlichen Betriebsstätten nach ben Treppenräumen führenden Turen muffen rauch und seuersicher, sowie selbsttätig schließend eingerichtet werden. Sie muffen, falls sie von zahlreichen Bersonen zu benutzen sind, tunlichst nach außen aufschlagen und dürsen feine Schub- oder Kantenriegel besitzen; wird der Berkehr durch die geöffneten Flügel in den Fluren oder Treppenhäusern beeinträchtigt, so sind die Türen, nötigensalls unter Herstellung rauch- und seuersicherer Einbauten, zurückzurücken.
- 12. Mindestens jedes dritte Fenster ist unmittelbar über der Brüstung mit einem beweglichen Flügel zum Aussteigen tunlicht nicht unter 0,60 m breit und 1,10 m hoch zu versehen, der stees zugänglich sein muß; von der Durchführung dieser Bestimmung kann da, wo Außenbeleuchtung notwendig ist, abgesehen werden.
- 13. Im Junern aller Betriebs: ober Lagerstätten sind behufs rascher Entleerung Gänge in der Regel nicht unter 1,20 m breit von Gegenständen jeder Art dauernd freizulassen; die Gänge müssen tunlichst in gerader Richtung auf die für die Entleerung in Betracht kommenden Türen führen.

Diese Türen bürsen nicht verstellt werden, sind in großer Schrift mit dem Worte "Ausgang" zu bezeichnen und müssen während des Betriebes, wenn Menschen anwesend sind, jederzeit und durch jedermann von innen leicht geöffnet werden können. Falls sie verschlossen sind, muß der Schlüssel an der Tür leicht sichtbar und für jedermann leicht erreichbar ausbewahrt werden. Während des Betriebes darf jede solche Tür durch nur einen Verschluß geschlossen werden.

- 14. Korribore, Flure und Treppen nebst Pobesten bürsen nicht burch Berschläge beschrung mit ben Berkehr stells in ihrer vollen Ausbehnung freizuhalten.
- 15. Wo in bestehenden Gebäuden die Entleerungsverhältnisse besonders ungünstig sind, ist der hof behufs Berwendung des Sprungtucks längs der Fensterfront auf 5 m Tiese von Gegenständen jeder Art dauernd freizuhalten; eine dementsprechende Borschrift ist für jedermann sichtbar und in großer Schrift anzubringen.

#### IV. Rellergeschoß.

- 16. Im Keller sind fenergefährliche Betriebs= und zugehörige Fenerstätten nur zulässig, wenn fie ben baupolizeilichen Borschriften entsprechen. Keller, in benen sich seuergefährliche Betriebsstätten und Lagerräume befinden, dürsen mit benjenigen Räumen nicht in Berbindung stehen, in benen die notwendigen Treppen zu den anderen Geschoffen liegen.
- 17. Umfangreichere Betriebsstätten und Lagerräume in Kellern sind durch massive Brandmauern von wenigstens 0,25 m Stärke in Abteilungen von nicht mehr als 500 qm Grundstäche zu trennen; jede Abteilung muß zwei Ausgänge ins Freie haben; Ausgangsflure, die zwischen zwei oder mehreren Kellerabteilungen liegen, sind durch von selbst zusallende rauch- und seuersichere Türen (beiderseits mit Eisenblech beschlagene Holztüren) abzuschließen. Wo die Ersüllung dieser Bestimmungen bei bestehenden Betrieben mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist, nuß, auch bei einheitlichem Betriebe, wenigstens durch seuersesse Wände mit seuersicheren Türen eine Trennung in Abteilungen von nicht über 500 qm Grundssäche bewirkt werden.
- 18. Lagerkeller für Stoffe und Abfälle, welche, wie Werg, Spähne, Papier, im Fall eines Brandes starken Qualm erzeugen können, sind, wenn ausreichende Fenster zur Lüftung sehlen, mit einer, tunlichst auch von außen zu handhabenden ins Freie sührenden, Entlüstungsvorrichtung zu versehen.
- 19. In Lichtgraben find einander gegensiberliegende Offnungen unzulässig; wo solche vorhanden sind, muffen sie an einer Seite entweder beseitigt oder durch eingemauertes Drahtglas oder seuersichere Türen geschlossen werden.
- 20. Unterhalb ober in unmittelbarer Nähe ber Eingänge zum Erdgeschoß bürfen Kelleröffnungen nicht angelegt werden, bestehende sind zu vermauern ober durch Draht= glas seuersicher zu schließen.

#### V. Dachgeschoß.

- 21. Feuergefährliche Betriebs: und zugehörige Feuerstätten find im Dachgeschoß nur zulässig, wenn sie den baupolizeilichen Vorschriften entsprechen.
- 22. Feuergefährliche Betriebsstätten und Lagerräume muffen durch feuerseste Bände von dem übrigen Dachgeschoß abgetrennt werden und hinsichtlich ihrer Entleerung dem Borschriften unter Ziffer 8 entsprechen. In derartigen Räumen dürfen feine Schornstein-Reinigungsöffnungen angelegt werden, bestehende sind zu vermauern. Auch muß allessichtbare Holzwert (Dachverbandhölzer, Sberlichtschacht usw.) eine seuersichere Bekleidung erhalten. Bei bestehenden Anlagen fann hiervon abgesehen werden, sosen nicht die Dach onstruktion wegen der Menge der brennbaren Stosse oder aus sonstigen Gründen besonders gefährbet ist.

#### VI. Sofe und Durchfahrten.

23. Die Durchsahrten mussen von jeder Behinderung des Berkehrs freigehalten werden, die Höse insoweit, daß ein freier Fuhrwerkehr möglich ift und die Entleerung sich durch, alle Ausgänge bequem vollziehen kann.

- 24. Lichtschächte, Lichtgräben und Fahrstuhlschächte sind frei von brennbaren Gegensständen zu halten; auch bürfen in ihnen keinerlei Gegenstände gelagert oder vorübersgehend ausbewahrt werden.
- 25. Drahtzüge, Rohrleitungen, Gestänge, Transmissionen und bergl. sind tunlichst so anzuordnen, daß durch sie die Verwendung der Feuerlösch= und Nettungsgeräte nicht gehindert wird.

VII. Uusnahmen.

Auf Gebäude, welche nur aus Erdgeschoß ober nur aus Erdgeschoß und einem Obersgeschoß bestehen, finden die Borschriften zu I bis VI nur Anwendung, wenn dies die Polizeibehörde aus besonderen Gründen für erforderlich erachtet.

#### VIII. Beigung.

26. Offene Fenerstätten in fenergefährlichen Betriebsstätten und Lagerräumen find uns gufässig, vorhandene sind zu beseitigen oder seuersicher abzutrennen.

Kachel- ober Ziegelsteinösen müssen in der Regel von außen oder von wenigstens 0,50 m tiesen, mit seuersicheren Türen geschlossenen Borgelegen, d. h. einem seuersesten umschlossenen, im Lichten wenigstens 0,70 m breiten Borraum, aus geheizt werden. Die Absührung des Rauches von den Ösen zu den Schornsteinen darf nur durch gemauerte Kanäle erfolgen.

Eiserne Dien find nur ausnahmsweise guläffig und muffen alsbann mit ftarfem, uns verrudbar bejestigten Dienschirm mit bicht schließender Dur vollfommen ummantelt sein.

27. Gasösen bedürfen wie andere Fenerstätten der baupolizeilichen Genehmigung. Sie müssen durch undewegliche Rohre mit der Gasleitung verbunden werden. Schlauchversbindungen sind unzulässig.

Gastocher muffen tunlichst durch feste Rohre mit ber Leitung verbunden werden. Wo Schlauchverbindungen sich nicht umgehen lassen, sind Metallschläuche oder asbestumsponnene Gummischläuche mit Verschraubung oder Drahtverband an den Hähnen oder Stuten zu verwenden.

28. Kanäle für die Leitung heißer Luft sind durchweg mit senersicherem Material zu umschließen und so anzulegen, daß sie von Staub gereinigt werden können. Austritts - öffnungen für Luft, welche auf mehr als 50° Celsius erwärmt wird, müssen von brenn-baren Gegenständen mindestens 0,15 m nach jeder Richtung hin entsernt sein.

In Betriebsstätten und Lagerräumen für besouders leicht entzündliche Gegenstände find Seizförper und Seizrohre gegen beren Berührung zu schieben.

29. Die Feuerungsanlagen sind tunlichst alljährlich einer Revision burch einen Sach- verständigen zu unterziehen.

#### IX. Beleuchtung burch Mineralol und Gas.

- 30. Gasätherlampen find verboten.
- 31. Petroleum darf in seuergesährlichen Betriedsstätten und Lagerräumen zu Besteuchtungszwecken und sürKochapparate nur von 40° Abel-Test an verwendet werden. In Räumen für besonders leicht entzündliche Gegenstände ist nur die Benutzung von schweren Mineralölen von über 100° Abel-Test statthaft.
  - 32. Stehlampen muffen einen breiten ftanbfesten guß haben.
- 33. Hängelampen sind durch Ketten ober starken Draht an Deckenhaken berart zu besfestigen, daß sie von brennbaren Gegenständen oder Bauteilen auch von verputen Balkendecken nach oben mindestens 1 m, nach unten und seitlich mindestens 0,25 m

entsernt sind. Die Entsernung nach oben kann geringer bemessen werden, wenn Balken angebracht werden. Diese müssen mindestens 0,15 m Durchmesser haben und an der Lampe oder im Mauerwert besestigt sein. Unter ausnahmsweise zugelassenen unverputzten Holzbecken sind außerdem Schutzbleche aus Eisen unter Innehaltung einer Luftschicht anzubringen, doch muß die Zylinderoberkante der Lampe noch mindestens 0,25 m von der Decke entsernt bleiben.

- 34. Für Gastampen (auch Gasglühlicht) gelten bezüglich ihrer Entfernung von brennbaren Gegenständen die vorstehenden Bestimmungen. Es können jedoch für einzelne Betriebe die Forderungen ermäßigt werden, wenn ein dringendes Bedürsnis hierzu vorliegt.
- 35. Die Beleuchtungsförper muffen gegen die Berührung mit brennbaren Gegenständen burch Drahtförbe ober in sonstiger Beise geschützt werden.
- 36. Bewegliche Gasarme muffen zur Bermeibung einer etwaigen Berührung mit brennbaren Gegenständen oder Bauteilen in ihrer Beweglichfeit begrenzt werden.
- 37. Für Schlauchverbindungen ber Beleuchtungskörper find nur Metalichläuche ober asbestumsponnene Gummischläuche zuläsig.

Gasmeffer find möglichft in hellen Räumen, keineswegs jedoch unter Treppen auf- guftellen.

- 38. Die Gasleitung muß minbestens alle brei Jahre burch einen Sachverständigen geprüft werben.
- 39. In Näumen, in benen besonders leicht entzündliche Gegenstände in Staubsorm vorkommen oder in benen sich explosible Gemische bilden können, sind offene Flammen unzulässig. Die Beleuchtung ist von außen oder durch elektrische Glühlampe mit Schutzglocke zu bewirken.

# X. Elektrische Unlagen und Beleuchtung.

- 40. Für elektrische Einrichtungen find die vom Verbande deutscher Glektrotechniker aufgestellten Sich erheitsvorschriften maßgebend. Außerdem gelten die nachstehenden Besstimmungen:
- 41. Stromleitungen in seuergefährlichen Betriebs= ober Lagerräumen mussen bis zur Decke in Jolierrohre mit Metallüberzug verlegt ober burch sonstige, der Luft den Zutritt gestattende Schusverkleidungen gegen Beschädigung gesichert werden.

Gleichen Schut muffen auch die an ber Dede befindlichen Leitungen erhalten, insoweit bier eine Beschäbigung möglich ift.

42. Glühlampen, welche in der Nahe leicht brennbarer Gegenstände angebracht ober ber Berührung mit solchen ausgesetzt find, muffen mit Schutglocken versehen sein ober in gleich wirksamer Beise gesichert werden.

In Räumen mit besonders leicht entzündlichen Gegenständen dürfen Glühlampen nur in Fassungen ohne Sahn und nur in undeweglichen Beleuchtungsförpern verwendet werben; fie find außerdem mit Schutgloden zu versehen.

- 43. Die Gloden der Bogenlampen müssen metallene Aschenkeller von mindestens 0,10 m Durchmesser erhalten, welche sich aus ihrer Lage nicht verschieben können. Andere, insbesondere gläserne Aschenkeller sind unzulässig. Bei Bogenlampen mit einzgeschlossenen Lichtbogen (Dauerbrandlampen) sind besondere Aschenkeller nicht ersorberlich.
- 44. Die eleftrische Anlage muß alljährlich burch einen Sachverständigen geprüft werben.

#### XI. Alarmvorrichtung, Loid = und Rettungsgeräte.

- 45. Bei größeren Anlagen ist auf Erforbern eine geeignete Alarmvorrichtung eins zurichten, welche bas Eintreten einer Brandgefahr anzeigt. Das Personal muß über ben Zwec ber Einrichtung und wie es sich beim Ertönen bes Alarmzeichens zu verhalten hat, bauernd unterrichtet gehalten werben.
- 46. In seuergefährlichen Betriebsstätten und Lagerräumen ist geeignetes Löschgerät (3. B. Eimer neben den Zapsstellen oder, wo solche nicht vorhanden sind, mit Wasser gefüllte Gefäße) vorzuhalten.
- 47. Feuermelder, besondere Feuerleitern, Hydranten usw. sind auf Ersordern der Polizeisbehörde je nach Umsang und Beschafsenheit der Grundstüde und der Betriebe anzubringen.

#### XII. Sonstige Betriebsvorschriften.

- 48. Alle Räume und Maschinen sind berart zu reinigen, daß eine Ansammlung von brennbaren Staub- und Schmutteilen in größerem Umsange ausgeschlossen bleibt.
- 49. Berbrennliche Abfälle aller Art bürfen innerhalb ber Arbeitsräume nicht angesammelt werden und sind auch während des Betriebes so oft zu beseitigen, daß eine gefährliche Anhäufung vermieden wird.

Besonders leicht entzündliche Abfälle (Gobelspähne, Zelluloidabfälle und dergl.) dürsen innerhalb bes Gebäudes nur im Keller ober im Erdgeschoß und zwar nur in senersest abgesonderten Gelassen, aufbewahrt werden, diese müssen unmittelbar vom Freien aus zugänglich sein.

- 50. Gebrauchte Buhlappen, Buhwolle usw. muffen in geschloffenen, eifernen Behaltern mit eisernen Fugen aufbewahrt werben.
- 51. Die Ausbewahrung von Beleuchtungs- und Brennmaterial in größeren Mengen innerhalb ber Arbeitsräume ift unzulässig.
  - 52. Bur Fortschaffung von Afche find nur eiferne Behalter mit Fugen zu verwenden.
- 53. In senergefährlichen Betriebs: ober Lagerräumen ist das Rauchen verboten; dies ist durch Anschlag bekannt zu machen.

#### 51.

# Grundfätze für die Einrichtung von Fleischereibetrieben mit Ausnahme der Schlachthäuser.

Ein sehr erheblicher Teil der Fleischereibetriebe, nämlich alle Schlächtereien, untersteht gemäß § 16 RGO. der Genehmigungspsticht; für diesen kann daher bei der Erteilung der Genehmigung allen Unzuträglichkeiten vorgebengt werden. Für diesenigen Fleischereis betriebe aber, mit denen eigene Schlächtereien nicht verbunden sind, werden die Bestimmungen der §§ 120a, 120d und nötigensals 120e Uh. 2 RGO. ausreichen, um hygienischen Mißständen in den Arbeitsräumen ersolgreich entgegenzutreten E. d. M. f. H. u. G. vom 6 August 1901, MBI. f. H. u. G. S. 193. Jusolge der durch diesen Erlaß gegebenen Auregung sind von den Regierungs-Präsidenten die ersorderlichen Anordnungen teils in Form von Polizeiverordnungen teils durch Ausstellung allgemeiner, den nachgeordneten Behörden zur Nachachtung empschlenen Erundsäße getrossen worden.

Seitens bes Polizei-Präsibenten zu Berlin find unter bem 3. Februar 1903 folgende "Grundsähe für die Sinrichtung von Fleischereibetrieben mit Ausnahme ber Schlachthäuser" aufgestellt worden:

1. Neu angelegte Arbeitsräume in Fleischereien mussen hinsichtlich ihrer banlichen Anordnung bem § 37 ber Baupolizeiordnung vom 15. August 1897 entsprechen.

Bereits bestehende dürsen nur dann weiter benutt werden, wenn (ihr Fußboden nicht tieser als 1 m unter der Obersläche des Bürgersteiges oder des Hose liegt, wenn sie ferner nicht unter 2,8 m hoch sind) und durch Fenster von außreichender Größe und zwecknäßiger Lage unmittelbar Licht und Lust von außen erhalten. Ein dem § 37 aal. entsprechender Lichtgraben braucht nicht vorhanden zu sein. Pökels und Räucherskammern, Ausbewahrungss und Eisräume werden nicht als Arbeitsräume angesehen.

- 2. Jeber Arbeitsraum muß heizbar sein und auf ben Kopf ber barin beschäftigten Personen mindestens 15 cbm Luftraum enthalten. Die Fenster müssen zum Zwecke ber Lüftung mindestens in ihrem oberen Drittel leicht geöffnet werden können.
- 3. Die Arbeitsräume müssen minbestens einen unmittelbaren Ausgang ins Freie ober nach einem Treppenhause besitzen. Der Fußboden muß aus risseriem Zement ober Asphalt, Klinkern, Steinplatten, Fließen ober ähnlichem harten Material, in Zementsmörtel verlegt, wasserbicht hergestellt sein und allseitiges Gefälle nach Abssufinkrinnen und Sammelbehältern besitzen. An den Stellen, wo regelmäßig gearbeitet wird, sind Lattensröfte anzubringen. Bo Kanalisation besteht, sind die Sammelbehälter für Abwässer vorschriftsmäßig mit dieser zu verbinden. Der Sammelbehälter ist mit einem metallenen heraushebbaren Einsat zu versehen, damit seine Mäumung ohne Verschmutzung des Albeitsraumes ersolgen kann. Ist die Sammelgrube an die Kanalisation augeschlossen, so ist der Einsatz siebartig herzustellen, damit seine Neunalisation augeschlossen. Vesteht kein Abssufig nach der Kanalisation, so muß der Einsatz undurchlässig sein und namentlich oben an die Grube dicht anschließen oder mit seinem Kande über den der Grube hinwegsgreisen. Zur Verhütung von Unfällen muß die Grube stets mit einem Kost oder dergl. süberdeckt sein.
- 4. Die Wände der Arbeitsräume sind auf mindestens 1,8 m Höhe mit glattem Zementput und hellem Tlfarbenanstrich, ober mit hellfarbigen Fließen ober ähnlicher seiter, abwaschbarer Bekleidung zu versehen. Die übrigen Teile der Wände und die Decken können mit Kalk geputzt und geweißt sein ober aus glatten Ziegelsteinen mit ausgesüllten Fugen bestehen. Abwaschbare Flächen müssen mindestens alle zwei Monate durch Abwaschen gereinigt, geweißte jährlich mindestens einmal frisch geweißt werden.

Bande und Fußböden sind in tadellosem baulichen Zustande zu erhalten.

- 5. Die Arbeitsräume müssen mit einem Wasserzapshahn mit Schlauchverschraubung zum Spritzen und mit Abslußbecken versehen sein. Für je 5 Gehilfen ift eine Waschseinrichtung vorzusehen; befindet sich diese im Arbeitsraum, so muß sie sließendes Wasser und einen mit der Entwässerung verbundenen Ausguß besitzen. Abort und Pijsoirs sollen in der Kähe der Arbeitsstätten liegen, dürsen mit diesen jedoch nicht in uns mittelbarer Verdindung stehen.
- 6. Gas- und andere Verbrennungs-Motoren sind von Arbeitsräumen durch einen dichten Verschlag zu trennen; der so gewonnene Ausstellungsraum ist unmittelbar ins Freie zu entlüsten. Kochkessel sind ebenjalls möglichst außerhalb der regelmäßigen Arbeits-räume auszustellen, mindestens aber mit Dunstsang und wirksamen Abzug zu versehen. Räucherkammern dürsen nur dann an Arbeitsräume auschließen, wenn ihr Innenraum mit Rauchabzug ins Freie versehen und über ihrer Tür ein Kauchsang mit guter Absleitung angebracht ist.
- 7. Feste Abfälle find in dicht zu schließenden Behältern zu sammeln. Diese sind in einem Berschlage aufzustellen, welcher durch einen gut ziehenden Schornstein entlüstet wird Der Inhalt muß im Sommer spätestens alle 2, im Winter alle 3 bis 4 Tage abgesfahren werden.

8. Den Vorschriften unter 2—7 ist bei neuen Anlagen sofort, bei bestehenben innerhalb eines Jahres nach ihrem Erlaß zu entsprechen; mährend ber ersten 5 Jahre können jedoch auf Antrag der Unternehmer Abweichungen von einzelnen Vorschriften der Nummern 1 Sat 2 und 3 Sat 1 durch den Polizei-Präsidenten zugelassen werden, wenn die Arbeiter dadurch nicht gefährdet werden.

#### 52

# Grundfätze für die Aufrechterhaltung der Sicherheit in den Baulichkeiten, welche teilweise oder ausschließlich für Gottesdienst bestimmt sind.

(Aufgestellt vom Königlichen Polizei-Präsidium zu Berlin, Abteilung für Fenerwehr.)
I. Borkehrungen zur Entleerung.

Die für die Entleerung in Betracht kommenden Türen muffen nach außen aufschlagend und leicht beweglich eingerichtet sein. Kanten und Schubriegel sind unzulässig; der Berschluß muß von innen und mittels eines etwa 1,20 m über Fußboden liegenden Griffes leicht zu öffnen sein. Türvorhänge muffen mit großen Ringen auf den Gleitstangen leicht beweglich sein und durfen den Fußboden nicht berühren.

#### II. Beleuchtung.

Bur Beleuchtung burfen leicht entzündliche und Explosionsgafe entwickelnbe Fluffigteiten (Spiritus, Mineral-Die, Photogen, Ligroin, Gasolin ufw.) nicht verwendet werden.

Gasmeffer bürfen nicht in Treppenhanjern fich befinden, sondern follen in gut ventilierten besonderen feuersicheren Gelassen untergebracht fein.

Für Notbeleuchtungen sind nur Kerzen= und Rüböllampen ober solche elektrische Lampen statthaft, welche ihre Betriebsquelle unmittelbar bei sich haben. Die Stellen, an welchen Notlicht vorhanden sein soll, sind durch die auch für Theater bestimmten Marken fenntlich zu machen (die ersorderliche Angabe macht die Abteilung für Feuerwehr auf Antrag bei der nächstbelegenen Feuerwache).

Eleftrische Bogenlampen muffen wenigstens 10 cm große Metallteller haben, gläserne Afchenteller und untere Abschlüffe ber Gloden find unguläffig.

### III. Beizung.

Etjerne Öfen muffen mit starken unverrückbaren Unnvehrungen so umgeben sein, daß bei einem Gebränge niemand mit den Öfen in Berührung kommen kann.

Gasofen bedürfen, wie andere Fenerstätten, der baupolizeilichen Genehmigung. Sie müssen durch unbewegliche feste Rohre mit der Gasleitung verbunden sein; Schlauchversbindungen find unzulässig.

Heizschlangen und Heizkörper müssen auch, wenn sie in Nischen ober unter Bänken liegen, so umhüllt sein, daß Rleider (Knöpse, Schringrisse aus Zelluloide usw.) mit ihnen nicht in Berührung kommen, aber ihre Reinigung und Abstanbung leicht aussgesührt werden kann.

# IV. Feuerlöscheinrichtungen.

Wo Fenerlöscheinrichtungen vorgeschrieben oder durch die Anlage selbst geboten sind, müssen bieselben danernd betriebsfähig erhalten werden; dieses gilt auch von besonderen Angrifs- und Nettungswegen und etwaigen Fenermelbeeinrichtungen. Dort, wo lettere nicht bestehen, ist es zwecknäßig, in den Ausgängen entsprechende Hinweise nach der nächsten Fenermelbestelle anzudringen und stets lesbar zu erhalten. In allen Angelegensheiten gibt die nächstbelegene Fenerwache Auskunft und Rat.

# V. Grunbfäge für bie Aufrechterhaltung ber Sicherheit mährend bes Betriebes.

- 1. Während des öffentlichen Besuches mussen alle Ausgänge frei sein und durfen nur soweit geschlossen werden, als es für Jeden möglich ist, von innen die Türen und Tore mit einem Griff durch eine etwa 1,20 m über Fußboden liegende Handhabe leicht und vollständig zu össnen. Ein Abschließen darf nicht stattsinden, auch dann nicht, wenn ein Kirchendiener in der Nähe oder an der Tür postiert wird.
- 2. Während des öffentlichen Besuches bei Dunkelheit ist die vorgeschriebene Not= beleuchtung im Betrieb zu halten, bis die Entleerung der Räume taisächlich sich vollszogen hat.
- 3. Treppen, Treppenpobeste, Flure, Korribore, Haupt-, Seiten- und Zwischengänge müssen bauernd von allen Berkehrshindernissen, losen Stühlen und losen Bänken und bergl. freigehalten werden. Die Ausbewahrung brennbarer Gegenstände unter Treppen und Emporen ist unstatthaft.
- 4. Logen, gesperrte Sitze und Betstühle burfen nicht gang abgeschlossen werben; man muß fie leicht von innen öffnen können.
- 5. Alljährlich muffen die Bligableitere, die Beleuchtungse und die Seizanlagen durch Sachwerständige besonders gepruft werden. Seizförper, Seizrohre und Seizfanäle sind vor der winterlichen Periode von Staub besonders zu reinigen.
- 6. Weber in den Türmen noch auf den Dachböben darf Wäsche getrocknet werden, auch ist die Ausbewahrung von brennbaren Gegenständen daselbst, wie in den mit den Ausgängen oder den übrigen Näumen in Zusammenhang stehenden Kellern unstatthaft.
- 7. Bei besonderen Ausschmuckungen ist die nächstbelegene Feuerwache um Rat hinssichtlich der Schutzvorrichtungen einzuholen; jedenfalls ist geraten, dort, wo elektrische Anlagen oder offene Flammen in der Nähe der Ausschmuckung sich befinden, kleines Löschgerät zur Hand zu haben (Eimer mit Wasser und ev. kleine Handspritze). Dessgleichen bei Prozessionen und Umzügen, bei welchen brennende Kerzen getragen werden.

8. Es ift Borforge zu treffen, daß eine Überfüllung ber Räume nicht stattfindet.

# VI. Forderungen,

V.

# Bestimmungen vorwiegend bautechnischen Inhalts.

(Zum Teil gültig für den Umfang der Monarchie.)

53.

# Baugerüfte.

(Bgl. Baupolizei=Ordnung § 31.)

1.

Polizei=Berordnung vom 14. September 1855.1)

#### (Gerüftordnung.)

Auf Grund ber §§ 6 und 11 bes Gesetes vom 11. März 1850 über die Polizeis verwaltung und zur weiteren Aussührung ber Bestimmungen in Rr. 6, 7 und 8 § 344 bes Strafgesethuches vom 14. April 1851, sowie bes Titels 5 ber Berliner Banordnung

- vom 21. April 1853 verordnet das PolizeisPräsidium unter Ausschung der PolizeisBerordnungen vom 1. Juli 1812 (Berliner IntelligenzeBlatt de 1812, Nr. 160), vom 16. April 1840 (Berliner IntelligenzeBlatt de 1840, Nr. 100) und vom 19. März 1844 (Berliner IntelligenzeBlatt 1844, Nr. 77) für den engeren Polizeibezirk, sowie sür den BausPolizeibezirk von Berlin, was solgt:
- § 1. Die Stelle einer öffentlichen Passage ober einer außer bem Eigentümer ober ben betrefsenden Arbeitern noch anderen Personen zugänglichen Örtlichkeit, welche durch Ausbeiserung des Pflasters, der Wasserstänge, Auswersung von Gruben, Ablagerung von Materialien, Ausstellung von Gerüften, Auswinden von Sachen, Herunterschaffen von Schutt und Abgang und dergleichen zeitweise der öfsentlichen Benuhung ganz oder teilsweise entzogen wird, muß zur Verhütung jedes Unglücks oder der Gesährdung von Personen, Tieren und Sachen äußerlich aufsällig, nach Vewandtnis der Umstände durch Schukwehren, Warnungszeichen, Erleuchtung fenntlich gemacht und das Publifum vor berselben gewarnt, resp. abgehalten werden.
- § 2. Jedwede ausschließliche Benuthung einer öffentlichen Passage muß durch eine feste und bichte Emfriedigung (Bretters, Lattenzaun) bezeichnet, während der Dunkelheit und jederzeit bei Nacht hell erleuchtet2) und die in derselben angebrachten Zugänge muffen während der Arbeitseinstellung sest verschlossen werden.
- § 3. Zu jeder ausschließlichen Benutzung eines öffentlichen Weges ift die potizeiliche Erlaubnis vorher einzuholen;3) dieselbe wird zurzeit von der polizeilichen Revierverwaltung und zwar nur auf einen begrenzten Naum und für eine bestimmte Zeit erteilt.4) Der Polizei steht die Berechtigung zu, die Art der Schutzeinfriedigung vorzuschreiben.
- § 4. Liegen Gruben und Aushebungen bes Erbreichs an ober in einem öffentlichen Bege, so mussen sie außer bem im § 98 ber Berliner Bauordnung vorgeschriebenen Schuhe in ber Negel mit einem festen Bauzaun gegen bie Straße umfriedigt werben. Dasselbe gilt von Neubauten und Gebäuben, welche abgetragen werben, wenn sie an ober in einem öffentlichen Bege liegen. Für Ausnahmefälle bebarf es einer besonderen polizeilichen Erlaubnis.
- § 5. Öffentliche Anlagen, als: Denkmäler, Brunnen, Laternen, Prellpfähle, Gitter, Rinnsteine, Brücken, Hausnummern und bergleichen müssen bei jedem Bau, jeder Reparatur oder Reinigung ausreichend geschützt und vor jeder Beschädigung sicher gestiellt werden. Bezieht sich die Bauaussührung oder Reparatur nicht gerade auf die öffentlichen Entwässerungsanlagen (Rinnsteine, Kanäle usw.) oder ist die Beränderung dieser Anlagen nicht durch den Bau selbst bedingt, so müssen diese Leitungen offen geshalten und es darf nichts ausgezührt werden, wodurch der freie Wasserabsluß gehemmt oder unterbrochen wird. Den mit der öffentlichen Straßenreinigung beaustragten Personen bleibt jederzeit der Zutritt zu den Leitungen unbehindert.
- § 6. Sollen Gerüfter über einem öffentlichen Wege in der Art angebracht werben, daß unter den Gerüften die Benutung des Weges durch das Publifum frei bleibt, so muß in einer Söhe von mindestens 8 Fuß vom Boden ein Schutdach zur Verhinderung des Herabfallens von Materialien, Schutt und Flüssseiten auf die frei gelassene Passage angebracht werden. Dasselbe muß mindestens zwei Fuß über die größte Breite des Gerüstes nach dem Straßenraume hinüber stehen, von allen freien Seiten mit einer 2 Fuß hohen geschlossenen Brüftung versehen und mit 5/4 Zoll starken und dersartig über einander gelegten Brettern abgebeckt sein, daß durch die oberen Bretter die Fugen der unteren bedeckt werden.

- § 7. Wenn trodener Schutt, ber nach § 97 ber Bauordnung unter feinen Umständen nach ber Straße hin frei hinunter geworfen werden darf, beim anderweitigen Transport sehr nändt und die Borübergehenden auf der Straße oder die Nachbarn beläftigt, so muß er zuvor angefenchtet werden.
- § 8. Die im § 96 der Banordnung bei Aushebung des Erbbodens, Aufführung von Grundmauern usw. zur Sicherheit der Nachbargrundstücke vorgeschriebenen Sicherheitsmaßregeln sind von dem zu treffen, der den Lau als geprüfter Meister leitet; ist ein solcher nicht vorhanden, von dem, der die Ausgradung vorgenommen oder angesordnet hat. Gruden, welche über 5 Fuß tief sind, müssen entweder eine ihrer Tiese und dem umgebenden Erdreich entsprechende Tossierung erhalten, oder sie müssen seine sachstürzen des Erdreichs verhindert wird. Aus demsselben Erunde muß das Nachstürzen des Erdreichs verhindert wird. Aus demsselben Erunde muß das der Ernbe zunächst liegende Terrain dis auf das  $1^{1/2}$  sache ihrer Tiefe frei von schweren Materialien erhalten werden.
  - § 9. Allein zuläffige Gerufte zur Benutzung bei Bauten und Reparaturen find:
    - 1. verbundene 2. Stangen= 3. Bock= 4. Fliegende 5. Hänge=
- § 10. Berbundene Gerüste<sup>6</sup>) sind solche, die aus rechtseitigen, regelrecht bearbeiteten hölzern vom Erbboden aus konstruiert sind. Diese Gerüste müssen unter Leitung eines Zimmermeisters nach den Regeln der Kunst bearbeitet, verbunden und aufgestellt werden. Sie dürsen bei allen Banaussührungen benuht werden. Nur auf so konstruierten Gerüsten ist die Aufstellung einer Windevorrichtung zum Transport von Baumaterialien und anderen schweren Körpern zulässig.
- § 11. Unter Stangengeruften werden biejenigen rerstanden, welche aus unbearbeiteten und mittelft Strängen oder Draft aneinander besestigten Baumstangen bestehen. Bei ihrer herstellung und ihrem Gebrauche sind folgende Borschriften zu beachten:
- a) Die bagu gu benutenben Baumftangen (Spiegbaume, Streichstangen, Netriegel) muffen an ihrem oberen Enbe minbeftens einen Durchmeffer von 4 Boll haben.
- b) Die Spießbäume mussen im Berhältnis zu ber Höhe bes zu berüstenden Gebäubes vom oberen Ende nach unten zu an Stärke zunehmen, mindestens drei Fuß tief einzgegraben und zur Berhinderung des Einsinkens auf starke, gut unterstopste Bretterstäcke gestellt und mit Erde und Steinen sest unnstampst werden. Ihre Entsernung voneinander und von dem zu berüstenden Gebäude darf nicht über 10 Fuß betragen. Soll ein Spießbaum durch Berbindung mit einem anderen verlängert (aufgesett, gepfropst) werden, so müssen die Enden beider Bäume auf eine Länge von mindestens 6 Fuß nebeneinander stehen und wenigstens zweimal durch Draht oder eiserne Ziehbänder verzbunden sein. Der obere Spießbaum muß auf einer Streichstange stehen und durch starke Knacken unterstützt oder von Streichstange zu Streichstange bis zum Erdboden auf ein sestes Unterlager abgesteift sein. Die Steisen müssen so stark seine Seite hindiegen können.
- c) Minbestens an jedem Stodwert bes berüsteten Gebäudes, jedenfalls nicht mehr als 15 Fuß voneinander entfernt, mussen zwischen den Spiestbäumen Längenvers bindungen angebracht werden. Hierzu durfen, wenn sie nicht belastet werden, angenagelte

Bretter, wenn sie jedoch bekastet werden sollen, Streichstangen, d. h. Baumstangen von der unter a angegebenen Stärke benutzt werden.

Sie muffen an den Spießbäumen burch Kreuzbänder von Strängen befestigt und gegen ben Erdboden, wie oben bei b angegeben, abgesteift sein.

Bei Rüftungen, die länger als brei Monate stehen, nuß jedes britte Kreuzband von Gisenbraht gesertigt werden. Ift eine Streichstange nicht so lang, daß sie mit sämtlichen Spießbäumen verbunden werben kann und wird beshalb das Anstoßen einer zweiten ersorberlich, so muffen die Enden der zusammengestoßenen Streichstangen nicht allein wenigstens 3 Fuß übereinander wegreichen, sondern es muß auch die Berbinsdung an einem Spießbaum bewirft und muffen die zusammengestoßenen Streichstangen zweimal unter sich und einmal mittelst Sträugen an dem Spießbaum beseitigt werden.

- d) Die Repriegel, d. h. die Stangen, welche die Streichstangen mit Banwerf verbinden und auf welche die Gerüftbretter gelegt werden, dürfen nicht über 6 Fuß von einander entsernt sein. Dieselben mussen sobesentigt werden, daß sie sich weber auf ben Streichstangen noch auf ihrem Auflager in ober an dem Banwerk seitwärts bewegen können.
- e) Der Gerüftbelag, b. f. die Gerüftbreiter, welche ben Fußboben ber einzelnen Gezüftlagen bilben, müssen wenigstens  $1^1/4$  Zoll stark sein und so auf die Netriegel gelegt und besestigt werden, daß die Vretter nicht auftippen ober ausweichen können. Desegleichen sind sie so dicht aneinander zu legen, daß dadurch das Durchsallen bes Maierials verhindert wird.
- f) Eine Seitenverschiebung bes ganzen Geruftes muß burch Diagonalverftrebungen verbindert werben.
- g) Die zur Berbindung der Gerüftlagen dienenden Leitern muffen aus gesundem Holz gearbeitet, mit unbeschädigten Sproffen versehen und an der Stelle, wo sie ausstehen, sowie an der oberen, wo sie anliegen, so besestigt werden, daß sie unten weder abrutschen noch oben überschlagen können. Das Biegen derselben muß durch befestigte Steisen verhindert werden.

Stangengeruste fonnen zu Bauwerfen jeber Art verwendet werden, boch barf auf ihnen eine Windevorrichtung nicht angebracht werden.

- § 12. Bockgerüste bürsen nur zu Rüstungen bis zu 15 Fuß höhe, sonst aber zu allen Bauausführungen ohne Ausnahme benutt werden. Die Böcke müssen burch Bestessigung bes Belages (Bretter), die Füße der Böcke durch Berstrebungen gegen das Berschieben gesichert und so start angesertigt sein, daß sie die jedesmalige Belastung sicher zu tragen vermögen. Degen der Stärke des Belages, sowie der Entsernung der Böcke von einander gilt das im § 11 unter Littr. b und f Gesagte.
- § 13. Fliegende Gerüfte sind solche, welche an stehenden Gebäuben auf Baumstangen oder Balken (Netzriegel) ruhen, die aus dem Gebäude vorgeschoben sind und nicht durch Steisen vom Erdboden aus gestützt werden. Die Netzriegel müssen gegen Gerüfte, Balkenlagen, Gewölde oder andere seste Gegenstände im Innern des Gebäudes so abgesteist und von solcher Stärke und Tragfähigkeit sein, daß eine Bewegung oder Schwankung derselben nach irgend einer Seite hin nicht stattsinden kann; sie sind mit einer 3 Fuß hohen Brüstungs) und mit einem Belag zu versehen, der so eingerichtet und besestigt sein muß, wie im § 12 unter Littr. c vorgeschrieben worden.

Diese Gerufte burfen nur zu Reparaturen, zur Reinigung und weniger erheblichen Arbeiten an Fassaben, Dächern und Gesimsen gebraucht und mit Materialien nur soweit belastet werben, als zur Fortsetzung ber Arbeit unumgänglich ersorberlich ift.

- § 14. Zu gleichen Zweden, insonderheit zum Abputen der Häuser und unter denfelben Bedingungen sind auch zu benuten die beweglichen, aus zusammengestemmten Schwellen und Riegeln mit sestem Belag konstruierten Hängegerüste, ) b. h. Fußböden, welche mittelst Tauen an Balken (Auslagern) hängen, die aus bereits stehenden Gebäuden vorgestreckt sind; der Fußboden kann, je nach dem Bedürsnis, höher gezogen oder tieser herabgelassen werden. Die Streckbäume zu diesen Gerüsten müssen mindestens 9 Zoll starf sein und höchstens eine Entsernung von 10 Juß von einander haben. Die Riegelhölzer, welche den Gerüstelag tragen, müssen mit eisernen Bügeln von mindestens 3/4 Zoll Stärke an den von den Streckbäumen herunterhängenden Tauen beseistigt sein. Der Belag muß aus 5/4 Zoll starken, genau gesugten Brettern bestehen. Wegen der erforderlichen Brüsung, sowie wegen Absteisung der Streckbäume gelten die im vorigen § 13 über Brüstung resp. Retzriegel gegebenen Vorschriften. 10) 11)
- § 15. Sofern Strafgesetze keine höheren Strafbestimmungen enthalten, sollen Überstretungen ber vorstehenden Schutz und Sicherheitsvorschriften wenn Sachverständige mit der Bauausführung beauftragt waren, an diesen wenn nicht solchen, sondern Tagearbeitern, die Aussichrung der Arbeiten übertragen war, an dem Austraggeber, und in Ermangelung eines solchen, an dem Aussichrenden selbst mit der im § 344 des Strafgesehduches vom 14. April 1851 (jeht § 366 des Reichsschrafgesehbuches) seitgesehten Geldbuße bis zu 20 Talern oder im Fall des Unvermögens mit Gefängnisdis zu 14 Tagen geahndet werden.

Berlin, ben 14. September 1855.

Königliches Polizei-Prafibium. (gez.) Lübemann.

1. Bgl. bazu die Instruktion ber Polizeihauptmanuschaften und Reviervorstände vom 22. Juli 1885, betr. die Errichtung von Baugerüsten und Bauzäunen und die im Berlage von Julius Springer zu Berlin erschienene Zusammenstellung der bezüglichen Borschriften.

3. Ueber Herstellung von Fahrbahnen zu Bauftellen trifft nähere Bestimmungen bie

Polizei=Verordnung vom 26. Januar 1884.

Auf Grund der §§ 5 und 6 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 (GS. S. 265) und der §§ 79 und 80 des Gesetzes über die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung vom 26. Juli 1880 (GS. S. 291ff.) verordnet das Polizei-Präsidium mit Zustimmung des Gemeindevorstandes für den Stadtkreis Verlin was solgt:

- § 1. Zum An- und Abfahren von Baugrund und Baumaterialien zu und von Bausstellen, Lagerpläßen, Lehm-, Kies- und Sandgruben mit von Pferden gezogenen Laft- wagen muß von der An- oder Absahrtsstelle bis zur nächsten besestigten Straße eine das Erdreich bedeckende, feste Fahrbahn, welche stell in dem zweckentsprechenden Zusstand zu erhalten ist, hergestellt und ausschließlich benutzt werden.
- § 2. Die Unternehmer von Banten, sowie die Inhaber von Lagerpläten und Gruben, welche die Gerstellung und Instandhaltung der Fahrbahn (§ 1), sowie die Führer der

<sup>2.</sup> Die Berpstichtung des Banherrn zur Beleuchtung eines Bauzaunes ober Gerüstes während der Abend= und Nachtzeit von eintretender Dunkelheit ab, beschränkt sich nicht auf das rechtzeitige Anzünden einer Laterne, sondern erfordert auch zweckentsprechende Sicherheitsvorrichtungen und Kontrollmaßregeln, um die Laterne während der vorsgeschriebenen Zeit in Brand zu halten. Erf. des Kammerger. Straff. vom 2. März 1891, Jahrb. d. K. B. Bd. AI Nr. 97, S. 264.

Wagen, welche die Benutjung berselben unterlassen, ober vor beren herftellung zu ober von ben bezeichneten Stellen ans ober abfahren, werben mit Gelbstrafen bis zum Bestrage von 30 Mf. und im Unvermögensfalle mit entsprechenber haftstrafe bestraft.

- § 3. Ausnahmen von der Bestimmung des § 1 können vom PolizeisPräsidium auf Antrag zugelassen werden, wenn nachgewiesen wird, daß die Herstellung der Fahrbahn mit überwiegenden Schwierigkeiten verbunden ist und anderweitig Borkehrungen zur Verhütung von überanstrengung und Mighandlung der Pferde getrossen werden.
- § 4. Auf Stragenbauten beziehungsweise Pflasterungen findet die vorstehende Polizeis Berordnung feine Anwendung.

Berlin, ben 26. Januar 1884.

#### Königliches Polizei-Prafidium.

4. Die zur Aufftellung von Stangenruftungen erforderliche Genehmigung foll nicht

früher als einige Tage vor dem festgesetzten Buttermin erteilt werden.

5. Die Bestimmung beschränkt die Polizeibehörde nicht, soweit die Verkehrsrücksiche es ersorderlich erscheinen lassen, auf Grund des § 31 Zisser 2 der BPO. weitergehende Anforderungen zu stellen. Demgemäß wird jest regelmäßig, um einer Gefährdung der hoben mit Dechplägen versehenen Wagen durch die Vangerisse bezw. die Bauzänne vorzubeugen, in die Genehmigungsversügung die Bedingung ausgenommen: "Das Bauzeust bezw. der Bauzaun darf dis zu einer von der Bordkante des Bürgersteiges aus gemessenen Höhe von 4,40 m an keiner Stelle in den freien Luftraum über den Straßendamm ausladen." Hierher gehört auch die nachstehende

#### Befanntmachung betr. das hinaufwinden von Balfen.

Bei den vielen Bauten im Innern der Stadt wird der Verkehr auf den Straßen badurch erheblich gestört, daß Balken usw. von der Straße aus durch Pierde auf die verschiedenen Stockwerke hinaufgewunden werden.

Bur Bermeibung bieses Berkehrshindernisses wird bei den an verfehrsreichen Straßen vortommenden Bauten zu einem berartigen hinauswinden durch Pferde von der Stroße aus die polizeiliche Erlaubnis vom 1. Februar 1874 ab nur noch in dringenden Fällen und mahrend der Stunden ber Nacht erteilt werden.

Berlin, den 23. Dezember 1873.

#### Königliches Polizei-Prafidium.

Die Genehmigung zur Aufstellung von Baumaterialienaufzügen erteilt birekt bie Bauinspektion, an welche auch die Anträge unter Borlegung der erforderlichen Zeichnungen und Beschreibungen zu richten sind. Berf. d. Phr. vom 8. November 1889. In der Genehmigung sind in jedem Falle Schusvorrichtungen sür die Bedienungsmannschaften vorzusehen.

6. Die Stanbsestigkeit verbundener Gerüfte von mehr als 10 m höhe gegen Windsbruck ist durch statische Berechnung nachzuweisen. Die Gerüfte sind nötigensalls durch Berankerung und Bersteifung gegen Umtippen zu sichern. Runderlaß v. 6. April 1898,

MBl. S. 97. Dazu Befanntm. des PPr. vom 29. Mai 1898.

- 7. Dazu ist ersorberlich, daß die Bocke fest aus Kreuzhölzern gefertigt sind und sowohl an der inneren dem hause zugewandten, als auch an der äußeren straßenwärts bestindlichen Seite des Gerüstes untereinander durch Diagonalverstrebungen verbunden werden. Die Strebebänder können an den Böcken durch Rägel oder mittelst Strängen beseitigt werden. Um die Füße der Böcke sür Bockgerüse und für die unter hängesgerüsten aufzustellenden Schutdächer gegen das Verschieben zu sichern, mussen bei beiden Füße eines seben Bockes mit dem deuselben verbindenden holm durch Streben sessen bunden werden.
- 8. Gemäß Verfügung bes PPr. vom 13. Februar 1889 sind die Beläge aller anderen Rustungen ohne Ausnahme an den Augenseiten mit mindestens 0,63 m hohen Brüftungen zu versehen. Die Ausstellung von eizernen Körben mit glühendem Koafs auf hölzernen Bangerüften wird von den Polizeirevieren nur unter solgenden Be-

bingungen gestattet: 1. Die Körbe find auf boppelter, in Verband gelegter Schicht von Mauersteinen, über welche eine dide Schicht Sand aufzubringen ist, aufzustellen. 2. Die Körbe sind außerdem zur Verhütung des Umfallens mittelst Drahtes in genügender Weise zu befestigen.

9. Bgl. die erganzende Polizei-Berordnung vom 16. August 1882 unten unter

Mr. 54 d. W.

10. Gleichfalls für Anstreicher- und Puharbeiten, sowie für Dachausbesserungen sind seitens des Polizei-Präsidiums beispielsweise folgende besondere Arten von Rüstungen zugelassen: a) die Kausmann und Heilandschen Stangenrüstungen mit eisernen Kousolsträgern in Gemäßheit der Verfügung vom 31. März 1893 — 398 III G. R. d) die Kausmann und Heilandschen Leitergerüste mit Keildübelbesiestigung nach Maßgade der Verfügung vom 10. Dezember 1894 — 1029 III G. R., c) Leitergerüste von Schmidt, d) desgl. des Dachbeckermeisters F. John, e) des Dachbeckermeisters Karl Greger, f) des Dachbeckermeisters Arl Greger, f) des Dachbeckermeisters Arl Greger, f) von Schütnagel, k) von Kriesten (fahrbare Leitergerüste) und anderen unter ähnlichen Bedingungen wie zu a und b.

11. Als besondere Arten von Ruffungen sind ferner zugelaffen: Hammermanusche Schornsteingerufte und eiserne Gerufte zum Transport, bezw. Hinauswinden von Geld=

ichränken der Firma Arnheim, des C. Ottenroth und hermann Krause.

#### 54.

## Hängegerüfte.

Polizeiverordnung vom 16. August 1882.

Auf Grund der §§ 5 und 6 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 und der §§ 79 und 80 des Gesetzes über die Organisation der allgemeinen Landeszverwaltung vom 26. Juli 1880 verordnet das PolizeizPräsidium mit Zustimmung des Gemeindevorstandes in Ergänzung beziehungsweise Abänderung des § 94 der Berliner Bau-Polizeiordnung vom 21. April 1853 und der PolizeizVerordnung vom 14. September 1855 (Amtsblatt der Regierung zu Potsdam vom Jahre 1855, Stück 40, S. 369) für den Stadtkreis Berlin, was solgt:

§ 1. Wer ein Hängegerüst anbringt ober benutzt, sei es in eigener Person ober burch von ihm angenommene Arbeiter, bedarf in jedem Falle hierzu einer schriftlichen polizeilichen

Erlaubnis.1)

§ 2. Derselbe muß einen mit ber Handhabung von hängegerusten vertrauten Sache verständigen beaustragen, die Besestigung und Benuhung des Gerüstes dauernd zu besaussigen, auch muß er dasur sorgen, daß das Gerüst nebst Zubehör in der in § 3 vorgeschriebenen Beschaffenheit sich besindet, und daß zur gleichmäßigen Bedienung der an bemselben besindlichen Fahrseile stets soviel Arbeiter zur Versügung stehen, als Fahreseile vorhanden sind.

§ 3. Das hängegeruft nebst Zubehör muß aus gutem und genügend ftarfem Material bestehen.

Die Gerüstbrücke, beren Balten auf ben hochkantigen Außenseiten mit Gisen besichlagen sein muffen, ist an ber vorderen und hinteren Seite mit Brüftungen zu versiehen. Jebe dieser Brüftungen hat aus zwei starten, an den Zargen besesstigten Latten zu bestehen, von denen die untere 0,50 m, die obere 1 m über dem Brückenbelag anzusbringen ist. Die Latten muffen auf der Außenseite mit einer aus einem Stück bestehenden schmiedeeisernen Schiene beschlagen sein.

Un jeder Brüde find ebensoviel Führungstaue anzubringen, als Fahrtaue baran vorhanden sind. Erstere muffen burch an der Brüde befindliche eiserne Ojen hindurch gezogen, oben im hauptgesims und unten im Erdboden sicher befestigt werden.

Bum Aufhängen bes Gerufies find Auslager gu benuten, welche jedoch bei Biegels und Schieferbachern burch fogenannte "Bode"2) erfett werben burfen.3)

- § 4. Wer nach Maßgabe bes § 1 ber polizeilichen Erlaubnis bedarf, hat bieselbe bei bem Borstand desjenigen Polizeireviers, in welchem das hängegerüst Berwendung sinden soll, mündlich unter Namhastmachung und persönlicher Borstellung des von ihm mit der Beaussichtigung des Gerüstes beaustragten Sachverständigen nachzusuchen.
- § 5. Dieser Sachverständige muß, so lange die Befestigung und Benutung des Geruftes währt, dauernd bei demselben anwesend jein, auch während dieser Zeit den polizeislichen Erlaubnisschein, in welchem er selbst nannhaft gemacht sein wird, bei sich sühren und den Beanten der Polizeibehörde auf Ersordern vorweisen.

Er hat darüber zu wachen, daß die Befestigung und Benutung bes Gerüstes in einer sachgemäßen und ben Bestimmungen dieser Berordnung entsprechenden Weise stattfindet und ift für die vorschriftsmäßige Beschaffenheit des Gerüstes nebst Zubehör mit verantwortlich.

§ 6. Wer die Andringung oder Benutung eines Hängegerustes vornimmt oder vornehmen läßt, ohne die hierzu erforderliche Erlaubnis erlangt, oder ohne die Borschriften der §§ 2 und 3 beachtet zu haben, wird, soweit nicht allgemeine Strafs
bestimmungen Anwendung finden, mit Geldstrafe dis zu 30 Mt., im Unvermögensfalle
mit verhältnismäßiger Hajt bestraft.

Die gleiche Strafe trifft benjenigen, welcher bie ihm als Sachverständigen nach § 5 gufallenbe Pflichten verletzt.

§ 7. Diese Berordnung tritt mit dem 1. Januar 1883 in Krast.

Berlin, ben 16. August 1882.

Königliches Polizei=Prafidium.

Dezüglich ber Bode ber Schutbacher unter ben Hängegeruften vgl. Anm. 7 zur Geruftordnung S. 445.

55.

Befanntmachung vom 21. Januar 1885,

betr. die Sicherung der Studteile an den Jaffaden der Gebände.

Bei jeber von den hausbesitzern vorzunehmenden baulichen Beränderung, mit welcher eine Reparatur an der äußeren Fassade eine Hause verdunden ist, wird die Forderung gestellt, daß die an der letzteren vorhandenen Stuckeile durch einen Sache verständigen auf ihre gute Beschaffenheit und sichere Besesstung untersucht und die schadhaften Teile durch neue ersetz, beziehungsweise die lose gewordenen von neuem

<sup>1.</sup> Der polizeilichen Erlandnis bedarf nicht ber Berleiher eines hängegeruftes, sondern berjenige, der ein solches, sei es in eigener Person oder durch von ihm augenommene Arbeiter andringt oder benutt.

<sup>2.</sup> Die Befestigung der die Rüstung tragenden Taue an den Dachsparren hat nicht mittelst Haken, die in das Holzwert des Daches eingeschraubt werden, sonden durch Umschlingen der Taue um die sesten Berbandsteile des Daches zu ersolgen. Die Dachbeckung ist an den betreisenden Stellen in dem ersorderlichen Umsange jedes Mal abzutragen und sind so die Stellen, an denen die Besessigung ersosgt, siets sreizulegen (Berf. d. PPr. vom 17. Oktober 1887).

<sup>3.</sup> Das Anbringen von Borrichtungen jum Auswinden von Materialien, wie Farbenstöpfen usw., auf Bangerüften ist unzulässig. Die zur Arbeit ersorderlichen Materialien sind vielmehr mittelst einer Windevorrichtung hinaufzuschaffen, welche an einem besonderen Ausleger in geeigneter Weise unabhängig von dem Hängegerüft angebracht sein nuß.

ficher befestigt werben und über biese Untersuchung und beren Ergebnis aber ein Atteft bes Sachveiständigen bem Polizei-Prafibium porgelegt wirb.

An allen Säufern, mo Studteile abfallen, mirb eine folde Untersuchung beziehungs : weise herstellung unverzüglich angeordnet werden.

#### 56.

#### Bekanntmachung vom 1. April 1887.

Auf Grund des § 19 der Bau-Polizei-Ordnung für den Stadtkreis Berlin vom 15. Januar 1887 wird hierdurch betreffs der Berwendung und Befestigung von Bierteilen aus Stud usw. an den Aufenfronten der Gebände zur näheren Erstäuterung des § 11 ebendaselbst folgendes bekannt gemacht:

Derartige Zierteile dürsen nicht auf Holz. und zwar weber an hölzernen Gesimsen noch an Knaggen, Dübeln, Schalbretrern u. bergl. besestigt werben, sind vielmehr behufs ihrer sicheren Berbindung mit dem Mauerwerk auf eingemauerten oder sonst in dem Mauerwerf dauerhaft besestigten, geschmiedeten Sisen anzusetzen. Lettere müssen auch hinsichtlich ihrer Form und Stärfe zum Tragen der Stuckteile durchaus geeigner sein. Dementsprechend sind zur Besestigung von Hauptgesims-Konsolen, Berbachungs-Konsolen, Balkon- und Erkerkonsolen, Schlußseinen und aller sonstigen weit vorspringenden Zierteile starke, geschmiedete, eiserne Rägel oder Bankeisen, sür besonderz große und schwere Konsolen an Hauptgesimsen, Balkonen und Erkern aber stärkere konsolssischen zu verwenden. Das Mauerwerk, mit welchem die genannten Zierzteile verdunden werden, muß mindestens die Stärke von 25 cm haben.

Bur Beseitigung größerer verzierter Flächen an den Unteransichten von Baltonen und Erfern sind geschmiedete eizerne Bolzen zu verwenden, welche in den massie herzustellenden unteren Flächen dieser Bauteile oder in den Außenwänden des Gebäudes seit eingemauert und an ihren unteren Enden mit hinreichend breiten und starfen Anssähen versehen sein mussen, um die Zierteile völlig tragen zu können. Steinpapps Berzierungen an den Außenfronten der Gebäude sind nur zur Ausschmückung von Schausenstern, Borsenstern, Schauspinden und Schaufasten und nur in so geringem Umfange zulässig, daß eine Gefährdung von Menschen bei etwaigem hinabfallen solcher Zierteile ausgeschlossen erscheint.

In benjenigen Fällen, in welchen gemäß ber Bekanntmachung vom 21. Januar 1885 ein Ersat ober eine Neubefestigung schabhafter beziehentlich lose geworbener Zierteile zu ersolgen hat, ift die Besestigung entsprechend ben vorstehenden Bestimmungen auszusühren.

#### 57.

## Baumaterialien.

Befanntmachung vom 21. Februar 1887.1)

Auf Grund bes § 19 ber Baupolizeiordnung für den Stadtfreis Berlin vom 15. Januar 1887 wird hiermit bekannt gemacht, daß bei der baupolizeilichen Prüfung von Bauplänen und statischen Berechnungen die in Bezug auf die Belastung des Bausgrundes und der Baukonstruktionsteile, sowie auf die Beauspruchung der zur Bers

<sup>1)</sup> Gleichlautende Bekanntmachungen sind als Anhang der meisten BPD. versöffentlicht. Sie entsprechen im wesentlichen den im Nachtrag vom 16. Mai 1890 (III 8686) zur Geschäftsanweisung für das technische Burean der Abtl. für das Bauweien im Ministerium der ö. A. mitgeteilten Bestimmungen über die Ausstellung von statischen Berechnungen zu Hochbankonstruktionen.

wendung kommenden Baumaterialien bisher in Gebrauch gewesenen Annahmen, soweit solche nachsolgend ausgefährt sind, auch ferner bis auf weiteres Anwendung finden werden:

| 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Eigengewichte ber Baumaterialien.                                               |
| Erde und Lehm f. d. cbm                                                            |
| Ziegelmauerwerk aus vollen Steinen                                                 |
| besgleichen aus porösen Steinen                                                    |
| desgleichen aus porösen Lochsteinen                                                |
| Sanbsteinmauerwerf                                                                 |
| Granit und Marmor                                                                  |
| Riefernholz                                                                        |
| Eichenholz                                                                         |
| Gijen                                                                              |
| Beton                                                                              |
| 2. Eigengewichte und Belastung von Bauteilen.                                      |
|                                                                                    |
| S. A. V. J. V.                                 |
| Waltenland in Tahuit, und Oggan Rahiludan f & are                                  |
| See Acidem sinf Alieblik Son Waletham f & com                                      |
| Referrators in (that was before in the View & Reference & Red mais & Some 850 1000 |
| Gewölbte Dede aus porösen Steinen in Wohngebauben f. b. qm                         |
| besgleichen einschließlich der Belastung f. d. qm 600 "                            |
| Gewölbte Dede in Fabritgebäuden einschließlich der Belaftung f. b. qm 1000 kg      |
| Gewölbte Dede unter Durchsahrten und befahrbaren Hösen einschließlich              |
| ber Belastung                                                                      |
| Bellblechbecken einschließlich der Belastung jum Nachweis 500-1000 "               |
| Gewölbte Treppen                                                                   |
| besgleichen einschließlich ber Belaftung                                           |
| Dachflächen in ber Horizontalprojektion gemeffen, einschließlich Schnee- und       |
| Bindbrud bei Metall= ober Glasbedung gemäß ber Reigung f. b. qm 125-150 "          |
| besgleichen bei Schieferbedung                                                     |
| besgleichen bei Ziegelbedung                                                       |
| besgleichen bei Solg Zementbeckung                                                 |
| Steile Mansarbebächer                                                              |
|                                                                                    |
| 3. Zulässige Beanspruchung ber Baumaterialien.                                     |
| Schmiebeeisen f. d. gem auf Zug                                                    |
| desgleichen " " Druck                                                              |
| besgleichen " " " Abscherung 600 "                                                 |

2. Dazu ist nachstehender Erl. d. M. d. ö. A. vom 16. Februar 1899, III 19661/98

ergangen:

Bei usw. erwidere ich . . . , daß fortan für Flußeisen allgemein eine Beanspruchung auf Zug und Druck von 875 kg für das gem unbedenklich zugelassen werden kann; auch findet sich nichts dagegen zu erinnern, daß diese Zahl bei den Eliedern genau berechneter, zusammengesetzer Konstruktions-Systeme auf 1000 erhöht wird. Dagegen erschneter, zwedmäßig, eine Beanspruchung des Flußeisens von 1000 kg für das gem auch bei allen Trägern zuzulassen, deren volle freie Spannweite, von Ausstagermitte zu Aussagermitte gemessen, in Rechnung gestellt wird, weil über die Länge der Aussager

| Gußeisen f. d. gem auf Zug                                  | 250 kg  |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| desgleichen " " " Druck                                     | 500 "   |
| desgleichen " " " Abscherung                                | 200 ",  |
| Bombiertes Eisenwellblech f. d. gcm. auf Zug                | 500 "   |
| bekgleichen """Druck                                        | 500 "   |
| besgleichen """"Druck                                       | 1200 "  |
| Eichen= und Buchenholz " " Jug                              | 100 "   |
| besgleichen """Druck                                        | 80 "    |
| besgleichen """"Druck                                       | 100 ",  |
| besgleichen """Druck                                        | 60 "    |
| Granit f. d. qem auf Druck                                  | 45 ",   |
| Sanbstein je nach der Härte f. d. gem auf Druck             | 5—30 ". |
| Rübersborfer Kalksteine in Quabern f. d. gem auf Drud       | 25 ",   |
| Kalksteinmauerwerk in Kalkmörtel f. d. qcm auf Druck        | 5 ",    |
| Gewöhnliches Ziegelmauerwerk besgleichen f. b. gem auf Drud | 7 ″,    |
| Ziegelmauerwerk in Zementmörtel f. d. gem auf Druck         | 11 ″    |
| Bestes Klinkermauerwerk bestgleichen f. d. gem auf Druck 1  |         |
| Mauerwerk aus porosen Steinen f. b. gem auf Drud            | 3-6 "   |
| Guter Baugrund f. d. gem auf Grund                          | 2,5 "   |
|                                                             |         |

Mönderungen und Ergänzungen ber vorstehend aufgeführten Annahmen, sowie Bestimmungen für Konstruktionen unter besonderen Berhältniffen bleiben vorbehalten.

#### 58.

#### Berechnung der Standfestigkeit von Schornsteinen.

Erlaß der Minister der öffentlichen Arbeiten und für Handel und Gewerbe vom 30. April 1902 (MBs. S. 93).

(Gültig für ben Umfang ber Monarchie.)

Auf Grund ber über bie Stärke bes Windbruckes in neuerer Zeit gemachten Beobachtungen und ber Ersahrungen, welche hinsichtlich ber zulässigen Beauspruchung ber
Baustoffe und bes Baugrundes gesammelt worden sind, hat die Afademie des Bauwesens die in ihrem Gutachten vom 13. Juli 1889, mitgeteilt durch Erlaß vom 25.
Juli 1889 (III. 13597 M. d. ö. A.), niedergelegten Grundstäte für die Berechnung
ber Standsestigkeit hoher Bauwerke auf geringer Grundstäche einer erneuten Prüfung
unterzogen und für die Berechnung der Standsestigkeit von Schornsteinen
folgende Bestimmungen in Borschlag gebracht:

I. Als maßgebenber Windbruck — W. — gegen eine zur Windrichtung senkrechte ebene Fläche sollen bei Schornsteinen in der Regel 125 kg auf 1 qm in Rechnung gestellt werden. Etwaiger Einfluß der Saugwirkung auf der Leeseite ist in diesem Werte enthalten. Der durch benachbarte oder umschließende Gebäude gewährte Schutz bes Schornsteines gegen Winddruck soll in der Regel underücksichtigt bleiben. Als Angrisspunkt des gegen eine Schornsteinsäule ausgeübten Windsbrucks ist der Schwerpunkt des lotrechten Schnittes dieser Säule anzusehen.

eiserner Träger allgemeine gültige Regeln nicht bestehen, und eine solche Bestimmung Beranlassung geben könnte, die Austager in unzulässiger Weise einzuschränken.

hiernach finden die Bestimmungen vom 16. Mai 1890 (III 8686) über die Auftellung von statischen Berechnungen zu hochbautonstruktionen sowie über die hierbei anzunehmenden Belastungen und Beanspruchungen im § 6 eine entsprechende Ergänzung.

Bebeutet F. ben Flächeninhalt bieses Schnittes, bei edigen Schornsteinen recht= winklig zu zwei gegenüberliegenben Flächen gemessen, so ist bie Größe bes Wind=. brudes anzunehmen:

bei runden Schornsteinen zu 0,67. W. F, "achtedigen " " 0,71. W. F,

" rechtectigen " " 1. W. F.

Diese Werte bes Winddrudes gelten auch bann, wenn der Wind über Ed weht. Lettere Windrichtung ift maggebend für die Bestimmung der größten Kantenspressung bei edigen Schornfteinen.

II. Die Druckspannungen im Mauerwerk sind sowohl für den Winddruck von 125 kg/qm als auch für einen solchen von 150 kg/qm zu berechnen, in beiden Fällen unter Bernachlässigung der Zugspannungen. Die Querschnitte sind außers dem so zu bemessen, daß auf der Windseite die Fugen sich bei dem Winddrucke von 125 kg/qm nicht weiter als höchstens dis zur Schwerpunktsachse öffnen.

Bei ber Berechnung ber Stanbsestigkeit muß das Gewicht bes Schornsteines nach bem wirklichen Ginheitsgewicht bes zu verwendenden Mauerwerks ermittelt werden.

- III. Der Unternehmer ber baulichen Aussiührung eines Schornsteines hat die volle Berantwortung dafür zu übernehmen, daß die in die Berechnung der Stanbsestigkeit eingesetzten Gewichte mit der Wirklichkeit übereinstimmen, sowie dafür, daß die von ihm verwendeten Baustoffe (Steine, Mörtel usw.) bezüglich ihrer Gitte und Festigkeit seinen Angaben entsprechen und technisch richtig verwendet werden. Der Aussichtsbehörde bleibt es überlassen, den Nachweis der Richtigkeit des eingesetzten Einheitsgewichtes und der übrigen Angaben zu verlangen oder selbst die Richtigkeit zu prüfen.

  IV. Die zulässige Beanspruchung der Baustosse und des Baugrundes wird wie solgt festgesetzt.
  - Unter ber Boraussetzung tunstgerechter und sorgfältiger Ausführung sowie ausreichender Erhärtung des Mörtels ist als Druckbeanspruchung zu rechnen:1)
    - a) für gewöhnliches Ziegelmauerwerf in Kalfmörtel mit bem Mischungs= verhältnis von 1 Raumteil Kalf und 3 Raumteilen Sand bis zu 7 kg auf 1 qcm;
    - b) für Mauermerk aus hartbrandsteinen in Ralk-Zement-Mörtel: 12 bis 15 kg für 1 gem.

Unter Hartbrandsteinen sind babei Ziegel verstanden, die eine nachgewiesene Druckseftigkeit von mindestens 250 kg auf 1 gem besitzen und unter Kalfs-Zement-Mörtel wird verstanden eine Mischung von 1 Naumteil Zement, 2 Raumteilen Kalk und 6 bis 8 Naumteilen Sand.

Benn bie Berwenbung von festeren Steinen und gementreicheren Mörtels nachgewiesen wirb, können auf Grund einwandfreier Festigkeitsprüfungen an

<sup>1)</sup> Besonders sorgfältige Banaussiührungen unter Benutzung bester Formsteine und vorzüglicher Mörtelmischungen können dadurch bevorzugt werden, daß bei ihnen höhere als die sier normale Verhältnisse seitzeletzten Beanspruchungen zugesassen dert dürsen. Letztere sind zu ermäßigen, wenn der Unternehner nicht die diedende Erstärung abgibt, daß der von ihm zu benutzende Mörtel mindestens die in dem anliegenden Erstässe vom 30. April d. J. angegebene Zusammensehung habe und die Drucksestigkeit seiner Steine eine entsprechende sei. Bei der Inanspruchundme höherer als der in dem Ersasse seine ankalten. Beauspruchungen sie der Inanspruchung mit 150 kg Winddruch) gesten als einwandstreie Festigseitsnachweise dis auf weiteres nur die Zeugnisse saatslicher technischer Bersuchsennstäten. Es ist selbstwerkändlich, daß auch in solchem Falle der Unternehmer die Erstärung abzugeben hat, daß seine Materialien nicht geringwertiger sein werden, als sie bei den Bersuchen benutzt wurden. (Erl. d. Ministers f. H. u. G. v. 27. Mai 1902.)

ganzen Mauerkörpern auch höhere Beanspruchungen zugelassen werben. Dabei ist aber mindestens mit einer 10 fachen Sicherheit und auf keinen Fall mit mehr als 25 kg auf 1 qcm bei Unnahme des Winddrucks von 150 kg auf 1 qm zu rechnen.

c) Falls für die Fundamente Schütt= ober Stampfbeton verwendet wird, find

für geschütteten Beton 6 bis  $8~{\rm kg}$  auf  $1~{\rm qcm}$ 

Drudbeanspruchung zulässig.

Schüttungsweisen, bei benen ber vorausgesette Zusammenhang ber ganzen Funbamentplatte nicht sicher steht, find mit Rücksicht auf die entstehenden Biegungsspannungen ungulässig.

d) Guter Baugrund darf bei Annahme des Winddruckes von 125 bis 150 kg auf 1 qm in der Regel bis zu 3 kg, in Ausnahmefällen bis zu 4 kg, auf 1 qem beansprucht werden.

Em. usw. (bezw. die usw.) ersuchen wir, diese Grundsätze durch die Amtsblätter zur allgemeinen Kenntnis zu bringen und die nachgeordneten Staatsbaubeamten sowie die Polizeibehörden Ihres Bezirks anzuweisen, bei der Prüfung der Gesuche um Genehmigung hoher Schornsteinanlagen nach diesen Grundsätzen zu versahren.

Die zur Genehmigung ber in ben §§ 16 und 24 ber Gewerbeordnung bezeichneten Unlagen berusenen Behörben sind auf die Beachtung der von der Atademie des Bau-wesens für die Berechnung der Standsestigkeit von Schornsteinen aufgestellten Grundsäte hinzuweisen. Soweit diesen die Bestimmungen der Baupolizeiverordnungen über die Beanspruchung der Baumaterialien und der Belastung bes Bau-grundes entgegenstehen, sind die Bauordnungen zu ändern.

Der Minister ber öffentlichen Arbeiten. Der Minister für Handel und Gewerbe. An sämtliche Herren Regierungspräsibenten, ben Herrn Polizeipräsibenten und die Königliche Ministerial-Bau-Kommission hier.

#### 59.

## Grundfätze für die Prüfung und Genehmigung besonderer Decken-, Treppen- usw. Konstruttionen aus Gisenbeton.

(Bültig für ben Umfang ber Monarchie.)

a) Mit dem bisher bei dem Kgl. Bolizei-Präsidium in Berlin geübten Bersahren, daß besondere Decken-, Treppen-, Wand- usw. Konstruktionen nur auf Grund spezieller hierzu erteilter allgemeiner Genehmigungen innerhalb der Stadtkreise Berlin, Charlotten- burg, Schöneberg und Rirdorf ausgesührt werden dursten, ist auf Grund der Erlasse bes herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 16. April 1904 III. B. 2786 (unten d) und vom 6. Mai 1904 III. B. 2790 (unten c) gebrochen worden. Es dürsen nunmehr ganz allgemein und allerorten berartige Konstruktionen unter Innehaltung der zum Erlasse vom 16. April 1904 zugehörigen "Bestimmungen über die Aussschlung von Konstruktionen aus Gisenbeton bei Hochbauten", welche auch sinngemäß auf ebene Decken aus Ziegelsteinen usw. anzuwenden sind, von Zedermann hergestellt werden. Die Gültigkeit der alten diesbezüglichen allgemeinen Genehmigungen des Polizei-Präsidiums zu Berlin erlischt am 1. April 1905.

Die unter bem 16. April 1904 erlaffenen Bestimmungen find sowohl von Bau-

<sup>1)</sup> Erschienen im Berlage von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin W., Wilhelmstraße 90. Bgl. Blathner, Baupoliz. Mitteil. 1905 S. 54.

polizei wegen allen Privatbanten gegenüber als auch bei allen Staatsbauten von ben Lokalbaubeamten und von ben hochbautechnischen Reserventen ber Regierungen zu beachten. MErl. v. 21. November 1904 III B. 8985.

b) Der Minister ber öffentlichen Arbeiten.

Berlin, ben 16. April 1904.

III. B. 2786.

Em. (Tit.) übersende ich . . . . bie "Bestimmungen für bie Ausführung von Konstruttionen aus Eisenbeton bei Hochbauten" mit dem Ersuchen, die Baupolizeibehörden gefälligst zur Beachtung bieser bem heutigen Stande ber Wissenschaft entsprechenden Borschriften anzuweisen. Bei dem ständigen Fortschreiten von Theorie und Praris auf dem Gebiete des Gisenbeton-Baues lassen sich endgültige Normen noch nicht ausstellen; es sind beschalb die vorliegenden Bestimmungen nur als vorläusig maßgebend zu betrachten. Über die bei ihrer Anwendung gemachten Ersahrungen ift nach 2 Jahren zu berichten.

Die Frage, wer die Kosten der Brüsung der Baustoise, der Überwachung der Bausaussführung und der Abnahme der Bauten oder Bauteile zu tragen hat, ist nach den in den Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts vom 11. Januar 1897 (31 310) und vom 23. Januar 1900 (PBB. 21 422) ausgestellten Grundsätzen zu beantworten.

Danach handelt es sich hierbei um Auswendungen, welche die zur Leistung der Kosen für die örtliche Polizeiverwaltung Verpflichteten zu tragen haben. Hierduch wird jedoch nicht ausgeschlossen, daß Bauherren und Unternehmer freiwillig Kosten übernehmen, wie sie etwa durch die ihrerseits bewirfte Beibringung von Zeugnissen amtlicher Prüsungsanstalten (I § 2, 4), durch die Herstellung von Probekörpern (I § 4) u. a. entstehen. Soweit die Durchsührung der Bestimmungen kommunalen Baupolizeiverwaltungen obliegt, können die notwendig werdenden Mehrauswendungen bei der Bemessung der Säte der gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetze vom 14. Juli 1893 zu erhebenden Baupolizeizebühren berücksichtigt werden. Soweit Gemeinden mit Königlicher Baupolizeiverwaltung in Betracht kommen, sehe ich über die sinanzielle Wirkung der Bestimmungen spätestens bei Ersattung des nach dem Eingange des Erslasses gesorderten Berichts einer gefälligen Ängerung entgegen.

Für die Anwendung der mitgeteilten Borschriften weise ich noch darauf hin, daß die Baupolizeibehörden solchen Unternehmern gegenüber, die durch ihre Fachbildung, ihre bisherige Tätigkeit und ihre Betriebseinrichtungen keine hinreichende Gewähr für die Güte ihrer Arbeiten bieten und die nicht über gehörig ausgebildete Arbeitskräfte versfügen, bei der Prüfung der Bauvorlagen, der Überwachung der Bauausführung und ber Abnahme der Bauten zu ganz besonderer Ausmerksamkeit verpssichtet sind.

Begen ber baupolizeilichen Behandlung ber Gifensteinbecken und ähnlicher Ronsstruktionen wird besondere Berfügung eigehen.

Bufat für ben Berrn Bolizeipräfibenten, hier:

Die hier mitgeteilten Bestimmungen und die durch die vorerwähnte Verfügung noch bekannt zu gebenden Grundfätze, haben Anwendung in allen denjenigen Fällen zu sinden, in welchen disher von Ew. Hochwohlgeboren allgemeine Genehmigungen für Decken- und Treppen-Konstruktionen erteilt worden sind. In Zukunst sind solche Genehmigungen nicht mehr zu erteilen. Die erteilten können bis zum 1. April 1905 in Geltung gelassen werden.

Un bie herren Regierungspräsidenten und an den herrn Polizei-Präsidenten in Berlin.2)

<sup>2)</sup> Bgl. hierzu Berfügung des Polizeipräsidenten zu Berlin v. 1. Juli 1904, 1033 G. R. 04.

e) Der Minister ber öffentlichen Arbeiten. Berlin, ben 6. Mai 1904. III B. 2790.

Die Ew. Hochwohlgeboren (Tit.) burch Erlaß vom 16. April b. J. Mr. III B 2786 mitgeteilten "Bestimmungen für die Ausführung von Konstruktionen aus Eisenbeton bei Hochbauten" sinden auf ebene Decken aus Ziegelsteinen mit Eiseneinlagen sinngemäße Anwendung, sosern die statischen Berhältnisse, namentlich die Form und Lage der Eisenstäde den Boraussehungen entsprechen, welche den Bestimmungen unter Abschnitt II und III zu Grunde liegen. Das Elasizitätsmaß des Mauerwerks kann dabei zum sünsundzwanzigsten Teile von dem des Sisens angenommen werden. Die bei der Biegung in der Ziegellage auftretende Druckspannung soll, die Berwendung von Zementmörtel vorausgesetzt, die nach den üblichen Annahmen sür Mauerwerk se nach der Beschassendit der verwendeten Steine und der Jusammensehung des Mörtels zulässigen Druckspannungen um nicht mehr als 50 v. H. überschreiten, in keinem Falle aber mehr als 20 kg/qcm betragen. Decken, die beiderseits auf den unteren Flanschen eiserner Träger aufruhn und dicht an die Stege dieser Träger anschließen, dürsen als halb eingespannt angesehn, also nach der Formel  $M=\frac{p\,l^2}{10}$  berechnet werden. Im übrigen wird die Belastung nach den Grundsätzen in Abschnitt III D Zisser la die ermittelt.

Wenn bei berartigen Deden die ben Bestimmungen zu Grunde liegenden statischen Boraussetzungen nicht erfüllt sind, wird die zulässige Spannweite ebenso, wie dies bislang schon vielsach geschehn ist, nach den Ergebnissen zuvoriger Probebelastungen festzustellen sein. Als Bruchlast ist dabei die Last anzusehen, welche der sogenannten Fließ- oder Streckgrenze entspricht.

Auf ebene Decken ohne Eiseneinlagen sind die Bestimmungen nicht anwendbar. Wenn solche Decken nicht als freiaustiegend angesehn werden mussen und wenn für die Aufenahme des Horizontalschubes gesorgt ist, können sie als scheitrechte Gewölbe berechnet werden, wobei hinsichtlich der Belastungsannahmen und der zulässigen Druckspannungen die für Beton- und Steindecken mit Eiseneinlagen getrossenne Bestimmungen maßgebend bleiben. Können berartige Decken nicht als scheitrechte Gewölbe gelten, so mussen auch bei ihnen die zulässigen Spannweiten durch Probebelastungen ermittelt werden.

Freitragende Treppen aus Eisenbeton ober aus Ziegelsteinen mit Eiseneinlagen werben sich zwar unter sinngemäßer Unwendung ber Bestimmungen statisch berechnen lassen; ba aber eine genaue Berechnung umftändlich und schwierig ift, so wird in Zweifelfällen auch hier die Belastungsprobe zur Ermittelung der freitragenden Stufenlänge vorzuziehen sein.

Wegen ber Berpflichtung zur Tragung ber Roften, welche burch bie baupolizeiliche Prüfung ber vorerwähnten Konftruktionen, die Überwachung ihrer Aussichtung und bie Banabnahme entstehen, gilt bas in bem eingangs bezeichneten Erlasse Gesagte.

Ew. Hochwohlgeboren (Dit.) wollen bie Baupolizeibehörden entsprechend anweisen. Un die Herren Regierungspräsidenten und ben Herrn Polizeipräsidenten hier.

<sup>3)</sup> Sofern die Druckfestigkeit der Deckensteine durch antliche Prüfungszeugnisse nachzewiesen wird, darf für die in der Ziegellage der Decke auftretende Druckspannung ein Betrag von 15 vom Hundert der nachgewiesenen Drucksestigkeit der Steine zugelassen werden. Tabei ist ausdrücklich zur Bedingung zu machen, daß zur Hersellung der Decken Zementwörtel zu verwenden ist, daß die zur Berwendung gelangenden Deckensteine unter allen umtänden die nach den Zeugnissen vorauszusehnde Drucksestigktigkisch besitzen und daß im Zweiselsfalle die Polizeibehörde berechtigt und verpstichtet ist, die Druckseitgetau Steinen, die von der Bausielse entwommen sind, durch antliche Versuchsanstalten nachzprüsen zu lassen. ME. v. 11. April 1905.

## IV. Teis. Baupolizeigebühren.

21llgemeines.

#### a) Kommunale Baupolizeigebühren.

Nach § 6 bes Kommunalabgabengeseises vom 14. Juli 1893 (GS. S. 152) sind bie Gemeinden, Amtsbezirke, Amter und Landbürgermeistereien, in benen die Baupolizei nicht von einer Königlichen Behörde wahrgenommen wird, berechtigt, für die Genehmigung und Beaufsichtigung von Neubauten, Umbauten und anderen baulichen Herstellungen Gebühren zu erheben, die so bemeisen werden müssen, daß ihr Auftonmen die Kosten bes bezüglichen Berwaltungszweiges nicht übersteigt. (UA. z. RUG. v. 10. Mai 1894, Art 61.) Die Einführung der Gebühren erfolgt durch Gemeindebeichluß und Erlaß einer Gebührenordnung, die nach § 8 des KUG. der Genehmigung bedarf. Gine Verpstichtung zur Ginführung von Baupolizeigebühren besteht gesetzlich nicht, gleichwohl kann aber die Erhebung berartiger, den Bauenden im allgemeinen nicht drückenden, Gebühren den Gemeinden, und namentlich den leistungsschwächeren gar nicht warm genug empfohlen werden, um sich auf diese einsache und bequeme Weise, die zu einer dem öffentlichen Interesse entsprechenden Handhabung der Baupolizei ersorderlichen Mittel zu verschaffen.

Dag biefe auf Grund ber gesetlichen Beitimmungen von einer Gemeinde gur teilweisen ober vollen Dedung ber Roften ber Baupolizeiverwaltung erhobenen Gebühren nichts anderes find, als eines ber verichiedenen gefetlichen Mittel gur Bestreitung ber Gemeinde= bedürfniffe, daß beren Erhebung ein Aft bes aus ber ftaatlichen Finanghoheit abgeleiteten fommunalen Besteuerungsrechtes, aber nicht eine Ausübung ber von ben Gemeinden verwalteten Polizeigewalt ift, erhellt aus ben jonftigen Bestimmungen bes Rommunal= abgabengesetes ohne weiteres. Denn über bie Gebuhrenordnung, beren Gejet und 3medmäßigfeit hat nicht die Polizei-, fondern die Kommunalauffichtsinftang burch Erteilung ber Benehmigung zu befinden (§§ 8 und 77) und gegen die Rechtmäßigfeit ber einzelnen Gebührenforderung geht bie Beichwerde nicht an die Polizeiinstangen, jondern (§ 69) es ift ber "Ginfpruch" gulaffig, ber bei bem Gemeindevorstand anzubringen ift. DBG. 31 94. Die Baupolizeigebührenordnungen find bennach feine Polizeiverordnungen und haben mit ber Sandhabung bes Baupolizeirechts nichts zu tun (DBG. 30 377 und 33 414), fodaß alfo auch in feinem Falle die von der Gemeinde zu vereinnahmenden Bebuhren von ber Baupolizeiverwaltung festgefest werden fonnen, und ein eine babin= gehende Bestimmung enthaltendes Regulativ ungesetlich fein murbe. (DBG. v. 5. Februar 1901, PBBl. 23 103.) Die Baupolizeigebühr ift baber eine zwar aus Unlag ber Sandhabung, aber nicht eine burch bie Sandhabung ber Polizeigewalt entstehende Gin= nahme ber Gemeinde.

### Rommunalabgabengesetz vom 14. Juli 1893.

(SS. S. 152.)

§ 6.

Die Gemeinden, Amtsbezirke, 1) Ümter und Landbürgermeistereien sind berechtigt, 2) für die Genehmigung 3) und Beaufsichtigung von Neubauten, Umbauten und anderen baulichen Herstellungen — Gesbühren 4) zu erheben. 5)

Die Gebühren muffen so bemeffen werden, daß deren Aufkommen die Koften des bezüglichen Berwaltungszweiges nicht übersteigt.6)

#### § 7.

Gebühren sind im voraus nach festen Normen und Sätzen?) zu bestimmen. Gine Berücksichtigung Unbemittelter\*) ist nicht ausgesichlossen.

§ 8.

Die Festsetzung von Gebühren bedarf in den Fällen des § 4 Abs. 3 und 5 und des § 6 der Genehmigung.9)

<sup>1)</sup> Bgl. wegen der Gebühren in den öftlichen Amtsdezirken MErl. vom 3. März 1896, MBl. 43, sowie Aunderlaß an sämtliche Regierungs-Präsidenten, betr. die Ausstellung der Baupolizeigebührentarise der Gemeinden vom 1. September 1896, MBlS. 162, PBBl. 18 97. — Der § 70 der Kreisordnung hat durch § 6 KAG. insosern eine Beschränfung erfahren. — Die Berechtigung der Amtsdezirke usw. zur Gebührenerhebung schließt die Erhebung von Gebühren seitens der einzelnen zu dem Amtsdezirk usw. gehörigen Gemeinden auß, ohne Rücksicht, od der Amtsdezirk usw. von seiner Berechtigung tatsählich Gebrauch macht (Erl. d. M. d. J. u. d. F. v. 22. Dez. 1894, betr. die Genehmigung von Gemeindesteuerordnungen, DR. u. St. Anz. 1895, Nr. 6 u. DBG. v. 10. April 1900, PBBl. 22 156). Demnach kann nur eine Gemeinde, die auch zugleich einen eigenen Amtsbezirk bildet, eine Baugebührensordnung einsühren. — Die nur auß einem oder mehreren Gutsdezirken bestehnden Amtsbezirke sind zur Gebührenerhebung nicht besugt (Röll, KUG. Anm. 3 zu § 6, S. 20).

<sup>2.</sup> Berechtigt nicht verpflichtet. Lgl. Au. z. RUG. Art. 6 Nr. 1.

<sup>3.</sup> Die Bauscheingebühr ist für Genehmigung von Neubauten nicht zu erheben, wenn bas Gesuch vor Erteilung der Genehmigung zurückgezogen (DBG. 32 93, BBBI. 19 176) oder wenn der projektierte Bau entweder nicht oder nur unter solchen Bedingungen genehmigt worden ist, welche zu erfüllen der Bauunternehmer ablehnt. (DBG. 32 95, BBBI. 19 19, 20 378.) — Die Genehmigung eines Baugesuchs darf nicht von der Bedingung, zuvor die für die Bemessung der Baugebühren erforderlichen Unterlagen, z. B. Nauminhaltsberechnungen einzureichen, abhängig gemacht werden. (DBG. 33 414 n. v. 10. Mai 1904 — VIII 705.) — Die Erhebung einer Gebühr kann auch vorgesehen werden, wenn die BBD. zu Zwecken der Ermöglichung der polizeilichen Beausssichtigung nicht die Nachsuchung der Genehmigung, sondern nur die Anzeige des Bauvorhabens sordert.

- 4. Baupolizeigebühren gelten ebensowenig wie die Gerichtsgebühren und Dampsetesselrevisionsgebühren als öffentliche Abgaben im Sinne des § 61 Zisser 2 der Konkurssordnung in der Fassung v. 17. Mai 1898 und können daher im Konkurs nicht als berechtigte Forderungen der Staatskasse angemeldet werden, auch wenn sie von einer Kgl. Polizeibehörde erhoben werden. Sie sind daher im Konkurskall nur im gleichen Recht mit allen übrigen Konkursssorderungen rechtzeitig anzumelden. Reichsger. Entsch. v. 11. Mai 1888 u. v. 15. Oktober 1891, Entsch. Bd. 21, S. 46, Bd. 28, S. 86. Erl. d. M. s. v. 9. Februar 1903.
- 5. Eine Gebührenordnung, bei beren Erlag biefe gejegliche Schrante unberücffichtigt geblieben ift, murbergeset mibrig fein. Die Prujung ber Gefet wibrigfeit fieht nicht nur bem Rreis- bezw. Begirtsausschuß, ber über bie Genehmigung ber Gebührenordnung beschlossen hat, sondern auch dem Berwaltungsrichter gu, der über bie Rechtmäßigkeit einer auf Grund ber Gebührenordnung erhobenen Gebührenforderung zu enticheiben hat. DBG. v. 1. Juni 1900, PBBs. 22 156 und DBG. 35 111 112. meffung ber Baupolizeigebühren fann bie Ermittelung bes Ginbeitssates gutreffend nur in ber Beise erfolgen, daß die burchiconittlich jahrlichen Roften ber Baupolizeiverwaltung burch die Bahl ber im Sahresburchichnitt vorkommenden Ginheiten (cbm bes umbauten Raumes, am ber bebauten Fläche, Betrag ber Bautoften) geteilt werben. Auf biefem Bege find bie Gebuhrenfabe fur bie Stabte mit Rgl. Baupoligeis verwaltung gefunden worden. Im allgemeinen werden hiernach die Gebührenfate bei Sauptgebäuden etwa auf 2 M., bei Gebanden untergeordneter Bedeutung auf 1 M. für je 100 cbm Rauminhalt zu bestimmen fein. (MErl. v. 1. Geptember 1896, MBI. S. 162, v. 23. August 1904, M. b. J. IIa 6275, FM. I 11979, V 7667, PBBI. 18 97, vgl. auch Au. z. RUG. Art. 6, Ziffer 3.

Bei Bauten bes Reichs- und Staatssisfus foll, ba bie Projeftprüfung sowie bie Beaufsichtigung ber Aussührung berartiger Bauten eine geringe Mühewaltung ber fommunalen Polizeiorgane ersorbert, auf eine entsprechende Herabsehung ber baupolizeislichen Gebühren, im allgemeinen bis auf die Hälfte ber in ber Regel zu entrichtenden Gebührensätze hingewirkt werden.

Es bedarf indes nicht kleinlicher Berechnungen, um die Erzielung geringfügiger Überschüsse auszuschließen oder eine zahlenmäßig genaue Übereinstimmung zwischen dem Kostenbetrage und dem Gebührenauskommen zu erzielen (AU. Art. 63), aber eine Geb. Ord. ist ungesetzlich, wenn die Höhe der Gebühren die Absicht erkennen läßt, über die Deckung der Gesamtkoften, welche der Polizei durch die Genehmigung und Beaufssichtigung von Bauten erwachsen, hinaus Einnahmen zu erzielen (DBG. v. 10. April 1900, PBBl. 22 156); aber nur das Gesamtauskommen an Gebühren kommt hierbei in Betracht, nicht die in jedem Einzelsalle zu erhebende Gebühr.

6. Gegen die Erhebung der Baupolizeigebühren findet, wie bei der Heranziehung zu den Gemeindeabgaben Einspruch binnen 4 Wochen Einspruch bei dem Gemeindevorstande, gegen bessen Beschluß Klage im Berwaltungöstreitversahren binnen 2 Wochen statt, für Landsgemeinden bei dem Kreisausschusse, sür Stadtgemeinden bei dem Bezirksausschusse. Gegen die Entscheidung des Bez.-Ausschusses in Stadtgemeinden ist nur das Rechtsmittel der Revision zulässig. (KUG. §§ 69, 70, Zuständigseitsges. § 21.)

Durch Einspruch und Rlage wird die Berpflichtung zur Zahlung ber Gebühr nicht aufgehoben. KUG. § 75.

7. Das Erfordernis der festen Norm ift nur dann erfüllt, wenn der Pflichtige bie

Gebührenforderung mittelst einsacher Berechnung selbst nachprüsen kann (Erl. v. 22. Mai 1900, Nr. II 702). — Unzulässig ist es, die Bestimmung der Höhe der Gebühr, wenn auch innerhalb bestimmter Grenzen (z. B. pro 100 cbm 1 bis 2 Mk.) der Anordnung der Gemeindeverwaltung zu übertragen, (DBG. 36 92, BBBl. 21 207, vgl. auch Erl. v. 27. Nov. 1900, BBBl. 22 347 u. v. 8. März 1901, Nr. II 373, serner MErl. v. 11. Juni 1896, MBl. S. 129 u. DBG. v. 6. Januar 1897, BBBl. 18 256). — Gegen die Forderung der sesten Norm verstößt es nicht, wenn sür Erteilung der Bauserlaubnis in Fällen, in denen zugleich ein Dispens daupolizeilicher Bestimmungen seitens des Bezirksausschusses erwirft werden muß, in einer Baupolizeigebührenordnung eine erhöhte Gebühr sestigest wird. DBG. v. 29. Mai 1900, PBBl. 22 70.

- 8. Damit soll aber nicht etwa ber Grundsatz ber Leistungsstähigkeit für die Bemessung der Gebührenforderung, die lediglich auf Leistung und Gegenleistung beruht, als maßegebend bezeichnet werden. Die Berücksichtigung der in der Gebührenordnung genau zu bestimmenden "Undemittelten" kann immer nur in Ausnahmebestimmungen ihren Aussbruck finden. Entscheidendist immer die Mittellosigkeit des zur Zahlung der Gebühr Berpstichteten, nicht die Bestimmung des zu errichtenden Gebäudes, selbst wenn dieses Undemittelten Wohnung (z. B. von Genossenschaften errichtete Arbeiterwohnhäuser) oder Obdach (z. B. von Stiftungen, Kirchen usw. errichtete Waisens oder Siechenhäuser) geswährt. Daß die Gebühren, die in die Gemeindekasse sließen, nachträglich niedersgeschlagen werden können, ist damit aber nicht ausgeschlossen. Bgl. PrBBl. 1905 507.
- 9. Für Stadtgemeinden des Bezirksausschusses (Beschwerde an den Provinzialrat), für Landgemeinden, Amtsbezirke, Amts= und Landbürgermeistereien (Bf. v. 2. Jan. 1895, WBI. S. 17) des Kreisausschusses (Beschwerde an den Bezirksausschuss, LBG. § 121). Die zweitinstanzlichen Beschlüsse unterliegen der Ansechtung durch den Borsibenden der genannten Behörden aus Gründen des öffentlichen Interesses mittelst Einlegung der weiteren Beschwerde an die Minister des Innern und der Finanzen (KUG. § 77, Abs. 2, LBG. § 123).

Die genehmigte BGD. ift in ortsüblicher Beise befannt zu machen. AU. Art. 4.

#### 61.

## b) Staatliche Baupolizeigebühren.

II. Für diejenigen Gemeinden, in denen die Baupolizei nicht von den Gemeinden selbst, sondern durch Staatsbeamte verwaltet wird, ist die Ersmächtigung zur Erhebung von Baupolizeigebühren erteilt worden durch den Allerhöchsten Erlaß vom 30. Dezember 1895 (GS. S. 1896 S. 8.)<sup>10</sup>)

Auf den Bericht vom 14. Dezember d. Is. will ich genehmigen, daß auch in denjenigen Gemeinden und Landesteilen, in denen die Baupolizei durch Staatsbeamte verwaltet wird, für die Genehmigung und Beaufsichtigung von Neubauten, Umbauten und anderen bauslichen Herstellungen allgemein Gebühren 11) nach den in den §§ 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 ausgesprochenen Grundsätzen 12) erhoben 13) und die bezüglichen Tarife

burch die Minister der öffentlichen Arbeiten und des Innern, sowie den Finanzminister festgestellt werden.

Dieser Erlaß ist durch die Gesetzsammlung zu veröffentlichen. Neues Palais, den 30. Dezember 1895. Wilhelm.

Miquel. Thielen. Frhr. v. d. Recke.

Un den Minister der öffentlichen Arbeiten, den Minister des Innern und den Finanzminister.

<sup>11.</sup> Der Umftand, daß bie Erhebung ber auf Grund bes Allerhöchnen Erlaffes vom 30. Dezember 1895 eingeführten Baupolizeigebuhren burch Staatsbeamte verwaltet wird, andert an ber mirtichaftlichen und rechtlichen Ratur biefer Gebühren, wie fie in Abidnitt I bargelegt ift, nichts, fobag alfo auch hier bie Erhebung ber Baupolizeigebuhr feine polizeiliche Angelegenheit ift und bemnach auch die Genehmigung eines Baugesuchs nicht von ber Bedingung, zuvor bie fur die Bemeffung ber Baugebuhren erforderlichen Unterlagen einzureichen, abhängig gemacht werben darf. (DBG. 33 414 u. v. 10. Mai 1904 Rr. VIII 705). Rechtlich werden vielmehr auch biefe Gebühren gleich ben Steuern fraft bes Staatshoheitsrechtes erhoben (DBG. 18 27 ff.) und find ebenfalls ein Ausflug ber Finang= und nicht ber Polizeihoheit, felbft wenn die entsprechende Leiftungs= pflicht die verwaltende Tätigkeit ber Polizei gur Borausjepung hat. Infolge biefer rein tatfächlichen außerlichen Beziehung zwischen Gebühr und Polizeiverwaltung wird jene nicht zu einer "mit biefer Bermaltung verbundenen Ginnahme" im Ginne bes § 1 bes Polizeikostengesetes vom 20. April 1892. Demnach ift die Ginnahme an Baupolizeigebühren bei Ermittelung ber Minderausgabe bes Staates für die Baupolizei behufs Festsetung bes ermäßigten Beitragsfates einer Stadtgemeinde gu ben Roften ber Rgl. Polizeiverwaltung (§ 6 aal.) nicht zu berücksichtigen. DBG. 31 94, PBBI. 18 225; eine andere Unficht vertritt ber MG. v. 1. Upril 1896, MBI. 68, - Fur Stadtgemeinden mit Koniglicher, auch die Baupolizei umfaffender Polizeiver= waltung wird durch ihre gesetliche Pflicht, zu den Roften der örtlichen Polizeiverwaltung einen fich nach ber Ropfgahl ber Bivilbevölferung bestimmenben Beitrag ju gablen, nicht bas Recht auf Freiheit von Baupolizeigebühren begründet. DBG 35 102.

<sup>12.</sup> Bgl. ben porbergebenden Abschnitt a.

13. Bezüglich ber Rechtsmittel gegen bie von Kgl. Polizeibehörben erhobenen Baus polizeigebühren fiebe Unm. 19 gur BBGD.

Nach Rr. 10b bes Stempeltarifs zum Stempelfteuergeset vom 31. Juli 1895 (GS. S. 314) sind Aussertigungen von Genehmigungen ber zuständigen Behörben in Bausachen stempelfrei. Desgleichen sind Kopien ber polizeilich genehmigten Bauvorlagen sowie Abschriften ber Baugenehmigungen (Bauschine), auch wenn sie mit bem Vermerk, daß sie mit den Aktenexemplaren übereinstimmen, versehen sind, stempelfrei. Bescheid bes Kgl. Hauptsteueramtes für inländische Gegenstände zu Berlin v. 13. August 1896 Nr. 14826.

62.

2.

## Baupolizeigebührenordnung für die Stadtfreise Berlin und Charlottenburg.1)

Vom 27. März 1896.

§ 1.

Für die Genehmigung<sup>2</sup>) und Beaufsichtigung von Neubauten, Umbauten und anderen baulichen Herstellungen sind die nachstehenden Gebühren zur Staatskasse zu entrichten:

- I. 3) beim Nenbau von Gebäuden mit Ausnahme der unter II aufges führten, von Hoffellern und sonstigen selbständigen Kelleranlagen, für 100 cbm Kauminhalt 2 Mt., jedoch mindestens 30 Mt.;
- II. 3) beim Neubau von Gebäuden untergeordneter Bedeutung, z. B. von Stallgebäuden mit Ausnahme der gewerbsmäßig betriebenen Keitz, Fuhrz, Penfionsz und Berkaufsstallungen, von Waschhäusern, Scheunen, Schuppen, Gewächshäusern, Kegelbahnen, Verbindungshallen u. dergl., sowie von hallenartigen Gebäuden einfachster Konstruktion für 100 cbm Kauminhalt 1 Mk., jedoch mindestens 10 Mk.;
- III. 4) bei erheblichen Um= und Erweiterungsbauten dieselben Einheits= und Mindestjätze wie zu I und II, mit der Maßgabe, daß bei der Berechnung nur diesenigen Käume berücksichtigt werden, um deren Neuanlage oder Umgestaltung es sich handelt;4)
- IV. 5) bei allen sonstigen baulichen Herstellungen 6)7) 5 Mt.

Gebührenfrei<sup>8)9)</sup> ist die Genehmigung der Anlegung und Umänderung von Heiz- und Kochöfen<sup>10</sup>) von Asch- und Müllbehältern, Abort- und Sammelgruben, von Zäunen und von Baubuden nebst zugehörigen Aborten.

§ 2.

Der Rauminhalt der Behörde wird durch Multiplikation der für die Bebauung in Aussicht genommenen Grundfläche mit der Höhe — von der Kellersohle oder, wo ein Keller nicht vorhanden ist, von dem Fuß=

boden des Erdgeschosses bis zur Oberkante des Hauptgesimses 11) gemessen — festgestellt.

Die oberhalb des Hauptgefimses liegenden Gebäudeteile, sowie Balkone und Erker 11 a) werden nicht berechnet.

Bei Hoftellern und sonstigen selbständigen Kelleranlagen ist die Höhe von der Kellersohle bis zur Erdoberfläche maßgebend.

Die über ein volles Hundert überschießenden obm werden, falls ihre Zahl 50 und weniger beträgt, unberücksichtigt gelassen, wenn ihre Zahl 50 übersteigt, für ein volles Hundert gerechnet.

§ 3.

Hußer den Sätzen des § 1 werden erhoben:

- I. für Nachtragsprojekte, welche von den genehmigten Projekten wesentslich abweichen, die Mindesksäße des § 1 unter I bis III,12)
- II. a) für jede gesonderte Rohbanabnahme einzelner Banarbeiten und Bauteile, sowie für jede Wiederholung eines fruchtlos verlaufenen Rohbanabnahmetermins die Mindestsätze des § 1 unter I bis III, 13)14) b) für jede gesonderte Gebrauchsabnahme einzelner Banarbeiten und Bauteile, sowie für die Wiederholung eines fruchtlos verlaufenen Gesbrauchsabnahmetermins

die Hälfte der Mindestsätze des  $\S$  1 unter I bis  $\Pi I_*^{15}$ )

III. für Verlängerung 16) des Bauscheines oder der Baugenehmigung jedesmal ein Fünsteil der Sätze des § 1 unter I bis IV.

§ 4.

Gebührenfrei sind:

- 1. die Bauten für Rechnung der Mitglieder des Königlichen Hauses und des Hohenzollernschen Fürstenhauses,
- 2. die Bauten des preußischen Staates und des Deutschen Reiches, erstere einschließlich derjenigen Bauten, bei denen der Staat mit Patronatsbeiträgen, Gnadengeschenken oder sonstigen Beihilfen besteiligt ist.

§ 5.

Die Gebühren sind in den Fällen des § 1 und des § 3 unter I bei Aushändigung des Bauscheines oder der Baugenehmigung, <sup>17</sup>) in den Fällen des § 3 unter II bei Aushändigung des Rohbau= bezw. des Gestrauchsabnahmescheines und in dem Falle des § 3 unter III bei Wiederaushändigung des mit dem Berlängerungsvermerke versehenen Bauscheines oder der Baugenehmigung, spätestens aber binnen zwei Wochen nach ersfolgter Benachrichtigung zu entrichten. <sup>18</sup>) <sup>19</sup>)

§ 6.

Diese Gebührenordnung tritt am 1. April d. Fs. mit der Maßgabe in Kraft, daß die Bestimmungen des § 1 auf diesenigen Bauten keine Unswendung sinden, für welche die Genehmigung spätestens am Tage der Beröfsentlichung der Gebührenordnung beautragt wird. Entscheidend ist dabei der Tag des Einganges des Baugenehmigungsgesuches bei der Bauspolizeibehörde. 20)

Dagegen unterliegen vom 1. April d. 33. ab auch die bereits vor diesem Tage genehmigten Bauten den Bestimmungen des § 3.

Mit dem Inkrafttreten dieser Gebührenordnung kommen die bisher ershobenen Gebühren in Fortfall. Insbesondere werden besondere Gebühren für die Mitwirkung der Ratsmaurers und Ratszimmermeister, sowie für die Tätigkeit der Stadtwachtmeister nicht mehr erhoben.<sup>21</sup>)

Berlin, den 27. März 1896.

Der Finanzminister.

Miquel.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

Im Auftrage: Schulz.

Der Minister des Innern.

In Vertretung:

Braunbehrens.

III. 4012. M. b. b. A. I. 4950 I. J.M. II. 4250. M. b. J.

Vorstehende Baupolizeigebührenordnung für die Stadtkreise Berlin und Charlottenburg wird hiermit veröffentlicht.

Berlin, den 30. März 1896.

Der Polizei=Präsident. von Windheim.

<sup>1.</sup> Siehe unter 3, S. 465 ff., die Anweisung ber Polizeibauinspektionen zur Aussführung ber BGO. v. 27. März 1896 und unter Nr. 4 S. 469 die Bekanntmachung bes Polizeipräsibenten v. 30. März 1896.

<sup>2.</sup> Die Gebühr für die Genehnigung von Neubauten ift nicht zu erheben, wenn ber projektierte Bau entweder nicht oder doch nur unter solchen Bedingungen genehmigt ift, welche zu ersüllen der Bauunternehmer ablehnt. DBG. 32 95, BBBl. 19 19. Für die Prüfung, welche nicht zu einer Genehmigung geführt hat, dürfen also keine Gebühren erhoben werden. DBG. v. 8. April 1899, PBBl. 20 378.

<sup>3.</sup> Zu § 1 I. und II. MErl. v. 20. April 1899, III. 5267. M. b. ö. A., I. 4553, F. M., II. 4700, M. b. J.:

<sup>1.</sup> Benn auf einem Grunbstüde mehrere Reu- und Umbauten entfernt von einander ober burch Brandmauern getrennt gleichzeitig errichtet werden, ift bie Gebuhr für

ben bazu erteilten einheitlichen Bauerlaubnisschein nach bem zusammengerechneten Rauminhalte sämtlicher Gebäube zu berechnen. Gehören die Bauten verschiebenen Tariftlaffen an, so hat die der Gebührenberechnung zu Grunde zu legende Zusammenstellung des Rauminhalts für die Baulichkeiten jeder Tariftlaffe getrennt zu erfolgen.

2. Wohn- und Fabritgebäude find niemals als Gebäude von untergeordneter Be-

beutung anzusehen, sondern fallen stets unter Ziffer I.

- 3. Die Stallungen solcher Gewerbetreibenden, welche, wie Holzhändler usw. die Pferde zum Betriebe ihres Gewerbes nebenher benutzen, sind nicht als gewerbsmäßig betriebene Stallungen anzusehen (ebensowenig Ställe bei Gastwirtschaften, die lediglich für Zwecke ber letzteren bestimmt sind; Erl. d. M. d. ö. A. v. 8. Januar 1902, III 21122/01.
- 4. Zu § 1. III. MErl. v. 20. April 1899:

Erheblichere Um= und Erweiterungsbauten an solchen Gebäuben, die als Neubauten zu I ober II gehören, sind nach berjenigen Tarifnummer zu behandeln, unter welche bas umzubauende Gebäude fällt. An Gebühren sind stells wenigstens die Mindestsche ber betreffenden Tarifnummer zu erheben.

5. Zu § 1. IV. MErl. v. 20. April 1899:

1. Für bie Anlegung von Balfonen ift ber unter biefer Ziffer festgesette Betrag als Gebühr zu erheben.

2. Die Errichtung von eisernen Gittern und Grenzmauern ift als "bauliche Ber-

stellung" anzusehen.

- 3. Die Anlegung von Borgarten abgesehen von ber Errichtung etwa bamit versbundener gebührenpflichtiger Umwehrungen ift nicht als "bauliche Herstellung" zu erachten und baher an sich nicht gebührenpflichtig.
- 6. Bangerufte werden seitens des Polizeipräsibiums zu Berlin nicht als bauliche Herstellungen im Sinne der Zisser IV angesehen und sind daher nicht gebührenpslichtig, auch wenn sie zum Zwede des Neuverputes oder Neuanstrichs bereits vorhandener Gebäude errichtet sind. Es sind in jedem Falle nur bauliche Hilfsvorrichtungen, die feinen Selbstzweck haben (anders Münchgesang aad. S. 367), wohl aber größere eiserne Fahnenstangen, mit Berstrebungen usw. im Innern des Dachraums. Schauskfilm sind feine baulichen Herstellungen und daher gebührensrei.
- 7. Die Anlegung neuer Bedürfnisanstalten ist gebührenpstichtig, dagegen bedarf die Anbringung eines bloßen Pissoriedens in vorhandenen Bedürfnisanstalten keiner daus polizeilichen Genehmigung und ist daher auch nicht gebührenpstichtig. Die Ginrichtung von Badestuben in vorhandenen Räumen ist nur dann gebührenpstichtig, wenn gleichszeitig eine neue Feuerstätte angelegt wird.
- 8. Die nach §§ 19 bezw. 24 RGO. einer besonderen gewerbepolizeilichen Genehmigung bebürfenden gewerblichen Anlagen unterliegen nicht der Gebührenpflicht nach Maßgabe der BGO., auch wenn mit ihnen im übrigen gebührenpflichtige bauliche Ausführungen verbunden sind, vgl. S. 29 Anm. 1 und S. 32 Anm. 9. Wird die Baugenehmigung auf besonderen Antrag gesondert erteilt, so ist sie auch gebührenpflichtig.
- 9. Zur Wieberherstellung von durch Brand zerftörten Dachftühlen wird hergebrachtersmaßen in ber Regel nicht die Nachsuchung einer besonderen baupolizeilichen Genehmigung verlangt, wenn die Wieberherstellung genau in der früheren Weise erfolgen soll und sich bieselbe somit aus den in den Akten besindlichen Zeichnungen ergibt. In diesen Fällen kann bemnach auch keine Gebühr erhoben werden.
  - 10. Zu § 1 letter Absat MErl. v. 20. April 1899:

Sofern die Aufstellung von Rochmaschinen nach ber Baupolizeiordnung einer bestonberen Genehmigung bedarf, ift deren Anlegung und Umanderung gebührenpflichtig, anderenfalls sind Kochmaschinen ebenso wie Kochbien frei zu stellen.

- 11. Liegt bas hauptgesims an ber Borberfront und an ber hinterfront ein und besselben Gebäudes in verschiebener höhe, so wird ber Durchschnitt ber beiben höhen in bie Rechnung eingestellt.
- 11a. Bezüglich ber für die Anlegung von Baltons und Erkern nicht zulässigen Gebühr vgl. S. 190 Ann. e.
- 12. Für Nachtragsprojekte zu einem unter Ziffer I bes § 1 fallenben Projektes find 30 M., zu einem unter Ziffer II bes § 1 fallenben Projektes sind 10 M. Gebühren zu erheben, ohne Rücksicht, ob das Nachtragsprojekt selbst für sich unter die Ziffer I bezw. II fallen würde.
- 13. Für jebe gesonberte Rohbau- ober Gebrauchsabnahme ist der Sat von 30 bezw. 10 M. (bezw.  $\frac{30}{2}$  und  $\frac{10}{2}$  M.) zu erheben, je nachdem der gesondert abgenommene Bauteil zu einem nach Zisser I oder nach Zisser II des § 1 gedührenpstichtigen Gebäude gehört, bezw. selbst ein solches Gedäude ist. Es wird also auf Grund eines Bauscheins dezw. für die sür ihn bezahlte Baupolizeigebühr, immer nur ein Rohdau- und ein Gedrauchsabnahmetermin ohne Erhebung einer weiteren Gedühr abgehalten. MErl. v. 14. September 1898, III 14139 M. d. ö. A., I 12480 F.M. Die Gedühren sir die gewöhnlichen Abnahmen sind in den sür die Genehmigung und Beaussichtigung nach § 1 zu entrichtenden Beträgen mit enthalten. MErl. v. 24. Juli 1900 (M. d. ö. A. III 11331; F.M. I 9574; M.J. II a 6007).
  - 14. Bgl. BPO. § 33 Anm. 7.
- 15. In benjenigen Fällen, in welchen bie vorläufige ober endgültige Gebrauchsabnahme ber für Bauwächter, Bortiers, Hausverwalter, Bermieter usw. bestimmten Wohnungen in neuerrichteten ober umgebauten Gebäuben gesonbert beantragt und ben Anträgen Folge gegeben wirb, ist ber hierfür auszusertigenbe Gebrauchsabnahmeschein unter Erhebung ber für gesonberte Gebrauchsabnahmen festgesetzen und von der bestressen Bezirfsbauinspektion zu berechnenden Baupolizeigebühren zu erteilen.
- 16. Bezüglich ber rechtlichen Bebentung ber Berlangerung eines Bauscheins fiehe BBO. § 29 Unm. 6 S. 321.
- 17. Das Berfahren ift bemgemäß berart geregelt, baß gleichzeitig mit ber Erteilung bes Bauscheines ober ber Baugenehmigung eine biesbezügliche Benachrichtigung an ben Untragsteller ergeht, mit ber Aufforderung, binnen zwei Bochen nach Empfang biefer Benachrichtigung, ben in berselben angegebenen Gebührenbetrag gegen Empfangnahme bes Baufcheins (ber Baugenehmigung) bei Bermeibung ber zwangsweisen Ginziehung an die Polizeihauptfasse zu gahlen. Mit bieser Benachrichtigung erreicht die polizeiliche Tätigkeit ber Behörbe ihr Ende. Erfolgt die Zahlung nicht binnen der angegebenen Frift, so wird die Gebühr im Bermaltungszwangsverfahren beigetrieben und wird ber Baufchein bann eventl. gleich bei ber Zwangsvollstredung ausgehändigt. Bgl. § 14 Abf. 2 bes Ausführungsgesess zur beutschen Zivilprozegordnung vom 24. März 1879 (GS. S. 281), Berordnung betr. das Bermaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung von Gelbbeträgen v. 15. November 1899 (GG. G. 545), Art. 2 der Berordnung v. 18. Marg 1904 (GS. S. 36) wegen Abanderung biefer Berordnung, Anweisung gur Ausführung biefer Berordnung v. 28. November 1899 (Abgbn. 3Bl. 1900 G. 44), abgeandert burch Anweisung v. 4. Juli 1904 gur Ausführung ber Berordnung v. 18. März 1904.
- 18. Berpstichtet zur Zahlung ber Gebühr ift berjenige, ber ben Antrag auf Erteilung ber Baugenehmigung gestellt hat, worauf insbesondere die mit ber Bauaussuhrung

Beauftragten zu achten haben und er bleibt für dieselbe hastbar, auch wenn er das Grundstück, auf welches sich sein Antrag bezog, inzwischen veräußert hat. Rur dann wird er von seiner Berpflichtung besreit, wenn der neue Erwerber mit seiner Zustimmung den Bauschein einlöst. Eine Zurücknahme des Baugesuchs vor erteilter Genehmigung befreit in jedem Falle von der Berpflichtung zur Zahlung der Gebühr, da diese Berpflichtung nach § 1 der BGO. erst mit der Genehmigung entsteht.

19. Gegen die Festsehung der Gebühr findet die Beschwerde an den Minister ber öffentlichen Arbeiten und den Finanzminister statt. Bgl. indes DB. 35 906 ff., das die Frage, ob sür die Ansechtung der Festsehung der Gebühren nicht vielmehr das Gesets über die Berjährung öffentlicher Abgaden v. 18. Juni 1840 (GS. S. 140) anwendbar ist, als zweiselhaft hinstellt. — Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Entsch. d. Kompetenze GD. v. 10. April 1897. — Bezüglich der Rechtsmittel gegen die Heranziehung zu von Gemeinden erhobenen Baupolizeigebühren vgl. das Kommunalabgabengeset v. 14. Juli 1893 §§ 69 bis 76, zu von Amtsbezirken erhobenen MErl. v. 6. März 1896, MBl. S. 43.

21. Neben den auf Grund der BGD. zu erhebenden Gebühren dürfen Abgaben (3. B. Schreib= oder Botengebühren) auf älterer Grundlage nicht vereinnahmt werden und zwar auch dann nicht, wenn die BGD. in dieser hinsicht nichts Besonderes bestimmt hat. Erl. v. 15. Februar 1901, M. d. ö. A. III 1313; FM. I 579<sup>II</sup>; MJ. II a 1260.

63.

3.

## Anweisung der Polizei-Bauinspektoren zur Ausführung der Baupolizeigebührenordnung für die Stadtkreise Berlin und Charlottenburg vom 27. März 1896.

Bu § 1. Die Gebührenpflicht ber in biesem Paragraph aufgeführten baulichen Aussführungen ist an die Boraussetzung geknüpst, daß die letzteren nach Maßgabe der Bestimmungen der Baupolizeiordnung (v. 15. Januar 1887) überhaupt der baupolizeilichen Genehmigung bedürfen. Die Frage, ob dies der Fall ist, die disher nur ein verwaltungssrechtliches, allensals ein strafrechtliches Interesse hatte, gewinnt somit eine sinanzielle Bedeutung sowohl für denjenigen, der die Baugenehmigung nachsucht, als auch für die Staatskasse. Zweisel bezüglich der Genehmigungspslicht werden indes voraussichtlich nur in denjenigen Fällen entstehen, in denen es sich lediglich um die Erhebung der sesten Gebühr von 5 Mt. (Nr. IV) handeln würde. In den von den Gebührensähen zu I bis III getrossenen Fällen wird die Genehmigungspslicht kaum jemals zweiselhast sein.

Db bie Baugenehmigung vor ober nach ber Ausführung ber an sich gebührenpflichtigen baulichen Anlage nachgesucht und erteilt wird, andert selbstverftändlich an der Gebührenpflicht selbst nichts. Auch bei allen nachträglich erteilten Genehmigungen ist baber behördlicherseits die Gebühr festzusehen und zu erheben. Die Gebührenfestjetung erfolgt auf bem Baufchein bezw. ber Baugenehmigung.

Bu I. Unter ben Gebührensat von 2 Mt. für 100 cbm fallen, wie sich aus II ergibt, auch bie gewerbsmäßig betriebenen Reits, Fuhrs, Bensionss und Berkausstftallungen.

Für Gebäude bis zu 1550 cbm Rauminhalt ift burchweg ber gleiche Minbestsatz von 30 Mf. zu entrichten. Bei ber Gebührenberechnung auf bem Bauschein genügt baher in ben Fällen bieser Art die Angabe:

"Gebühr nach § 1 Rr. I ber Geb.-Dron. für nicht über 1550 cbm Mf. 30." In allen anderen Fällen hat die bezügliche Angabe zu lauten:

"Gebühr nach § 1 Mr. I ber Geb.=Orbn. für . . . . cbm . . . . Mf."

Bu II. Aus den angeführten Beispielen ergibt sich, daß unter Gebäuden untergeordneter Bebeutung in keinem Falle Wohngebäude zu verstehen sind, selbst wenn sie dem Rauminhalte nach verhältnismäßig klein sind. Als Gebäude untergeordneter Bebeutung werden in der Regel solche Gebäude zu betrachten sein, welche mit Rücksicht auf ihren wirtschaftlichen untergeordneten Zweck auch technisch einsache Konstruktion ausweisen.

Bei hallenartigen Gebäuben einfachster Konstruktion ift in erster Linte an Gebäube mit großem Rauminhalt und ohne erhebliche Zwischenteilung gedacht, welche vorüberzgehenden Zwecken, wie z. B. Ausstellungen, Sängerz, Turners und ähnlichen Festen zu bienen bestimmt sind.

MIS "einsachste Konstruktionen" sind auf große Spannweiten freitragende Gijenskonstruktionen nicht angusehen.

Die Gebührenberechnung auf bem Bauschein bezw. ber Baugenehmigung hat zu lauten :

Da Gebäube von untergeordneter Bedeutung nur in seltenen Fällen einen Rauminhalt von mehr als 1050 cbm haben werden, wird der Mindestsat von 10 Mf. für alle unter Nr. II fallenden Gebäude voraussichtlich die Regel bilden.

Bu III. Nur erheblichere Um- und Erweiterungsbauten fallen unter biefe Tarifposition, für unerhebliche ift nur ber feste Sat von 5 Mt. (zu IV) zu entrichten.

Bei ersteren wird die Gebühr nach dem Rauminhalt berjenigen Räume berechnet, um beren Neuanlage oder Umgestaltung es sich handelt; es werden also nicht alle diezienigen Räume mit in Betracht gezogen, die etwa von dem Neuz oder Erweiterungszban berührt oder durch denselben in Mitleidenschaft gezogen werden. Bei einem Ladenzaußbruch, bei dem der Fußboden gesenkt wird, kommt hiernach lediglich der Rauminhalt bes neugeschassenen Ladens, nicht der des darunter liegenden, von dem Umbau mitbetrossenen Kellers in Betracht.

Benn ber Gebühr nach Rr. III "erheblichere" Ums ober Erweiterungsbauten untersliegen, so erstreckt sich die Gebührenpflicht also weiter als auf die "erheblichen Bersänderungsbauten" im Sinne bes Absates 3 bes § 40 ber Baupolizeiordnung.

Erheblichere Ums und Erweiterungsbauten werden der Regel nach durch Bauschein zu genehmigen sein. Da es sich bei Umbauten wohl nur selten um die Neuanlage oder Umgestaltung von Käumen handeln wird, die einen größeren Kauminhalt als 1550 bezw. 1050 obm haben, wird voraussichtlich in den meisten der unter die Nr. III fallenden Fälle die Erhebung der Windesigebühr von 30 Mf. bezw. 10 Mf. stattzusinden haben.

Auf dem Bauschein hat die Gebührenberechnung zu lauten:

"Gebühr nach § 1 Nr. III ber Geb.-Drbn. für . . . . cbm . . . . Mf.

bezw. für nicht mehr als 1550 cbm 30 Mf.

" " " " 1050 cbm 10 Mf."

je nachbem es sich um ben um= und Erweiterungsbau eines unter Nr. I ober Nr. II fallenben Gebäubes hanbelt.

Bu IV. Für alle nicht unter die Nr. I bis III fallenden baulichen Gerstellungen, soweit sie überhaupt genehmigungspflichtig sind, sind 5 Mt. Gebühr zu entrichten. hierher gehören also alle nicht erheblicheren Um- und Erweiterungsbauten, sowie alle sonstigen baulichen herstellungen, bei denen es sich nicht um die Schaffung kubischer Räume handelt.

Bon an sich genehmigungspflichtigen baulichen Herstellungen sind lediglich bie am Schlusse bes § 1 aufgeführten gebührenfrei, b. h. die Anlegung und Umänderung von heiz- und Kochösen, von Asch und Müllbehältern, Abort- und Sammelgruben, von Zäunen und von Baububen nebst zugehörigen Aborten. Zu den Baububen sind auch bie sogen. Baurestaurationen zu rechnen. Diese Bestimmungen sind streng zu beachten und ist die Zubilligung der Gebührenfreiheit in anderen nicht speziell im vorstehenden ausgeführten Fällen unzulässig. Insbesondere ist nicht gebührenfrei die Anlage von herden ober Kochmaschinen.

Die Gebührenrechnung auf ber Baugenehmigung hat zu lauten: "Gebühr nach § 1 Rr. IV ber Geb. Drbn. 5 Mf."

Berben durch einen Bauschein mehrere getrennte bauliche Anlagen genehmigt, die unter verschiedene Rummern des § 1 fallen, so ist die Gebührenberechnung auch getrennt aufzustellen (vgl. WErl. v. 20. April 1899, Anm. 3 zu § 1 BGO.) und hat beisspielsweise zu lauten:

"Gebühr nach § 1 ber Geb .= Orbn.

Bu Rr. I fur ein Borberhaus mit Seitenflügel und ein

(getrenntes) Quergebäude von zusammen 13000 cbm Rauminhalt 260 Mf.

3u Rr. II für ein Stallgebäube von 600 " " 10 " 3u Rr. IV für eine Grenzmauer 5 "

im gangen 275 Mf."

Ift burch ben Baufchein ober bie Baugenehmigung nur eine einzelne bauliche Anlage genehmigt, so ift beren nochmalige Bezeichnung in ber Gebührenrechnung überflüssig.

Bu § 2. Multipliziert wird die im Sinne der BPO. bebaute Erundfläche, wie sie sich aus dem Lageplan nach Abzug der nach den Hösen zu belegenen Balkone und Erker ergibt, d. h. also die in höhe der Erdoberfläche quer durch das Gebände gelegte Kläche, mit der höhe — gemessen von der Oberkante des Kellersußbodens bezw. wo kein Keller vorhanden ist, von der Oberkante des Fußbodens des Erdgeschosses — dis zur Oberkante des Hauptgesimses. Über die Oberkante des Hauptgesimses hinausgehende Gebändeteile, also nicht nur die Dachräume, sondern auch Mansardenräume, Ausbauten werden nicht berechnet, besgl. nicht Balkone und Erker.

Haben bie einzelnen Gebäubeteile verschiedene Sohe, so muß jeder Gebäudeteil für sich berechnet und aus ber Zusammenrechnung der einzelnen Teile der Rauminhalt bes gesamten Gebäudes ermittelt werden. Das Einsehen einer durchschnittlichen Sohe in die Rechnung ift unzulässig.

Bezüglich ber Berpflichtung bes die Baugenehmigung Nachsuchenden zur Berechnung bes Nauminhalts auf bem Lageplan vgl. die Bekanntmachung vom heutigen Tage.

Die Berantwortlichkeit für die Richtigkeit ber Rauminhaltsberechnung und in ben Bauinspektoren zur selbständigen Erledigung überwiesenen Baugesuchen auch für die Richtigkeit ber fesigesetzten Gebühr tragen die Bauinspektoren.

Bu § 3. Bu 1. Die hier als gebührenpstichtig angesprochenen Nachtragsprojekte find nicht zu verwechseln mit den Nachträgen, deren Nachbringung im Bauschein selbst aufgegeben ist und bei denen es sich um die Klaustellung einzelner, sich im Rahmen des genehmigten Bauprojekts haltender baulicher Aussührungen handelt. Diese Nacheträge sind gebührenfrei ebenso wie eigentliche Nachtragsprojekte, die von den genehmigten Projekten nur unwesenklich abweichen.

Die Gebührenberechung hat zu lauten :

"Gebühr nach § 3 gu 1. ber Geb.=Orbn. 30 bezw. 10 Mf."

Zu II a. Auf bem Protokolle über eine gesonderte Rohbau-Abnahme einzelner Bauarbeiten oder Bauteile, sowie auf dem Rohbauabnahme-Protokolle, wenn ein oder mehrere Rohbauabnahmetermine fruchtlos verlaufen sind, hat der Bauinspektor (im letzteren Falle unter Angabe der Zahl derselben) deutlich hervortretend zu vermerken: "Gebühr zu erheben (gesonderte Rohbauabnahme der näher zu bezeichnenden Bauarbeiten oder Bauteile)"

ober

"Gebühr zu erheben, ein (bezw. zwei usw.) fruchtlos verlaufener Robbauabnahmetermin".

An bem bisher üblichen Verfahren, im Falle kleiner, binnen kurzer Frist abzustellender Mängel ben Abschluß bes Rohbanabnahmeprotokolls kurze Zeit hinauszuschieben, ohne ben Rohbanabnahmetermin als fruchtlos verlausen zu bezeichnen, soll burch bie Einführung ber Gebühr nichts geändert werden.

Bu IIb finden die vorstehenden Bemeikungen finngemäße Unwendung.

Bu III. Die Gultigkeit bes Bauscheins erlischt burch einjährigen Richtgebrauch, gerechnet vom Tage ber Aushändigung besselben an.

Bei eingehenden Unträgen auf Berlangerung von Bauscheinen ober Baugenehmisgungen ist daher regelmäßig junächst zu prüfen, ob seit dem Tage der Aushändigung bis zum Tage des Eingangs des Berlangerungsantrages noch kein Jahr vergangen ist.

Nur in diesem Falle kann ber Bauschein bezw. Die Baugenehmigung gegen Ershebung eines Fünftels ber Sätze bes § 1 unter I. Dis IV. auf ein weiteres Jahr verslängert werben, anderenfalls ist ein neuer Bauschein bezw. eine neue Baugenehmigung unter Erhebung ber vollen Sätze bes § 1 auszusertigen.

(Der hier folgende Absat enthält lediglich eine Übergangsbestimmung.)

Bu § 4. Nicht gebührenfrei sind die Bauten ber Stadtgemeinde ober sonstiger fommunaler Berbände, grundsählich auch nicht die dem öffentlichen Gottesdienste gewidmeten Gebäude (wie Kirchen), sofern nicht bei ihnen der Staat mit Patronatsbeiträgen, Gnadengeschenken oder sonstigen Beihilsen beteiligt ift. In den Fällen der letteren Art muß es den Bauherrn überlassen, den Antrag auf Gebührenfreiheit unter näherer Begründung desselben zu stellen.

Bu § 9 (Abs. 1 Übergangsbestimmung, 3. 3. nicht mehr von Interesse).

In Fortfall kommt die Gebühr für ben großen Bauschein von 4 Mt. und für ben kleinen Bauschein von 2,88 Mt., einschließlich je 1 Mt. Stadtwachtmeistergebühre. Die Stadtwachtmeistergebühren werben ebenso wie die Ratsmeistergebühren, und zwar lettere

auch in den Fällen, in denen fie bisher von dem Bauherrn gezahlt wurden, aus der Bolizei-Haupt-Kaffe gezahlt.

Nicht berührt von der Gebührenordnung wird die Gebühr für die Anlegung von Lager= und Zimmerplägen in Sohe von 1,63 M., die also forterhoben wird.

Berlin, ben 30. März 1896.

Der Polizei=Präsident.

64.

4.

## Bekanntmachung.

Auf Grund des § 27 der Banpolizeis Ordnung für den Stadtfreis Berlin vom 15. Januar 1887 wird in Ergänzung der diesseitigen Bekanntmachung vom 29. Januar 1887 zur Ansführung der Banpolizeigebührenordnung für die Stadtfreise Berlin und Charlottenburg vom 27. März 1896 für den Stadtfreis Berlin das Folgende bestimmt:

1. Bei Nachsuchung ber baupolizeislichen Genehmigung zum Neubau von Gebäuben usw., welche unter die Ar. I und II des § 1 der Baupolizeigebührenordnung fallen, ist auf dem in 3 Gremplaren einzureichenden Lageplane außer der Berechnung der ganzen Fläche des Grundstücks und der Berechnung der davon zu bebauenden Fläche auch die Berechnung des Rauminhalts der zu errichtenden Gebäude einzutragen. Hierbei ist jedes selbständige Gebäude für sich zu berechnen. Haben die einzelnen Teile eines und besselben Gebäudes verschiedene Höhe, so ist jeder einzelne Teil desselben Gebäudes für sich zu berechnen. Die Annahme einer Durchschnittshöhe für die sämtlichen, tatsächlich verschieden hohen Gebäudeteile ist unzulässig.

Zur Ermittelung bes Rauminhalts ift zu multiplizieren die im Sinne der Baupolizeiordnung bebaute Grundssäche, wie sie sich aus dem Lageplane nach Abzug der
nach dem Hose zu belegenen Balkone und Erker ergibt, d. h. also die in Höhe der Erdoberstäche quer durch das Gebände gelegte Fläche, mit der Höhe — gemessen von
der Oberkante des Kellersußbodens bezw., wo kein Keller vorhanden ift, von der Oberkante des Fußbodens des Erdgeschosses, bis zur Oberkante des Hauptgesimses.

- 2. Gine nach benfelben Grundfägen aufgestellte Rauminhaltsberechnung ist jedem Untrage auf Verlängerung eines vor bem 1. April 1896 erteilten Bauscheins beizufügen.
- 3. Bei Nachsuchung ber baupolizeilichen Genehmigung zu erhebticheren Um- und Erweiterungsbauten ist auf bem Bauplane eine Berechnung des fubischen Inhalts berjenigen Räume einzutragen, um beren Reuanlage ober Umgestaltung es sich handelt.

Berlin, ben 30. März 1896.

Der Polizei=Brafident.

<sup>1)</sup> Der Eintritt in die baupolizeiliche Prüfung des Gesuches darf von der Beibringung ber lediglich Gebührenzwecke versolgenden Rauminholtsberechnung nicht abhängig gemacht werden. MErl. v. 12. Oktober 1898 OBG. 33 414.

#### V. Teil.

65.

# Baupolizeiordnung für die Stadt Charlottenburg und Teile von Berliner Vororten vom 22. August 1898.

Borbemertung.

Die unter bem 22. August 1898 von bem Regierungs-Präsibenten zu Potsbam für bie Stadt Charlottenburg und einzelne Vororte erlossene Baupolizeiordnung (Sonderbeilage zum 34. Stück des Amtsbl. ber Kgl. Regierung zu Potsdam) stimmt dem Bortlaut nach im wesentlichen mit der Berliner BPD. vom 15. August 1897 Ar. 38 des Berkes überein. Sie ist, nur soweit sie von letzterer abweicht, nachstehend zum Abdruck gebracht. Die Abweichungen beschränken sich auf die Einleitung, § 1 Zisser 1, § 2 Zisser 1, § 28 Zisser 5, § 37 Abs. 1, § 38 Zisser 1 c, § 43 und die Anlage A. Un den betressenden Stellen der Berliner BPD. ist am Rande auf die abweichende Fassung der Charlottenburger BPD. besonders hingewiesen.

# Baupolizeiordnung (für Charlottenburg und andere Gemeinden).

Auf Grund der §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (GS. S. 265) und des § 137 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (GS. S. 195 st.) wird hiermit unter Zustimmung des Bezirksausschusses in Potsdam für die Stadt Charlottenburg mit Ausnahme desjenigen Teiles, welcher der Baupolizeiordnung vom 5. Dezember 1892 (Amtsbl. S. 527)<sup>1</sup>) untersteht, für den mit dem Namen "Plötzensee" bezeichneten Teil des Forstgutsbezirkes Tegel und für die Gemeinden Rummelsburg, Lichtenberg, Stralau, Deutsch-Wilmersdorf, Schöneberg,<sup>2</sup>) Tempelhof, Rigdorf

<sup>1.</sup> Sogen. Vorortsbaupolizeiordnung vom 5. Dezember 1892, 24. August 1897, beren § 39 für den Geltungsbereich dieser BPO. innerhalb der Stadtfreise Charlottensburg, Schöneberg und Rirdorf durch Bol. Verordnung des Polizeis Präsidenten von Verlin vom 12. März 1902 abgeändert worden ist.

Für benjenigen Teil ber Stadtgemeinbe Charlottenburg, welcher in ber Anl. A zu ber vorbezeichneten Baupolizeiordnung unter Ziffer 3 beschrieben ift, gelten bezüglich ber Bebaubarkeit und ber Höhe ber Gebäude usw. Die speziellen Bestimmungen der PB. v. 21. Februar 1903.

<sup>2.</sup> Bgl. Nachtrag zu biefer BBD. Nr. 66 bes Werkes.

und Treptow, soweit diese innerhalb der Ringbahn liegen, nachstehende Polizeiverordnung erlassen:

§ 1.

## Berbindung mit der Strafe.

1. Der Regel nach dürfen Grundstücke bebaut werden, welche unmittels bar an eine öffentliche Straße grenzen.

(2 bis 4 siehe Berliner Baupolizeiordnung S. 203 ff.)

§ 2.

## Buläffige Bebauung der Grundstüde.

1. Für die Berechnung des bebaubaren Teiles seiner Gesamtfläche wird das Grundstück durch Linien, welche zur Baufluchtlinie parallel laufen, in Streifen zerlegt. Der erfte Streifen erftrectt fich - von der Baufluchtlinie ab gemessen — bis zur Tiefe von 6 m, der zweite bis zur Tiefe von 32 m. Der erfte Streifen darf als voll (100/100), der zweite als 65/100, in dem in Anlage A bezeichneten Gebiete als zu 60/100 be= baubar in Rechnung geftellt werden. Ift das Grundstück tiefer als 32 m, fo wird der hinter dem zweiten Streifen liegende Reft mit 50/100 feiner Fläche als bebaubar in Rechnung gestellt. Die so als bebaubar ermittelten Flächeninhalte der einzelnen Streifen werden zusammengerechnet und er= geben die bebaubare Fläche des Grundstückes, welche unabhängig von der Streifenteilung verteilt merden fann. Die Fläche hinter der zweiten Teillinie darf bis 65/100, in dem in Anlage A beschriebenen Gebiete bis zu 60/100 als bebaubar in Rechnung gestellt werden, wenn die von der Hoffläche bis zur Traufe gemeffene Durchschnittshöhe (§ 3b) aller hinter dieser Teillinie zu errichtenden Gebäude das Maß von 10 m nicht überschreitet und der zweite Streifen nur zu 65/100, in den in Anlage A aufge= führten Gebieten nur zu 60/100 bebaut wird.

(2 bis 6 siehe Berliner Baupolizeiordnung S. 214 bis 216 ff.) §\$ 3 bis 27.

(fiehe Berliner Baupolizeiordnung S. 226 ff.)

§ 28.

## Bauborlagen.

(1 bis 4 siehe Berliner Baupolizeiordnung S. 313 und 314.)

5. Sämtliche Bauvorlagen sind in je 3 Cremplaren — von dem Bausherrn und dem verantwortlichen Bauunternehmer unterschrieben — einzusreichen. Durch ortspolizeiliche Bekanntmachung kann die Einreichung eines dritten Exemplares erlassen werden.

(6 siehe Berliner Baupolizeiordnung S. 314.)

§§ 29 bis 37 Abs. 1 Schlußsatz bis "Gegenständen". (siehe Berliner Baupolizeiordnung S. 319 ff.);

dann fortfahrend:

sowie zur Vornahme der damit notwendigerweise verbundenen Arbeiten bestimmt sind.

§ 37 Abs. 2 bis zum Schluß dieses §. (siehe Berliner Baupolizeiordnung S. 333.)

§ 38.

## Gewerbliche nicht unter § 16 der Reichsgewerbe-Ordnung fallende Betriebsstätten, start besuchte Gebäude, Lagerräume.

(1a und b fiehe Berliner Baupolizeiordnung S. 348).

c) welche zur Vereinigung einer größeren Anzahl von Menschen bestimmt sind und nicht unter die Polizei-Verordnungen vom 15. November 1889 und vom 21. April 1891 fallen.

(d bis Schluß siehe Berliner Baupolizeiordnung S. 348.)

§§ 39 bis 41. (siehe Berliner Baupolizeiordnung S. 355 ff.)

§ 42

hat für die zum Landespolizeibezirk Berlin gehörigen Stadtkreise Charlotten= burg, Schöneberg und Rixdorf durch Polizeiverordnung des Polizei= Präfidenten zu Berlin vom 2. Juli 1904 die dem § 42 der Berliner Baupolizeiordnung entsprechende Fassung erhalten.

Für das übrige Geltungsgebiet der Charlottenburger Baupolizeiordnung vom 22. Auguft 1898 hat der § 42 folgende Fassung behalten:

## § 42. Ausnahmen.

- 1. Ausnahmen von den Beftimmungen dieser Baupolizeiordnung können für alle öffentlichen Bauten, im übrigen aber, soweit sie in vorstehendem vorgesehen sind, von der Baupolizeibehörde zugelassen werden.
- 2. Zur Erteilung von Dispensen ist der Bezirksausschuß überall zuständig.

§ 43. Übergangsbestimmungen.

1. Diese Baupolizeiordnung tritt am Tage der amtlichen Beröffentlichung unter gleichzeitiger Aufhebung aller entgegenstehenden Bestimmungen, insbesondere der Baupolizeiordnung vom 24. Juni 1887 in Kraft. Die auf Grund der letteren erlaffene Bekanntmachung vom gleichen Tage (Amtsbl. S. 255) bleibt bis auf weiteres in Kraft.

2. Die nach der Baupolizeiordnung vom 24. Juni 1887 bereits ersteilten Bauscheine verlieren, sosern ihre Gültigkeit nach § 29 nicht früher erlischt, die Gültigkeit nach Ablauf von füns Monaten vom Tage der Beröffentlichung dieser Berordnung ab, wenn nicht inzwischen der Bau besonnen ist, und bei Neubauten, wenn nicht inzwischen die Fundamente gelegt und die Kellermauern bis zur Erdobersläche hergestellt sind.

§ 44.

(siehe Berliner Baupolizeiordnung S. 368.) Potsdam, den 22. August 1898. Der Regierungs-Präsident.

## Anlage A.

Gebiete, in welchen nach § 2 Ziffer 1 der Banordnung der zweite Grundstücksstreifen als zu  $^{60}/_{100}$  bebaubar in Rechnung gestellt wird.

I. Bon Charlottenburg der nördlich der Berlin-Hamburger Gisenbahn und der Spree belegene Gemarkungsteil.

### II. Im Areije Teltow.

#### 1. von Deutsch-Wilmersdorf

- a) der Teil, welcher durch eine Linie umschlossen wird, die nordöstlich vom Bahnhose Friedenau-Wilmersdorf an der Schöneberger Gemarkungsgrenze beginnt, an dieser entlang bis zur Mitte der Nachodstraße, von dort auf der Mitte dieser bis zur Nassausschen Straße, auf deren Mitte entlang bis zur Badenschen Straße, auf der Mitte der letzteren bis zur Kaiserallee, auf der Mitte dieser bis zur Durslacher Straße, auf deren Mitte bis zur Kuppenheimer Straße, auf der Mitte dieser bis zum Bahndamme des Bahnhoses Friedenau-Bilmersdorf und an dem Bahndamme entlang bis zur Schöneberger Gemarkungsgrenze führt.
- b) derjenige Teil, welcher durch eine Linie umschlossen wird, die am Bahndamme der Berliner Stadt= und Ringbahn in der Mitte der Kaiserallee beginnt und von dort auf der Mitte dieser Allee, den Kaiserplat durchschneidend bis zur Hildegardstraße, auf der Mitte dieser bis zur Pareger Straße, auf der Mitte dieser bis zur Brandenburgischen Straße, auf der Mitte der letzteren bis zur Brandenburgischen Straße, auf der Mitte dieser den Fehrbelliner Platz durchschneidend

bis zur Koftnißer Straße, auf beren Mitte bis zur Aantener Straße, auf der Mitte dieser bis zur Brandenburgischen Straße, auf der Mitte der letzteren bis zum Kurfürstendamm, auf dessen Mitte bis zur Johann Georgstraße, auf der Mitte der letzteren über den Hochmeisterplat bis zur Schlesischen Straße, auf deren Mitte bis zur Berliner Stadt= und Ringbahn und an dieser entlang bis zur Kaiserallee führt.

- 2. von Schöneberg das Gebiet, welches durch eine Linie umschlossen wird, die an der Ringbahnbrücke beginnt, auf der Mitte der Hauptstraße bis zur Straße 93, auf der Mitte dieser bis zur Straße 96, auf der Mitte der letzteren bis zur Straße 58, auf deren Mitte bis zur Mühlenstraße, auf der Mitte dieser, den Platz R durchschneidend, bis zur Rostocker Straße, auf der Mitte dieser und der Heinrich Kiepertstraße bis zur Hohenstaufenstraße, auf der Mitte der letzteren bis zum Platze 1, über diesen hinweg in der Mitte der verlängerten Nachodstraße bis zur Wilmerssorfer Grenze, auf dieser bis zur Straße 52, auf deren Mitte entlang bis zur Hauptstraße führt.
- 3. Bon Rixdorf der Teil der Köllnischen und Rixdorfer Wiesen, welcher von der Kaiser Friedrichstraße, der Lohmühlenstraße, der Treptower Gemarkungsgrenze und der Berliner Stadt- und Ringbahn umschlossen wird.
- 4. Von Treptow der ganze innerhalb der Stadt- und Ringbahn belegene Gemarkungsteil.

#### 66.

## Nachtrag zur Baupolizeiordnung für die Stadt Charlottenburg und andere Gemeinden vom 22. August 1898.

Polizei=Verordnung.

Auf Grund ber §§ 6, 12 und 15 bes Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (GS. S. 265), der §§ 137, 139 und 43 des Gestes über die Allzgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (GS. S. 195) und des § 2 des Gesetzes, betreffend die Polizeiverwaltung in den Stadtkreisen Charlottenburg, Schöneberg und Mirdorf vom 13. Juni 1900 (GS. S. 247) wird unter Zustimmung des Herrn Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg hiermit nachstehende Polizeiverordnung als Nachztrag zur Baupolizeiordnung für die Stadt Charlottenburg und andere Gemeinden vom 22. August 1898 erlassen.

#### § 1.

Die Grundstücke desjenigen Gebietes der Stadtgemeinde Schöneberg, welches im Norden von der Erfurterstraße, im Osten von der verlängerten Martin Lutherstraße, im Süden von der Straße R und im Westen von der verlängerten Bamberger (früher Passauer) Straße umschlossen wird, werden folgenden besonderen Beschränkungen unterworfen:

- 1. Abgesehen von Nebenanlagen Ställen, Waschhäusern und dergl. dürfen nur Gebäude errichtet werden, welche ausschließlich oder zum überwiegenden Teile Wohnzwecken dienen und ganz oder an drei Seiten freiliegen. Die Einrichtung von Werkstätten, Geschäftsläden und Fabriksanlagen ist verboten.
  - 2. Es dürfen höchstens 6/10 der Gesamtfläche bebaut werden.
  - 3. Die Sohe der Gebäude darf hochstens 15 m betragen.
- 4. Es dürfen nicht mehr als drei zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmte Geschosse über einander angelegt werden.
- 5. Die Gebäude müssen in allen Teilen von den Nachbargrenzen mindestens 6 m entsernt bleiben. Je zwei Nachbargebäude dürsen jedoch unmittelbar an einander errichtet werden, wenn jedes im übrigen den Bauwich von 6 m innehält.

Weder ein einzelnes Gebäude noch eine Gebäudegruppe zusammen (diese einschließlich der zwischen den einzelnen Gebäuden etwa vorhandenen Zwischenräume) darf, parallel zur Bauflucht gemessen, eine größere Längen-ausdehnung als 40 m haben.

- 6. Mindestens alle 40 m der durchgehenden Straßenfront muß daher in der ganzen Tiefe der Grundstücke ein Bauwich von mindestens 12 m vorgesehen werden.
- 7. Die nach Zisser 5 und 6 vorgeschriebenen Bauwiche dürfen mit Gebäuden nicht besetzt werden; die Einsriedigungen in der Flucht dieser Bauwiche müssen in einem eisernen Gitter auf einem massiven Sockel von höchstens 0,50 m Höhe bestehen und müssen einen freien Durchblick gestatten.
- 8. Das Vortreten von Bauteilen über diejenigen Baufluchtlinien hinaus, welche an den von den Straßen (§ 1 im Eingang) abgewendeten Seiten der Grundstücke festgestellt sind, ist unzulässig. Ausnahmen können gestattet werden.

§ 2.

Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Berlin, den 2. April 1904.

Der Polizei=Präsident.

#### VI. Teil.

67.

## Arbeiterschut im Baugewerbe.

I.

Die Bestimmungen bes Titels VII, I bis III (§§ 105 bis 133 f) ber Reichsgewerbesordnung sinden auch auf die Bauarbeiter, in ihrer Eigenschaft als gewerbliche Arbeiter Anwendung, insbesondere dürsen nach § 105 b im Betriebe von Zimmerpläßen und anderen Bauhösen, sowie bei Bauten aller Art Arbeiter an Sonns und Festagen nicht beschäftigt werden. Hierbei ist unter Bauhos eine auf eine gewisse Dauer berechnete Anlage zur Vorbereitung von Bauarbeiten (auch Steinmeharbeiten), nicht etwa schon seber mit einem Zaun umsriedete Plat (der Bau oder die Baustelle), auf dem ein Bau ausgeführt wird, zu verstehen, während anderseits die Ausdrucksweise "Bauten aller Art" erkennen läßt, daß das Geset alle Arten von Bauarbeiten tressen will und daß das Verbot der Sonntagsarbeit demnach gilt sür Hochs, Tiess, Weges, Eisenbahns und Wasserbauten, sowie für Erdarbeiten, sofern diese nicht Ausssusse sind, serner nicht nur sür Neubauten, sondern auch sür Ausbesservende. (Anweisung v. 11. März 1895, MBI. S. 46 unter A. IV.)

Die Bestimmungen der §§ 120 a bis 120 e, welche fich mit den von den Gewerbeunternehmern jum Schute ber Arbeiter gegen Befahren fur Leben, Gefundheit und Sittlichkeit zu treffenben Betriebseinrichtungen befaffen, finden, soweit es die Natur des Betriebes gestattet, nicht nur auf bie auf Zimmerpläten und Bauhöfen anderer Art, fondern auch auf die auf und bei Bauten aller Art beschäftigten Arbeiter Anwendung. Insbesondere hat auch ber Bauunternehmer nach § 120 a Abs. 4 "diejenigen Borschriften über die Ordnung des Betriebes und das Berhalten der Arbeiter zu erlaffen, welche zur Sicherung eines gefahrlosen Betriebes erforberlich find." Bei ben Borrichtungen, welche jum Schut ber Arbeiter gegen in ber Ratur bes Betriebes ober ber Betriebaftatte liegende Gefahren zu treffen find, tommen im Baugewerbe insbesondere die Gefahren in Betracht, welche bas Befteigen von Geruften und Leitern, bas Abladen und Auf= bringen von Baumaterialien usw. mit fich bringen. Auf Grund bes § 120 b Abj. 4 kann die Anlegung von Bauaborten, auf Grund des § 120 d Abs. 1 die Bereitstellung geeigneter Speiferaume auch fur bie bei Bauten beschäftigten Arbeiter polizeilicherfeits geforbert werben. Buffanbig im Bege ber Berfugung bie Ausführung berjenigen Dag= nahmen anzuordnen, welche gur Durchführung ber in §§ 120 a bis 120 c enthaltenen Grundfate erforberlich und ausführbar erscheinen, find bie Ortspolizeibehörben (§ 120 d),

in Berlin ber Polizeiprafibent. (Bek. v. 4. März 1892, MBI. S. 115.) Wenn fie aus eigener Znitiative Berfügung treffen, werben fie in ber Negel zuvor die gutachtliche Außerung des Gewerbeaufsichtsbeamten einzuholen haben, eventl. werden der Medizinalsober Baubeamte ober auch die Berufsgenoffenschaft zu hören sein.

Die Bestimmungen ber §§ 134 bis 139 b ber RGD. über bie Verhältnisse ber Fabritarbeiter und die gewerbepolizeiliche Aussicht finden nach § 154 Abs. 2 auch auf Arbeitzgeber und Arbeiter auf Zimmerplägen und anderen Bauhösen entsprechende Anwendung hiernach ist insbesondere eine Arbeitsordnung nach § 134 a für solche Zimmerpläge und Bauhöse zu erlassen, auf welchen in der Regel mindestens zwanzig Arbeiter beschäftigt werden.

Auf die Beschäftigung von Arbeitern bei Bauten finden die Bestimmungen der §§ 134 bis 139 b feine Anwendung, es können jedoch, was indes bisher nicht geschehen ist, die Bestimmungen der §§ 135 bis 139 durch Kaiserliche Berordnung mit Zustimmung des Bundesrats ganz oder teilweise auf Bauten ausgebehnt werden. (§ 154 Abs. 4).

Nach ben vorstehenden Aussiührungen erstreckt sich die Aussicht der Gewerbeaussichtse beamten zwar auf die Zimmerplätze und anderen Bauhöse, die daselbst beschäftigten Arbeiter und die zu deren Schutze getroffenen bezw. zu treffenden Einrichtungen und Anordnungen, nicht aber auf die Bauten und die zum Schutze der bei diesen beschäftigten Arbeitern ersorderlichen Einrichtungen. Sosern bennach die Ortspolizeibehörde auf Grund der §§ 120 a bis 120 d zum Schutze der auf Bauten beschäftigten Arbeiter irgend welche besondere Ansorderungen gestellt hat, ist sie auch allein zur Kontrolle ihrer Durchführung berusen und verpflichtet.

#### II.

Für den Arbeiterschutz im Baugewerbe find des weiteren von besonderer Bedeutung bie von den einzelnen Baugewerksberufsgenoffenschaften erlassenen Unfallverhütungsvorschriften:

Seit bem 1. Januar 1888 (Aug. Berordnung v. 26. Dezember 1887, MGBI. S. 537) werben alle Arbeiter, welche bei ber Aussiührung von Bauarbeiten beschäftigt sind, und nicht schon auf Grund des Gewerbe-Unfallversicherungszesetzes ober des Unfallversicherungszesetzes sir Land- und Forstwirtschaft gegen Unfall versichert sind, gegen die Folgen ber bei biesen Bauarbeiten sich ereignenden Unfälle nach Maßgabe der Bestimmungen (früher des Gesetze, betr. die Unsallversicherung der bei Bauten beschäftigten Personen vom 11. Juli 1887, WGBI. S. 287), jetzt des Bauunsallversicherungsgesetzes vom 30. Juni 1900, Tert vom 5. Juli 1900 (KGBI. S. 573) versichert. Das Gesetz erstreckt die Bersicherung auf alle Erd- und Wasserbauten, sowie die nicht gewerdsmäßig von Unternehmern oder auf eigene Unternehmung (Regie) betriebenen Bauten.

Nach § 40 bes Bauunsalversicherungsgesetes in Berbindung mit §§ 112 bis 124 bes Gewerbeunsalversicherungsgesetes find die Baugewerksberussgenossenschaften besugt, mit Genehmigung des Reichsversicherungsamtes für den Umfang des Genossenschaftsebezirkes oder für bestimmte Industriezweige oder Betriebsarten oder bestimmt abzuzgrenzende Bezirke Vorschriften zu erlassen:

1. über bie von ben Mitgliedern jur Berhütung von Unfällen in ihren Betrieben ju treffenden Ginrichtungen und Anordnungen unter Bedrohung der Zuwiderhandelnden mit Gelbstrafen bis zu eintausend Mark ober mit der Ginschähung ihrer Betriebe in eine höhere Gesahrenklasse, ober salls sich die letteren bereits in der höchsten Gefahrenklasse, mit Zuschlägen bis zum doppelten Betrage ihrer Beiträge.

Gur bie herstellung ber vorgeschriebenen Ginrichtungen ift ben Mitgliebern eine angemessene Frift zu bewilligen;

2. über bas in den Betrieben von den Berfickerten zur Verhütung von Unfällen zu beobachtende Berhalten unter Bedrohung der Zuwiderhandelnden mit Geldstrafen bis zu 6 Mark.

Für Berlin und Charlottenburg fommen hiernach insbesondere in Betracht die "Magemeinen Unsall-Berhütungsvorschriften für die Nordöstliche Baugewerksberussgenossenlichaft.

III.

Was speziell die Arbeiterfürsorge auf den Bauten selbst andetrifft, so kommen hiersfür zunächst die in den einzelnen Baupolizeiordnungen enthaltenen besonderen Bestimmungen in Betracht. Für Berlin ist in dieser Hinscht insbesondere auf den § 32 der BPO. "Sicherungsmaßregeln bei der Banaussiührung" auf S. 324 ff. des Werkes zu verweisen. Bon grundlegender Bedeutung für die weitere Ausgestaltung des Arbeitersschubes auf Bauten ist indes der unter dem 7. Juli 1899 seitens der herren Minister der öffentlichen Arbeiten, des Inneren und für Handel und Gewerbe ergangene Erlaß nebst den ihm beigesügten Grundzügen für Polizeiverordnungen, betreffend die Arbeitersfürsorge auf Bauten.

1.

Berlin, ben 7. Juli 1899.

Ew. Hochwohlgeboren übersenden wir Grundzüge für Polizeiverordnungen, betreffend die Arbeitersürsorge auf Bauten zur weiteren Beranlassung. Ihre Verzwertung im einzelnen für den dortigen Bezirk hat sich nach dem vorhandenen Bedürsnisse zu richten. Wir bemerken jedoch, daß Anordnungen der in Zisser 6 und 7 der Grundzüge gedachten Art überall, wo überhaupt offene Koksseuer zum Austrocknen der Käume in Neubauten verwandt werden, und wo im Winter Stuckateure usw. in Neubauten arbeiten, im Wege der Polizeiverordnung einzussühren sind.

Durch ben Erlaß von Polizeiverordnungen ist ferner auf die Beschaffung von Unterkunstsräumen sür Arbeiter (Ziff. 1, 2 und 5) hinzuwirken, soweit Bauaussstürungen in großen Städten in Betracht kommen. Auch für kleinere Städte und das platte Land in Gebieten mit starker industrieller Entwicklung hat dies zu gelten, doch bleibt es hier dem Ermessen Ew. Titel überlassen, zu entscheiden, sür welche Begenden und sür welche Bauten die Regelung des Gegenstandes durch Berordnung zu erfolgen hat. In diesen Gebieten kann die Unterstellung der einzelnen Bauten unter die zu erlassenden Berordnungen von der Anzahl der bei dem Bau beschäftigten Arbeiter abhängig gemacht werden. Im übrigen — d. h. in kleinen Städten und auf dem platten Lande ohne erhebliche Industrie — wird das in dieser Hinsicht etwa Erforderliche regelmäßig durch besondere polizeiliche Berfügung anzuordnen sein. Dabei empsiehlt es sich, die betressenden Borschriften bei Hochbauten als Bedingungen in den Bauerlaubnisschen, bei Tiesbauten in die ortse oder landespolizeiliche Genehmigungsurkunde auszunehmen.

Die Anlegung ber Beburfnisanstalten für Arbeiter auf Bauten (Ziffer 1, 3, 4 und 5) wird burch Polizeiverordnung regelmäßig für größere Städte, anderwärts aber nur insoweit vorzuschreiben sein, als die Notwendigkeit der herstellung derartiger Anlagen im einzelnen Falle besonders anzuerkennen ist. Im übrigen ist hier bas Nötige durch Verfügung anzuordnen.

Indem wir hinzufugen, bag, soweit Polizeiverordnungen im Sinne ber Grundguge bereits in Beltung finb, es bei biefen bewenben foll, ersuchen wir Em. Titel, bis 1. Januar n. J. über bas Beranlagte gefälligft zu berichten.

Der Minifter bes Innern.

Der Minister

Der Minister der öffentlichen Arbeiten. für Sandel und Gemerbe.

2.

#### Grundzüge für Polizeiverordnungen, betreffend die Arbeiterfürforge auf Bauten.

- 1. Die Bestimmungen unter Biffer 2 bis 5 finden Unwendung:
  - a) bei Hochbauten, wenn einschließlich ber Poliere und Lehrlinge mehr als 10\*) Berfonen zur Zeit ber Rohbauausführung gleichzeitig auf bem Bau beschäftigt find; mahrend ber Robbauausführung vorübergebend beschäftigte Arbeiter, wie Rimmerleute und Stafer, werben nicht in biefe Bahl eingerechnet.
  - b) bei Tiefbauten, welche von Unternehmern ausgeführt werben, wenn an einer bestimmten Stelle bes Baues mehr als 10\*) Verfonen länger als 1 Woche gleichzeitig beschäftigt find.
- 2 Bur Unterfunft fur bie an Banten beschäftigten Arbeiter bei ungunftiger Bitterung und in ben Ruhepausen muffen Raume geschaffen werden, welche im Mittel mindeftens 2,20 m im Lichten boch, mit Wanben umichloffen und mit einem Dache versehen find, und beren Grundfläche berart bemessen sein muß, daß auf jeden am Bau bauernd beschäftigten Arbeiter (vgl. Biffer 1) eine Flache von wenigstens 0,75 gm entfällt.

Der betreffenbe Raum muß einen festen, trodenen Gugboben haben und auf befonberes Erfordern der Polizeibehörde vom 15. Oftober bis 15. März heizbar fein.

Für bie bauernd auf bem Bau beschäftigten Arbeiter (Biffer 1) find in ben Unterfunfisraumen Sipplage zur Berfügung zu stellen. Baumaterialien irgend welcher Art burfen in diesen Raumen nicht gelagert merben.

Bei Tiefbauten muffen bie Unterfunftsräume fo belegen fein, bag ber Beschäftigungsort eines jeden Arbeiters von ber Unterfunftsstätte ber Regel nach bochftens 750 m entfeint ift.

Kür schwimmende Unterkunftsräume findet die Borschrift über die notwendige lichte Sohe feine Unwendung.

3. Bei hochbauten muffen fur bie in Ziffer I bezeichneten Berfonen Aborte in folder Bahl vorhanden fein, daß ein Abort fur hochstens 25 Berfonen bient.

Die Aborte muffen berart eingerichtet fein, bag von außen nicht hineingesehen werben fann. Erforderlichenfalls find por den Turen Blenden anzubringen.

Kür Tiefbauten kann die Polizeibehörde die Herstellung solcher Aborte fordern.

4. Für bie nach Biffer 3 herzustellenben Aborte burfen feine burchlässigen Gruben angelegt, sonbern bie Aborte muffen entweber an eine öffentliche Entwässerungsanlage vorschriftsmäßig angeschlossen werben, ober es mussen wasserbichte Tonnen, welche nach Bebarf rechtzeitig fortguschaffen und burch leere, mittelft Ralfanftrichs beginfigierte Connen zu ersetzen find, aufgestellt werden. Diese Tonnen find burch Sitz und Stoß= bretter zu verbeden. Bei freier von Wohngebäuben entfernter Lage ber Bauftellen kann bie Berftellung einer Erbgrube gestattet werben.

<sup>\*)</sup> Rach Lage ber örtlichen Berhältnisse kann auch bereits für weniger als 10 bauernd beschäftigte Personen die herstellung von Unterfunftsräumen geforbert merben.

- 5. Die Unterkunftsräume für die Arbeiter und die Aborte muffen genugend erhellt sein und sind ftets in reinlichem Zustande zu halten.
- 6. Bom 15. November bis 15. März burfen Stuckateurs, Buters und Töpferarbeiten in Neubauten nur dann ausgeführt werben, wenn die Räume, in denen gearbeitet wird, burch Türen und Fenster verschlossen sind. Die nur vorläufige Andringung derartiger Berschlüsse ift für genügend zu erachten.
- 7. In Räumen, in benen offene Koksfeuer ohne Ableitung der entstehenden Gase brennen, darf nicht gearbeitet werden. Solche Räume sind gegen andere, in benen gesarbeitet wird, dicht abzuschließen. Sie dürsen nur vorübergehend von den die Kokskörbe beaufsichtigenden Personen betreten werden.

3.

Hinsichtlich ber Überwachung ber Bauaussührungen im Interesse bes Schutzes ber Bauarbeiter gegen Krankheit und Unfälle vgl. Brf. ber Minister ber F., b. ö. A., b. J. u. f. H. u. G. vom 27. Februar 1903, MBI. S. 38, und vom 24. Juli 1903, MBI. S. 200. Danach ist, soweit nicht ausreichenbe polizeiliche Schutzvorschriften vorhanden sind, beren Beachtung den Gegenstand ber Kontrolle zu bilben hat, die Überwachung der Bauausssührungen auf die Einhaltung der Unsallverhütungsvorschriften der Baugewerkberusszegenossenschaften zu richten, die im großen und ganzen als eine geeignete Grundlage für die Baukontrolle zu erachten sind.

IV.

Bas die privatrechtliche Sicherstellung der Fürsorge der Bauunternehmer für das Wohl der Arbeiter während der Bauausssührungen andetrifft, so mag auf die vom Minister d. ö. A. erlassenen "Allgemeinen Bertragsbedingungen für die Ausführung von Staatsbauten (Anl. I zum MErl. v. 17. Januar 1900 — III B, 601 —) verwiesen werden, deren § 14, Abs. 2 auch für die privaten Bauverträge als vorbildich empschlen werden kann. Der Abs. 2 des § 14 hat folgenden Wortlaut:

"Der Unternehmer hat, soweit es seinen Arbeitern nicht selbst möglich ift, angemessene Unterkunft ober Berpstegung zu entsprechenden Preisen zu finden, die dazu ersorderlichen Einrichtungen auf eigene Kosen zu tressen. Er hat den in dieser Beziehung an ihn gestellten Ansorderungen der bauleitenden Beamten zu genügen. Anch im übrigen hat er benjenigen Anordnungen zu entsprechen, welche zur Sicherung der Gesundheit seiner Arbeiter und zur Wahrung der Keinlichkeit von der Berwaltung getrossen werden. Abtritte sind an den ihm von der letzteren angewiesenen Plätzen herzustellen, regelmäßig zu desinstzieren und demnächst wieder zu beseitigen. Der Unternehmer ist terner verpstichtet, auf den Baustellen die zur ersten Hilfeleisung vor Ankunst des Arztes ersorderlichen Berbandwittel und Arzneien nach den Weisungen der Verwaltung bereit zu halten. Die Verwaltung ist berechtigt, die ordnungsmäßige Ausssührung der auf Grund der Bestimmungen dieses Absabes getrossensen Ausweisen."

Die "Allgemeinen Bertragsbedingungen für die Aussührung von Staatsbauten" sind nach bem Erl. d. M. d. J. vom 22. März 1900 — Ia 687 — auch in der Berswaltung bes Innern anzuwenden.

Bu § 17 ber vorbezeichneten Bertragsbebingungen vgl. MErl. v. 12 Dezember 1891 (MBl. 1892 S. 49) betr. die Vertragsbebingungen für die Ausführung von Hochbauten und von Basser und Begebauten in Bezug auf die Krankenversicherung ber Arbeiter.

Bezüglich ber Krankenversicherungspflicht ber Angestellten und Arbeiter bei staatlichen Bauausführungen vgl. im übrigen M.G. vom 28. Juni 1897, MBI. S. 149.

Bezüglich ber Unterbringung ber in gewerblichen ober landwirtschaftlichen Betrieben, beim Bergbau ober bei Bauten beschäftigten Arbeiter, vgl. Erl. b. Minister f. H. u. G., b. g. u. u. M. u., M. b. J. v. 19. März 1901 und die beigefügten Grundzüge einer biesbezüglichen Polizeiverordnung.

#### 68.

# Anhang. Mufter zum Baufchein.

Mufter 1: Konzept zum Baufchein.

Zu Nr. . . Anlagen und zwar:

Beichnungen, Berechnungen, 1 Formular 198, 1 Formular 325.

(Diese Nummer des Bauscheins ist vom Re= gistratur=Borsteher ein=

zutragen.)

Jebe mit Prüfungsvernierk versehene Anlage ist in der Kanzlei mit dem Bermeik "Genehmigt durch den Bauschein Ar. . .

B. w. o. Agl. Bolizei-Bräs, Abt. III" zu versehen und zu unterstempeln.

In der Neinschrift zu 1 links unter die Untersichrift zu setzen:

Gebühr nach § 1 ber Baupolizeigebührenordn. für die Stadtfreise Berlin und Charlottenburg vom 27. März 1896.

Zu Ziffer . .

(Ganz zu streichen, so= fern kein Borgarten vor= handen ist.)

(Bon hier ab zu ftreischen in den Fällen des Borgarten=Berzeichn. I.) Berlin, ben ten 19

#### 1. Bauschein Mr. . . .

schriften und besonderen Bedingungen zu erbauen:

1.

2.

\*)

I.

### Die allgemeinen Borichriften,

beren Erfüllung insoweit ausbrücklich zur Bedingung gemacht wird, als fie ben hiermit genehmigten Entwurf betreffen, find in ber angehefteten Anlage enthalten. (Siehe Anlage A.)

#### II.

# Besondere Bedingungen.

Das vor der Baufluchtlinie unbebaut bleibende Land des Grundstücks von . . . m Tiese ist in Gemäßheit der Polizeisverordnung v. 27. Oktober 1855 in ganzer Ausdehnung gegen den Bürgersteig und die Nachbargrundstücke mit einem eisernen Gitter auf gemauertem Sockel von nicht über 0,75 m höhe einzufriedigen und dauernd als Garten zu unterhalten.

Das Polizeipräsibium ist indes bereit, auf Grund bes § 2 ber vorbezeichneten Polizeiverordnung von der Einfriedigung und Unterhaltung des Vorgartens unter der Bedingung Absstand zu nehmen, daß

1. bas Corgartenland bürgersteigartig nach Maßgabe ber Polizeiverordnung v. 17. Januar 1873 besessigt und an die Stadtgemeinde Berlin eigentümlich abgetreten wird,

2. die auf dem Borgartenland befindlichen ober projektierten Borbanten mit den Borjchriften über Borbanten an Bürgersteigen in Übereinstimmung gebracht werden (Baupolizeiordnung § 14a),

3. die Erklärung, daß von dieser ausnahmsweisen Bewillis gung (Ziffer 1 und 2) Gebrauch gemacht werden soll, seitens des Bauherrn bis zur Rohbanabnahme abgegeben wird und die Abtretung an die Stadt spätestens dis zur Gebrauchsabnahme erfolgt.

<sup>\*) |</sup> bedeutet, daß in dem Formular ein entsprechend weiter Zwischenraum zu lassen ist.

If bis zur Gebrauchsabnahme ber Vorgarten nicht eingesriedigt, auch seine Abtretung nicht erfolgt, so wird die zwangsweise Einstriedigung und Unterhaltung des Vorgartenlandes,
wie hierdurch angedroht wird, polizeilicherseits herbeigesührt
und zu diesem Zwecke ein entsprechender Kostenvorschuß von
bem Bauherrn eingezogen werden.

Einzuruden Gutachten ber Bauinspektion vom . . . . von [bis].

Seitens ber Örtlichen Strafenbau-Polizeiverwaltung, Abteilung I hierselbst, sind folgende weitere Bedingungen gestellt worben:

Einzuruden Schreiben ber Ortlichen Strafenbau-Polizeiverwaltung, Abteilung I,

vom . . . . . . . von [bis]

2. Abschrift des Bauscheines ist p. c. d. der Örtlichen Straßenbau-Polizeiverwaltung, Abteilung I, hierselbst zu Nr. . . Str. P. I . . zu übersenden.

3. An

4. Der Polizeihauptkasse zur Kenntnisnahme und Rüdsreichung sosort nach ersolgter Abholung bes Bauscheines eventlnach 10 Tagen prompt.

. . . Mark . . . Pf.

sind heute gezahlt und gehörigen Orts vereinnahmt, auch ist ber Banschein heute ausgehändigt worden. Bermerkt: Berlin, ben 19 . . . . .

Königliche Polizeihauptkasse.

Bei nicht erfolgter Zahlung ber Gebühren geht bie achevor Ausführung ber weiteren Berfügungen zunächst wieder zum Sekretariat.

Die Rohbauabnahme= prüfung hat unter Mit= wirkung des Bezirksbau= beamten zu erfolgen.

Bei der Rohbanab= nahmeprüfung bedarf es der Mitwirfung des Bezirksbaubeamten nicht.

5. Dem Polizeirevier zur Kenntnisnahme und Eintragung in bas Bautontrollverzeichnis.

zu 5: Kenntnis genommen und eingetragen unter Rr. . . . . Bolizeileutnant.

6. Der Bauinspektion gur Kenntnisnahme und Eintragung in bas Baufontrollverzeichnis.

zu 6: Kenntnis genommen und eingetragen unter Mr. . . . Bauinspektor.

7. Wieber vorzulegen mit Anzeige über Beginn bes Baues eventl. 14 Tage nach Aushändigung des Bauscheines mit Revieranzeige, ob mit dem Bau begonnen ift.

Ronigliches Polizei-Prafibium, Abteilung III.

## Anlage A.

# Allgemeine baupolizeiliche Porschriften, deren Erfüllung insoweit ausdrücklich zur Bedingung gemacht wird, als fie den durch den vorgehefteten Baufchein genehmigten Entwurf betreffen, und Bedingungen der örtlichen Strakenban-Volizei-Verwaltung zu Berlin.

1. Für die Ausführung find die genehmigten Zeichnungen und Berechnungen, sowie

bie mit grüner Farbe eingetragenen Anderungen maßgebend.

2. Zwischen ben Radabweisern (Borbichwellen) muß die Gohlenbreite ber Durchfahrt minbestens 2 m betragen. Die Radabmeiser (Borbichwellen) sind nach oben berart abzuschrägen, daß in Bobe von 0,25 m über ber Kahrbahn die freie Durchfahrtsbreite von 2,30 m vorhanden ift.

3. Ein Grundstüd mit notwendiger Zu- oder Durchfahrt muß seiner Höhenlage nach so reguliert werden, daß es von der Strage aus für die Zwecke des Reuerlosch-

und Rettungsmefens überall befahren werden fann.

4. Die in ben Grundriffen mit Br. bezeichneten Banbe find als Brandmauern nach ben Bestimmungen bes § 7 Ziffer 3 ber BBD. v. 15. August 1897 minbestens 20 cm hoch über Dach zu fuhren. In benfelben anzulegende Berbindungsöffnungen muffen in ben Dachräumen mit fener= und rauchficheren, felbsttätig zujallenden, nicht fest verschliegbaren Turen ohne Solggargen versehen werben (§ 7 Biffer 5). Die Turen muffen gegen gemauerte Schwellen und in Mauerfalze ichlagen und bicht ichließen.

5. An Glasdächern, die nicht aus Trahtglas bestehen, sind ober- oder unterhalb

Drahtnetse mit einer Maschenweite von höchstens 0,05 m anzubringen.

6. Dachaufbauten muffen, wie die Dacher felbst, feuerficher betleibet werden.

7. Bei Ziegel= und Schieferdachern find Schutvorrichtungen gegen bas Berabfallen

von Schnee und Gis, sowie von Bersonen anzubringen.

Alle Holzzementbacher mit Ausnahme berjenigen, welche an ber vorberen und hinteren Längsfeite ober nur an einer biefer beiden Seiten eine Manfarbe haben, sowie berjenigen, unter denen der Dachboden in der vorderen und hinteren Frontwand bezw. in einer biefer Frontwände ausreichende Luftöffnungen hat, find in der Nähe des Abschlusses ber Treppenräume mit Öffnungen berartig zu versehen, daß eine wirksame Entlüftung bei einem Dachstublbrande ersolgen kann. Die Öffnungen muffen Glasverschluß und Draht= gitter barunter ober barüber erhalten.

8. Die nach dem Dachboden führenden Berbindungsöffnungen in den massiven Umschließungswänden der Treppenhäuser muffen mit einer gemanerten Schwelle und mit feuerficheren, in Mauerfalze ichlagenben, bicht ichliegenben Turen versehen fein. Die

Türen muffen felbsttätig zufallen und Klinkenverschluß haben.

9. Die Türen, welche von Lager= oder Fabrifraumen nach den feuersesten Treppen

führen, find feuersicher und selbsttätig schliegend herzustellen.

10. Die feitlichen Reinigungsöffnungen ber Schornsteine in ben Rellern und Dachboben burfen nicht innerhalb von Berichlägen liegen, sondern muffen ftets unmittelbar

zugänglich fein.

11. Jalls die Reinigung der Schornsteine vom Dach aus ersolgen soll und die Dachflächen auf Die Lange von 5 m mehr als 1 m aufteigen, muß neben ben ifoliert außer Berbindung mit ben besteigbaren Schornsteinen liegenden engen Schornsteinen beam. neben jeder Gruppe folder Schornsteine eine hinreichend große Aussteigeöffnung in der Dachfläche angelegt werden, deren Berichluftlappe feitwarts aufschlagen und eine Borrichtung jum Fenftellen haben muß. 12. Die Anlage von Bafferklofetts ift nur auf Grundstüden gestattet, welche an

die städtische Kanalisation angeschlossen find.

13. Die von den Treppenpodesten aus zugänglichen Bedürfnisanstalten find mit senerfesten Umfassungswänden, Fußboden und Deden zu versehen.
14. Auf die §§ 30, 31 und 32 der revidierten Unsalverhütungsvorschriften für die

Nordöstliche Baugewerks-Berufsgenoffenschaft vom 17. Dezember 1898 wird hingewiesen.

15. Die Fundamente muffen mindeftens 0,50 m unter Rellersohle, bei nicht unter= kellerten Gebäuden 1 m unter Terrain hinabgeführt und so breit angelegt werden, daß ber gute Baugrund mit höchstens 25,000 kg pro am belastet wird.

16. Liegen die Jundamente im Bereiche des Grundwassers, so sind sie mit Zement= mörtel oder mit hydraulischem Kalk zu mauern.

17. Das nachträgliche Ausheben von Erbe unterhalb ber Oberkante bes Bankett=

mauerwerks ift unzuläffig.

18. Die mit dem Buchstaben p bezeichneten Mauerpfeiler und die Mauerteise unter sämtlichen eisernen Stützen muffen aus bestem Ziegelmaterial und reinem Zementmörtel hergestellt werden. Das Aussagemauerwerk der eisernen Träger muß aus minbestens 8 Schichten besselben Materials bestehen.

19. Berden die Frontwände oder einzelne Teile derselben mit besonderen Ziegeln verblendet, so ist die Berblendung gleichzeitig mit der hintermauerung hochzusubren,

sofern dieselbe einen Teil der vorgeschriebenen Mauerstärke ausmacht.

20. Ungleichmäßig belastete Bogen sind jur gleichmäßigen Berteilung ber barauf rubenben Laft je mit 2 eifernen Tragern genugenber Stärte ju überbeden.

21. Die burch mehrere Welchoffe gebenben 1/2 Stein ftarten Banbe find in reinem

Bementmörtel auszuführen.

22. Drahtputwände muffen vor der Rohbauabnahme in ihren Gifenkonstruktionen

aufgestellt werden.

22a. Wenn erhebliche Mauerschwächungen burch Einstemmen von Schliten und bergleichen für Gas-, Wasser- und Heizungs-Anlagen vorgenommen werden, muß bis zur Rohbanabnahme der Nachweis erbracht werden, daß die Standsestigkeit der Mauern gewahrt bleibt.

23. Freitragende Treppen muffen Tragmande von mindestens 38 cm Stärfe

erhalten.

24. Bei Aufstellung eiserner Stüten in mehreren Stockwerken übereinander find

bieselben unter sich und mit ben Umfassungswänden gut zu verankern.

25. Nebeneinander liegende eiserne Träger mussen gemeinschaftliche Unterlagsplatten erhalten. Schornsteinwangen dürsen nicht als Trägerauflager dienen. Träger und Wellbseche sind überall neben die Wangen ber Schornsteine und Lüstungsrohre zu legen und dürsen an keiner Stelle die Wangen schwächen. Tressen Podestappen gegen  $1^{1}/_{2}$  Stein starte Frontwände oder gegen unzureichend belastete Wittelmauern, so sind 15 cm hohe T-Träger zur Entsastung davor zu legen. Die T-Träger der Podestkappen bürsen nicht auf Türbögen ruhen. Die Verwendung von Eisenbahnschienen ist unzulässig.

26. Türbogen muffen von ben Schorsteinröhren überall mindestens 11/2 Stein ent=

fernt bleiben.

27. Die Tragfähigkeit der mehr als 6,0 m freitragenden Holzbalken ist durch Rechnung

nachzuweisen.

28. Für die Auswechselung der Balken dürfen nur Ganzhölzer verwendet werden. Wechsel und Balken find durch mindestens 4 cm starke Trageisen zu unterstützen, wenn die Bechsel Feuerungsanlagen oder mehr als einen Balken zu tragen haben. Die Balkenköpfe sind vom umgebenden Mauerwerk zu isolieren.

29. In Räumen zum Dauernben Aufenthalt von Menschen, welche im Dachgeschoß liegen, sind die Sparren, welche gleichzeitig die Dede bilben, auszustaken und die Staken

mit Strohlehm zu umwideln.

30. Die Unterwölbungen von Treppenläufen und Pobesten find in besten Steinen und gutem Zementmörtel herzustellen und muffen mindeftens 1/12 ber Spannweite gur

Pfeilhöhe erhalten.

31. Gewöhnliche Gewölbekonstruktionen, 3. B. Preußische Kappen, Kreuzgewölbe, Tonnengewölbe nim., dürfen, soweit es sich nicht um besonders große Spannweiten handelt, ohne besondere Genehmigung ausgeführt werden. Soll an Stelle solcher Gewölbe eine der vom Polizei-Präsidium allgemein genehmigten masswerden Deckenkonstruktion zur Ausstührung gelangen, so darf diese nur von denjenigen Unternehmern oder Firmen ausgeführt werden, welchen das Polizei-Präsidium die allgemeine Genehmigung zur Herstellung dieser besonderen Deckenkonstruktion ausdrücklich erteilt hat. Für zebe derartige Deckenskoultruktion sind Teilzeichnungen im Maßsabe nicht unter 1/20 in zweisacher Aussiertigung einzureichen, aus welcher die Konstruktion einschließlich Überdeckung durch Dielung, Zementierung oder Pssakrenz beutlich ersehen werden kann, die Baussosse darasteristische Farden kenntlich zu machen, auch ist das Eigengewicht der Decke einsichtlich überdeckung näher nachzuweisen.

- 32. Die Bellen von Trägerwellblechen, welche als feuerseste Jufboben ober Vecken bienen, find mit Beton auszufüllen und im Scheitel 5 cm mit bemselben Material zu überbecken.
  - Die rechnungsmäßig ermittelte Stärke ber Bleche muß um 1 mm vermehrt werben.
- 33. Durchfahrts: und hoffeller, sowie solche Reller, deren Decken unter Terrain liegen, durfen nicht mit Wellblech überbeckt werden.
- 34. Die Durchfahrts= und Hofteller gewölbe sind durchweg 1 Stein stark zu wölben. Die letteren sind dis zur Rohbanahnahme zum Schutze gegen das Eindringen der Tagewässer oberhalb mit Zement oder Apphalt wasserbicht abzudecken.
- 35. Diejenigen eisernen Stüten und freiliegenden eisernen Unterzüge im Innern von Gebäuden, welche auf den Zeichnungen mit gl. bezeichnet find, mussen glutsicher ummantelt werden.

Transmissionsöfsnungen in den Decken von Fabrikgebäuden sind mit einem seuersesten Material auszufüttern. Die Transmissionen sind bis auf 1 m höhe über den Fußböden mit seuersesten Schutkästen zu umgeben.

- 36. Fahnenstangen bedürfen der Genehmigung. Dieselben mussen aus Schmiedeeisen gefertigt, sicher besestigt und mit einem wirksamen Bligableiter, der an der Hoffront
  hinabzusühren und bis 2,30 m über der Erdobersläche gegen Beschädigung in geeigneter Beise zu schüben ist, versehen sein.
- 37. Von den massiven Hauptgesimsteilen ist vor Baubeginn eine Zeichnung im Maßstade 1:10 vorzulegen, aus welcher der Steinverband und die Verankerung ersichtlich sind. Gleiches gilt von den verbundenen Ersenfonstruktionen. Hinsichtlich der Befestigung der Stuckteile ist die Bekanntmachung vom 1. April 1887 genau zu beachten.
- 38. Dem Antrage auf Rohbauabnahme ist die anliegende Bescheinigung auf Formular 325, dem Antrage auf Gebrauchsahne die anliegende Bescheinigung auf Formular 198, ausgesüllt und unterschrieben von einem der hiesigen Bezirkssichornsteinsegermeister, beizufügen.
- 39. Spätestens in dem Gebrauchsabnahmetermin ist durch Vorlegung des von der örtlichen Straßendau-Polizei-Verwaltung, Abteilung II (Kanalisation), ausgestellten Indetriednahme-Erlaubnisscheines nachzuweisen, daß die Entwässerungsanlagen vorschriftsmäßig befunden sind. Vor Beibringung dieses Scheines wird der Gebrauchsabnahme-schein (§ 39 Zisser 1 der Baupolizeiordnung) nicht erteilt.
- 40. Sollten sich aus ber Anlage und Benutung gewerblicher Feuerungen Abelstände ergeben, welche zu begründeten Klagen Beranlassung bieten, so ist der Grundstückseigentümer verpstichtet, alle diejenigen Borkehrungen zu treffen, welche dem Polizeis Bräsidium geeignet erscheinen, diesen Abelständen abzuhelfen.
- 41. Wird die Errichtung von Baububen, Baurestaurationen ober Bauaborten beabfichtigt, so ist die Erlaubnis hierzu bei bem betreffenden Bolizeireviervorstande unter Beis
  fügung einer einsachen Lageplaustigte, aus welcher die Stelle, sowie die Abmessungen
  ber Anlagen zu ersehen sind, schriftlich nachzusuchen.
- 42. Die Arbeits = und Berkehrsplate nebft Zugängen muffen gegen berabs fallende Gegenstände burch Abbedung geschützt werben.
- 43. Der Bauherr ist verpstichtet, etwa durch Andringung einer Tafel mit entsprechender Ausschrift an geeigneter Stelle des Bauplatzes, dafür Sorge zu tragen, daß den auf dem Bau beschäftigten Arbeitern die nächste Unfallstation, Sanitätswache, Rettungswache und der nächste öffentliche Feuermelder dezw. das nächstgelegene Polizeirevier, jederzeit bekannt ist oder bei dem Eintritt eines Unsales sosort diese Melbestelle ersehen werden kann.
- 44. Zur Errichtung eines Bauzaunes an der Straße ift die Genehmigung der Bezirkshauptmannschaft, zur Errichtung von Baugerusten die Genehmigung des Polizeisreviervorstandes erforderlich.
- 45. Fur ben Termin ift ber Kommiffion gur Anfertigung bes Protofolls ein mit Genftern und Turen versehener, möglichst zugfreier Raum zur Berfügung zu ftellen.

# Bedingungen der örtlichen Straßenbau-Polizei-Verwaltung zu Berlin.

- 1. Die Entwässerung hat im Anschluß an die Kanalisation zu ersolgen, wenn anderweite Bestimmungen in dem vorgehesteten Bauschein nicht ausdrücklich getrossen sind, und wenn es sich nicht um Abwässer von gewerblichen oder maschinellen Anlagen handelt. Zur Absührung dieser Abwässer ist die besondere Genehmigung der örtlichen Straßenbau-Polizet-Verwaltung, Abt. II (Kanalisation), zu Berlin ersorderlich.
- 2. Die Entwässerungsprojekte sind in zwei Aussertigungen bei der örklichen Straßenbau-Polizei-Verwaltung, Abteilung II (Kanalization), zur Prüfung und Genehmigung einzureichen. Im Bureau dieser Behörde wird auf mündliche Aufrage über die Höhenlage der Rohrleitungen und über die Anschlichtlichten in der Straßenleitung Auskunft erteilt. Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß sämtliche Hofslächen so hoch gelegt werden müssen, daß bei außreichendem Gefälle (in der Regel nicht unter 1:100) der Rohrleitungen der Wasserbeitungen der Ausreichendem Gefälle in der Regel nicht unter 1:100) der Rohrleitungen der Wasserbeitungen ber Jur Hofslächen Gestlächen Gulließ wenigstens 1 m unter der Hofsläche liegt.
- 3. Baltons muffen burch Anschluß an die Innenleitung des Grundstücks entwässert werden.
- 4. Die genehmigte Entwässerichnung ist bei ber Robbau= abnahme=Brufung vorzulegen.
- 5. Spätestens in dem Gebrauchsabnahme: Termin ist durch Vorlegung des von der örtlichen Straßendau-Polizei-Verwaltung, Abteilung II (Kanalisation), ausgestellten Judetriednahme-Erlaubnissches nachzuweisen, daß die Entwässerungsanlagen vorschrifts-mäßig befunden worden sind.

==-

# Sachregister.

21.

Abanderung von Baubebingungen 108 (Biff. 2); — des Bauplans nach Ber= jagung ber Bauerlaubnis 117 (Biff. 4); - von Fluchtlinien 151 (§ 10); rechtliche Bedeutung ber auf genehmigten Bauvorlagen polizeilicherseits vorgenom= menen Abanderungen 109 (Biff. 5).

Abbruch baufälliger Gebäude 90 ff., 94 (§ 56); - ohne Ronfens errichteter Gebäude 98 (§ 72), 121 (3iff. 3); irreparabler Gebäube im Zwangswege (Ziff. 3); — Fahrlässigkeit 25 (Unm. 2); — Brufung ber Behörde 98 (§ 68); in Berlin 332 (§ 36); — babei ift gegen bie Strage ein Baugaun auf= austellen 441 (§ 4); — Ungulässigkeit des Nechtswegs gegen die polizeiliche Anordnung 94 (Anm 23); — desgl. für Entschädigungsansprüche daraus 97 (Unm. 5).

Abbrucharbeiten, Berletung anerkannter Regeln ber Baukunft, Strafvorschrift 26

(Anm. 5).

Abdeckereien 31.

Abdedung der Rinnsteine in Berlin 185

(§ 5g).

Abfälle, trodene, Beseitigung in Rrantenanstalten 59 (§ 13); - brennbare, in Betriebswerkstätten und Lagerräumen 349 (§ 38 3iff. 2).

Abfallprodutte bei gewerblichen Unlagen,

Beseitigung 43 (Ziff. 12).

Abfallrohre, Regenwaffer=, nach der Strage hin 123 (Anm. 24); — in Berlin: zur Abführung des Tagewassers 185 (§ 5, e); - Bentilation 190 (§ 6, b), 193 (3iff. 3);

Abfallitoffe in Krankenhäusern, Sicherung der Wafferzuleitung gegen Berunreinigung burch A. 58 (§ 12); — Entfernung 58, 59 (§ 13); — Entfernung aus gewerb= lichen Arbeitsräumen 65 (§ 120 a).

Abjuhr von Auswurfstoffen 298,  $(\S 25, 3iff. 4, 5).$ 

Abführung des Tages= und Wirtschafts= wassers durch Kanalisation 12.

Abgrenzung von Grundstücken an ber Strafe durch Ginfriedigung 11.

Abhänge, unverwahrte 27 (§ 367). Ablehnung der Prüfung von Baugesuchen 104, 105, 113; Beschwerde dagegen 104. Ab= und Zuleitungsrohre, feuersichere

Herstellung 295 (§ 22).

Abmarfung 21 (§ 919). Abmeffungen ber Durchfahrt durch bas Bordergebäude 203 (§ 1, Biff. 3); der Zusahrt zu Hintergebäuden 203 (§ 1, Ziff. 3); — ber Zugangswege zu nicht an ber Straße liegenden Bau= grundstüden 206 (Biff. 3); - ber haupt= und Nebenhöfe in Berlin 214 (§ 2, 3iff. 2), 218, 219 (Anm. 17), 220, 221 (Anm. 21, 24); - ber über die Baufluchtlinie portretenden Bauteile 270 (§ 14, a, 3iff. 3), 274 (Unm. 15).

Abnahme, baupolizeiliche, von Anlagen, die einer besonderen Genehmigung be=

bürfen 34 (Anm. 10).

Aborte 299 (Unm. 2, 3); - in Kranken= ujw. Austalten, Einrichtung 59 (§ 14); - auf gewerblichen Unlagen 66 (Unm. 2); aus Holz auf Höfen 264 (Mum. 2); auf Bauplägen 479; - f. auch Bebürfnisanstalten.

Abortgruben 298 (§ 25, Ziff. 5).

Abputten der Wände, Erlaß von Bor= ichriften 97 (Unm. 4).

Abialliegung von Privatstragen zur Nacht=

zeit 206 (Ziff. 3).

Abjonderungsränme in Krankenanstalten, bei ansteckenden Rrankheiten 60 (§ 23); Absonderung störender Rranker 58 (§ 8).

Absperrung der Straßen bei Bauten usw.

in Berlin 444 (§ 1).

Absteifung der Baugrube 252 (Unm. 1); - der Nachbargebäude 26 (Anm. 5), 252 (Anm. 1), 325 (§ 32, 3iff. 3), 327 (Anm. 5).

Abstumpfung ber Edgrundstüde 203 (§ 1, 3iff. 2), 225 (Anm. 46).

Abtragung von Stadtmauern 81 (Unm. 2); Bericht an die Ministerien bei Bedenken im historischen oder architektonischen

Interesse 81 (Anm. 2).

Abtretung von Straßenland 170; als Baubedingung 114 (Ziff. 8); — als Dispensbedingung 163; — in Berlin, Anrechnung auf den Anliegerbeitrag 178 (§ 2).

Abtritte in Gast- und Schankwirtschaften 64 (§ 5); — mit Lonnenvorrichtung in Berlin 193 (§ 3, Nr. 34, Ziff. 1) 302

(Anm. 11, d, e).

Abtrittsgruben in Krankens usw. Ansstalten, Beschaffenheit 59 (§ 13); — Berbot ber Renanlegung in Berlin 189 (§ 2), 302 (Anm. 11, c), vorhandene dürsen nicht mit Entwässerungsanlagen verbunden werben 189 (§ 2); — Besseitigung 193, 302 (Anm. 11, b).

**Abwäffer**, Einleitung in den Ninnstein 296 (§ 24, Ziff. 1), 297 (Anm. 2, b, c).

Abweichung von der Baugenehmigung 100 (Ziff. 2); — durch Richtinnehaltung gestellter Fristen 108 (Ziff. 4); — Strafvorschrift 27 (§ 367, Ziff. 15), 118 (Ziff. 2); — Pflichten des Besitnachfolgers 109 (Ziff. 7); — ein in wesentlicher Abweichung vom Bauplan ausgeführter Bau ist als nicht genehmigt zu betrachten 117 (Ziff. 5); — von baupolizeilichen Bestimmungen s. Dispens.

Abwendung von Gefahren als Aufgabe ber Polizei, insbesondere ber Baupolizei 1 ff.; — ber Einsturzgesahr von Nachsbargrundstücken 19 (§ 908).

Mbzugerohre für die Wasserdampse in Küchen und Waschfüchen 291 (§ 20, Ziss. 18).

Acethleugas, fabrikmäßige Gewinnung 31 (Anm. 6).

Adjazenten f. Anlieger.

Memter fonnen Baugebühren erheben 455 ff.

Underung bes öffentlichen Baurechts uach Erteilung ber Baugenehmigung 109 (Ziff. 1); — nach Beginn ber Bauausführung 110 (Ziff. 2); — nach Einleitung bes Berwaltungsstreitversahrens 117 (Ziff. 5); — bie Zulässigkeit nicht genehmigter Bauten ift nach ben neuen Baurecht zu beurteilen 117 (Ziff. 5); — ber Baugenehmigung burch nachträgliche Auferlegung von Bedingungen 111; — ber bei Genehmigung gewerblicher Anlagen gestellten Bebingungen 30 (Ann. 2),

49, 50 (Ziff. 28); — ohne Konsens errichteter Gebäude 99 (§ 71), 121, (Ziff. 3); — im Zwangswege 120 (Ziff. 2, d).

Afthetische Mückichten bei Ausübung ber Baupolizei 2 (Anm.), 3, 74; — bei privatrechtlichen Einschränkungen ber Baufreiheit 72; — Förderung bei Dispenserteilungen 164, 167 (Anm. 8).

Marmvorrichtungen jür jeuergefährliche Betriebe (in Berlin) 437 (Ziff. 45). Albrechtshof, früherer, in Berlin, Baubes

storeugestof, frugerer, in Berr schränkungen 373 (b).

Albuminpapierfabrifen 31.

Allerhöchste Genehmigung zur Beränderung der auf Königliche Kosten erbauten häuser in Berlin und Potsbam. 377/8.

Allgemeines Landrecht als Quelle bes Baupolizeirechts 16, 71 ff.; — § 10 II 17 als Rechtsgrund für polizeiliche Bersfügungen 11, 78; — Aufrechterhaltung seiner Bestimmungen über das Nachbarzecht 23, 24; — gesehliche Beschränkungen der Baufreiheit 81 ff.

Mijenitraße in Berlin, Allerhöchste Genehmigung zur Beränderung ber Faffaben

378 (Anm. c).

Alsdorfiche Zementgipsgußplatten 266 (Anm. 2).

Altane in Sofen 219 (Anm. 19).

Amtmann in Westfalen, als Ortspolizei= behörbe 153 (Anm. 1).

Amtsverschwiegenheit der Gewerbeauf=

sichtsbeamten 69 (§ 139 b).

Amesvorsteher als Baupolizeibehörbe 101 (II), 153 (Anm. 1); — Anträge zu Bauten an Chausseen und Eisenbahnen sind dem Landrat vorzulegen 101 (II); Erhebung von Baugebühren 455 ff.

Amts-Wegeverbände, Bauten der, Baupolizei 160 (§ 144); 161, 162 (Anm. 2).

Andau an unfertigen Straßen 171, 172 (§ 1, Anm. 2).; an Privatstraßen 173 (Unm. 4); — an vorhandenen unbebauten Straßen in Berlin 180 (§ 14).

Anbanfähige Straßen, Erfordernisse 172 (§ 1); — polizeiliche Bestimmungen für

Berlin 176, 177.

Androhung von Erefutiv Polizeistrafen 120 (2 c, d); — von Zwangsmitteln 158, 159 (§§ 132, 123, Anm. 20); — ber Ausführung polizeilicher Auflagen durch einen Dritten auf Kosten des Berpstichteten 91 (Anm. 13), 118 (Ziss. 1), 120 (Ziss. 2, c); — schristliche A. braucht unmittelbarem Zwange nicht voranzugehen 128 (Ziss. 2); — Rechtsmittel 159 (§ 133,) 168.

Anforderungen an Gaft= und Schank= wirtschaften in baulicher und gesund= heitlicher Beziehung 62 (§ 33), 63 (Anm. 3), (3, 64, 65) (§§ 1 bis 5); — bie Regelung dieser Anforderungen kann nicht durch Polizeiverordnung erfolgen 62 63 (Unm. 3); — an gewerbliche Arbeitsräume zum Zwecke des Arbeiterschutzes 65 ff.; -Regelung diefer Unforderungen durch Polizeiverordnung 68 (§ 120 e, Anm. 8); - bei Bauten in Berlin 203 bis 305; — weitergehende Al. bei nicht unmittel= bar an öffentliche Straßen grenzenden oder auf größere Tiefe als 50 m zu be= bauenden Grundstücken 203 (Biff. 4), 212, 213 (Ziff. 18, 19); - bürfen nicht weitergehen als zur Erreichung des gesetlichen Ziels unbedingt erforderlich ist 2.2 (Anm. 1); — welche an die Festigkeit ber Bauftoffe zu stellen find, Bekanntmachung 252 (§ 6, 3iff. 2, Unm. 2).

Angemessenheit der Baubedingungen, wer darüber zu entscheiben hat 109 (Ziff. 8).

Untleideräume in gewerblichen Betrieben

€6 (§ 120b).

Anlagen, bauliche, Begriff 22 (Anm. 15); - Genehmigung 306 (§ 27), 310 (Unm. 4), 330 (§ 35); — gefahr= brohende, auf dem Nachbargrundstück 14; unzulässige Einwirfung auf bas Nachbargrundstück 18 (§ 907); — im Uberschwemmungsgebiet 143, 144, 145; genehmigungspflichtige einer Stadt= gemeinde 43 (Ziff. 11), 46 (Ziff. 18); elektrische, Arbeiterschut 68 (Anm. 8, Biff. 202 f.); - zur Beritellung von Spreng= ftoffen, Berbot von Wohnhäusern in der Nähe 111; — illegale, Berantwortlichfeit bes Grundstücksbesitzers 88; — gewerb= licher und nichtgewerblicher Art, beren Betrieb verboten oder beschränkt werden kann 29 (Anm. 2); — Berbot ober Be= schränkung für gewisse Ortsteile 37 (§ 23); — geräuschvolle, Errichtung ober Berlegung &2 (Ziff. 35), 293 (Anm. 11); - Anzeigepflicht; bei ber Nähe von Kirchen, Schulen, Beilanstalten usw. entscheibet die höhere Berwaltungsbehörde (Begirfsausschuß) 40, 41 (§ 27. Anm. 32); - Berhinderung der verbotswidrigen Musübung des Gewerbes burch polizeiliche Zwangsmittel41(Unm.32), 293(Unm.11); — Beschwerde gegen ortspolizeiliche Be= ichlusse an den Minister für Sandel und Gewerbe 52 (Ziff. 35); - gewerbliche, die einer besonderen Genehmigung bedürfen 29ff., 53; - Sandhabung der Baupolizei durch die Verwaltungsbeschlußbehörden 33;

- Unwendung ber Borfdriften bes § 25 RGO. auf folche Anlagen, die bereits vor Erlaß bes Gefetes bestanden haben 40 (§ 25); - Beranderung des Betriebs genehmigungspflichtig 39 (§ 25, Anm. 28), 40 (§ 25); — Prüfung ber Projekte 32, 33, 34 (Anm. 11); — technische Anweisung für die Rreis-(Ctadt-)Ausschüsse hinsichtlich des Genehmigungs= versahrens 47 (Biff. 25); -- Geneh= migungsverfahren 42ff., Genehmigungs= bedingungen 49 (3iff. 28), 51 (3iff. 31); - Refurs gegen ben Bescheid ber Be= schlußbehörde 35 (§ 20), 48 (3iff. 26), £0 (Ziff. 30); — Genehmigungsurtunde 50, 51 (3iff. 31); — die gewerbe= polizeiliche Genehmigung schließt den Baukonsens in sich &2 (Ann. 9); baupolizeiliche Abnahme 34 (Unm. 10), 51 (Ziff. 31); Inbetriebsetzung 50 (Ziff. 28), 51 (Ziff. 31); — Berlängerung ber Genehmigung 42 (§ 49); - Gigentums: wechsel macht die Erneuerung der Ge= nehmigung nicht erforderlich 40 (§ 25); - Erloschen der Genehmigung 41, 42 (§ 49); — Beseitigung ber Abfallprodutte 43 (Biff. 12); - Strafvorschriften bei Zuwiderhandlungen 42 (§ 147); Einschreiten ber Polizeibehörde gegen nicht genehmigte ober unvorschriftsmäßig errichtete Unlagen 42 (§ 147); - Schut des Publikums und benachbarter Grundftude gegen Gefährdung und Beläftigung burch gewerbliche Anlagen 40 (§ 25); - Privatklage benachbarter Grundbesiter wegen benachteiligender Einwirkungen 35 (§ 19), 49 (§ 26); — in Berliner Bintergebäuden, Bufahrt gur Strafe 211 (Biff. 10); - Reffortverhaltniffe in Ber= Iin 197 (3iff. 5).

Antegung von Straßen und Mäten 149 si., 171; — auch ohne Fluchtliniensettetung aufässig 205 (Anm. 2, b); — polizeiliche Bestimmungen über die zu stellenden Ansorderungen 172 (Anm. 2), 173 (Anm. 7); — neuer Straßen in Berlin 177 si. — durch Umwandlung unregulierter Wege oder Landstraßen 180 (§ 16); — von Unternehmerstraßen 179; — Ausfährung durch die Stadtgemeinde aus Kosten des Unternehmers 179 (§ 10), 180 (§ 15); — von Privatstraßen 213 (Ziff. 18).

Anlegung bes Bürgersteigs 124 (Ann. 29, 30); in Berlin 183 bis 186; — Zuständigkeit 170, 171 (Ann. 5).

Anlegung von Dampfteffeln, f. Dampf= teffel.

Anlieger, Begrenzung bes Rechts an ber Straße 205 (Ann. 2, c); Heranziehung zu ben Kosten ber Anlegung neuer Straßen in Berlin 178 (§ 1); Anerechnung unentgestlich abgetretenen Straßensanbes 178 (§ 2); — Berechenung ber Kosten 178 (§ 2, 3).

Antiegerbeiträge bei herstellung neuer Straßen 152 (§ 15); — rechtliche Bebeutung ber zwijchen Gemeinde und Grundstückseigentümer vor Erlaß eines Ortsstatuts getrossenen Bereinbarungen

176.

Anordnungen f. Berfügungen.

Anichluß an die Kanalijation, Zwang 188 (Anm. 1), 189, 190, 297 (Anm. 2, a); — Sperrung 188 (Anm. 1).

Unschüttung bei Privatflüffen 208(Ziff. 4,6).

Ansiedelung, Recht zur A. 126 (Anm. 2); - Beschränkung zur Wahrung berechtigter Interessen 126 (Anm. 2); — Zugäng= lichkeit durch einen jederzeit offenen Weg 206 (Ziff. 3); — durch Umwandlung eines Landguts in mehrere ländliche Stellen 128 (§ 13 a, Anm. 12); burch Errichtung von Bahnwärterhäusern 127 (Anm. 5); — Genehmigung, Bor= bedingung für die polizeiliche Bau= erlaubnis 127 (§ 13, Anm. 8); - biefe fann ungeachtet der erteilten Ansiedelungs= genehmigung versagt werden 115 (3iff. 12) 127 (Unm. 8); - gemeinsame Behand: lung mehrerer Genehmigungsantrage 127 (Unm. 3); — Bekanntmachung bes Genehmigungsantrags 132, 133 (§ 16); - Abwägung ber privaten und öffent= lichen Interessen 131 (Unm. 20); Rechtsmittel bei Zurudweisung der Ginjprüche 136, 137 (§ 18, Anm 37), 142; - Festsetzung besonderer Leiftungen bei erforderlicher Anderung oder Neuordnung ber Gemeinde-, Kirchen- und Schulverhältnisse 134, 135, (§ 17, Anm. 33), 140 (§ 17); — Sicherung der im öffent= lichen Interesse notwendigen Anlagen 135, 136 (§ 17 a, Anm. 36), 140, 141 (§ 17a, Anm. 46); — Sicherheitsbefiellung burch ben Unternehmer 135, 136 (§§ 17, 17a); — Genehmigung burch ben Kreisausschuß 126, 127 (§ 13); — nachträgliche Genehmigung 127 (Anm. 8); — Berfagung ber Genehmigung wegen versagter Zustimmung bes Regierungspräfidenten 129, 130 (§ 13b); - wegen mangelnder Zugäng= lichkeit des Grundstücks 130, 131 (§ 14, Anm. 14, 16, 17, 18); - wegen Gin= spruchs benachbarter Besitzer usw. 131

(§ 15); — wegen mangelnder Boden= entwässerung in Moorgegenden 131 (§ 14, Unm. 14); - megen Ginfpruchs eines Bergwertsbesitzers 132 (§ 15a); - wegen Richterfüllung festgesetter Leiftungen 135, 136 (§§ 17, 17a, Unm. 36); - Rechtsmittel 136, 137 (§ 18, Ann. 37), 142; — Berwaltungsftreit= versahren 137 (§ 18, Ann. 40), 142; Inhalt des Urteils 137 (§ 18, Anm. 40);
— Bestellung eines Bertreters des öffentlichen Interesses 137 (§ 18); — Strafen bei unerlaubter A. 138, 139 (§ 20); - Zwangsmaßregeln ber Polizeibehörde gegen nicht genehmigte A. 127, 128 (Anm. 8); Rechtsmittel bagegen 128 (Anm. 8); - Mitwirkung ber Re= gierungspräsidenten bei Ansiedelungs= genehmigungen in den Provinzen Beft= preugen, Pofen, Oftpreugen, Schlefien und ben Regierungsbezirken Frankfurt, Stettin, Cöslin 129, 130 (§ 13 b, Anm. 13); auf die Beschwerde gegen den ablehnenden Bescheid des Regierungspräsidenten ent= scheibet der Oberpräsident endgültig 130 (§ 13b); — Mitwirfung ber Un= fiedelungstommiffion bei Unfiedelungs= genehmigungen in den Provinzen Best= preußen und Posen 129, 130 (Unm. 13, Biff. 4, c, d); - ber Ansiedelungs= fommission 130 (Anm. 13, d); ber Beneralfommission 130 (Unm. 13, d); bei A. burch Rentengutsbildungen ift die Generalkommiffion Genehmigungs= behörde 139 (Art. III); an Stelle ber Vorschriften §§ 17, 17a, 18 bes Ar= tifels I (S. 134-138) treten in diesem Falle die Bestimmungen §§ 17, 17a, 18 bes Artifels III 139 ff.; - für Streitig= feiten über Erteilung ober Berfagung ber Ansiedelungsgenehmigung in Rentengutssachen sind die Verwaltungsgerichte zuständig 141 (Anm. 47); - ber An= siedelungsgenehmigung bedürfen nicht Wohnhäuser, die in den Grenzen eines festgestellten Bebauungsplans oder auf einem bereits bebauten Grundstüd im Bufammenhang mit bewohnten Gebäuben errichtet werden 128 (§ 13); desgl. nicht Schuträume für Arbeiter, Jabritgebande ohne Wohnraume 127 (Unm. 5); die Errichtung eines Wohngebaudes außerhalb der Grenzen eines Bebauungs= plans macht allein noch nicht die Un= fiedelungsgenehmigung notwendig 128 (Anm. .9).

Ansiedelungsgesetz vom 10. August 1904 125 ff.

Anfiedelungskommission für Westpreußen und Bosen, Mitwirkung bei Ansiedelungsgenehmigungen in diesen Provinzen 129, 130 (Anm. 13, 4, c); — Versahren bei Ansiedlungen derselben 130 (Anm. 13, d).

Anjpruch auf Entschädigung wegen zu Unrecht versagter Bauerlaubnis 115

(3iff. 14).

Anftand, Aufrechterhaltung unter ben Arbeitern in gewerblichen Betrieben 66,

67 (§§ 120b, 120c).

Aniteckende Krankheiten, Gefährbung ber Nachbarschaft durch Krankenanstalten 54; — Beschassenheit der Wände in Krankenanstalten 57 (§ 3); — Absonberungsräume in Kranken- usw. Anstalten 60 (§ 23); — Beobachtungsstation 60 (§ 25).

Austrich der Gebäude, schädliche Farbe 2 (Anm.); als staatsfeindliche Demon-

stration 14.

Antidretische Pfandgläubiger, Besugnis zur Nachsuchung ber Baugenehmigung 104.

Untrag auf Genehmigung gewerblicher Unlagen, Erforbernisse 32 (§ 17); zuständige Behörde 32 (Unm. 8).

Anweisung ber Polizei-Baninspektoren in Berlin und Charlottenburg zur Ausführung ber Baupolizeigebührenordnung 465.

Anzeige vom Beginn ber Bauausführung 323 (§ 30, Anm. 2 bis 4).

Arbeiter unter 18 Jahren in gewerblichen Betrieben, Pflichten des Unternehmers

67 (§ 120 c).

Arbeiterichut in gewerblichen Betrieben 34 (Unm. 12), 65 ff.; — in Baugewerbe, Forschriften 476 ff.; — nachträgliche Anberung der Genehmigungsbebingungen zu gewerblichen Anlagen 30 (Anm. 2).

Arbeiterichutzäume feine Anfiedelungen

127 (Anm. 5).

Arbeitgeber, Berpstichtung zu statistischen Mitteilungen au die Gewerbeaussichts= beamten 70 (§ 139 b).

Arbeitsgerüft, sicheres, Berantwortlichkeit bes Baumeisters 25 (Anm. 1).

Arbeitsordnung für Bauplage 477.

Arbeitsräume, Schutzeinrichtungen für die Arbeiter 65 (§ 120 a); — im Keller 345, 346 (Anm. 26, 27); — s. im übrigen Aufenthalt, Käume.

Arbeitszeit in gewerblichen Betrieben, Regelung burch Bunbekratks-Beschluß 69 (§ 120e); — für Straßenarbeiten in Berlin 181 (§ 1). Architektoniiche Anlage von Straßen und Pläten, Berunstaltung 96; — architektonisiches Interesse an Erbaltung alter Stadtmauern 81 (Anm. 2).

Archivbauten 354 (Anm. 19).

Usbeitbefleidung als glutsichere Umhüls-Lung von Eisenkonstruktionen usw. 253 (Unm. 4).

Nichbehälter auf bem Hof, bei Berechnung ber bebaubaren Fläche in Berlin 216 (§ 2 Ziff. 5); — Einrichtung 294, 295, 347 (Unm. 36); — Erfordernis für zum b. A. v. M. bestimmte Gebäude 334 (§ 37, Ziff. 8).

Alfc, Beseitigung 189 (§ 1), 191 (§ 1).

39 (Unm. 27).

Afphalt zur Befestigung bes Straßensbammes in Berlin 177 (§ 1 3iff. 3);
— bes Bürgersteigs in Berlin 183 (§ 5, a),
184, 185 (§ 5, e), 186 (Ann. 3);
— zur Dachbectung 267 (§ 12, 3iff. 1,
Ann. 3);
— unitathaft auf Bürgersteigen, in welchen Bäume stehen 185
(§ 5, e, 3iff. 3).

Aliphaltkochereien 31.

Ateliers, Glasflächen 268 (Anm. 8).

Attika, bel Berechnung ber Gebändehöhe 226 (§ 3), 22) (Anm. 2), 233 (Anm. 8). Aufbanten, unzulässige, auf Dächern 241

(Anm. 31).

Aufbereitungsanstalten, Dampfesselan= lagen 38 (Anm. 25); — Stananlagen 43 (Ziff. 11), 50 (Ziff. 31).

Aufbrechen bes Strafendamms in Berlin zur Aufstellung von Baugeruften 187

 $(\mathfrak{N}_{r}, 30).$ 

Aufenthalt, bauernber, von Menschen, Beschaffenheit der dazu bestimmten Käume Gegenstand der Baupolizeiordnungen 8; — Verwendung geeigneter Käume 12, 333 dis 348; — Käumung und Jusstandiehung ungeeigneter Käume als Gegenstand einer polizeilichen Versügung 12; — Licht und Luft für dazu bestimmte Käume 214 (§ 2 ziss. 2); — Anlegung an Hösen 214 (§ 2 ziss. 2), 221 (Unm. 22); — Licht: und Luftzssüffeng von der Straße bei zu geringer Hosamessung von der Straße bei zu geringer Hosamessung bestimmt sind auch die Schans und Gastwirtschaftsräume anzusehen 63 (Unm. 3); desgl. öffentliche Badeanstalten 337 (Unm. 1, c).

Aufgaben ber Polizei 10, 165 (Anm. 7);

- der Baupolizei 1 ff., 13, 80.

Aufhängen, verbotenes, von Gegenständen an Häusern 122 (§§ 74, 75).

Aufhebung polizeilicher Verfügungen durch den Verwaltungsrichter 116 (Ziff. 3); - von Baubedingungen 108 (Biff. 2);

- von Fluchtlinien 151 (§ 10).

Aufnahme von Fremden, Gegenstand orts= polizeilicher Vorschriften 7; — Straßenpflafters in Berlin gur Berlegung von Röhren usw. 186, 187.

Aufruf, öffentlicher, von Stragenstrecken in Berlin zur Berftellung des Burgersteigs 183 (§ 3); — zum Anschluß an die Kanalisation in Berlin 189 (§ 2).

Unfichiebende Wirfung der Beschwerde und Berwaltungsklage 154 (Aum. 3). Anfficit des Staats über Rranken= und

Irrenanstalten 53 (Anm. 1).

Auffichtsbehörden, Gingreifen in baupoli= zeilicher Hinficht 102 (Biff. 2); Vertretung ber gegebenen Unweisungen burch bie Ortspolizeibehörde 102 (Biff. 2); laß baupolizeilicher Bestimmungen 172 (Anm. 2); - Boraussetzungen für ein unmittelbares Gingreifen 102 (Biff. 2); — Zurücknahme einer von der zuständigen Ortspolizeibehörde erteilten Baugenehmi= gung 102 (3iff. 2).

Auffichtsversonal. Wohnungen auf Geichäftsgrundstücken 215 (§ 2 Biff. 4),

223 (Unm. 33).

Aufstellen, verbotenes, von Gegenständen an Säufern 122 (§§ 74, 75); - von Baugerüften als Bau 26 (Unm. 5); von Baugerüften auf dem Stragendamm in Berlin 187 (Nr. 30); — Ressortver= hältnisse in Berlin 197 (Ziff. 5).

Aufzüge, Arbeiterschutz 68 (Biff. 202, b); - Ressortverhältnisse in Berlin 197 (Ziff. 5); - Einrichtung und Betrieb 389 ff.

Aufzugsichachte 283 (Anm. 1).

Augenicheinseinnahme, Rechte ber Boli= zeibehörde dem Grundstückseigentümer gegenüber 87, 88 (Anm. 9, b.).

Ausbau von Gebäuden, Begriff 311.

Ausbefferung von Gebäuben, Unterlaffung trop polizeilicher Aufforderung 27 (§ 367 Biff. 13); — ohne Sicherungsmaß= regeln 27 (§ 367 Ziff. 14); ohne poli= zeiliche Genehmigung 27 (§ 367 Biff. 15); - bes Straßenpflafters in Berlin 181, 182; — Zeit der Arbeiten 181 (§ 1).

Ausbieten, öffentliches, eines baufälligen Gebäudes 91 (Anm. 13), 92 ff. (§§ 40

bis 59).

Auseinanderjegungsbehörden. Mitwirfung bei Unfiebelungsgenehmigungen 136 (§ 17a); — s. auch General= fommission.

Ausführung einer genehmigungspflichtigen Unlage vor erteilter Genehmigung, Gin= schreiten der Polizeibehörde 118 (Ziff. 2); - einer zu erzwingenden Sandlung durch einen Dritten auf Roften bes Ber= pflichteten 118 (3iff. 1), 120 (3iff. 2, c); — von Zwangsmitteln, Rechtsmittel 159 (§ 133).

Ausführungsanweifung vom 1. Mai

1904 zur RGO. 42 ff.

Ausfüllung von Balfondecken und Bewölben 266 (§ 11 3iff. 1, 2, Anm. 3). Ausfugen ber Banbe, Erlag von Bor-

schriften 97 (Anm. 4).

Ausgänge von Wohngebanden nach un= fertigen Straßen 151 (§ 12), 173 (Anm. 6), 174 (Anm. 9); in Geschäfts= häusern usw. 428 (3iff. 19); her= stellung neuer A. in alten Gebäuden unterliegt bem ortsstatutarischen Bauverbot 174 (Anm. 9); - Berbot von Hausausgängen nach bestimmten Straßen 210 (3iff. 5).

Ausguiffe an den Ranalisationsröhren,

Beschaffenheit 190 (§ 6, c, d).

Ausladung der Dach= ober hauptgefimfe 226 (Ann. 50), 227 (§ 3 3iff. 1, a), 229 (Ann. 2), 233 (Ann. 8).

Ausländische juriftische Berfonen, Boraussetzungen für ben Untrag auf Bau-

genehmigung 105.

Auslagen, bare, der Behörden und Parteien im Berfahren bei gewerblichen Unlagen

51 (Siff. 33).

Ausnahmen von den baupolizeilichen Be= stimmungen 113 (Ziff. 4.), 121 (Ziff. 3, 4), 360 (Unm. 6, b); — Zulaffung durch die Polizeibehörden 162 (Unm. 3); - nur zuläffig nach Maßgabe ber Bauordnung 162, 163 (Anm. 3), 165 (Anm. 5); für ben Unspruch auf ausnahms= weise Zulassung eines gesetwidrigen Zustandes ist die Verwaltungsklage nicht gegeben 121 (Ziff. 4); - vom orts= statutarischen Bauverbot, zur Bewilligung ist die Gemeindebehörde zuständig 172, 175; — beren Entschließung ist vom Verwaltungsrichter nicht nachzuprüfen 175; — bei nicht an die öffentliche Straße grenzenden Baugrundstücken 206, 207 (Biff. 3); von den Bestimmungen über die Bürgersteigherstellung in Berlin 185 (§ 6); — von den Bestimmungen ber B.B.D. für Berlin 266 (§ 42).

Unsungung, bauliche, des Grundeigen=

tums, Beschränfungen 25.

Ausichachtung ber Baugrube gehört gum Ban 26 (Anm. 5); — von Brunnen, Gruben usw., Sicherung des Nachbar-

grundstücks 19 (Anm. 9).

Ausichliefzung ber Offentlichkeit bei ber mundlichen Berhandlung über bie Ge= nehmigung gewerblicher Unlagen (Biff. 27); - gewisser Anlagen in einzelnen Ortsteilen 37 (§ 23), 370 (Anm. 1).

Aussicht, (Anm. 1). privates Recht auf 249

Ausitellungsgebände, Holzbeden 266 (§ 11

3iff. 5, b).

Auswurfstoffe, Beseitigung 298, 299 (§ 25, 3iff. 4, 5), 302 (Anm. 12); in Rranfenanstalten, Beseitigung 59 (§ 13).

#### $\mathfrak{B}.$

Badofenanlagen 348 (§ 38 3iff. 1); in nicht zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmten Räumen 337 (Ann. 1 c).

Bädereien, Keuerungsanlagen 288 (Unm. 16); — besteigbare Schornsteine 292

(Unm. 9 c).

Baditeinbauten, monumentale Staats= Ziegelformat 84 (Anm. 3 b, Ziffer 3), 255 (Anm. 5i).

Badeanstalten, öffentliche, als zum dauern= den Aufenthalt von Menschen bestimmte Räume 299 (Anm. 1), 337 (Anm. 1, b).

Badeeinrichtungen bei Entwässerungs:

projekten in Berlin 195. Badeöfen 284 (§ 18, 3iff.

(Anm. 9). Baderäume in Rranken= usw. Anstalten

3), 287,

59 (§ 15). **Badestuben** 298 (§ 25, 3iff. 1), 299 (Anm. 1), 309 (A. 3iff. 1).

Bahnhof ohne Wohnraum fein Wohnge-

baube 174 (Anm. 8).

Bahnwärterhäuser bedürfen der Unfiede= lungsgenehmigung 127 (Anm. 5).

Baltendeden, wann als feste anzusehen

338 (Anm. 1, d).

Baltenlagen, Beranterung 254 (Unm. 5 d): - in Reubauten 324 (§ 32), 326 (Unm. 3); - julaffige Belaftung in Berlin 449.

Baltone, maffive Berftellung 266 (Anm. 5, b); — über die Bauflucht vortretende 239, 270 (§ 14, a, 3iffer 1, 2, 3), 271 (3iff. 1 a), 273, 274 (Unm. 8 bis 16); — als vortretende Bauteile 269 (Unm. 1); — an Sofen 270 (§ 14 b, Ziff. 1, 2), 275, 276 (Unm. 24).

Bamelagen in Tischlerwerkstätten 353 (Anm. 14).

Ban, Begriff im Sinne bes § 330 RStoB. 23 (Unm. 5).

Bauarbeiten, Fristbestimmung für bie Ausführung 108 (Ziff. 4).

Bauarbeiter, Schutz burch Sicherungs= maßregeln 27 (Anm. 9); — Aufficht 160 (§ 144), 161, 162 (2mm. 2); — Wür= forge für solche 479 ff.

Bauausführung, deren stillschweigende

Duldung 321 (Ann. 4).

Banbanken 244.

Banbeamte, Zuziehung bei Genehmigung gewerblicher Anlagen 33, 44 (Anm. 16, 17), 47 (Anm. 24); — Königliche, Mit= wirtung bei Erteilung von Bautonsensen 101 (II).

Baubedingungen 107, 108, 109, 359 (§ 40, Biff. 3), 361, 362 (Anm. 8 bis 12); - Voraussetzungen 107 (Biff. 1); — Begründung 109 (Ziff. 5); — Zweck: mäßigfeit und Ungemeffenheit, mer bar= über zu entscheiden hat 109 (Biff. 8); aus Unlag eines ortstatutarischen Bauverbots 108 (Ziff. 3); - bei Er= richtung von Sintergebauben an ber Strafe 96, 97 (Anm. 4); — über Buganglichkeit bes Bangrundstüds 207 (Biff. 3); - mussen mit dem offent= lichen Baurecht im Ginklang stehen 109 (Biff. 8); — unzuläffig zur Wahrung privatrechtlicher Interessen ber Gemeinde 114 (Anm. 8), 181 (Anm. 1), 204 (Anm. 2 a); - Verbindlichkeit nicht angefochtener B. 107, 108 (Ziff. 2); — als B. können auch Sicherungsmagregeln vorgeschrieben werben 27 (Unm. 9); — Rechtsmittel bagegen 107 (Ziff. 2); — bei Dispenserteilung 163, 164; — Aufhebung und Abanderung 108 (Ziff. 2); — Zurndnahme 165 (Anm. 5); — Durchführung im Zwangswege 108 (Ziss. 2); nachträgliche Auferlegung 111; - Rechts: mittel bagegen 111; - Abweichungen, Bflichten bes Besitnachfolgers 109 (Biff. 7); - B. zu einer Baugenehmigung, die gänglich hätte versagt werden können, verleten den Antragsteller nicht in seinen Rechten 108 (Ziff. 5); — die B. der örtlichen Stragenbau = Polizeiverwaltung in Berlin find in ben Baufchein bes Polizeipräsidiums aufzunehmen; im Berwaltungsstreitverfahren hat jede der beiden Baupolizeibehörden ihre B. zu vertreten 170, 171.

Banbefugnis als Ausfluß bes Gigentums= rechts 71, 72.

Banbeginn, Anzeige vom 307 (Anm. B, II, 4, III), 323 (§ 30, Anm. 1 bis 5).

Baubeichränkungen 2; — "zum Besten bes gemeinen Wesens", Begriff 73; — für ben Pariserplat in Berlin 376 (§ 1); — für bie Schöneberger Wiesen (Hanja-Biertel) usw. in Berlin 371 ff.; — s. im übrigen Beschränkungen.

Baubuden, Baurestaurationen und Morte 315 (Anm. 6), 331 (§ 35, Anm. 4).

Baudenkmäler, Erhaltung 82ff.; — s. im übrigen Denkmäler.

Baudispens f. Dispens.

Bauerlaubnis f. Baugenehmigung.

Bäuerliche Stellen, Erhaltung nach ber alten Agrarverfassung 95 (Anm. 24).

Bauerndämme auf Straßen in Berlin

177 (§ 2).

Baufälligfeit von Gebäuden f. Gebäude,

baufällige.

Baufluchtlinie, Anordnung durch die Polizeibehörde 97 (Anm. 6); — Antrag auf Absteckung 307 (Anm. B, II, 2); - im Gegensatz zur Stragenfluchtlinie 149 (§ 1), 210 (3iff. 7), 211 (3iff. 10); nach ben tatfächlichen Berhältniffen 210 (Aiff. 7); — einseitige Feststeing 234 (Unm. 9); — Beobachtung bei Umsbauten 111; Innehaltung bei Bauten 203 (§ 1, Biff. 1); Errichtung ber Gebäude in oder parallel der B. 210 (Ziff. 7); - Abstumpfung von Gden 203 (§ 1, Ziff. 2); — Mangel einer solchen als Bauversagungsgrund 115 (Ziff. 12); — Zurücknahme vor der Festsetzung erteil= ter Baugenehmigungen 109, 110 (Biff. 1, 2); — Zurückbleiben eines Gebäudes hinter ber Baufluchtlinie feine Stragen= verunstaltung im Sinne des § 66 A.L.R. 96; — Überbauten, Gebührenerhebung burch die Gemeinde 19 (Anm. 11), 272 (Aum. 1, e); — s. auch Fluchtlinie, Straßenfluchtlinie.

Baufreiheit 95 (§ 65), 96; — Iandeszechtliche Bestimmungen 71 sf.; — Beschränkungen 25, 73, 80, 81 sf., 95 (§ 66), 110 (3isf. 1), 165 (Anm. 7), 204 (Anm. 2, a), 229 (Anm. 1); — privatrechtliche 72; — Iandrechtliche 122 sf.; — im Interesse des Gemeinwohls 72; — durch Fluchtliniensestische 151, Anm. 3); — Beschränkungen während eines schwebenden Fluchtliniensestliche ungsversahrens 110 (3isf. 2); — Beschränkung burch Richterteilung einer an sich nicht ersorberlichen Baugenehmigung 113, 114 (31sf. 7); — Beschränkungen in Berlin 198, 201; — bei Hosgemeinschaft

**2**46.

**Baugebühren** 453; — staatliche 458 ss.; — kommunale, Bestimmungen barüber 455 ss.; — für siskalische Gebäube 457 (Anm. 5); — sind nicht zu entrichten, wenn eine Genehmigung nicht erteilt ist 462 (Anm 2).

Baugenehmigung, Begriff und rechtliche Bedeutung 100, 101, 109 (3iff. 1); — zuständige Behörden 101, 102, 103, 308 unten bis 310; — Form und In= halt 176, 320 (Anm. 4), 321 (oben);
— Recht und Pflicht zur Nachsuchung 104, 105, 106; - Folgen der Nicht= einholung 119, 120 (c), 121; - Strafe bei Nichteinholung 27 (§ 367 Ziff. 15), 118 (Biff. 2), 119 (c); - Berjährung bei unterlassener Einholung 28 (Anm. 11); — Antrag 97 (§ 67), 98 (Anm. 9); - Mitunterzeichnung bes An= trags usw. durch ben Grundstücks= eigentümer 105; - Unzuläffigfeit gleich= zeitiger Vorlegung mehrerer Baupro = jekte für dasselbe Grundstück 104; — Berücksichtigung der nachbarlichen Ver= hältnisse 98 (Anm. 12); — Einsprüche Dritter 115, 116 (Biff. 1, 2); - die Ertei= lung erfolgt vorbehaltlich der Rechte Dritter 105, 115 (Biff. 1); - Erloschen und Berlängerung 321 (Unm. 6), 322 (Ann. 7); — Bedingungen 100 (Ziff. 1), 107, 108, 109, 114 (Ziff. 8), 176; — Anderung durch nachträgliche Auferlegung von Baubedingungen 111; - Ungulässigfeit von Baubedingungen, welche sich inhaltlich als eine unter Ziffer 1 des § 56 3G. fallende Anord= nung der Wegepolizeibehörde darstellen 8 (Anm.); - Abweichungen bedürfen meiterer Genehmigung 100 (Biff. 2); - Pflich= ten des Besitznachfolgers 109 (3iff. 7); -Einholung der nachträglichen B. für ton= senswidrig aufgeführte Bauten 119, 120 (Biff. 2c); - Befugnis gur Wieber= holung abgelehnter Anträge 108 (3iff. 2); - fein spezieller Rechtstitel im Sinne des § 2 des Gesetzes vom 11. Mai 1842, 156 (Anm. 12); — die gewerbepolizei= liche Genehmigung einer Anlage schließt die B. in fich 32 (Anm. 9); — Erlaub= nis zur Errichtung einer Feuerstelle als Borbedingung für die B. 146 (§ 47, Unm. 6); - geht nicht ohne weiteres auf einen neuen Erwerber bes Baugrundstücks über 105; - für von ber Straße aus fichtbare Hintergebäude 96, 97 (Unm. 4); - für Bauten im Über= schwemmungsgebiet 144 (Unm. 4); für Reichs= und Staatsbauten 105 (Biff.

2); — bei Hofgemeinschaft in Berlin 248 (Ann. 10); — für Theater usw. Bersfammlungsrämme nach zuvoriger ministerieller Genehmigung 401 (Ann. 2); — Anderung des öffentlichen Baurecht nach erteilter Baugenehmigung 109, 110 (Ziss. 1, 2); — eine B., die dem örtlichen Baurecht widerspricht, kann von der Polizeibehörde zurückgesordert und berichtigt werden 28 (Ann. 11); — Bersahren in Berlin 306 fi; j. auch Baubedingungen; Bersagung der Baugenehmigung; Zurücknachme der Baugenehmigung.

**Bangerüfte** als Ban 26 (Anm. 5); — notwendige Ausbesserung 27 (Anm. 7); — Borschriften für Berlin 187 (Nr. 30), 197 (Ziff. 5), 255 (Anm. 5, k, I), 324

(§ 31), 440 ff.

Bangeind, nachträgliches, für bereits ausgeführte Bauten 120 (Ziff. 2c); — Borschriften für Bangesuche in Berlin

307 (Anm. 1, B).

Bangewertsberufsgenoffenschaften, Unsfalverhütungsvorschriften 27 (Unm. 9);
— Beteiligung an der Banaufücht 306 (Unm. I A. 4); — s. auch Berufsgesnoffenschaften.

**Baugrube**, Ausschachtung gehört zum Bau 26 (Anm. 5); — Absteifung 252 (Anm. 1);

Bangrund, zulässige Beanspruchung auf Druck 450.

Bangrundstüd, f. Grundstück.

Banhandwerfer, Strafen bei Bauen ohne Genehmigung 27 (§ 367 Ziff. 15), 118 (Ziff. 2).

Bauherr, Begriff 27 (Anm. 10); — als Bauleiter 26 (Anm. 5); — Recht zur Nachluchung der Baugenehmigung 104; — Pflicht zur Beseitigung polizeiwidriger Zustände, auch wenn er nicht Grundsfückseigentümer ist 89; — Strassen der Bauen ohne Genehmigung 27 (§ 367 Ziss. 15), 118 (Ziss. 2).

Bautonjens f. Baugenehmigung. Bautonjtruktion.

Bautontrolle, deren Ausübung 306; —

in Berlin 307 ff., 360.

**Baufunit**, Zusammenhang mit ber Baupolizei 3; — Zuwiderhandeln gegen deren Regeln 332 (Unm. 4); — Strafvorschrift 23 (§ 330).

Bauleiter, Begriff 26 (Anm. 3); — Berletung anerkannter Regeln ber Baukunft,

Strafvorschrift 26 (§ 330).

Baulicelusungung eines Grundstücks24.

Baumängel, Beseitigung ist von dem Eigentümer. nicht von dem Bauunternehmer zu fordern 89. Baumaterialien, f. Bauftoffe.

Baumaterialienaufzüge, beren Geneh= migung in Berlin 445 (Anm. 5).

Bäume und Sträucher feine Anlagen im Sinne bes § 907 BGB. 18; — unsbegrenzte Söhe und Sichtigkeit berselben als Ausstuß bes Sigentumskechts am Grundftäd 18 (Anm. 3); — Baumspflanzungen an neuen Straßen in Berlin 178 (§ 3).

Baumeister, Berantwortlichkeit bei Baus ausführungen 25 (Anm. 1); — Strafen bei Bauen ohne Genehmigung 27 (§ 367 Zis. 15) 118 (Zis. 2).

Banordnungen j. Baupolizeiordnungen.
Bauplan, unerlaubte Abweichung, Strafvorschrift 27 (§ 367 Ziff. 15); — Erz
fordernis zur Genehnigung gewerblicher Anlagen 32 (§ 17, Anm. 8).

Baupläge, Einfriedigung 11.

Begriff 1ff., 10; - 216: Baupolizei, grenzung ihrer Zuständigkeit gegen andere polizeiliche Gebiete 7 bis 11; — Aufgaben 10, 13, 14, 80, 165 (Unm. 7); Berwaltung durch die Ortspolizeibehörden 101, 102, 103 (II); — Mitwirfung ber Gemeindebehörden 102; - Begirts= ausichuß als Beschlußbehörde 160 (§§ 143, 145); — in Berlin ist das Kgl. Poli= zeipräfidium, Abt. III zuftandig 103 (Ziji. 3); — bet Keichs und Staatsbauten 105, 106; — bei Gemeindesbauten 105 (Ziji. 2); — bei Dampfefeischanlagen 38 (§ 24); — bei gewerblichen Anlagen 32 (§ 18 Ann. 9), 33, 34 (Unm. 11); - in Städten mit Königlicher Baupolizei ift dieje zum Benehmigungsversahren bei gewerblichen Unlagen heranguziehen 45 (Biff. 16); — besondere Genehmigung von Privat= Rranken=, Entbindungs= uud Irren= anstalten 53 (Unm. 1) — Anforde= rungen an konzessionsfreie Unstalten biefer Art 54 (Anm. 4); - Berhältnis zur Denkmalspflege 82 (Anm. 3a); -Dispenserteilung 1(2 ff.; — alles, was Gegenstand einer Polizeiverordnung fein kann, kann auch zum Gegenstand einer polizeilichen Beringung gemacht werden 77; s. auch Polizei.

Bandvlizeibehörde, allein zuständig zur Erteilung der Baugenehmigung 116 (Ziff. 2); — Erzwingung der Einzreichung von Baugeiuchen 119, 120 (c); — Brüfung der Bauprojefte 104, 105; — Besugnis zur Gewährung von Ausenahmen 121 (Ziff. 3, 4) 366 (Anm. 1); — Fluchtlintenseitsebung 97 (Anm. 6);

— Grenzen ber polizeilichen Besugnisse bei Berunstaltung von Straßen 97 (Unm. 4); — Mitwirfung bei ber Genehmigung gewerblicher Anlagen 33; — Psächt zum Einschreiten gegen konsensolos oder konsenswider errichtete Bauten 117 ff., 121 (Ziss. 4), 166 (Unm. 7); — zwangsweise Durchsührung von Anordnungen 118, 119, 120; — Beschwerde gegen Beschlüsse auf Dispensanträge 160 (§ 145), 165 (Unm. 4), 167 (Unm. 9).

**Banpolizeigebührenordnung** erstreckt sich nicht auf die besondere Genehmigung gewerblicher Anlagen 34 (Anm. 9); für Berlin und Charlottenburg 460 ff.

Banpolizeitiche Bestimmungen, Begriff 173 (Anm. 7); — Erlaß burch die höheren polizeilichen Inianzen 172 (Anm. 2); — über Rohbaus und Gesbrauchsahnahme gelten auch für gewerd liche Anlagen 51 (Jiff. 31); — Beodsachtung bei fiskalischen Bauten 107; — Dispens und Ausnahmebewilligung 100 (§ 145), nur zulässig nach Waygabe der Bauordnung 162, 163 (Anm. 3), 165 (Anm. 5); — Strasporschriften bei Berlehung 25 ff.; — für Berlin, wann Straßen als für den öffentlichen Andau als fertiggestellt zu erachten 176, 177.

Banvolizeiliche Prüfung ber Baupläne, Berechnung bes Gewichtes ber Baumaterialien in Berlin 448 ff.

Baupolizeiliche Berfügungen f. Ber=

fügungen, polizeiliche.

Banpolizeiordnungen, Gefichtspunfte für die Abänderung bestehender und den Erlaß neuer B. 15; — § 10 II 17 NER. als allgemeine Grundlage 11; — Inhalt 8; — rechtsgültige Form 77 (Anm. 3), 368 (Anm. 4); Art ber Bezeichnung 77 (Anm. 3); — rückvir fende Kraft 359 (Unm. 1); - 3med= mäßigkeit der zuvorigen Unhörung ber Stadtverordnetenversammlung 201, 202 (Unm. 2); — Regelung bes öffentlichen Baurechts 120 (Ziff. 3); — Verhinderung gemeinschädlicher Bauten 96 (Unm 3), 166; — Beschränfung auf bas unerläßlich Motwendige 74, 75; — die Brüfung ihrer Rechtsgültigfeit durch den Verwaltungs= richter erstreckt sich nicht auf die Not= mendigkeit und 3meckmäßigkeit 77 (Unm. 3); — Eigentumsbeschränkungen 75, 76; — Bulaffigfeit von Abstufungen ihrer Borschriften 74; — Unzulaffigfeit bes Widerspruchs mit der Berordnung einer höheren Instanz 77 (Anm. 3); — eine

das Zurückareifen der Polizei auf ARR. § 10 II 17 ausschließende vollständige Zusammenfassung bes örtlichen Baupolizeirechts ift in den Baupolizeiord= nungen in der Regel nicht zu finden 79, 80; - Beachtung bei Dampffessel= anlagen 38 (Anm. 24); — Anwendung auf Rranken: uiw. Unstalten 60 (§ 27); - Ausschluß oder Beichränkung ge= miffer Unlagen in einzelnen Ortsteilen 37 (§ 23); — Berhältnis zu baupoli= zeilichen Verfügungen 79, 80; - Unwendung auf eingemeindete Bezirke 202 (Unm. 4); - für die Bororte von Berlin, Rechtsgültigkeit 2 (Unm.) für den Stadtfreis Berlin vom 15. August 1897, 197 bis 368; - für bie außerhalb der Berliner Mingbahn belegenen Ortschaften 470 ff.; -- f. auch Polizeiverordnungen.

Baupolizeirecht, Duellen 15; — landess gesetzliche Grundlagen 71 ff.; — die gessetzlichen Grundeigentumsbeschränkungen ARN. bilben auch nach dem Inkraftetreten des BGB. die Grundlagen für das preußische B. 73; — im Berhältenis zum privaten Nachbarrecht 14, 15.

Baurecht, öffentliches, Grundlagen 15, 17, 71; — bei Abänderung ift die Zulässigs keit nichtkonsentierter Bauten nach dem neuen Baurecht zu beurteilen 117 (Ziss. 5); Sinfluß der Abänderungen auf bereits erteilte Baugenehmigungen 169, 110 (Ziss. 1, 2); — für den Verwaltungsrichten ist das zur Zeit der Urteilssällung geltende Baurecht maßgebend 117 (Ziss. 5); — privates 7; — Grundlagen 17.

Baujachverständige, Berechtigung der Ortsepolizeibehörben zur Heranziehung 101 (II).

Baustelle und Giltigleitsdauer 319 ff. (§ 29, Anm. 1 bis 8); — Formular 481 ff.

Vaujchutt zur Verfüllung von Palkendecken und Gewölben 266 (§ 11, Ziff. 2).

Baustellen, Streit über bas Eigentum an der B. steht der Baugenehmigung nicht entgegen 114 (Ziss. 9); — Bereinigung besonders nummerierter B. 122 (§§ 76, 77).

Bauftoffe, Beschaffenheit 252 (§ 6, 3iff. 1);
— Eigengewicht 253 (Ann. 4 c); —
Berwendung mangelhafter B. strafbar
252 (Ann. 1); — Eigengewicht, Belastung und Beanspruchung in Berlin
448 ff.

Bautednische Grundsätze bei Prüfung und Ueberwachung von Bauten in Berlin 253 bis 256.

Bauteile, vortretende, f. vortretende Bau-

teile.

Bauten in Städten, Anzeigepflicht 97 (§ 67); - auf bem platten Lande, Un= zeigepflicht 98 (Anm. 9); — Errichtung an ber Straße 172 (§ 1), 173 (Anm. 3); — störende, an Straßen 122 (§ 73); - ohne Sicherungsmagregeln, Strafvorschrift 27 (§ 367, Ziff. 14); polizeiliche Prüfung und Aufsicht 51 (Biff. 31), 306 ff.; — polizeiliches Ein= ichreiten gegen fonsensloß ober fonsens= widrig errichtete B. 117 ff., 166 (Unm. 7); - bei bringender Gefahr 359 (§ 40, 3iff. 4, Ann. 2), 363 (Ann. 14); - bei gewerblichen Unlagen, Geftat= tung ber unverzüglichen Ausführung 47 (3iff. 22), 48, 49 (3iff. 27, 28). Diese erfolgt auf Gefahr bes Unternehmers unbeschadet des Rekursverfahrens 49 (3iff. 28); — an Chausseen 102 (3iff. 2); — an Flüssen 102, 114; — im Überschwemmungsgebiet, beichpolizeiliche Genehmigung 143, 144; — baupolizei= liche Genehmigung 143, 144 (Anm. 4); Bustandigfeit der Ortspolizeibehörde bei entstehender Gefahr 143 (Unm. 1); innezuhaltende Entfernung von Wasser= läufen 144 (Unm. 4); - öffentliche, Begriff 367 (Anm. 2); - firchliche, als Gegenstände ber Denkmalspflege (Anm. 3 a, Biff. 3), 84 (Anm. 3 b, Biff. 1); - untersagte Beschäftigung von Rindern 67 (Anm. 4); - die fonsensmäßige Ausführung schließt nachträgliche Forde= rungen im öffentlichen Interesse nicht aus 80; — in Berlin, polizeiliche Un= forderungen 203 bis 305; - weiter= gehende Unforderungen bei nicht unmittel= bar an die Straße grenzenden oder in größerer Tiefe zu bebauenden Grund= ftücken 203 (3iff. 4), 212, 213 (3iff. 18, 19); — Zulassung von Ausnahmen von ber BPO. für öffentliche Bauten 366 (§ 42); - f. auch Gebäube.

**Bauberbot** bei gar nicht genehmigungspflichtigen Anlagen 113, 114 (Ziff. 7); — ortsstatutarisches s. ortsstatutarisches Bauverbot.

Banbersagung f. Bersagung der Bau= genehmigung.

Bauvorlagen, rechtliche Bebeutung ber polizeilicherseits vorgenommenen Abänderungen 109 (3iff. 5); — Erzwingung der Borlegung nach Ausführung nicht Balb, Bauvolizeirecht. 3, Aufl. genehmigter Bauten 119, 120 (c); — Erfordernisse des Autrages auf Bausgenehmigung 217 (Anm. 7), 313 (§ 28), 314 (Anm.), 316 (Zis.); — Einsreichung an die Polizeibehörde innerhalb des Gebietes der Berliner Ringbahn 471 (§ 28).

Banweise, geschlossene, bei Kranken= usw.

Unstalten 56 (§ 1).

Banwerte, Zertiörung, Strafvorschrift 25 (§ 305); — von wissenschaftlichem, historischem ober Kunstwert, Erhaltung burch die Gemeinden 85, 86 (Unm. 3, c).

Bauwich, Freilaffung in den Berliner Ortsteilen mit beschränkter Bebauung

375 Unm. 6.

Bauzäune, Anlage in Berlin 186 (Anm. 2), 307 (Anm. B, II, 3iff. 3), 324 (§ 31), 441 (§§ 2, 4); — müssen während ber Dunkelheit erleuchtet sein in Berlin 441 (§ 2).

Bauzeichnungen f. Zeichnungen.

Beante, Berschwiegenheit über Betriebsgeheimnisse in gewerblichen Anlagen 44 (Ziff. 15), 69 (§ 139 b); — ber Hochbauverwaltung, Berantwortlichkeit für die Sicherheit der Baukonstruktionen 252 (Anm. 1).

Beniprudjung ber Baumaterialien in Berlin auf Zug, Druck, Abscherung 448 ff.

Benufsichtigung ber Bauten 51 (3iff. 31), 306 ff.; — steht auch bei gewerbslichen Anlagen ben Gewerbeaufsichtsbeamten nicht zu 69 (Unm. 9).

Bebaubare Fläche f. Fläche.

Bebaute Grundstüde f. Grundstüde, besbaute.

Bebauung, offene, Sicherung burch Bau-

polizeiordnung 75.

Bebauungspläne, Aufstellung 149 (§ 2);
— Inhalt ber Festsehung 149 (§ 4);
— Diffenlegung 150 (§ 7); — Einzwendungen 150 (§ 7); — Beschlufzsassifung darüber 150 (§ 8); — Diffenzlegung nach Feststellung 150 (§ 8); — Ausschaftellung 150 (§ 10);
— Ausschaftellung 150 (§ 10);
— Ausschaftellung 150 (§ 10);
— Bustimmung der Polizeibehörde 149 (§ 1); — wann diese zu versagen 150 (§ 5); — Festsehung für mehrere Ortzschaften 150 (§ 9); — Bedeutung für die Frage der Ansiedelung 128 (§ 13, 20nm. 9); — in Berlin, Potsdam, Charlottendurg und Umgedung bedürsen Königlicher Genehmigung 151 (§ 10), 374 (20nm. 1).

Bedachung, feuersichere, von Gebäuben, in benen Gaft= und Schankwirtschaft

betrieben wird 64 (§ 2).

Bedinate Baugenehmigung f. Baubebin=

gungen.

Bedingungen bei Genehmigung gewerb= licher Anlagen 33, 49, 50 (3iff. 28), 51 (Biff. 31); - Anderung im Intereffe bes Arbeiterschutzes 30 (Unm. 2); bei Errichtung von Feuerstellen in ber Rabe eines Walbes 146 (§ 48, Anm. 8), 147 (§ 50); — s. auch Baubedin=

gungen.

Unlegung 298ff., Bedürfnisanstalten, 334 (Biffer 8); Belüftung und Beleuch= tung 298 (§ 25, 3tif. 1), 300, 301 (Anm. 4, 5, 7); — Genehmigung 309 (Anm. 1, IV A, 3iffer 1); — auf öffentlichen Strafen und Pläten 300 (Unm. 3); - in Gaft= und Schant= wirtschaften 64, 65 (§ 5); — in gewerb= lichen Unlagen 67 (§ 120b); -Entwässerungsprojeften in Berlin 195; - j. auch Abortanlagen.

Bedürfnisfrage bei Erteilung der Schank=

usw. Ronzession 62 (Anm. 1).

Befestigung anbaufähiger Stragen 172 (§ 1); ber Bürgersteige in Berlin 183

(§ 2).

Beginn ber Bauausführung ichließt die Burücknahme ber Baugenehmigung wegen eintretender Anderung des öffentlichen Baurechts aus 110 (3iff. 2), 172 (Anm. 2); — der Bauausführung 323 (Anm. 7, § 30, Anm. 1).

Begründung polizeilicher Anordnungen

109 (3iff. 5).

Beherbergung von Fremben, Gegenstand ortspolizeilicher Vorschriften 7.

Befanntmadung von Polizeiverordnungen 201 (Anm. 1); - ber Offenlegung des Fluchtlinienplans 150 (§ 7); - besgl. nach erfolgter Festsetzung 150 (§ 8); ortsstatutarischer Bauverbote 151 (§ 12), 171; - ber polizeilichen Grundfäte bei Prüfung von Schant- ufw. Ronzessions= anträgen 63 (Anm. 3); — bes Unter= nehmens bei gewerblichen Unlagen 32 (§ 17), 40 (§ 25), 45, 46 (Žiff. 17 bis 20); — ber Anträge auf Anfiedelungsgenehmigung 132, 133 (§ 16, Anm. 28, 31, 32), 134, 135 (§ 17, Anm. 33), 139, 140 (§ 17); beabsichtigten Errichtung von Feuer= stellen in ber Nähe von Waldungen 147 (§ 49 Anm. 11); — von Bau= vorhaben im Ueberschwemmungsgebiet 144 (§ 2); — betr. Aufruf von Grund= stücken zum Anschluß an die Kanali= sation in Berlin 194, 195; — ber polizeilichen Anforderungen an Bauftoffe usw. und ber Konstruktionsvorschriften 252 (§ 6 Ziff. 2, Anm. 2); — orts= und landespolizeilicher Berordnungen bes Polizeipräsidiums in Berlin 367, 368 (Anm. 1).

Beläftigungen, Abwendung folder nicht Aufgabe ber Baupolizei 3; - der Nach= barichaft durch Rauch nicht Gegenstand polizeilicher Anordnung 29 (Anm. 14); — burch gewerbliche Anlagen 30 (Anm. 2), 32 (§ 18), 40 (§ 25), 47 (§ iff. 22), 49 (§ iff. 28), 292, 293 (Anm. 11).

Belaftung, gefährliche, des Mauerwerks, Strasvorschrift 26 (Anm. 5); — zu-lässige, bes Baugrunds und ber ein-zelnen Bauteile, Bekanntmachung 252 (§ 6, Biff. 2, Anm. 2); — erzentrische 255 (Unin. 5k II); durch Winddruck 255 (Anm. 5k I); von Bauteilen in Berlin 449.

Belastungswände, eiserne Stützen 254

(Unm. 5b).

Beleuchtung ber Bauftellen 325 (§ 32, Biff. 2); - von Grundstücken 213 (Anm. 18); - von Höfen 220 (Anm. 20, Biff. 5); — neuer Straffen 152 (§ 15); - von Privatstraßen 205 (Anm. 2b); ber Treppen und Flure 282, 283 (Unm. 27); ber Bedurfnisanstalten 298 (§ 25, 3iff. 1), 299 (Unm. 1), 300, 301 (Anm. 4, 5, 7); - ber Geschäftshäuser usw. 429 (Ziff. 21 ff.); von Schaufenstern 354 (Anm. 18); von Brennereien 354 (Anm. 19); ber Theater mit Gas 411 (§ 41); der Rirchen, Borschriften in Berlin 439 (II); - ber feuergefährlichen Betriebs= stätten 435 (Biff. 30ff.).

Benennung von Straßen 210 (Ziff. 4f.).

Benutzung öffentlicher Strafen gur Gin= legung von Röhren für Privatunter= nehmungen 182 (Anm. 2).

Beobachtungsstation in Rranken= usw.

Anstalten 60 (§ 25). Berechnung bes Winddrucks 255 (Anm. 5 k I); - ber Belaftung 255 (Unm. 5 k II).

Berg, vormaliges Großherzogtum, Be= stimmungen über Stragenverunstaltung 97 (Anm. 7).

Bergvolizeibehörde, Zuziehung bei Priifung von Dampfteffelanlagen 38 (Unm. 24); - Mitwirfung bei Unfiedlungs= genehmigungen 133 (§ 16), 138 (§ 18).

Bergrevierbeamte, Zuziehung bei Be= nehmigungsanträgen zu Anlagen, die mit einem Bergwert im Busammenhange stehen 48 (Ziff. 26); — Mitwirkung bei Unsiebelungsgenehmigungen 133 (§ 16).

Bergwerke, Dampstesselanlagen 38 (Anm. 25); — Bersahren bei Genehmigungs-anträgen zu Anlagen, die mit einem B. im örtlichen ober betrieblichen Zusammen-hange stehen 48 (Ziss. — Stauan lagen 43 (Ziss. 11), 47 (Ziss. 24), 48 (Ziss. 26), 50 (Ziss. 31); — Ginspruch des Besitzers gegen Ansiedelungsgenehmigungen 132 (§ 15 a), 133 (§ 16); — Benachrichtigung des Bergrevierbeamten von beabsichtigten Ansiedelungen 133 (§ 16); — Zuziehung der Bergpolizisbehörbe bei erhobenen Einsprüchen 133 (§ 16); — Entschäftigung des Grundeigentümers bei versagter Ansiedelungsgenehmigung 138 (§ 19, Anm. 41).

Berlin, polizeiliche Reffortverhaltniffe 14, 102, 103 (3iff. 2, 3), 165 (2mm. 4), 168 bis 171, 186 (Anm. 2); - Uber= tragung ber örtlichen Stragenbaupolizei an die Stadtgemeinde 168 bis 171; -Baupolizeiordnung 197 bis 368 — An= legung neuer und Unterhaltung vor= handener Strafen 177 bis 186 - Unlegung ber Bürgersteige und Rinnsteine 124 (Anm. 29), 183 bis 186; — Spezialbauobservanzen für bie alten Stadt= teile 258 (Anm. 11, Ziff. 1); — Be= schaffenheit der für den Anbau als fertig hergestellt zu erachtenden Straßen 172 (§ 1), 176, 177; — Rönigliche Genehmi= gung gur Fluchtlinienfestfegung 151 (§ 10); — zur Aufstellung öffentlicher Denkmäler 86 (d); — Kanalisation und Wafferleitung 169, 170, 187 bis 195; — Prüfungsverfahren bei fiskali= ichen Bauten 106, 107; - Gebühren= freiheit ber fistalischen Bauten 107; -Aufficht über die Handarbeiter an öffent= lichen Bauten 160 (§ 144); — Zuständigkeit des Bezirksausschusses bei Rlagen gegen ortspolizeiliche Verfügungen 156 (Unm. 14); - für Beschwerden gegen orts= (bau=) polizeiliche Berfügungen ist der Oberpräsident zuständig 153 (Anm. 1); — bei versagter polizeilicher Zustimmung zur Fluchtliniensestsetzung beschließt auf eingelegte Beschwerde der Minister ber öffentlichen Arbeiten 150 (§ 5), 161 (§ 146); - bei genehmigungspflichtigen Unlagen ber Stadtgemeinbe wird die Beschlußbehörde durch den Ober= präsidenten bezeichnet 43 (Ziff. 11); — Bedeutung ber für ungultig erflärten Polizeiverordnung vom 8. Juli 1898 über Kranken=, Entbindungs= und Jrren=

anftalten als allgemeine Anordnung 55; — Ungültigkeit der Polizeiverordnung vom 19. September 1891, betreffend Anforderungen an die zum Schank- usw. Betriebe bestimmten Räume 62 (Anm. 3).

Berichtigung eines bem örtlichen Baurecht mibersprechenben Bautonsenses 28 (Unm.

11).

Berliner Stuben, 232 (Anm. 5, h), 233 (Anm. 6); — Beleuchtung und Belüfstung 218 (Anm. 16), 344 (Anm. 15).

Veruisgenossenichaften, Begutachtung der Polizeiverordnungen zur Durchführung der §§ 120 a bis 120 e RGO. 68 (Anm. 8), 69 (§ 120 e); — Beschwerberrecht gegen polizeiliche Berfügungen auß § 120 d RGO. 68; — s. auch Bausgewerksberussgenossenschaften.

Beichädigung von Denkmälern 82 (§ 35);
— von Häusern burch die Kanalisation,
Entschäbigungspflicht 206 (Unm. 2 e).

Beichlusbehörden, die Beschlußfassung über Genehmigung gewerblicher Anlagen erfolgt durch das Kollegium; Borbescheid durch den Borsitzenden ist ausgeschlossen 48 (3iss. 26); — Aussehung des Beschlusses 49 (3iss. 27); — Form des Beschebes 49 (3iss. 27, 28).

Beschwerde gegen polizeiliche Berfügungen 107 (Zis. 2), 153, 154 (§ 127), 154 (Anm. 2), 155 (Anm. 6), 157 (§ 129); — gegen Berfügungen ber Polizeibe-hörben auß § 120d RGD. 67, 68; — bei abgelehnter Prüfung bes Bauprojekts 104; — gegen die die Baugenehmigung versagende Berfügung der Landespolizeibehörde 103 (Jis. 2); — gegen baupolizeiliche Borjörristen in Berlin 168; — ausschehren Berkung 154 (Anm. 3); — bei gleichzeitiger Beschwerde und Klage wird der Beschwerde Fortgang gegeben 138 (§ 18), 157 (§ 129); — gegen Fessegenheigung von Leistungen bei der Ansiedelungsgenehmigung 137, 138

 $32^{\circ}$ 

(§ 18), 140 (§ 17), 142; — megen nichtberücksichtigter Ginwendungen gegen ein Bauvorhaben des Nachbars 99 (Unm. 12); - wird burch Ausführung ber angesochtenen Anordnung nicht hinfällig 154 (Anm. 3); - gegen ben Regierungs= präsidenten wegen versagter Zustimmung Unfiedelungsgenehmigung (§ 13b); — bes Regierungspräsidenten gegen die versagte Zustimmung des Bezirksausschusses zu einer Baupolizei= ordnung 202 (Anm. 2); - eines Dritten wegen Eingriffs in seine Rechte 154, 155 (Unm. 6); - gegen Roftenfestjetungs= beschlüffe 52 (Biff. 33); - gegen die Ausführung angedrohter Zwangsmittel 91 (Anm. 13), 168; - gegen die An= wendung bes ortsstatutarischen Bauver= bots 108 (3iff. 3), 175; — im Dispens= verfahren 160, 161 (§ 145), 165 (Anm. 4); - ber Grundftudeigentumer in Berlin über mangelhafte Wiederherstellung bes Bürgersteigs bei Berlegung von Röhren usw. 186, 187 (Mr. 29).

Beseitigung polizeiwidriger Buftande 89, 120 (Biff. 2d); - von Anlagen wegen unzulässiger Einwirkung auf das Rach= bargrundstück 18 (§ 907); — die Polizeis behörde hat nicht die Psticht, bestimmte Magnahmen anzugeben 155 (Anm. 7); unter mehreren gleichberechtigten Mitteln hat der Verpflichtete die Wahl 155 (Anm. 8); — polizeiwidriger Feuer= stätten 28 (Anm. 12), 285, 286 (Anm. 1, b, c); - in ben Burgerfteig binein= ragender Bauteile 271 (Anm. 1, b), 274 (Anm. 17); — von Gebäuden, welche zu nahe an der Chaussee errichtet find, Zuständigkeit der Chausseepolizei 13; — der Abfallprodukte bei gewerb= lichen Anlagen 43 (Ziff. 12); — s. auch Abbruch.

Bestignachfolger, mit dem Grundstück geht nicht ohne weiteres die Baugenehmigung auf den B. über 105; — Psticht zur Erfüllung von Baubedingungen 109 (3ist. 7); — Psticht zur Beseitigung polizeiwidriger Zustände, die sich aus einer Grundstücksteilung ergeben 109 (3ist. 7); — Richtübertragbarkeit der Genehmigung zur Errichtung einer Feuerstelle 146, 147 (Anm. 8).

Bestandteile, mesentliche, eines Grund=

stücks 22, 23.

Besteigbare Schornsteine 290. (§ 20, 3iff. 3), 291 (§ 20, 3iff. 13); — für Bäckereianlagen 292 (Anm. 9 f).

Beton als Unterlage von Asphalt auf

Bürgersteigen in Berlin 184 (§ 5, e, Ziff. 1); — Eigengewicht bei statischen Berechnungen in Berlin 449.

Betrieb von Dampstesseln 37 (Anm. 22). Betriebsänderungen, wesentliche, bei ge=

werblichen Anlagen 40 (§ 25).

Betriebsgeheimnisse bei gewerblichen Anslagen, Zeichnungen und Beschreibungen barüber werden nicht zur Einsicht ausgelegt 46 (Ziss. 20); — Berschwiegensheit der Sachverkändigen und Gewerbeaussichtsbeamten 36 (§ 21 a), 48 (Ziss. 27), 69 (§ 139 b).

Betriebsstätte bei gewerblichen Anlagen, Beränderung 39 (§ 25); — Ressorts verhältnisse in Berlin 197 (Ziss. 5); zur Berarbeitung leicht brennbarer Stosse 348 (§ 38, Ziss. 1, a), 351 (Anm. 10).

Betriebsborichriften für feuergefährliche Betriebe (in Berlin) 437 (Ziff. 48).

Betten, Zahl in Krankenzimmern 57 (§ 6). Bevollmächtigte mehrerer Einspruchserheber gegen gewerbliche Anlagen 47 (Ziff. 23), 50 (Anm. 29); — als Berztreter eines im Ausland lebenden Grundeigentümers 89; — Zustellung von Bescheiden 155 (Anm. 9).

Bewachung von Privatstragen 205 (Anm.

2 b)

Beweiserhebung und Burbigung im Genehmigungsverfahren bei gewerblichen Anlagen 35 (§ 21), 48 (3iff. 27).

Bezirksausichufg, Beschlußbehörde in Baupolizeisachen 160 (§§ 143, 145); bei Baudispensen 160 (§ 145), 162, 163 (Anm. 3); — bei Dampstesselanlagen 38 (Anm. 24); — bei Errichtung gewerblicher Anlagen 30 (Anm. 3); geräuschvoller Unlagen 41 (Unm. 32); - Privat-Kranken=, Entbindungs= und Jrrenanstalten 53 (Anm. 3); — bei Fluchtlinienfestsetzung 150 (§§ 5, 8, 9), 161 (§ 146); — zur Bestätigung orts= statutarischer Bauverbote 151 (§ 12), 171; - Genehmigungsbehörde in Deich= angelegenheiten 45 (3iff. 16), 143, 144, 145; — Baugebührenordnungen der Städte 458 (Anm. 9); - zuständig für Klagen bei beabsichtigter Errichtung von Feuerstellen in der Nähe von Waldungen 148 (§ 50); — in Berlin, zuständig bei Rlagen gegen ortspolizeiliche Verfügungen in Berlin, Charlottenburg, Schöneberg, Kirborf 156 (Unm. 14); — bei Klagen gegen baupolizeiliche Berfügungen in Berlin 168.

Bezirkskonservatoren, Denkmalspflege 84

(Unm. 3 a, 4, 5).

Bezirksichornsteinfegerattest 308 (Ziffer 6), 358 (Anm. 10).

Bierwirtschaften, Gegenstand ortspolizei= licher Borschriften 7.

Bismarcitraße in Berlin, allerhöchste Genehmigung zur Veränderung der Fassaden 378 (Anm. c.)

Blechbetleidung an Gesimsen 269 (Unm.

4).

Blendender Gebäudennstrich 2 (Anm.). Vligableiter an ber Straße, Genehmigung 123 (§ 80); — an Fahnenstangen 256 (Anm 5, m); — auf Staatsgebäuben, jährliche Prüfung 123 (Anm. 26).

Bodgerufte, Borschriften über die Besichaffenheit für Berlin 443 (§ 12).

Bodenfendtigfeit, Sicherung von Kranfenräumen in Anftalten gegen B. 56 (§ 3). Bödlens Patentzementdielen 266 (§ 11,

3iff. 5, c). Böttchereien 348, 349 (§ 38, Ziff. 1, a,

2411 27

3iff. 3). **Bordschuellen** an den Bürgersteigen in Berlin 183, 184 (§ 5, b), 185 (§ 5, f), 186 (Ann. 5); — Beschaffenheit 190 (§ 8); Legung durch den Magistrat 191 (§ 2), 192 (§ 8); — in Durchsahrten 212 (3iff. 12).

Brand, Zerstörung ganzer Ortsteile, Wiebers bebauung 149 (§ 2); — Schut ber Arbeiter gegen B. in gewerblichen Bes

trieben 65 (§ 120 a).

Brandenburg, Provinz, Bebeutung ber für ungültig erflärten Polizeiverordnung vom 8. Juli 1898 über Kranken-, Entbindungsund Frrenanstalten als allgemeine Anord-

nung 55.

Vrandmaueru im Innern von Gebäuben 256 (§ 7, Ziff. 5); — Nijchen und Wandsschräfte 260 (Anm. 15); — Glasverschliffe 261 (Anm. 18); — Öffnungen 257 (§ 7, Ziff. 7), 260 (Anm. 14), 261 (Anm. 16), 262 (Anm. 22); — Bersbindungstüren 256 (§ 7, Ziff. 5); — an der Nachbargrenze 256 (§ 7, Ziff. 3), 257 (§ 7, Ziff. 6), 261 (Anm. 17), 262 (Anm. 21), 365 (Anm. 2); — nicht ersporberlich bei privatrechtlicher Verpflichtung des Nachbars, den angrenzenden Streifen unbebaut liegen zu lassen 245; — an Privatschliffen 208 (Ziff. 4, b).

Brandsicherheit ber Feuerstätten 28 (Unm.

12), 29 (§ 368).

Branntwein, Kleinhandel mit, Erlaubnis 61, 62 (§ 33); — Erfordernisse bes Genehmigungsantrags 62 (Anm. 1).

Braunkohlenteer, Anlagen zur Bereitung 30.

Brennbare Stoffe, Bestimmungen für Gebäube, in welchen berartige Stoffe ausbewahrt werden 348 (§ 38, Ziff. 1, b) 425 ff.

Brennereien 354 (Anm. 19).

Brennmaterialien, Lagerplätzefür, Reffortverhältniffe in Berlin 197 (Ziff. 5).

Bretterzaun als Einfriedigung 209 (Ziff. 4. e).

Bruden, Bauten ohne Sicherungsmaßregeln 27 (§ 367, Ziff. 14); — Zerftörung, Strafvorschrift 25 (§ 305); — Anlegung, Zuständigkeit in Berlin 169, 170.

Brüdenaller in Berlin, allerhöchfte Genehmigung zur Beränderung einiger Häuserfassaben 378 (Anm. b).

**Brüdenbau** als Bau im Sinne bes § 330 RStGB. 26 (Anm. 5).

Brüdenbananstalten 31.

Brunnen, Erforbernis 295 (§ 23); — unverwahrte 27 (§ 367); — Entfernung von Abtrittsgruben 59 (§ 13); — Bauten ohne Sicherungsmaßregeln 27 (§ 367, 3iff. 14); — Eingreifen der Polizei bei Brunnen mit genundheitsgeföptlichem Wasser 296 (Anm. 4); — müssen in Berlin bei Bauten geschützt werben 441 (§ 5).

Brunnenwasser, verseuchtes 188 (Anm. 1). Buden 226 (Anm. 48), 263, 264, 267. Bürgermeister als Ortspolizeibehörde 153

(Anm. 1).

Bürgeriteig, Begriff 123 (Anm. 28); — Anlegung und Unterhaltung als polizei= liche Wegebaulast 124 (Unm. 29); -Anlegung und Unterhaltung, Regelung burch Ortsstatut 124 (Anm. 29, 30); Sicherheit bes Bertehrs auf bemfelben 123 (Unm. 24); - Zuständigkeit ber Wegepolizeibehörde 125 (Unm. 33); fein Bestandteil der Chaussee 125 (Anm. 30); - Nutungsrecht bes Sauseigen= tumers 123 (§ 81); — Untersagung unzulässiger Benutung 125 (Anm. 31); Borspringen von Bauteilen in ben= felben 270 (§ 14, a, Biff. 4, 5, 6), Be= seitigung solcher Bauteile 271 (Anm. 1 b, c), 274 (Ann. 17); — Bortreten von Bauteilen in den Luftraum über ben B. 270 (§ 14, a, Ziff. 3); — Licht= öffnungen für Rellerraume 276 (§ 15, 3iff. 1); — Anlegung in Berlin 177 (§ 1, 3iff. 6), 183 bis 186, 308 (3iff. 4); — Ressortverhältnisse 171; — Ber= stellung bei Um= und Neubauten 183 (§ 4), 186 (Anm. 2), 357 (Anm. 5); — Wiederherstellung innerhalb der Bau=

zäune 186 (Anm. 2); — Belegung in ganzer Breite mit undurchlässigem Material unstatthaft 186 (Anm. 3); — Zeit ber Arbeiten 181 (§ 1).

Buhnenbauten, feine beichähnlichen Erhöhungen der Erdoberfläche 143 (Unm. 1).

### 6.

Cabe-Patentofen 289 (Anm. 2).

Celluloidfabriten 31, 45 (Ziff. 16).

Cellulojesabrifen 31, 45 (3iff. 16).

Chamotte als glutsichere Umhüllung 253

(Anm. 4).

- Charlottenburg, Baupolizeiordnung 470 ff.

   für Beschwerden gegen ortspolizeis liche Berfügungen ist der Polizeipräsident in Berlin zusiändig 153 (Anm. 1); für Klagen gegen solche ist der Bezirksausschube in Berlin zuständig 156 (Anm. 14); Baupolizeigebührenordnung für C. 460; Allerhöchste Genehmigung zur Aufstellung öffentlicher Denkmäler 86 (d); zur Fluchtliniensesstellung 151 (§ 10).
- Chausseen, Unterhaltungspflicht in Städten 124, 125 (Anm. 30); für Bauten an E. sind die Ortspolizeibehörden zuftändig 101, 102 (II); Mitwirfung des Landrats bei der Baugenehmigung 101 (II); Abstand der Gebäude 13.
- Chausseebauten, Aufsicht über die Handsarbeiter 160 (§ 144), 161, 162 (Ann. 2).
- Chaufferbaupolizei steht dem Regierungspräsidenten zu 103 (2).
- Chausserpolizei, Zuständigkeitsverhältnisse 10, 13, 103 (2); Wahrnehmung bei Baugenehmigungen 102 (2); Berfagung ber Baugenehmigung 103 (2).
- Chemische Fabriken 31, 44 (Ziff. 16). Coestin, Mitwirkung bes Regierungspräsidenten bei Ansiedelungsgenehmigungen 130 (§ 13 b).

Corneliusstraße in Berlin, Banbe-

schränfungen 372 (b).

## D.

Dach, überhängende D. mit Holzkonstruktion 269 (§ 13, 3iff. 4); — feuersichere Einsbeckung 267 (§ 12, 3iff. 1); — Material 267 (§ 12, 3iff. 1); — Öffnungen 267 (§ 12, 3iff. 2, Anm. 4 a), 268 (Anm. 4 b); — jugleich als Raumbecke 266 (§ 11, 3iff. 5 c), 267 (Anm. 8); — Reigungswinkel zur zulässigen Fronts höhe 229 (§ 3, Ziff. 2), 241 (Unm. 31);
— Schutvorrichtungen gegen das Herabfallen von Schnee 267 (§ 12, Ziff. 3),
268 (Unm. 6).

Dachaufbauten, feuersichere Bekleidung 267

(Anm. 1).

Dachdeter Sicherheitsmaßregeln 27 (Ziff.9), 325 (Anm. I); — Berletzung anerkannter Regeln ber Baukunst 25 (Anm. 2), 26 (Ann. 4); s. auch Bauhandwerker.

Dachdedungen an alten Baubenkmälern 82 (Anm. 3a, Biff. 2), 84 (b Biff. 2).

82 (Anm. 3a, Ziff. 2), 84 (b Ziff. 2). Onchfenster bei Berechnung bes Dachneisgungswinkels 229 (§ 3, Ziff. 2); — Entfernung von ber Nachbargrenze 241 (Unm. 31), 263 (Anm. 4b); — Bausstoffe 268 (§ 13, Ziff. 1), 269 (Unm. 2); — für die Borderstächen 268 (§ 13 Ziff. 1), 269 (Unm. 3).

Dachfilzfabriken 31.

Dachflächen, zulässige Belastung in Berlin 449.

- Dadzechofz, Begriff 317 (Anm. 5 d); Treppenaulagen 277 (§ 16, Ziff. 1, 2, 6); Anordnung einer Ausbildung, welche die Benutung der nicht 3. d. v. W. deftimmten Käume als solche ausschließt 338 (Borbem. 1 c); in den Häuser der Berliner Ortsteile, für welche Baubeschränkungen gelten 375 (Anm. 4 und 5); in Geschäftshäusern zum dauernden Aufenthalt von Menschen nicht zu benutzen 427 (Ziff. 4).
- Dadgejimje, Holzkonstruktion 268 (§ 13, 3iff. 2), 269 (Anm. 4); Blechbekleidung 269 (Anm. 4); Ausladungsmaße 226 (Anm. 50), 227 (§ 3 3iff. 1, a), 229 (Anm. 2), 233 (Anm. 8).

Dachkonstruktionen, Prüfung bei Dampf=

fesselanlagen 38 (Anm. 24).

Dachneigungswinkel 229 (§ 3, 3iff. 2), 241 Ann. 31); — Bergrößerung dur Straßenfront 229 (§ 3, 3iff. 3), 242 (Ann. 32).

Dachpappenfabrifen 31.

Dachräume 3. b. A. v. M. 334 (§ 37, 3iff. 6), 338 (Borbem. 1 c), 346 (Anm. 29), 347 (Anm. 34); — Baupolizeiliche Auflagen zur Berringerung der Feuersgefahr 11.

Dachrinnen an der Straße, Genehmigung 123 (§ 80); — bei Berechnung des Reigungswinkels 229 (§ 3, 3iff. 2); — Forderung für Wohngebaude 335 (§ 37, Ann. 8), 347, 348 (Ann. 37).

Dachsteine, Kormalformat 267 (Anm. 2). Damm, Zerstörung, Strasvorschrift 25

(§ 305).

Dambje, Ginwirkung auf andere Grund= stücke 18 (§ 906).

Dampfapparate 37 (Anm. 23).

Dampfteisel, Anlegung 37 ff.; — Revision, Gebührenordnung 37 (Anm. 22); -Stempelpflichtigkeit ber Rongeffion 37 (Anm. 22); — Zeichnungen und Besichreibungen 33 (§ 24); — Bezirksaus ichuß als Beschlußbehörde 38 (Mum. 24); - technische Vorprüfung ber Anlage 38 . (Unm. 24); - Untersuchung vor Inbetriebnahme 39 (§ 24); — bewegliche 39 (§ 24); — Begriff 39 (Unm. 27); - Anzeige an die Ortspolizeibehorbe vor der Inbetriebsetzung 39 (Anm. 27); - Boraussetzungen für die Inbetrieb= segung in Berlin 39 (Anm. 27); — Eigentumswechsel macht die Erneuerung ber Genehmigung nicht erforderlich 40 (§ 25); — Erlöschen ber Genehmigung 41, 42 (§ 49); — Unweisung, betreffend die Genehmigung und Untersuchung 52 (Unm. 34); - unter gum bauernben Aufenthalt von Menschen bestimmten Räumen 338 (Anm. 1c).

Dampfteffelfabriten 31.

Winddruck=Be= Dampikesselidiornsteine, rechnung 255 (Anm. 5, k, I).

Dampftochgefäße, = überhiter, = behälter, -kochkessel, Aufstellung 37 (Unm. 23).

Dampfüberhiger, nachträglicher Einbau stellt unter Umständen eine genehmigungs= pflichtige Beränderung der Anlage dar 39 (Anm. 28).

Dampfteffelüberwachungsvereine 38(Unm. 24).

Darmjaitenjabriken 31.

Darmzubereitungsanstalten 31, 45 (Ziff. 16).

Darren in Brauereien, Feuerungsanlagen 288 (Anm. 16).

Dauernder Aufenthalt von Menschen f. Aufenthalt.

Deden in Berlin 265 bis 267; - Holzbalkenbeden 265 (§ 11, Ziff. 1, 2); sonstige Deckenkonstruktionen 265 (§ 11, 3iff. 3), 265, 266 (Anm. 5); — Holztäfe= lung 265 (§ 11, Biff. 4); - ungeputte gehobelte Holzbecken 265 (§ 11, Biff. 5, a bis d), 267 (Anm. 6); — Dach als Raumbecke 266 (§ 11, Ziss. 5 d), 267 (Anm. 8); — Decken über Treppen= häusern 266 (Anm. 1, 5, b); — in Bieh= ställen 303 (§ 26, Ziff. 5), 305 Anm. 7); - Decken, belastete, aus Gipshohlplatten 266 (Unm. 3); - feuerfichere Berftellung auf Geschäftsgrundstücken bei Glasüber= bachung bes Hofs 215 (§ 2, 3iff. 4); - unter Feuerherden 284 (§ 18, Biff. 2); - Genehmigung zur Herstellung ober Beränderung von D. 306 (§ 27); gewölbte, julaffige Belaftung 449; Konstruktionen aus Gisenbeton, Prüfungs= grundsäte 452ff.

Dégrasfabriken 31, 45 (3iff. 16).

Deiche, Begriff ber beichahnlichen Er= höhungen 143 (Anm. 2); -Ge= nehmigung zur Unlegung und Beränderung 143 (§ 1); — Wiederherstellung bes früheren Zustandes auf Anordnung ber Landespolizeibehörde 144 (§ 1, Unm. 8); - Strafvorschriften 144 (§ 1).

Deichgesetz vom 28. Januar 1848 143ff. Deichpolizei, Erhöhungen Uber= im schwemmungsgebiet durch gewerbliche Anlagen 34 (Anm. 9); — Genehmigung gu Bauten im Überschwemmungsgebiet 45 (3iff. 16), 143, 144; — Bekannt-machung bes Antrags 144 (§ 2); — Versagung der Genehmigung 145 (§ 3).

Denfmaler, Begriff 82 (Unm. 3a, Biff. 1); - jur Aufstellung von D. für Mit= glieder bes Röniglichen Sauses allerorten sowie überhaupt zur Aufstellung von öffentlichen Deufmälern in Charlottenburg und Potsbam bedarf es Allerhöchster Genehmigung 86 (d); — Beschädigung 82 (§ 35); — als Bauten 310 (Anm. 4, b), 312 (Anm. 5); muffen in Berlin bei Bauten besonders geschütt werden 441 (§ 5); — Denkmals= pflege, zuständige Behörden 82, 83, 84 (Unm. 3, a); - Bestellung eines Ronfer= vators und Instruktion für benselben 82 (Anm. 3, a); — Verzeichnisse ber Provinzialverwaltungen 82 (Unm. 3, a, 3iff. 1); — technische Borschriften 84 (b), 85; — Zuziehung bes Provinzial= (Bezirks:)Ronfervators 82, 83, 84 (Unm. 3, a); - Zwangsbefugnisse ber Rommunalauffichtsbehörden 85 (Unm. 3, c).

Desinfektion in Krankenanstalten 57 (§ 3), **59**, (§ **19**, § **20**).

Destillation von Erdöl 30.

Destillationsanlagen zur Berarbeitung von Teer und Teermaffer 45 (Biff. 16). Dichtigkeit der Bebauung in Berlin 198. Dienstbarkeit, Beeinträchtigung

Grenzüberbau 20 (§ 916).

Dispens, von baupolizeilichen Vorschriften, Begriff 33, 162 (Unm. 3); - im Gegen= fat zu polizeilich zugelaffenen Ausnahmen 162 (Unm. 3); - Dispensbehörden 160  $(\S 145)$ , 162, 163, 164, 366  $(\S 42$ , 3iff. 2); - die Erteilung ift Kommunalbehörden

nicht zu übertragen 163; - bie zur Erteilung der gewerbepolizeilichen Genehmigung berufene Behörde hat auch über etwaige Baudispense zu befinden 33; - allgemeine Gesichtspunkte für bie Erteilung 163, 164; — ME. vom 21. Februar 1896 über bie Behandlung ber D. 165, 166; — nur zulässig nach Maggabe ber Bauordnung 34 (Anm. 9), 162, 163 (2mm. 3), 165 (2mm. 5); bei gewerblichen Anlagen 33, 34; bei Mittelgängen in Kranken- uim. Unftalten 56 (Unm. 2); - bei Bauten am Flugufer 208 (Biff. 4, b); - ftill= schweigende Bewilligung 167 (Anm. 8); - nachträglicher 111, 121 (3iff. 3), 165, 166 (Anm. 7); — privatrechtliche Be= bingungen für die Erteilung 163; Erlöschen ber öffentlich-rechtlichen Wirkung mit bem Fortfall tatfächlicher Borausjetzungen 163, 167 (Unm. 8); — ein rechtlich verfolgbarer Unspruch auf Er= teilung besteht nicht 166 (Anm. 8; -Rechtsmittel 160, 161 (§ 145), 165 (Anm. 4), 167 (Anm. 10); — von ben Bestimmungen ber Baupolizeiordnung für die innerhalb ber Berliner Ringbahn belegenen Ortsteile 472 (§ 42); — von ben Vorschriften über Errichtung von Gebäuden in der Nähe von Eisenbahnen 388 (§ 5); - von den Baubeschränkungen in Berlin 373 (§ 3).

Distriktskommissar als Ortspolizeibehörde 153 (Anm. 1).

Draht, Überspannung einer Straße als Berunstaltung 97 (Anm. 4).

Drahtglasplatten, feuersichere 256 (Anm. 5, 1); — zur Einbedung ber Dächer 267 (§ 12, Ziff. 4).

**Drahtnetze** an Glasbäcken 267 (§ 12 Ziff, 4), 268 (Anm. 8).

Drahtput 257 (Anm. 3), 264 (§ 10 Ziss. 1); — als glutsücere Umbüllung von Eisenkonstruktionen usw. 253 (Anm. 4); — Drahtputzwände neben Feuerskätten 265 (Anm. 2).

Drechitereien 348 (§ 38, Ziff. 1, a), 353 (Anm. 15).

Dringende und drohende Gefahr, f. Gefahr.

Druckereien 348 (§ 38, Ziff. 1, a), 353

(Anm. 16).

Düngergruben, Ressortverhältnisse in Berlin 197 (Ziss. 5) — Gruben für Stallb. in Berlin 193 (§ 3), 303 (Ann. 13).

Düngpulverfabrifen 31, 44 (3iff. 16).

Dünste, Beseitigung in gewerdlichen Arbeits= räumen 65 (§ 120a).

Durchfahrt, Freihaltung als baupolizeiliche Anordnung 9; — in Berlin: Ansforderungen über die Baupolizeiordnung hinaus unzulässig 212 (Anm. 14); — seuersichere Herkeltung auf Geschäftsgrundstücken 215 (§ 2, Ziff. 4), 224 (Anm. 39); — Lagerung von Kohlen 220 (Anm. 20, Ziff. 5); — durch die Bordergebände, Beschaffenheit 211 (Ziff. 10); — Abmessungen 203 (§ 1, Ziff. 3), 212 (Anm. 12); — Benukung zu gewerblichen und anderen Zwecken 212 (Ziff. 15); — s. auch Einfahrt; Zusahrt.

Durchichnittshöhe ber Gebäube in Berlin bei Ermittelung ber bebaubaren Fläche 200; — ber Hintergebäube 228 (§ 3, 3iff. 1, b), 239, 240 (Ann. 23); bei Berechnung ber bebaubaren Fläche 214 (§ 2, 3iff. 1), 217 (Ann. 10, 12); — Ermittelung 217, 218 (Ann. 12).

Dynamo-elektrische Maschinen 337 (Borbem. 1, b).

#### Œ.

Edgrundstüde mit der Front nach zwei Straßen liegen an jeder dieser Straßen 173 (Unm. 3); — in Berlin, Bedaubarfeit 200, 201, 216 (Unm. 4); — Bezrechnung der bebaubaren Fläche 216 (Unm. 4), 225 (Unm. 46); — Messtumpfung 203 (§ 1, 3iff. 2); — Höhe der Frontwände 227 (§ 3, 3iff. 1 a), 234, 235 (Unm. 12); — Andau in Berlin, wenn Bedauung besorant 372 b.

Cichenholz, Eigengewicht bei statischen Berechnungen in Berlin 449.

Eichpiahl bei Stauanlagen 51 (Ziff. 31). Eigengewicht ber Bauftoffe 253 (Anm. 4 c), von Bauteilen 253 (Anm. 4 c).

Gigentum, Schut burch die Polizei 7; — Abwendung drohender Gesahren 10; — Gesährdung 26 (Ann.5); Einschrenkungen 17 ss., 81 ss., — Beschränkungen 3u Gunsten des Nachdard 23; — Grenze der privatrechtlichen Beschränkungen 24; — Regelung bei Grenzüberbau 19; — Privatklage bei Beeinträchtigung durch benachdarte gewerbliche Anlagen 40 (§ 26); — Entziehung aus Gründen des össentlichen Wohls 75; — privates, am Grundund Volles Grundsstücks zur Straße nicht aus 210 (Ziss. 4 e); — s. auch Grunderigentum.

Gigentümer, Rechte und Pflichten nach

bem BGB. 17 ff., f. auch Grundstückseigentümer.

Gigentumsbeidrantungen burch Gefet, Ortsstatut, Polizeiverordnungen 24, 25.

Gigentumswechsel bei gewerblichen Un= lagen 40 (§ 25); — Notwendigkeit baulicher Veränderungen nach der maß= gebenden Baupolizeiordnung 88.

Ginfahrt, Unlegen auf dem Burgerfteig in Berlin 184 (§ 5 b, c); - f. auch

Durchfahrt, Zufahrt.

Ginfriedigung an ber Strage liegender Gärten, Höfe, Bauplätze 11; -Grundstücken, welche nicht Baugrund= ftude find 12; - von Stragenland 207 (Unm. 3); - von fünftigem Stragenland 2 (Anm.), 115 (Ziff. 12); polizeiliche Genehmigung 209 (Anm. 4 e); — keine Gebäude im Sinne des § 66 ALR. 96 (Unm. 3); — fällt nicht unter bas ortsstatutarische Bauverbot 209 (Unm. 4 c); — Material 209 (Unm. 4 e); - von unbebauten Grundstücken in Berlin 209, 210 (Anm. 4 e); - bes Vorgartenlandes 383; - Ressortver= hältnisse 197 (Biff. 5).

Gingebrachte Grundstude ber Chefrau, während des Niegbrauchs des Ghemanns find polizeiliche Verfügungen an diesen

zu richten 90.

Gingemeindung, Ubergang ortsrechtlicher Berpflichtungen auf Die eingemeindeten Grundstücke 124 (Unm. 29); - Un= wendung von Polizeiverordnungen auf eingemeindete Begirte 202 (Unm. 4).

Eingriff, staatlicher, in Privatrechtsver=

hältnisse 24.

Einheitlichkeit von Grundstücken 207, 208 (3iff. 4a), 250 (Unm. 8); - liegt nicht vor bei parzellenweiser Verpachtung 209 (3iff. 4c).

Ginrichtung neuer Strafen in Berlin,

Anliegerbeiträge 178.

Ginrichtungen, öffentliche, Beschränfung

fremder Grundstücke 72.

Einsenkung von Röhren usw. in die Straßen von Berlin 181, 182; — burch Privatunternehmer von Wafferwerken 182 (Anm. 2); — Reparaturpflicht ber betreffenden Berwaltung bei mangelhafter Wiederherstellung des Bürgersteigpflasters 186, 187 (Mr. 29).

Ginspruch Dritter gegen Erteilung der Baugenehmigung 98, 99 (Anm. 12), 115, 116 (1, 2); — bei Nichtberücksichtigung, An= rufung der Auffichtsbehörde 116 (Biff. 1); — der Baupolizeibehörde gegen die Ge= nehmigung gewerblicher Anlagen 33; —

gegen Unfiedlungsgenehmigungen 131, 132 (§§ 15, 15a), 136, 137; — gegen Unfiedelungsgenehmigung ichließt nicht von felbst den G. gegen Errichtung einer Feuerstelle in sich 147 (Unm. 11); — des Waldeigentumers gegen Er= richtung von Feuerstellen 147 (§ 49 Unm. 11); f. auch Einwendungen.

Ginftellung eines genehmigungspflichtigen

Gemerbebetriebs 42 (§ 49).

Giniturg, drohender, von Gebäuden, f. Gebäudeeinsturg.

Gintragungen im Grundbuch, privatrechtliche Bedeutung 207 (Unm. 4 a); privatrechtliche, Streitigkeiten barüber bei beabsichtigten Bauten 98 (Anm. 12); begründen nicht die Versagung der Baugenehmigung 114 (Biff. 8); - zur Erlangung bes Baudispenfes 163; über Hofgemeinschaft 243 (§ 4 Ziff. 2 bis 5), 245, 248 (Unm. 11).

Einwendungen gegen gewerbliche An-lagen 32 (§ 17, 18), 45 (Anm. 18), 46 (Unm. 21, 22); - die auf Grund privatrechtlicher Titel erhobenen G. unterliegen richterlicher Entscheidung, andere E. sind mit den Parteien zu er= örtern 35 (§ 19); — Zuziehung der Ginfprechenden gum Berfahren 36 (§ 21); Grörterung 46, 47 (Anm. 21, 22), 48 (Unm. 27); — gegen Gestattung un= verzüglicher Musführung ber Bauten 47 (Unm. 22), 48, 49 (Unm. 27); — Tragung ber entstehenden Roften 36 (§ 22); gegen Fluchtlinienpläne 150 (§§ 7, 8); s. auch Einspruch.

Ginwirfung auf eine frembe Sache 17, 71; — auf fremde Grundstücke 18, 72.

Einziehung öffentlicher Wege 12.

Gis, Schutvorrichtungen an ben Dächern gegen das Herabfallen von E. 267 (§ 12 3iff. 3), 268 (Anm 6).

Gifen, Eigengewicht bei statischen Berech=

nungen in Berlin 449.

Gisenbahn, Zerstörung, Strafvorschrift 25 (§ 305); - für Bauten an E. find bie Ortspolizeibehörden zuständig 101 (II); — Mitwirkung des Landrats bei ber Baugenehmigung (101 II); - von Gebäuden innezuhaltende Entfernung 251, 252 (Anm. 11); — Beschränkung bei ber Errichtung von Gebäuden in ber Rähe von Gifenbahnen 386 ff.

ifenbahnpolizei, Zuständigfeit gegens über der Zuständigfeit der Orts- und Landespolizeibehörde 101 (II). Eisenbahnpolizei,

Eisenbahnichienen zu Treppenkonstruktionen unstatthaft 281 (Anm. 16).

Eisenbahnzufuhrweg als Nachbargrund=

stück 260 (Anm. 12).

Gisenbeton bei Hochbauten 254 (Anm. 5c); — Berwendung bei Deckens, Treppens, Wandkonstruktionen 452 ff.

Eisenblech mit Hohlraum als glutsichere

Umhüllung 253 (Anm. 4).

Gijendraht, zulässige Beanspruchung auf

Bug in Berlin 450.

Gifenfachwerf zu Umfassungswänden von überbachten Hofraumen 224 (Anm. 40);
— an Stelle massiver Wände 256 (§ 7, Ziff. 2).

Gisenkonstruktion in Gebäuden 230

(2mm. 4), 306 (§ 27)

Gifenfonftruftionen, glutsichere Umhüllung

253 (Anm. 4).

Eisenpfiafter gur Befestigung bes Straßensbammes in Berlin 177 (§ 1 Biff. 3). Gifen-Portland-Zement 255 (Unm. 5,0).

Gijenwellblech zu Umfassungswänden von überbachten Hofräumen 224 (Ann. 40);

— zulässige Beanspruchung auf Zug, Druck in Berlin 450.

Eiserne Öfen in gewerblichen und Lager= räumen 349 (§ 38, Abs. 2).

Gijerne Platten jur Rinnsteinabbedung in Berlin 185 (§ 5, g).

Gijerne Treppen 280 (Anm. 8).

Eleftrifche Anlagen, Arbeiterschut 68 (3iff. 202, f); — Belenchtung von Schausfenstern 354 (B).

Cleftrifche Leitungsdrähte f. Leitungs=

drähte.

Entbindungsanstalten, s. Kranken=, Ent=

bindungs= und Irrenanstalten.

Entbindungszimmer in Entbindungszanstalten 59 (§ 16); — Beschaffenheit ber Wände 57 (§ 3).

Enteignung von Grundeigentum infolge Fluchtlinienfestsetzung 151, 152 (§§ 11,

13, 14).

Entfernung von ber Nachbargrenze 249 (§ 5, Ziss. 3), 250 (Anm. 8); — bei Buben, Schuppen usw. 264 (Anm. 3); — Nachbarrecht im Verpältnis zum Baupolizeirecht 14, 15, 249 (Anm. 1); — ber Gebäube von össentlichen Wegen 125 (Anm. 33), 211 (Ziss. 7); — zwischen Gebäuben in Verlin 249, 250, 251; — Entsernungsmaße für die über die Bausstucktlinie vortretenden Bauteile 269, 270 (§ 14, a, Ziss. 273, 274 (Anm. 8 bis 16); — für Fenerstätten von Holzteilen 285 (§ 18, Ziss. 6), 288 (Anm. 14, 15); — desgl. für Rauchzrohre 289 (§ 19, Ziss. 3); — desgl. süt Schornsteine 290 (§ 20, Ziss. 9);

zwangsweise, ber Bauarbeiter von ber Baustelle 119 (Ziff. 2, a).

Entresolwohnungen, Rechtsverhältnis ber aus älterer Zeit stammenden E. 340 (Unm. 3, I).

Entichädigung bei GigentumBentziehung; gegen Eigentumsbeschränkungen durch sicherheitspolizeiliche Anordnungen ist kein Entschädigungsanspruch gegeben 75, 76; - bei Entziehung von Grundeigentum durch Baufluchtenfestsetzung 151, 152 (§§ 13, 14); — bes Grundeigentümers, wenn eine Unsiedelung mit Rudficht auf den Bergbau unterfagt wird 138 (§ 19, Unm. 41); - bei Beschäbigung von Häusern durch die Kanalisation 206 (Anm. 2, c); - wegen verweigerter Bau= erlaubnis 115 (3iff. 14), 150 (Anm. 2); wegen unzuläffigen polizeilichen Gingriffs in Privatrechte 156 (Unm. 12); - bei Authebung eines zu Unrecht ergangenen Bauverbots 172 (Anm. 2); — bei bem polizeilich angeordneten Abbruch baufälliger Gebäude hat der Eigentümer feinen Anspruch auf E. 94 (Anm. 23); — der Rechtsweg ist ausgeschlossen 97 (Unm. 5).

Entwäfferung, Buftanbigkeit ber Bau= polizei 12; - neuer Straßen 152 (§ 15), 172 (§ 1); — in Berlin 177 (§ 1, 3iff. 4, 6); — Bestimmung bei ber Fluchtlinienfestsetzung 149 (§ 4); — Zu= ständigkeit in Berlin 170; — Anlieger= beiträge bei neuen Strafen in Berlin 178 (§ 1); — ber Kranken= usw. An= stalten 58 (§ 13); — ber Privatgrund= ftücke 188 (Unm. 1); - in Berlin 296, 297, 298; — ber an der Strafe liegenden Balkons und Erker in Berlin (Aum. 7); - von Gebäuden gehört gur baulichen Einrichtung 357 (Anm. 5); besondere Anforderungen bei tiefer be= bauten Grundstücken in Berlin 213 (Unm. 18); - f. auch Ranalisation ber Stadt Berlin.

Entwässerungsanlagen in ben Strafen von Berlin, Zeit ber Arbeiten 181 (§ 1).

Entwässerungsprojette in Berlin, Ersfordernisse 194, 195; — Genehmigungssantrag 307 (Anm. B II 1).

Epileptische in Privatirrenanstalten, Aufnahme und Entlassung 61.

Erbbaurcht, Beeinträchtigung burch Grenzüberbau 20 (§ 916).

Erbbegräbnisse, Rechtsverhältnisse 234 (Anm. 9); — als Bauten 310 (Anm. 4, b).

Grdarbeiten gehören jum Bau 26 (Unm. 5);

— in ben Straßen von Berlin 181, 182; Arbeitszeit 181 (§ 1); — Genehmigung 182 (§ 4, Anm. 3).

Erde und Lehm, Gigengewicht bei ftatischen

Berechnungen in Berlin 449.

Erdfeuchtigkeit in zum Schankbetriebe benutzten Kellergeschossen 64 (§ 3); — Schutz ber Wohngebäude gegen E. 334 (§ 37, Ziss. 5).

Erdol, Deftillieranftalten 30.

Ergänzung ber bei Genehmigung gewerblicher Anlagen gestellten Bedingungen 49, 50 (3iff. 28).

Erhaltung von Stadtmauern, Toren, Türmen, Wällen 81 (Unm. 2); — von Bauwerken, welche wissenschaftlichen, historischen ober Kunstwert haben 85, 86 (c); — in baulichem Zustande, barüber, was darunter zu verstehen, enticketbet beim Fehlen gesetzlicher Bestimmungen das polizeiliche Ermessen 90 (Unm. 11).

Erhöhung von Deichen, Genehmigung 143 (§ 1); — beichähnliche, im Überschwensmungsgebiet 34 (Anm. 9), 45 (Ziff. 16); — Genehmigung 143 (§ 1); — Begriff 143 (Anm. 1); — neben ber beichpolizeislichen ist die baupolizeilsche Genehmigung reforberlich 143, 144 (Anm. 4); — eines Grundstüß zum Schaden bes Nachbars 220 (Anm. 20, Ziff. 4).

Erholungsplatz in Krankenanstalten 57 (§ 7); — in Frrenanstalten 57 (§ 8).

Erfer, über die Baufluchtlinte vortretende, 123 (§ 80), 269, 270 (§ 14, a, 3iff. 1, 2, 3), 271 (Unm. 1, a), 273, 274 (Umm. 8—16); — Entfernung von anderen Gebäuden 250 (Umm. 5); — von Höfen 219 (Umm. 19), 270 (§ 14, b, 3iff. 1), 276 (Umm. 25, 26); — massive Hessellung 257 (Umm. 4).

Erleuchtung von Innenväumen durch Glasverschlüsse in Brandmauern 256

(§ 7, 3iff. 4).

Erlöschen ber Konsense zu genehmigungs= pflichtigen Anlagen 41, 42 (§ 49).

Erneuerung von Bauten, Begriff 360 (Anm. 5); — ber Genehmigung zu gewerblichen Anlagen bet Beränderungen der Betriebsstätte, ferner bei wesentlichen Anderungen im Betriebe 40 (§ 25); — von Bauten in Berlin 358, 359 (§ 40).

Errichtung eines Wohngebäudes, Begriff

174 (2nm. 8).

Ersatzauspruch bes Eigentümers bei frember Ginwirfung auf feine Sachen 17 (§ 904).

Erichütterungen, Einwirkung auf andere Grundstücke 18 (§ 906).

Estraden vor Konditoreien und Restaus rationen 273 (Anm. 4).

Erweiterung von Kranken-, Entbindungsund Frrenanstalten f. Kranken- usw. Anstalten.

Erweiterungsbnuten, Anwendung des ortsstatutarischen Bauverbots 174 (Anm. 8).

Erzwingung ber Einreichung eines Baugesuches 119, 120 (Ziff. 2, c); — von Unterlassungen 158, 159 (§ 132, Unm.20).

Exekutivitrafen, Androhung und Fests
setzung 158, 159 (§§ 132, 133); —
beim Einschreiten gegen nicht genehmigte
Bauten 120 (Zisse, d.); — im Gegens
satzen 120 (Zisse, d.); — im Gegens
satzen 117, 118 (Zisse, d.); — de Ans
wendung der E. ist ausgeschlossen, wenn
sür die zu erzwingende Handlung oder
Unterlassung bereits besondere Strasans
drohungen bestehen 117, 118 (Zisse, 1, 2),
356; — nicht nach der Zeitdauer der
Zuwiderhandlung gegen polizeitiche Ans
ordnungen zu bestimmen 158 (Unm. 19);
— sein übrigen Zwangsmittel.

Exfremente, Abführung in Berlin 189

 $(\S 1).$ 

### ĩ.

Findriken ohne Wohnraum keine Wohngebäude 174 (Anm. 8); — auch nicht bei ständigem Aufenthalt einer Nachtwache 174 (Anm. 8); — können von bestimmten Teilen des Gemeindebezirks ausgeschlossen werden 37 (§ 23), 370 Anm. 2.

Fabrikabwäffer, Genehmigung zur Gins leitung in öffentliche Kanäle 190 (§ 7).

Fabrifanlagen, die einer besonderen Genehmigung bedürfen 30, 31; — in Berlin 217 (Ann. 11); — Glasüberdachung des Hoss unzulässig 215 (§ 2, 3iff. 4), 223 (Ann. 35).

Fabritbrande, Schutz ber Arbeiter gegen Gefahren baraus 65 (§ 120a).

Fabritgebäude, Berbot für die Berliner Ortsteile mit beschränfter Bebauung 373 (§ 2); — ohne Wohnräume bedürfen feiner Ansiedelungsgenehmigung 127 (Anm. 5); — besondere Ansorberungen in Berlin 348 (§ 38), 351 (Anm. 6 bis 11), 355 (Anm. 22).

Fabrithöfe, Berkehr 205 (Anm. 2, b). Fabritviertel, Abgrenzung durch Bau-

polizeiordnungen 74. Fachwerksbauten in Berlin bei Berechnung ber bebauungsfähigen Grunbsläche 226 (Unm. 48); — Genehmigung burch bie Bauinspektoren 309 (A. Zisser 2).

Käfalien in Krankenanstalten, Entfernung

58 (§ 13).

Fäfalienabjuhr 302, 303 (Anm. 12). Färbereien 348 (§ 38, Ziff. 1, a), 353 (Anm. 17).

Fahnenschilder, Genehmigung 123 (§ 80,

Anm. 25).

Fahnenstangen auf Gebänden, hölzerne unstatthaft 256 (Anm. 5, m); — Blitzableiter 256 (Anm. 5, m); — bei Berechnung des Dachneigungswinkels 229 (§ 3, Ziss. 2); — Ressortverhältnisse in Berlin 197 (Ziss. 5).

Kahrbahnen zu Bauftellen, Berftellung

in Berlin 444.

Fahrbarkeit bes Zugangsweges zu Anfiedelungen 130, 131 (§ 14, Anm. 14,

16, 17, 18).

Fahrlässige Tötung im Baugewerbe 25. Fahrstühle 283 (Ann. 1); — Arbeitersichus 68 (Ziff. 202, b); — Ressortsverhältnisse in Berlin 197 (Ziff. 5); — Bebachung 216 (§ 2, Ziff. 5); — Einsrichtung und Betrieb 389 ff.

Fahrstuhlführer, Borfchriften über Ausbilbung und Auftellung 399ff.

Fallfessel an Abfallröhren in Berlin 185 (§ 5, f).

Farbe bes Anstrichs eines Gebäubes 2 (Anm.), 14.

Fehler bei der Bauausführung, Strafs vorschrift 26 (Anm. 5).

Feld= und Forstpolizeigesetz vom 1. April

1880 145ff.

Feldsteinpflaster als Unterlage von Asphalt auf Bürgersteigen in Berlin unzulässig 185 (§ 5, e, Ziss. 3).

Feldwege als nichtanbaufähige Straßen

173 (Anm. 6).

Veldziegelöfen ohne festen Rahmen keine beichähnlichen Erhöhungen ber Erdober=

fläche 143 (Anm. 1).

Felle, Anftalten zum Trocknen und Salzen 31. Fenster, Begriff 261 (Ann. 18); — in ben Gaste und Schlafräumen der Gaste wirtschaften 64 (§ 3); — in Krankenzusw. Auftalten 57 (§ 5); — Freiraum vor benselben 56 (§ 1); — besondere Einrichtungen zum Öffnen und Lüften 58 (§ 10); — in Wohnräumen 333 (§ 37, 3iff. 2), 344, 345 (3iff. 15 bis 18); — bei benachbarten Privatzschiffen 208 (3iff. 4, b); — nach Hospen, Größenbenresumg 221 (Ann. 21); — nach der Straße ausschlagen 270 (§ 14, a,

Biff. 7); — Wieberherstellung zugemauerter F. als neue bauliche Unlage 261 (Anm. 16); — verbotenes Aufstellen und Aufhängen von Gegenständen 122 (§§ 74, 75).

Fensterfläche in Krankenzimmern, in An=

stalten 57 (§ 5).

Fensterladen, nach der Straße auf=

schlagenb 270 (§ 14, a, Ziss. 7). Fensterrecht, Nachbarrecht im Verhältnis zum öffentlichen Baurecht 14, 15; — Streitigkeiten barüber bei beabsichtigten Bauten 98 (Unm. 12); — in Berlin, öffentliches 259 (Unm. 11, Ziss. 2); — privates 258, 259.

Festigkeitsberechnung der Baustosse 252. Feitschung der Fluchtlinien 97 (Unun. 6), 149; — Inhalt der F. 149 (§ 4); von Erekutivstrassen 120 (Ziss. 2, c), 158, 159 (§§ 132, 133); — von Zwangse mitteln, Rechtsmittel 159 (§ 133), 168.

Festungen, Uebertragung der Sicherheitspolizei an besondere staatliche Organe 4 st.; — Beschränkungen des Grundeigentums 70; — Fluchkliniensessigengung 150 (§ 6).

Feuchtigkeit in Wohnräumen als Gegenstand einer polizeilichen Berfügung 12.

Fener, Wiederherstellung und Abbruch burch F. zerstörter Gebäude 94, 95 (§§ 58, 59), 101 (II).

Fenersejt, was darunter zu verstehen 426 (Anm. 5).

Feuerseste Konstruktionen, Begriff 432 (Anm. 1 Ziff. 2).

Feuergefährliche gewerbliche Betriebe in Berlin, 348 ff.; — Glasüberdachung bes Hofs 215 (§ 2, Ziff. 4); — Beftimmungen für Gebäude, in denen sich folche besinden (für Berlin) 431 ff.

Fenergefährliche Stoffe, was darunter zu verstehen ist (für Berlin) 431.

Feuerlöscheinrichtungen für Theater usw. 409 (§ 29).

Fenerpolizei 220 (Anm. 20, Ziff. 5), 253 (Anm. 4); — in Berlin 203 (Anm. 1); — Genehmigung von Fenerftellen 146, 147, 148; — Zusammenhang mit der Baupolizei 7; — Gegenftand der Baupolizei 7; — Gegenftand ber Baupolizeiordnungen 8; — Abgrenzung gegen die Baupolizei 10, 11; — Wahrnehmung bei Genehmigung gewerblicher Anlagen 32 (§ 18, Ziff. 9), 34 (Anm. 11); — bei Dampfessel anlagen 37 (§ 24); — Beodachtung der Bestimmungen bei siskalischen Bauten 107; — bei ländlichen, im Gemenge mit Städten liegenden Grundstücken

160 (§ 143), 161 (Unm. 1); — bei Hofüberbachungen in Berlin 225 (Unm.

44).

Kenersgefahr, Kürsorge gegen, als Gegen= stand ortspolizeilicher Vorschriften 7; -Abwendung durch baupol. Auflagen 11, 76, 165 (Anm. 7); - Ginschreiten ber Polizeibehörde gegen feuergefährliche Grundstücke 87 (Anm. 9, a); - auch bei fonsentierten Baulichkeiten konnen nachträglich die notwendigen kehrungen gegen F. geforbert werben 80; — Schutz ber Nachbargrunbstücke 211 (Ziff. 10); — Ginschränkung burch Massirbau 257 (Anm. 7); — burch Lager-räume 211 (Ziss. 10); — in gewerb-Betrieben, Magnahmen lichen Schutz ber Arbeiter 65 (§ 120 a), 68 (Anm. 8, Ziff. 202, 5); — Schut gegen &. bei Gründung neuer Un= fiedelungen 130 (Anm. 14); — Ber= hütung bei Errichtung von Feuerstellen in der Nähe von Waldungen 146, 147 (§ 48, Anm. 8); — Abwendung von Gebäuden in der Rähe von Gifen= bahnen 251, 252 (Mum. 11).

Kenersichere Konftruktionen, Begriff 432

(Anm. 1).

Kenersicherheit ber Treppenanlagen in Rranten= usw. Austalten 57 (§ 4); bei der Dachbedung 267 (§ 12, Ziff. 1); - Förderung bei der Fluchtlinienfest= setzung 149 (§ 3).

Kenersozietätsbeiträge, Bermenbung gum

Wieberaufbau 95 (§ 59).

Feuerstätte, Begriff 146 (Anm. 4); — Gegenstand ber Baupolizeiordnungen 8; - zur Errichtung ober Berlegung bebarf es polizeilicher Erlaubnis; dieselben find in brandsicherem Zustande zu er= halten 28 (Unm. 12), 29 (§ 368); gewerbliche, Beachtung ber polizeilichen Vorschriften 29 (§ 369); — in Gebäuden 284 ff.; - Berftellung aus unverbrenn= Iichem Baustoff 284 (§ 18, 3iff. 1); -Berbindung mit den Schornsteinen 289; - zwangsweise Beseitigung aus nicht genehmigten Unfiedelungen 127 (Unm. 8); Genehmigung zu beren Berftellung und Beränderung in Berlin 306 (§ 27), 309 (A, Ziff. 1); — Prüfung in Neusbauten 358 (Anm. 10).

Fenerstellen, Begriff 99 (Anm. 13), 146 (Anm. 4); — Genehmigung 99 (§ 69); – Errichtung in der Nähe einer Waldung 99 (Unm. 13), 145, 146 (§ 47); -Genehmigung Vorbedingung für bie polizeiliche Bauerlaubnis 146 (§ 47,

Anm. 6); — Erfordernis ber Genehmi= gung auch bei Errichtung in den Grenzen eines Bebauungsplans 147 (Unm. 10); Errichtung in Ausübung eines Ent= eignungsrechts 147 (§ 48); - Genehmi= gungsverfahren 146 bis 148; - Rechts= mittel gegen bie Bersagung ober bie Stellung von Bebingungen 147, 148 (§ 50, Unm. 12); - gegen wen die Rlage zu richten 147, 148 (Anm. Nichtübertragbarkeit Genehmigung vor Errichtung ber &. 146, 147 (Unm. 8); - Strafen bei unerlaubter Errichtung 148 (§ 51); - Zwangsmaßnahmen bei unerlaubter Errichtung 148 (§ 50, Anm. 17).

Keuerungsöffnungen, feuerfichere Beklei= bung des bavor liegenden Sugbodens 284 (§ 18, 3iff. 5), 287 (Unm. 11), 288 (Unm. 12).

Renermehren, beren Bugiehung bei Musübung der Baupolizei 306 (Anm. I A, 3); - in Berlin, Sicherung ber Ginfahrt ber Löjchgeräte in ben Sof 203 (Unm. 1), 211 (Biff. 10); - Betretbarfeit von Glasüberbachungen 225 (Anm. 44).

Keuerwerkerei, Anlagen 30.

Kirnissiedereien 31, 44 (Ziff. 16).

Fischerei, Gefährdung der Nutungen durch Neuansiedlungen 132 (§ 15).

Kiskalische Bauten unterliegen dem orts= statutarischen Bauverbot 174 (Anm. 8); - in Berlin, Prüfungsverfahren 106, 107.

Kistus als Bauunternehmer 105, 106 (Biff. 2); - Beschränfung ber polizei= lichen Prüfung fistalischer Bauprojette 106.

Fläche, bebaubare in Berlin 198, 199, 200; — Berechnung 200, 213, 214, 215 (§ 2, 3iff. 1, 3, 5), 216 (§ 2, 3iff. 5), 217 (Ann. 9), 221 (Ann. 26), 226 (Anm. 48); - bei Ed= grundstücken 216 (Unm. 4), 225 (Unm. 46); - bei Baugrundstüden zwischen zwei Strafen 216 (Unm. 4); - bei Burudtreten von Gebauben hinter bie Bauflucht 225 (Anm. 46); — glasüberdachte Softeile auf Geschäftsgrund= ftüden gelten als unbebant 215 (§ 2, Biff. 4); - Berteilung auf bas Grund= ftud 217 (Anm. 10), 218 (Anm. 14); - im Zweifel ift die Borlegung fich auf die Flächen- und Höhenberechnung beschränkender Projette gestattet 218 (Anm. 15); - hölzerne Ochutbacher gelten als bebaute Fläche 264 (Unm. 4);

— in den innerhalb der Berliner Ring= bahn belegenen Ortschaften 471 (§ 2). Flankenvorbauten 235 (Anm. 13).

Fleischereibetriebe ohne Schlachthäuser, Borschriften über bie Ginrichtung (in Berlin) 437 ff.

Kliegende Gerufte, Borfchriften über bie Beschaffenheit für Berlin 443 (§ 13).

Kluchtlinien, Beichräntung der Baufreiheit 151 (§ 11); - Festsetzung für Privatstraßen ausgeschlossen 205 (Unm. 2, b); — Bersagung ber Baugenehmi= gung bei mangelnder Festjetung 204 (Unm. 2, a); - förmliche Festsetzung, fein Erfordernis für bie Stragenan= legung 205 (Anm. 2, b); die bloße Festsetzung schafft feine Strafen im Sinne bes § 3 ber BPD. für Berlin 231 (Anm. 5, e), 234 (Anm. 12); — burth hineinrildung ber F. in bie Straße werben bie bahinter liegenben haufer nicht von der Strafe abgeschnitten 207 (Biff. 3); - in Berlin, Potsbam, Charlottenburg und Umgebung bedarf bie Festsetung ober Abanderung König= licher Genehmigung 151 (§ 10); -Festsehung 149, 150; - Forderung aus polizeilichen Rücksichten 149 (§ 1), 150 (§ 5); - zuständige Beschlußbehörden bei Weigerung des Gemeindevorstandes 150 (§ 5); — wann die Zustimmung ber Bolizeibehörde zu versagen 150 (§ 5); - Beschlußbehörden bei versagter polizei= licher Zustimmung 150 (§ 5), 161 (§ 146); — Inhalt ber Festierung 149 (§ 4); — Offenlegung des Plans 150 (§ 7); — Einwendungen 150 (§ 7); — Beschlußfassung barüber 150 (§ 8); -Offenlegung des Planes nach Fenstellung 150 (§ 8); — Beschlußbehörden bei Einsprüchen gegen ben Plan 150 (§ 8), 161 (§ 146); — Aufhebung ober Ab= änderung 151 (§ 10); — Festsetzung für mehrere Ortschaften 150 (§ 9), 161 (§ 146); - f. Baufluchtlinien und Stragenfluchtlinien.

Fluchtliniengesetz vom 2. Juli 1875 149 ff. Flurbeleuchtung 282, 283 (Anm. 27).

Klure in Rranken- uim. Anftalten, Mindeftbreite 56 (§ 2), 57 (§ 5), 58 (§§ 10, 11).

Flußbett, hemmung des Wasserablaufs burch Bauten im F. 114 (Ziff. 10); -Erhaltung bei Privatflüffen 208 (Biff. 4, b).

Klüffe, öffentliche, Bauten baran 102 (3iff. 2), 114 (3iff. 11), 208 (3iff.

4, b); — innezuhaltende Entfernung 144 (Anm. 4); — s. auch Privatstüffe. Fluizregulierung, geplante, als Bauversagungsgrund 114 (Ziff. 11).

Format der Ziegel für monumentale (Staats=) Badfteinbauten 255 (Unm. 5, i); - f. auch Normalformat.

Foritidukpersonal, Tenerstellenüber=

wachung 146 (Anm. 8).

Korstwirtschaft, Gefährdung der Nubungen burch Renansiedelungen 132 (§ 15).

Frantfurt, Regierungsbezirk, Mitwirfung bes Regierungspräsidenten bei Unfiede= lungsgenehmigungen 130 (§ 13b).

Areihaltuna der Hausdurchfahrten in

Berlin 212 (Biff. 15).

Freilegung neuer Strafen 152 (§ 15); - vorhandener Stragen in Berlin bei Anbau 180 (§ 14); - neuer Stragen in Berlin, Unliegerbeitrage 178 (§ 1); - ju ben Roften ber F. gehören auch bie Grunderwerbstoften 178 (§ 2); bes Borgartens macht biefen nicht gum Bürgersteig 124 (Anm. 29).

Freistehende Schornsteine 291 (§ 20,

3iff. 11), 292 (Anm. 5).

Freitreppen 268 (§ 13, Ziff. 1); als Vorbauten 269 (Unm. 1); — im Bürger= steige 271 (Anm. 1, b).

Fremde, Beherbergung, Gegenstand orts-

polizeilicher Vorschriften 7.

Fremdenzimmer in Gastwirtschaften muffen den baupolizeilichen Vorschriften sprechen 64 (§ 3).

Fremdiprachliche Straffenschilder 122

(Unm. 20)

Friedrich Wilhelm Strafe in Berlin, Baubeschränkungen 373 (b).

Friften zur Beschwerbe und Klage im Berwaltungsstreitverfahren gegen Bau= bedingungen 107 (3iff. 2); - gegen die Anwendung des ortsstatutarischen Bauverbots 108 (Ziff. 3); — gegen polizei= liche Verfügungen 157 (§ 129); gegen baupolizeiliche Anordnungen 168; - zur Beschwerde wegen Baudispense 165 (Unm. 4); - zur Klage im Ber= waltungsftreitverfahren bei versagter Ronzession zu Privat-Kranken=, Ent= bindungs= und Irrenanstalten 53 (Unm. 3); — bei beabsichtigter Errichtung von Keuerstellen in der Nähe von Waldungen 148 (§ 50); — zu Einwendungen gegen gewerbliche Unlagen 32 (§ 17), 46 (Ziff. 19); — zur Einlegung bes Refurses bei gewerblichen Anlagen 35 (§ 20), 50 (Žiff. 30); — zu Gin= sprüchen gegen beabsichtigte Ansiedelungen

133 (§ 16, Ann. 28); — zum Antrag auf Festschung besonderer Leistungen bes Ansiedelungsunternehmers 134 (Ann. 33), 135 (§ 17), 140 (§ 17); — zum Einspruch des Waldeigentümers gegen in der Nähe beabsichtigte Feuerstellen 147 (§ 49); — zur Bollendung von Unternehmerstraßen in Berlin 179 (§ 10); — sür die Hennig von Bausarbeiten 108 (Ziss. 4); — die Besugnis zum Einschreiten gegen einen unzulässigen Bau verjährt nicht 121 (Ziss. 4).

Frontaufbauten, bei Berechnung ber Frontwandhöhe 229 (§ 3, Ziff. 4), 242 (Anm. 34); — find nur an ber Straßenfront gestattet 242 (Anm. 33).

Frontfläche ber Sintergebäude für bie Durchschnittshöhenberechnung 217, 218 (Unm. 12).

Frontwände, Entfernung in Krankensusw. Unitalten 56 (§ 1); — Abput 97 (Unm. 4); — Höhe in Berlin 226 bis 242.

Fürsorge für Bauarbeiter 479 ff.

Fundamentierungen 253 (Ann. 3); — Gefährdung durch Tropfenfall 348 (Ann. 37 oben).

Funtenfänger an ben Schornsteinen beweglicher Dampikessel 39 (Unm. 27).

Fußböden in Kranken= usw. Anstalten 57 (§§ 3, 4); — in ben Gast= und Schlafräumen ber Schank= und Gast= wirtschaften 64 (§ 3); — in Biehställen 303 (§ 26, 3iff. 1), 304 (§ 26, 3iff. 5), 305 (Unm. 7).

Fußwege im Gegensatz zu Bürgersteigen

123, 124 (2nm. 28).

#### 63.

Galerien, über bie Baufluchtlinie vortretende 269, 270 (§ 14, a, Ziff. 1, 2, 3), 273, 274 (Anm. 8 bis 16); — an Höfen 270 (§ 14, b, Ziff. 1, 2), 276 (Anm. 25, 26); — an Höfen bei Berechnung der bebaubaren Grundfläche in Berlin 216 (§ 2, Ziff. 5), 226 (Anm. 49); — an überbachten Hofräumen 215 (§ 2, Ziff. 4), 224 (Anm. 44).

Gänge in Krankenanstalten 56 (§ 2), 57

(§ 5), 58 (§§ 10, 11).

Garnifonverwaltung, Brufungsverfahren bei Bauten in Berlin 106, 107.

Gärten, Ginfriedigung 11, 209 (Biff. 4, e);

- f. auch Borgarten.

Cartenanlagen in Rranfen: und Fren: anftalten 57 (§§ 7, 8, Unm. 3); — auf ben höfen in Berlin 216 (§ 2,

Ziff. 6), 220 (Anm. 20, Ziff. 1); — Grundfäße 384.

Gartenbau, Gefährbung ber Nubungen burch Neuansiebelungen 132 (§ 15).

Gartenhallen, Errichtung 263 (§ 9, Ziff. 1);
— feine Borbauten 269 (Mum. 1);
— als Bauten 310 (Mum. 4, b).

Gasanstalten 30, 44 (3iff. 16).

Gasbadeofen 287 (unm. 8).

Gase, Einwirkung auf andere Grund= stücke 18 (§ 906).

Gasheizöfen 287 (Anm. 8). Gasherde, 287 (Anm. 8, 11).

Gasleitungen in öffentlichen Bersamm= lungsräumen unterliegen ber baupolizei= lichen Kontrolle 11.

Gasleitungerohren, Berlegung in ben Strafen von Berlin 181, 182.

Gaitwirtichaften, Erlaubnis 61, 62 (§ 33); — Bischaffenheit der Räumlichkeiten 61 ff.; - Erforderniffe des Genehmi= gungsantrags 62 (Anm. 1); - Gr= ichwerung der polizeilichen Kontrolle durch bie Lage bes Lotals 62 (Unm. 2); -Ronzessionierung vor Fertigstellung bes Lotals 62 (Unm. 2); - die Regelung ber polizeilichen Anforderungen an die Betriebstofale burch Polizeiverordnung ift unguläffig 62, 63 (Anm. 3); - An= forderungen, welche in baulicher und gefundheitlicher Beziehung ju itellen find 62 (§ 33), 63 (Ann. 3), 63, 64, 65 (§§ 1 bis 5); — für Berlin: 348 (§ 38, Ziff. 1, c), 355 (Anm. 20); -Bafferversorgung 64 (§ 4); — Biffoir= und Abtrittsanlagen 64 (§ 5); wegen Anderung oder Mängel des Betriebs= lofals fann nur die Fortsetzung bes Betriebes unterfagt, nicht die Erlaubnis entzogen werben 62 (Unm. 2); - Be= fanntmachung ber polizeilichen Grund= fate für die Brufung der Rongeffions= anträge 63 (Anm. 3); — erneuter Ronzessionsantrag bei wesentlichen Ande= rungen des Lokals 62 (Unm. 2); -Glasüberdachung bes hofs in Berlin unzuläffig 215 (§ 2, 3iff. 4), 223 (Unm. 36).

**Eastzimmer** müssen ben baupolizeilichen Borschriften entsprechen 64 (§ 3); — lichte Höhe berselben 64 (§ 4).

Gebalt, gefährliche Belaftung bes Mauer= werts, Strafporichrift 26 (Unm. 5).

Gebäude, Begriff 312 (Anm. 4, c, 5); — Söhe, Gegenstand ber Baupolizeiordenungen 8; — wesentliche Bestandteile 22 (§ 94); — rechtliches Berhältnis zum Grund und Boden 22, 23; —

Berbot der Zerstörung 86 (§ 36); Strafvorschrift 25 (§ 305); - Baurecht bes Grundstückseigentumers 95 (§ 65); - Errichtung 95ff.; — Ausbau, Begriff 311; - Unzeigepflicht in Städten 97 (§ 67); — Prüfung bes Projekts 98 (§ 68); — die konsensmäßige Aus= führung schließt nachträgliche Forderungen im feuer= und sicherheitspolizeilichen Interesse nicht aus 80; — Unterhaltung und Wiederherstellung 81 ff., 86 ff., 96; — die Sorge dafür liegt lediglich dem Eigentümer ob 87 (Unm. 9, b); polizeiliches Ginschreiten gegen fonsens= los ober konsenswidrig errichtete G. 99 (§ 71, § 72), 166 (Unm. 7); — Gr= richtung an ber Straße, Begriff 173 (Anm. 3), 210 (Ziff. 5); — Errichtung hinter der Bauflucht, feine Strafenver= unftaltung 96; - Stragenverunftaltung burch unvollendet gelaffene . 96; Strafenfronten 203 (§ 1, 3iff. 2); 210 (3iff. 6); — Entfernung von der Nach= bargrenze 14; - Entfernung unterein= ander 249-251; - Entfernung von öffentlichen Wegen 125 (Anm. 33), 211 (3iff. 7); — Errichtung an einer Chauffee 13; — Errichtung im Überschwemmungs= gebiet 143, 144, 145; — Errichtung in der Rähe von Eisenbahnen 251, 252 (Unm. 11), 386 ff.; - öffentliche: Er= richtung geräuschvoller Anlagen in ber Mähe 41 (§ 27); — in Berlin: Höhe 226-242; - Holzfachwerk 262, 263; - besondere polizeiliche Anforderungen, wenn in & Fabriten eingerichtet werden, welche starke Feuerung erfordern, zur Berarbeitung leicht brennbarer Stoffe bienen, eine besonders große Belastung ober Erschütterung der Gebäude, ftarten Abgang unreiner Stoffe ober eine er= hebliche Luftverschlechterung bedingen 348 (§ 38, 3iff. 1, a), 351 (Anm. 6—11); — baufällige: Rechte und Pflichten der Polizeibehörde 87 (Anm. 9, a); — Baufälligkeit infolge Abbruch bes Nachbargrundstücks 89; — zwangs= weise Wiederherstellung und Abbruch 90 ff.; — zwangsweise Reparatur durch einen Dritten auf Kosten bes Eigentümers 91 (Anm. 13); — die Kosten der polizei= lichen Untersuchung trägt bie Bolizeis behörde 91 (Anm. 13); — öffentliches Ausgebot befefter G. 91 (Anm. 13), 92 ff. (§ 40-59); — Abbruch 94 (§ 56); Unguläffigfeit bes Rechtsweges gegen die Anordnung 94 (Anm. 23).

Gebäudeabbruch, Prüfung ber Behörde

98 (§ 68); — wegen Versioßes gegen bas öffentliche Baurecht 99 (§ 72), 121 (Ziff. 3); — wegen Reparaturunmögslichteit 121 (Ziff. 3).

Gebäudeanstrich, blendender 2 (Anm.);
— als staatsseinbliche Demonstration 14.
Gebäudeeigentümer s. Grundstückseigen-

tümer.

Gebändecinsturz, Schabensersatpflicht bem Nachbar gegenüber 92 (Ann. 16); — brohender, Gefährdung des Nachbargrundftücks 19 (§ 908); — Ausbesserung auf polizeiliche Aufsorderung 27 (§ 367, Ziss. 13); — Keparaturpsticht des Gigentümers 90 (§ 38); — Zwangsmaßmahmen gegen den Eigentümer 91 (§ 38, 39, Ann. 13); — öffentliches Ausgebot desekter Gebäude 91 (Ann. 13), 92 ss. (§§ 40 bis 59).

Gebändekompler, ergeben sich aus ber Aufteilung eines als Ein Bau genehmigten G. polizeiwidrige Zustände, so sind die einzelnen Erwerber zu deren Beseitigung verpslichtet 109 (Ziff. 7).

Gebrauchsabnahme, die bestehenden baus polizeilichen Borschriften gelten auch für gewerdliche Anlagen 51 (Ziff. 31); — unzulässige Benutzung von Wohnräumen vor der G. 120 (Ziff. 2, d); — in Berlin 308 (Ziff. 5, 6), 355 bis 358, 360 (Anm. 7); — bei stätlischen Bauten 106, 107.

Gebühr für Benuhung ber Luftfäule über ber öffentlichen Straße 272 (Unm. 1, e). Gebührenfreiheit ber fiskalischen Bauten in Charlottenburg und Berlin 107.

Gebührenordnung für kommunale Bausgebühren 456, 457 (Anm. 5).

Gefährdung bes Nachbargrundstücks burch Ausübung bes Sigentumsrechts 72; bes Schutzes ber Nutzungen benachbarter Grundstücke burch Nenansiedelungen 132 (§ 15).

Gefährliche Anlagen f. Anlagen.

Gefängnisse 348, 355.

Gefahren, Abwendung durch die Polizet 1 ff., 10, 363 (Anm. 14); — Abwendung durch Einwirkung auf eine fremde Sache 17; — durch Bauausstührung. Strafporsschrift 26 (Anm. 5); — Schutz dagegen durch die Polizei 76; — durch daufällige Gebäude 19 (§ 908), 90 (§ 38), 92 (Anm. 14); — ob die G. dringend geweien, hat der Richter nicht zu beurteilen 92 (Anm. 19); — für das Anblikum durch Bauten an sich 95 (Anm. 3); — burch mißbräuchliche Benutzung von Bauten 95 (Anm. 3); — für Leben

und Gefundheit burch Bewohnen eines bestimmten Grundstücks 79, 80; — für das leben durch Bewohnen von Gebänden in der Nähe von Sprengstofffabriten 111; - von Bulverichuppen 115 (Biff, 12); für bas Publifum und die Rachbarichaft durch Anlagen gewerblicher und nichtge= werblicher Art 30 (Anm. 2), 32 (§ 18), 40 (§ 25), 47 (3iff. 22), 49 (3iff. 28); - jur Leben und Gefundheit in gemerb= lichen Betrieben 34 (§ 18, Ann. 12), 65 (§ 120 a); - durch übermäßige Arbeitsbauer 69 (§ 120 e); andere Berjonen durch den Betrieb einer Kranken- oder Jerenanstalt 54; - durch Unlagen im Aberschwemmungsgebiet 144 (Anm. 4); - durch verseuchtes Brunnen= waffer 188 (Anm. 1); - für die Rach= barichaft durch Grundstückserhöhung 220 (Unm. 20, Siff. 4); - burch Bunten, Rauch, Ruß aus Schornsteinen 291 (§ 20, Biff. 17); — polizeiliches Gin= ichreiten gegen ben fich felbft Wefährdenden 90 (Unm. 10); — Abwendung allge-meiner G. burch polizeiliche Zwangsmittel 97 (Anm. 5).

Wegenden, landschaftlich hervorragende, Berunftaltung 3.

Gegenüberliegende Gebäude, als solche gelten auch G., deren Richtungsabweichung den Winkel von 75° nicht überschreitet 249 (§ 5, Ziss. 2), 250 (Ann. 7), 251 (Ann. 9).

**Ceheimhaltung** von Betriebseinrichtungen bei Genehmigung gewerblicher Anlagen 36 (§ 21 a), 44 (3iff. 15), 46 (3iff. 20), 48 (3iff. 27), 69 (§ 139 b).

Seistesfrante, Raum für G. in Krantenniw. Anstalten 60 (§ 24); — Gefährbung der Nachbarichaft durch Frrenanstalten 54; — Aufnahme und Entlassung in Brivatirrenanstalten 61.

Weländer an Treppen in Gast= und Schankwirtschaften 64 (§ 2); — an Treppen in Gebäuden 277 (§ 16, Zifs. 5), 281 (Ann. 18, 19, 20); — Begriff 281 (Ann. 14, 17).

**Celdrente** bei Grenzüberbauung 19, 20; — bei Herrichtung eines Notwegs 20 (§ 917).

Geldstrafen, Umwandlung in Haftstrafen 159 (§ 132), s. auch Erefutivstrafen.

Gemeinden als Bauunternehmer 105 (Ziff. 2); — Entschädigungspflicht wegen verweigerter Bauerlaubnis 150 (Anm. 2); — Aufsicht über die Arbeiter an Gemeindebauten 160 (§ 144), 161, 162 Balb, Baupolizeirecht. 3. Aust. (Unm. 2); — können Baugebühren erheben 455 ff.

Gemeindebehörden, Mitwirfung bei Handhabung ber Baupolizei 102; — Zuftimmung zu Bauprojekten beim Borliegen eines ortsstatutarischen Bauverbots 108 (Ziff. 3).

Gemeindeberhältnisse, Anderung ober Reuordnung infolge neuer Ansiedelungen 134, 135 (§ 17), 139, 140 (§ 17, Ann. 45).

Gemeindevorstand, Zwangsbefugnisse 158, 159 (§ 132).

Gemeindevorsteher, Pflichten gegenüber Unsiebelungsgesuchen 131, 132 (§ 15, Unm. 22, 28), 133 (§ 16).

Gemeingefährliche Bauten, Begriff 95, 96 (Unm. 3); — Berhinderung durch Baupolizeiordnungen 166.

Gemeinjame Grenzmanern j. Grenge mauern.

Gemeinichaftlicher Zugang zu verichnebenen Grundstücken 207 (Ziff. 3).

Genehmigung der Beräußerung historischer und Kunstgegenstände aus Gemeindebesit 85 (c), aus Kirchenbesit 85 (c); -Allerhöchste, zur Austellung von Dentmälern für Mitglieder bes Königlichen Hauses 86 (d); — zur Aufstellung öffentlicher Denkmäler in Berlin, Char= lottenburg und Potsbam 86 (d); ber Baugebührenordnungen in Gemeinden ujw. 456 (§ 8, Anm. 9); — widerruftich erteilte, ber Zurücknahme muß ein polizeiliches Motiv zu Grunde liegen 112; - zum Reu-, Um= oder Er= weiterungsbau von öffentlichen Kranken= usw. Anstalten 55; - zur Errichtung von Privat=Kranfen=, Entbindungs= und Frrenanstalten 53 (§ 30, Anm. 1); — Beschlußbehörde ift der Bezirksausschuß 53 (Aum. 3); — von Dampftessel= anlagen 37 (§ 24); — Unweisung 52 (Biff. 34); - bes Schant- und Gaftwirtschaftsbetriebes und des Kleinhandels mit Branntwein und Spiritus 61 (§ 33); - erneute G. bei wesentlichen Veränderungen bes Lokals 62 (Anm. 2); beichpolizeiliche, zu Bauten im Uber-schwemmungsgebiet 143, 144, 145; gewerblicher Unlagen 30; - nachträgliche Anderung der babei gestellten Bedingungen nur jum Arbeiterschut guläffig, wenn nicht weitere Bedingungen vorbehalten 30 (Anm. 2); — zuständige Beshörben 30 (Anm. 3), 33, 35 (§ 21); schließt die Erteilung des Baukonsenses in sich 32 (Anm. 9), 34 (Anm. 9); —

unterliegt nicht ber Baupolizeigebühren= ordnung 34 (Anm. 9); - die Beschluß= fassung erfolgt stets durch das Rollegium der Beschlußbehörde 34 (Anm. 9), 48 (Biff. 26); — unter Bedingungen 34; nicht von Erledigung der auf Grund privatrechtlicher Titel erhobenen Ginwen= bungen abhängig zu machen 35 (§ 19); vorläufige Baugenehmigung 35 (§ 19 a); - bedarf bei Eigentumswechsel feiner bei versagter ober bedingter . 36 (§ 21); — Antrag auf mündliche Verhandlung Erneuerung 39 (§ 25); - ob eine ge= nehmigungspflichtige Beränderung Betriebsstätte vorliegt, unterliegt Entscheidung ber zuständigen Beschluß= behörde 39 (Anm. 28); - Festsetung einer Frist zur Ausführung der Anlage 41 (§ 49); - Unteilbarkeit der G. bei teilweiser Ausführung ber Anlage 41 (Ann. 33); — Erlöschen ber Konsense zu genehmigungspflichtigen Anlagen 41, 42 (§ 49); — Berlängerung 42 (§ 49); - Berfahren bei Errichtung ober Ber= änderung genehmigungspflichtiger Un= lagen 32 ff., 42 bis 52; - in Berlin: von Unternehmerstraßen 179 (§ 9); von Entwässerungsprojekten 189 (§ 3); - von Anderungen der fertigen Unlage 191 (§ 3); — von geringfügigen baulichen Anlagen 330 (§ 35); — zur Benutung von Strafenland bei Bauausführungen 441 (§ 3); — j. auch Anfiedelungen; Tenerstelle.

Genehmigungsurfunde bei bergwerklichen Anlagen, Stempelpflichtigkeit 48 (Ziff. 26 und Anm.); — bei gewerblichen Anlagen 50, 51 (Ziff. 31); — Stempelpflichtigkeit 34 (Anm. 9).

Generalfommando, Ginverständnis mit der Abtragung von Stadtmauern 81

(Unm. 2).

Generalfommiffionen, Ansiedelungen durch Rentengutäbildungen 130 (Anm. 13, d), 139 ff.; — Witwirfung bei Ansiedlungsgenehmigungen 136 (§ 17 a. Anm. 36).

Geräusche, Einwirkung auf andere Grundsfüde 18 (§ 906); — Grundsätze für polizeiliches Einschreiten 293 (Ann. 11 a. E.).

Geräuschvolle Anlagen, f. Anlagen.

Gerbereien 31, 44 (Biff. 16).

Gerüche, Ginwirfung auf andere Grundstüde 18 (§ 906); — üble, in Bohnsräumen als Gegenstand einer polizeilichen Berfügung 12.

Gerüfte, welche in Berlin bei Bauten gur

Anwendung zu kommen haben 442 (§

9ff.); - f. Baugerufte.

Geichäftsgrundstüde in Berlin, Begriff und Zweckestimmung 222, 223 (Anm. 29 bis 33); — Wognung für das Aufsichtspersonal 215 (§ 2, Ziss. 4), 223 (Anm. 33); — Glasüberbachung des Hofs 215 (§ 2, Ziss. 4), 222 (Anm. 29, 34), 224 (Anm. 40, 44); — Sicherung eiserner Konstruktionskeile 253 (Ann. 4).

Geichäits= und Arbeitsräume, welche Räume bazu zu benuten 339, 340 (Ann. 2, b); — im Keller 345, 346

(Anm. 26, 27).

Geschlichter, Trennung in Krankenanstalten 60 (§ 22); — Trennung in gewerbzlichen Betrieben 66 (§ 120b); — Einzrichtung getrennter Abortanlagen in gewerblichen Betrieben 66 (Aum. 2).

Geichloffene Bauweise bei Rranten- ufw.

Anstalten 56 (§ 1).

Geichosse in Berlin, obere, notwendige Treppen 276ss.; — das Cachgeschoß ist für die Treppenanlage nicht als oberstes G. anzusehen, wenn es keine zum dauernden Aussenthalt von Menschen bestimmte Räume enthält 277 (§ 16, Ziss. 2); — Zahl der zulässigen Geschosse 333 (§ 37, Ziss. 1).

Bejellichniten als Bauunternehmer 104,

105 (Siff. 2).

Gejek, Begriff 17 (Anm. 2).

Gefimfe, Blechbefleidung 269 (Anm. 4). Gefimsborfpränge in Sofen bei Berechsnung ber bebanbaren Grundfläche 216

(§ 2, 3iff. 5).

Geinucheit, Gefahr 10, 26 (Anm. 5);
— Schut burch die Bolizei 76, 165 (Anm. 7); — Gefährdung durch übermäßige Arbeitsdauer in gewerblichen Betrieben 69 (§ 120 e); — Gefährdung durch verseuchtes Brunnenwasser 188 (Anm. 1); — Förberung bei der Fluchtzliniensessiehung 149 (§ 3).

Gefundheitspflege, öffentliche, als Wegen=

stand der Baupolizei 7.

Gesundheitspolizei, Gegenstand der Baupolizeiordnungen 8, 198; — Abgrenzung gegen die Baupolizei 10; — bei Kanalisationsanlagen 12; — Wahrnehmung bei Genehmigung gewerblicher Anlagen 32 (§ 18, Anm. 9), 34 (Anm. 11); — bei Dampitesselanlagen 38 (§ 24); — Anforderungen an Privatz Krankenz, Entbindungszund Frrenanzialten 53 (§ 30, Anm. 3), 61; — an öffentliche Antitalten dieser Art 54 (Anm.

4); - bei Sofüberbachungen in Berlin 225 (Anm. 44).

Gewächshäuser 333 (§ 37).

Gewerbeauffichtsbeamte, Brufung Anträge auf Genehmigung gewerblicher Unlagen 33; - Prüfung ber Dampf= fesselanlagen 38 (Unm. 24); - erhalten Ausfertigung der Genehmigungsurfunden au gewerblichen Anlagen 51 (Ziff. 31); find von der Polizeibehörde über Inbetriebjetzung gewerblicher Anlagen zu benachrichtigen 51 (Ziff. 31); — Zu= ziehung bei Genehmigung gewerblicher Anlagen 44 (Biff. 16, 17), 47 (Biff. 24), 66 (Unm. 1); haben die amtlichen Befugniffe ber Ortspolizeibehörden 69 (§ 139 b, Unm. 10); — Recht zur Revision gewerblicher Betriebe, auch gur Nachtzeit 69, 70 (§ 139 b); — Zu= ständigkeit 69 (§ 139 b); — Amtsver= schwiegenheit 69 (§ 139b); — Unzu= ständigkeit zur Beaufsichtigung der Bauten 69 (Anm. 9); — Jahresberichte 70 (§ 139b).

Gewerbebetrich mit geräuschvollen Un= lagen 40, 41 (§ 27, Ann. 32); — Einstellung, Begriff 42 (Unm. 34); — Erlag von Borichriften zur Sicherung eines gefahrlosen Betriebs (5 (§ 120 a); - Regelung ber Arbeitszeit burch Bunbes= ratsbeschluß 69 (§ 120 e); — Revision burch die Gewerbeauffichtsbeamten 69, 70 (§ 139b); — in Durchfahrten 212 (3iff. 15).

Gewerbevolizei, die gewerbevolizeiliche gewerblicher Genehmigung schließt die Erteilung des Baufonsenses in sich 32 (Anm. 9); — Konzessionierung von Privat-Kranken-, Entbindungs- und Irrenanstalten 53 (Unm. 1); - Buziehung bei Genehmigung gewerblicher

Anlagen 66 (Anm. 1).

Gewerbeunternehmer, Pflichten in Bezug auf die Arbeitsräume, Betriebsvorrichtungen usw. 65 (§ 120a), 66 (§ 120b), 67 (§ 120c); — f. auch Arbeitgeber.

Gewerbliche Anlagen f. Anlagen.

Gewicht ber Baumaterialien, welches ben statischen Berechnungen zu Grunde zu legen ift, in Berlin 448 ff.

Gewölbe, Berankerung 254 (Anm. 5, d). Giebelaufbauten bei Berechnung ber Fronthöhe 229 (§ 3, Ziff. 4), 242 (Anm. 34); - nur an ber Stragenfront gestattet 242 (Unm. 33).

Gicbelmauern, gur Befeitigung polizei= widriger Bustande ift ber Gigentumer

verpflichtet 97 (Unm. 4).

Giebelmande, nadte, an ber Strafe feine Berunstaltung im Sinne bes § 66 ALR. 96.

Giegereien 31.

Gipsdielen 264 (§ 10, Biff. 1); — bei Umfassungswänden 257 (Anm. 3).

Gipsofen 30.

dachung.

Bläubiger, Erhaltung und Abernahme baufälliger Gebäude 93, 94 (§§ 44 bis 48, 50 bis 53).

Glas zur Dachbedung 267 (§ 12, Ziff. 1).

Glasbaufteine 256 (Unm. 5, 1). Glasbrennöfen 288 (Anm. 16).

Glasdader, offene, bei Berechnung ber bebauten Fläche in Berlin 216 (§ 2, 3iff. 5); 226 (Unm. 52); — abklapp= bare, bei Berechnung ber Bebanungs= fläche 226 (Anm. 48); — Anbringung von Drahtneten 267 (§ 12, Biff. 4), 268 (Unm. 8); - f. auch Glasüber=

Glasflächen bei Ateliers, Treibhäusern, Sheddächern 268 (Unm. 8).

Glashütten 30, 44 (Ziff. 16).

Glasüberdachung des hojs bei Geichäfts= grundstüden in Berlin 215 (§ 2, Biff. 4), 224 (Unm. 40); - Höhe 215 (§ 2, 3iff. 4), 224 (2(nm. 38); - Ginheitlichfeit ber Anlage 215 (§ 2, Biff. 4), 224, 225 (Anm. 40, 44); — Anlegung von Mäumen barunter 215 (§ 2, Ziff. 4); — Unzulässigskeit 215 (§ 2, Ziff. 4, Albs. 2), 223 (Anm. 35. 36); — Bes feitigung bei veranderter Benutung bes Grundfiucks 215 (§ 2, Ziff. 4), 225 (Unm. 45); - als unbebaute Flächen bei Berechnung der Gebändehöhe 228 (§ 3, Ziff. 1, c); — s. auch Glasdächer.

Glasberichlüffe in Brandmauern 256 (§ 7, 3iff. 4), 261 (Unm. 18); — in Dachflächen 267 (Unn. 4, a).

Glühöfen mit Geblafe, Fenerstätten 288 (Unm. 16); — besondere polizeiliche Anforderungen 348 (§ 38, Ziff. 1, a). Glutsichere Umhüllung s. Umhüllung.

Gottesdienstliche Gebände, Grundfaße für die Aufrechterhaltung ber Sicherheit in folden (für Berlin) 439 ff.

Graben zur Grundstückstrennung (§ 921); — bessen Unterhaltung 22 (§ 922).

Graber, vorgeschichtliche, Erhaltung 82 (Anm. 3, a, 1).

Granit, Gigengewicht bei ftatischen Berech= nungen in Berlin 449: - julaffige Beanspruchung auf Druck in Berlin 450.

Granitbahn auf ben Bürgerfteigen in Berlin 183 (§§ 2, 5).

Granitpfeiler, im Innern von Gebäuben, in welchen leicht brennbare Stoffe lagern 253 (Unn. 4).

Granitplatten auf Bürgersteigen in Berlin,

Beschaffenheit 184, (c).

Granittreppen, freitragende, Unterflühung ber Bodeite 278 (§ 16, Ziff. 7), 281 (Unm. 23).

Granitmangen bei Zungenrinnsteinen, Uberfahrts= und Übertrittsbruden in

Berlin 185 (§ 5, g).

Grenze, Abstand auf das Nachbargeundstäd einwirfender Anlagen 18 (§ 907); — Überschreitung durch einen Bau 19, 20; — Errichtung und Wiederherkellung von Grenzseichen 21 (§ 919); — Berschren dei Grenzverwirrung 21 (§ 920); — Grenzscheidung bei Hofgemeinschaften 243 (§ 4, Ziss. 1), 247 (Anm. 5); — s. auch Grundstücksgrenze.

Grenzgräben, Grenzraine, Grenzheden 21 (§ 921) — beren Unterhaltung 22

 $(\S 922).$ 

Grenzmauer, Begriff 21 (Anm.); — Unterhaltung 22 (§ 922); — gemeinsame 257 (§ 7, Ziff. 6), 262 (Anm. 21); — weitere Berschlechterung vorhandener G. unzulässig 260 (Anm. 14); — in Berlin: bei Berechnung der bebandaren Fläche 216 (§ 2, Ziff. 5), 226 (Anm. 54); — Genehmigung 309 (A, Ziff. 3), 331 (§ 35); — Eigentum daran 331 (Anm. 3); — auf dem Bauwich 375 (Anm. 6).

Grenzveränderungen, Wirkung auf die Grenzwände 260 (Anm. 16); — Besteitigung badurch geschaffener polizeiswidriger Zustände 363 bis 366.

Gruben, unverwahrte 27 (§ 367); — für Stallbünger in Berlin 193 (§ 4); — auf Bauten in Berlin, Beschaffenheit

442 § 8.

Gründe polizeilicher Verfügungen werden an sich nicht unansechtbar 113 (Ziff. 5).

Grundbuch, Eintragungen bei Grenzüberbau 20 (§ 914); — Eintragungen begründen nicht die Verlagung der Bausgenehmigung 98 (Anm. 12), 114 (3iff. 8); — Eintragung privatrechtlicher Verpstichtungen zur Erlangung des Baubispenses 163; — privatrechtliche Bebeutung der Eintragungen 207 (3iff. 4, a); — Eintragung und Vöschung der Hofgemeinschaft 243 (§ 4, 3iff. 2 dis 5), 245, 248 (Anm. 11); — Eintragungen au Gunsten der Polizeibehörde 374 (Unm. 1).

Grundeigentum, Beschränfungen ber bau-

lichen Ausnutung 25; — Baubesugnis innerhalb seiner Grenzen 72; — Beschränkung durch öffentliche Einrichtungen 72; — Iandrechtliche Beschränkungen 73; — Beschränkungen durch Baupolizeisordnungen ohne Anspruch auf Entschäbisgung stehen nicht im Widerspruch zur Unverletzlichseit des Eigentums 75, 76; — auch nicht Beschränkungen durch sicherheitspolizeiliche Anordnungen 75, 76; — Beschränkung durch seigesetzte Fluchtlinien 151 (§ 11, Innu. 3); — Entschädigung für Entziehung von G. durch Fluchtliniensesstehung 151, 152 (§§ 13, 14).

Grundeigentumer, f. Grundstudseigen=

tümer.

Grunderwerbsgesellichaften 244.

Grunderwerbsfosten zur Freilegung ber Straßen in Berlin 178 (§ 2).

Grundfläche f. Fläche.

Grundlagen bes Prüfungsverfahrens bei gewerblichen Anlagen 34 (Anm. 11).

Grundsätz für die Entscheibung des Berswaltungsrichters bei versagter Banerlaubsnis 117 (Ziff. 5); — bautechnische, bei Prüfung und Überwachung von Bauten in Berlin 253 bis 256.

Grundstück, Begriff 207 (Ziff. 4, a), 364 (Unm. 2); — Inanspruchnahme als Teil eines öffentlichen Weges 8; - Erhaltung in polizeimäßigem Zustand Pflicht des Eigentümers 17 (Anm. 2), 87 (Anm. 9, b), 341 bis 343, 363 bis 366; — Pflichten des Bächters 89; - Gin= wirkungen durch andere Grundstücke 18 (§§ 906, 907); — Borfehrungen gegen vom Nachbargrundstück drohende Ginfturggefahr 19 (§ 908); - Bertiefungen auf bem Nachbargrundstück 19 (§ 909); -Berbindung mit einem öffentlichen Bege burch einen Notweg 20 (§ 917); -Gigentumsbeschränkungen zu Gunften des Nachbars 23; — Privatklage bei benachteiligenden Einwirkungen durch Nachbargrundstücke 40 (§ 26); — bauliche Ausnutung 24; — Einschreiten ber Polizeibehörde bei unmittelbarer Gefahr für Leben und Gefundheit ber Bewohner 79, 80; — Augenscheinsein= nahme durch beauftragte Beamte ber Polizeibehörde 87, 88 (Anm. 9, b); -Beseitigung der sich aus Grundstücks= teilungen ergebenden polizeiwidrigen Zu= stände 109 (3iff. 7); — Abergang ortsrecht= licher Verpflichtungen bei Eingemeindungen 124 (Anm. 29); — Einfriedigung 11, 12, 209 (Anm. 4, e); — Entwässerung

12, 188 (2mm. 1), 297 (2mm. 2, b), 298 (20nm. 5); - in Berlin 296, 297, 298; - wann als an ber Strage liegend anzusehen 204 (Unm. 2, a); gemeinschaftlicher Zugang 207 (Unm. 3); — einheitliche Bebaubarkeit 207, 208 (Unm. 4, a); - Behandlung bei parzellen= weiser Berpachtung 209 (Unm. 4, c);
— Ausgang nach ber Straße, an ber gebaut ift 210 (Unm. 5); - Gefährdung ber Rachbarichaft durch Erhöhung 220 (Unm. 20, Biff. 4); — in Berlin: Baugrundstücke follen an eine öffentliche Straße grenzen 203 (§ 1, Ziff. 1, 4), 204 (Anm. 2, a); — Ausnahmen 206, 207 (Aum. 3); — Herstellung einer Berbindung mit ber Straße 206 (Anm. 3); - Maggaben für Sintergebäude bei großer Tiefe bes G. 203 (§ 1, Biff. 3, 4); - hinter ber Baufluchtlinie an= steigende 203 (§ 1, 3iff. 4); — zulässige Bebanung 213 bis 226; — besondere polizeiliche Unforderungen an G. mit Hofglasiiberbachung 348 (§ 38, Biff. 1, b).

Grundftudseigentumer, Recht zum Bauen 17, 71, 72, 95 (§ 65); — Rechte nach bem Bob. 18 if.; - Grengüberbau 19, 20; — bas Gigentum schließt nicht aus, baß infolge Rechts= ober Bertrags= verhältnisses ein anderer Banherr ist 27 (Unm. 10); - Gorge für recht= zeitige Schornsteinreinigung 29 (Unm. 13); — Pflicht zur ordnungsmäßigen Gebäudeunterhaltung 73, 87, 89 (Unm. 9b); — Berantwortlichfeit für illegale Anlagen der Besitzvorgänger 88; Pflichten bei Störung des polizeimäßigen Zustandes durch Mieter und Sausge= nossen 88; — Rechtsmittel gegen an den Mieter gerichtete Berfügungen 155 (Unm. 6), 342 (Unm. 4 c); -- inwieweit verant= wortlich für Übertretungen feiner Bebiensteten (Hausverwalter, Bizewirte) 88, 89; — Vertretung eines im Ausland lebenden G. durch Berwalter oder Bevoll= mächtigte 89; - polizeiliche Verfügungen während des Konfurfes oder einer Zwangs: verwaltung 89; — Rechtsfolgen der Er= flarung bes B., daß er die Roften eines polizeitich angeordneten notwendigen Baues nicht beschaffen fonne oder wolle 91 (Unm. 13); - bie Schabensersag= pflicht dem Nachbar gegenüber wird burch diese Erklärung nicht ausgeschloffen 92 (Unm. 16); - Beseitigung grober Berunftaltung der Strafe 96; - Pflichten bei Freilegung einer Giebelwand burch

ben Nachbar 97 (Anm. 4); — Recht zur Nachsuchung ber Baugenehmigung 104; - Mitunterzeichnung bes Antrags - Unguläffigfeit gleichzeitiger Borlegung mehrerer Bauprojette für dasselbe Grundstück 104; - Recht auf Benutung bes Bürgersteiges 123 (§ 81); - Heranziehung zu Borausleiftungen für die Bürgersteigunterhaltung 124 (Unm. 30); - Berangiehung ju Giragenher= stellungskoften 152 (§ 15); — Pflicht gur Brundftücksentwäfferung 188 (Unm. 1), 189, 190; - in Berlin, Pflicht gur Unlegung und Unterhaltung der Bürger= steige und Rinnsteine 183 bis 186; f. and hauseigentumer.

Grundstücksfront, erforderliche Länge 210 (3iff. 4, f).

Grundstückgrenze, Giebelmauern auf ber G., Freilegung durch ben Nachbar 97 (Unm. 4); — Nichtverschiebung durch Grundgerechtigkeiten 207 (Ziff. 4, a); — bei Privatssüssen 203 (Zis. 4, b).

Grundstüdspächter, Besugnis zur Rach= suchung ber Baugenehmigung 104.

Grundstücksteilungen zum Zwecke ber Besiebelung 128 (§ 13 a. Annu. 12), 129 (Annu. 13, Ziss. 4 b), 130 (§ 13, b);

— Berteilung össentlicher Lasten 148 (§ 52);
— Bestitigung badurch geschassener polizeiwidriger Zustände 363 bis 366.

Grund und Boden, Rechte bes Gigen= tumers 71, 72.

Grundwafferstand in Kranken- usw. Anstalten 56 (§ 3).

Gullics zur Ableitung bes Regenwassers 190 (§ 6, e, f).

Guizeisen, zutässige Beauspruchung auf Zug, Druck, Abscheerung in Berlin 450. Guizeiserne Sänlen, Berwendung 253 (Ann. 4).

Gute Sitten, Aufrechterhaltung unter ben Arbeitern in gewerblichen Betrieben 66, 67 (§§ 120 b, 120 c).

Gutsvorstand, Zwangsbefugnisse 158, 159 (§ 132).

## 53.

Höfen gelten nicht als Pläte im Sinne ber Berliner Baupolizeio dnung 204 (Ann. 2, a).

Hangeböden in Berlin, Rechtsverhältnis ber aus älterer Zeit stammenden S. 340, 341 (Anm. 3, II).

Sängegerüste, Berantwortlichfeit bes Berleihers 25 (Unm. 2); — in Berlin 324 (Unm. 1); — Borschriften über bie

Beichaffenheit und Genehmigung 444 (§ 14), 446; — f. auch Baugerüfte.

Saftvilicht des Bauenden bei Unterlaffung von Sicherungsmaßregeln 27 (Anm. 9).

Sammerwerte 31.

Sandarbeiter bei öffentlichen Bauten, Aufficht 160 (§ 144), 161, 162 (Aum. 2).

Sandelsgesellichaften, offene, Unzuläffig= teit der Androhung von Haftstrafen in polizeilichen Anordnungen 90.

Sandgriffe an Treppenläufen 277 (§ 16, 3iff. 6), 280, 281 (Unm. 14, 16).

Sandlungen, Erzwingung durch die Polizei= behörde 117, 118 (3iff. 1), 119, 120 (Biff. 2 c), zwangsweise Ausführung burch einen Dritten auf Kosten des Berpflichteten 118 (Biff. 1), 120 (Biff.

Hanjaviertel in Berlin, Baubeschränkungen 371 ff.

Hasenhaide, Einführung ber Berliner Baupolizeiordnung 202 (Anm. 3).

Sauptableitungsrohr in Berlin, Zugänglichkeit 190 (§ 6, h).

Sauptgefimje, Ausladungsmaße 226 (Anm. 50), 227 (§ 3, 3iff. 1, a), 229 (Unm. 2) 233 (Anm. 8).

Haupthöfe in Berlin, f. Sofe.

Sanptftragen in Berlin, Roften ber erften, Pflasterung 178 (§ 3).

Sausableitungsrohr bei Entwässerung in Berlin 189 (§ 1), 191 (§ 1); — Durch= messer 190 (§ 6, k); — Wasserverschluß 190 (§ 6, g); — Legung burch ben Magistrat 191 (§ 1), 192 (§ 8).

Sansanichtüffe an städtische Ranale, 170, 188 (Anm. 1); Zwang 188 (Anm. 1); Sperrung 188 (Anm. 1).

Hauseigentümer, Recht an der vorüber= führenden Strage 205 (Unm. 2, c); Pflicht zum Schabenersatz aus Anlag mangelhafter Treppen= und Flurbe= leuchtung 282 (Anm. 27); — Pflicht gur polizeimäßigen Instandhaltung bes Sauses 341, 342 (Unm. 4, b); — i auch Grundstückseigentümer.

Hausgenoffen, Störung bes polizeimäßigen Zustandes 88.

Hausgrundstücke in Berlin, Berbindung mit ber Strafe 203-213.

Hausnummerschilder in Berlin 210 (3iff. 4, f).

Hausberwalter, inwieweit der Eigentümer für Ubertretungen derselben verantwort= lich ist 88, 89.

Hauswirt f. Hauseigentumer, Grundstücks-

eigentümer.

Sede zur Grundstückstrennung 21 (§ 921); beren Unterhaltung 22 (§ 922).

Dehlerei, Berfagung ber Schant= uim. Ronzeffion wegen Beforgnis der Förderung ber H. 62 (§ 33).

Beizanlagen in Kranken- usw. Anstalten 58 (§ 11); — in Geschäftshäusern usw. 430 (Ziff. 32 ff.).

Beizbare Räume für Arbeiter in gewerblichen Betrieben zur Einnahme der Mahl= zeiten 67 (§ 120 d).

Beizöfen, Berbot von Berschlufvorrichtungen im Rauchableitungsrohr 289 (§ 19,

3iff. 4).

Beizöffnungen, feuersichere Bekleidung des davor liegenden Fußbodens 284 (§ 18, Biff. 5), 287 (Aum. 11), 288 (Aum. 12). Seizung ber Kirchen, Borichriften für

Berlin 439 (III); — der feuergefährlichen Betriebsstätten (für Berlin) 435 ff. (Biff. 26 ff.).

Berabstürzen an Säufern aufgestellter ober aufgehängter Gegenstände 122 (§

74).

Berde, Berstellung 284 (§ 18, 3iff. 3), 285 (§ 18, 3iff. 7), 287 (Ann. 5); in 3 d. A. v. M. ungeeigneten Räumen 337 (Borbem. 1, c), 343 (Anm. 4, d). Den, Lagerung 353 (Unm. 18).

Hinaufwinden von Balken uiw. unter Anwendung von Pferden ift in Berlin

nicht gestattet 445.

hintere Gebände an der Strafe 96, 97 (Anm. 4); — in Berlin, dazu gehören Seitenflügel, Mittelflügel, Quer=, Seiten= und Mittelgebäude 227 (§ 3, Biff. 1, b), 235 (Ann. 14); — Durchjahrt zur Berbindung mit ber Strafe 203 (§ 1, 3iff. 3), 211 (3iff. 10); — Berechnung ber Höhe: 227 (§ 3, Ziff. 1, a, b), 235, 236 (Ann. 14), 239 (Ann. 22), 240 (Unm. 25), 241 (Unm. 29); ungleicher Gestaltung bes hofs 227, 228 (§ 3, Ziff. 1, b), 239 (Ann. 19, 20); — bei Lage bes Gebäubes zwischen zwei oder mehreren Höfen 223 (§ 3, 3iff. 1, b) 236 (Unm. 18, 3iff. 1, 2, a, b), 237, 238 (Anm. 18, Ziff. 4), 239 (Anm. 18, 3iff. 5), 240 (Anm. 23, 24); - bei Neubauten werden bereits be= stehende Gebäude in die Berechnung einbezogen 228 (§ 3, Biff. 1, b), 241 (Anm. 28); — Durchschnittshöhe bei Berechnung der bebanbaren Fläche 214 (§ 2, 3iff. 1), 217 (Unm. 11); — ge= meinjame Durchschnittshohe 228 (§ 3, 3iff. 1, b), 239, 240 (Unm. 23); — Sofüberdachungen gelten als bebaute

Fläche 228 (§ 3, Ziff. 1, c) — Bemessung ber Höhe bei Hofgemeinschaft 243 (§ 4, Ziff. 1).

hinterlegung zu leistender Gicherheiten

49 (3iff. 28).

Sistorische Gegenstände, Berbot ber Beräußerung aus Gemeindebesiß 85 (c);
— aus Kirchenbesiß 85 (c); — historisches Interesse an Erhaltung alter Stadtmauern 81 (Unm. 2).

Sistorische Straßen unterliegen nicht bem ortöstatutarischen Bauverbot 173 (Unm. 6). Sikiastraße in Berlin, Baubeschränkungen

372 (b).

Sochbau, Berletzung anerkannter Regeln ber Baukunft, Strafvorschrift 26.

Sochbaupolizei, Reffortverhältniffe in

Berlin 197 (3iff. 5).

Heart ber Benden ber, Berante ber, Berantwortlichkeit für bie Sicherheit ber Baukonstruktionen 26 (Anm. 5), 252 (Anm. 1).

Sochwasser, Biederausbau burch S. zerstörter Gebäude an Privatslussen 114

(3iff. 10).

Hochwafferschäden, Borbeugung 144 (Unm. 4).

Sofe, Begriff und Zweck 219 (Unm. 20, Biff. 1); - Einfriedigung 11, 209 Biff. 4, e); - in Kranten= ujw. Un= stalten 56 (§ 1); - Berfehr auf Kabrifhofen 205 (Unm. 2, b); - Forde= rung bestimmter Größe 220 (Unm. 20, Biff. 2); - Sobenlage jum Stragen= niveau 220 (Anm. 20, 3iff. 2); - Beleuch= tung 220 (Anm. 20, Ziff. 5); — in Berlin, Ableitung bes Regenwassers 190 (§ 6, e); — besondere Ansorde= rungen bei tiefer bebauten Grundstücken 213 (Ziff. 18); — Gartenanlagen 216 (§ 2, 3iff. 6), 220 (Unm. 20, 3iff. 1), 384; — Lägerung von Kohlen 220 (Unm. 20, Biff. 5); — Unterfellerungen 220 (Unm. 20, Biff. 1), 224 (Unm. 41); — gelten nicht als bebaute Fläche 41); — gettel mazi us botan gan 216 (§ 2, Ziff. 5); — Stallanlagen barin 304 (§ 26, Ziff. 7); — lleber= bachungen 228 (§ 3, Ziff. 1, c); — Hofraum maßgebend für die Höhe ber hinteren Gebäude 227 (§ 3, 3iff. 1, b); — Haupthöfe 203 (§ 1, 3iff. 3); — Abmeisungen 214 (§ 2, 3iff. 2), 218, 219 (Ann. 17), 220, 221 (Ann. 21); — Exporternis für jedes Grunds ftück 218 (Anm. 17, a); — Erhaltung bei Grundflüdsteilungen 364, (Unm. 2, Biff. 2, a); - Glasüber= Sachungen auf Geschäftsgrundftuden

215 (§ 2, Ziff. 4), 223 (Anm. 35, 36), 224 (Anm. 38); — die überdachten Klächen gelten als unbebaut 215 (§ 2, 3iff. 4), 224 (Anm. 42); — Bausanlagen innerhalb des überdachten Hofs 224 (Anm. 44); — zusammenhängende Homethöfe (Hofgemeinschaft) 242 dis 248; — Rebenhöfe 214 (§ 2, 3iff. 2, 3), 218 (Anm. 16); — Abmessungen 214 (§ 2, 3iff. 2), 219 (Anm. 17), 221 (Anm. 24); — Anrechnung als unbebaute Kläche 214, 215 (§ 2, 3iff. 3), 221, 222 (Anm. 26); — Umfassungen 228 (§ 3 3iff. 1 c), 241 (Anm. 27); — Lichthöfe 214 (§ 2, 3iff. 2, 3), 218 (Anm. 16), 221 (Anm. 26).

Sofgemeinschaft in Berlin, grundbuchliche Eintragung 243 (§ 4, Ziff. 2), 245;
— Erlöschen 243 (§ 4, Ziff. 3, 4, 5),
248 (Unm. 11); — Berechnung der Höhreren Gebäube 243 (§ 4, Ziff. 1), 247 (Unm. 7); — Unspruch der Eigentümer auf Unwendung der Ausnahmebestimmungen bei Erfüllung der Vorbedingungen 243 (§ 4, Ziff. 2),
247 (Unm. 8, 10); — öffentlicherechteliche Boraussekungen sitt die Bilbung 246 (Unm. 2); — für niehr als zwei Grundssiede 247 (Unm. 3); — Untrag auf Baugenehmigung 248 (Unm. 10).

Sohe der Gebäube, Gegenstand ber Baupolizeiordnungen 8; — ber Zimmer in Krankenanstalten 37 (§ 6); — ber Glasüberdachung auf Bofen in Berlin 215 (§ 2, 3iff. 4), 224 (Anm. 38);
— lichte, der 3. b. A. v. M. bestimmten Maume in Berlin 333 (§ 37, Biff. 3), 345 (Anm. 19, 20); - der Frontwände in Berlin, Berechnung nach ber Strafen= breite 227 (§ 3, Zij. 1, a) 230, 231 (Ann. 5); — bei ungleicher Straßens breite 227 (§ 3, Zij. 1, a), 234 (Ann. 10); - Borgarten fommen nicht in Anrechnung 232 (Anm. 5, f); — an ber hinterfront des Bordergebandes 227 (§ 3, Biff. 1, a), 232 (Unm. 5, g), 233 (Unm. 7); — bei Bordergebäuben, die gang oder teilmeise hinter die Baufluchtlinie gurudtreten 227 (§ 3, Biff. 1, a), 235 (Mum, 13); - bei Edgebäuden 227 (§ 3, 3iff. 1, a), 234, 235 (Umm. 12); - bei Grundftiiden, die, ohne Ed= grundstücke ju fein, an verschiedenen Stragen liegen 227 (§ 3, Biff. 1, a), 234 (Unm. 11); - an Strafen, Die nur an einer Geite gur Bebanung bestimmt sind 227 (§ 3, Ziff. 1, a), 233, 234 (Unm. 9); — an schmalen Strafen

229 (Anm. 3); — bei Aufbau von Türmen, Giebeln, Dachlufen ufw. auf ben an ber Strafe liegenden Front= manden 229 (§ 3, Biff. 4); - ber hinteren Gebände in Berlin, Berechnung 227 (§ 3, 3iff. 1, b), 235, 236 (Hum. 14), 239 (Anm. 22), 240 (Anm. 25), 241 (Unm. 29); - bei ungleicher Gestaltung bes hofs 227, 228 (§ 3, 3iff. 1, b), 239 (Unm. 19, 20) - bei Lage Gebäudes zwischen zwei Des mehreren Bofen 228 (§ 3, Biff. 1, b), 236 (Ann. 18, 3iff. 1, 2, a, b), 237, 238 (Ann. 18, 3iff. 4), 239 (Ann. 18, 3iff. 5), 240 (Ann. 23, 24); — bei Reubauten merden bereits bestehende Bebäube in die Berechnung eingezogen 228 (§ 3, 3iff. 1, b), 241 (21nm. 28); - Hofüberdachungen gelten als bebaute Flächen 228 (§ 3, Ziff. 1, c); — ge= meinsame Durchschnittshöhe 228 (§ 3, 3iff. 1, b), 239, 240 (Anm. 23); bei hofgemeinschaft 243 (§ 4, Biff. 1); - Berechnung 247 (Anm. 7).

Höhenbeichränkungen aus ästhetischen Rücksichten unzulässig 2 (Unm.); — bei Bauten in Berlin 217 (Unm. 12).

Hinienseige, Bestimmung bei der Fluchtlinienseissetzung 149 (§ 4); — des Hofs zum Straßennivean 220 (Anm. 20, Ziss. 3).

Söhere Polizeibehörbe f. Aufsichtsbehörden. Sofjäger = Etablissement, früheres, in Berlin, Banbeschränkungen 373 (b).

Hohenzollernstraße in Berlin 373 (a). Sohlraume in hölzernen Scheibewanden 264 (§ 10, Ziff. 3).

Solsteiner Ufer in Berlin, Baubeschrän=

fungen 372 (a).

Solz bei Umjaffungswänden 257 (Unm. 3);
— zulässige Beauspruchung auf Druck
und Zug in Berlin 450.

Holzbalkendeden, Herstellung 265 (§ 11,

3iff. 1).

Solzbauten, fenersichere Dächer 267 (Unm. 1); — Genehmigung in Berlin 309 (A, Ziff. 2).

Holzbearbeitungswerfitätten, besondere polizeitiche Ansorderungen 348 (§ 33, 3iff. 1, a), 352 (Unm. 13), 353 (Unm. 14, 15).

Solzbohlen gur Rinnfteinabbedung in

Berlin 185 (§ 5, g).

Solziachwertsgebäude 262, 263; — Berblendung ber Umfassungswände 262 (§ 8, Ziss. 2), 263 (Ann. 1, 3); — vorübergehende Zulassung 262 (§ 8, Ziss. 3).

Holzfonstruftion bei Dachgesimsen 268 (§ 13, Ziff. 2); — bei überhängenten Dächern 269 (§ 13, Ziff. 4).

Holzlagerplätze, Ressortverhältnisse in

Berlin 197 (Biff. 5).

Solzpflaster zur Befestigung bes Straßenbammes in Perlin 177 (§ 1, Ziff. 3). Solztäfelung an Deden 265 (§ 11, Ziff. 4). Solzzement 264 (Unm. 5); — zur Dachbedung 267 (§ 12, Ziff. 1).

Hopfen=Schwefeldörren 31.

Hotels, Unguläffigkeit ber Glasiiberdachung bes Hofs 223, 224 (Unm. 36).

Hiden in Berlin 213 (Anm. 1, b). hiden in Berlin 213 (Biff. 18).

Snpothefengläubiger gur Einlegung von Rechtsmitteln gegen baupolizeiliche Berfügungen nicht legitimiert 154 (Unm. 6).

3.

Jädideiche Gipshohlplatten 266 (Anm. 3). Jagd, Gefährdung der Ruhungen durch Renansiedelungen 132 (§ 15).

Jahresberichte ber Gewerbeaussichtsbe-

amten 70 (§ 139 b).

Idioten in Privatirrenanstalten 61.

Allegale Anlagen unterliegen bem zur Zeit der polizeilichen Prüfung geltenden Baurecht 117 (Anm. 5), 362 (Anm. 13). Alluminationsaulage auf dem Hof 226 (Ann. 48).

Imprägnieranstalten 31.

Junufprudjundime von Wegen für ben öffentlichen Berkehr 12; — Zuständigsteit in Berlin 170.

Inbetriebsetung gewerblicher Anlagen, Benachrichtigung des Gewerbeaufichtsebenmten durch die Polizeibehörde 51 (3iff. 31).

Ingenieure der Dampftesselüberwachungs = vereine, technische Vorprüfung von Dampf=

feffelanlagen 38 (Unm. 24).

Inhaber, totsächlicher, eines Grundstück, Befugnis zur Nachsuchung ber Bau=

genehmigung 104.

Inhibierung nicht genehmigter Bauten im Zwangswege 118, 119, (Ziff. 2a), 176; — Rechtsmittel dagegen 119 (Ziff. 2a).

Juschrifttafeln, Erhaltung 82 (Anm. 3a,

3iff. 1).

Instandschung von Wohnräumen; beim Fehlen einer die Zuständigkeit der Baupolizeibehörde begründenden Bestimmung in der Baupolizeiordnung find die die 3. von Wohnräumen bezweckenden Berfügungen je nach den zu tressenden Maßnahmen von ber Banpolizei ober ber Gesundheitspolizei zu erlassen 12; -

baufälliger Gebäude 90 ff.

Interesse, öffentliches, Schutz durch die Baupolizei 7, 10; — Eigentumsbe-ichränfungen 24; — nachträgliche Forberung von Sicherheitsvorfehrungen bei konsensmäßig ausgeführten Bauten 80; - Gefährdung durch baufällige Gebäude 87 (Unm. 9b); - historisches und architektonisches, an Erhaltung von Stadtmauern 81 (Unm. 2); - recht= liches, an der Baugenehmigung 104. Intereffentenweg im Gegenfat zum jeder=

zeit offenen Weg 206 (Biff. 3). Frrenanstalten, öffentliche, f. Kranken-

usw. Anstalten.

Joliericienten in Wohngebanden 334

(§ 37, 3iff. 5).

Jugendliche Arbeiter in gewerblichen Betrieben, Pflichten des Unternehmers

67 (§ 120 c).

Juriftische Personen fonnen nicht Unternehmer von Privat = Kranten=, Ent= bindungs= und Irrenanftalten fein 53 (Anm. 1); — als Bauunternchmer 105 (Ziff. 2); — ausländische, Boraus= fetzungen für den Antrag auf Bau= genehmigung 105.

Rabelleitungen in den Stragen Berlin, Schutz bei Erbarbeiten (Unm. 3). 182

Ralte, Untersagung des Mauerns größerer R. 255 (Unm. 5, e).

Rämmerei, Übernahme baufälliger Säufer 93 (§ 48), 94 (§§ 53, 54, 55). Ralifabriten 31, 45 (3iff. 16).

Ralföfen 30.

Ralffandsteine 255 (Unm. 5, g); — zu Schornsteinbauten 292 (Anm. 1).

Ralfftein, gulaffige Beanspruchung auf Druck in Berlin 450; - Rüdersdorfer, zur Quaderverblendung 85 (Anm. 3, b, 3iff. 4).

Ramine 284 (§ 18, 3iff. 5).

Ranale als Bauten 310 (Anm. 4, b).

Ranalbauten, Aufficht über die Bandarbeiter 160 (§ 144), 161, 162 (Unm. 2).

Ranalijation einzelner Stadtteile 12; -Hausanschlüsse 188 (Anm. 1); — An= schlußzwang durch Polizeiverordnung 188 (Anm. 1); — Anschlußsperrung wegen rückständiger Kanalabgaben 188 (Anm. 1); - Entschädigungspflicht bei Beschädigung von Häusern 206 (Anm. 2, c). Kanalisation der Stadt Berlin, Zu-

itandiafeit ber Ortlichen Strafenbau-Polizeiverwaltung 166, 170, 188; — Hausanschlüsse 170, 188 (Anm. 1), 189, 191 (§§ 1, 5, 6); — Anschlüße zwang 189, 190, 191, 297 (Unm. 2, a); Koftenerstattung durch die Hausbesitzer 192 (§§ 6, 8, 9), 195; — Benutung porhandener Unlagen bei Ausführung der unterirdischen Entwässerung 193 (Biff. 3); - Erfordernisse der Ge= nehmigungsunterlagen 194, 195; besonderer Anschluß von Balkons und Grfern 273 (Unm. 7).

Ranalisationsabgabe in Berlin -192(§§ 7, 9, Unm. 1); — Refurs bagegen

192 (§ 10).

Kandelaber, Aufstellung in Berlin 182 (Anm. 3).

Kartoffelitärtefabrifen 31.

Ratafteramt, Mitteilung von Erteilung Gebrauchsabnahmescheines (Unm. 7); - Berfahren bei Greng= veränderungen 365 (Anm. 4).

Raufgeld für subhaftierte baufällige Ge-

baude 92 (§§ 42, 43).

Rautionsbestellung für die Anlagekoften neuer Strafen in Berlin 179 (§ 7)

Regelbahnen, Errichtung 263 (§ 9, Ziff. 1), 264 (Anm. 2); — feine Borbauten 269 (Anm. 1); — als Bauten 310 (Anm. 4, b); — bienen nicht 3. b. A. p. M. 333 (§ 37).

Rehricht, Beseitigung 189 (§ 1), 191 (§ 1); - Beseitigung in Rrantenanstalten

59 (§ 13).

Reller, unverwahrte 27 (§ 367); - Ofen und herbe in nicht z. b. A. v. M. geeigneten Räumen 337 (Anm. 1, b); lichte Höhe und Tiefenlage der z. d. A. v. M. bestimmten Räume in Berlin 333, 334 (§ 37, Ziff. 3), 345 (Anm. 19 bis 24); - in Beichäftshäufern ufw. jum bauernden Aufenthalt von Menschen nicht zu bennten 427 Ziff. 3; — Rechts= verhältnis der aus älterer Zeit stam= menden Rellerraume in Berlin 345 bis

Kellergeschoffe dürfen als Schlafräume in Gastwirtschaften nicht benutzt werden 64 (§ 3); Benutung als Schanflotale 64 (§3); - Treppenanlagen 277 (§ 16, 3iff. 1), 279 (Unm. 5); — Begriff 317 (Unm. 5, c).

Rellerhals, Anlegung an der Straße 123 (§ 79); — als Vorbau 269 (Anm. 1); Borspringen in den Bürgersteig 270 (§ 14, a, 3iff. 4), 274 (Unm. 17); Be= seitigung 274 (Anm. 17).

Rellerluken im Bürgersteig 271 (Unm. 1, b).

Kellerrampen 226 (Unm. 48).

Kellerstufen, Ginspringen in den Bürgersteig unstatthaft 276 (§ 15, 3iff. 2).

Kellertreppen, Klappen bei Berechnung ber bebaubaren Grundfläche in Berlin 216 (§ 2, Ziss. 5).

Kellertüren an ber Straße 123 (§ 80);
— nach ber Straße aufschlagend 275 (Unn. 20).

Reffelprüfer 38 (Unm. 24).

Keffelräume, inwieweit solche als 3. d. A. v. M. bestimmte Räume anzusehen 333 (§ 37), 337 (Vorbem. 1, b).

Ricfernholz, Gigengewicht bei statischen Berechnungen in Berlin 449.

Kinder unter 13 Jahren somie schulpstichtige Kinder über 13 Jahren bürsen bei Bauten nicht beichäftigt werden 67 (Ann. 4), 69 (Ann. 9).

Kirchen, Errichtung geräuschvoller Anlagen in der Räche 41 (§ 27), 52 (Ziff. 35);
— in unmittelbarer Räche dürfen feine Gaftz und Schanfwirtschaften errichtet werben 64 (§ 1); — Abänderung monumentaler Türen 84 (b, Ziff. 1);
— als Gegenstände der Denkmalspstege 83 (Ann. 3, a, Ziff. 3), 84 (b, Ziff. 1), 86 (Ann. 3, c); — Holzbecken 266 (§ 11, Ziff. 5, b); — Grundsähe für die Aufrechtzerhaltung der Sicherheit in solchen (für Berlin) 439.

Rirchengemeinden, Beschränkung in der Beräußerung von historischen und Runft=

gegenständen 85 (c).

Kirdjenverhältnisse, Anderung ober Neusorbnung infolge neuer Ansiedelungen 134, 125 (§ 17), 139, 149 (§ 17, Unm. 45).

Klage im Bermaltungsstreitverfahren gegen Baubedingungen 107 (3iff. 2); - gegen Unwendung des ortsstatutarischen Bauverbots 108 (Ziff. 3), 175; — gegen Bersagung ber Baugenehmigung 103 (3iff. 2), 112 (3iff. 1); — einer nur ausnahmsweise zu erteilenden Bauge= nehmigung 113 (Ziff. 4); - ber Bau= genehmigung zu einer gar nicht ge= nehmigungspflichtigen Unlage 113 (Biff. 7); - bei Versagung ber Konzession zu Privat-Kranken= usw. Anstalten 53 (Anm. 3); — in Unsiedelungsangelegen= heiten 136, 137 (§ 18, Unm. 40), 142; — bei beabsichtigter Errichtung von Feuer= stellen in der Nähe von Waldungen 147. 148 (§ 50, Anm. 12); — gegen orts= (bau-)polizeiliche Verfügungen 154 (Unm. 2), 156 (§ 128); in Berlin 168; — gegen freispolizeiliche Verfügungen 156 (§ 128);

– gegen den lettinstanglichen Beschwerde= bescheid bei polizeilichen Verfügungen 155; - bei versagter Anwendung der sich aus der Hofgemeinschaft ergebenden Ausnahmebestimmungen 246 (Anm. 2); bei Streitigfeiten über Entfernung von Bauteilen aus dem Bürgersteig 271 (Anm. 1, b); — aufschiebende Wirkung 154 (Anm. 3); — Begründung 155, 156 (§ 127, Ann. 11), 157 (§ 128); — bei welcher Behörde anzubringen 157 (§ 129); - Grundlagen ber Entscheibung 116 (Biff. 4); — Grundfage für die Entscheidung bei versagter Bauge= nehmigung 117 (Biff. 5); maßgebend ist das zur Zeit der Urteilsfällung geltende Baurecht 117 (Biff. 5); - In= halt des Urteils 116 (Ziff. 3), 156 (Anm. 13); - bei gleichzeitiger Beschwerbe und Klage wird der Beschwerde Fortgang gegeben 138 (§ 18), 157 (§ 129); - die Zweckmäßigkeit und Angemessenheit von Baubedingungen hat der Berwaltungsrichter nicht zu prüfen 109 (Ziff. 8); — Klagerecht eines Dritten wegen Gingriffs in seine Rechte 116 (3iff. 1), 154, 155 (Unm. 6); die Klage wegen versagter Bauerlaubnis wird durch bemnächstige Erteilung ber Erlaubnis nicht unstatthaft 117 (Ziff. 6); - wird durch Ausführung ber angefoch= tenen Anordnung nicht hinfällig 154 (Anm. 3); - unguläffig für ben Unspruch auf ausnahmsweise Belassung eines gesetz-widrigen Zustandes 121 (Ziff. 4); unzuläffig gegen Durchführung von Zwangsmitteln 154 (Anm. 3).

Mappen über Kellertreppen, Asch und Müllbehältern, bei Berechnung ber besbaubaren Fläche in Berlin 216 (§ 2, 3iff. 5).

Aleinhandel mit Branntwein und Spiristus, Erlaubnis 61, 62 (§ 33); — Ersfordernisse des Genehmigungsantrages 62 (Ann. 1).

Ktosetts in Berlin, 301 (Anm. 5, 9, 10); Umänderung alter Alosetteinrichtungen 193 (Ziss. 3).

Anochen-Brennereien, Darren, Rocher reien und Bleichen 31, 44 (Ziff. 16). Koeneniche Boutenplatte 267 (§ 12, Ziff. 1, Anm. 3).

Rönigliches Saus, die Aufstellung von Denkmälern für Mitglieder bedarf Allerhöchster Genehmigung 86 (d).

Kohlen, Lagerung auf Höfen und in Durchfahrten 220 (Anm. 20, Ziff. 5). Koks, Anlagen gur Bereitung 30.

Rofsseuer, Räume, in benen solches ohne | Ubleitung brennt, zum Arbeiten nicht gestattet 480 (Ziff. 1).

Rolonie im Gegensat zur Ginzelausiedelung

126 (Unm. 3).

Kommunalaufiichtsbehörde, Zwangsbefugnisse ben Gemeinden gegenüber zur Erhaltung von Baudenkmälern 85 (c). Kondensationsmässer, Genehmigung zur

Kondensationswaper, Genehmigung zur Ginleitung in öffentliche Kanäle 190

(§ 7).

Konditorei, Estrade an der Straße 273 (Ann. 4); — Feuerungsanlagen 288 (Ann. 16); — russisches Rohr 292 (Ann. 9, e).

Konfursverwalter, baupolizeiliche Ber-

fügungen an benselben 89.

Konfenstos errichtete Bauten, nach bem zur Zeit ber Brufning geltenden Baurecht zu beurteilen 117 (Unni. 5), 362

(Mnm. 13).

Konstruktion, technische, ber Bauten, Gegenstand ber Baupolizeiordnungen 7;
— Fabriken zur Herstellung eiserner K.
31; — Berantwortlichkeit der Beamten der Hochbauverwaltung 26 (Anm. 5);
— der Gebäude in Berlin 250 bis 256; — der Teppenanlagen in Berlin 276, 277, 278; — Unzulässigkeit von Eisenbahnschienen 281 (Anm. 16).

Konitruftionsvorschriften, Bekanntsmachung 252 (§ 6, Ziff. 2, Unm. 2). Konstruftive Beschaffenheit von Ge-

bänden, Zuständigfeit der Baupolizei

Rontrolle, polizeiliche, der Bauausführung 252 (Anm. 1).

Konzessionsurkunde für gewerbliche Anslagen 30 (Anm. 2, 3), 33; — zu Dampifesselanlagen 37 (Unm. 22); — zu Privat-Krankens, Entbindungss und Frenanstalten 55 (Anm. 7).

Kopiitude an Entwässerungsröhren unter ben Bürgersteigen in Berlin 185 (§ 5, f).

Rorridore, feuerfeste Deden 266 (Anm. 5, b).

Nojten bes Verjahrens bei gewerblichen Anlagen 36 (§ 22), 51, 52 (Ziff. 33);
— die Gebührenordnung für Rechtsanwälte findet babei feine Anwendung
52 (Ziff. 33); — Beschwerbe gegen
Kostenjestjestungsbeschlüsse 52 (Ziff. 53);
— der Ankandsetzung baufälliger Gebäude 91 (Anm. 13), 92 (§ 43);
— der polizeilichen Untersuchung baufälliger
Häufer 91 (Anm. 13); — der Bekanntmachung von Anträgen auf Ansiedelungs-

genehmigung 133 (Unm. 28); — ber Anlegung neuer Straßen 152 (§ 15); — in Berlin: Berechnung der K. 178 (§§ 2, 3); — ber ben Hauseigentümern zur Laft sallenden Kanalizationsarbeiten 192 (§§ 6, 8, 9), 195; — ber Überswachung und Prüfung von Fahrflühlen 396 si. (Unm. 11); — ber Prüfung besonderer Deckensum Konstruktionen aus Eisenbeton, sind Polizeikosten 453.

Roftenerstattung für Ausführung polizeis licher Auflagen burch einen Dritten 120 (Ziff. 2, c, d).

Kraftanlagen, Sauggasz, Arbeiterschutz 68 (Ziff. 202 f.).

Aranten=, Entbindungs= und Irren= Anstalten, Aufsicht bes Staats 53 (Unm. 1); — allgemeine Unforderungen ber Medizinalauffichtsbehörden 53 (Unm. 3), 54 (Unm. 4); - nur private Un= stalten unterliegen ben Bestimmungen bes § 30 RGO. 54 (Anm. 4); - zur Genehmigung öffentlicher R. ift die Bustimmung des Regierungspräsidenten erforberlich 55; - Bebeutung ber für ungultig erflärten Bolizeiverordnung für bie Proving Brandenburg und ben Stadt= freis Berlin vom 8. Juli 1898 als allgemeine Anordnung 55; - Anforderungen berfelben 55 ff.; - Richtan= wendung dieser Berordnung und ber Ausführungsanweisung dazu auf bei ihrem Erlag bestehende Unstalten 60 (§ 26), 61 (litt. c, § 31); — Anlage und Bau 56, 57 (§§ 1 bis 6); — innere Einrichtung 57, 58, 59 (§§ 7 bis 17); — Wasserversorgung 58 (§ 12); - Entwässerung und Beseitigung der Abfallfloffe 58 (§ 13); — Nebengebäude 59, 60 (§§ 18 bis 21); — Unterbringung ber Rranten 60 (§§ 22 bis 26); Buläffigfeit von Ausnahmen in Bezug auf die allgemeinen Anforderungen 60 (§ 28); — in unmittelbarer Nähe dürfen feine Gaft= und Schankwirtschaften errichtet werben 64 (§ 1); - Errichtung geräuschvoller Anlagen in der Nähe 41 (§ 27), 52 (3iff. 35); — j. auch Privatkranken= usw. Anstalten.

Rrantenräume in Rranten: ufw. Unstalten, Erforbernisse, 56, 57 (§ 3).

Aranfenzimmer in Kranfen- uiw. Unstalten 57, 58 (§ 5, 6, 9, 10, 11).

Krankenbersicherung der Bauarbeiter 480.

Krankheiten, anstedende, Beschaffenheit der Bände in Krankenanstalten 57 (§ 3);
— Absonderungsräume in Kranken- usw.

Unstalten 60 (§ 23); — Beobachtungs=

jtation 60 (§ 25).

Krantheitsitoffe, Sicherung der Wafferzuleitung in Krankenhäusern gegen Ver= unreinigung burch R. 58 (§ 12).

Arcisausichuk, Beschlußbehörde bei Er= richtung gewerblicher Anlagen 30 (Anm.3); - bei Dampikesselanlagen 38 (Unm. 24); Beschlußbehörde bei Anträgen auf An= siedelungsgenehmigung 126 (Unm. 3), 127 (§ 13), 137; — bei Fluchtlinien= festsetzung 150 (§§ 5, 8, 9), 161 (§ 146); bei Unträgen auf Baudispens 160 (§ 145), 162, 163 (Unm. 3); — zur Genehmigung von Baugebührenordnungen ber Landgemeinden, Amtsbezirke, Amter, Landbürgermeistereien 458 (Anm. 9); — technische Anleitung für die Genehmigung gewerblicher Anlagen 47 (3iff. 25); — Beschwerde des Vorsitzenden Restsebung von Leistungen megen Unsiedelungsgenehmigungen bei (§ 18), 140 (§ 17), 142; — zuständig für Klagen bei beabsichtigter Errichtung von Fenerstellen in der Nähe von Baldungen 148 (§ 50).

Areisbaubeamte find zur Prüfung von Dampfteffelgenehmigungsgesuchen nicht heranzuziehen, wohl aber als Gutachter

38 (Anm. 24).

Rreife, Bauten der, Baupolizei 160 (§ 144),

161, 162 (Anm. 2).

Arcispolizeibehörden, Beschwerde gegen Berfügungen 153, 154 (§ 127).

Rüchen, besondere Abzugsrohre für Wafferbämpfe 291 (§ 20, 3iff. 18).

Rüchenabfälle, Beseitigung 189 (§ 1), 191

Rühleweiniche Asbejtzementfabrifate 266

(Anm. 2).

Ründigung des Mietsverhaltniffes megen kontraktwidrigen Gebrauchs der Räume 342 (Unm. 4, b); — bedarf es nicht bei Räumung wegen bringender Gefahr 343 (Anm. 4, b).

Augelichrotmühlen 31.

Munstgegenstände, Berbot der Beräuße= rung aus Gemeindebesitz 85 (Anm. 3c); - aus Kirchenbesit 85 (Ann. 3, c).

Annstwollesabriken 31, 45 (3iff. 16).

#### Q.

Laden, Herstellung als erhebliche bauliche Veränderung 361 (Anm. 8), 362 (Anm.

Ladeneinrichtungen in Neubauten vor der Gebrauchsabnahme 357 (Anm. 4).

Ladentüren an ber Strafe 123 (§ 80);

— nach der Straße aufschlagend 275 (Anm. 20).

Laderampen 226 (Unm. 48).

Lageplane bei Hefursbeschwerben in Bezug auf gewerbliche Anlagen 35 (Anm.

Lagerplätze für Holz- und Brennmaterialien, Reffortverhältniffe in Berlin 197 (3iff. 5), 309 (A, 3iff. 4).

Lagerräume in Hintergebäuden in Berlin 211 (Ziff. 10); — dauernder Aufent= halt von Menschen in solchen 344 (Anm. 11); — zur Aufbewahrung größerer Mengen brennbarer Stoffe 348 (§ 38, 3iff. 1, b), 353, 354 (Unm. 18); — für Spirituosen, Ather, Rollodium und sonstige feuergefährliche Stoffe 348 (§ 38, Ziff. 1, b), 354 (Anm. 19).

Lagerstellen, Zahl in Krankenzimmern 57

 $(\S 6).$ 

Landbürgermeistereien können Bauge= bühren erheben 455 ff.

Landeskulturintereffe. Wahrung | neuen Ansiedelungen 135 (Anm. 36), 136 (§ 17a).

Landespolizeibehörden, Denkmalsschutz aus dem Gefichtspuntte der Denkmals= pflege 85, 86 (Unm. 3, c); — Zu= ständigkeit gegenüber der Zuständigkeit der Eisenbahnpolizei 101 (II); gegenüber ber Zuständigkeit der Orts= polizeibehörde 102 (Ziff. 2); — Mit= wirfung bei Banten an Chauffeen und öffentlichen Flüffen 102 (Ziff. 2), 114 (Ziff. 11); — Anordnungen der L. zur Bersagung ber Baugenehmigung find vom Verwaltungsrichter nicht nachzuprüfen 103 (Biff. 2); - Buftanbigfeit in Deichangelegenheiten 144 (Anm. 8).

Landespolizeiliche Verfügungen i. Ber-

fügungen, landespolizeiliche.

Landesverweisung, Rechtsmittel bagegen 158 (§ 130).

Landgrafenitrage in Berlin, Baubeschrän= fungen 373 (b).

Landgut, Umwandlung in mehrere länd= liche Stellen als Errichtung neuer An= siedelungen 128 (§ 13a, Ann. 12); Teilung zwischen gesetzlichen Erben ober in der Familie in den Provinzen Westpreußen und Posen 129 (Biff. 4, b), 130 (§ 13 b).

Landhausmäßige Bebanung, Rechts= gültigfeit der Baupolizeiordnung vom 5. Dezember 1892 für die Vororte von Berlin 2 (Anm.); - Begriff 369 ff.

Landhausviertel, Abgrenzung durch Baupolizeiordnungen 74.

Ländliche Grundstücke im Gemenge mit Städten, Bau= und Feuerpolizei 160

(§ 143), 161 (Anm. 1). Landrat, Mitwirfung bei Bauten an Chausseen und Eisenbahnen 101 (II), 102 (Ziff. 2); — als Chausseepolizeibe= hörde 103 (Ziff. 2); — als Deichbe= hörde 144 (Unm 8); — als Orts= polizeibehörde in der Proving Hannover 153 (Anm. 1); — als Beschwerde= inftang bei ortspolizeilichen Berfügungen 154 (§ 127, a); — Zwangsbefugnisse 158, 159 (§ 132); — Zuständigkeit bei Ausnahmen von baupolizeilichen Vorschriften 163; - gum Erlag banpolizeilicher Bestimmungen 172 (Unm. 2).

Landichaftlich hervorragende Gegenden,

Verunstaltung 3.

Landwirtichaft, Gefährdung der Nutungen durch Neuansiedelungen 132 (§ 15); -Begriff ber Nutungen 131 (Anm. 19).

Laften, öffentliche, Berteilung bei Grundstücksteilungen 126 (Art. I), 158 (§ 52); - nur die Regelung bestehender, nicht die Schaffung neuer Laften fann durch Polizeiverordnung erfolgen 244, 245, 348 (Unm. 11).

Laternen muffen in Berlin bei Bauten

geschützt werden 441 (§ 5).

Lauben, Errichtung 233 (§ 9, Biff. 1); - feine Borbauten 269 (Ann. 1); in Vorgärten 381 (Anm. 11).

Leben, Gefahr 26 (Anm. 5); — Ab= wendung drohender Gefahren 10; Schutz durch die Polizei 76; - Schutz durch die Baupolizei 165 (Anm. 7).

Lehm, Gigengewicht bei statischen Berech=

nungen in Berlin 449.

Lehmmörtel bei Scheibewänden 246 (§ 10, 3iff. 2); — kein Deckenput 265 (§ 11, 3iff. 1).

Leichen, Unterbringung in Kranken- ufw.

Anstalten 60 (§ 21). Leichtigkeit bes Berkehrs als Gegenstand

ortspolizeilicher Borichriften 7. Leimfamine 352 (Anm. 13, c).

Leimfüchen 352 (Unm. 13, c).

Leimfiedereien 31, 44 (3iff. 16).

Leitergerüfte, Berantwortlichkeit bes Ber= leihers 25 (Ann. 2).

Leitungedrähte, eleftrische, polizeiliche Ge-

nehmigung 18 (Aum. 3).

Licht bei Gebäuden, Gegenstand ber Baupolizeiordnungen 8; — privates Recht auf 249 (Unm. 1).

Licht und Luft bei Treppenhäusern in

Rranten= ufw. Unftalten 57 (§ 4); in Schant= und Gaftwirtichaften 64 (§ 3), — in gewerblichen Arbeitsräumen 65 (§ 120 a), 66 (Unm. 1); — für Bes bürfnisanstalten 298 (§ 25, 3iff. 1), 300 (Anm. 4); — Sorge ber Polizei 198; - für die jum bauernden Aufenthalt von Menschen bestimmten Räume in Berlin 214 (§ 2, 3iff. 2), 217 (Unm. 12), 232 (Unm. 5, h); — Zuführung burd) ben hof 219 (Unm. 20); - von ber Straße ber bei zu geringer Abmessung bes Hojs 221 (Unm. 23); - zu den hin= teren Gebäuden 233 (Unm. 7); - So |= gemeinschaft zur erhöhten Zuführung von L. und L. 243 (§ 4, Ziff. 1).

Lichtenberg, Baupolizeiordnung 470. Lichtenstein = Allee in Berlin.

schränfungen 372 (b).

Lichtgräben vor Gebäuden 276 (§ 15, 3iff. 4), 333 (§ 37, 3iff. 3), 345 (Unm. 24).

Lichthofe in Berlin, f. Bofe. Lichtlöcher 261 (Aum. 18).

Lichtöffnungen im Burgerfteig für Reller= räume 276 (§ 15, Ziff. 1, Aum. 2), Uberdedung oder Umwehrung 276 (§ 15. Biff. 1, Anm. 4, 5); - in ben Um= fassungswänden notwendiger Treppen 277 (§ 16, 3iff. 3), 280 (21nm. 11).

Lichtichachte 267, (§ 12, 3iff. 2), 268 (Unm. 5), 345 (Unm. 18); — Beschaffenheit 283, 284 (§ 17, Anm. 1 bis 8); — für Bebürfnisanstalten 298 (§ 25, 3iff. 1), 301 (Anm. 7).

Löben an der Strafe 123 (§ 80), 271

(Unm. 1, a).

Löfdpvoridriften für Geschäftshäuser usw. 430, (Ziff. 38 ff.). Loggien 344 (Anm. 17).

Lotal, Beschaffenheit bei Wast= und Schant= wirtschaften 62 (§ 33), wesentliche Ber= änderungen des L. erfordern neuen Ron= zeisionsantrag 62 (Anm. 2); - Er= schwerung der polizeilichen Kontrolle burch die Lage des L. 62 (Anm. 2).

Lotomobilen f. Dampiteffel.

Luft bei Gebäuden, Gegenstand ber Bau-polizeiordnungen 8; — Zuführung frischer und Abführung verbrauchter Luft in Krankenräumen 58 (§§ 9, 10, 11); - f. auch Licht und Luft.

Luftraum, Größe in Kranfenzimmern 57 (§ 6); — ber Schlafzimmer in Rranken= usw. Anstalten 58 (§ 8); — ber Schlaf= zimmer in Gastwirtschaften 64 (§ 4); – der Straße, Rechte des Straßeneigen= tümers 123 (Ann. 27); — ber Bürger=

fteige, Sineinragen von Bauteilen 270

(§ 14, a, Biff. 3). Luftfaule über ber öffentlichen Strafe, für die Benutung durch Anlegung von Balfonen und Erfern fann feine Bebühr, wohl aber eine privatrechtliche Bergütung von der Gemeinde gefordert werden 272, (Anm. 1, e).

#### M.

Magazine für brifante Sprengstoffe 30. Magiftrat, Buftandigkeit bei Errichtung gewerblicher Anlagen 30 (Anm. 3); -Bermaltungsbeschlußbehörde Dampfteffelanlagen 38 (Unm. 24); als Ortspolizeibehörde in der Proving Hannover 153 (Anm. 1).

Mahlzeiten, heizbare Raume zur Gin= nahme ber M. für Arbeiter in gewerb=

lichen Betrieben 67 (§ 120 d).

Manjardenfenfter, Bauftoffe 268 (§ 13,

3iff. 1), 269 (Ann. 2).

Martisen 264 (Anm. 4); - im Gegen= jat zu Zelt= und Glasbächern 226 (Unm. 48).

Marmor, Eigengewicht bei statischen Be=

rechnungen in Berlin 449.

Majdinen in gewerblichen Betrieben, Schutvorrichtungen für die Arbeiter 65 (§ 120 a).

Majdinenräume, inwieweit folde als 3. d. A. v. M. bestimmte Räume anzusehen 333 (§ 37), 337 (Vorbem. 1, b).

Massive Herstellung von Wänden in Berlin 224 (Aum. 40), 256 bis 262; - zur Umschließung innerer notwendiger Treppen 277 (§ 16, 3iff. 3), 280 (Ann. 9); — besgl. von Lichtichachten 283 (§ 17, 3iff. 1); — in Speichern 266 (§ 11, Ziff. 5, c). Magftabe für die Freilassung bestimmter

Grundftudsflächen von der Bebauung

216 (Anm. 1).

Material zu Einfriedigungen 209 (Biff.

4, e).

Mauern, gemeinsame, 257 (§ 7, 3iff. 6), 282 (Mun. 21); — Nachbarrecht im Berhältnis zum Baupolizeirecht 14, 15; -- Ginfturg drobende, Musbefferung auf polizeiliche Anordnung 27 (Anm. 7);
— Erhaltung 82 (Anm. 3, a, Ziff. 1); als beichähnliche Erhöhungen der Erd= oberfläche 143 (Unm. 1); - Beranferung 234 (Anm. 5, d); — als bauliche An= lage 310 (Ann. 4, b).

Mauerjand 253 (Ann. 5, e).

Maneriteine, Normalformat 255 (Ann. 5, h).

Manervoriprunge bei Berechnung ber Fronthöhe von hinteren Gebäuden 227 (§ 3, 3iff. 1, b), 241 (Anm. 26).

Mlauerwert, Gefahr bei Belaftung mit Gebälf, Strafbarkeit des Erbauers 26 (Unm. 5); - zuläffige Beanspruchung auf Druck in Berlin 450.

Maurermeifter f. Bauhandwerter.

Medizinalauffichtsbehörden, allgemeine Unforderungen an die Ginrichtung von Rranken-, Entbindungs- und Fren-anstalten 53 (Ann. 3); — Privat-anstalten gegenüber können biese Anforderungen nicht in der Form einer Polizeiveroidnung ergehen, wohl aber konzessionsfreien Anstalten gegenüber 54 (Unm. 4).

Medizinalbeamte, Gutachten bei Rouzeisionsanträgen zu Privat=Rranten=, Entbindungs= und Irrenanstalten 55 (Unm. 7); - Bugiehung bei Geneh= migung gewerblicher Anlagen 33, 45

(3iff. 16, 17), 47 (3iff. 24).

Meliorationsbanbeamte, Prüfung von Stauanlagen 33, 45 (3iff. 16, 17); erhalten Ausfertigung der Genehmigungs= urfunden zu Stananlagen 51 (Biff. 31); — Benachrichtigung durch die Polizei über Inbetriebsetzung von Stauanlagen 51 (3iff, 31).

Merkzeichensekung bei Stauanlagen 51

(3iff. 31).

Metalle, Anlagen zur Gewinnung rober 31, 44 (3iff. 16).

Metallgießereien 31, 44 (Ziff. 16), 348 (§ 38, 3iff. 1, a).

Micter, Störung des polizeimäßigen Zu= standes 88, 89; - Befugnis gur Rad)= suchung ber Baugenehmigung 104; polizeiliches Ginschreiten gegen z. b. 21. v. M. nicht geeignete Raume 341 (Ann. 4); - polizeiliche Anordnungen an ben Dt. fonnen vom Bermieter an= gefochten merden 155 (Unm. 6), 342 (Unm. 4, c); - Duldung polizeilich angeordneter Instandsetzungsarbeiten 342 (Unm. 4, b).

Mietstajernen 74.

Minifter der geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal=Angelegenheiten, Ausnahme= bewilligungen bei Kranken= ufm. Un= stalten 60 (§ 28); — Zentralinstanz für die Dentmalöpslege 82 83, 84; — Genehmigung ber Berauferung von historischen und Kunstgegenständen aus Rirchenbesit 85 (c); - für handel und Gewerbe, Refurginftang bei gewerblichen Anlagen 30 (Anm. 3), 35 (Anm. 14); - Beschwerbeinstang bei ortspolizeilichen Beschlüssen betreffs geräuschvoller Un= lagen 52 (Biff. 35); - bei ftrom= und fchiffahrtspolizeilichen Berfügungen 103 (Biff. 2); - weitere Beschwerdeinstang bei polizeilichen Berfügungen aus § 120d ber MGD. 68; - bes Innern, Aus: nahmebewilligungen bei Rranten- usw. Anstalten 60 (§ 28); — zuständig zur Bestätigung ortsstatutarischer Banverbote für Berlin 151 (§ 12), 161 (§ 146); von Ortsstatuten über Berftellung neuer Strafen in Berlin 161 (§ 146); ber öffentlichen Arbeiten, Gesichtspunkte für die etwaige Abanderung bestehender und für den Erlag neuer Bauordnungen 15; — Beschlußbehörde für Fluchtlinien: Festsetzungen in Berlin 150 (§§ 5, 8, 9), 161 (§ 146); — zuständig bei Dispensen von baupolizeilichen Bestimmungen 161 (§ 145, 162, 163, Anm. 3); — Auf= sichtsinstanz für die Baupolizeisachen in Berlin 168.

Ministerium des Königlichen Saufes, Prüfungsverfahren bei Bauten desselben in Berlin 106, 107.

Mijdigaskraftanlagen 286 (Anm. 4).

Miteigentumer, Berechtigung jur Gin= legung von Rechtsmitteln 90, 155 (Anm. 6); - polizeiliche Berfügungen brauchen nur an ben verwaltenden ober bie Benutung tatfächlich ausübenden Miteigentumer gerichtet zu werden 90; - bei baufälligen Gebäuden muffen bie polizeilichen Zwangsmaßnahmen gegen sämtliche Miteigentumer ergeben 91 (Anm. 13); - gemeinschaftliche Zugangs= wege 207 (3iff 3).

Mitalieder des Königlichen Saufes, die Aufstellung von Denkmälern bedarf Allerhöchster Genehmigung 36 (d).

Mittelflügel, Mittelgebande, f. Sintere Gebände.

Mittelgänge in Rranfen- usw. Unftalten, Griordernisse 56 (§ 2); sind nur auf Grund eines Dispenjes zuläffig 56 (Mnm. 2).

Mittellinic eines Privatflusses als Grund= stücksgrenze 208 (Ziff. 4, b).

Mittellvfigfeit fein Strafeinwand 368 (Anm. 3).

Mörtel 265 (§ 11, Ziff. 1).

Monierplatten 257 (Unm. 3). Monierwände 265 (Anm. 2).

Monumentale Portale, Erhaltung 84 (b, 3iff. 1).

Mojaitpflajter zur Befestigung ber Bürger=

steige in Berlin 183 (§ 5), 186 (Unm. 3); Beschaffenheit der Steine 184 (d).

Motive einer polizeilichen Verfügung nicht maggebend für ihre Charafterifierung 9, 10.

Müll, Beseitigung 189 (§ 1), 191 (§ 1). Müllbehälter auf dem Hof bei Berechnung ber bebaubaren Grundfläche in Berlin 216 (§ 2, 3iff. 5); — Ginrichtung 294, 295, 347 (Unm. 36); — Erforbernis für g. b. A. v. Menschen bestimmte Gebäude 334 (§ 37, 3iff. 8).

#### N.

Nachbarn, die Abwendung von Belästi= gungen ober wirtschaftlichen Nachteilen von den 22. nicht Aufgabe ber Baupolizei 3; — Unterhaltung von Grenzmauern, Grenggraben ufm. 22 (§ 922); - Gigen= tumsbeschräntungen zu beren Gunften 23; -- Schädigungen durch Privat= Rranten=, Entbindungs= und Irren-Un= stalten 54 (Anm. 5); — Bejugnis der Polizei, im Falle bes Notstandes gegen ben unbeteiligten D. einzuschreiten 89; - Schadenserfat bei Ginfturg von Gebäuden 92 (Unm. 16); — Freilegung von Giebelmauern auf ber Grundftuds= grenze 97 (Unm. 4); - Die Erteilung ber Bangenehmigung fann nur im Auffichtswege angefochten werden 155 (Unm. 6); — Hofgemeinschaft 242 bis 248.

Nachbargebäude, Gefahr durch nicht ge= nügend abgestütte Wand 26 (Unm. 5); Absteifung 252 (Anm. 1).

Rachbargrenze, Entfernung ber bauliden Unlagen von der N. 14, 249 (§ 5, 3iff. 3), 250 (Anm. 8), 264 (Anm. 3).

Nachbargrundstüd, gesahrdrobende Unlagen barauf 14; — Bertiefung 14; unzulässige Einwirfung durch Anlagen 18 (§§ 206, 907); — Sicherung bei Bertiefungen auf dem Nebengrundstück 19 (§ 209); — Entschädigung bes Eigentumers bei Grenzüberbauung 19, 20; - Schutz gegen Gefährdung und Belaftigung burch gewerbliche Unlagen 40 (§ 25); — Privatfluß als solches 208 (Biff. 4, b); — Schutz bei Feners= gefahr 211 (Biff. 10); - Ungültigfeit einer Borichrift, welche den früher bebauten Grundstücken die bisherige Licht= und Lufizufuhr auch dann zu erhalten bezweckt, wenn das N. bebaut wird 251 (Unni. 10).

Machbarprotofolle bei Anträgen auf Baugenehmigung 98 (Anm. 12). **Rachbarrecht** 72, 249 (Anm. 1); —

privates, im Berhältnis gum Baupolizei= recht 14, 15, 73; - Aufrechterhaltung ber Bestimmungen A.L.R. 23, 24; gegenüber gewerblichen Anlagen 40 (§ 26); in Berlin 258, 259.

Nachbarichaft, Rauchbelästigung nicht Gegenstand polizeilicher Anordnung 29

(Unm. 14).

Rachteile, wirtschaftliche, Abwendung folcher von den Nachbarn nicht Aufgabe der Baupolizei 3; — für das Bublikum ober Nachbargrundstücke aus Unlagen gewerblicher und nichtgewerblicher Urt 30 (Mnm. 2), 32 (§ 18), 40 (§ 25), 47 (3iff. 22).

Rachträge zu Bauscheinen in Berlin 320

(Unm. I, b).

Nachträgliche Auferlegung von Baubebingungen 111; - Erteilung ber Baugenehmigung zu bereits ausgeführten Bauten 120 (Ziff. 2, c); — von Baus dispensen 121 (Ziff. 3), 165, 166 (Anm. 7); - Beibringung ber Unfiede= lungsgenehmigung 127 (Anm. 8).

Rachtwache in einer Fabrif 174 (21nm. 8).

Raffau, vormaliges Herzogtum, ftimmungen über Stragenverunftaltung 97 (2mm. 7).

Naturereignisse, Abwehr von Gefahren

durch die Polizei 10.

Rebengebäude für Kranken= uim. An= nalten 59, 60 (§§ 18 bis 21).

Rebenhöfe in Berlin, f. Sofe.

Rebenraume in Rranten: ufw. Unftalten, Fenster 57 (§ 5); Erwärmung und Lüftung 58 (§ 10, 11).

Rebenstraßen in Berlin, Roften ber erften

Pflasterung 178 (§ 3).

Rebentreppen f. Treppen.

Reigungswinkel, innezuhaltender, Dachs 229 (§ 3, Ziff. 2), 241 (Ann. 31); - Bergioßerung zur Stragen= front 229 (§ 3, Ziff. 3), 242 (Anm. 32). Regriegel, Anwendung bei fliegenden Ge-

ruften in Berlin 443 (§ 13).

Renbanten, Nachbarprotofolle 98 (Unm. 12); — über die Fluchtlinie hinaus unzulässig 151 (§ 11); — Begriff 311; - in Berlin, gleichzeitige Berfiellung des Bürgersteigs 183 (§ 4), 186 (Unm. 2).

Riederreigung Ginfturg drohender Gebaube auf polizeiliche Aufforderung 27

(§ 367, 31ff. 13).

Diegbraucher eines Grundftuds, Befugnis zur Nachsuchung der Baugenehmi=

gung 104.

Niegbrauchsrecht des Ghemanns an ein= gebrachten Grundstücken der Frau, mah= rend besfelben find polizeiliche Berfügungen an ben Ghemann zu richten 90.

Riichen in Brandmauern 260 (Anm. 15). Nivellement bei Stananlagen 43, 44 (Ziff. 13); — zu genehmigungspflichtigen

Anlagen 44 (Ziff. 14).

Mivellierung vorhandener Strafen in Berlin bei Anbau 180 (§ 14).

Mivellementsplan zu Unternehmerstraßen in Berlin 179 (§ 9), 180 (§ 13).

Rormalformat für Mauerziegel (Aum. 5, h); — der Dachsteine (Biber= schwänze) 267 (Anm. 2).

Motitand, Ginschreiten gegen ben unbe-

teiligten Nachbar 89.

Notweg, Einräumung, Nachbarrecht 14, 210 (Biff. 4, f); — Entschädigung ber Eigentümer 20 (§ 917); - ein folcher braucht nicht geduldet zu werden, wenn die bisherige Wegeverbindung von dem Gigentumer willfürlich aufgehoben wird 20, 21 (§ 918); — Einrichtung bei teilweiser Grundstücksveräußerung (§ 918).

Rotwendige Treppen f. Treppen.

Rummerierung von Bauftellen 122 (§§ 76, 77); — der Häuser 122 (Unm. 20; in Berlin 122 (Anm. 20), 210 (Biff.

Rugungen benachbarter Grundftude, Befährdung durch Renausiedelungen 132

 $(\S 15).$ 

#### D.

Oberbergamt, Mitwirfung bei Geneh= migung von Stauanlagen für Baffer= triebwerke auf Bergweiken und Auf= bereitungsanstalten 47 (Biff. 24), 48 (3iff. 26), 50 (3iff. 31).

Dberfläche des Grund und Bobens, Rechte bes Eigentümers 18 (§ 905), 72.

Oberlicht zur Treppenbeleuchtung (Unm. 15).

Obervoftdireftion in Berlin, Genehmigung gu Erdarbeiten in den Strafen von

Berlin 182 (Anm. 3).

Oberpräsident, bei genehmigungspflichtigen Unlagen ber Stadt Berlin wird bie Beichlußbehörde durch den D. bezeichnet 43 (Biff. 11); - erfte Beschwerdeinstang bei polizeilichen Berfügungen in Berlin aus § 120 d RGD. 67; - erfte Be= schwerdeinstanz bei ortspolizeilichen Berfügungen in Berlin 153 (Anni. 1), 155 (c), 168; -- beschließt über die Beauf= sichtigung der Handarbeiter an öffent= lichen Bauten des Provinzialverbandes und ber Stadt Berlin 160 (§ 144); -

Buftandigkeit für Beschwerben gegen bie Landespolizeibehörde wegen versagter Baugenehmigung 103 (Ziff. 2); entscheidet endgültig auf Beschwerben wegen versagter Zustimmung des Re= gierungspräsidenten zur Unsiedelungs= genehmigung 130 (§ 13b); — als weitere Beschwerdeinstanz bei ortspolizei= lichen Berfügungen 155 (b); — Zu= fländigkeit bei Ausnahmen von baupolizeilichen Borichriften 163; - zum Erlaß baupolizeilicher Bestimmungen 172 (Mum. 2).

Oberverwaltungsgericht, zuständig für bie Rlage gegen ben lettinstanglichen Beschwerdebescheid bei polizeilichen Ber= fügungen 103 (3iff. 2), 155; - für baupolizeiliche Ber= gegen

fügungen in Berlin 168.

Observanz als Grundlage für die Pflicht zur Anlegung und Unterhaltung des Bürgerfteigs 124 (Unm. 29); wendung auf eingemeindete Grundstücke

124 (Unm. 29).

Defen in Gaft= und Schankwirtschaften bürfen keine Klappen und Schieber haben 64 (§ 3); — Anlage 284 (§ 18, Biff. 4); - in 3. b. A. v. M. ungeeigneten Räumen 337 (Borbem. 1, c); — in nicht z. b. A. v. M. geeigneten Reller= räumen 337 (Anm. 1, b); — Be= feitigung aus nicht z. A. v. D. geeig= neten Räumen 343 (Anm. 4, d).

Dfenvorseiger 285 (§ 18, 3iff. 5), 288

(Unm. 13).

Deffentliche Badeanstalten f. Babean= stalten.

Deffentliches Baurecht f. Baurecht, öffent: liches.

Deffentliche Gebäude f. Gebäude.

Deffentliche Gesundheitspflege j. Gesund= heitspflege.

Deffentliches Intereffe, maßgebend für die Versagung bezw. Zurücknahme der Baugenehmigung 111, 112 (Ziff. 1), 114 (Ziff. 8); — Wahrnehmung burch bie Bolizeibehörde 116 (Biff. 1); bei Unfiedelungsgenehmigungen (2nm. 2, 3), 134 (2nm. 33), 135, 136 (§ 17a), 140, 141 (§ 17a, 21nm. 46); - bei Baudispensen 164; - bei Serfiellung neuer Straßen 179 (§ 9). Deffentliche Ordnung f. Ordnung. Orffentliche Blage f. Blage.

Deffentliche Ruhe f. Ruhe.

Deffentliche Sicherheit f. Sicherheit.

Deffentlicher Verfehr f. Berkehr.

Deffentliche Wege f. Wege.

Balt, Baupolizeirecht. 3. Aufl.

Deffentlichkeit ber Sitzungen ber Bermaltungsbeschlußbehörden 36 (§ 21); — Ausschließung bei der mündlichen Ber= handlung über die Genehmigung ge= werblicher Anlagen 48 (Biff. 27); im Privateigentum stehenden einer Strafe 205 (Anm. 2, b).

Deffnungen, unverwahrte 27 (§ 367); vor Gebäuden 276; — Überdeckung oder Umwehrung 276 (§ 15, Biff. 1 bis 6); — in Wänden für Transmissionswellen 261 (Unm. 19); — in Brandmauern 256 (§ 7, 3iff. 5), 260 (2nm. 14), 261 (2nm. 16); zwischen einheitlich genutten Nachbarge= bauden 257 (§ 7, Biff. 7), 262 (Unm. 22); — in Umfassungswänden 303 (§ 26, Anm. 3, 4); - ber Reben= und Licht= höfe in Berlin 221, 222 (Anm. 26), 249 (§ 5, 3iff. 1), 250 (Anm. 5, 7); - in ben an ben Banwich angrengen= ben Umfassungswänden 375 (Anm. 6); - in Dachflächen 267 (§ 12, Ziff. 2, Unm. 4, a), 268 (Unm. 4, b).

Delfochereien 348 (§ 38, Ziss. 1, a).

Dertliche Polizeiverwaltung f. Polizei= verwaltung.

Dertliche Strakenbau-Polizeiverwaltung in Berlin, Buftandigkeit 14, 103 (3iff. 3), 168, 169, 170, 188 (2mm. 1), 196; - Mitwirkung bei Baugenehmi= gungen 170 (3iff. 2, 3), 171, 172.

Ofenklappen 64 (§ 3).

Offene Handelsgesellschaften f. Handels= gesellschaften.

Offenlegung bes Fluchtlinienplans 150 (§ 7); — nach erfolgter Festsetzung 150 (§ 8).

Operationszimmer in Kranken= usw. An= stalten 59 (§ 16); — Beschaffenheit ber Wände 57 (§ 3).

Ordnung, öffentliche, als Gegenstand orts= polizeilicher Vorschriften 7; — Schut burch die Baupolizei 13.

Ordnungspolizei als Teil der Baupolizei 7; — Berhältnis zur Baupolizei 8.

Organe der örtlichen Polizei, Reffortverhältnisse 9.

Organisation bes Polizeipräsidiums in Berlin 196, 197.

Ortichaft, im Zusammenhang gebaute,

Begriff 147 (Unm. 10).

Ortspolizeibehörde, wer als solche anzu= feben 153 (Unm. 1); — Gegenstände orispolizeilicher Borichriften 7; - Befugnis, einen bem örtlichen Baurecht midersprechenden Ronfens zurückzusordern und zu berichtigen 28 (Anm. 11); erhält Ausfertigung ber Benehmigungs= 34

urfunden zu gewerblichen Anlagen 51 (Ziff. 31); — Denkmalsschutz aus bem Gefichtspunkte ber Denkmalspflege 85, 86 (Anm. 3, c); - Recht zur Augen= icheingeinnahme auf fremben Grundftuden burch beauftragte Beamte 87, 88 (Mum. 9, b); — Bermaltung ber Baupolizei 101, 102, 103 (II); — Buftanbigkeit gegenüber ber Buftanbigkeit ber Eisenbahnpolizei 101 (II); - gegenüber ber Bustanbigfeit ber Lanbespolizeibehörbe 102 (Biff. 2); — Wahrnehmung ber Chaussepolizei in ben Städten 103 (Biff. 2); - Bertretung ber von ber porgefetten Behörde erteilten Unmeifungen 102 (Ziff. 2); — als Organ ber Landes= polizeibehörde bei Bersagung ber Bau= genehmigung 103 (Ziff. 2); — passives Berhalten 116 (Ziff. 1); — inwieweit neben der Wahrnehmung des öffentlichen Interesses Privatrechte zu schützen 116 (Ziff. 1); — als Wegepolizeibehörde 125 (Anm. 33); — Mitwirfung bei ber Fluchtlinienfestsetzung 149 (§ 1), 150 (§ 5); — zuständig zu Anordnungen aus §§ 120 a bis 120 c RGO., betreffend Arbeiterschut in gewerblichen Betrieben 67, 68 (§ 120 d); - für Bauten an Chauffeen und Gifenbahnen 101 (II); - für Gebäude im Aberichwemmungs= gebiet 143, 144 (Anm. 2, 4); - Ein= schreiten gegen nicht genehmigte ober unvorschriftsmäßig hergestellte gewerb-liche Anlagen 42 (§ 147); — gegen feuergefährliche ober baufällige Grund= stücke 87 (Unm. 9); - gegen nicht ge= nehmigte Unfiedelungen 127, 128 (Unm.8); - zwangsweise Durchführung von Un= ordnungen 117, 118 (3iff. 1), 158, 159 (§ 132); - Befugnis, bei polizeiwid= rigen Buftanben mablmeise gegen ben Eigentümer ober ben Urheber vorzugeben 89; — hat nicht die Pflicht, bestimmte Magnahmen zur Beseitigung polizeiwidriger Zustände anzugeben 155 (Unm. 7); - f. auch Polizei.

Ortsrecht als Grundlage für die öffentliche rechtliche Pflicht zur Anlegung und Unterhaltung der Bürgersteige 124 (Anm. 29).

Ortsstatutarische Bestimmungen über Straßenherstellung gemäß § 15 bes Geselbes vom 2. Juli 1875; Bestätigung 152 (§ 15), 161 (§ 146); für Berlin: vom 7./19. März 1877, 152 (Amn. 5).

Ortsstatutarisches Bauberbot, Answendung burch bie Baupolizei 108 (Biff. 3); — bei unsertigen Straßen

151 (§ 12); — Entschäbigungsansprüche 151 (§ 13); - die Wirtsamteit wird burch ben Erlag polizeilicher Bestimmungen über die Straßenherstellung bedingt 172 (Unm. 2); — auf welche Strafen an= wendbar 173 (Anni. 6); — Anwendung beim projettierten Wiederaufbau abge= brochener oder durch Naturereignisse zer= ftörter Gebäude 174 (Unm. 8); besgl. bei Erweiterungsbauten 174 (Anm. 8); besgl bei Umwandlung eines bisher zu anderen Zweden benutten Baumerts in ein Wohngebäude 174 (Anm. 8); erstredt sich auch auf fiskalische Gebäube 174 (Anm. 8); — bagegen nicht auf bereits begonnene fonsentierte Bauten 172 (Anm. 2); auch nicht auf Einsfriedigungen 209 (Ziff. 4, e); — über Ausnahmen beschlieft die Gemeindebe= hörde 175; die Entschließung ist vom Berwaltungsrichter nicht nachzuprüfen 175; — Beschwerde an die Aufsichts= behörde 175; — gegen die entgegen bem B. von ber Baupolizei erteilte Genehmigung fteht ber Gemeinde nur bie Beschwerbe an bie Aufsichtsbehörde gu 176; - für Berlin: Ortsftatut I 8. Oktober vom 3. Anovember 1875 171, 172, 204 Unm. 2, a); — Bestätigung burch ben Minister bes Junern 151 (§ 12), 161 (§ 146); — Bewilligung von Ausnahmen 172, 175; - Sicherheitsleiftung bei Gewährung von Ausnahmen 176.

Ortsitatuten als Geset 17 (Anm. 2); — gur Regelung ber Bürgersteigunterhaltung

124 (Unm. 30).

Ortsteile, Ausschluß gewiffer Anlagen burch baupolizeiliche Borschriften 37 (§ 23).

Ditpreußen, Mitwirfung bes Regierungspräsidenten bei Ansiedelungsgenehmigungen 130 (§ 13 b).

## P.

Pächter, Herbeiführung polizeimäßiger Zusftänbe auf bem Pachtgrundstüd 89; — als Bauherr 209 (Ziff. 4, c).

Bante, Bauten baran 260 (Anm. 12);
— Grunbstücksentwässerung bahin 297

(Anm. 3).

Papierstofffabriken 31, 45 (Ziff. 16).

Parallelitragen zur Stadtbahn find an beiden Seiten zum Anbau bestimmt 234 (Unm. 9).

Barifer Platz in Berlin, Beschränkung ber Fronthöhe ber Gebäude 376 (§ 1). Pavilloninstem bei Kranken= usw. Anstalten 56 (§ 1).

Pechfiedereien 31.

Pegelpinhl bei Stauanlagen 51 (Ziff. 31). Personen, Schutz burch die Polizei 7; Gefahren burch Bauaussührungen 26 (Anm. 5).

Pfarrhäuser, in unmittelbarer Nähe bürsen feine Gast= und Schankwirtschaften er=

richtet werden 64 (§ 1).

Pfeiler unter Tragemänden 253 (Unm. 4); aus Stampfbeton 257, 258 (Unm. 7). Pferdestall fein Wohngebäube, auch wenn

barin ein Knecht schläft 174 (Unm. 8). Pflafterung ber Straßen in Berlin 177 (§ 1, Ziff. 3, 6); — vorhanbener Straßen bei Unbau 180 (§ 14); — Zeit ber Arbeiten 181 (§ 1); — Unsliegerbeiträge bei neuen Straßen 178 (§ 1).

Pfleger, gerichtlich bestellte, für ein gemäß § 326 der Strafprozegordnung beschlag=

nahmtes Grundstück 89.

Photographische Aufuahmen zum Zwede der Denfmalspflege 83 (Anm. 3a, Ziff. 3), 84 (Anm. 3a, Ziff. 4).

3), 84 (Anm. 3a, 3iff. 4). Biffoiranlagen in Gast: und Schank: wirtschaften 64 (§ 5); — in gewerb= lichen Betrieben 67 (Anm. 2).

Pissoiranschluß an die Straßenentwässe=

rung 297 (Anm. 3).

Plättöfen 285 (§ 18, Ziff. 7).

Plätze, öffentliche, Berunstaltung 3; — Statuen und Denkmäler barauf 82 (§ 35); — Berbot ber Zerflörung baran liegenber Gebäube 86 (§ 36); — Berunstaltung durch Bauten 95 (§ 66); — Seen und Teiche als ö. P. 96; — Fluchtlinienfessteung 149; — als öffentliche Straßen 204 (Anm. 2, a); — sauch Straßen, öffentliche; — Bauten an privaten Plätzen 260 (Anm. 12).

Planten, Anbringung als Sicherungsmaßregel bei Bauten 27 (Unm. 9). Platten, eiferne, zur Rinnsteinabbedung

in Berlin 185 (§ 5, g).

Plinte der Hoffronten 216 (§ 2, 3iff. 5), 226 (Ann. 53); — als vorspringende Bauten 269 (Ann. 1); — Borspringen in den Bürgersteig 270 (§ 14, a, 3iff. 5), 275 (Ann. 18).

Plökeniee, Baupolizeiordnung 470 ff. Podejte ber notwendigen Treppen 278 (§ 16, Ziff. 10), 281, 282 (Unm. 26). Bodeittlojetts 266 (Unm. 5, b), 300

(Anm. 4).

Bolizei, allgemeine Befugnisse auf bem Gebiete bes Bauwesens 1ff.; - Auf-

gaben, Begriffsbestimmung 2; - Muf= gaben im allgemeinen 10, 78, 165 (Unm. 7); - Bahrnehmung einzelner Zweige burch besondere staatliche Organe 4ff., 8, 9; - Eigentumsbeschränfungen burch sicherheitspolizeiliche Anordnungen 75, 76; - Sorge für Leben und Ge= fundheit 76; — Teilung der Bolizei= gewalt 11, 12, in Berlin 168 ff; — Abgrenzung ber Buffanbigfeit in biefem Falle 4, 7, 8, 9; — bei Berbindung verschiedener Unordnungen 13; - nur eine der in Betracht fommenden Behörden ift jum Erlaß einer bestimmten ortspolizeilichen Berfügung guftanbig 9; - Berfügungen unzuständiger Stellen entbehren der rechtlichen Gültigkeit 9; - f. auch Ortspolizeibehörde.

Polizeibehörde, höhere, s. Aufsichtsbe=

hörden.

Polizeiliche Bestimmungen, Begriff 173 (Unm. 7).

Bolizeierekutivstrasen s. Exekutivstrasen. Bolizeiliche Berfügungen s. Bersfügungen.

Polizeimäßiger Justand eines Grundsstücks 17 (Anm. 2); — ber Gebäube 86 ff.; — die Sorge bafür liegt lediglich bem Eigentümer ob 87 (Anm. 9, b); — Pflichten bes Wirts bei Störung burch Mieter und Hausgenossen 88; — Pflichten bes Straßenanliegers 96; — polizeiliche Zwangsmittel zur herstellung 118 (Ziff. 1, 2).

Polizeiprösident von Berlin, Zulassung von Ausnahmen in Bezug auf die alls gemeinen Ansorberungen an Krankensussen. Unstalten 60 (§ 28); — als Bauspolizeibehörde 166; — als Ortspolizeisbehörde 196; — ortspolizeiliche Berssügungen 103 (Ziss.); — landespolizeiliche Berssügungen 157 (Anm. 15); — als Aufsichtsinstanz sir die Örtliche StraßenbausBolizeiverwaltung 168.

Polizeipräsidium in Berlin, Organisation 196, 197; — Abgrenzung der Zuftändigkeiten der beiden Baupolizeibebörden 14; — Berhältnis der Abteilung I zu den übrigen Abteilungen 102, 103 (Zisselbehörde 103, 103 (Zisselbehörde 103), 196; — Zuftändigkeibehörde 103 (Zisselbehörde 103), 196; — Zuftändigkeibehörde 168, 196; — Emschedung, od eine Straße als sür 34\*

ben Anbau fertig hergestellt zu erachten 177 (§ 3).

Polizeiverordnungen als Gesets 17 (Unm. 2); — gesetzliche Kraft 77; -Voraussehungen für ben Erlaß 74, 78; rechtsgültige Form 77 (Anm. 3); Boraussetzungen für die Anwend= barkeit auf ben einzelnen Fall 77, 78; die zur Durchführung erlassenen Anordnungen dürfen sich nur im Rahmen der P. bewegen 79; - nachträgliche Genehmigung durch den Magi= ftrat 201 (Anm. 2); — Regelung ber Anforberungen an gewerbliche Arbeits-räume zum Zwecke bes Arbeiterschutes 68, 69 (§ 120 e, Anm. 8); — bie für ungültig erklärte P. für bie Proving Brandenburg und ben Stadtfreis Berlin vom 8. Juli 1898 über Anlage, Bau und Errichtung von öffentlichen und Privat=Rranken=, Entbindungs= und Irrenanstalten hat ihre Bedeutung als allgemeine Anordnung behalten 55 ff.; Richtanwendung dieser Berordnung und der Ausführungsanweisung dazu auf bei ihrem Erlaffe beftehende Un= stalten 60 (§ 26), 61 (litt. c, § 31); fonnen nur bestehende Berbindlich= keiten und Rechte regeln, nicht aber neue Lasten und Rechte schaffen 244, 245, 248 (Anm. 11); — unzuläffig zur Regelung der allgemeinen Anforde= rungen ber Medizinalauffichtsbehörden an Privat=Rranten=, Entbindungs= und Irrenanstalten 54 (Unm. 4); - ferner unzulässig zur Regelung ber allgemeinen Anforderungen an Gast= und Schank= wirtschaften 62, 63 (Unm. 3).

Polizeiwidriger Zustand von Wohn= räumen als Gegenstand einer polizei= lichen Berfügung 12; — Befugnis ber Polizei, mahlweise gegen ben Gigen= tumer oder den Urheber vorzugehen 89, 90; - zur Abstellung hat die Polizei bas am wenigsten in privatrechtliche Streitigkeiten eingreifende Mittel zu wählen 90 (Unm. 9, d); — als Folge von Grundftudsteilungen 109 (Biff. 7); - Beseitigung bei ohne Genehmigung errichteten Gebäuden 117, 118, 119 (Ziff. 2, b); — Beseitigung im Zwangs= wege 120 (Biff. 2, d); - Aufstellen und Aufhängen von Gegenständen an Säusern 122 (§§ 74, 75); - für ben Unfpruch auf ausnahmsweise Belaffung eines p. 3. ift die Bermaltungsklage nicht gegeben 121 (Biff. 4); - bie Polizeibehörde hat nicht die Pflicht, be= stimmte Magnahmen gur Beseitigung anzugeben 155 (Anm. 7); - unter mehreren gleichberechtigten Mitteln gur Beseitigung hat der Verpflichtete die Wahl 155 (Unm. 8).

Polizeiwidrige Benutung von Räumen

341. 342. 343.

Porzellanbrennöfen 288 (Anm. 16).

Bortale, monumentale, Erhaltung 84 (b. 3iff. 1); — als bauliche Anlage 310 (Anm. 4, b).

Pojen, Proving, Mitwirkung des Regierungspräsidenten und der Unfiedlungs= tommission bei Genehmigung neuer Unfiedelungen 129, 130 (§ Unm. 13).

Postverwaltung, Prüfungsverfahren bei Bauten in Berlin 106, 107.

Botsdam, Allerhöchste Genehmigung gur Aufstellung öffentlicher Denkmäler 86 (Anm. 3, d); - zur Fluchtlinienfest= setzung 151 (§ 10).

Pondrettenfabrifen 31, 44 (3iff. 16).

Prellsteine und Prellpfähle auf Bürger= steigen in Berlin 185 (§ 5, g); — in Durchfahrten 212 (3iff. 12).

Privateigentum von Stragen ichließt bie Offentlichkeit nicht aus 205 (Unm.

2, b).

Privates Baurecht, f. Baurecht.

Wafferleitungseinrichtungen in Berlin 191 (§ 5), 193 (3iff. 2).

Privatiluk, der Wiederaufbau durch Hochmaffer zerftörter Gebäude fann bei Beränderung des Flußbettes untersagt werden 114 (ziff. 10); — als Nach-bargrundstück 208 (ziff. 4, b); — (3iff. 4, b); öffentliches Interesse an Erhaltung bes Flugbettes 208 (Biff. 4, b); - Bieber= aufbau von Gebäuden am Ufer 208 (Biff. 4, b); — Zuschüttung und Über= wölbung 208 (3iff. 4, b); — Umwand= lung in bebauungsfähige Grundstücke 208 (3iff. 4, b).

Privatklage bei benachteiligenden Gin= wirfungen gewerblicher Anlagen auf Nachbargrundstücke 40 (§ 26).

Entbindungs= und Privat-Aranken=, Frrenanstalten, Errichtung 53 ff.; -Begriff ber Privatkrankenanstalt 53 (Anm. 2); — juristische Personen können nicht Unternehmer sein 53 (Anm. 1); -Errichtung in der Nähe eines Gisenbahn= hofs 54 (Unm. 5); - über Genehmigungs= antrage beschließt ber Bezirksausschuß 53 (Unm. 3); — Gefahren und Nach= teile für die Nachbarschaft 54 (Anm. 5,

6); — Erlöschen bes Konsenses 41, 42 (§49); Berlangerung besfelben 42 (§49); Versagung der Konzession 53, 54 (§ 30); - neben der gewerbepolizeilichen Konzesfion ist die baupolizeiliche Be= nehmigung erforderlich 53 (§ 30, Anm. 1); - Rongeffionsurfunde 55 (Unm. 7); — bauliche Einrichtung 53 (§ 30), 56, 57 (§§ 1—6); — Beichreibungen und Plane 53 (§ 30); 55 (Anm. 7); — Dispens 54 (Anm. 4); — innere Ginrichtung 57, 58, 59 (§§ 7—17); Wasserversorgung 58 (§ 12); — Ent= mäfferung und Befeitigung der Abfall= stoffe 58 (§ 13); — Nebengebäude 59, 60 (§§ 18—21); — Unterbringung ber Kranken 60 (§§ 22-26); - 3u= lässigkeit von Ausnahmen in Bezug auf die allgemeinen Anforderungen 60 (§ 28); Aufnahme und Entlassung von Beiftestranten, Idioten und Epileptischen 61; — Leitung und Beaufsichtigung 61; die allgemeinen Anforderungen der Medizinalauffichtsbehörden find für die Beschlußbehörde und ben Bermaltungs= richter bindend 54 (Unm. 4); - fonnen nicht in ber Form einer Polizeiverord= nung ergeben 54 (Anm. 4); - Bebeutung der für ungültig erflärten Bolizeiverordnung für die Proving Branden= burg und ben Stadtfreis Berlin pom 8. Juli 1898 als allgemeine Anord= nung 55; Unforderungen berfelben 55 ff.; - Nichtanwendung biefer Berordnung

Entbindungs=, Irrenanstalten, öffentliche. Privatrecht, aus dem B. hergeseitete Einwendungen gegen gewerbliche Anlagen unterliegen richterlicher Entscheidung 35 (§ 19); — dritter Personen werden durch die Baugenehmigung nicht berührt 101; — Entschädigungsansprüche wegen unzulässigen polizeilichen Eingriffs in B. 156 (Anm. 12); — Schutz durch die Polizeibehörde 116 (Biss. 1); — Streitigsseiten zwischen Gemeinde und Anliegern bei Tieferlegung einer Straße 205 (Anm. 2, c).

und ber Ausführungsanweisung bagu

auf bei ihrem Erlaß bestehende Anstalten 60 (§ 26), 61 (litt c, § 31); Aufnahme neuer Kranker in diesen Anstalten 61

(litt c, § 31); — f. auch Rranken=,

Brivatrechtliche Abmachungen zwischen Gemeinde und Bauherrn über ben Baustonfens 175, 176.

Brivatrechtliche Aniprüche begründen nicht die Berfagung der Baugenehmigung 114 (Biff. 8, 9). Privatrechtliche Ginschränkungen ber Baufreiheit 72.

Brivatrechtliche Einwendungen gegen die Baugenehmigung 98 (Anm. 12).

Privatrechtliche Intereffen, Schut bei neuen Ansiedelungen 126 (Anm. 2).

Privatrechtliche Titel, Einwendungen aus solchen gegen gewerbliche Anlagen find im Genehmigungsversahren nicht zu erörtern 47 (Ziss. 22).

Brivatrechtliche Berhältnisse werden burch die Entscheidung bes Berwaltungs= richters nicht berührt 156 (§ 127).

Brivatrechtliche Boraussetzungen bei ber Dispenserteilung 163, 167 (Unm. 8).

Privatichlächtereien, Unterjagung ihrer Benutzung beim Borhandensein öffentlicher Schlachthäuser 37 (§ 23).

Privatstraße, Begriff 205 (Anm. 2, b);
— Berwandlung in öffentliche 205 (Anm. 2, b); — Beleuchtung und Bewachung 205 (Anm. 2, b); — Wbsschließung zur Nachtzeit 206 (Ziff. 3); — uneigentliche 204, 205 (Ann. 2, a, b); — als Zugang zu einem nicht an öffentlicher Straße liegenden Grundstück 206 (Ziff. 3); — Zulässigeit der Anslegung 206 (Ziff. 3); — Andau 173 (Ann. 4), 260 (Ann. 12); — Berbot des Andaues daran durch Drisstatut 205 (Ann. 2, b); — in Berlin 204 (Ann. 2, a), 213 (Ziff. 18).

Privilegium f. privatrechtliche Titel.

Projekte zur Grundstücksentwässering in Berlin 189 (§ 3); — Erfordernisse 194, 195; — s. auch Prüsung.

Projektierte Straße Begriff 173 (Unm. 6); — Anbau 205 (Unm. 2, b).

Promenadenherstellung in Berlin 178 (§ 3).

Prostituierte, Berbot bestimmter Bohnungen 356 (unten), 357.

Provinzialkonservator, Denkmalspflege 82, 83, 84 (Anm. 3, a, b, Ziff. 1).

Provinzialrat, Zustimmung zur Anwenbung ber Bestimmungen über die Aufsicht der Arbeiterbei Bauten des Provinzialverbandes 160 (§ 144); — Beschwerdeinstanz bei Nichtbestätigung ortsstatutarischer Bauverbote 151 (§ 12), 171; bei versagter Zustimmung des Bezirksausschusses zu einer Baupolizeiordnung des Regierungspräsidenten 202 (Anm. 2).

Provinzialsteuerdireftor, Ginverständnis mit ber Abtragung von Stadtmauern 81 (Anm. 2).

Brobingialverband, Bauten besfelben,

Baupolizei 160 (§ 144), 161, 162  $(\mathfrak{Anm}, 2).$ 

Provinzialverwaltung, Denkmalverzeich=

nisse 82 (Anm. 3, a, Ziff. 1).

Prüfung bes Bauprojetts 98 (§ 68), 104, 105; - Ablehnung ber Brufung 104, 105, 113 (Ziff. 3); — bei fiskalischen Bauten in Berlin 106, 107; — wiederholter Baugesuche 113 (Ziff. 5); - bei erneuter B. barf auf die vom Bermaltungsrichter für rechts= ober fachwibrig erklärten Berfagungs= grunde nicht gurudgegriffen werden, ba= gegen fann bie Berfagung aus anderen Gründen erfolgen 116 (Ziff. 3); - bautech= nische Grundsäte in Berlin 253 bis 256; - gewerblicher Unlagen, Grund= lagen des Berfahrens 34 (Anm. 11); - ber Untrage auf Genehmigung ge= werblicher Anlagen 32 (§ 18, Anm. 9); - ber Dampffessel 37 (Unm. 22); ber Ginfprüche gegen Unfiedelungsgefuche 133 (§ 16); — bes Ginspruchs bes Waldbesitzers gegen Anlegung einer Feuerstelle 147 (§ 49); — und Beauf= fichtigung ber Bauten in Berlin, geschäftliches Verfahren 306 bis 310.

Bublifum, Schut burch bie Polizei gegen Gefahren 1 ff., 7; — burch Sicherungs= maßregeln 27 (Anm. 9); — Schut gegen gefährliche und beläftigende Un= lagen gewerblicher und nichtgewerblicher Art 30 (Anm. 2), 32 (§ 18), 40 (§ 25); Nachteil durch baufällige bäude 87 (§ 37); — Gefährdung burch einsturzdrohende Gebaude 90 (§ 38); durch Bauten 95 (Unm. 3); - durch an Säufern aufgestellte ober aufgehängte Gegenstände 122 (§ 74); — burch ver= seuchtes Brunnenwasser 188 (Unm. 1); Schut gegen Feuersgefahr 188(Unm.1)

Bultdächer 261 (Unm. 17).

Bulverfabriken 30.

Pulverichuppen, Gefährbung benachbarter

Wohnhäuser 115 (Ziff. 12); — Er= richtung in ber Nahe von Gebäuden 385.

But, mangelnber, als Stragenverunftal= tung 96, 330 (Anm. 1 und 4).

Pukarbeiten 330 (§ 34).

Quaderverblendung durch Rübersdorfer Kalkstein 85 (b, Ziff. 4).

Quellen bes Baupolizeirechts 15. Duergebäude f. hintere Gebäude.

Querichienen bei Rinnfteinabbedungen in Berlin 185 (§ 5, g).

Rabikdeden 266 (Anm. 5, a); — Rabik= wände 265 (Anm. 2).

Radabweiser in Durchfahrten 203 (§ 1,

3iff. 3), 212 (3iff. 12). Räucherkammern 348.

Raume, zum bauernben Aufenthalt von Menschen bestimmte, Begriff 335 bis 338; - im Reller 333 (§ 37, Ziff. 3), 345 (Anm. 21, 22, 26), 346 (Anm. 27); — im Dachgeschoß 334 (§ 37, Ziff. 6), 346 (Unm. 29); - an Sofen 214 (§ 2, 3iff. 2), 334 (§ 37, 3iff. 4), 360 (Unm. 6); — Licht und Luft 214 (§ 2, 3iff. 2), 333 (§ 37, 3iff. 2); — Licht= und Luftzuführung von ber Strage bei zu geringer Hofabmeffung 221 (Unm. 22); — Treppenanlagen 276 bis 283, 334 (§ 37, 3iff. 7); — lichte Höhe 333 (§ 37, 3iff. 3), 345 (Anm. 19, 20); - poli= zeiliches Ginschreiten gegen nicht geeig= nete Räume 341 ff.; - Rechtsverhalt= nis ber bei Beröffentlichung ber BPD. vom 15. Januar 1887 vorhandenen Räume z. d. A. v. M. 338, 339, 340; Beränderung von Räumen mit anderer Zweckbestimmung in folche g. b. A. v. M. (in Berlin) 359 (§ 40, Ziff. 2); – welche Räume als z. d. A. v. M. bestimmt nicht anzusehen sind 333 (§ 37, Einleit.), 335 (Anm. 1), 343, 344 (Anm. 5 bis 11); — zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen, Un= legung an Nebenhöfen 214 (§ 2, Biff. 3); — s. auch Aufenthalt.

Räumung baufälliger Gebäude 92 (Unm. 14); - nicht z. b. A. v. M. bestimmter Räume auf polizeiliche Anordnung 341 ff. (Aum. 4); - bei Abbruch von Ge= bäuben 332 (Anm. 3); - Zuständig=

feit 12.

Rain zur Grundstückstrennung 21 (§ 921); - bessen Unterhaltung 22 (§ 922).

Rampen im Stragenpflafter gu vermeiden 184 (§ 5, b), 185 (§ 5, g). Ratenzahlung bei Anliegerbeiträgen in

Berlin 179 (§ 8).

Ratsmeifter in Berlin als Baufachver= ständige 328/9 (Anm. 5, 6, 7).

Rauch, Ginwirfung auf andere Grund= ftücke 18 (§ 906); — Ableitung von Fenerstätten 289 (§ 19, Ziff. 1); — Wefährdung burch 291 (§ 20, Ziff. 17); bloße Belästigung ber Nachbarschaft nicht Gegenstand polizeilicher Anordnung 29 (Anm. 14), 292, 293 (Anm. 11); - polizeiliches Ginschreiten bei Belafti= gung des Verfehrs 293 (Anm. 11).

Rauchrohre, Bentilierung ber Abfallrohre burch die R. 190 (§ 6, b); - Ent= fernung von Solzteilen 289 (§ 19, 3iff. 3); - von eisernen Dfen nicht in Rachel= öfen zu führen 289 (Anm. 2).

Rauchitrage in Berlin, Baubeschränkungen

373 (b).

Ranonbeichränkungen 70, 73; — Beachtung bei Genehmigung gewerblicher

Anlagen 32 (Anm. 9). Recht zum Bauen 17; - als Beftand=

teile eines Grundftuds 23 (§ 96); -Ausübung unzulässig, wenn sie nur ben 3med hat, einem Underen Schaben gu= zufügen 23 (§ 96); — nur die Rege= lung bestehender, nicht bie Schaffung neuer R. fann burch Polizeiverordnung erfolgen 244, 245, 248 (Unm. 11); -Rechte Dritter werden durch die Baugenehmigung nicht berührt 101, 105, 115 (Biff 1); - Rechtsmittel bei Berletung 116. (Biff. 1, 2); - Rechtsmittel bei un= mittelbarem Eingriff burch eine polizei= liche Berfügung 154, 155 (Anm. 6).

Rechtliches Interesse an der Baugeneh=

migung ift nachzuweisen 104.

Rechtsbeiftand, im Berfahren bei gewerblichen Anlagen; für die Rostenerstattung findet die Gebührenordnung für Rechts= anwälte keine Anwendung 52 (Biff. 33).

Rechtsgültigfeit ber Baupolizeiordnungen, Brufung durch ben Bermaltungsrichter

77 (Anm. 3).

Rechtsmittel, Ginlegung burch Miteigentumer 90; — Legitimation zur Ein-legung 154, 155 (Anm. 6), 342 (Anm. 4, c); - bei versagter Konzession gu Privat=Kranken=, Entbindungs= und Irrenanstalten 53 (Anm. 3); - bei polizeilichen Zwangsmaßnahmen zur Durchführung des Ansiebelungsgesetzes 128 (Anm. 8); - bei Bersagung ber Unsiedelungsgenehmigung 136, 137 (§ 18, Unm. 40), 142; — bei Festfetzung von Leiftungen bei Unfiedelungs= genehmigungen 138, 139 (§ 18), 140 (§ 17), 142; — bei Zurudweisung von Einsprüchen gegen Ansiedelungen 136, 137 (§ 18, Anm. 40), 142; — bei baupolizeilichen Berfügungen 91 (Anm. 13), 108 (3iff. 2), 153 ff.; - bei baupolizeilichen Verfügungen in Berlin 168; - bei Ablehnung der Brufung des Bauprojekts 104; — bei Bersagung ber Baugenehmigung 112 (Ziff. 1, 2), 115, 116, 117; - bei Berfagung der Baugenehmigung burch bie Lanbespolizei 103 (Ziff. 2); — burch bie Strom-

und Schiffahrtspolizei 103 (Biff. 2); burch die Chausseepolizei 103 (Biff. 2); - bei bedingter ober versagter Baugenehmigung zu fistalischen Bauten 106; - bei Berfagung ber Baugenehmigung zu einer gar nicht genehmigungspflichtigen Unlage 113 (Biff. 7); - bei trop Gin= fpruchs erfolgter Erteilung ber Baugenehmigung 115, 116, 117; - bei Unwendung bes ortsstatutarischen Bauverbots 108 (Ziff. 3); — bei nach= träglicher Auferlegung von Baubebin= gungen 111; - bei zwangsweiser Inhibierung von Bauten 119 (3iff. 2, a);
— im Dispensversahren 160, 161 (§ 145), 165 (Unm. 4), 167 (Unm. 10); - bei Ablehnung ber Gebrauchs= abnahme 358 (Unm. 8); - gegen bie Androhung von Zwangsmitteln 159 (§ 133); - gegen bie Feftsetzung und Ausführung von Zwangsmitteln 91 (Anm. 13), 159 (§ 133), 168; — bei versagter Zustimmung bes Bezirksaus= schuffes zu einer Baupolizeiordnung bes Regierungspräfibenten 202 (Unm. 2); - bei versagter Unwendung ber sich aus ber Sofgemeinschaft ergebenden Ausnahmebestimmungen 246; - bei Erhebung von fommunalen Baugebühren 457 (Unm. 6); - bei Wieberholung eines Untrags auf Baugenehmigung find gegen jebe erneute Ablehnung die R. von neuem gegeben 108 (Biff. 2); — bie Rechtsmittel ber §§ 127 ff. LBG. find einem passiven Berhalten der Polizeibehörden gegenüber nicht gegeben 116 (Biff. 1).

Rechtsweg bei Ginwendungen gegen ge= werbliche Anlagen auf Grund privat= rechtlicher Titel 35 (§ 19); — bei Entschädigungsansprüchen megen zu Un= recht versagter Bauerlaubnis 115 (Biff. 14); — besgl. aus Anlag von Flucht= linienfestsetzungen 152 (§ 14); - bei Anwendung des ortsftatutarischen Bauverbots 175; — Fortsall im Falle bes § 2 bes Gesethes vom 11. Mai 1842 155 (§ 127, Anm. 12); — Beibehaltung für Entschädigungsansprüche wegen un= zulässigen polizeilichen Gingriffs in Brivatrechte 155 (Anm. 12); — Unzu= läffigfeit bei Anordnung bes Abbruchs baufälliger Gebände 94 (Unm. 23); bei Entschädigungsforderungen baraus 97 (Anm. 5); - bei Beitreibung ber burch Ausführung einer polizeilichen Auflage burch einen Dritten entstandenen Rosten 120 (Ziff. 2, d); - bei Untersagung der unzulässigen Benutung bes

Bürgersteigs 125 (Unm. 31); — bei Streitigkeiten über Entfernung von Bausteilen aus bem Bürgersteig 271 (Unm. 1, b).

Regenabsallröhren, Einführung in das Hausableitungsrohr 190 (§ 6, i); — Anschluß von Balsonen und Erkern

273 (Anm. 7).

Regenwasser, Absaltrohre nach der Straße hin 123 (Anm. 24); — Ableitung in den Straßenkanal in Berlin 189 (§ 1); — Ableitung von Hösen in Berlin 190 (§ 6, e); — Unzulässisseit der Ableitung auf Bürgersteige 296 (Anm. 1); — Absluß auf das Nachbargrundstück 298 (Anm. 4).

Regentenstraße in Berlin, Baube=

schränkungen 373 (c).

Regierungspräfident, Beftimmung ber Beschlußbehörde bei genehmigungspflich= tigen Unlagen ber Stadtgemeinden über 10 000 Einwohner und der Landfreise 43 (Ziff. 11); — Zustimmung zur Genehmigung des Neubaus, Umbaus und ber Erweiterung von öffentlichen Kranken= usm. Anstalten 55; — Zulaffung von Ausnahmen in Bezug auf die allgemeinen Anforderungen an solche Anstalten 60 (§ 28); — Denfmalspflege und Er= haltung alter Bauwerke 83 (Unm. 3, a, Biff. 3), 84 (Anm. 3, a, Biff. 4), 86 (Unm. 3, c); — hinsichtlich ber Erhal= tung von Stadtmauern, Toren, Türmen, Wällen 81 (Unm. 2); — zur Genehmi= . gung ber Beräußerung von hiftorischen und Runftgegenständen aus Gemeinde= besity 85 (c); — als Chausseebaupolizei= behörde 103 (Ziff. 2); — als besondere Strom= und Schiffahrtspolizeibehörde 103 (Biff. 2); — als Landespolizeibe= hörde in Deichangelegenheiten 144 (Anm. 8); - Mitmirtung bei Unfiedelungs= genehmigungen in ben Provingen Weftpreußen, Posen, Oftpreußen, Schlefien und ben Regierungsbezirten Frankfurt, Stettin und Coeslin 129, 130 (§ 13 b, Anm. 13); — Beschwerbeinstanz bei polizeilichen Berfügungen aus § 120 d, RGD. 67; - bei ortspolizeilichen Berfügungen 154 (a), 155 (b); — Zwangs-befugnisse 158, 159 (§ 132); — Zu-ftändigkeit bei Aussicht über die Handarbeiter an öffentlichen Bauten 160 (§ 144); — bei Ausnahmen von baupolizeilichen Borichriften 163; - zum Erlaß baupolizeilicher Bestimmungen 172 (Unm. 2); - Rechtsmittel gegen Berfügungen besselben 157 (§ 130).

Regreganspruch bei Zurücknahme ber Baugenehmigung nicht gegeben 111; — wegen zu Unrecht versagter Bauerlaubnis 115 (Ziff. 14).

Regulierung ber Bürgersteige in Berlin, Zuständigkeit 170; — vor Neu- und Umbauten 183 (§ 4), 186 (Unm. 2)

357 (Anm. 5).

Reichsfiskalische Bauten f. Fiskalische Bauten.

Reichsfiskus als Bauunternehmer 105, 106.

Reichsgewerbeordnung, Bestimmungen über gewerbliche Anlagen 29 ff.; — Aussführungsanweisung vom 1. Mai 1904 42 ff.

Reichspoftverwaltung, Prüfungsverfahren bei Bauten in Berlin 106, 107.

Neinigung ber Schornsteine 29 (§ 368, Biff. 4), 292 (Anm. 7); — Pflicht bes Eigentümers bazu 29 (Anm. 13); — Einrichtungen 291 (§ 20, Ziff. 12 bis 15), 292 (Anm. 8).

Reitbahnen, Holzbeden 266 (§ 11, Biff.

5, b).

Reklameschilder auf den Dächern 241,

242 (Anm. 31).

Refurs gegen ben Bescheib ber Genehmigungsbehörbe bei gewerblichen Anlagen 35 (§ 20), 48 (Ziff. 26), 50 (Ziff. 30);
— Begründung bes Kefursbescheibes 35 (§ 20); — R. an ben Hanbelsminister 35 (Anm. 14); — gegen die Festebung ber Kanalisationsabgabe in Berlin 192 (§ 10).

Remunerationen der Ratsmeister in Berlin

329 (Anm. 6).

Rente f. Geldrente.

Rentengutsgründungen, 127 (Anm. 3), 130 (Anm. 13, d), 139 (Art. III), 141

(Unm. 47).

Reparatur baufälliger und einflurzbrohenber Gebäube, Zwangsmaßnahmen gegen ben Eigentümer 91 (§§ 38, 39); — Ausführung burch einen Dritten auf Kosten des Verpflichteten 91 (Unm. 13); — kleinere, Genehmigung in Verlin 309 (A, Ziss. 1).

Res judicata, Nichtvorliegen bei Wieberholung von Baugesuchen 113 (Ziff. 5).

Ressortverhältnisse bei Teilung ber Polizei 9; — in Berlin 14, 168, 169, 170, 171; — ber Polizei in Berlin 165 (Anm. 4), 186 (Anm. 2), 196, 197; — s. auch Zuständigkeit.

Restaurant ohne Wohnraum fein Wohngebäude 174 (Anm. 8); — Estrade an

ber Strafe 273 (Anm. 4).

Restauration von Runftbenkmälern Denkmäler.

Revision ber Dampftessel 37 (Unm. 22); — ber Gewerbebetriebe burch die Ge= werbeauffichtsbeamten 69, 70 (§ 139 b); – ber Entwässerungsanlagen in Berlin 189 (§ 4), 190 (§ 6 a. E.), 191 (§ 4). Rinniteine f. Strafenrinufteine.

Risalite, über die Bauflucht vortretende, 250 (Unm. 6), 269, 270 (§ 14, a, 3iff. 1, 2, 3), 271 (3iff. 1, a), 273, 274

(Anm. 8 bis 16).

Rirdorf, bei ortspolizeilichen Berfügungen ist für Beschwerden der Polizeipräsident in Berlin zuständig 153 (Anm. 1); für Rlagen ber Bezirksausschuß in Berlin 156 (Anm. 14); — Baupolizeiordnung 470 ff.

Röhren, Berlegung in ben Stragen von Berlin 181, 182; — burch Privatunternehmer von Wafferwerfen 182(Unm.2); -Genehmigung 182 (§ 4, Anm. 3); Reparaturpflicht ber betreffenden Berwaltung bei mangelhafter Wiederher= ftellung bes Bürgersteigpflasters 186, 187 (Mr. 29).

Röstöfen 31, 44 (Ziff. 16).

Rohbauabnahme, die bestehenden Baupolizeivorschriften gelten auch für ge-werbliche Anlagen 51 (Ziff. 31); bei Staatsbauten 106; — in Berlin 308 (3iff. 3), 327, 328, 329; — schriftlich zu beantragen 327 (§ 33, Ziff. 1), 328 (Anm. 2); — zur Erteilung von Baugenehmigungen ift die Rohbanabnahme= kommission nicht zuständig 321 (Anm. 4); — Rohbanabnahmeschein 327 (§ 33, Biff. 3), 329 (Anm. 7); — Berbot vor= zeitiger Ingebrauchnahme von Gebäuden 329 (Anm. 8); — bei fiskalischen Bauten in Berlin 106, 107, 328 (Unin. 4, 5, a). Rollfammern in Berlin 214 (§ 2, Ziff.

3), 221 (Anm. 25), 333 (§ 37). Roft an Ausguffen in Berlin 190 (§ 6, c).

Rüdwirkende Araft der Baupolizeiord= nungen 359 (Unm. 1).

Rüdersdorfer Kalkstein zur Quaderver=

blenbung 85 (b, Biff. 4). Ruhe, öffentliche, Schut burch bie Bau-polizei 13; — Gefährbung burch Pflege revolutionarer Gefinnung 14.

Ruhenlaffen eines Baues 323 (Unm. 7). Rummelsburg, Baupolizeiordnung 470 ff. Ruß, Entzündung 292 (Anm. 1).

Rughütten 30, 44 (Ziff. 16).

Ruffische Rohre für Schloffereien 292 (Unm. 9, e); — für Konditoreien 292 (Anm. 9, e).

Sachveritändige bei gewerblichen Unlagen 35 (§ 21) 48 (3iff. 27); — Berschwiegen= heit 36 (§ 21 a), 48 (3iff. 26); — Gebühren 52 (Biff. 33).

Säulen bei Schaufenstereinrichtungen 253 (Uum. 4); - aus Guß= und Schmiede= eisen, Berwendung unter Tragewänden 253 (Unm. 4); — als Vorbauten 269 (Anm. 1), 274 (Anm. 17).

Sammelbehälter für Wirtschaftsmäffer

296 (§ 24, 3iff. 1).

Sammelgruben, Beseitigung bei unter= irbifcher Entwäfferung in Berlin 189  $(\S 6).$ 

Sandftein, zuläffige Beanfpruchung auf

Druck in Berlin 450.

Sandsteinmauerwert. Gigengewicht bei statischen Berechnungen 449.

Sauggas-Kraftanlagen, Arbeiterschut 68 (Biff. 202, f); - gelten als Feuerstätten 286, 287 (2mm. 4).

Schachte (Licht=, Lüftungs= und Aufzugs=), Genehmigung gur Berftellung und Ber= änderung 306 (§ 27).

Schaden, Abwendung burch polizeiliche

Zwangsmittel 97 (Anm. 5).

Schadenserint, wenn mit Rudficht auf ben Bergbau bie Unfiebelung verboten wird 138 (§ 19, 21nm. 41); - bei Be= baudeeinsturg 92 (Anm. 16); - burch ben hauseigentumer aus Unlag mangel= hafter Flur= und Treppenbeleuchtung 282 (Anm. 27); — f. auch Erfatan= ipruch.

Schadloshaltung benachbarter Gigentümer bei Beeinträchtigungen burch gewerbliche Anlagen 40 (§ 26).

Schädliche Bauten, Berhinderung burch

Baupolizeiordnungen 166.

Schanfwirtschaften, Erlaubnis 61, 62 (§ 33); - Erforderniffe des Erlaubnis= antrags 62 (Anm. 1); - erneuter Ronzessionsantrag bei wesentlichen Ande= rungen des Lokals 62 (Anm. 2); megen Underung ober Mangel bes Be= triebslokals kann nur die Fortsetzung bes Betriebes untersagt, nicht die Erlaubnis entzogen werden 62 (Anm. 2); - Erschwerung der polizeilichen Kon= trolle burch die Lage des Lokals 62 (Anm. 2); - Ronzessionierung vor Fertigstellung bes Lokals 62 (Unm. 2); die Regelung ber polizeilichen Un= forderungen an die Betriebsräume durch Polizeiverordnung ist unzulässig 62, 63 (Unm. 3): - Anwendung ber baupolizei= lichen Vorschriften auf die Betriebsräume

63 (Anm. 3); — Anforderungen, welche in baulicher und gesundheitlicher Beziehung zu stellen find 62 (§ 33), 63, (Unun. 3), 64, 65 (§§ 1 bis 5); — Wasserverz forgung 64 (§ 4); — Pissoir= und Abtrittsanlagen 64 (§ 5); — Bekannt= machung ber polizeilichen Grundfate für die Prüfung der Konzessionsanträge 63 (Anm. 3); — Betrieb in Vorgärten 381 (Anm. 11); — Glasüberdachung bes hofs unzulässig 215 (§ 2, Biff. 4), 223 (Anm. 36); — besondere Anforder rungen an die bauliche Beschaffenheit 348 (§ 38, Ziff. 1, c), 355 (Anm. 20).

Schaufenfter in Baren- und Geschäftshäusern 427 (Ziff. 9); — Beleuchtung 354, 430 (Ziff. 31 ff.); — Schutztangen am Bürgersteige 274 (Anm. 17); — Ausbruch als erhebliche bauliche Ver-

änderung 361 (Anm. 8).

Schaufaften an ber Stragenfront, Buftändigfeit ber Berkehrspolizei 13; in Durchfahrten 212 (Ziff. 15); — an Borgarten nicht zuläffig 381 (Anm. 11). Schnuipinden an ber Strafe, Reffort-

verhältniffe in Berlin 197 (Biff. 5). Scheidewände, nicht belastete, Material

264 (§ 10, 3iff. 1); — hötzerne 264 (§ 10, 3iff. 2, 4); — Ausfüllung ber Hohlräume 264 (§ 10, 3iff. 3), 265 (Anm. 3); — Begriff 235 (Anm. 1).

Scherben 295 (Anm. 2).

Schieber an Schornsteinreinigungsöff= nungen unstatthaft 291 (§ 20, Biff. 14), 292 (Anm. 9).

Schiefer zur Dachbeckung 267 (§

3iff. 1, Anm. 3).

Schiefzpulverfabriken 30; — Erforder= niffe bes Genehmigungsantrages (3iff. 12).

Schiff, Zerstörung, Strafvorschrift 25  $(\S 305).$ 

Schiffbauanitalten 31.

Schiffahrtspolizei 103 (Ziff. 2).

Schikanebauten verboten 23.

Shilder, in die Strage hineinragende,

Genehmigung 123 (§ 80).

Schlachthäuser, öffentliche, wo solche vor-. handen, fann die Benutung von Brivat= schlächtereien landesgesetlich untersagt merden 37 (§ 23).

Schlächtereien, bedürfen besonderer Benehmigung 31; — Zuziehung des Mesbizinalbeamten zum Genehmigungsversfahren 44 (Biff. 16).

Schlafräume, unterfagte Benutung megen Feuersgefahr 11; — in Kranken= usw. Anstalten, Größe des Luftraums 58 (§ 8);

- in Gastwirtschaften, Erfordernisse 64 (§ 3); — burfen nicht im Rellergeschoß liegen 64 (§ 3); — als solche burfen Rüchen in Gaft- und Schantwirtschaften und Werkstätten zur Berftellung, Ber= padung ufw. von Nahrungsmitteln nicht benutt werden 343, 344 (Unm. 5).

Schlammfänge auf bem Burgerfteig in Berlin unzuläffig 185 (§ 5, f); — auf ben Grundstücken 296 (§ 24, Biff. 1).

Schlefien, Mitwirfung bes Regierungs= präfidenten bei Ansiedelungsgenehmigun= gen 130 (§ 13b). Schleswiger Ufer in Berlin, Baube=

schränkungen 372 (a).

Schleufen, Bauten ohne Sicherungsmaß=

regeln 27 (§ 367, Ziff. 14).

Shliegung, polizeiliche, gewerblicher Un= lagen bei Zuwiderhandlungen gegen bie Arbeiterschutbestimmungen der RGD. 70 (Unm. 11); - bes Baugrundstücks 119 (3iff. 2, a).

Schloffereien, ruffifches Rohr 292 (Unm.

9, e).

Schlupfwinkel durch uneingefriedigte

Grundftiide 109 (Biff. 4, e).

Schlugabnahme bei Staatsbauten 106. chmelzöfen, Feuerungsanlagen 288 (Anm. 16); — besondere polizeiliche Anforderungen 348 (§ 38, Ziff. 1, a). Schmelzöfen,

Schmieden, besondere polizeiliche Anforberungen 348 (§ 38, Biff. 1, a).

Schmiederifen, zuläffige Beaufpruchung auf Zug, Drud, Abscheerung in Berlin 449; - Säulen, Berwendung unter Tragewänden 253 (Anm. 4).

Schnee, Schutvorrichtungen an Dachern gegen bas Berabfallen von Schnee 267 (§ 12. 3iff. 3), 268 (Unm. 6).

Schnellbleichen 31, 44 (Ziff. 16).

Schoneberg, zuständig für Beschwerden gegen ortspolizeiliche Berfügungen ift der Polizeipräsibent in Berlin 153 (Unm. 1); - für Klagen gegen folche ber Bezirksausschuß in Berlin 156 (Unm. 14); - Baupolizeiordnung 470ff.; Abanderung ber Baupolizeiordnung 474, 475.

Schöneberger Wiesen in Berlin, Baubeschränkungen 2 (Anm.), 371 ff.

Schornsteine, Gegenstand ber Baupolizei= ordnungen 8; - rechtzeitige Reinigung, Strafvorschrift 29 (§ 368, Biff. 4); — ausschließliche Pflicht bes hauseigen= tumers 29 (Anm. 13); - Brufung bei Dampfteffelanlagen 38 (Unm. 24); bei Berechnung des Dachneigungswinkels 229 (§ 3, Biff. 2); - Berechnung bes

Windbruds bei hohen S. 255 (Unm. 5, k, I); - in Berlin, Bestimmungen über die Berftellung 290, 291, 292, 293; - besteigbare 290 (§ 20, Ziff. 3), 293 (3iff. 12); — Querschnitt 290 (§ 20, 3iff. 3), 291 (§ 20, 3iff. 16); - Entfernungen von Holzteilen 290 (§ 20, 3iff. 9); — freistehende 291 (§ 20, 3iff. 11), 292 (Unm. 5); — Jahl ber anzuschließenden Zimmerösen 291 (§ 20, Ziss. 16), 292 (Anm. 10, a, b, d); — Anlage besonderer Robre für Rochherdfeuerungen, die nicht an ein besteigbares Schornsteinrohr angeschloffen find 291 (§ 20, 3iff. 16), 292 (Unm. 10, c); - Reinigungseinrichtungen 291 (§ 20, 3iff. 12 bis 15), 292 (Mum. 7, 8); — Auffäte auf S. 291 (§ 20, 3iff. 15); — bei ber Benutung barf bie Umgebung nicht burch Funken, Rauch, Ruß gefährbet werden 291 Biff. 17); - Genehmigung gu beren Berftellung und Beranderung 306 (§ 27); - bei Renbauten, Beicheinigung des Bezirksichornsteinfegers über die Benutbarfeit 358 (Unm. 10); — Berechnung der Standfestigkeit 450 ff.

Schützen als Bestandteile einer Stauanlage 36 (Anm. 17).

Schulen, Errichtung geräuschvoller Anlagen in der Nähe 41 (§ 27); — bei Störung durch geräuschvolle Anlagen findet gegen ortspolizeiliche Beschlüsse Beschwerde an den Minister für Handel und Gewerde statt 52 (Ziss.) — ohne Wohnraum fein Wohngebäude 174 (Anm. 8); — besondere Ansorberungen an die ducliche Beschaffenheit in Berlin 348 (§ 38, Ziss. 1, c), 355 (Anm. 20).

Schulverhältniffe, Aenderung ober Rensorbnung infolge neuer Ansiedelungen 134, 135 (§ 17), 139, 140 (§ 17,

Anm. 45).

Schuppen bei Berechnung ber Bebauungsfläche in Berlin 226 (Aum. 48); — Zulässigseit offener 257 (Aum. 2); — Errichtung 263, 264; — als bauliche Anlagen 310 (Aum. 4, a, b); — seuersichere Dächer 267 (Aum. 1); — Genehmigung 331 (§ 35).

Schutt, trockener, muß angefeuchtet werden

(in Berlin) 432 (§ 7).

Schutz bes Publifums und ber Nachbargrundstüde bei gewerblichen Anlagen 40 (§ 25); — von Waldungen gegen Feuersgefahr 145 ff.

Schutzbleche bei der Schaufensterbeleuch=

tung 354 (A Biff. 4).

Schutzdächer, hölzerne, Errichtung 263 (§ 9, Ziff. 3); — Begriff 264 (Anm. 4); — find bei Gerüsten anzubringen, wenn unter letteren öffentlicher Verkehr stattsfindet (in Berlin) 441 (§ 6).

Schutgeländer bei Bauausführungen 281

(Unm. 17).

Schutraume für Arbeiter feine Reuans fiedelungen 127 (Anm. 5).

Schutzvorrichtungen gegen bas herabfallen von Schnee und Eis von ben Dächern 267 (§ 12, Ziff. 3), 268 (Unm. 6).

Schwammbildung 266 (Anm. 4).

Schweizeriche Gipsdielen 266 (Anm. 2). Schwemmkanalijation in Berlin 188 (Anm. 1), 296 (§ 24, Ziff. 2), 298 (§ 25, Ziff. 3).

Seen, nicht allgemein Plate im Sinne

bes § 71 ALR. 96.

Seifensiedereien 31, 44 (3iff. 16).

Seite, rechte ober linke, eines Grunbstücks, wovon dabei auszugehen 209 (Ziff. 4, d). Seitenflügel, Seitengebäube, f. Hintere

Gebäude.

Sektionszimmer in Kranken= usw. An= stalten 60 (§ 21).

Selbstentzündung von Stoffen 353 (Unm. 18 unten).

Selbstgefährdung, Zulässigfeit bes polizzeilichen Einschreitens 90 (Unm. 10).

Senfgruben 303 (Unm. 13); — Besseitigung bei unterirbischer Entwäfferung in Berkin 189 (§ 6).

Servituten, Streitigfeiten barüber bei beabsichtigten Bauten 98 (Anm. 12).

Sheddächer 268 (Unm. 8).

Sicherheit des Verkehrs als Gegenstand vetspolizeilicher Vorschriften 7; — öffentliche, Schut burch die Baupolizei 13; — Bestellung durch den Unternehmer einer gewerdlichen Anlage bei vorläusiger Baugenehmigung 35 (§ 19 a), 49 (Ziff. 27, 28), 51 (Ziff. 32); — Bestellung bei Ansiebellungsunternehmungen 134, 135 (§§ 17, 17 a), 136 (§ 17 b), 140, 141 (§§ 17, 17 a); — Bestellung bei Gewährung von Ausnahmen vom ortsstatutarischen Bauverbot 176.

Sicherheitseinrichtungen zum Schute ber

Bauarbeiter 476 ff.

Sicherheitspolizei, Begriff im Gegensatze zur Wohlfahrtspolizei 4 si.; — Uberstragung berselben in Festungen und größeren Städten an besondere staatliche Organe 4,5; — Verhältnis zur Baupolizei 8; — Abgrenzung gegen die Baupolizei 10; — Einstriedigung von Grundsstäden, welche nicht Baugrunds

ftude find 12; - Eigentumsbefdranfungen burch polizeiliche Anordnungen 75, 76; — Wahrnehmung bei Un= fiedelungsvorhaben 138 (Unm. 41); bei Hofüberdachungen in Berlin 225 (Unm. 44).

Sicherheitsvorrichtungen bei Dampf= tocheinrichtungen 37 (Anm. 23).

Sicherheitsvorichriften für Geschäfts=

häuser usw. 430 (Ziff. 38 ff.).

Sicherungsmagregeln Begriff 27 (Unm. 9); — bei der Bauausführung 324 (§ 32); — Strafen bei Unterlassung 27 (§ 367, 3iff. 14).

Sieb an Ausgufröhren in Berlin 190

(§ 6, c).

Siegmundshof in Berlin, Baubeschrän= fungen 372 (a).

Siemensiches Drahtglas 280 (Anm. 11). Sigmaringen, Rechtsmittel gegen polizei=

liche Berfügungen 158 (§ 30).

Sinkstoffe im Regenabfallrohr 190 (§ 6 i). Sittlichfeit, Aufrechterhaltung in gewerb= lichen Betrieben 66, 67 (§§ 120 b, 120 c).

Sommerhallen mit Rochgelegenheit für Restaurationszwede feine Bohngebäude im Sinne bes § 13 bes Ansiedelungs= gesethes 128 (§ 13).

Sonntagsruhe der Bauarbeiter 476.

Spänegelaß für Holzbearbeitungswerkstätten 352 (Anm. 13, d).

Spalierwand 264 (Anm. 6).

Speicher, Solzbeden 266 (§ 11, Biff. 5, c); Trennung der heizbaren Räume burch massive Wände 266 (§ 11, Biff. 5, c); - für Spirituofen, Ather und fonstige feuergefährliche Stoffe (§ 38, Biff. 1, b), 354 (Unm. 19).

Speichergebäude, Berbot für die Berliner Ortsteile mit beschränkter Bebauung

373 (§ 2).

Sperrung, polizeiliche, bes Bugangs jum Baugrundstück 119 (Ziff. 2, a); — bes Un= schlusses an die städtische Kanalisation 188 (Anm. 1).

Spezialbanobjervanzen für die alten Stadtteile von Berlin 258 (Unm. 11,

3iff. 1).

Spiegelpfahl bei Stauanlagen

(Siff. 31).

Spiel, verbotenes, Berfagung ber Schantusw. Konzession wegen Beforgnis ber Förderung v. S. 62 (§ 33).

Spinnereien 353 (Anm. 17); - Arbeiter= schutz gegen Feuersgefahr 68 (Biff. 202, s).

Spiritus, Rleinhandel mit, Erlaubnis 61, 62 (§ 33); — Erfordernisse des Ge= nehmigungsantrags 62 (Anm. 1); Lagerung in Speichern 348 (§ 38, Biff. 1, b), 354 (2nm. 19).

Sprengstoffe, Magazine 30; — Lagerung

Sprengstofffabriken, Erfordernisse des Genehmigungsantrags 43 (Biff. 12); Berbot von Wohnhäusern in der Nähe 111.

Spülvorrichtung – an Wasserklosetts in

Berlin 192 (Nr. 34, 1).

Staat als Bauunternehmer 105, 106 (3iff. 2).

Staatsaufficht über Kranken= und Irren= anstalten 53 (Anm. 1).

Staatsbauten in Berlin, Brufungsver=

fahren 106, 107.

Staatsgebaude, jährliche Prufung ber Blipableiter 123 (Anm. 26).

Stackeldraht als Einfriedigung 209 (Ziff. 4, e); - zur Umschließung von Deff= nungen im Bürgersteig unzulässig 276 (Anm. 4).

Stadtausschuß f. Kreisausschuß.

Stadtgemeinden, Anlegung und Unter= haltung der Bürgersteige 124 (Anm. 30).

Stadtfreise, Zuständigkeit des Bezirksaus= schusses als Beschlußbehörde bei Flucht= linienfestsetzung 150 (§ 8), 161 (§ 146).

Stadtmauer, frühere, von Berlin, als Grenze für gunstigere Berechnung ber Baufläche bei tiefen Grundstücken 200, 213 (§ 2).

Stadtmauern, Erhaltung 81 (Anm. 2);

Abtragung 81 (Anm. 2).

Stadtverordnetenversammlung, Zwecks mäßigkeit ber Unhörung vor Erlaß einer Baupolizeiordnung 201, 202 (Anm. 2);
— Übertragung von baupolizeilichen Funktionen auf die S. unzuläffig 202 (Anm. 2).

Städte, Berunstaltung burch Bauten ver=

boten 95 (§ 66).

Städtijche Behörden, f. Gemeindebehörden. Ställe f. Biehställe.

Stärkefabriken 31, 44 (3iff. 16).

Stärkefiruvsfabriken 31, 44 (3iff. 16). Stakung bei Holzbalkenbeden 265 (§ 11,

Biff. I), 266 (Anm. 3).

Stalldunger, Gruben in Berlin 193 (§ 4), 303 (§ 26, 3iff. 2).

Stampfbeton als Massirban 257, 258 (Anm. 7).

Standfestigkeit ber Schornsteine, Berech=

nung 450ff.
Standrohre bei Dampftochkeiseln (Unm. 23).

Stangengerufte. Borfdriften über bie Beschaffenheit für Berlin 442 (§ 11).

Statuen auf öffentlichen Plagen, Beschäbi=

gung 82 (§ 35).

- Stauanlagen für Waffertriebwerke bedürfen besonderer Genehmigung 31; - Un= wendung der sandesgesetzlichen Borsichriften 36 (§ 23); — die gewerbes polizeiliche Genehmigung schließt bie baupolizeiliche in sich 36 (Anm. 17); — Erforderniffe des Genehmigungsantrags 43 (Ziff. 13); — Prüfung besselben 33, 45 (Biff. 16, 17); — Genehmigungs= verfahren 47 (Biff. 24); — Inbetrieb= fetung 51 (Biff. 31); - Setung eines Merkzeichens durch den Unternehmer 51 (Biff. 31); — für Waffertriebwerke auf Bergwerken und Aufbereitungsanstalten 47 (3iff. 24), 48 (3iff. 26); — An= bringung bes Genehmigungsantrags bei bem Revierbeamten 43 (Biff. 11); -Erfordernisse des Antrags 43 (Ziff. 12); - Genehmigungsurfunde 50 (Biff. 31).
- Staub, Beseitigung in gewerblichen Arbeits= räumen 65 (§ 120 a); — Erzeugung bei Abbruch zu vermeiben 332 (Anm. 1).

Steigeisen an Schornsteinen 290 (§ 20,

3iff. 3).

Steinkohlenteer, Unlagen gur Bereitung

Steinpappe, Zierteile aus, Befestigung 269 (§ 13, Ziff. 3).

Stellmachereien, besondere polizeiliche Un= forderungen 348, 349 (§ 38, Biff. 1, a,

3iff. 3).

Stempelvilicht ber Dampfteffelfongeffionen 37 (Unm. 22); - ber Genehmigungs: urkunden zu gewerblichen Anlagen 34 (Unm. 9 a. E.); - besgl. zu bergwert= lichen Anlagen 48 (Unm.); - ber Bollmachten im Berwaltungsftreitverfahren 158 (2nm. 16).

Stettin, Regierungsbezirk, Mitwirkung bes Regierungspräfidenten bei Unfiebe= lungsgenehmigungen 130 (§ 13b); -Stadt, Teilung der Polizei 7; — Ueber= tragung der Bau= und Feuerpolizei auf die städlische Polizeiverwaltung 11.

Stillschweigende Dispensbewilligung 167 (Anm. 8).

Stodwerke, Bahl, in Berlin in den Orts= teilen mit beschränkter Bebauung 372 ff.

Störung ber Benutung von Rirchen, Schulen, Beilanstalten usw. burch ge= rauschvolle Anlagen 41 (§ 27); bes öffentlichen Berkehrs auf den Burger= steigen, Ginschreiten ber Polizeibehörde 123 (Anm. 24).

- Stoffe, leicht brennbare 253 (Unm. 4); — entzündliche, Lagerung und Aufbewahrung 353 (Unm. 18, unten).
- Strafen bei Berletung baupolizeilicher und bautechnischer Vorschriften 25 ff.; bei Zuwiderhandlungen gegen die Be= ftimmungen ber RGD. über gewerbliche Unlagen 42 (§ 147); - gegen bie Arbeiterschutzbestimmungen ber RGD. 70 (§ 147); - bei unerlaubter Gr= richtung von Feuerstellen 148 (§ 51); - bei unerlaubter Ansiedelung 138, 139 (§ 20, 21mm. 42); - bei leber= tretung ber Borschriften ber BBD. für Berlin 368 (§ 44); - verbots= widriger Borgartenbenugung in Berlin 379 (§ 2); — bei verbotswidrigen Bauten an Gisenbahnen 388; — bei Uebertretungen ber Berliner PB, über die Fahrstühle 394 (§ 35); — über bie Einrichtung ber Theater ufm. 425 (§ 87); - ber Berliner Gerüftordnung 444 (§ 15); - ber Berliner PB. über Bangegerufte 447 (§ 6); - bei Richt= anlegung von Fahrbahnen in Berlin 444 (§ 2). Stralau, Baupolizeiordnung 470 ff.

Strafen, öffentliche, Ginfriedigung anstoßender Grundstücke 11; - Ranali= sation 12; - unverbedte Brunnen, Gruben usw. 26 (§ 367); — Schut gegen ben Berfehr gefährdende und belästigende Anlagen gewerblicher und nichtgewerblicher Art 30 (Anm. 2); — Verbot der Zerstörung an S. liegender Gebäube 86 (§ 36); — Schäbigungen burch Bauanlagen 122 (§ 73); -Fluchtlinienfestsetzung 149, 150; — Ueberschreitung der Baufluchtlinie 19 (Unm. 11); - an öffentlichen Bläten 204 (Unm. 2, a); - Tieferlegung 205 (Unm. 2, c); - Begrenzung der Rechte bes Unliegers 205 (Unm. 2, c); privates Eigentum am Grund und Boben schließt die Zugehörigfeit von Grundstücken zur S. nicht aus 205 (Unm. 2, b), 210 (3iff. 4, e); — Gr= richtung von Wohngebäuden an ber G. 172 (§ 1); - Nicht jedes Gebaube auf einem Baugrundstüd, bas an eine Straße grenzt, gilt als an bieser S. errichtet 173 (Anm. 3); - Wohnge= baube zwischen zwei S. 173 (Unm. 3); - zum Begriff bes angrenzenden Grundstiids 210 (3iff. 4,f); - Be= nennung 210 (Biff. 4, f); - historische, unterliegt nicht bem ortsstatutarischen Bauverbot 173 (Anm. 6); - eine ein=

mal für ben Anbau fertige S. wird durch Gingemeindung nicht wieder zur unfertigen 173 (Anm. 6); - Begriff ber projektierten S. 173 (Unm. 6); -Anbau baran 205 (Anm. 2, b); unfertige, verbotener Anbau 171; -Berbot der Anlegung von Hausaus: gangen 210 (Biff. 5); - Regelung ber Herstellung und Unterhaltung durch Ortsftatut 124 (Anm. 30); - Ber= stellung neuer, Anliegerbeitrage (§ 15); - Rostenberechnung 152 (§ 15); - Berengung, Berunreinigung und Verunftaltung 122, 123 (§§ 78, 79, 80); — Berunstaltung burch Bauten 96, 97 (Anm 4), 100 (Ziff. 1); durch hinter die Bauflucht zurücktretende Gebäude 96, 210, 211 (3iff. 7); durch unvollendet gelaffenen Bau 96; — durch mangelnden Abput von Gebäu= ben 96; — burch Frontwände 210 (3iff. 6); — burch Ueberspannen eines Drahtes 97 (Anm. 4); - Ginschreiten bei Berunstaltung durch nicht geneh= migte Bauten 99 (§§ 71, 72); -Berunftaltung, rengen ber polizeilichen Befugniffe 97 (Anm. 4); - Berun= ftaltung außerhalb bes Geltungsgebiets bes ARR. 97 (Anm. 7); - in Berlin, Begriff 203 (Unm. 2, a); - Un= legung neuer S. in Berlin 177 ff.; -Zuständigkeit 170, 171 (Anm. 5); — Beschaffenheit der für den Anbau als fertig hergestellt zu erachtenben S. 172 (§ 1), 176, 177; — polizeiliche Be-ftimmungen über biefe Beschaffenheit 172 (2mm. 2), 173 (2mm. 7); — Kosten der Neuanlegung 178 (§ 1); — Anban an vorhandener, unbebauter S. 180 (§ 14); — Berlegung von Röhren 181, 182; — s. auch Privatstraße.

Strafemarbeiten in Berlin, Arbeitszeit 181 (§ 1); — Genehmigung 182 (§ 4, Anm. 3).

Strafenbau, Berletung anerkannter Regeln ber Baukunft, Strafvorschrift 26 (Anm. 5).

Stragenbaulaft in Berlin 169.

Straßenbaupolizei als Teil der Baupolizei 9; — in Berlin 103 (Ziff. 3).

Straßendamm in Berlin, Befestigung 177 (§ 1, Ziff. 3, 6); — Aufbrechen zur Ausstellung von Baugerüsten 187 (Kr. 30).

Strageneigentumer, Rechte wegen bes Luftraumes 123 (Unm. 27); — fein Biberspruchsrecht gegen polizeilich genehmigte vorspringende Bauteile 123 (Anm. 27).

Straßenentwäfferung, Bestimmung bei ber Fluchtliniensessiebung 149 (§ 4); — in Berlin 177 (§ 1, Ziff. 4, 6); — Zuständigkeit 170; — Anliegerbeiträge bei neuen Straßen 178 (§ 1).

Stragenfläche ift fein Nachbargrundftud

260 (Anm. 12).

Straßenfluchtlinie, Abstumpsung von Eden 203 (§ 1, Ziss. 3); — beim Vorhandensein von Borgärten 383; — s. auch Bausstuchtlinie, Fluchtlinie.

Straßenfront, Anbringung von Schausfäften 13; — Wändeabput 97 (Ann. 4); — ber Gebäude 203 (§ 1, 3iff. 2); — eines Gebäudes, Begriff 210 (3iff. 6).

Straßenkanäle, Anschlußzwang 188 (Anm. 1); — s. auch Kanalisation ber Stabt

Berlin.

Straßenland, fünstiges, Umwährung 2 (Anm.), 115 (Ziss. 12), 209 (Ziss. 4, e); — unentgeltliche Wörretung als Bausbedingung 114 (Ziss. 8), 174 (Anm. 10); — Recht bes Magistrats zur Entziehung nach dem sestigesellten Fluchtlimienplan 151 (§ 11); — Abtretung als Dispensebedingung 163; — Anrechnung des unsentgeltlich abgetretenen S. in Berlin auf die Anliegerbeiträge 178 (§ 2); — Folgen der Hineinrückung von Fluchtlinien in die Straße 207 (Ziss. 3); — Streit über das Eigentum 210 (Ziss. 4, e); — Benugung dei Bauaussssührungen in Berlin 441 (§ 3).

Strafenpolizei in Berlin 169, 171 (Unm.

5).

Straßenpolizeiordnungen 122 (Anm. 17). Straßenrinnsteine, Bestimmung zur Entwässerung ber Straße 297 (Anm. 2, b); — Einseitung von Abwässern durch die Anlieger 296 (§ 24, Ziss. 1), 297 (Anm. 2, b, c); — in Berlin, Ansegung 183 dis 186; — Beseitigung bei unterirdischer Entwässerung 189 (§ 5), 191 (§ 2).

Strafgenschilder, Anbringung und Besichaffung 122 (Anm. 20); — fremd=

sprachliche, 122 (Anm. 20).

Strafzenteil, Begriff 173 (Anm. 5).
Streifeneinteilung ber Baugrunbstäcke in Berlin zur Berechnung ber bebaubaren Fläche 200, 213 (§ 2, Ziff. 1), 217 (Anm. 6, 7); — bei Eckgrunbstäcken 216 (Anm. 4); — bei Baugrunbstücken zwischen zwei Straßen 216 (Anm. 4).

Stroh, Lagerung 353 (Unm. 18).

Strohpapierstofffabriten 31, 45 (Biff. 16).

Strome, f. Fluffe, öffentliche.

Strompolizei, Wahrnehmung bei Baus genehmigungen 102 (Ziff. 2); — Res gierungspräsibent als besondere Stromspolizeibehörde 103 (Ziff. 2).

Stud, Anwendung von 253 (Anm. 4, b);
— Zierteile aus, Befestigung 269 (§ 13,

Jiff. 3); — Borschriften über bie Besichaffenheit und Anbringung an ben Kassaben in Berlin 447 ff.

Stülerstraße in Berlin, Baubeschränkungen

372 (b).

Stüten, eiserne, in Umfaffungswänden und belasteten Bänden 254 (Unm. 5, b).

Subhastation befekter Gebäude im Ansschluß an baupolizeiliche Zwangsmaßsnahmen 91 (Anm. 13), 92 ff. (§§ 40 bis 59); — Boraussekungen des Subshaftationsantrages 92 (Anm. 17),

#### T.

Tageräume in Krankenanstalten 57, 58 (§ 7); — in Irrenanstalten 57, 58 (§ 8).

Tageswaffer, Abführung durch Kanalijation 12; — Abführung in Berlin 185 (§ 5, f), 296 (§ 24, Ziff. 1).

Talgichmelzen 31, 44 (3iff. 16). Taubenstichkästen auf Dächern 242 (Anm.

31)

Technische Konstruktion der Banten Gegenstand der Baupolizeiverordnungen 7; — Anleitung sür die Kreiss (Stadts) Ausschüftlich der Genehmigung gewerblicher Anlagen 47 (Ziff. 25); — Grundsähe dei Prüfung und Ueberwachung von Banten in Berlin 253 dis 256.

Teerbereitungsanstalten 30, 31, 45

(3iff. 16).

Teerkochereien, besondere polizeiliche Unsforderungen 348 (§ 38, Ziff. 1, a).

Teerpappe 264 (Anm. 5); — zur Dach= bedung 267 (§ 12, Ziff. 1).

Teiche nicht allgemein Pläte im Sinne bes § 71 ALR. 96.

Teilhaber, Ginlegung von Rechtsmitteln 155 (Anm. 6).

Teilung ber örtlichen Botizei, Zuständigfeit der einzelnen Organe 8, 9; — Zuständigseit bei Berbindung verschiebener Anordnungen 13; — in Berlin 168 ss.; — von Grundftäden, darf nicht zu polizeiwidrigen Berhältnissen führen 363 bis 366.

Telegraphen= und Telephonanlagen, öffentliche, Beschränkung des Grund=

eigentums 72; — Kabel in ben Straßen von Berlin, Wieberherstellung des Bürgersteigpsfasters 186, 187 (Rr. 29).

Tempelhof, Baupolizeiordnung 470 ff. Terraingesellschaften, Prüfung der Bau=

projette 104.

Theater in Berlin, besondere polizeiliche Anforderungen 348 (§ 38, 3iff. 1, c), 350 (Anm. 20); — bauliche Anlage und innere Einrichtung 401 ff.

Tiefe eines Grundstüds in Berlin, Maßgaben für hintergebäude 203 (§ 1, Ziff. 3, 4); — ber Borberhäuser in Berlin

212 (3iff. 13).

Tieferlegung einer Straße 205 (Anm. 2, 0). Tiegelgießereien 31; — Feuerungsanslagen 288 (Unm. 16); — besonbere polizeiliche Anforberungen 348 (§ 38, 3iff. 1, a).

Tiergartenbauranon 312 (Anm. 15).

Tiergartenstraße in Berlin, Baube- schränkungen 373 (b).

Tierfelle, Anstalten jum Trodnen und Salzen 31, 45 (Biff. 16).

Tierhaare, Zubereitungsanstalten 31.

Tijdscrien, besondere polizeiliche Ansforderungen 348, 349 (§ 38, Ziff. 1, a, Ziff. 3), 353 (Unm. 14); — Anlage von Zwischenbeden (Bamelagen) 353 (Unm. 14).

Tötung, fahrläffige, im Baugewerbe 25. Tonnenabfuhr ber Auswurffloffe in Berlin

298 (§ 25, 3iff. 4).

Tonnenborrichtung an Abtritten in Berlin 193 (Nr. 34, Ziff. 1, Nr. 35, § 3), 302 (Unm. 11, d, e).

Tonrohrleitungen der Kanalisation 12. Tonrohrschornsteine 292 (Anm. 9, g). Tore, Erhaltung 81 (Anm. 2), 82 (Anm. 3, a, Ziss. 1).

Trägerwellblech, Berwendung zu feuersfesten Decken 266 (Anm. 5, b); — Delfarbenanstrich 266 (Anm. 5, b); — Mörtelput 266 (Anm. 5, b).

Tragewände, Beschaffenheit ber tragenden Säulen und Pfeiler 253 (Unm. 4).

Transiedereien 31, 44 (Ziff. 16).

Transmiffionsöffnungen 261, 262 (Anm. 19).

Traufwasser, Abstuß auf bas Nachbars grundstüd 298 (Unm. 4).

Treibhäuser, Glasstächen 268 (Unm. 8). Trennungstinien bei ber Streifenzerlegung ber Berliner Grundstüde 217 (Unm. 6).

Trennungsmanern, gräben usw. 21 (§ 921); — beren Unterhaltung 22 (§ 922).

Treppen in Rranten= ufm. Anstalten,

Erfordernisse 57 (§§ 4, 5), 58 (§§ 10, 11); - in Gaft= und Schankwirt= schaften, Erfordernisse 64 (§ 2); - in 3. b. A. v. M. bestimmten Gebäuden in Berlin überhaupt 334 (§ 37, Ziff. 7), 347 (Unm. 32); — unverbreunliche 277 (§ 16, Biff. 2), 280 (Anm. 8); — hölzerne, feuersichere Bekleibung 347 (Unm. 34, a); — Beleuchtung 282, 283 (Unm. 27); — in Seitenslügeln 227 (§ 3, 3iff. 1, a), 233 (Unm. 6); notwendige Treppen zu den oberen Beschoffen 276 ff.; - Beschaffenheit 277 (§ 16, 3iff. 3, 4, 5), 278 (§ 16, 3iff. 9), 278, 279 (Anm. 1); - Rebentreppen 277, 278 (§ 16, Žiff. 6), 281 (Unm. 22); - Holzbelag bei unverbrennlichen T. 278 (§ 16, Biff. 8); — Anlegung ber Treppenpodeste 278 (§ 16, Biff. 10), 281, 282 (Unm. 26); — no wendige, im Dachgeschoß beim Vorhandensein 3. b. A. v. Dt. dienender Räume 347 (Anm. 32); — besondere, zu feuerge= fährlichen Arbeitsstätten 349 (§ 38, Biff. 3); — feuerfichere Herstellung auf Geschäftsgrundstücken bei Glasüberbachung des Hofs 215 (§ 2, Ziff. 4); Genehmigung zu beren Berftellung ober Beranderung 306 (§ 27); - ge= wölbte, zulässige Belaftung 449.

Treppengeländer 277 (§ 16, 3iff. 5), 281 (Unm. 18, 19, 20); — Begriff 281 (Unm. 14, 17); — in Gaft= und Schantwirtschaften 64 (§ 2); — Gefährdung von Bersonen burch fehlende Sproffen

27 (Unm. 6).

Treppenhäufer in Rranten-ufm. Anstalten, Licht und Luft 57 (§ 4); - in Berlin, Dece 266 (Anm. 1); - Sicherung gegen Berqualmung 347 (Anm. 34).

Treppenkonstruftionen aus Gisenbeton,

Prüfungsgrundsäte 452 ff.

Treppenöffnungen in Neubauten 325, 326 (Anm. 3).

Treppenstufen als Borbauten 269 (Anm. 1); — im Bürgersteig 271 (Anm. 1, a), 275 (Unm. 19).

Treptow, Baupolizeiordnung 470 ff.

Trinkmaffer, Beschaffung 296 (Anm. 5). Trodenheit ber Wohnungen Gegenstand der Baupolizei 12.

Trodenöfen in Färbereien 283 (Unm. 16).

Türen zu Gast: und Schanklokalen müssen nach außen aufschlagen 64 (§ 2); Beschaffenheit bei massiven Trennungs= mauern 256 (§ 7, Ziff. 5), 262 (Anm. 20); - bei Brandmauern 257 (§ 7, Biff. 7); — nach der Straße aufschlagend

270 (§ 14, a, 3iff. 7), 275 (Unm. 20)= - eiserne, zum Abschluß von Fabrit= räumen gegen ben Treppenflur 355 (Unm. 22); - monumentale, Erhaltung 84 (b, 3iff. 1).

Türme, Erhaltung 81 (Unm. 2), 82

(Aum. 3, a, Ziff. 1). Turbinen als Teile von Stauanlagen 36 (Anm. 17), 43 (Ziff. 13).

Turmaufbauten, bei Berechnung der Fronthöhe 229 (§ 3, Ziff. 4), (Unm. 34); - nur an der Strafen= front zulässig 242 (Anm. 33).

Turmhelme. Winddrudberechnung 255

(Aum. 5, k, I).

Turnhallen, Holzbeden 266 (§ 11, Ziff. 5, b).

#### $\mathfrak{u}$ .

lleberbau an der Nachbargrenze 19, 20; – an öffentlichen Straßen und Pläßen 19 (Anm. 11).

Ueberdachung f. Glasüberbachung.

Ueberichwemmungsgebiet, Erhöhungen burch gewerbliche Anlagen 34 (Anm. 9), 45 (Biff. 16); -- Begriff der beich= ähnlichen Erhöhungen 143 (Anm. 1); Buftandigfeit ber Ortspolizeibehörde bei Gebäuden und ähnlichen Anlagen 143 (Unm. 1); - beichpolizeiliche Ge= nehmigung von Bauten 143, 144; -Erlaß baupolizeilicher Borfchriften für bas U. 144 (Anm. 4); - bei Bauten innezuhaltende Entfernung vom Baffer= lauf 144 (Unm. 4).

Uebertretungen, welche ben Sauseigen= tümer als solchen treffen 88, 89.

Uebermachung der Bauausführung 325 (Unm. 1).

Ueberwölbung von Privatflüffen 208(3iff. 4, b).

Heble Gerüche f. Gerüche.

Ufer, Wiederaufbau von Gebäuden 208 (3iff. 4, b).

Ufergrundstücke, Berechnung der bebaubaren Fläche 203 (Ziff. 4, b).

Uferlinie, geplante Beränderung als Bauversagungsgrund 114 (Biff. 11).

Umbau nicht konsensmäßig errichteter Ge= bäude 109 (Ziff. 7); — allmählicher, ein & Gebäudes als konsenspflichtiger Neubau 121 (Biff. 4); - von Kranken=, Entbindungs= und Irrenanftalten f. unter diesen Stichworten; — s. auch Beränderungsbauten.

Umfaffungsmände für überbachte Softeile 215 (§ 2, Ziff. 4), 224 (Unm. 40); — ber Reben- und Lichthöfe in Berlin 221, 222 (Anm. 26), 228 (§ 3, 3iff. 1, c),

241 (Unm. 27); - maffive Herstellung 224 (21nm. 40), 256 (§ 7, 3iff. 1); — Entfernung von andern Gebäuden 249 (§ 5, 3iff. I); — eiseine Stützen 254 (Unm. 5, b); — von Banliche feiten, welche feine Gebäube sind 257 (Unm. 3); - von Holzfachwerksge= Schulben 262 (§ 8, 3iff. 2); — von Schulpen, Buben, Beranben usw. 263 (§ 9, 3iff. 1); — ber Biehställe 303 § 26, 3iff. 4); — Schulz gegen Erds feuchtigfeit 334 (§ 37, 3iff. 5); - Heran= rückung an die Nachbargrenze bei Grund= stücksteilungen 365 (Ann. 2, Ziff. 2, b).

Umgange in überbachten hofteilen in Berlin 215 (§ 2, 3iff. 4), 224 (Unm. 44); — bei Berechnung der bebaubaren Grundfläche 215 (§ 2, 3iff. 5), 226

(Anm. 49).

Umhüllung, glutsichere, von eisernen Kon= ftruktionsteilen 253 (Unm. 4); - von Granitsäulen 253 (Anm. 4); -- burch Chamotte 253 (Anm. 4).

Umlegung von Trottoirplatten in Berlin

182 (Anm. 3).

11mmantelung nichtgemauerter Schorn=

steine 290 (§ 20, Ziff. 10). Umwährung, Beschränkungen zum Schutz benachbarter Weinpflanzungen 2 (Anm.); – als Sicherungsmaßregel bei Bauten 27 (Anm. 9); - f. auch Ginfriedigung.

Umwandlung eines Banwerks in ein Wohngebäude 359 (§ 40, Ziff. 2); — Anwendung des ortsstatutarischen Bauverbots 174 (Unm. 8); - unregulierter Wege und Landstragen in Berlin in Straffen 180 (§ 16); - von Brivatflüssen in bebauungsfähige Grundstücke 208 (3iff. 4, b).

Unbewohnbarkeit von Räumen infolge

baulicher Mängel 12.

Uneigentliche Privatstraßen 204, 205 (Anm: 2, a, b).

Unentgeltliche Abtretung von Straßen-

land, f. Straffenland.

Unfallverhütungsvorschriften der Baugewerksberufsgenossenschaften 477; — Haftpflicht des Bauenden 27 (Anm. 9). Unfallversicherung der Bauarbeiter 477. Ungeziefer 266 (Anm. 4).

Unglüdsfälle aus baulichen Beranstaltun=

gen, Abwendung 10.

Unmittelbarer Zwang | Zwang. Unrat, Ablagerung 209 (Ziff. 4, e).

Unfittlichkeit, Berfagung ber Schant- ufw. Ronzession megen Beforgnis der Forderung der 62 (§ 33).

Unterbringung der Bauarbeiter 480.

Balg, Baupolizeirecht. 3. Aufl.

Unterirdische Entwässerung f. Entwässe= rung und Kanalisation.

Unterkellerung von Höfen in Berlin 220 (Unin: 20, 3iff. 1), 224 (Unin. 41), 304 (§ 26, 3iff. 7).

Unterkunftsräume auf Bauten 479.

Unterlassungen, Erzwingung burch bie Polizeibehörde 117, 118, (Ziff. 1), 120 (3iff. 2, d), 158, 159 (§ 132).

Untermanerung der Bordschwellen an den Bürgersteigen in Berlin 184 (§ 5, b).

186 (Anm. 4).

Unternehmerstraßen in Berlin 179, 180 — Ausführung durch die Stadtgemeinde auf Roften bes Unternehmers 179, (§ 10), 180 (§ 15).

Unterrichtsanstalten, in unmittelbarer Rabe durfen feine Gaft= und Schant= wirtichaften errichtet werden 64 (§ 1).

Unterjagung ber Fortsetzung bes Gaftund Schantwirtschaftsbetriebes bei Un= berung ober Mängeln bes Lokals 62 (Anm. 2).

Untersuchung ber Dampftessel 52 (Biff.

Unverbrennliche Bauftoffe 269 (Mnm. 5); – für Treppen und Decken in Geschäfts= häusern 215 (§ 2, Ziff. 4); — Mate= rialien zur Ausfüllung von Holzbaltenbeden 265 (§ 11, Biff. 1); - bei Usch= und Mülbehältern 294, 295.

Unverletzlichkeit des Eigentums, die durch Baupolizeiordnung ohne Anspruch auf Entschädigung eingeführten Beschränkun= gen fteben bamit nicht im Widerspruch 75; — auch nicht Eigentumsbeschränfungen durch sicherheitspolizeiliche Anord= nungen 75, 76.

Unvollendeter Ban als Berunftaltung

ber Strafe 96 (Unm. 4),

Unzucht, gewerbsmäßige, in Häusern, in welchen der gewerbsmäßigen U. ergebene Frauenspersonen wohnen, dürfen keine Gaft= und Schankwirtschaften errichtet merben 63 (§ 1).

Unzuläjfige Anlagen f. Anlagen.

Unzulässige Einwirkungen s. Einwirfungen.

#### 23.

Bentilation der Abfallröhren in Berlin

190 (§ 6, b), 193 (3iff. 3).

Beränderung genehmigungspflichtiger Un= lagen 32, 39 (§ 25); - ob eine genehmi= gungspflichtige Beränderung vorliegt, unterliegt ber Entscheidung ber guftan= bigen Beschlußbehörde 39 (Anm. 28); Genehmigungsversahren 42ff.;

35

wesentliche, von Schank- u. Gastwirtschaftslokalen ersorbert neuen Konzessionsantrag, 62 (Anm. 2); — von Deutmälern 82 (Anm. 3, a, Ziss. 2), 84 (b, Ziss. 1); — össentlicherechtlicher Verhältnisse uns deichen, Genehmigung 143 (§ 1); — von Grundstücksgrenzen, Beseitigung badurch geschaftener polizeiwidriger Zustände 363 dis 366; — tatsächlicher Boraussehungen sür den Dispens 163, 167 (Anm. 8); — sür den Baukonsens 363 (Anm. 1); — von Gedäuden mit anderer Zweckbestimmung in solche zum d. N. v. M. (in Berlin), 359 (§ 40, Ziss.)

Beränderungsbauten, Begriff 311; Recht bes Eigentümers 71, 95 (§ 65); — notwendige, Rechtsansprüche des Eigentümers an den Vorbesitzer 88; — Nachbarprotokolle 98 (Anm. 12); — Nachsuchung der Genehmigung 104; — über die Fluchtlinie hinaus 111,151 (§ 11); — Begriff der Erheblichkeit 361 (Umm. 8); — in Berlin 358 dis 363; — gleichzeitige Herstellung des Bürgerfteigs 183 (§ 4), 186 (Umm. 2); — tleinere, Genehmigung 309 (A 3iff. 1).

Beräußerung von Denkmälern 82 (Anm. 3, a, Ziss. 2); — von historischen und Kunstgegenständen aus Gemeindebesit 85 (c), aus Kirchenbesit 85 (c); — von Grundstücksteilen, 363 (§ 41).

Beranden, Errichtung 257 (Anm. 4), 262 (§ 8, Ziff. 2); — vor Konditoreien und Restaurationen 273 (Anm. 4); — feine Vorbauten 269 (Anm. 1).

Beranterung ber Mauern, Balfenlagen, Gewölbe, 254 (Anm. 5, d); — bei Gerüften 255 (Anm. 5, k, I).

Verantwortlichfeit ber Beamten ber Hochbauverwaltung für die Sicherheit ber Baufonstruktionen 252 (Unm. 1);
— des Bauunternehmers 325 (Unm. 1, Ubs. 3).

Verbleiungsanstalten 31.

Berblendung ber Umfassungswände von Holzsachwerksgebäuden 262 (§ 8 3iff. 2).

Berbot gefährlicher und belästigender Anslagen gewerblicher und nichtgewerblicher Urt 30; — des Bewohnens baufälliger Gebäude 92 (Anm. 14); — der Fortssehung eines genehmigungspflichtigen Baues vor erteilter Genehmigung 118 (Ziff. 2); — der Benuhung nicht 3. d. v. W. geeigneter Käume 343 (Anm. 4, d). Berbundene Gerüsse, Vorschristen über

die Beschaffenheit für Berlin 442 (§ 10).

Bereinbarungen zwischen Gemeinde und Grundstückseigentumer, rechtliche Bebeutung 176.

Vereine, eingetragene, als Bauunternehmer

105 (3iff. 2).

Bereinsversammlungen, Berbot, 355 (Anm. 20).

Berengung von Strafen und Bläten 122 128 (§§ 78, 79, 80).

Berfügungen, polizeiliche, Begriff 112 (Biff. 1); — im Gegensatze zu Polizei= verordnungen 77; — Motive nicht ohne weiteres maggebend für ihre Charafteri= sierung, auch nicht ber Umstand, daß gerade eine bauliche Maßnahme ver= langt wird 9, 10; — Berbindung von Unordnungen verschiedener Art, Bersfahren 13; — Boraussehungen für ben Erlaß 77, 78, 79; — § 10 II 17 ALR. als Rechtsgrund 78; — alles, was Wegenstand einer Polizeiverordnung fein fann, fann auch zum Gegenstand einer polizeilichen Verfügung gemacht werden 77; — auf ben burch Bau-Polizeiver= ordnung erschöpfend geregelten Bebieten dürfen p. B. nicht über bas allgemein bestimmte Maß hinausgehen 79, 80, 154 (Anm. 4), 212 (3iff. 14); — B. ber Ortspolizeibehörden durfen nicht in Widerspruch mit Anordnungen Landespolizeibehörden stehen 102 (Ziff. 2); - Bulaffigfeit im Berhaltnis zu ben Bestimmungen der örtlichen Baupolizei= ordnung 79, 80; — ausreichende Begründung 112 (Ziff. 2); - Widerruf 109 (3iff. 6); — Zurucknahme ber B. 117 (3iff. 5); — Unzulässigfigkeit bes gemeinichaftlichen Erlaffes durch zwei nebeneinander stehende Behörben 170 (Biff. 3); — bazu gehören auch baupolizeiliche B. 105, 107 (Ziff. 1), 153 (Unm. 2); - insbesondere die Ber= fagung ber Baugenehmigung 112 (3iff. 1); - die Ablehnung eines wiederholten An= trags auf Baugenehmigung stellt eine neue, anfechtbare p. B. dar 108 (Ziff. 2); — der Polizeibehörden auf Grund des § 120 d RGD. 67, 68; — ber Gewerbe= auffichtsbeamten 69 (Anm. 10); - zum Abbruch baufälliger Gebäude 94 (Anm. 23); - wegen nicht genehmigter Ansiedelungen 127, 128 (Anm. 8); gegen Errichtung und Wiederherftellung gefährdender Anlagen im Inundations= gebiet 144 (Anm. 4); — wahlweise In= anspruchnahme des Urhebers polizei= widriger Zustände 89; — wenn mehrere öffentlich=rechtlich Verpflichtete vorhanden

sind 89, 90 (c, d); — an Berwalter und Bevollmächtigte 89; - an Ronfurs: verwalter 89; — an Zwangsverwalter 89; — die an Zwangsverwalter gerichteten Berfügungen behalten nach Aufhebung der Zwangsverwaltung ihre Gültigkeit 89; — an den Mieter 341, 342, 343 (Unm. 4); — Rechtsmittel bes Bermieters in biesem Falle 342 (Anm. 4, c); — Rechtsmittel 91 (Anm. 13), 153 ff.; - zwangsweise Durch= führung 91 (Anm. 13), 117, 118 (Ziff. 1, 2), 119, 120 (3iff. 2, c, d), 158, 159 (§ 132); — zufiandige Beschwerde= instanzen 154 (§ 127); - für Berlin, Charlottenburg, Schöneberg, Rirdorf 153 (Unm. 1); - Befugnis ber Beschwerdeinstanz, p. B. aus andern als ben in ihnen angegebenen Gründen aufrecht zu erhalten 109 (Biff. 8); landespolizeiliche, Rechtsmittel 157. 158 (§ 130, Anm. 15); — Beschwerbe an ben Oberpräfidenten 157 (§ 130).

Verhinderung des Betriebes geräuschvoller Anlagen 41 (Anm. 32); — schäblicher ober gemeingefährlicher Bauten 166.

Berhütung des Ginsturzes baufälliger Ge= bäude 90 ff.

Berjährung bei unterlassener Ginholung der Baugenehmigung oder unerlaubter Abweichung vom Bauplan 28 (Anm. 11), 121 (Biff. 4); - bei unerlaubter Anlegung ober Berlegung einer Feuer= stätte 28 (Anm. 12); — ausgeschlossen bei Stragenterrain 271 (Anm. 1, b);

s. auch privatrechtliche Titel. Berfauf, öffentlicher, von baufälligen Ge= bäuben 91 (Anm. 13), 92 ff. (§§ 40

bis 59).

Berkehr, Ordnung, Sicherheit und Leichtig= teit desselben als Gegenstand ortspolizei= licher Borichriften 7; — öffentlicher, Inanspruchnahme von Wegen 12; — Plägen und Wegen. auf Stragen, Schutz gegen gefährliche und beläftigende Anlagen gewerblicher und nichtgewerb= licher Art 30 (Anm. 2), 293 (Anm. 11); — polizeilicher Schut 123 (Anm. 24), 210 (Biff. 4, e); — Störungen burch Bauanlagen 122 (§ 73); — öffentlicher auf Privatstragen 205 (Unm. 2, b).

Berkehrshindernisse auf den Bürgersteigen in Berlin 185 (§ 5, g).

Berfehrspolizei, Berhältnis zur Baus polizei 8, 10; — in Berlin 171, 203 (Anm. 1); — Straßensperrung 181 (§ 1), 182 (Unm. 1).

Berkehrssicherheit, Berbeiführung ohne

Schädigung alter Bauwerke 84 (b, Ziff. 1); — Berücksichtigung bei fiskalischen Bauten 107; — Förderung bei der Fluchtlinienfestsetzung 149 (§ 3).

Berlängerung der Konsense zu gewerb= lichen Anlagen 42 (§ 49); — bes Bauscheins in Berlin 321 (Anm. 6, Abs. 3); -- beren Berfagung 322 (Unm. 6, letter Ubf.); - bestehender Stragen, Anliegerbeiträge 152 (§ 15); — in Berlin, Anliegerbeiträge 178.

Berlegung öffentlicher Bege 12; — ge= räuschvoller Anlagen 40, 41 (§ 27, Anm. 32); — von Feuerstellen, Ge= nehmigung 99 (§ 69); — von Deichen, Genehmigung 143 (§ 1); — von Röhren in ben Stragen von Berlin 181, 182; — burch Privatunternehmer von Wafferwerken 182 (Anm. 2); Reparaturpflicht der betreffenden Ber= waltung bei mangelhafter Wieberher= stellung bes Bürgersteigpflasters 186, 187 (Mr. 29).

Berletzung baupolizeilicher und bautech= nischer Borichriften, Strafbestimmungen 25 ff.; — polizeiliches Einschreiten 119 (Ziff. 2, a).

Bermieter, f. Grundstückseigentumer.

Bermietung 3. b. A. v. M. bestimmter Räume vor ber Rohbauabnahme 357 (Anm. 3).

Bermögensrechtliche Rüdfichten privatrechtlichen Ginschränkungen

Baufreiheit 72.

Bermutung bes uneingeschränkten Gigen= tums trifft für die Baubefugnis nicht zu 72.

Bernichtung von Gebäuden an Stragen und Pläten 86 (§ 36).

Vernietungsanstalten 31.

Verqualmung, Schutz der Treppenan-

lagen 278 (Unm. 1).

Berjagung der Baugenehmigung, Buftandigfeit der Ortspolizeibehörden 101, (II Biff. 1); — aus welchen Gründen bie B. erfolgen fann 112 (Biff. 1); einstweilige B. 112, 113 (Ziff. 3); bedingte B. 113 (Biff. 3); - wegen unmittelbarer Gefahr für die Bewohner bes Grundstücks 79; - wegen Gemein= gefährlichkeit bes Baues 95 (Unm. 3); wenn keine ernstliche Bauabsicht be= steht 104; - wegen eines ortsstatuta= rischen Bauverbots 108 (Ziff. 3), 174 (Unm. 11), 175; - megen Berletung baupolizeilicher Vorschriften 108 (Biff. 5); — zu einer gar nicht genehmigungs= pflichtigen Aulage 113, 114 (Ziff. 7); 35\*

- zu Bauten an Privatflüffen 114 (Biff. 10); — an öffentlichen Strömen 114 (Biff. 11); — wenn bas Baumerk ber gewerbepolizeilichen Genehmigung bedarf 115 (Ziff. 13); - wegen Ueber= schreitens der Fluchtlinie 151 (§ 11, Ann. 3); — bei mangelnden Flucht= linien 115 (3iff. 12), 204 (Unm. 2, a); - mangels ausreichender Grundstücks= entwässerung 298 (Anm. 5); — als solche charafterisiert sich die Rückgabe ber Bauvorlagen zwecks Bervollständi= gung ufw. und die polizeilicherseits be= wirfte Abanderung 315 (Anm. 1), 319 (Anm. 1, a); — die Ablehnung eines wiederholten Antrags stellt eine neue, anfechtbare Verfügung bar 108 (3iff. 2); — unzulässig aus Denkmalsrücksichten 86 (Anm. 3 c); — Rechtsmittel 91 (Anm. 13), 112 (3iff. 1, 2), 153 ff.; — Entschädigungsansprüche 115 (Biff. 12); - Zurudziehung der versagenden Berfügung 117 (Biff. 5); — Grundfate für die Enischeidung des Berwaltungs= richters 103 (3iff. 2), 117 (3iff. 5); maßgebend ift das zur Zeit der Urteils= fällung geltende Baurecht 117 (Biff. 5); bei erneuter Prüfung des Projetts darf auf die vom Verwaltungsrichter für rechts= ober fachwidrig erklärten Berfagungs= gründe nicht zurückgegriffen werben, bagegen kann bie B. aus anberen Gründen erfolgen 116 (Ziff. 3); durch die Ortspolizeibehörde als Organ ber Landespolizeibehörde 102, 103 (Ziff. 2); — ber nachträglichen, für fonsens= widrig aufgeführte Bauten 120 (Biff. 2 c); — in Berlin 102, 103 (3iff. 2); ber Genehmigung zur Umwährung fünfrigen Straßenlandes 2 (Anm.); ber Konzession zu Privat=Kranken=, Ent= bindungs= und Irrenanstalten 53, 54 (§ 30 und Anm. 3); - ber Genehmi= gung zu Unternehmerftragen in Berlin 179 (§ 9); — der Ansiedelungsgenehmi= gung f. Unfiedelung; - ber Genehmi= gung zur Errichtung einer Feuerstelle f. Keuerstelle.

Bersammlungen eines Vereins, Verbot 355 (Mnm. 20).

Berjammlungsräume, öffentliche, Kontrolle der Gasleitungen 11; — Reffort= verhältnisse in Berlin 197 (Ziff. 5); besondere polizeiliche Anforderungen 348 (§ 38, Biff. 1 e), 350 (Anm. 20); bauliche Anlage und innere Gin= richtung 401 ff.

Berichwiegenheit der Behörden und Be-

amten bei Prüfung gewerblicher Un= lagen 44 (Ziff. 15); — der Sachver= ständigen 48 (Biff. 27); - ber Ge= werbeauffichtsbeamten 69 (§ 139 b).

Berjehen der Polizeibehörde bei Erteilung bes Baufonsenses 28 (Anm. 11).

Berfteifung von Gerüften 255 (Anm.

5, k, I).

Berfteigerung, öffentliche, baufälliger Bebaude 91 (Unm. 13), 92 ff. (§§ 40 bis 59).

Berteilung öffentlicher Laften bei Grund= stücksteilungen 126 (Art. I), 148 (§ 52); - ber Berftellungstoften neuer Stragen in Berlin 178, 179 (§§ 4 bis 8); ber bebaubaren Aläche in Berlin auf bas Grundstück 217 (Anm. 10), 218 (Anm. 14).

Vertiefung des Nachbargrundstücks 14, 19

 $(\S 909).$ 

Vertrag f. privatrechtliche Titel.

Bertretung des Bauherrn bei der Rohbauabnahme in Berlin 327 (§ 33, Biff. 2), 328 (Ann. 3).

Berunreinigung von Stragen und Plägen

122 (§ 78).

Berunftaltung von Stragen und öffent= lichen Pläten 3, 122, 123 (§§ 78, 79, 80); - Begriff 96; - burch Bauten 95 (§ 66), 99 (§§ 71, 72), 100 (3iii. 1); — burch unvollendet gelassene Bauten 96; — burch mangelnden Ge= bäudeput 96; — burch Frontwände 210 (Ziff, 6); — burch hinter die Bauflucht zurücktretende Gebäude 210, 211 (Ziff. 7); — Pflichten des Eigentümers 96; - Grenzen der polizeilichen Be= fugniffe 97 (Unm. 4); - Bermeibung bei Fluchtlinienfestsetzung 149 (§ 3); außerhalb des Rechtsgebiets des ALR. 97 (Anm. 7); — landschaftlich hervor= ragender Gegenden 3.

Bermahrung gewerblicher Feuerstätten 29

 $(\S 369).$ 

Bermalter als Bertreter eines im Ausland lebenden Grundstückseigentümers 89; eines im Konfurs ober in Zwongs: verwaltung befindlichen Saufes 89.

Berwaltungsbeichlugbehörden, Sand= habung der Baupolizei bei Beschlüssen

über gewerbliche Anlagen 33.

Verwaltungsftreitverfahren, Pflicht ber Ortspolizeibehörde, die von der vorge= setzten Behörde erteilten Anweisungen zu vertreten 102 (Ziff. 2); — Stempel= pflicht der Vollmachten 158 (Unm. 16); -- f. im übrigen Klage im Verwaltungs: streitverfahren.

Verwaltungszwangsverfahren zur Beitreibung ber burch Ausführung einer polizeilichen Auflage burch einen Dritten entstandenen Rosten 120 (Biff. 2, d).

Berweigerung ber Baugenehmigung f.

Versagung.

Berzinkungs-und Berzinnungsanftalten

Biehftälle in Berlin 303, 304, 205; in Hofunterkellerungen 80, 304 (§ 26, Biff. 7); -- unter z. b. A. v. Menschen bestimmten Räumen 303, 301 (§ 26, Biff. 5); - beren Deckenfonstruftion, Lüftungsrohr 205.

Bizemirte, inwieweit ber Gigentumer für Nebertretungen berselben verantwortlich

ift 88, 89.

Böllerei, Berfagung ber Schant= ufm. Ronzeffion megen Beforgnis der Forderung der 62 (§ 33).

Berwaltungsfreitver-Vollmachten im fahren, Stempelpflicht 158 (Unm. 16).

Vorausleistungen der Hauseigentümer gur Burgerfteig- und Strafenunter= haltung 124 (Anm. 30).

Borbanten in Sofen bei Berechnung der bebaubaren Grundfläche 215 (§ 2, Biff. 5), 226 (Unm. 49); — geichloffene - 269 (Ann. 1), 274 (Ann. 16); Entfernung von anderen Gebäuden 250 (Unm. 5); - an Höfen 270 (§ 14, b, 3iff. 1), 275, 276 (Anm. 24).

Borbehalt weiterer Bedingungen bei Benehmigung gewerblicher Anlagen 30

(Unm. 2),

Borbeicheid des Borfitenden der Beschlußbehörde unzulässig bei Genehmigungs= anträgen zu gewerblichen Anlagen 48 (3iff. 25).

Borderhäuser in Berlin, Tiefe 212 (Biff.

Borgarten, zur Anordnung folcher ift die Polizei zuständig 3; — Begriff 379 (Borbem.); — Benutung 379 (§ 1); — Einfriedigung das. (§ 1); -- gehören, auch wenn freigelegt, nicht zum Burgerfteig 124 (Unm. 29); - Abstumpfung von Eden 203 (§ 1, 3iff. 2); - bei Berechnung der bebaubaren Grundfläche in Berlin 215 (§ 2, Ziff. 5), 225 (Unm. 46); — bei Berechnung ber Fronthöhe 232 (Anm. 5, f); — Ressort= verhältnisse in Berlin 171, 197 (Ziff. 5).

Borgartenland, Abtretung an die Be-

meinde 382 (Unm. 12).

Bortehrungen gegen Ginfturggefahr 19  $(\S 908).$ 

Vororte von Berlin, Baupolizeiordnung 2 (Anm).

Boridriften, baupolizeiliche, Beachtung bei Errichtung gewerblicher Anlagen 32 (§ 18, Unm. 9).

Vorsichtsmaßregeln bei ber Bauaus=

führung 325 (Anm. 1).

Bortretende Bauteile, nach polizeilicher Genehmigung bat ber Strageneigen= tumer fein Wiberspruchsrecht 123 (Mum. 27); — in Berlin 268 (§ 13); über die Umfaffungsmände an ber Straße 269 (§ 14, a), 273, 274, 275; - an Höfen 270 (§ 14, b), 275, 276 (Unm. 23 bis 26); — allgemeine Rechts= grundsäte 271, 272 (Anm. 1, 2, 3); - Herstellung ober Beränderung 306 (§ 27).

#### 23.

Wachstuchfabrifen 31.

Wälle, Erhaltung 81 (Anm. 2), 82 (Anm.

3, a, Ziff. 1). Bände, Abfühung bei Nachbarbauten 26 (Ann. 5); — Aussugen und Abputen 97 (Anm. 4); - Decken tragende, majfive Berftellung 256 (§ 7, Biff. 1); — an der Nachbargrenze als Brandmauern 256 (§ 7, Ziff. 2), 260, 261 (Anm. 16); — aus Stampfbeton 257, 258 (Unm. 7); - an ber Straffenfront 260 (Anm. 12); - in ber Rähe von Feuerstätten, Beschassenheit 285 (§ 18, Zin. 6); — Entsernungs-maße 285 (§ 18, Zis. 6), 288 (Unm. 14, 15); - f. auch Frontwände, massive W., Umfassungswände.

Barme, Ginwirfung auf andere Grund=

ftiide 18 (\$ 906).

Baffen, vorgeschichtliche, Erhaltung 82

(Anm. 3, a, Biff. 1). Baldeigentumer, Ginspruch gegen Errichtung von Fenerstellen in ber Rabe 147 (§ 49); — Rechtsmittel bei Zurüd= weisung 147 (§ 50, Aum. 12).

Baldung, Errichtung von Feuerstellen in der Rähe 99 (Anm. 13), 145, 146,

147

Wandkonstruftionen mit Gifenbeton. Prüfungsgrundfate 452 ff.

Wandschränke in Brandmauern 260 (Unm. 15).

**Wandstärken** in Berlin 254 (Anm. 5, a).

**Wangenstärke der Echornsteine** 290 (§ 20, 3iff. 5), 292 (Mnm. 4).

Warenlager, unzuläffig an Rebenhöfen 214 (§ 2, Ziff. 3).

Barenhäuser, Bestimmungen über bie bauliche Einrichtung 425 ff.

Warnungszeichen, Sicherungsmaßregel 27 (Mnm. 9).

Wartchallen, Holzbeden 266 (§

3iff. 5, b).

**Baschtüchen** in Kranken- usw. Anstalten 59 (§ 19); — in Berlin, besondere Abzugsrohre für Bafferdämpfe 291 (§ 20, 3iff. 18); — im Dachgeschoß 334 (3iff. 6).

Waichfüchenherde 285 (§ 18, 3iff. 7). Bajdräume in gewerblichen Betrieben

66 (§ 120 b).

Wasserabschluß zur Inhibierung eines tonsenswidrigen Baues 119 (Ziff. 2 a).

Ban im Sinne bes Wasserbau als § 330 RStGB. 26 (Ann. 5).

Wafferbaubeamte, bautechnische Brufung von Stauanlagen 33, 45 (3iff. 16, 17).

Bafferdampfe, besondere Abzugerohre in Rüchen und Waschfüchen 291 (§ 20, 3iff., 18).

Bafferkaften zur Ableitung des Regen=

wassers 190 (§ 6, e, f).

Wafferklojetts in Berlin 189 (§ 1); 191 (§ 5), 193 (3iff. 3), 302 (Anm. 11 a); — Beschaffenheit 190 (§ 6 d), – Spulvorrichtung 192 (Nr. 34 Ziff. 1).

Bafferläufe, Ginleitung von Abfallpro= duften gewerblicher Anlagen 43 (Biff. 12).

Wafferleitung in Berlin, Anschlußzwang durch Polizeiverordnung 188 (Anm. 1), 191 (§§ 5, 6), 295 (§ 23, 2nm. 1); — private Einrichtung 191 (§ 5), 193 (3iff. 2), 296 (§ 23), 297 (Mum. 2); wann ein Grundstücksanschluß als vorhanden zu erachten 193 (Ziff. 2).

Wafferleitungshahn 193 (2iff. 2).

Wasserleitungsröhren, Verlegung in den Straßen von Berlin 181, 182.

Bafferrader bei Stananlagen 36 (Ann.

17), 43 (Ziff. 13). Basserspülung der Abortanlagen und Piffoire in gewerblichen Betrieben in Berlin 66, 67 (Anm. 2).

Wasserstraße, als offener Weg zu einer Ansiedelung 131 (Anm. 18).

Baffertriebwerte, Stauanlagen für, beburfen besonderer Genehmigung 31; Unwendung der landesgesetlichen Borichriften 36 (§ 23); - für Bergwerke, Stananlagen 43 (Ziffer 11), 50 (3iff. 31).

Wafferverichluß an Ausgüffen und Wafferflosetts in Berlin 190 (§ 6 d); am Hausableitungsrohr in Berlin 190 (§ 6 g, h); — am Regenabfallrohr 190 (§ 6 i).

Wafferverforgung in Kranken= usw. Anstalten 58 (§ 12); — ber Gast= und Schankwirtschaften 64 (§ 4); - ber

Grundstifte 295, 296.
Bege, öffentliche, Berhältnis der Wegesaur Baupolizei 8; — Einziehung und Berlegung 12; — Juanspruchnahme für ben öffentlichen Bertehr 12; - Buständigteit in Berlin 170; gänglichfeit eines Grundstücks durch einen Notweg 20 (§ 917); — Schut des Verkehrs gegen gefährliche und be= lästigende Anlagen gewerblicher und nicht gewerblicher Art 30 (Anm. 2); Anbau an einem in einer anderen Gemeinde belegenen Wege 100, 101 (Biff. 3); - Innehaltung eines Ab= ftandes bei Errichtung von Bauten 125 (Unm. 33), 211 (3iff. 7); — als nicht anbaufähige Strafen 173 (Unm. 6); - fahrbarer, Erfordernis bei Gründung neuer Ansiedelungen 130, 131 (§ 14, Unm. 14, 16, 17, 18); — jeberzeit offener, Begriff 206 (3iff. 3); — Stachelbraht als Einfriedigung (Ziff. 4, e); — in Berlin, Umwandlung in Straßen 180 (§ 16).

Wegehaupflicht in Beziehung auf die Bürgersteige 124 (Anm. 29); — zur Frage ber Öffentlichkeit eines Weges 205 (Anm. 2, b).

Wegebaupolizei, Übertragung an die städtische Behörde 12; - Zuständigkeit im Gegensatz zur Wegepolizei 12.

Wegegerechtigkeit an Zugangswegen zu

Baugrundstücken 206 (Ziff. 3).

Begevolizei, Berhältnis zur Baupolizei 7, 10; — Zuständigkeit 8, 9; — Inanspruchnahme bes Baugrundstücks als Teil eines öffentlichen Weges 8; — zu= ständig für die Rechtsverhältnisse des Bürgersteigs 125 (Anm. 33).

Beinpflanzungen, Beschränkungen in ber Umfriedigung benachbarter Grundstücke

2 (Unm.).

Weinwirtschaften, Gegenstand ortspolizei=

licher Vorschriften 7.

Wellblech an Stelle maffiver Banbe 256 (§ 7, Biff. 2); — bei Umfaffungsmänden 257 (Anm. 3); — Konstruktionen 254 (Anm. 5, c); — Decken, zulässige Belastung in Berlin 449.

Wendelstufen 277 (§ 16, Ziff. 4).

Werkstätten ohne Wohnräume keine Wohn= gebäude 174 (Anm. 8); — auf Ge= schäftsgrundstüden in Berlin 215 (§ 2,

3iff. 4, Abs. 2, 3), 224 (Ann. 37);

— Anlegung besonderer Treppen 215 (§ 2, Ziss. 4); — als Schlafräume 343, 344 (Ann. 5); — besondere Ansforberungen in Berlin 348 s.

Besentliche Bestandteile, s. Bestandteile. Bestpreußen, Mitwirfung des Regierungspräsibenten und der Ansiedelungskommission bei Genehmigung neuer Ansiedelungen 129, 130 (§ 13 b, Anm.

Betterdächer an ber Straße, Genehmigung 123 (§ 80).

Widerruf, Genehmigungen auf, ber Zurucknahme muß ein polizeiliches Motiv zu Grunde liegen 112; — s. auch Zurücknahme.

Widerspruch bei Grenzüberbauung 19 (§ 912, Anm. 11); — Dritter gegen Bauten 105; — bes Straßeneigentümers gegen vortretenbe Bauteile 123 (Anm. 26); — s. auch Einwendungen.

Biedernufbau abgebrannter Gebäube, Juständigkeit der Ortspolizeibehörbe 101 (II); — durch Hochwasser zerstörter Gebäude 114 (Ziss. 10); — eines abgebrochenen oder durch Naturereignisse zerförten Wohngebäudes, Anwendung des ortsstatutarischen Bauverbots 174 (Anm. 8); — von Gebäuden am Flussuser 208 (Ziss. 4, b).

Wiederbefeitigung f. Befeitigung.

Wiederherstellung zerftörter gewerblicher Anlagen in den früheren Grenzen, besondere Genehmigung aus § 16 RGO. nicht ersorberlich 30 (Anm. 3); — von Denkmätern 82 ff.; — baufälliger Gebäude 90 ff.; — als Kausbedingung bei der Subhastation 92 (§ 41).

Biederholung eines abgelehnten Baugefuchs, Pflicht ber Behörbe zur erneuten Prüfung und Bescheibung 113 (Ziff. 5); — bes Antrags auf Ansiebelungsge-

nehmigung 137 (Anm. 38).

Wilmersdorf, Baupolizeiordnung 470 ff. Winddrud bei der Berechnung ber Standjestigkeit ber Schornsteine 255 (Anm. 5, k, I), 450 ff.

**Windfänge** 256 (§ 7, 3iff. 1), 257 (Anm. 5), 268 (§ 13, 3iff. 1).

Wintelrecht 98 (§ 68).

Wirfung, aufschiebende, ber Beschwerbe und Berwaltungsklage 154 (Anm. 3). Birtichaften, Gegenstand ortspolizeilicher Borschriften 7.

Wirtschaftliche Abgänge, Behälter für 294, 295.

Birtschaftliche Einheit von Grundstüden 207, 208 (3iff. 4, a), 250 (Anm. 8); — liegt nicht vor bei parzellenweiser Berpachtung 209 (3iff. 4, c).

Wirtschaftsgenoffen, Störung des polizei-

mäßigen Zustandes 88.

Birtidinftsenume für Krankens usw. Unstalten, Unterbringung in besonderen Gebäuben 59 (§ 18).

Wirtschaftswasser, Abseitung burch Kanalisation 12; — Abseitung in Berlin 296, 297, 293.

Birtichaftsweg im Gegensatz zum jeberzeit offenen Beg 206 (Biff. 3).

Wohlsahrtseinrichtungen ber Gemeinden zur Ersüllung polizeilicher Zwecke 188 (Anm. 1).

Wohlfahrtspilege burch die Polizeibehörbe 2, 3; — keine Obliegenheit der Polizei 74; — Förderung bei Baudispensen 164, 167 (Anm. 8).

Wohlfahrtspolizei, Begriff 4ff.

Bohngebäude, Begriff 173, 174 (Anm. 8); — Begriff ber Errichtung 174 (Unm. 8); — Errichtung an der Straße 172 (§ 1), 173 (Unm. 3); — mit Ausgang nach unfertigen Straßen 151 (§ 12), 171; — Gefährdung durch in der Nähe befündliche Anlagen zur Hellung von Sprengfossen 111; — burch Bulverschuppen 115 (Ziff. 12).

Wohnhäuser, Sicherung eiserner Ron-

struktionsteile 253 (Anm. 4).

Wohnhausviertel, Abgrenzung durch Bau-

polizeiordnungen 74.

Bohnräume, intersagte Benutzung wegen Feuerägefahr 11; — Feuchtigkeit und üble Gerüche 12; — Sorge für Trockenbeit 12; — Räumung und Inflands segung als Gegenstand einer polizeilichen Berfügung 12; — welche Käume bazu zu benutzen 339 (Unm. 2, b); — in Kellern 333 (§ 37, Ziss.), 345, 346 (Unm. 26, 27); — unzulässige Benutzung vor der Gebrauchsahnahme 120 (Ziss.), 2, d., 356, 357; — im Gegenzatz zu Geschäftstäumen 339 (Unm. 2, b).

Wohnstättengrundung f. Ansiebelung. Bohnung, Begriff 223 (Anm. 33). Wohnungsrunnung f. Näumung.

**Brajenrohr an** Gasherden 287 (Anm. 8), 293 (Anm. 12).

## X.

**Xhlolithplatten** 264 (Ann. 5), 266 (Ann. 2), 281 (Ann. 24); — zur Dachbeckung 267 (§ 12, Ziff. 1, Ann. 3).

3

Bann, Gersiellung jum Schutze bes Berefehrs 210 (3iff. 4, e); — Genehmigung in Berlin 309 (A. Ziff 3), 331 (§ 35) f. auch Bauzäune.

Beichnungen, rechtliche Bedeutung der poli= zeilicherseits vorgenommenen Abande=

rungen 109 (3iff. 5).

Beltdach, aufziehbares, bei Berechnung ber Bebanungsfläche 226 (Unm. 48).

Bement mit Hochofenschlade (Eisen-Bortstand: 3.) 255 (Unm. 5, f); — Zierteile aus Zementguß, Besestigung 269 (§ 13,

3iff. 13).

Beritörung von Bauwerken, Strasvorschrift 25 (§ 305); — von Gebänden an Straßen und Plägen 86 (§ 36); — durch Feuer ober anderes Unglück 94, 95 (§§ 58, 59); — durch Hochwasser 114 (3iff. 10); — von Deichen 143 (§ 1); — ganzer Ortsteile durch Brand und andere Greignisse, Ausstellung von Bebauungsplänen 149 (§2).

Bengen, Bernehmung im Genehmigungsversahren bei gewerblichen Anlagen 35 (§ 21); — Gebühren 52 (Ziff. 33).

Biegel zur Dachbeckung 267 (§ 12, Ziff. 1, Anm. 3); — Normalformat für monumentale Staatsbauten 84 (b, Ziff. 3).

Bicgelmanerwert, Eigengewicht bei ftatisichen Berechnungen in Verlin 449.

Biegelöfen 30.

Biegelvflaster als Unterlage von Asphalt auf Bürgersteigen in Berlin 184 (§ 5, e, 3iss. 2); — nicht mehr zulässig 186 (Unm. 6).

Bierteile aus Stud u. bergl. 253 (Aum. 4, b); — Bejestigung 269 (§ 13, Ziff. 3).

Bimmermeister, Berletzung anerkannter Regeln ber Baufunft 26 (Unm. 4); — f. auch Bauhandwerker.

Bint, nur feuersicherer, nicht unverbrenn=

licher Bauftoff 269 (Anm. 5).

3irfusgebäude, besondere polizeisiche Anforderungen 348 (§ 38, 1, c), 350 (Anm. 20); — bauliche Anlagen und innere Einrichtung 401 ff.

Boueneinteilung in Berlin gur Berech= nung ber bebaubaren Fläche 200.

Bünder, eleftrische, Zündschnüre, Fabritanlagen 31.

Bündstofffabriken 30; — Erfordernisse bes Genehmigungsantrags 43 (Ziff. 12).

Bufahrt gur Straße bei hintergebäuden in Berlin 211 (Biff. 10); — nache trägliche Anlegung 211 (Biff. 10); —

Abmessungen 203 (§ 1, Ziff. 3), 212 (Ziff. 12); — Anforderungen über die Baupolizeiordnung hinaus unzulässig 212 (Ziff. 14); s. auch Durchsahrten, Einsahrten.

Bugänge zu Gast: und Schanfwirtschaften, Ersorbernisse 64 (§ 2); — gemein: schaftliche zu verschiebenen Grundstüden 207 (Ziss. 3); — besonbere, zu heize baren Räumen in Speichern 266 (§ 11, Ziss. 5, c); — seuersichere, zu ben Treppen in z. b. A. v. Menschen bestimmten Gebäuden 334 (§ 37, Ziss. 7).

Jugänglichkeit neuer Ansiedelungen 131, 132 (§ 14, Anm. 14, 16, 17, 18), 206 (3iff. 3); — anbaufähiger Straßen 172 (§ 1); — ber Häufer bei Fluchtlinient veränderung 207 (Anm. 3); — des Baugrundstücks von der Straße auß 203 bis 213; — in Berlin 212 (3iff. 14).

Bulaffige Bebauung ber Grundstücke in

Berlin 213 bis 226.

Bu= und Ableitungsrohre, feuersichere Serstellung 295 (§ 22).

Bungenrinnsteine in Berlin, Beschaffens heit 185 (§ 5, g); — Beseitigung bei unterirdischer Entwäfferung 189 (§ 6), 191 (§ 2).

Zurnanne der Baugenehmigung burch bie Polizeibehörde zweds Berichtigung 28 (Unm. 11); - wegen inzwischen eingetretener Aenderung des öffentlichen Baurechts 109, 110 (Ziff. 1, 2), 322 (Anm. 6); - weil im Wiberspruch mit dem öffentlichen Baurecht stehend 110, 111 (3iff. 2), 176; — wegen tat= sächlicher Unrichtigkeiten ber Bauvorlagen 110 (Ziff. 2); — bei Umbau über die Fluchtlinie hinaus 111; nach teilweiser Ausführung bes Baues 111; — Regreßansprüche unzulässig 111; - ber auf Widerruf erteilten Baugenehmigung 112, 263 (Anm. 5); die Aufsichtsbehörde 102 durch (3iff. 2).

Bufammenhang, im, gebaute Ortichaft,

Begriff 147 (Unm. 10).

Zuschüttung von Privatslüssen 208 (Ziff.

4, b).

Buftändigfeit, ber Baupolizei einerseits, ber Wegepolizei andrerseits 8; — ber Wegebaupolizei im Gegensatz zur Wegepolizei 12; — ber Polizeiorgane bei Teilung ber örtlichen Polizei 8, 9, 10; — nur eine ber in Betracht kommenben Behörden ift zum Erlaß einer bestimmten ortspolizeilichen Berfügung zus

ftändig 9; - bas Berlangen einer baulichen Magnahme charafterifiert die Berfügung nicht ohne weiteres als eine baupolizeiliche 9, 10; — ber Straf-richter hat im Falle bes § 367 Ziff. 13 nicht zu untersuchen, ob die angeordnete Magregel nach dem baulichen Zustande notwendig war 27 (Anm. 8); der Ortspolizeibehörden zu Anord= nungen aus §§ 120 a bis 120 c RGD. betreffend Arbeiterschut in gewerblichen Betrieben 67, 68 (§ 120 d); — der Gewerbeaufsichtsbeamten 69 (§ 139b); — ber Baupolizei zu polizeilichen An= forderungen an die fonstruftive Be-Schaffenheit von Gebäuben 11; - für bie Baugenehmigung 101, 102, 103, 116 (Ziff. 2); — bei Gebäuden im Uberschwemmungsgebiet 143 (Anm. 1, 4); - ber Deichpolizeibehörde 143, 144, 145; — der höheren Berwaltungs= behörden zum Erlaß baupolizeilicher Borichriften 172 (Anm. 2); - bei Be= nehmigung von Anlagen ber Stäbte über 10 000 Ginwohner und ber Land= freise 43 (Biff. 11); - ber fläbtischen Bauverwaltung in Berlin, Ausnahmen vom ortiftatutarifden Bauverbot gu bewilligen 172, 175; - bes Pol. Brafidiums in Berlin in Baupolizei= fachen 196; - f. im übrigen bei ben einzelnen Behörden.

Buftand, polizeimäßiger, eines Grundftucks 17 (Anm. 2); — polizeiwidriger,

f. Polizeiwidriger Zustand.

Buftellung ber Bescheibe ber Beschlußbehörben 50 (Ziff. 29); — bes Refurs:

bescheides 50 (Biff. 30).

Imang, unmittelbarer, bei unerlaubter Erzichtung von Feuerstellen 148 (Anm. 17);
— zur Durchführung polizeilicher Berzfügungen 118 (Ziff. 1), 159 (§ 132);
— zur Berhütung fonsenswidriger Bauten 118, 119 (Ziff. 2, a);
— vorherige Androhung nicht erforderlich 118 (Ziff. 2, a).

Bwangsbefugniffe ber Polizeibehörben bei Zuwiderhandlungen gegen die Arbeitersfchukbestimmungen der RGD. 70 (§ 147, Anm. 11); — der Kommunalaufsichtsbehörde zur Erhaltung von Baudents

mälern 85 (c); — ber Berwaltungsbes hörben 158, 159.

Bwangsenteignung, Recht gur, hindert nicht die Bebauung bes Grundstücks

114 (3iff. 8).

3mangsmittel ber Polizeibehörden zur Durchfetzung ihrer Berfügungen 117, 118 (Biff. 1, 2); - Polizei-Erekutivstrafen im Gegensatzu gesetlichen ober polizeilichen Strafvorschriften 117, 118 (Biffer I); — gegen geräuschvolle Un-lagen 41 (Unm. 32); — zur Abwenbung ber burch baufällige Gebäude brobenden Gefahren 91 (§§ 38, 39, Anm. 13), 92 (Unm. 14); - zur Abwendung all= gemeiner Schaben ober Gefahren 97 (20nm. 5); — jur Berhutung fonfens widriger Bauten 118 (Biff. 2); gegen nicht genehmigte Unfiedelungen 127, 128 (Anm. 8), 138, 139 (§ 20, Anm. 43); — gegen unerlaubte Feuersftellen 148 (§ 51, Anm. 17); — bei Sperrung bes Stragentanalanichluffes wegen rückständiger Kanalabgaben 188 (Unm. 1); — bei vorzeitiger Ingebrauch: nahme von Wohnungen 356; - Anbrohung und Festsetzung 120 (Biff. 2 c, d), 158, 159 (§§ 132, 133 Anm. 20); — Ausführung ber zu erzwingenden Handlung burch einen Dritten auf Rosten des Verpflichteten 158 (§ 132) 159 (§ 132, Unm. 20); — Rechtsmittel 159 (§ 133); - gegen die Durchführung ist die Berwaltungsklage unzulässig 154 (Anm. 3), 168 (Vorbem).

3wangsversteigerung baufälliger Gebäube 91 (Unm. 13), 92 ff. (§§ 40 bis 59); — Boraussesungen für ben Subhastationsantrag 92 (Unm. 17).

3mangsverwalter, polizeiliche Berfügungen an diese behalten nach Aufhebung ber Zwangsverwaltung dem Eigentümer gegenüber ihre Geltung 89.

Zwedmäßigkeit der Baubedingungen, wer darüber zu entscheiden hat 109

(3iff. 8).

3mifdendeden (Bamelagen) in Tischler=

werkstätten 353 (Anm. 14).

3wifdenraum, zwei Grundstücke trennenber 21 (§ 921); — Rutzung und Unterhaltung 22 (§ 922).

## Carl Devmanns Verlag, Berlin M. 8.

Rechts: und Staatswiffenschaftlicher Verlag.

# Caschengesetzsammlung

- Nr. 1. **Einkommenstener.** Das Breußische Einkommenstenergeset vom 24. Juni 1891 nebst Auf. Ober-Reg.-Rat, Senatspräsidenten des Kgl. Oberverwaltungsgerichts. Zweit Auflage in neuer Bearbeitung von Geh. Ober-Sinanzard Dr. Struß. Kart. M. 2.40, postfrei M. 2.60 Nr. 2. **Gewerbestener.** Das Breußische Gewerbestenergeset vom 24. Juni 1891 nebst Außihrungsanweizungen. Erläutert von B. Fustfring. Wirtl. Geh. Ober-Reg.-Rat, Senatspräsidenten des Kgl. Oberverwaltungsgerichts. Zweite Auslich den neuer Bearbeitung von Geh. Ober-Finanzard Dr. Struß. Eleg. in Leinw. geb. M. 2, postfr. M. 2.20
- . 3. Rentengüter. Die Rentengütergesete in Brenfen vom 27. Juni 1890 und 7. Juli 1891. Tertausgabe mit Anmerkungen von Dr. Andresen, Regierungs-
- Die Begeordnung für die Provinz Sachsen vom 11. Juli 1891. Erläutert von Regierungspräsident a. D. D. von Urnstedt. Kart. Wegeordnung. M. 1.60, postfrei M. 1.70
- Telegraphenwesen. Das Geset über das Telegraphenwesen des Dentschen Reiches vom 6. April 1892. Erläutert von Dr. jur. G. Maas. Kart. M. 1, postfrei M. 1.10
- Reichsgesek, betr. den Berkehr mit Wein bom 24. Mai 1901 nebst ben Ausführungsbestimmungen. Bon Gerichtsaffeffor Dr. Eb. Braun. M. 2, poftfrei M. 2.10
- . 7. **Gesellschaften mit beschr. Haftung.** Das Reichsgeset vom 20. April 1892 in der Fassung vom 20. Mai 1898. Erläutert von Dr. E. Neukamp, Oberlandesgerichtsrat. Zweite umgearbeitete Auflage. Geb. M. 2, postfrei M. 2.20
- 9dr. 9.
- 9. **Ouchergeset**. Die Buchergeiete für das Deutsche Keich. Erläutert von E. Barre, Landgerichtspräsibent. Kart. M. 1, postsprei M. 1.10 10. **fommunalabgaben**. Las Kommunalabgabengeiet vom 14. Juli 1893 nebst Ausführungsamweisung 2c. Dritte Auflage. Erläutert von Geh. Ober-Finanzrat Dr. Strup. Elegant gebunden M. 3, positrei M. 3.20
- . 11. Ergänzungsstener. Das Ergänzungsstenergefet (Bermögensstener) vom 14. Juli 1893. Dritte Auflage. Erläutert von Geh. Ober-Finanzaat Dr. Strut. Rart. M. 3.60, posifrei M. 3.80
- Ins Patentgesch bom 7. April 1891. Erläutert von H. Robolsti, Echeimem Regierungsrat u. vortr. Rat im Reichsamt d. Innern. Zweite Elegant gebunden M. 2, postfrei M. 2.10 Auflage.
- . 13. Gebrandsmusterschut, Das Gefet vom 1. Juni 1891, erläutert von H. No bolsti, Geh. Regierungsrat u. vortr. Kat im Reichsamt d. Junern.

  3 weite Auflage. Gebunden W. 1.60, positret W. 1.70

  Etrafgefetbuch. Strafgesetbuch für das Deutsche Reich. Mit Anmerkungen von M. 1. nofffrei M. 1.00

  Andereichtstat Karl Kade. Elegant in Leinwand gebunden
- M. 1, postfrei M. 1.10
- . 15. Unterflükungswohnsit. Das Geset über ben Unterflükungswohnsit vom 6. Juni 1870/12. März 1894. Mit den Prenhischen Aussführungsbestimmungen erläutert von Regierungsrat Koppe. Kart. M. 2, positrei M. 2.10 Mr. 15.
- Das Reichsstempelgefet bom 27. April 1894. Erläutert von Dr. Landgraf, Shnbitus ber Sanbelskammer zu Mannheim. Beraltet. Reichoftempel. Abzahlungsgeschäft. Das Geses betreffend die Abzahlungsgeschäfte vom 16. Mai 1893. Erläutert von Justigrat B. Sausmann. Kart. Mr. 17. M. 1.60, postfrei M. 1.70
- . 18. Ankhebung direkter Staatskenern. Das Geset vom 14. Juli 1893 nebst den Ansteiner von Geb. Ober-Finanzeat Dr. Strutz. Zweite Auflage. Aart. M. 3, posstre M. 3.20
  . 19. Die Perfassungsurkunde des Deutschen Reichs. Erläutert von Geb. Julitzach Prof. Dr. Philipp Zorn in Bonn. Kart. M. 2, Mr. 18.
- 97r. 19. postfrei M. 2.10
- . 20. Polizeiliche Verfügungen nach bem Breuß. Gefet vom 11. Mai 1842 über bie Zufäffigleit des Nechtsweges in Beziehung auf polizeiliche Berfügungen. Erläutert v. Bürgermeister M. Koehne. Kart. M. 1, postfrei M. 1.10 Mr. 20.
- 21. **Lichenvermögen.** Die Preußische Ergemeister W. Koehne. Kart. M. 1, positrei M. 1.10

  21. **Lichenvermögen.** Die Preußische Ergemeister bie Kermögensberwaltung in den fatholischen Kirchengemeinden und Diözesen. Mit Anmerkungen von Ministerialdirektor Dr. A. Förster. Eleg. geb. M. 2, positrei M. 2.10

  22. **Linnenschiffshrtsgesch** in der neuen Fasiung vom 20. Mai 1898. Mit Anmerkungen von E. Pfasservah, Geb. Kanzleirat im Technischen M. 2, positrei M. 2.10

  23. **Löhereigesch** vom 15. Juni 1895 mit Anmerkungen von E. Pfasservah, Geb. Kanzleirat. Mart. M. 1, positrei M. 1.10

  Ranzleirat. Mart. M. 1, positrei M. 1.10

  Rechnischen und Natariotzaahilbran. Preußisches Gerichtssofenageick
- - Preußisches Gerichtstoftengeset Gerichtskosten und Notariatsgebühren. Gebührenordnung und Rotare vom 6. Ottober 1899. In der vom 1. Januar 1900 an gestenden Kassung, ersäutert vom Kammergerichtssekretär Eduard Schulz. 1900. Elegant in Leinwand gebunden M. 2, postfrei M. 2.10

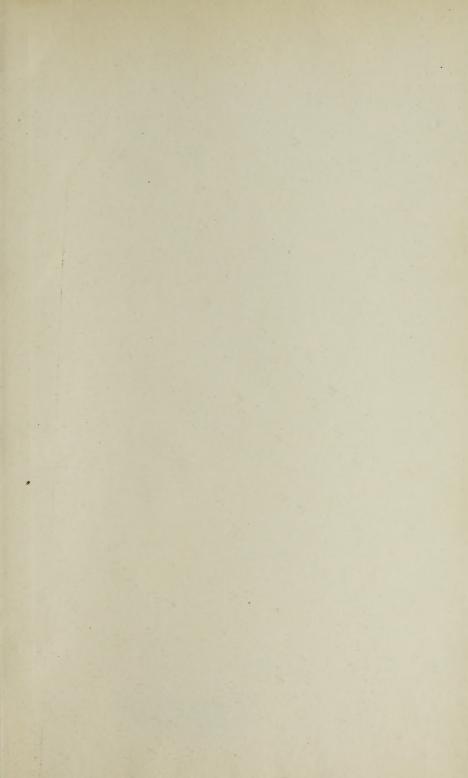





GETTY RESEARCH INSTITUTE

G

